

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



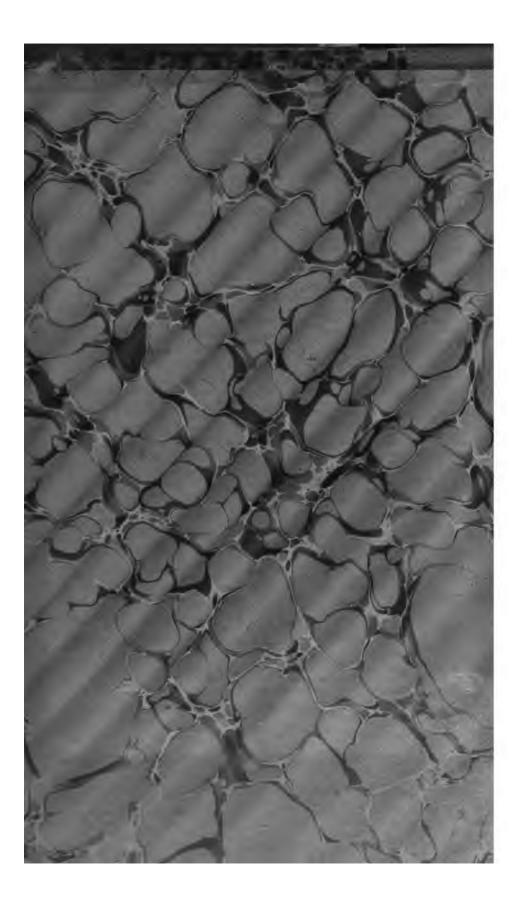



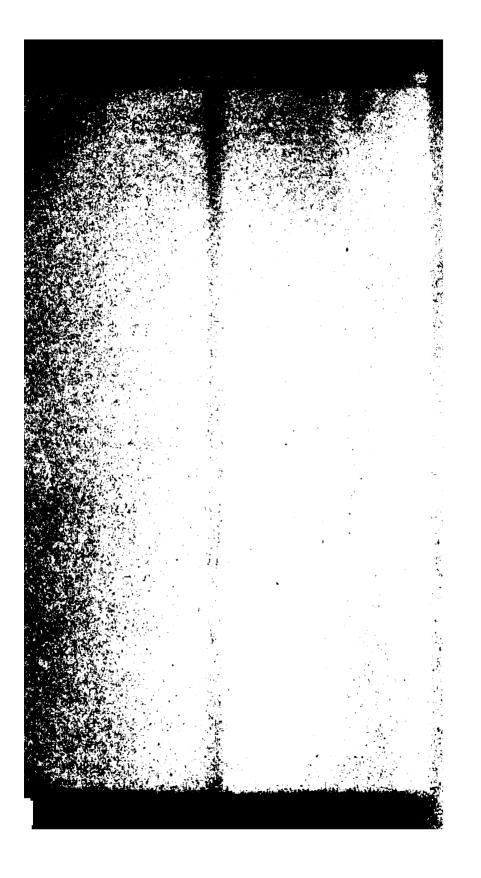

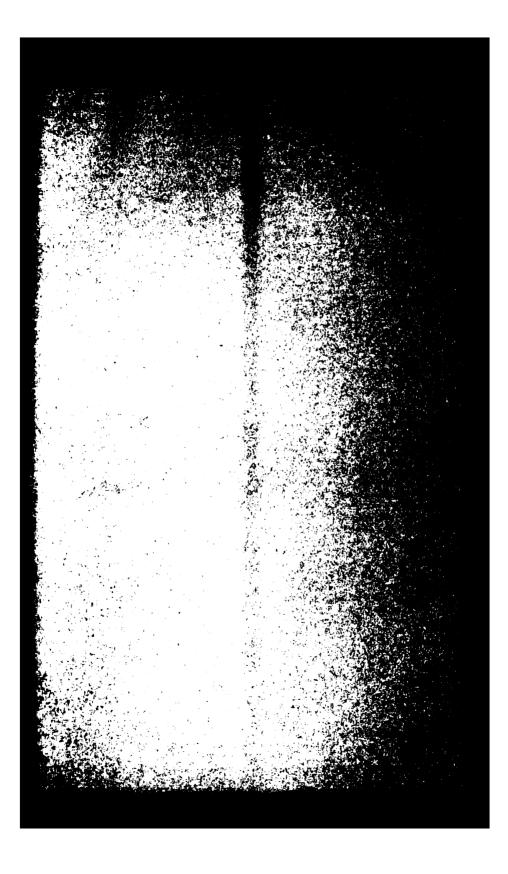

1001

Hel

7 . 24 • •



# BIOGRAPHIE UNIVERSELL

DEPUIS

## LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC LES RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIOUES

ET L'INDICATION DES SOURCES A CONSULTER;

PUBLIÉE PAR

# MM. FIRMIN DIDOT FRÈRES,

DE M. LE D' HOEFER.

Tome Deuxième.

PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS.

IMPRIMEURS-LIBRATRES DE L'INSTITUT DE FRANCE.

RUE JACOB, 56.

DCCC LII.

CT 143 H 5 LIBRARY OF THE LELAND 8TANFORD JR. UNIVER81TY. Q3H884

# NOUVELLE BIOGRAPHIE

# UNIVERSELLE

DEPIUS LES TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOURS.

Les articles précédés d'un astérisque [\*] ne se trouvent pas dans la dernière édition de la Biographie Universelle, et sont aussi omis dans le Supplément.

Les articles précédés de deux astérisques [\*] concernent les hommes encore vivants.

## A

ALFIBRI (Benoît-Innocent, comte), architecte italien, né à Rome en 1700, mort à Turin le 9 décembre 1767. Il fut élevé à Rome au collège des jésuites, et s'y livra particulièrement à l'é-tude du dessin et des mathématiques. Il vint ensuite étudier le droit à Turin, et embrassa la profession d'avocat dans la ville d'Asti, où, au milieu des discussions judiciaires, il conserva son goût pour l'architecture, et fit pour l'église de Sainte-Anne un clocher que l'on y admire encore aujourd'hui. Il traça ensuite, sur la de-mande de son oncle le marquis de Ghilieri, le plan du beau palais que l'on voit sur la place d'Alexandrie. Charles-Emmanuel III chargea alors Alfieri de la construction de l'Opéra royal de Turin, qui venait d'être incendié. Alfieri recut avec modestie cette proposition, et déclara que, n'étant pas architecte, mais simple amateur, il aurait besoin de visiter auparavant toutes les grandes salles de spectacle de l'Europe. Le roi accueillit cette demande, et fit tous les frais du voyage, dans lequel l'artiste fut accompagné du comte Robillant, officier du génie. A son retour, Alfieri présenta un plan qui fut accepté; le roi le nomma son architecte; et une des plus vastes et des plus belles salles de l'Italie fut construite sur la grande place du Châtean. On remarque à Turin d'autres édifices exécutés sur les dessins d'Alfieri ; tels sont les palais Barolo et Marozzo. La façade de Saint-Pierre à Genève, l'église de Carignan, et la tour de Sainte-Anne à Asti, sont également son œuvre. Charles-Emmanuel lui donna le titre de comte de Sostegno, avec une charge de gentilhomme de sa cour, et le combia de bienfaits jusqu'à sa mort. - Cet architecte fut l'oncle du célèbre Victor Alfieri, qui

en parle souvent. « Si, dit-il entre autres, l'état des finances en Piémont ett permis à mon oncle de donner un plus libre essor à ses projets, il aurait pu donner une très-haute marque de sons goût pur et sévère, tout à fait opposé à la manie des fioritures d'alors. »

Victor Alfieri, Autobiograph. — Paroletti, Pidmontais illustres. — Grégory, dans la Biographie universelle.

ALFIERI (Oger), d'Asti en Piémont, historien du treizième siècle. Il a laissé une histoire de sa patrie, dans laquelle il raconte brièvement les faits les plus mémorables des temps anciens, et s'étend un peu davantage sur les modernes, jusqu'à l'année 1294. Cette histoire, que l'auteur dit avoir extraite de chroniques plus anciennes, a été insérée dans la grande collection de Muratori, Script. rer. ital., vol. 11.

Tiraboschi, Storia della letteratura Italiana. — Palma, Historia della famiglia Alßeri; Naples, 1894,

ALFIERI (Victor, comte), célèbre poète italien, né à Asti en Piémont le 17 janvier 1749, mort à Florence le 8 octobre 1803. Ses parents étaient nobles et riches; Alfieri regarda ces deux priviléges de la naissance comme un moyen de pouvoir mépriser la noblesse, et ne rechercher en toute chose que la vérité. Il n'avait pas encore un an lorsqu'il perdit son père, Antoine Alfieri. Il fut séparé à l'âge de six ans de sa sœur, pour laquelle il avait une affection profonde, qui seule put lui arracher quelques marques de sensibilité. Son oncle, qui était en même temps on tuteur, le fit entrer, en 1758, au collége des nobles à Turin, où résidait la famille de sa mère, qui était de la maison de Tournon. Ses premières études furent assez mal dirigées, et it n'y fit que peu de progrès; la géométrie lui fut

MOUY. MOGR. UNIVERS. - T. IL.

complétement antipathique : quant au latiu, il l'apprit à peine, ce qui devait lui nuire pour tout l'enseignement, puisqueles cours supérieurs se fai-saient en latin. Les classiques de sa propre langue hi restèrent incoanus, excepté l'Arioste, qu'il lut en cachette, et quelques littérateurs du jour. Il mous raconts lui-même qu'étant encore enfant, il st un sonnet sur la beauté d'une dame que son encle affectionnait, et que cet oncle, dans sa jalousie, étouffa par ses moqueries la verve naissante du poète imberbe.

En 1763, Alfieri commença l'étude du droit :
les exercices corporels qu'on fait d'ordinaire
prendre aux adolescents lui furent à charge, excepté l'équitation, dont le goût devint chez lui
une véritable passion. La danse lui répugnait, surtout parce que les Français « donnaient, comme
il disait, le ton dans ces mouvements de marioumettes. » Une maladie de peau, dont il fut plus
tard atteint, continuait à nourrir en lui son penchant pour la solitude, jusqu'à ce que la mort
de son oncle l'ayant laissé mattre presque absolu
d'une fortune considérable à l'âge de seize ans, il
prit le goût de la société et de dissipation. Il
lut quelques romans français, et avec ses compagnons de plaisirs il ne parlait que le français,

Il préférait alors la langue. En 1766 il quitta l'université, à peu près dans l'état d'ignorance où il y était entré. Il voulut ensuite suivre la carrière sallitaire; mais son humeur vagabonde ne pouvait se plier à la subordination.

tsut en gardant ses préjugés sur la nation dont

Il prit alors la résolution de voyager. Il traversa l'Italie sans attacher le moindre intérêt
aux merveilles de l'art qu'il avait sous les yeux;
et les plaisirs qui s'offraient à lui de toute part
me le captivaient pas. Parmi les femmes il ne
resherchait alors que celles qui avaient de la
madeur, et il ne plaisait, dit-il, qu'aux effronties; de serie que son cœur resta sans attachecent. « Ce n'est que plusieurs années après,
licht li, quat j'es remarqué que mon mécontenment avait as source dans le besoin, nen satislie, de meure digne, et mon esprit d'un travail
méurir des sections course : tant que je n'ai pu
méunir des sections courses, je n'ai éprouvé que des
malaises et de distric Continuant d'aller ainsi
à l'aventure, il talont de sentir le vide de son

Anne par des distractions seuvent vulgaires.

Il quitta sa patrie, et vint à Paris. La tout lui déplut, y compris les habitants; de Paris il passa en Angleterre, et il y trouva, sans doute per contraste, tout dans la perfection; il y crut voir du naturel et rien de convention. Il séjourna annsi quelque temps en Hollande, puis il retourna en Italie.

"Ces voyages avaient donné une secousse salutaire à son esprit. Il se mit alors à lire beaucoup d'euvrages français. La Nouvelle Héloise lui parut un ouvrage froid; le Contrat social, il ne le comprit point. La prose de Voltaire le charma, mais il a en gouta pas les vers. Le livre qui l'impressionna le plus, ce fut Plutarque : il s'enthousiasmait pour ces grands hommes de l'antiquité.

Puis il s'ennuya de nouveau. Pour se distraire, il recommença un second voyage en 1767. Il traversa l'Allemagne; il n'alla pas faire vi-site à Métastase, l'ayant vu, disait-il, faire des révérences trop profondes à la cour. Frédéric le Grand lui parut un despote haïssable. Les pays du Nord, la Suède surtout avec sa nature sauvage, majestucuse et silencieuse à la fois, lui semblaient sublimes. Il retourna en Angleterre en 1771; il noua avec une dame du grand monde des relations qui firent quelque bruit, et se rendit de là en Espagne. Il n'y cherchait guère que les moyens de satisfaire sa passion toujours aussi vive pour les chevaux. Il contracta à Lisbonne une amitié durable avec l'aimable et savant abbé Caluso; enfin il fut de retour à Turin le 16 iuin 1775.

Dans la compagnie de quelques amis, il composa d'abord en français quelques écrits légers, qui furent abandonnés bientôt. Son talent littéraire ne se manifesta sérieusement qu'en 1775, à la suite d'une aventure vraiment singulière. Il s'était laissé prendre aux séductions d'une femme de haute naissance, mais sans mœurs : ne pouvant se soustraire à ces charmes qui lui pesaient, il lui vint à l'idée de se faire lier à son fauteuil par son valet de chambre, de manière à ne pouvoir quitter son cabinet. Dans l'ennui de cette situation il fit un sonnet, qu'il envoya au père Paciandi, qui l'en loua et lui envoya à lire une tragédie du cardinal Delfino, intitulée Cléopâtre. Alfieri trouva tant d'analogie ntre sa position et celle d'Antoine, qu'il s'échauffa tout à coup pour ce sujet : il se décida à le reprendre en seconde main, afin d'y mettre à nu les passions qui l'agitaient lui-même. Sa guérison complète fut le résultat de ce travail, qui lui réussit. Il composa sa Cléopdire, espèce de tramédie qui fut jouée à Turin le 16 juin 1775, avec une petite pièce (les Poëtes) où l'auteur se parodiait lui-même. Le succès de ce double essai. quoique borné à deux représentations, fut pour hui l'époque d'une nouvelle vie. Cependant il eut encore bien des obstacles à surmonter : il ne connaissait pas les règles de l'art dramatique; il ne savait même que médiocrement le français, en l'italien, et à peine le latin. Il entreprit d'oublier entièrement la première langue, d'apprendre parfaitement la seconde, et assez la troisième pour tendre les auteurs.

Retiré dans les montagnes de la Savoie, il se mit à lire Dante, qui le frappa beaucoup par sa mâle hardiesse, et fit des études consciencieuses sur les prosateurs italiens du treizième et quatorzième siècle. Pour châtier son style, il alla en Toscane apprendre le dialecte pur de ce pays; il se lia avec des littérateurs de mérite, et sut se garder du manvais goût du jour. Les auteurs latins ne furent pas oubliés: ne les comprenant pas, il prit

un instituteur, et se fit complétement écotier. Trois tragédies, Philippe II, Polynice, et Antigone, hi servirent de cadre pour faire briller ses idées neuves sur la tragédie et la langue. On cite comme un exemple rémarquable de concision ces vers de la première scène du quatrième acte de l'Antigone:

CRÉOR.

Sceglicsti?

ANTIGORE.

Ho seeke

CRÉOR.

ANTIGORE.

CRÉON.

L'avrai.

Alfieri fit ensuite parattre, à différents intervalles, Agamemnon, Virginie, et Oreste. Avant de faire Oreste, il voulut lire celui de Voltaire, qui venait de parattre; mais Gori l'en dissuada; et depuis il eut pour système de ne jamais lire les anteurs qui avaient déjà exploité une donnée dramatique dont il voulait se servir.

Dans cette nouvelle carrière, il fut surtout puis samment encouragé par les sentiments que lui inspira la belle et noble comtesse d'Albany, femme s prétendant Charles-Édouard, plus commu sons le nom de chevalier de Saint-George. Ce prince, mi avait montré d'abord dans ses entreprises en Angleterre un caractère chevaleresque, s'était casuite dégradé par le vice de l'ivrognerie : it faisait subir à sa femme des traitements indignes. Alfieri s'attacha à elle, et l'aida à se sauver de la 🗪 de son mari. La comtesse d'Albany vint e mettre à Rome sous la protection du pape ; Alfieri l'y suivit. Il trouva chez elle, non pas comme auprès des femmes ordinaires un dérangement à ses occupations utiles et un rapetissement de ses pensées, mais un aiguillon, un secours et un exemple pour tout ce qui était élevé. Ce fut vers cette époque que, pour jouir d'une indépendance plus complète, il fit donation de ses biens à sa sœur, moyenaant une rente viagère. De 1777 à 1782, il composa successivement la Confuration des Passi, Don Garcia, Rosmonde, Marie Stuart, Timoléon, Octavie, Mérope, et Saül. Ces pièces ajoutées aux premières forment en teut quatorze tragédies, composées en moins de sept ans; encore l'auteur avait-il écrit plusieurs stres ouvrages en prose et en vers, tels que la traduction de Salluste et le Traité de la Tyrannie; le poeme de l'Étrurie vengée, en 4 chants; et les cinq grandes Odes sur la révobution d'Amérique. Il avait même trouvé le ps de faire, dans cet intervalle, un voyage en leterre pour y acheter des chevaux. A Colmer, où il avait suivi la femme à laquelle, pour s servir de ses paroles, il devait tout ce qu'il avait fait de mieux, il composa Agis, Sopho-nishe, et Myrrha, et pendant un second séjour s cette ville, Brutus Ist et Brutus II. II vint alors avec son amie à Paris, pour y faire

imprimer son théâtre, en même temps qu'il faisait imprimer à Kehl d'autres ouvrages dont la publication aurait éprouvé des difficultés e France, entre autres le Traité de la Tyrannie, et celui du Prince et des Lettres. Ses éditions étaient presque terminées quand la révolution éclata. L'ode qu'il fit sur la prise de la Bas tille (*Parigi sbastigliato*), prouve assez de quel osil il vit cet événement; mais bientôt les circonstances devinrent plus difficiles. Après 1s 10 août 1792, Alfieri et son amie partirent, avec des difficultés nées de ce moment de trou ble, regagnèrent l'Italie après un court voyage en Angleterre, et se fixèrent à Florence. Ou commit, après son départ, l'injustice barbare de traiter en émigré cet étranger célèbre, de sai et de confisquer ses meubles et ses livres. La plus grande partie de sa fortune était placée sur les fonds français : il la perdit. Il ne sauva enfi de tout ce naufrage que les ballots de la belle édition de son théâtre, sortie des presses de P. Didot; les caisses qui contenaient ses éditions de Kehl se perdirent, et n'ont jamais été retrouvées depuis. De là vint sans doute cette haine implacable qu'il conçut contre la France, qui n'a fait que s'ascrottre ensuite par les événements survenus dans son pays même , et qu'il n'a cessé d'exhaler dans tout ce qu'il a écrit jusqu'à la fin de sa vie.

Le travail était devenu un besoin pour lui. Parmi les études auxquelles il se livra dans se dernières années, il faut citer celle du grec, qu'il entreprit à quarante-huit ans, et qu'il ne cessa de suivre avec une ardeur infatigable. Des traductions do grec, quelques nouvelles compositions dramatiques, des comédies d'un genre nouvea des satires, occupaient le reste de son temps. Il s'excéda enfin de travail ; des écarts de régiste achevèrent de l'épuiser, et il mourut à Florence à l'age de cinquante-quatre ans. Peu de tempsava sa mort, « afin, .disait-il, de se récompenser lub même d'avoir réussi, après tant de peine, à apprendre le grec, » il imagina un collier d'ordre su lequel devaient être gravés les noms de ving trois poëtes tant anciens que modernes, dont il voulait se décorer. Ce collier devait être exécuté en or et enrichi de pierres précieuses. Un camée, représentant Homère, y était attaché; on y lisait deux vers grecs de la composition de l'anteur, qui les traduisit ensuite en italien ; mais fl dissimula en partie dans sa traduction l'orgueil du texte grec, qui signifie littéralement : « Alfieri, en se faisant lui-même chevalier d'Homère, invents un ordre plus noble (plus divin) que celui des empereurs. » Il fut enterré dans l'église de Saints-Croix à Florence, où reposent un grand nombre d'hommes célèbres. La respectable amie qui lui survécut lui destina aussitôt un tombeau maga fique, en marbre, dont le célèbre Canova fit le dessin ; on le voit gravé en tête du second volume de la vie d'Alfieri, écrite par lui-même. Ce mansolée, que Canova a exécuté avec une perfection digne de son talent, se trouve placé entre le

tombeau de Machiavel et celui de Michel-Ange. On y lit cette inscription : Victorio Alfierio Astensi, Aloisia e principibus Stolbergis Albaniæ comitissa, m. p. c. an. MDCCCX.

Les œuvres posthumes d'Alfleri, que l'on comnença de publier dès l'année 1804 et qui n'ont as moins de treize volumes, publiés à Lonires (Florence), contiennent un drame d'Abel, nquel l'auteur a donné le singulier titre de Tramélogédie, genre dans lequel il comptait composer plusieurs autres; une traduction de l'Alceste d'Euripide, et une autre Alceste de composition, qu'il appelle Alceste seconde; les Perses, traduits d'Eschyle, le Philoctèle de Sophocle, et les Grenouilles d'Aristophane; eize satires, dont plusieurs sont fort courtes, et qui ne remplissent, toutes réunies, qu'un très-petit volume : elles sont principalement frigées contre les Français, et un peu contre tout le monde; la traduction de Salluste, faite à loisir, retouchée avec soin; une traduction complète en vers, des comédies de Térence; l'Encide de Virgile, aussi traduite en wers, mais imprimée dans un grand état d'imperfection; sept comédies d'un genre bizarre, sutirique, politique si l'on veut, mais peu plaisant; un petit recueil de sonnets, pour joindre à ceux que l'on trouve dans ses œuvres diverses; enfin sa Vie, qui remplit les deux dermiers volumes. Il paratt qu'on n'a rien laissé inéatt, si ce n'est le Miso-Gallo (l'ennemi des Franquis), dont il est souvent parlé dans sa vie. On ne comprend pas trop cette exception : il est ifficile que l'auteur soit plus anti-français dans n Miso-Gallo que dans sa vie et dans ses antires. On a publié en France trois traductions **C**Alfieri: 1° De la Tyrannie (par un anonyme); Paris, Molini, an X, 1802, in-8°; — 2° Œuvres Bramatiques du comte Alfieri, traduites par 6.-B. Petitot; Paris, Giguet et Michaud, 1802, 4 vol. in-8°; — 3° Vie de Victor Alfieri, écrite r lui-même, et traduite par M\*\*\*; Paris,

E. Nicolle, 1809, 2 vol. in-8°.

Voici le portrait que Giaguené (auquei nous evons emprunté déjà plusieurs détails) a tracé de e poëte : « Alfieri était d'une taille haute et noble, d'une figure distinguée, mais peu imposante, quoime son air fût habituellement dédaigneux et autain; son front était grand et ouvert; ses hevenx épais et bien plantés , mais roux ; ses imbes longues et maigres. Il aimait passionnéent les chevaux : il en a eu jusqu'à douze ou areize à la fois, presque tous fins et de prix. Il no plaisait peu dans le monde, et ne prenait aucum soin pour y plaire. La qualité distinctive de son esprit et de son âme était l'élévation : son défaut dominant était l'orgueil. Ce fut par orgaeil plutôt que par penchant, ce fut pour exciter l'admiration, pour être le premier en quelque sorte, pour vivre dans la postérité, qu'il devint poëte. Au milieu de ses succès poétignes et littéraires, il eut un grand malheur :

c'est, à ce qu'il parait, de n'aimer véritablement mi la poésie ni les lettres. Ses passions étaient ardentes. On l'aurait cru peu sensible; il l'était pourtant en amitié ; il y était aussi très-fidèle. Dans d'autres affections, il fit souvent de mauvais choix ; mais dès qu'il eut trouvé une femme digne de l'attacher, il fut constant, et le fut pour la vie. Sa réputation littéraire s'est établie avec peine. On trouvait à son style des défauts, qui ont été regardés depuis comme des qualités. Il n'écrivait pas comme tout le monde, on l'en blâmait ; mais tout le monde, ou du moins tous les poëtes tragiques, ont fini par vouloir écrire comme lui. Le système dramatique qu'il a introduit en Italie est, quoi qu'il en ait dit, celui de France: Il n'a fait qu'essayer d'en corriger les longueurs et les langueurs. Il a supprimé les confidents et presque tous les personnages secondaires : il en résulte plus de vigueur sans doute et une action plus serrée, mais aussi moins d'épanchements, de la sécheresse et de la roideur. Notre théâtre est déjà maigre, auprès de celui des Grecs; celui d'Alfieri est, à l'égard du nôtre, presque dans la même proportion. Il parle rarement au cœur, mais il est éloquent et nerveux dans les passions fortes; il a de la grandeur, et, dans ses idées comme dans son style, il aspire toujours au sublime; ses caractères ont de l'énergie, quelquesois aux dépens de la vérité historique et même dramatique. Ne donnant rien aux yeux et peu au cœur, il sait peu d'effet au théâtre, mais il en sait beaucoup à la lecture. Son dialogue est souvent un modèle de précision, de justesse et d'argumenta-tion dramatique. La coupe de ses vers est savante et harmonieuse; mais son style, tou**jours fort, est quelquefois un pe**u dur. Il en sera de lui comme de la plupart des inventeurs : d'autres Italiens feront mieux que lui, mais en l'imitant; ils iront plus loin, mais en suivant la route qu'il leur a tracée. »

A côté de ce jugement d'un babile critique, nous placerons celui de madame de Staël :

« C'est, dit cette semme d'esprit, avec un respect profond pour le caractère d'Alfieri que je me permettrai quelques réflexions sur ses pièces. Leur but est si noble, les sentiments que l'auteur exprime sont si bien d'accord avec sa conduite personnelle, que ses tragédies doivent toujours être louées comme des actions, quand même elles seraient critiquées à quelques égards comme des ouvrages littéraires. Mais il me semble que quelques-unes de ses tragédies ont autant de monotonie dans la force que Métastase en a dans la douceur. Il y a dans les pièces d'Alfieri une telle profusion d'énergie et de magnanimité, ou bien une telle exagération de violence et de crime, qu'il est impossible d'y reconnaître le véritable caractère des hommes. Ils ne sont jamais ni si méchants ni si généreux qu'il les peint. La plupart des scènes sont composées pour mettre en contraste le vice et la vertu; mais ces oppositions

ne sont pas présentées avec les gradations de la vérité. Si les tyrans supportaient dans la vie ce que les opprimés leur disent en face dans les tragédies d'Altieri, on serait presque tenté de les plaindre. La pièce d'Octavie est une de celles où ce défaut de vraisemblance est le plus frappant. Sénèque y moralise sans cesse Néron, comme s'il était le plus patient des hommes, et lui Sénèque le plus courageux de tous. Le mattre du monde, dans la tragédie, consent à se laisser insulter et à se mettre en colère à chaque scène pour le plaisir des spectateurs, comme s'il ne dépendait pas de lui de tout finir avec un mot. Certainement ces dialogues continuels donnent lieu à de très-belles réponses de Sénèque, et l'on voudrait trouver dans une harangue ou un ouvrage les nobles pensées qu'il exprime; mais est-ce ainsi qu'on peut donner l'idée de la tyrannie? Ce n'est pas la peindre sous ses redoutables couleurs, c'est en faire seulement un but pour l'escrime de la parole. Mais si Shakspeare avait représenté Néron entouré d'hommes tremblants, qui osent à peine répondre à la question la plus indifférente; luimême cachant son trouble, s'efforçant de parattre calme; et Sénèque près de lui travaillant à l'apologie du meurtre d'Agrippine; la terreur n'eut-elle pas été mille sois plus grande? et, pour une réflexion énoncée par l'auteur, mille ne seraient-elles pas nées dans l'âme des spectateurs, par le silence même de la rhétorique et la vérité des tableaux? »

« Alfieri, par un hasard singulier, était, pour transplanté de l'antiquité dans les ainsi dire, temps modernes; il était né pour agir, et il n'a pu qu'écrire : son style et ses tragédies se ressentent de cette contrainte. Il a voulu marcher par la littérature à un but politique. Impatienté de vivre au milieu d'une nation où l'on rencontrait des savants très-érudits et quelques hommes très-éclairés, mais dont les littérateurs et les lecteurs ne s'intéressaient pour la plupart à rien de sérieux, et se plaisaient uniquement dans les contes, dans les nouvelles, dans les madrigaux; Alfieri, dis-je, a voulu donner à ses tragédies le caractère le plus austère. Il en a retranché les confidents, les coups de théatre, tout, hors l'intérét du dialogue. Il semblait qu'il voulût ainsi faire faire pénitence aux Italiens de leur vivacité et de leur imagination naturelle; il a pourtant été fort admiré, parce qu'il est vraiment grand par son caractère et par son âme, et parce que les habitants de Rome surtout applaudissent aux louanges données aux actions et aux sentiments des anciens Romains, comme si cela les regardait more. Ils sont amateurs de l'énergie et de l'indépendance comme des beaux tableaux qu'ils possèdent dans leurs galeries. Mais il n'en est pas moins vrai qu'Alfieri n'a pas créé ce qu'on pourrait appeler un théatre italien, c'est-à-dire des tragédies dans lesquelles on trouvât un mérite particulier à l'Italie; et même il n'a pas caracrisé les mœurs des pays et des siècles qu'il a peints. Sa Conjuration des Pazzi, Virginie, Philippe II, sont admirables par l'élévation et la force des idées; mais on y voit toujours l'empreinte d'Alfieri, et non celle des nations et des temps qu'il met en scène. Bien que l'esprit français et celui d'Alfieri n'aient pas la moindre analogie, ils se ressemblent en ceci, que tous les deux font porter leurs propres couleurs à tous les sujets qu'ils traitent (1). »

Pila di Pittorio Alferi, scruta da esso. — Lomba Storia della letteratu a italiana nel secolo XVIII. Antonio Bucceilini, Elogio de Vitt. Alfleri, Padoue, 1811, in 8°. — Serafico Grassi, Dissertazione in lode di Vitt. Alferi: Milan, 1815, in-2-. — Antonio Zezon, Biografia di Alferi: Milan, 1815, in-2-. — Antonio Zezon, Biografia di Fitt. Alferi: delle sue opere: Napol., 1825, in-12. — Fits di Fitt. Alferi da Asti; Milan, 1823, in-16. — Ginguest, Hist. littéraire de Fitalia.

ALFIROUZARADI ( Abou - Taher - Mohan med-Ibn-Yacoub), historien et lexicographe arabe, né à Karezoun, province de Schiraz en 729 de l'hégire (1328-929 de J.-C.), mort 🦄 Zébid en 817 de l'hégire (1414-50 de J.-C.). Sa famille était originaire de Firouzabed, ville de la Perse; de là le surnom d'Alfirouzabadi. Il était aussi surnommé Medjid eddin (Gloire de la foi). Après avoir fait ses études à Schiraz et à Bagdad, il visita les principales villes de l'Orient, Damas, Alep, Antioche, la Mecque, le Caire, où il résida quelque temps. Doué d'une mémoire prodigieuse, il nota tout ce qu'il vit de curieux dans ses voya ges. Il recut du fameux Timour un présent de 100,000 dirhems; il composa, sur l'invitation du sultan de l'Yemen, un dictionnaire arabe, intitulé le Kamous, ou plus exactement Alkamousou-l-Mohitt (l'Océan environnant). Ce célèbre dictionnaire a été imprimé à Constantinople, 1818, in-fol., et à Calcutta, 1827, in-fol. C'est l'abrégé d'un plus grand ouvrage projeté par l'auteur, et qui devait renfermer le Mohakkem d'Ibn-Saïd et l'Obab de Hasan, les deux dictionnaires arabes les plus étendus. Le Kamous a servi de base au dictionnaire arabe-latin d'Antoine Giggei, Milan, 1632. Hamacker a donné la liste des autres ouvrages d'Alfirouzabadi, parmi lesquels on remarque une Histoire d'Ispahan, et une autre de Tayef, province de l'Arabie.

D'Herbelot, article Camus. - Hamacker, Sp cod. mus. orient. Lugd. Batav., p. 177. — Rossl, Diston storico, art. Firusabadi. — De Sacy, Journal des savants décembre 1819, p. 78. — M. Reinand, Catalogue de mss. arab. de la Biblioth. nationale (supplément).

ALFON (Jean), peintre espagnol, natif de Tolède, vivait au commencement du quinzième siècle. Il fit en 1418 plusieurs ouvrages estimés. que l'on voit dans une ancienne chapelle de la cathédrale de Tolède.

Bermudez, Diccionario historico, etc.

ALFONSE (Alphonse) (2), ALFONSO, AF-FONSO, ALONSO. Nom d'un grand nombre de

<sup>(1)</sup> Madame de Staël, dans Corinne.
(2) Ce nom étant d'origine néclatine, il faudrait ton-jours l'écrire, non pas Alphonse, car la lettre ph n'existe pas dans les langues italienne, capapie et portugaise, auxquelles ce nom appartient ex-

reis on princes de l'*Espagne*, du *Portugal* et de l'*Halie*. Les voici dans l'ordre alphabétique des pays auxquels ils appartiennent:

Les Alfonse d'Espagne, subdivisés en : A. Alfonse d'Aragon et de Navarre; B. Alfonse des Asturies et de Léon; C. Alfonse de Léon; D. Alfonse de Castille et de Léon.

### A. Alfonse d'Aragon et de Navarre.

ALFONSE Ier, surnommé le Batailleur (el Batallador), roi d'Aragon et de Navarre, mort en 1134. Depuis Pélage, aucun roi ne vit une ansi grande etenque ue payo communication de son sasptre qu'Alfonse, qui, après la mort de son pasi grande étendue de pays soumis à son beau-père, réunit à ses propres États d'Aragon et de Navarre ceux de sa femme Urraca, fille d'Alfonse VI, c'est-à-dire les royaumes de Léon, de Castille et d'Asturie, et étendit sa suzeraineté our les comtés nouvellement fondés de Galice et e Portugal. De plus, mattre du comté de Catalogne et de Barcelone , il régnait réellement sur toute l'Espagne chrétienne. Second fils de Sanche Ramirez, il succéda en 1104, sur le trône d'Aragon, à son frère Pédro I', dont le fils unique n même nom était mort quelque temps auparavant. Au lieu de tourner d'abord ses armes contre les Almoravides qui venaient de s'emparer de Saragosse, il fut paralysé par les mé-tintelligences qui éclatèrent des son avénement intre lui et sa femme Urraca. Cette femme fière, tée par la docilité de son premier mari le comte aymond de Bourgogne, réclama comme lui apartenant le gouvernement de Castille et des pays qui en dépendaient, prétentions qui étaient worisées par les seigneurs de Castille, et que le ine voulait pas admettre. De là toutes leurs quees et leurs guerres intestines, dont les détails raient trop fastidieux. Les choses en vinrent n point qu'Alfonse fit enfermer sa femme dans o forteresse, d'où elle fut délivrée par quelques gneurs, qui passaient pour ses amants. Enfin 🖷 fit, dans un concile d'évêques, dissoudre son tiariage avec Urraca, qui trouva un puissant allié dans son heau-frère, comte de Portugal. Peu de temps après, les Castillans, fatigués euxmêmes des intrigues de leur reine, la chassèrent n trône, et mirent sur la tête de son fils Alfonse Raymond, dejà souverain de la Gallice, la eburonne de Castille et de Léon. Pendant ces issensions, Ali-ben-Yussef entra dans la prorce de Tolède avec ses meilleures troupes, prit quelques douzaines de petits forts et de châaux, ravagea les campagnes, emmena les habitants en esclavage, et porta la terreur jusqu'aux pertes de la capitale de l'Espagne chrétienne. Presque au même moment où Tolède était ménacée par Ali, une autre armée almoravide, sous la conduite du général Syr-ben-Abou-Békir, s'avança dans le Portugal contre le comte Henri, prenaît Zintria, Badajos, Tavora, Santarem, Liebonne, et menaça la capitale du comté, Colmbre; une troisième division, commandée

par le gouverneur de Murcie, se porta de Saragesse sur la Catalogue, et assiégea pendant vingt jours Barcelone. Les Sarrasins ne levèrent le siége que quand Alfonse s'approcha, à la tête d'une forte armée d'Aragonais et de Catalans. Une sanglante bataille qui s'engagea occasionna de grandes pertes aux deux partis, sans donner la victoire ni à l'un ni à l'autre. Cependant les Sarrasins abandonnèrent la Catalogne, en commettant les plus horribles ravages (1111).

Les Almoravides renouvelaient presque chaque année ces incursions dans les pays chrétiens, et souvent ils s'en retournaient avec un grand butin et beaucoup de prisonniers. Le ravage des campagnes du centre de l'Espagne par de continuelles incursions, jointes à de mauvaises récoltes, causa dans toute la Péninsule une terrible famine qui fit plus de victimes que la guerre. Si les incursions des Sarrasins en Castille n'étaient pas plus énergiquement repoussées, c'était à cause des querelles intestines de la reine Urraca avec son mari : il leur arrivait souvent d'employer plutôt leurs forces pour se perdre mutuellement. Aussitôt qu'Alfonse remarquait qu'une partie des Castilnas lui était hostile, il cherchait à s'assurer d'eux en plaçant des garnisons sûres dans les forteresses, et occupait principalement le reste de ses forces à arrondir ses États héréditaires de Navarre et d'Aragon. Les secours des chevaliers anglais et français, qui prenaient volontiers part aux expéditions contre les Sarrasins, lui furent très-utiles. Le comte du Perche prit Tudèle par ruse (en août 1114). Le vainqueur recut du roi la ville en fief, et la concession de plusieurs priviléges y attira bientôt une foule d'habitants chrétiens.

Les regards d'Alfonse se reportèrent alors sur Saragosse, dont la possession lui paraissait indispensable pour la sûreté de son armée et la libre navigation de l'Ebre. D'année en année il avançait vers le but de ses conquêtes, bien que les Almoravides ne négligeassent aucun moyen pour soutenir l'émir Abd-el-Mélek-ben-Hud. Le vaillant général Ahn-Muhammed-Mezdeli força même le roi d'Aragon à s'éloigner de nouveau de Saragosse. Mais bientôt de grandes querelles s'élevèrent entre le général almoravide et l'émir de Saragosse, et hâtèrent la chute de la ville. Abd-el-Mélek-Ben-Hud, irrité des prétentions des Almoravides, qui voulaient faire les maîtres à Saragosse, se sépara d'eax; et s'étant retiré avec sa famille au chateau fort de Bonda, il conclut avec Alfonse une alliance en vertu de laquelle il réunit ses troupes à celles des chrétiens. Les Almoravides se trouvèrent trop faibles pour se soutenir contre des forces aussi supérieures : non-seulement ils furent défaits dans une bataille meurtrière auprès Mezdeli, mais ils furent même obligés d'abandonner les villes alliées de Lérida et de Saragosse (commencement de 1117). Les Almoravides tentèrent de recouvrer ce qu'ils avaient perdu;

mais ils échouèrent complétement contre l'hahileté et la vigliance d'Alfonse. Les gardes des froatières, les Almugavares, l'informèrent à temps de l'approche de l'armée ememie. Malgré son infériorité numérique, il fut obligé d'accepter la bataille que lui offrit Temim, général des musulmans. Mais ici ce fut le talent des généraux et non le nombre des soldats qui décida de la victoire. Temim, battu, s'enfuit à Valence avec dix mille hommes, faibles débris de son immense armée. Les alliés célébrèrent leur triomphe dans un pays entièrement délivré d'ennemis. Le roi d'Aragon demanda la cession de Saragosse, qu'Abdel-Mélek refusa avec fermeté. Il fit même tous ses préparatifs pour repousser par la force des armes la prétention de son nouvel adversaire. Mais avant qu'il eût suffisamment pourvu la ville de subsistances, une armée aragonaise se présenta devant les portes. Beaucoup de seigneurs français, attirés par la perspective d'un riche butin, étaient venus grossir l'armée d'Alfonse. Saragosse opposa d'abord une opiniatre résistance aux assiégeants; mais elle finit par capituler, et Alfonse y entre le 18 décembre 1118.

Avec Saragosse tomba le second boulevard des Sarrasins; ils l'avaient possédé pendant quatre siècles. Le roi d'Aragon éleva cette importante ville au rang de sa capitale; la grande mosquée devint l'église de Saint-Salvador, et l'on y fonda un évêché; les droits et les priviléges de la petite noblesse furent accordés aux habitants. Les seigneurs français qui étaient restés dans l'armée jusqu'à la prise de la ville furent aussi récompensés, surtout le vicomte Gaston de Béarn, qui reçut en fief le quartier de Saragosse, qu'avaient habité jusque-là les chrétiens mozarabes. Les musulmans possédaient encore dans les environs de Saragosse plusieurs villes considérables, dont la situation escarpée et les fortifications rendaient le siège fort difficile. Mais Alfonse profita de la terreur que la prise de la capitale avait excitée; et après avoir fait les règlements nécessaires à Saragosse, il s'avança dans la Sierra-Morena, qui sépare l'A-ragon de la Castille, et où les musulmans possédaient encore d'importants points d'appui. En moins de trois amnées il prit Tarragone. Talalayud ne temba qu'après qu'Abu-Tahir Temim, frère d'Ali, qui accourait à son secours avec une forte armée, est perdu vingt mille hommes près de Cutanda (1120). Alfonse fonda dans le voisinage de cette ville, dans un lieu jusque-là désert, le nouveau fort de Montréal, et y établit un nouvel ordre de chevalerie, institué pour la défense de la foi.

Le succès des armes chrétiennes, qui avaient soumis, dans les dix dernières années, les deux villes les plus importantes de l'Espagne musulmane, releva le courage des chrétiens mozarabes de l'Andalousie, et leur fit espérer qu'ils pourraient, à la faveur des guerres d'Ali en Afrique, et de la attuation agitée de ses pes-

sessions dans la Pénhasule, secouer le joug que l'islam faisait peser depuis quatre cents ans sur le christianisme. Quoique leur position fût très-supportable (ils avaient le libre exercice de leur\*culte, leurs lois et leurs juges, et ne payaient qu'un tribut modéré), ils aimaient le changement, et avaient le fanatisme de leurs crovances.

Sans les secours étrangers, les Mozarabes d'Andalousie ne pouvaient rien entreprendre car toutes les forteresses étaient entre les mains de l'ennemi ; en outre ils étaient trop dispersés. Ils ne pouvaient penser à une réunion, à moins que les musulmans ne fussent occupés d'una guerre dans le pays même. Ils envoyèrent donc des messages au roi d'Aragon, dont la prise de Saragosse avait considérablement augmenté la renommée. Après lui avoir décrit soigneusement la position du pays et des forteresses, ils le priaient d'y entreprendre une campagne, hai promettant de l'appuyer de leurs conseils et de leurs bras, de lui fournir des guides et des sol-dats. Comme Alfonse hésitait de s'engager dans une telle entreprise, à cause de l'éloignement des lieux et du peu de fondement qu'il y avait à faire sur de telles promesses, les Mozarabes renouvelèrent leurs prières : en même temps ils lui promirent de lever douze milie hommes, et l'assurèrent que les nombreux chrétiens de l'Espagne méridionale se joindraient à son armée, dès qu'il se montrerait dans le pays; qu'ils le reconnattraient tous avec joie pour leur seigneur et roi, et qu'il acquerrait les belles et les plus fertiles contrées de l'Espagne. Cette perspective était trop séduisante pour que la pensée des difficultés et de la témérité de l'entreprise pût arrêter le roi chevalier.

En juillet 1125 (schaban 519), Alfonse se mit donc en marche avec toute sa cavalerie, ou, suivant les relations arabes, avec quatre mille cavaliers, qui jurèrent de vaincre ou de mourir. Guidés par les Mozarabes, ils se présentèrent devant Valence. Sans s'arrêter au siège de cette place, ils traversèrent en les ravageant les provinces musulmanes, et arrivèrent dans le voisinage de Grenade : Alfonse laissa derrière lui les villes ennemies de Xucar, Danra, Murcie, Baeça, Jaen, et d'autres places fortes, et son armée se fortifiait de jour en jour par l'affluence des Mozarabes (que les musulmans nommaient Muhahidins). Si Alfonse avait pu surprendre la ville de Grenade, où se trouvaient beaucoup de chrétiens qui avaient des intelligences avec le roi d'Aragon, la domination des Almoravides eût été en péril. Mais le wali de cette ville était un homme résolu : quelque faible que fût la garnison, il empêcha par la terreur et par d'énergiques mesures les Mozarabes de Grenade de tenter aucune révolte; et sa vigilance les tint en respect, sans les exaspérer par des persécutions. Il leva avec une merveilleuse promptitude des trespes dans les environs ; et, après avoir fait

dons ses préparatifs, il attendit les attaques de Farmée chrétienne. Celle-ci s'était accrue jusqu'au mombre de cinquante mille hommes, et se sentait si dorte qu'elle commença le siège sans hésiter. Mais de mauvais temps, la pluie et les ouragans empé-chèrent les chrétiens de faire un blocus régu-Mer; et ils perdirent dans l'inactivité un temps précieux. Les habitants de Grenade revinrent de our frayeur; des secours s'approchèrent sous la conduite d'Abn-Tahir-Temim, ce qui força Alase à lever le siége ; mais, rassuré par l'abondance de vivres que lui fournissaient les Mozarabes, il prit la résolution aventureuse de laisser acore cette ville derrière lui et de s'avancer jusm'à la Méditerranée, pour se réunir aux chrétiens

de Malaga et des Alpuxares. Sans cesse harcelé dans cette marche périlnase par la nombreuse cavalerie almoravide, qui saisissait chaque occasion d'attaquer avec gvantage, Alfonse parvint, malgré tous les obsfacles, jusque dans la contrée de Lyrena, place située entre Grenade et la Méditerranée. Les Almoravides trouvèrent ce terrain favorable pour an combat de cavalerie, et les cavaliers afri-sains ne purent contenir leur ardeur. Ils atta-quèrent l'avant-garde des chrétiens, la mirent 🗪 fuite; et, croyant avoir vaincu toute l'armée nnemie, ils se dispersèrent sans précaution nour se partager le butin, lorsque Alfonse tomba nopinément sur eux avec ses cavaliers bardés de fer, leur reprit le butin amassé, y ajouta leurs propres dépouilles, et les poursuivit jusqu'à l'arrivée de la nuit. Ce brillant fait d'armes délivra Larmée chrétienne, qui put alors traverser sans entraves les défilés des Alpuxares et s'avancer naqu'à une baie de la Méditerranée, entre Alnéria et Malaga. Le roi et les chevaliers s'ésient vantés qu'ils poursuivraient leur marche jusqu'à la mer; Alfonse fit construire une barque t s'amusa à la pêche, pour prouver combien il était fidèle à son vœn, et afin que la postérité sat qu'un roi d'Aragon, parti de Saragosse, laissant derrière lui plusieurs pays ennemis, avait pêché sur les côtes situées en face de l'Afrique, comme dans ses domaines.

Ce ne fut qu'après avoir joui de cet amusemeut qu'Alfonse commença sa retraite : une foule de chrétiens des Alpuxares se joignirent à son armée, et Alfonse se dirigea encore une fois sur Grenade. Mais comme il ne pouvait prendre une ville aussi bien fortifiée à moins de faire un long siège, et que les forces de l'ennemi augmentaient chaque jour, il se dirigea vers la ville de Guadix (Cadix), dans le voisinage de laquelle il avait laissé une division de son araée pour protéger sa retraite. L'intempérie de la saison (on était alors en hiver), les marches forcées à travers les montagnes, et des maladies contagieuses, diminuèrent considérablement ses troupes. Les Sarrasins avaient aussi beaucoup acufiert; ils avaient fait des pertes inouïes, et mpe sorte de terreur inexprimable s'était emparée d'eux. L'expédition réussit; et si l'on ne fit pas de conquêtes, l'effet moral n'en fut pas moins puissant. L'armée aragonaise, constamment harcelée par la cavalerie almoravide, parvint à retourner dans sa patrie après une absence de six mois, en traversant les provinces de Murcie, de Xativa et de Valence. Douze mille chrétiens mozarabes s'étaient joints à elle, aimant mieux abandonner leur patrie que de rester exposés à a vengeance des musulmans. En effet, leurs frères qui étaient restés sur le sol natal ne tardèrent pas à éprouver le ressentiment du souverain almoravide. Sur son ordre, ils furent transportés par milliers en Afrique et dispersés dans différentes contrées, où la plupart périrent par l'effet du climat et le manque de subsistances. D'autres Mozarabes qu'Ali-ben-Yussef admit dans sa garde eurent un meilleur destin; et ces oppresseurs de leurs coreligionnaires méritèrent ses bonnes grâces par leur fidélité servile.

L'expédition d'Alfonse à travers tant de pays ennemis, et avec si peu de troupes, mérite d'être comparée à l'entreprise des dix mille Grecs dans l'empire perse. La longueur de la route est sans doute fort différente, mais l'audace est égale.

Le 7 mars 1126, mourut la reine Urraca, qui avait si longtemps fomenté des troubles civils, et dont les intrigues avec Pédro de Lara avaient scandalisé les Espagnols. Un an auparavant, était mort l'archevêque Bernard de Tolède, qui avait introduit les bénédictins en Espagne, et contribué à la civilisation de ce pays.

Jusqu'à la mort de son infidèle épouse, Alfonse avait toujours possédé en Castille plusieurs forteresses que lui avait gardées l'attachement des garnisons et des habitants. Mais, après la mort d'Urraca, les liens qui les unissaient aux Aragonais parurent complétement brisés : les troupes et les habitants se déclarèrent, contre la volonté des gouverneurs, en faveur du roi de Castille, qu'ils reconnurent pour roi légitime. Il n'y eut que la ville de Castro Xerez qui resta fidèle aux Aragonais. Alfonse crut devoir avant tout conquérir les places que les musulmans conservaient dans son royaume ou sur les frontières. Mais il n'eut pas assez de emps pour mettre ce projet à exécution; car il fut presque aussitôt entraîné dans les guerres de Castille, qui réclamèrent l'emploi de toutes ses forces. Soit pour se rendre aux invitations des grands qui troublaient la Castille et la Galice, et à celles de la comtesse Thérésia de Portugal; soit pour arrêter l'accroissement rapide de la puissance du roi castillan, il franchit les frontières de Castille à la tête d'une nombreuse armée, et renouvela ses prétentions de suzeraineté sur ce royaume (1127). Pendant trois ans, les deux partis se livrèrent une foule de petits combats avec des succès divers. Chaque fois que l'on se préparait à une grande bataille, les ecclésiastiques des deux armées s'interposaient, et exhortaient les deux souverains à épargner le sang des chrétiens, et à donner à leur courage une plus noble direction en combattant les Sarrasins. Par leurs efforts réitérés, une trève fut enfin conclue entre la Castille et l'Aragon. Alfonse l'Aragonais renonça au titre d'empereur d'Espagne, qu'il avait porté jusque-là, céda à son beau-fils Alfonse-Raimondez toutes les places qu'il possédait en Castille; en retour cetui-ci laissa à l'Aragon la province de Bioja, qu'Alfonse VI avait enlevée à la Navarre.

Après la pacification de la Castille, Alfonse Sanchez fut appelé à faire la guerre au delà des Pyrénées, contre Bayonne. On ne sait pas bien clairement quelle fut la cause de cette guerre; il est probable que les cumtes de Bigorre et de Béarn, vassaux du roi d'Aragon et ses fidèles alliés, étaient opprimés par Guillaume IX, comte de Guienne et de Poitiers. Alfonse n'hésita pas à voler au secours de ses compagnons d'armes; Bayonne fut assiégé, et succomba après une assez longue défense (1131). Dès cette époque le souverain d'Aragon prit aussi le titre de roi de Bayonne. Mais cette acquisition ne resta pas longtemps au royaume d'Aragon : elle fut enlevée pendant les troubles qui survinrent dans le pays.

Alfonse d'Aragon attacha la plus grande importance à étendre ses conquêtes du côté de la Méditerranée, et à s'assurer la libre navigation de l'Ebre. Pour y arriver, il fallait prendre la ville musulmane de Tortose, située à l'embouchure de ce fleuve; et, en conséquence, il résolut de l'attaquer par terre et par mer. Une foule de seigneurs et de chevaliers français prirent part à l'expédition. Avant d'entreprendre le siège de Tortose, il était nécessaire de s'emparer de plusieurs villes situées dans l'intérieur du pays. Les Almoravides possédaient Méquinenza, au confluent de la Ségra et de l'Ebre : cette ville fut emportée d'assaut; mais la prise de Lérida et de Fraga sur la Cinga présenta plus de difficultés, la dernière surtout, qui était dans une situation très-élevée, et entourée de fortifications solides. On y éprouva une vigoureuse résistance de la part des habitants; Yahia-ben-Gania, gouverneur de Lérida, accourut avec une nombreuse armée de Valence et de Murcie au secours des assiégés, et dix mille Almoravides d'élite partirent à la hâte de l'Espagne méridionale pour venir délivrer Fraga. Toutefois Alfonse n'abandonna pas son plan : il poursuivit le siège, et jura publiquement, comme son père l'avait fait quarante ans auparavant devant Huesca, de prendre Fraga, ou de mourir. Vingt de ses plus illustres vassaux prétèrent le même serment; ainsi le voulait la coutume. Ceux qui étaient le plus rapprochés du roi rivalisaient avec lui d'héroisme et d'esprit chevaleresque. Pour enflammer encore davantage son armée, le roi sit porter dans le camp les reliques des aints, et les évêques et les abbés commandèrent

des divisions. Après que les chrétiens eurent mis deux fois en fuite les Sarrasins, qui vensient pour délivrer la place, les habitants de Fraga furent si découragés, qu'ils offrirent de rendre la ville sous des conditions raisonnables. Mais Alfonse refusa toute sorte de proposition, et ne voulut devoir cette conquête qu'à la valeur aragonaise. C'est ce qui explique la résistance désespérée des habitants, et la dernière tentative des Almoravides de délivrer la ville par l'envoi d'une nombreuse armée. Ce que la force ne pouvait exécuter, la ruse l'accomplit. En abandonnant un convoi de vivres, l'ennemi attira les Aragonais dans une embuscade, où succombèrent les plus vaillants guerriers, les chevaliers et les comtes français, les évêques d'Huesca et de Rada, l'abbé de Saint-Victorien et une grande partie de l'armée. Selon la plupart des écrivains, Alfonse succomba, le 17 juillet 1134, dans la bataille de Fraga; mais on ne put le trouver parmi les morts. Cette circonstance, et l'inquiétude dans laquelle on était sur le sort du roi, ont donné lieu aux contes propagés par Roderic de Tolède et la chronique de Saint-Jean de la Peña.

Alfonse l'Aragonais, qui, pendant un règne de trente ans, n'avait cessé de guerroyer, soit contre les Sarrasins, soit contre les chrétiens, s'était à juste titre acquis le surnom de Batailleur: sorti vainqueur de toutes les batailles, excepté de celle de Fraga, il doit être mis au nombre des plus grands hommes de l'Espagne au moyen âge. Ce qu'Alfonse VI avait fait pour la Castille par la prise de Tolède, il le fit pour l'Aragon par la prise de Saragosse. Il aurait incontestablement surpassé son prédécesseur; peut-être aurait-il tout à fait expulsé les Sarrasins de l'Espagne, si sa déplorable lutte avec sa femme Urraca n'avait pas divisé et souvent même paralysé ses forces. Comme Alfonse n'avait pas d'enfants, et que son frère Ramiro s'était fait moine, il ordonna dans son testa-ment qu'il avait rédigé dès l'an 1131, lors du siége de Bayonne, que tout son royaume fût partagé en trois portions : il destina l'une pour le salut de son père et de sa mère, pour la rémission de ses propres péchés et l'obtention d'une place dans le ciel, au tombeau du Christ et aux saints hommes qui le gardaient; la seconde, aux pauvres et aux chevaliers de l'hospice de Jérusalem; et la troisième aux templiers, comme étant les défenseurs de la chrétienté près du temple du Seigneur. Mais les Aragonais, non plus que les Navarrais, ne se crurent nullement liés par le testament qui avait ainsi disposé de leur royaume sans leur avis. Comme ils avaient contribué à le conquérir, ils se croyaient en droit de prendre part au choix du nouveau souverain. Ils élevèrent au trône le frère du roi, Ramiro, qui avait déjà vécu plus de quarante ans dans les ordres, comme moine, abbé et évêque; mais les Navarrais n'admirent pas ce choix, se séparèrent des Aragonais, et clurent à Pampelune l'infant Garcias Ramirez, petit-fils du roi Sancho, qui avait été assassiné à Peñalen en 1076. C'est ainsi que l'Espagne chrétienne se trouva divisée de nouveau en plusieurs États.

Zurita, Anales de Aragen, vol. II. — Carbonell, Chronica de Espanya ani no disulgada, etc., édit. de 1817, ilb. L. — Tomich, Conquistas e historias de los reyes de Aragon; Barcelena, 1819, fol., cap. xv. — Ibnu-l-Khatilb, Histoire de Grandie. — Paquis et Dochez, Histoire de l'Espagne, t. I.

ALFONSE II, roi d'Aragon, né en 1152, mort le 20 avril 1196. Il était fils de Raymond V, comte de Barcelone, et de Pétronille, fille de Ramiro II. En 1163, il succeda à son père dans le comté de Barcelone, et fut en même temps placé par sa mère sur le trône d'Aragon. Ce double héritage ne remplit pas encore ses vues. En 1167, il reprend la Provence sur Raimond V, comte de Toulouse, qui s'en était emparé. L'année suivante, il laissa ce comté comme fief à Raymond-Bérenger, son frère. En 1172, il hérite du Roussillon par le testament du comte Guinard II; et, tandis qu'il poursuit les Almohades jusqu'à Xativa, il est rappelé en Aragon par une irruption du roi de Navarre Sancho Ier. Aidé du roi de Castille, il reprit l'offensive et s'empara du Roussillon. Voulant, comme ses prédécesseurs, étendre ses domaines aux dépens de ceux des musulmans, il fit la guerre à don Morda-nish, seigneur de Valence et de Murcie, et assta, en 1177, Alfonse IX de Castille, dans la réduction de la ville de Cuença. Pour ce service important, lui et ses successeurs furent exemptés le rendre hommage au roi de Castille pour : les possessions qu'ils avaient à l'ouest de l'Ebre. Raymond-Bérenger étant mort en 1181, Alfonse dispose de la Provence en faveur de son autre frère, don Sanche. Mais il le lui retira l'an 1185, et lui donna en échange les comtés de Roussillon et de Cerdagne. La même année, au mois de février, il s'aboucha, aux environs du Rhône, avec le comte de Toulouse; et là ils convinrent de s'en rapporter sur leurs différends à des arbitres (Vaissette, t. III, p. 63). En 1196, Alfonse mourut à Perpignan, fort regretté de ses sujets. Son corps fut inhumé au monastère de Poblet, qu'il avait fondé. Ce prince ne se distingua pas moins par son esprit que par ses exploits militaires. Il protégea les troubadours, et fit lui-même plusieurs vers en langue provençale; il nous reste de lui une seule chanson, dans laquelle il dit qu'Amour peut seul le réjouir. - Alfonse avait épousé : 1° Mafalde, fille d'Alfonse I<sup>er</sup>, roi de Portugal, dont il fut sé-paré sans en avoir eu d'enfants; 2° le 18 janvier 1174, Sancie, fille d'Alfonse VIII, roi de Castille, dont il eut trois fils et quatre filles. Don Pèdre, l'atné des fils, lui succéda au royaume d'Aragon et au comté de Barcelone; don Alfonse, le deuxième, eut en partage la Provence; don Ferdinand, le troisième, se fit moine de Citeaux, et devint abbé de Montréal.

Jérôme Blancas, Morum Aragonomolium Commentaril,

Zaragoza, 1888, in-t<sup>o</sup>. — Zarita, Anales de Aragon, lib. II, cap. 80. — Moret, Anales de Navarra, lib. XVIII. — Carbonell, Chronica de Espanya, fol. 81.

ALFONSE III, roi d'Aragon, ne en 1265. mort le 18 juin 1291. Fils de don Pèdre III et de Constance, il succéda à son père en 1285. Lorsque don Pèdre mourut, Alfonse était occupé à dépouiller don Jayme, son oncie, du royaume de Majorque. Après s'être emparé de Majorque et d'Iviça, il se fit couronner à Saragosse le jour de Pâques 1286; mais les Aragonais exigèrent que leurs priviléges sussent maintenus, et fixèrent même des bornes à l'autorité royale. Les cortès, ou états d'Aragon, obligèrent le monarque à recevoir d'eux ses ministres et les principaux officiers de sa maison. Quelque temps après, par la médiation du pape et du roi de France, Alfonse rendit à Jayme ses États, à condition que celui-ci les tiendrait, avec Montpellier, Conflans et quelques autres terres en France, comme un fief de la couronne d'Aragon. Il signa, en 1287, les Priviléges de l'U-nion, qui permettaient à ses sujets de recourir aux armes pour désendre leurs libertés, et qui investirent le justicier (justizero) du droit de citer le roi lui-même devant les cortès générales, et de le déposer s'il attentait aux priviléges de la nation. Ces priviléges, dont les Aragonais furent pendant longtemps si fiers, faisaient de leur pays une sorte de république. Ils furent abolis par Pierre IV, en 1328.

Le 29 août 1288, Alfonse rendit à Charles II d'Anjou la liberté, après l'avoir obligé de renoncer à ses droits sur la Sicile, et de donner ses deux fils en otage pour garantie du traité conclu à Conflans par la médiation d'Édouard le, roi d'Angleterre. Alfonse relàcha aussi les princes de la Cerda, à la sollicitation de quelques seigneurs qui voulaient se venger du roi de Castille. En 1291, il conclut un traité à Tarascon avec Philippe le Bel, Charles de Valois, Charles II, roi de Naples, et le roi d'Aragon, à l'exclusion de Jayme, roi de Sicile. Peu de temps après, Alfonse mourut à Bârcelone, laissant la couronne à son frère Jacques (Jayme II, roi de Sicile, roi de Naples et de Sicile).

Abarca, Reyes de Aragon; Madrid, 1683, II, 8. — Zurita, Anales d'Aragon, Ilb. IV, cap. 96. — Blancas Commentarid, etc., p. 384. — Carbonell, Chronica de Espanya, p. 87. — Mariana, Hist. gen. de España.

ALFONSE IV, dit le Débonnaire, roi d'Aragon, né en février 1299, mort le 24 juin 1336. Fils putné de Jayme II, il se distingua d'abord comme chevalier de l'ordre de Calatrava, et fit la conquête de la Sardaigne et de la Corse. En 1328, il fut proclamé roi à Saragosse, le jour de la Pentecôte. En 1331, le pape lui ayant concédé la Sardaigne aux dépens des Génois, une guerre cruelle en fut la suite; elle dura avec des succès variés jusqu'à la mort d'Alfonse, arrivée à Barcelone à la suite de chagrins domestiques. Il avait épousé en premières noces, en 1314, Thérèse d'Entéca (morte en 1329), dont

il eut: 1° don Pèdre, son successeur; don Jayme, comte d'Urgel; 3º Constance, mariée à Jayme II, roi de Majorque. Il épousa en secondes noces, le 6 février 1329, Éléonore, fille de Ferdinand IV, roi de Castille, dont il laissa don Ferdinand et don Juan : l'ainé fut, à sa missance, créé marquis de Tortose; c'est le premier, à ce qu'il paratt, qui ait porté le titre de marquis en Espagne; don Pèdre, son cousin, roi de Castille, le fit mourir l'an 1358, et traita de même, l'année suivante, la reine Éléonore; sa tante.

Zarita, Anales de Aragon, lib. VII. — Abarca, Reyes le Aragon, vol. II. — Blancas, Commentarii, etc., . 160. — Mariana, Bist. gen. de España, lib. XV, cap. 19. de Arao - Carbonell.

### B. Les Alfonse des Asturies et de Léon.

ALFONSE I , surnommé le Catholique ( el Catolico), roi des Asturies et de Lénn, né en 693. mort en 756, fils de don Pedro, duc de Biscaye, descendait des rois visigoths. Après la conquête de l'Espagne par les Arabes, il se réfugia près de Pelayo ou Pélage, roi des Asturies, dont il épousa la file Hennesinde en 713. Favila, file de Pélage, étant mort sans héritiers, Alfonse fut appelé au trône des Asturies en 739. Profitant des divisions des Maures, il ne cessa pendant dix-huit années de leur faire la guerre, et les chassa entièrement de la Galice, de Léon et de Castille. Il étendit le royaume fondé par Pelayo, son beau-père, depuis l'Eo (Rio Miranda) jusqu'aux frontières de la Riscaye. Mais il ne fut pas sculement un conquérant : il fonda des colonies, rétablit des villes, construisit des églises, dota des monastères, et mérita le surnom que lui donnèrent ses sujets. Il mourut à Cangas, âgé de soixantequatre ans, dans la dix-neuvième année de son règne, laissant deux fils, Froïla qui lui succéda, Vimaran , et upe fille, Adosinde; plus un fils naturel nommé Mauregat.

Mariana . Hist. gen. Ms. de España, lib. VII, cap. b.

— Flores, España segrada , t. XIII, p. 481, — Sandoval,
Hist. de los cinco Obispes, p. 98. — Morales , Cronica
general de España , t. IV, p. 15.

ALFONSE II, surnommé le Chaste (el Casto), roi des Asturies, mort en 842, fils de Froila Ier assassiné en 768, ne succéda pas directement à son père, et ne fut proclamé roi que le 14 septembre 791, après le règne de l'usurpateur Aurelio et de son fils Bermudo. En 802, une conspiration des grands le précipita du trône et le renvoya dans un monastère. Mais il n'y resta as longtemps : au bout de quelques mois, il en pas longremps : au nous on quantum mon, fut tiré par quelques vassaux fidèles , à la tête desquels se trouvait Theudis. Alfonse remporta plusieurs avantages sur les émirs arabes, qui continuaient leurs incursions dans la Galice et les Asturies.

L'état chancelant du royaume et l'esprit de turbulence de la noblesse exigeaient des lois sermes, et l'établissement d'institutions durables. Le roi mit denc tous ses soins à faire revivre la visille constitution nationale. Les grands du pa-

lais furent rétablis; et, voulant remédier aux nombreux inconvénients d'une cour errante, Alfonse lui donna pour siége la cité d'Oviédo, dont il fit sa résidence. A côté des palais s'élevèrent des maisons de plaisance, des bâtiments et des bains publics, d'une architecture remarquable. Mais la piété du prince s'occupa surtout d'embellir la capitale de nouvelles églises. Il choisit pour métropole l'église déjà dédiée par Fruela au divin Rédempteur, avec ses douze autels en l'honneur des douze apôtres. Trente ans suffirent à peine pour cette magnifique construction. Au nord de la métropole s'éleva l'église de la sainte Vierge, avec deux autels consacrés à saint Étienne et à saint Julien; on construisit à l'ouest une chapelle destinée à recevoir les restes des princes des Asturies. Nous ne devons pas oublier l'admirable église de Saint-Tyrsus et celle de Saint-Julien, aux autels de marbre, située à trois lieues environ du palais royal d'Oviédo. Sous le règne de ce prince, on découvrità Compostelle, près de l'ancienne Íria Flavia, en 808 selon les uns , en 816 suivant les autres, un corps que les Espagnols ont prétendu, jusqu'à nos jours, être celui de saint Jacques le Majeur. Alfonse fit construire, en son homeur, une église où le corps fut déposé. Cette église n'était d'abord que de briques ; mais dans la suite elle devint un temple magnifique, où la dévotion attirait des pèlerins de toutes les parties de la chrétienté. On voit même, par le poëme des Actes des Apôtres, de Walafride Strabon, que cette dévotion avait commencé dès l'an 840 au plus tard. Alfonse, accablé d'années et d'infirmités, en 833 assembla les grands du royaume, et leur fit accepter son abdication. Il vécut sept années encore, confondu parmi les sujets les plus soumis de don Ramire, son cousin, prince de Galice, qu'il avait lui-même couronné, et mourut après un règne de cinquante-deux ans. Alfonse sut l'ami et l'allié de Charlemagne, et s'en montra digne. Quelques historiens ont attribué au refus qu'il fit du fameux tribut des cent jeunes filles le surnom de Chaste, que l'histoire lui a conservé; mais ce tribut est une fable absurde, et il justissa bien mieux sa chasteté en vivant dans une continence absolue avec la reine sa femme, pour accomplir un vœu dont la singularité caractérise le siècle où il vécut. Il mourut sans enfants.

Lucas Tudensis, Chronicus mundi, apud Schottum Hispan, Illustrata, vol. IV. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. VI, cap. 9. — Alonso el Sablo, Cronica general de España, part. III, cap. 10. — Rodericus To-letanus. Borum in Hispania gestarum Chronicon. HP. IV.

ALFONSE III, surnommé le Grand (el Magno), roi des Asturies et de Léon, né en 848, mort le 20 décembre 912. Il succéda à Ordono I° son père, en 866. A peine sur le trône, Froila, comte de Galice, et fils de l'usurpateur Bermudo, lui disputa la couronne, et l'obligea même de chercher un asile à Alava, chez les Cantabres. Mais la conduite tyrannique de l'usurpateur fit

révolter les habitants d'Oviédo, qui l'assassinèrent, et rappelèrent Alfonse. Il apaisa promptement une nouvelle révolte fomentée par les comtes Eylon et Zénon; et dès qu'il vit son pouvoir consolidé, il songea à l'étendre aux dépens des mahométans. Ses expéditions de 870 à 901, entreprises contre les musulmans, furent presque constamment couronnées de succès. Par les intelligences qu'il avait su se ménager avec Ibn-Lob (l'Abenlope des chroniques) dans l'intérieur même de Cordoue, il étendit ses conquêtes jusqu'à la Castille. En 901, il détruisit près de Zamore une armée nombreuse, commandée par le fanatique Ahmed-Ibn-Oméyat, qui s'était proclamé Mahdi. Pendant un règne de quarante ans, il recula les bornes de ses États beaucoup plus loin que ne l'avait fait aucun de ses prédécesseurs. Il mérita le surnom de Grand, autant par l'éclat et la grandeur de ses victoires que par la sagesse de son gouvernement. Ses armes victorieuses et son alliance étendirent sa domination d'un côté jusqu'aux Pyrénées, et de l'autre vers le sud; il planta ses drapeaux victorieux au delà du Duéro, passa même le Tage et la Guadiana, et pénétra jusqu'à Mérida. Il ne put, il est vrai, conserver la possession de ces provinces; mais plusieurs villes fortes du Portugal d'aujourd'hui, dont il s'était emparé, telles que Coïmbre, Lamégo, Viseu, Coria et Salamanque, furent pour lui des conquêtes de la plus haute importance. Son traité de paix en 883 avec Mohammed lui assura la complète possession de ses nouvelles conquêtes; et, désormais spectateur paisible des profondes divisions et des sanglantes guerres civiles des mahométans, il put appliquer tous ses soins à l'amélioration intérieure de ses États.

Alfonse fit abattre l'église de bois qui avait été élevée sur le tombeau de saint Jacques de Compostelle, pour en faire construire une en pierre. Il fonda un grand nombre de couvents et d'églises, qu'il dota lui-même richement; il éleva des évêchés dans plusieurs villes conquises. Didacus (Diégo), comte de Castille, fut chargé du soin de peupler la ville de Burgos et de la fortifier, pour arrêter les incursions que les Sarrasins pourraient saire de ce côté. Le comte s'acquitta parfaitement de sa mission. Burgos devint dès lors, pour les chrétiens, un de leurs boulevards les plus considérables de ce côté. On s'occupa ensuite du soin de rebâtir plusieurs villes situées sur le Duero, telles que Zamora, Toro et Si-mencas; puis on construisit près d'Oviédo un château fort, nommé Gauzo, destiné à conserver les trésors royaux, en cas de surprise ou d'invasion du côté de la mer de la part des mahométans ou des Normands. C'est là qu'Alfonse fit placer la croix magnifique qu'il avait fait faire dès la douzième année de son règne. Cette croix portait une inscription (Risco, XXXVII, p. 220, la rapporte tout entière); on y lisait ces mois: Et operatum est in castello Gauzo,

anni regni nostri XII, et a Christo nato DCCCCXVI, qui prouvent que le château de Gauzo existait déjà en 778.

L'esprit guerrier des chrétiens d'Espagne se révéla bientôt par des révoltes et des luttes intestines, lorsqu'ils n'eurent plus d'ennemis extérieurs à combattre. Les premiers désordres éclatèrent dans la Galice; des impôts excessifs, des dimes imposées au peuple en faveur du clergé, paraissent en avoir été la cause. Ano essaya le premier (885) à soulever les provinces, mais sans succès : lui et ses partisans furent bientôt soumis, et leurs biens confisqués et donnés à l'église de Compostelle. Herménégild. qui vint ensuite, éprouva un sort plus suneste. On ne se contenta pas de confisquer tous ses biens au profit de la même église : il subit une mort cruelle avec la plupart de ses complices. Cette sévérité imprima une crainte salutaire aux esprits turbulents, et procura quelque tranquillité à l'empire. Mais les impôts sur la propriété foncière devenant de jour en jour plus écrasants, par suite des priviléges accordés aux églises et aux couvents, une nouvelle insurrec-tion, dont Witiza était le chef, éclata bientôt (894), avec des caractères plus alarmants que les précédentes. Toutefois, Herménégild, comte de Guy et de Porto, envoyé par le roi à la tête d'une puissante armée contre les rebelles, les tailla en pièces dès la première rencontre. Witiza fut pris et mis à mort, et ses biens donnés aux vainqueurs. Un sort pareil fut réservé aux rebelles sarrasins qui, quelques années après, s'étaient révoltés en Galice.

La tendance du clergé espagnol à se ressaisir de l'influence qu'il avait exercée sous les rois wisigoths, dans les conciles et dans les diètes du royaume, se manifeste de plus en plus. Cependant, comme les siéges métropolitains se trouvaient tous alors entre les mains des ennemis, à l'exception de celui de Braga, et que cette ville, par sa situation sur la frontière, n'offrait que peu de garantie et de sûreté à un archevêque, le clergé s'était vu contraint de renoncer à l'appel d'un concile, faute d'un archeveque pour le présider. Le roi, la reine (Ximène), leurs fils, tous les évêques du pays, et les comtes chargés du gouvernement des provinces et des villes, assistèrent à la cérémonie de la dédicace de Saint-Jacques.

Onze mois après la consécration de l'église de Saint-Jacques, on convoqua un concile à Oviédo; le roi, les évêques et les comtes déjà mommés s'y rendirent; Herménégild y fut nommé métropolitain, et c'est en cette qualité qu'il eut la préséance dans cette assemblée. Après qu'on eut pris des résolutions concernant la discipline de l'Église, la nécessité de propager la religion et la tenne des synodes, qui devaient avoir lieu annuellement, on s'occupa de l'organisation de l'archevèché d'Oviéde, auquel on affecta des revenus immenses, et qui porta depuis le nom

de ville des évêques. Le concile se tint en 907.
Nous n'insisterons pas ici sur la guerre d'Alfesse III contre les Sarrasins, sur la hataille de
Zanora (901), et sur son expédition contre
Tolède (904). Nous nous hornerons à mentionner
qu'à son retour dans ses États on découvrit quelques traces d'une nouvelle conjuration, dans laquelle se trouvaient impliqués ses plus proches
parents.

A la nouvelle de cet attentat, le roi se rendit en toute hâte à Zamora, où se trouvait alors son fils ainé Garcias, chef de la conjuration; il le fit saisir, et conduire chargé de fers à la fortarease de Gauzo, près d'Oviédo.

Cette sévérité, qui présageait aux conjurés le sort qui les attendait, loin de les abattre, ne fit qu'enslammer leur audace, et les détermina à essayer leurs forces avant qu'on vint les entraver. A la tête des insurgés était la reine (Amélina ou Ximénès), femme dévorée d'amhition, et Meino, comte de Burgos, beau-père de Garcias. A force d'intrigues, de démarches et d'activité, ils étaient parvenus à ranger sous les drapeaux de la révolte les autres fils du roi, Ordoño, Froila et Gondisalvus, ainsi que la plus grande partie du peuple : maître déjà depuis longtemps de plusieurs points fortifiés, le parti des insurgés avait pu propager la révolte dans tout le royaume. Alfonse, à qui sans doute son armée était restée fidèle, eut pu, malgré la supériorité numérique de ses ennemis, désendre encore longtemps sa couronne en occupant les meilleures forteresses de ses États ; mais il aima mieux céder aux exigences de ses fils rebelles, et épargner ainsi le sang de ses sujets. Ce fut au château de Boides, dans les Asturies, qu'il se dépouilla (910) de la royauté en faveur de son Als amé Garcias; il confia au second, Ordoño, la régence de la Galice, et au troisième, Froila, le gouvernement des Asturies, en subordonnant toutefois leur puissance à l'autorité royale de leur ainé.

Alfonse III ferme la liste des rois des Asturies; après lui les princes chrétiens, maîtres du pays au nord du Duéro, prirent le titre de rois de Léon. Garcias changea la résidence royale d'Oviédo, la transféra plus au centre de ses États, à Léon. C'est à peu près à cette époque que la Ravarre s'érigea en royaume, que Barcelone devint un comté héréditaire, et que les comtes de Castille commencèrent à lutter pour conquérir leur indépendance.

On attribua à Alfonse le Grand une chronique latine, traitant de l'histoire de l'Espagne depuis l'invasion des Maures jusqu'à la mort d'Ordono I\*r, en 856; Séhastien, évêque de Salamanque, l'a réunie à sa propre Chronique. Elle fut d'abord imprimée en 1534, in-fol., par Prud. Sandoval, dans ses Cronicas de los cinco Obispos, puis par Florez dans son España sagrada.

Red. Teletanne, Aerum in Hispania gestarum Chronicon, lib. IV. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. VII. cap. 17-19. — Masdeu, Hist. critica de España, XII, 148-184. — Paquis et Dochez, Hist. de l'Espagne, t. I.

### C. Alfonse de Léon.

ALFONSE IV, surnommé le Moine (el Monge), roi de Léon, mort au mois de mai 932, fils d'Ordono II; il succède en 924 à Froila II. son oncle. Ce fut un monarque plus religieux qu'ambitieux. Dans la sixième année de son règne, après la mort de sa femme Urraque Xi-mène, fille de Sanche I<sup>er</sup>, roi de Navarre, Alfonse abdiqua la couronne en faveur de son frère Ramire et à l'exclusion de son fils Ordoño. Il se retira dans le monastère de Sahagun, sur la rivière Cea, où il fit ses vœux. Mais déjà. l'année suivante (931), dégoûté de la vie monastique, il quitta sa cellule, se mit à la tête de quelques troupes, et essaya de remonter sur le trone. Il s'ensuivit une guerre civile; Ramire assiégea Alfonse dans Léon, le força à se rendre, et le renvoya dans son clottre avec trois fils de Froila qui l'avaient aidé dans son entreprise. Conformément aux lois des Visigoths, Alfonse fut condamné à perdre la vue. Il survécut à son supplice deux ans et demi, et mourut dans le monastère Saint-Julien, près de la cité de Léon. où il avait été confiné.

Lucas Tudensis, Chronicon muadi, apud Schottiam, Hisp. Uliustrata, lib. IV. — Alonso el Sabio, Cronica de España, part. III, cap. 16. — Cronicon Silense, apud Florez, España Sagrada, XVII, 203. — Mariana, Historia general de España, lib. VIII, cap. 8.

ALFONSE V, roi de Léon, né en 994, mort le 5 mai 1028, fils de Bermude, succéda à son père en 999. Il régna sous la tutelle de la reine Elvire, sa mère, et de Gomale Mélando, comte de Galice, dont il épousa, en 1017, sa fille Elvire. Il fit la guerre aux musulmans, et ravagea quelque temps leur territoire. En 1028, il franchit le Duero, vint investir la ville de Viseu, en Portugal. Occupé à faire le siége de cette place, il reçut un coup de flèche, dont il mourut; son corps fut enterré à Léon. Il laissa de son mariage un fils, Bermude III, et une fille, Sancie, mariée à Ferdinand; roi de Castille et de Léon. Sa femme Elvire mourut le 5 novembre 1052.

Marisna, Hist. gen. de España, lib. VIII. — Alosso el Sabio, Cronica de España, part. III. — Pelagius Ovictensis, Chronicon regum Legionessism, apud Florez, España Sagrada, lib. VIII, c. 10. — Conde, Hist. de la Domin., t. 1, p. 105.—Almokkari, Moham. dynast., il, 197.

ALFONSE VI, surnommé le Vaillant (el Bravo), roi de Léon, ou Alfonse I<sup>er</sup>, roi de Castille, né en 1030, mort en 1109. Second fils de Ferdinand I<sup>er</sup> et de dona Sancia, fi reçut, en 1055, en partage les royaumes de Léon et des Asturies. A Sanche II, l'ainé, échut la Castille, et à Garcia, le cadet, la Galice et une partie du Portugal. Sanche, mécontent de ce partage, envahit, en 1068, d'abord les domaines d'Alfonse, et lui livra une bataille décisive à Plantaca, sur les bords de la rivière Pisuerga. Les hostilités furent quelque temps suspendues; mals, en 1071, les deux frères se rencontrèrent près de

la rivière Carrien, devant la place de Valpellage on Vulpecularia. Il s'y engagea un combat sangiant, où les Castillans eurent d'abord le dessous; l'arrivée du fameux Cid (Rodrigo de Bivar) ranima le courage de Sanche, et sit hanger la face de la fortune : ce héros pénétra dans le camp des troupes du roi de Léon, et en fit un grand carnage. Alfonse se réfugia dans l'église de Carrion, d'où il fut conduit par son frère à Burgos. Grâce à l'intervention de sa sœur dona Urraca, Alfonse obtint la permission de se retirer au couvent de Sahagun, où il prit l'habit religieux. Il s'en échappa quelque temps rès , et vint se réfugier à la cour d'Almamoun à Tolède, ancien allié de son père Ferdinand. Sanche dépouilla de même son autre frère Garcie, et il songenit aussi à s'emparer de l'héritage de ses deux sœurs, Elvire et Urraca. Celle-ci se tint renfermée à Zamora. Sanche allait faire le siége de cette place, lorsqu'il fut assassiné par Vellido Delfos, partisan de la princesse Urraca, en 1073. Après la mort de Sanche, Alfonse fut rappelé de Tolède, et réunit sous son sceptre tous les États de son père. Il fut accueilli avec des démonstrations de joie par les habitants du Léon; mais les Castillans lui témoignèrent d'abord de la défiance, et le Cid, à la tête des nobles, lui fit déclarer, par serment, qu'il n'avait en aucune façon trempé dans le meurtre de son **Orère** 

Mattre absolu du Léon, de la Galice, des Asturies et de la Castille, Alfonse ne songea plus qu'à l'agrandissement de ses domaines.

En 1077, Amé, évêque d'Oléron et légat du saint-siège, vint en Espagne avec une bulle de Grégoire VII, par laquelle ce pape déclarait aux Espagnols qu'anciennement leur royaume était tributaire du saint-siége; que l'invasion des Sarrasins l'avait privé de la jouissance de ses droits ; et que des titres conservés dans les archives de Rome ne permettaient pas de révoquer en doute ce qu'il avançait. En conséquence, il les exhortait « à ne pas exposer leur âme à une perte assurée, en retenant injustement les droits de saint Pierre. » Quoique les titres allégués ne fussent pas produits, quelque temps après Alfonse s'empara d'une partie de la Navarre (1081), et porta ses armes contre son ancien hôte le roi de Tolède, auquel il enleva plusieurs places; puis, ayant fait un appel aux chrétiens, il vint, accompagné du Cid, investir la ville de Tolède. Ce siège mémorable dura cinq ans (le 25 mai 1085). Il st époque, en ce que, pour la première fois, on vit venir en Espagne, pour combattre les infidèles, des seigneurs étrangers, tels que le comte de Flandre, Henri de Bourgogne, et le comte de Toulouse et de Saint-Gilles. Alfonse, s'étant enfin rendu mattre de Tolède, que les musulmans possédaient depuis 714, il en fit sa capitale et y fixa sa résidence. Il conserva aux habitants leurs biens et leurs lois. L'archeveque qu'il choisit pour cette ville fut

Bernard, abbé de Sahagun et de Saint-Victor de Marseille, à qui le pape Urbain II envoya, en 1088, le pallium, avec le privilége de la primatie de Tolède sur toutes les églises d'Espagne. Poussé par la reine Constance, cet archevêque se saisit, à main armée, de la grande mosquée, contre la parole que le roi avait donnée de maintenir les Maures dans la possession de ce temple; ce qui irrita le monarque au point qu'étant revenu promptement à Tolède, il menaçait de faire brûler le prélat et la reine ; mais les Maures intercédèrent eux-mêmes, et laissèrent aux chrétiens leur mosquée. En 1086, Alfonse se rendit mattre de Coria; mais il est ensuite défait par Ben-Ahad, roi de Séville, à Zélaka, près de Badajoz. Ce fut alors qu'il écrivit au roi de France Philippe I<sup>er</sup>, et aux' principaux seigneurs fran-çais, pour en obtenir des secours. A l'arrivée des troupes françaises, les rois maures se hâtèrent de traiter avec Alfonse, et de se reconnaître ses vassaux. En 1090, Alfonse, à l'instigation de l'archeveque Bernard, voulant substituer, en Espagne, le rit romain ou gallican au rit tolétain ou mosarabique, dans la célébration de l'office divin, excita un grand tumulte parmi le clergé et le peuple. Les choses en vinrent au point que la querelle devait se terminer par un duel.

Le champion du rit de Tolède ayant remporté la victoire, le roi ordonna une nouvelle épreuve; et les deux offices, le tolétain et le romain, ayant été jetés ensemble dans un brasier, le premier en sortit intact. Ce nouveau prodige ne fit point changer le roi, qui voulait obstinément que l'office romain fût introduit dans ses États.

La chute de Tolède avait frappé de terreur les princes musulmans. Ils cessèrent leurs discussions intestines : Almotamed, roi de Séville, Ibn-Hud, roi de Saragosse, et Ibn-Al-Aftas, roi de Badajoz, formèrent une ligue contre Alfonse. Mais leurs efforts combinés échouèrent : le roi chrétien battit les princes arabes, pénétra sur les territoires, et les rendit tributaires. Dans cette conjoncture, ils appelèrent à leur sccours les Almoravides, qui, sous les ordres de Yousouf-ben-Tachefin, venaient de soumettre toute la côte septentrionale de l'Afrique. Yousouf passa en 1086 le détroit, et joignit les confédérés au moment ou Alfonse faisait le siége de Saragosse. Abandonnant aussitôt le siège de cette ville, il s'avança vers l'Andalousie, et rencontra Yousouf à Zalaca, entre Mérida et Badajoz. Une bataille sanglante s'ensuivit : pendant qu'Alfonse, à la tête de sa cavalerie, enfonçait l'aile droite de l'ennemi, son camp tomba au pouvoir de Seyr-Ibn-Abou-Bekr; trois fois il essaya de regagner son camp, lors-qu'il fut tout à coup assaillipar les soldats nègres de Yousouf, qui remporta une victoire complète : les chrétiens s'enfuirent en désordre, et Alfonse, gravement blessé dans la mêlée, parvint avec cinq cents de ses nobles à gagner un tertre voisin du champ de bataille; il y fut aussitôt entouré par les Africains, et ne dut son salut qu'à l'approche de la muit, en atteignant, avec un petit numbre de ses compagnons, la ville de Tolède. Hamet et les musulmans ne surent pasprofiter de leurs avantages: Yousouf fut rappelé en Afrique, et les Arabes d'Espagne reprirent leurs guerres civiles, pendant qu'Alfonse contracta des alliances avec des seigneurs puissants. Le successeur de Yousouf, Ali, revint en 1108 en Espagne, et resports près d'Uclès une victoire signalée sur les troupes d'Alfonse, commandées par son les Sancho, qui y périt. Alfonse voulut lui-même es mettre à la tête de ses troupes, lorsqu'il mourut.

Ce roi eut plusieurs femmes : cependant à sa mort il ne laissa pas d'héritier mâle. Il avait. d'abord épousé par procuration Ajuda (Agathe), file de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre. Mais en se rendant en Espagne, sa fiancée tomba malade et mourut en France, où ellefut enterrée. Bien que le mariage n'ait pas été consoramé, elle est citée par quelques historiens comme la première femme d'Alfonse. Celle qui le fat réellement s'appelait Agnès; elle était file du duc de Guienne et de Poitiers, Guilme VI. Alfonse n'eut pas d'enfants de son mariage avec Agnès. Il épousa ensuite Constancia, fille du duc de Bourgogne Robert Ier, de la maison des Capets, et il n'eut d'elle qu'une alle (1080), dona Urraca, qui dès l'âge de dix ans fut mariée au comte Raymond de Bourgogne, qui était venu en Espagne. Constancia était une catholique très-zélée, fanatique même; ce fut principalement par son influence que le pape réussit à abolir la liturgie gothique et l'écriture dite tolédane, et à mettre l'Église espagacle d'accord avec l'Église romaine. Après sa mort, qui arriva en 1092, Alfonse épousa Bertha, que quelques écrivains disent princesse de Toscane, mais à qui d'autres donnent le titre de sœur du comte Raymond, époux de l'infante Urraca. Dès la troisième année, la mort l'enleva au roi sans qu'elle lui cut donné aucun descendant. Celle qui lui succéda, Élisabeth, fille du roi Louis de France, ne lui donna pas de fils non plus, mais deux filles, dont l'une, Sancha, înt mariée au comte Roderigue, et l'autre, Elvira, à Roger, roi de Sicile. Peu de temps avant sa mort, et probablement peu de temps après la bataille d'Uclès, où périt l'infant Sancho, fils de sa concubine Zaida, il se remaria encore une fois pour avoir un héritier. Cette cinquième et dernière semme sut Béatrix, fille du marquis d'Este, de Vérone et de Toscane. La manière de vivre et les mœurs des musulmans, tout opposées qu'elles fussent à celles des chrétiens, ne laissaient pas que d'exercer une certaine influence sur les princes espagnols. Plusieurs rois de Léon et de Castille avaient adopté l'usage d'avoir, outre leur femme légitime, un nombreux harem. Leurs concubines étalent presque regardées

comme épouses; et à défaut d'héritiers légitimes, et même quand il en existait, ils pouvaient hériter de certains districts. On cite parmi les deux plus distinguées des concubines d'Alfonse, Ximena et Nuñez, d'une illustre famille galicienne, et Zaida, fille de Témir Almu-tamed de Séville. La première lui donna deux filles, dona Theresa et dona Elvira. Celle-ci épousa le comte Raymond de Toulouse, et fit avec lui la croisade en terre sainte; l'autre eut pour mari Henri de Besançon, parent de la reine Constancia: Pour récompenser les services que ce dernier avait rendus à la Castille en combattant contre les Sarrasins, Alfonse lui donna le pays situé entre l'embouchure du Duero et du Tage, qu'il avait enlevé aux Sarrasins par sa valeur, et fonda aussi un nouveau comté indépendant, sous le nom de Portugal, pour ce prince et ses descendants. Comme nous l'avons vu , l'infant succomba à la bataille d'Uclès avec vingt mille Castillans. Bien que son gouverneur, le comte Garcias de Talera, soit resté fidèle à son devoir et l'ait désendu jusqu'à la dernière goutte de son sang, il paratt que les grands de Castille n'eurent pas pour lui le même dévouement; on a même exprimé le soupçon qu'ils l'avaient à dessein exposé au danger, ou qu'ils l'avaient vu périr avec plaisir, parce que cette mort leur épargnaît la poine de combattre un jour l'avénement d'un prince non issu de mariage légitime. La mort d'un fils chéri acheva d'épuiser le vieux roi, déjà courbé par l'âge, et les fatigues de la guerre lui causèrent une longue maladie. Il s'occupa alors de transmettre tous ses États à sa fille Urraca, veuve du comte Raymond. Mais il sentatt la nécessité qu'une main ferme tint avec elle les rênes du gouvernement, et températ la fougue d'une femme emportée. Les grands de Castille exprimèrent le désir qu'Urraca épousat l'un d'entre eux, le comte Gomes de Camporpina : non-seulement Alfonse n'eut aucun égard à ce vœu, mais son orgueil s'irrita même que des vassaux eussent pu songer à former une alliance avec leur reine. L'extension de leurs États est pour les princes ambitieux le comble du bonheur. Non-seulement Alfonse avait cette manière de voir, mais il paraît même que sa pensée favorite était de réunir sous un seul sceptre tous les États chrétiens de l'Espagne; et cette réunion lui tenait tellement à cœur, qu'il désigna pour époux d'Urraca le roi d'Aragon et de Navarre Alfonse I<sup>er</sup>, prince vaillant et noble chevalier. Cependant, avant de conclure le mariage, le roi castillan convoqua les états de son royaume (cortès) à Léon.

Les dispositions prises dans cette assemblée, que le peuple approuva en frappant des armes, avaient principalement rapport an règlement de la succession. Urraca devait être reine de Léon, de Castille et d'Asturie; son fils Alfense Raymondez aurait, comme infant, la Galice, sous la suzeraineté de la Castille, de même que le

comte Henri, gendre d'Alfonse, gouvernerait le Portugal comme vassal de la couronne castillane. Dans le cas où la reine Urraca n'aurait pas d'infant de son union avec le roi d'Aragon, tous les États que gouvernerait Alfonse VI devaient considérer son petit-fils Alfonse-Raymondez comme leur roi. Son éducation fut confiée à son oncle Giudo, archevêque de Vienne (plus tard pape sous le nom de Calixte II), et au comte galicien don Pedro Froilaz de Trava; l'infant fut mis en possession du royaume de Galice sous la tutelle de ces deux personnages, et les grands du pays durent lui prêter foi et hommage, et jurer de le défendre dans tous ses droits et de toutes leurs forces, quand même il plairait au roi Alfonse, son grand-père, de reprendre ce pays.

Ce grand roi se distinguait par sa piété, sa générosité, qu'il déployait particulièrement envers le clergé, les pauvres; par sa sagesse, son amour de la justice, et son affabilité. Quelque grande que fût sa puissance, il n'oubliait jamais que le dernier de ses sujets était son égal par la loi de la nature, et qu'il devait aimer en lui un frère, comme l'ordonne la religion chrétienne. Par ses talents militaires, il était digne de marcher à la tête des vaillants chevaliers espagnols de son temps. Sa plus brillante conquête fut la prise de Tolède, ville qu'on nommait avec raison le cœur de l'Espagne, et d'où on pouvait attaquer avec avantage toutes les parties de la Péninsule. Sans les innombrables auxiliaires des Almoravides, dont la puissance était alors à son apogée, la domination des Sarrasins aurait été entièrement anéantie en Espagne. Le vainqueur de l'Afrique vit ses conquêtes s'arrêter devant les vailiants escadrons d'Alfonse. Le roi castillan gagna dans trente-neuf batailles le surnom gloeux de lumière et bouclier de l'Espagne. Plus puissant que les autres rois, il prit aussi le titre d'empereur dans ses lettres et dans ses actes.

Almakkari, Moham. dynast. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. IX. — Conde, Hist. de la dominat. — Masden, Hist. crit. de España, XII, 399. — Sandoval, Cronicas de los Reyes de Castilla y de Leon; Pampelune, 1834, in-fol. — Paquis et Dochés, Histoire de l'Espacre. t. 1.

ALFONSE VII, roi de Léon, ou Alfonse II de Castille (1), plus connu sous le nom d'Alfonse Raymond, né en 1105, mort en 2001 1157. Il était fils de Raymond, comte de Bourgogne, et de dona Urraca, fille d'Alfonse VI. Il fut proclamé roi par les états de Galice réunis à Compostelle; et sa mère Urraque, qui gouvernait la Castille, l'associa à sa royauté pour s'en faire un appui. Des dissentiments ne tardèrent pas à éclater entre la mère et le fils, et vainement les grands esayèrent de les réconclier. Enfin, devenn seul mattre du royaume en 1126 par la mort d'Urraque, Alfonse s'efforça de guérir les maux de

la guerre civile, et d'améliorer la situation intérieure du pays par divers règlements sages; puis. voulant concourir aussi à l'œuvre à laquelle les princes chrétiens s'étaient dévoués, il sit la guerre aux Maures. Il leur enleva l'Aragon. Garcia IV de Navarre, les comtes de Barcelone et de Toulouse, hii sirent hommage. Ses succès élevèrent trèshaut sa puissance; et ayant assemblé les cortès à Léon, il se fit en 1135 solennellement couronner empereur d'Espagne (Ildefonsus pius, felix Augustus, totius Hispaniæ imperator). Une dernière expédition qu'il fit contre les Maures d'Afrique fut signalée par la prise d'Almeric, et par la brillante victoire de Jaën en 1157. A son retour, il se trouva subitement mal près du village de Fremeda, et y mourut, âgé de cinquante et un ans, après en avoir régné trente. Ce prince se distingua par son respect pour les droits et priviléges de ses sujets. Sa fille Constance avait épousé le fils du roi de France Louis XII, le jeune. Ce fut le premier exemple de ces alliances entre les deux couronnes, si fréquemment renouvelées depuis. Comme son prédécesseur, Alfonse partagea ses États entre ses deux fils, d'après une maxime alors généralement suivie : l'ainé, Sanche, eut les deux Castilles, et le plus jeune, Ferdinand, le Léon et la Galice. Alfonse fonda en 1156 l'ordre de Saint-Julien, depuis devenu célèbre sous le nom d'Alcantara.

Un historien, contemporain de ce roi, publia Chronica Ildefonsi imperatoris, que Florez a insérée dans son España sagrada, vol. XXI, p. 320-347. Sandoval publia une chronique espagnole sur ce même Alfonse, sous le titre: Cronica del inclyto emperador de España, don Alfonso VII, deste nombre, rey de Castilla y Leon, etc.; Pampelune, 1600, in-fol.

Alonso el Sabio, Cronica de España, part. IV, fol. 372.

— Lucas Tadensis, Chronicon mandi, apud Schottlum, Hisp. Ulustr., vol. IV. — Rodericus Toletanus, Rerum in Hisp. gest. chronicon, lib. VII, cap. 25 (édit. de Grenade).

### D. Les Alfonse de Castille.

ALFONSE 1er, roi de Castille. Voy. Alfonse vi, roi de Léon.

ALFONSE II, roi de Castille. Voy. ALFONSE VII, roi de Léon.

ALFONSE III, roi de Castille, surnommé le Noble et le Bon, né le 11 novembre 1155, mort le 6 août 1214. Fils de Sanche III, il n'avait pas encore trois ans quand il monta sur le trône, en 1158.

ALFONSE IV (1), surnommé le Noble et le Bon, roi de Castille, né le 11 novembre 1155, moit dans la nuit du 5 au 6 août l'an 1214. Il monta sur le trône à l'âge de trois ans (1158). Sa longue minorité fut troublée par des guerres civiles que fomentaient les maisons de Lara et de Castro. En

<sup>(1)</sup> C'est l'Aijonse FIII des historiens, qui comptent Aijonse I<sup>op</sup>, roi d'Aragon, au nombre des rois de Castille.

<sup>(1)</sup> On l'appeile aussi Alfonse VIII ou IX, si on le comple parmi les rois de Léon, pendant la séparation temporaire de la Castille et du Léon, après la mort de Ferdinand I\*\*, en 1665.

1170, devenu majeur, il épousa Éléonore, fille de Henri II, roi d'Angleterre, et d'Éléonore, duchesse d'Aquitaine, qui lui apporta en dot le duché de Gascogne. Après avoir forcé les rois de Léon, d'Aragon et de Navarre à la paix et à la restitution de seiques places, Alfonse tourna ses armes contre les infidèles, et les battit en 1177. Mais l'an 1185, il fut défait par les Almohades à Sorillo. En 1189, le roi de Léon ayant joint ses troupes aux siennes, il sea la Sierra-Morena. Les progrès des Espagnols déterminèrent lacoub-Aben-lousef, roi de Maroc, à faire publier en 1194 le djehad ou guerre sainte coutre les chrétiens, et à débarquer lui-même avec ne armée formidable. Alfonse ayant vainement attendu les secours des rois de Léon et de Navarre, ses alliés, perdit, le 18 juillet 1195, une grande bataille près d'Alarcos, et y reçut une blessure à la cuisse; vingt mille hommes d'infanterie et toute la cavalerie de son armée restèrent sur la place. Iousef s'empara ensuite de Calatrava, d'Alarcos, et de plusieurs autres places. Alfonse fut un instant abandonné par ses Miés; mais il les ramena vers lui l'an 1199, par le mariage de Bérengère, sa fille, avec le roi de Léon. A la nouvelle que Sanche, partisan des musulmans, roide Portugal avait passé en Afrique, il se jeta dans ses États, et prit plusieurs places. Il ntra, l'année suivante, dans la Navarre, et enleva les trois provinces d'Alava, de Biscaye et de Guipuscoa, qui, depuis ce temps, ont été réunies à la Castille. Ce prince aimait les lettres ; il en donna des preuves, l'an 1208, en fondant, à Palencia, une université où il attira, de France et d'Italie, plusieurs hommes de réputation. C'est le premier établissement de ce genre qui ait été sondé en Espagne.

Alfonse n'avait pas oublié l'échec qu'il avait reçu des Maures en 1195. Bientôt les deux champions se trouvèrent en présence l'un de l'autre. Le khalife, couvert d'un manteau noir de combat, héritage du chef des Almohades Ab-del-Mumen, sortit de sa tente. Il tenait d'une main le Koran, de l'autre son sabre : il donna le signal du combat. Du côté des infidèles les volontaires, du côté des chrétiens les Castillans, s'avancèrent, et les ailes des deux armées se mirent en mouvement : le combat devint bientôt général. Le premier choc des mahométans fut violent; mais il ne put rompre la ligne des cavaliers chrétiens. Ceux-ci, secourus par les chevaliers de Calatrava, parvinrentà repousser l'avantgarde, et plusieurs milliers de Maures trouvèrent la couronne du martyre qu'ils ambitionnaient, en mourant pour leur soi. Mais lorsque les Castillans, en poursuivant les volontaires, s'avancèrent contre le centre de l'armée ennemie, où se trouvaient les meilleures troupes de Mohammed, ils rencontrèrent la résistance la plus acharnée. Bientôt même les chrétiens, naguère vainqueurs, durent quitter le champ de bataille et fuir : les chevaliers de Calatrava furent aussi entrainés par les fuyards. Lorsque le roi de Cas-

tille, de la hauteur où il était placé, vit ce désastre, il voulut s'avancer à la tête des troupes de Léon et de Tolède, qui formaient la réserve, pour faire une dernière tentative désespérée. Ses paroles à l'évêque de Tolède, « A présent il est temps de mourir glorieusement! » prouvent qu'il n'avait guère l'espoir de remporter la victoire. Les remontrances de l'archevêque et des comtes l'empéchèrent de s'exposer aux plus grands périls. On envoya au secours des fuyards les troupes les plus valeureuses, et les prélats eux-mêmes se jetèrent à la tête des combattants au milieu du carnage, où se trouvaient les étendards de la sainte Vierge, l'image du Sauveur, et enflammèrent par leur exemple le courage des soldats de la foi. L'arrivée des troupes fraiches permit aux chevaliers des ordres et aux montagnards de se rallier; et avec ceux qui étaient venus à leur aide ils s'avancèrent de nouveau, renversant tout ce qu'ils rencontraient, et marchant vers le centre, où se trouvait Mohammed avec sa garde. En se jetant sur le demi-cercle formé par des chaines de fer, derrière lequel se tenait un mur hérissé de lances, ils battirent et rompirent les deux ailes des Sarrasins. Les Andalous, qui ne combat-taient que par crainte des Almohades, prirent la fuite dès le commencement de la bataille. Cette fuite occasionna du désordre dans les rangs des Maures. Les troupes régulières des Almohades dans le cercle faisaient seules résistance, et paraissaient vouloir encore disputer la victoire aux chrétiens. Les intrépides Almohades, défendus par la fortification, repoussèrent toutes les attaques avec une bravoure et des efforts inonis. Mais les chevaliers chrétiens cherchèrent à briser cette chaine, qui pouvait rendre douteuse l'issue de la bataille. Alvaro Nuñez de Lara, à la tête des chevaliers castillans, tenant en main l'étendard royal, se jeta, malgré les lances des ennemis, dans l'intérieur de cette espèce de forteresse, et presque en même temps les rois Pierre et Sancho rompirent la chaine. Dès ce moment la ruine des infidèles fut décidée, et la victoire assurée aux chrétiens. Le carnage fut terrible, Mohammed, qui avait tout mis en usage pour enflammer le courage de sa garde, ne voulut pas d'abord survivre an malheur des siens et à la mort de son fils ainé, qui avait été tué en combattant en héros. Mohammed était encore assis sur son bouclier, quand les vainqueurs se dirigèrent sur sa tente. Lorsqu'on lui annonça la fuite totale de ses troupes, en le conjurant de ne pas rester davantage, le khalife répondit : « Dieu seul est vrai ! le diable est perfide. » Il monta ensuite à cheval, et se hâta, avec quelques fidèles, de quitter le champ de bataille. Il prit le chemin de Bacca, et se retira sans tarder à Séville.

Cette victoire éclatante des chrétiens, qui porta le coup de grâce à la domination des Africains en Espagne, est nommée par les Espagnols bataille de Navas de Tolosa ou d'Ubeda. Les

mehométans la notament hataille d'Alcalab, et comptent ce jour (le 15 safer de l'hégire 609 ou 16 juillet 1212) au nombre des plus désastreux de leur histoire. Si l'on compare les relations des chrétiens avec celles des Arabes, en les trouvers d'accord sur la perte énorme des Sarrasins. Contre leur coutume, les mahométans évaluent leurs pertes plus haut que celles de leurs ennemis. Comme il avait été expressément défendu, sous peine de mort, de faire des prisonniers, on massacra plus de Sarrasins dans la poursuite que pendant la bataille. Les Espagnois les poursuivirent pendant quatre heures, et taillèrent en pièces tout ce qu'ils rencontrèrent. Les Arabes rapportent que d'une armée de six cent mille hommes, cent mille seulement se sauvèrent: perte probablement exagérée. En mémoire de cette brillante victoire, on célébrait chaque année, le 15 juillet, à Tolède et dans le royaume de Castille, une grande sête anniversaire, qu'on appelait le Triomphe de la Croix. Des présents précieux furent envoyés aux successeurs de saint Pierre, une tente de soie, une clef d'or et l'étendard des Sarrasins, qui fut placé dans l'église Saint-Pierre, en commémoration de cette iournée.

Les chrétiens tirèrent peu parti de leur victoire; et le roi de Castille s'étant mis en route pour s'aboucher avec le roi de Léon, il tomba malade au village de Gatière-Maynos, où il mourut. Son corps fut transporté au monastère de las Huelgas de Burgos, qu'il avait fait bâtir. La valeur de ce prince, son amour pour ses sujets, la protection qu'il accorda aux gens de lettres, lui ont mérité un rang distingué parmi les rois d'Espagne. Il laissa de la reine Éléonore, morte le 21 octobre 1214, l'infant don Henri, et trois princesses: dona Bérengère, qui avait épousé Alfonse IX, roi de Léon; Blanche, mariée, l'an 1208, à Alfonse II, roi de Portugal; et Éléonore, qui épousa, l'an 1220, Jayme I\*r, roi d'Aragon.

Rodricus Toletanus, Rerum in Him. gest. chronicon, lib. XI, cap. 26. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. XI, cap. 26. — Conde, Histoire de la domination des Sarracias en Espagno, L. II, p. 449.

ALFONSE IX, roi de Léon, mort en 1286. Il succéda à son père Ferdinand II en 1188, et fut armé chevalier à Carriez par Alfonse III (ou VIII) de Castille. Mais déjà, l'année suivante, la bonne harmonie entre les deux rois fut troublée au sujet de quelques places de l'Estremadure, sur lesquelles ils prétendaient avoir des droits; ils en seraient venus aux mains, si l'Espagne chrétienne n'avait pas été menacée par les préparatifs d'Abou-Yousouf, quatrième sultan d'Afrique et d'Espagne, de la dynastie des Almohades. A l'approche des troupes musulmanes, les princes chrétiens conclurent une alliance; mais Alfonse de Castille, après avoir attendu vainement le secours du roi de Léon, et soutenu seul le choc de l'ennemi, essuya, en 1195, une défaite complète près de la ville d'Alarcos. Alfonse de Castille en fut si irrité contre le roi de Léon, qu'il le traita de lâche et en ravagea les domaines. Il s'ensuivit une guerre, qui n'amena d'abord aucun résultat décisif. Alfonse de Léon prit alors à sa solde quelques bandes musulmanes, et vint, à son tour, ravager le district de Tierra de Campos. Pour venger l'affront, le roi de Castille, assisté de son aillé Pierre II d'Aragon, envahit le Léon, et réduisit les villes de Belañes, Castreverde, Valenes et Corpie. Enfin, en 1199, les deux rois allaient se livrer une guerre d'extermination, lorsque, au moment d'engager le combat, ils furent séparés par les prélats du Léon et de la Castille, leur préchant l'union pour la cause du christianisme, menacé par les sectateurs de Mahomed. Une nécenciliation eut lieu ; il fut convenu que le rei de Léen épouserait sa cousine Bérengère ou Berenguela, fille du roi de Castille. Mais bien que ce mariage est été solennellement cenclu à Valladolid, le pape Innecent HI l'annula pour cause de parenté, et envoya un légat avec plein pouvoir pour mettre les royaumes de Léon et de Castille en interdit, dans le cas où ses injonctions ne seraient pas exécutées. Alfonse, qui entrevoyait dans cette alliance l'union des deux couronnes, ne tint aucun compte de la bulle du pape; il en résulta que le roi et la reine de Léon furent excommuniés, et leur royaume mis en interdit. Enfin, en 1264, les deux partis consentirent eux-mêmes au divorce, à condition que leurs enfants seraient reconnus légitimes par le pape et les états de Léon. Dès ce moment la guerre se ralluma, à propos d'une forteresse que le roi de Léon réclamait au roi de Castille. Cependant la paix fut conclue par la médiation du pape. Mais Alfonse de Léon, rofitant d'une guerre de son ennemi avec Mohammed-Ibn-Iacoub, cinquième sultan des Almohades, s'empara de la forteresse en litige.

Après la mort d'Alfonse de Castille, sa fille Bérengère, semme répudiée d'Alsonse de Léon, prit la régence sous le nom de son frère Enrique (Henri) I, agé de onze ans. Ce jeune prince ayant été tué, en 1217, par l'accident d'une tuile pui lui tomba sur la tête, Bérengère devint de droit reine de Castille. Malgré les machinations de son ancien mari, elle réussit à faire proclamer roi son fils Ferdinand, qu'elle avait nourri elle-même et qu'elle aimait tendrement. Alfonse de Léon fit quelques expéditions heureuses contre les musulmans : il prit, en 1228, la forteresse de Lazeres, Mérida, Elvas, Badajoz et quelques autres villes de l'Estremadure, après avoir battu Mohammed-Ibn-Houd près de Mérida. Il mourut en 1230, pendant un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle : il fut subitement atteint, près du bourg de Villanueva de Sarria, d'une dyssenterie violente à laquelle il succomba, après un règne de quarante-deux ans.

Son fils Ferdinand réunit sur sa tête les couronnes de Castille et de Léon.

Lucas Tudensis, Chronica mundi. -- Rodricus Tole-

tenne, Bertina in Hispania gestarum chronicon, édit. Granstæ, 1845, in-fol. — Alonso el Sablo, Cronica de España, part. IV. — Lopes de Cortegna, Cronica del santo rey don Fernando Tercero.

ALFONSE X (1), surnommé le Sage, c'est-àdire le Savant (el Sabio), roi de Castille et de Léon, né en 1226, mort le 4 avril 1284. Fils ainé de Ferdinand III , il monta en 1252 sur le trône sous les plus heureux auspices, et cependant peu de règnes furent signalés par antant d'infortance. Un de ses premiers actes fut de répudier sa femme, dona Violante d'Aragon, pour cause de stérilité, en même temps qu'il fit demander au roi de Danemark une de ses filles en ariago. Celui-ci lui envoya sa fillo Christine, i traversa l'Allemagne et la France, et arriva à Valladolid au moment de la réconciliation du rei Alfonsa avac sa famme, qui venait d'accoucher d'une fille. La princesse danoise, ainsi déappointée, mourut qualques mois après. On a supposé que cette girconstance oceasionne le voyage d'Édouard, fils de Henri III, roi d'Angleterre, à la cour d'Espagne; mais il est plus prohable qu'il avait pour objet d'apaiger Alfonse, qui réclamait la Gascogne, alors en possession de Henri III, comme le douaire de la femme d'Alfonce IX de Léon. Le prince anglais fut très-bien accueilli par Alfonse, qui l'arma chevalier, et lui donne le main de sa fille Éléonore ( fin d'estabre 1254).

Alfonsa eut des troubles à réprimer dans les Algarves. Il fit appel à ses vassaux, et entre sutres à l'émir de Grenade. Xérès, Argos, Sidonia, etc., furent successivement réduits à l'oéissance, principalement par la valeur de don Heari, frère d'Alfonse. Une rivalité d'amour désunit bientôt les deux frères. Henri excita le wali de Niebla à la révolte, s'empara d'Arcos et de Lebrija; mais il fut battu par un général cas-tillan, et obligé de s'enfuir en Afrique, où il resta plusieurs années à Tunis. Son départ laissa le wali de Niebla exposé à toute la fureur d'Alfonse. Nichia et toutes les villes révoltées durent se rendre à discrétion. Cependant les Almohades firent un dernier effort pour reprendre leurs anciens domaines. En 1261, le même jour et à la même oure, les musulmans, établis à Murcie, Lorcas, Mala, Kérès, Lebrige, Areos, massacrèreat les chrétiens, et proclamèrent Muhamed-ben-Alabmar. Alfonse toutefois rassembla promptement des troupes pour étouffer la nouvelle rébellion, et, comme à l'ordinaire, il demanda à l'émir de Grenade le contingent stipulé. L'émir répondit que, loin de le laisser marcher contre ses coreligionnaires, son peuple lui permettrait à peine de rester neutre dans la lutte qui s'annonçait. Le Castilian, qui pénétrait la conduite de son vassal, ordonna à ses généraux de traiter les habitants de Grenade comme des engemis. En même temps Aben-Alahmar lui-même jetait le masque,

(1) C'est l'Aifense IX de quelques historiens, ou pintôt l'Aifense IX.

et faisait une irruption sur le territoire de Castille. Quelque bien combiné que fût le plan des mahometans, il n'était pas vraisemblable qu'ils l'emportassent sur leurs puissants voisins. En 1262, le roi de Castille et l'émir de Grenade se rencontrèrent près d'Alcala-Réal, où le dernier essuya une défaite signalée. En même temps une puissante diversion fut faite du côté de Murcie par le roi d'Aragon, qui voulut reprendre cette province pour le mari de sa fille. Et, après la victoire sur Muhammed , l'armée d'Alfonse courut châtier les insurgés des Algarves. Dans tous ces lieux, le succès accompagna les armes chrétiennes. Aben-Alahmar demanda la aix, que le roi chrátien lui accorda volontiers. à des conditions même plus favorables que l'émir n'avait droit de s'y attendre. Au lieu de troupes, il lui sut permis de payer un tribut annuel à son seigneur lige, et il ne fut obligé de paraltre à ancune assemblée des cortès, à moins que pette assemblée ne fot tenue dans une ville d'Andalousie. Il fut compenu que désormais Murcie serait gouvernée par un prince mahométan, nommé nar le souverain de Castille; et Alfonse devait forcer les walis, qui s'étaient soustraits à lour allégeance envers Muhammed, de ravenir à leur devoir; de même, l'émir de Grenade promit d'engager les Murciens à se conduire en sujets soumis. La douceur de ces conditions, qui furent signées par les deux princes en 1266, ne peut s'expliquer que par la crainte qu'avait le vainqueur de voir Muhammed appeler de nouveau les Africains en Espagne. Mais cette paix ne pouvait avoir de durée. Alfonse trouvait un intérêt si évident à formenter de continuelles rébellions. qu'il persuada les walis de se révolter, et alla jusqu'à demander de Mohammed qu'il les reconnût comme gouverneurs indépendants. L'indignation du prince maure fut extrême, et il résolut d'user de la plus grande rigueur contre les audacieux rebelles. Un accident favorisa son projet.

Alfonse eut des prétentions sur la Souabe par sa mère; ces prétentions furent d'abord soutenues par le pape Alexandre IV; mais comme la Souabe avait déjà reconnu Conradin, prince de la maison impériale de Frédéric II, cette intervention ne fut d'aucun avantage. Cependant à la mort de l'empereur Guillaume, comte de Hollande, en 1256, et à l'exclusion de Conradin. les électeurs voulant saire choix d'un prince étranger, Alfonse crut pouvoir aspirer à la dignité impériale, et prodigua ses richesses afin d'arriver au but où évidemment il ne pouvait jamais atteindre. Élu par un parti, il fut repoussé par l'autre, heaucoup plus puissant, qui avait donné ses suffrages à Richard, comte de Cornouailles, et frère de Henri III. De là naquit cette longue contestation qui divisa si cruellement l'Allemagne et l'Italie, et causa la perte des sommes émmenses qu'Alfonse avait imposées à ses royaumes, pour soutenir ses prétentions à l'Empire. En vain il ét successivement appel à

quatre papes, Alexandre, Urbain, Clément et Grégoire, pour qu'ils se déclarassent en sa faveur. Ces pontifes, qui probablement se souciaient peu de se prononcer dans une cause où les armes temporelles devaient seules prévaloir, écoutèrent froidement les réclamations du prince castillan. A la mort de son compétiteur, en 1271, il crut que le plus grand obstacle était levé : il espérait que ses travaux et ses intrigues de quinze années allaient être récompensés : mais Grégoire X, comme ses prédécesseurs, se montra peu favorable aux prétentions d'un membre d'une famille odieuse à Frédéric Barberousse; et il ordonna aux électeurs d'abandonner Alfonse, et de porter les voix sur un autre candidat. En 1273, le choix tomba sur Rodolphe, comte de Habebourg. Il faut que la vanité d'Alfonse ait égalé sa faiblesse, puisqu'au lieu d'accepter la décision des électeurs et la solennelle sanction de Grégoire, Il continua de poursuivre le pontise de ses prétentions mal fondées. Grégoire, poussé à bout et perdant à la fin toute patience, cessa de le traiter avec les égards accoutumés, et excommunia le peu d'adhérents qui lui restaient encore.

On ne doit pas s'étonner que ses sujets aient commencé à murmurer. Les nobles se plaignaient aussi qu'en mariant sa fille naturelle, Béatrix de Guzman, à Alfonse II de Portugal, il eût cédé à ce prince la souveraineté des Algarves. Ces circonstances furent avidement saisies par les barons mécontents, qui, sous le vulgaire prétexte du bien public, formérent un parti dont le but apparent était de porter le roi à de plus sages mesures, mais qui n'avait en réalité pour objet que des intérêts personnels. Ce parti avait pour chef l'infant don Philippe, frère d'Alfonse, et don Nuño Gonzalve de Lara. Ils désiraient vivement mettre dans leurs intérêts les rois de Navarre, d'Aragon et de Portugal; mais cette espérance ne se réalisa pas : ils se tournèrent avec plus de succès vers Aben-Alahmar, roi de Castille, qui leur promit de faire sur les frontières de Castille une diversion en leur faveur. Quelque temps s'écoula ainsi sans déclarer leur rébellion, quoique pourtant ils s'assemblassent en armes, d'abord à Lara en 1270, puis à Valencia. Au lieu de marcher sur eux sans perdre un moment, afin de les réduire par la force, le roi eut la faiblesse de leur offrir un traité. Il leur promettait, s'ils mettaient bas les armes en lui faisant connaître leurs sujets de plainte, qu'il s'efforcerait de faire droit à leurs demandes. Devant les états assemblés à Burgos, il invita les mécontents à répéter hautement leurs requêtes. D'étranges demandes furent entendues alors, déraisonnables et insultantes à la royauté. Ce qui parattra incroyable, c'est de les voir soutes accordées, excepté une seule, l'impôt sur les marchandises étrangères, que le roi ne voulut jamais sacrifier. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'ayant pour lui le plus grand nombre des membres du congrès, il n'osa pas proposer la peine capitale, ou au moins l'exil perpétuel des rebelles.

L'inexplicable facilité avec laquelle ces concessions furent faites surprit les rebelles euxmêmes, et les réduisit au silence. Ils se retirèrent dans les villages voisins de Burgos, et de là demandèrent au roi la permission de retourner chez eux, c'est-à-dire dans leurs forteresses, d'où ils pourraient préparer quelques nouvelles plaintes. En vain il leur demanda, par de fréquents messages, de se réconcilier avec lui : ils répliquèrent toujours qu'ils n'écouteraient aucune proposition, et qu'ils quitteraient Tierra-de-Campos. Après quelques délibérations ils résolurent d'établir leur demeure dans le royaume de Grenade. Cependant il leur restait encore assez d'honneur national pour qu'ils exigeassent d'Aben-Alahmar, qui vint les recevoir sous les armes, de ne jamais les faire combattre contre leur propre pays. Ils demeurèrent à la cour mahométane environ deux années, c'est-à-dire de 1272 à 1274, et ne voulurent jamais revenir en Castille, quoique priés souvent par le roi et la reine, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu, nonseulement le rétablissement de toutes leurs dignités passées, mais la concession de tous les points les plus importants de leurs demandes. Ils réclamèrent aussi la paix pour leur ami le roi maure. Ce fut durant l'absence d'Alfonse en 1275, pendant son infructueuse visite au pape Grégoire alors en France (qu'il poursuivait de ses prétentions à l'empire), lorsqu'on en était aux mains avec les Maures d'Espagne et d'Afrique, que mourut l'infant Fernando de la Cerda, fils ainé d'Alfonse, et héritier des royaumes unis de Léon et de Castille. Cet événement fit naître de graves disputes.

Suivant les lois romaines, les deux fils du prince défunt demeuraient toujours les plus près du trône; mais les lois des Wisigoths reconnaissaient le second fils comme héritier légitime du roi. Alors, pour décider si l'Espagne suivrait ses anciennes et propres institutions, ou si elle adopterait celles des autres États, les cortès furent, en 1276, convoquées à Ségovie. Cette assemblée décida que la parenté immédiate l'emportait sur celle de la représentation; ce qui signifiait que le second fils, étant d'un degré plus près du père, devait être préféré aux petits-fils, qui n'étaient que les représentants du fils atné, et se trouvaient ainsi éloignés de deux degrés. L'infant don Sancho fut donc proclamé successeur au trône à l'unanimité. La décision des cortès causa à Philippe de France, frère de Blanche, veuve de Fernando, le plus vif mécontentement; car ce prince regardait avec raison l'ainé de ses neveux comme légitime successeur d'Alfonse. Ce prince demanda le douaire de sa suur, et la permission, pour cette princesse et son enfant, de passer en France. L'une et l'autre demande furent refusées par le roi castillan. Blanche, ac-

compagnée de la reine, irritée comme elle de leur exclusion de la couronne, vint à bout de s'échapper de Burgos avec les infants, et fut reçue par le roi d'Aragon. La guerre fut alors déclarée par la France; mais l'explosion en fut prévenue par le pape Nicolas III. Dans la suite, c'est-à-dire en l'année 1278, la reine de Castille retourna auprès de son mari; mais Blanche resta à la cour de son frère. Quant aux deux infants, on les retint en Aragon, bien moins par motif d'humanité et de justice, que dans l'espoir d'en inquiéter un jour, s'il était possible, le gouvernement de Castille. De tous ces événements, il en est un surtout plus triste que tous les autres, et enveloppé d'une grande obscurité : c'est l'assassinat du prince Fédrique, ordonné, dit-on, par Alfonse son propre frère. On a essayé de l'expliquer par l'implication de l'infant dans la fuite de la reine, de Blanche et de ses deux fils. Les écrivains nationaux s'efforcent de trouver nn autre motif à cette détestable action, mais ils n'ont pu parvenir à en donner aucune de plausible : le prince avait été étranglé dans son propre palais de Burgos, par des assassins és. La mémoire d'Alfonse est restée chargée de cette tache.

Afin de satisfaire les continuelles réclamations de la France au sujet des droits des infants de a Cerda, il proposa sérieusement, dans l'assemblée des cortes de Séville en 1281, de détacher Murcie de la couronne en faveur de ces princes. Cette proposition indigna si fortement don Sancho, qu'il refusa d'attendre la fin de la séance. Un autre acte du faible monarque ne fut pas moins condamné par le peuple. Il falsifia la monnaie du royaume, et ordonna néanmoins qu'elle garderait la même valeur. Quelques autres exactions aussi arbitraires, quelques actes de persécution envers des sujets paisibles, ses emportements croissants avec l'âge, son insatiable rapacité, le rendirent aussi odieux que méprisable. Les barons et les députés mécontents jetèrent les yeux sur Sancho, de qui ils espéraient obtenir justice : quiconque sait flatter la multitude à propos est sûr de réussir; quiconque sympathise avec les griefs imaginaires ou réels du peuple, commandera son attention. Sancho envoya des émissaires dans les principales villes de Léon et de Galice, puis il partit lui-même pour Valladolid, rendezvous de ses partisans, où l'infant don Miguel, frère d'Alfonse, proposa en 1228 de le proclamer roi. Sancho refusa le titre de roi, se contentant de celui d'héritier et de régent : le souverain pouvoir lui suffisait, peu lui importait sous quel nom il l'exerçait. En vain Alfonse espérait-il gagner le rebelle en lui proposant de satisfaire à ses demandes; en vain en appelait-il aux rois de Portugal, de Navarre et d'Aragon. Sancho demeura calme : il avait obtenu d'eux une entière neutralité, et particulièrement de la part du roi de Grenade. Perdant enfin toute espérance de réussir en Espagne, Alfonse s'appliqua sérieusement à

gagner le roi de Maroc, qui prit une véritable part aux douleurs d'un père si grièvement offens par son fils. Alfonse supplia aussi le pape d'excommunier ses sujets révoltés. Le pape d'abord se contenta d'écrire aux grands maîtres de Santiago et de Calatrava, les exhortant à rapprocher, à réconcilier les partis. Au milieu de la désertion générale, voyant que Badajoz et Séville étaient les seules places importantes demeurées fidèles, tandis que le reste du royaume re-connaissait Sancho avec empressement, le roi réunit en 1283 à Séville le peu d'adhérents qu lui restaient encore. Là il ne se contenta pas, par un acte solennel, de déshériter son fils ; mais le chargeant d'imprécations, il appela sur la tôte du rebelle les plus terribles malédictions. Dan ce même acte, il institua pour ses héritiers les infants de la Cerda; et, à défaut de leur postérité, il désigna le roi de France. Mais comment celui qui n'avait jamais été obéi pendant sa vie pouvait-il espérer de l'être après sa mort? Le pape alors intervint plus efficacement en faveur d'Alfonse, menaçant de l'excommunication les partisans de Sancho, et mettant en même, temps le royaume en interdit. Le clergé fut le premier à se soumettre au roi, et bientôt soi exemple fut suivi par un grand nombre de ville et de barons. Les troupes du roi africain, fatiguées de cette guerre, étaient retournées dans leur, pays. Cependant les forces d'Alfonse s'augmentaient de jour en jour. Ses autres fils, qui avaient embrassé le parti de Sancho, revinrent bientôt à lui. Sancho lui-même, voyant ce changement opéré dans les esprits, fit des ouvertures de réconciliation; sur ces entrefaites, Sancho tomba subitement malade. Alfonse en montra une vive affliction. Le fils se rétablit; mais le père, accablé de douleur, s'éteignit dans une maladie lente à l'âge de cinquante-huit ans.

Alfonse le Sage, par ses rapports fréquents avec les Arabes, avait appris à aimer les sciences. Son savoir fut extraordinaire pour un prince de son temps. L'Espagne lui doit la vuigarisation de la langue nationale, un admirable code de lois, et le rétablissement de l'université de Salamanque. L'astronomie lui est redevable des Tables qui étaient universellement employées jusqu'au commencement du seizième siècle. Les Tubles alfonsines c'est le nom qu'on leur donne) lui ont acquis plus de gloire que ses combats. Elles furent probablement l'ouvrage de plusieurs astronomes arabes de Grenade, qui vivaient à la cour d'Alfonse; elles datent du 30 mai 1252, jour de l'avénement du roi, et furent imprimées pour la première fois à Venise, 1492, in-4°, et souvent réimprimées depuis. On montre encore aujourd'hui, dans le palais (alcasar) de Ségovie, la chambre où le roi Alfonse se livrait à des travaux astronomiques. Le code appelé las siete Partidas, parce qu'il est divisé en sept parties ou sections, fut presque entièrement son œuvre. C'est un mélange d'ordonnances ou lois, extraites des

Averos ou chartes locales, mèlées de quelques axiomes monarchiques emprantés au code Justinien. Ce code fut d'abord imprimé à Séville, 1491, in-fol.; parmi les éditions plus récentes on remarque celle de l'Académie des sciences de Madrid (1807, 3 vol. in-4°, avec des notes et des variantes).

On attribue encore à Alfonse la célèbre Crostende España, contenant l'histoire de l'Espagné depuis les temps les plus reculés jusqu'à la mort de Ferdinand III. On lit, dans la préface, que dette chronique fut seulement écrite par ordre du rol ( que mando faser ); mais, à juger par l'u-sege fréquent qu'on y fait des verbes à la première personne du pluriel, et en raison des habitudes littéraires d'Alfonse, on peut admettre que ce tol eut une grande part à la tédaction du livre. C'est une compilation faite avec les écrits de saint Isidore, de Sébastien de Salsmanque, d'Isidore, évêque de Beja, de Sampiro d'Orviedo, du moine de Silos, et surtout de Roderic de Tolède; on remarque ca et là des pasaages traduits des chroniques arabes. Cette cliromique fut d'abord publiée par Florian de Ocampo; Zamora, 1542, in-fol. La chronique de Mizuel de Herrera, intitulée Cronica del muy esclarecido principe y rey don Alonso, Valladofid, 1554, in-fol., fut seulement composée par ordre d'Alfonse. Ce roi écrivit aussi on sit écrire une paraphrase de l'Histoire sainte, et l'Histoire de la conquête de Jérusalem, extraite en partie de l'ouvrage de Guillaume de Tyr.

L'étude favorité du roi Alfonse paraît avoir été l'Alchimie; il passait pour avoir fait de l'or (1). Ce qui est plus certain, c'est qu'il avait alteré les monnales, comme presque tous les rois qui s'étalent occupés d'alchimie. Alfonse se distingua aussi comme poéte : outre le Livre du Trésor (Libro del Tesoro), où il révèle ses secrets alchimiques, on a de lui les Cantiguos de Nuestra Señora (2), en dialecte galicien, et un poême en stances dactyliques de huit vers chaque ( Versos de arte mayor), intitulé Libro de las Querellas (le Livre des Complaintes), où il se plaint amérement de l'ingratitude de son fils Sancho. Tout ce qui nous reste de ces poésies a été publié par Sanchez, dans le 1er volume de sa Coleccion de Poesias castellanas anteriores al siglo XV; Madrid, 1779-1790, 4 vol. in-8. Ses connaissances au-dessus de son siècle, ses relations avec les Juifs et les Maures, son indépendance à l'égard du pape, et la liberté avec laquelle il disposait des revenus du clergé, avaient attiré au roi Alfonse le reproche d'impiété. En somme, on peut dire de lui comme de Jacques Ier, roi d'Angleterre, qu'il fut un incroyable mélange d'obstination, de faiblesse et de science. On lui attribue ce propos, d'une authenticité très-contestable, que, s'il avait été consulté sur la créa-

(1) Hoefer, Histoire de la Chimie, t. 1, p. 384.
(2) On connerve à la hibliothèque de l'Escuriai un mapuncrit de ces Cantiguos, aveç une notation musicale, tion du monde, il surait proposé quelque chose de mieux.

Mondejat, Memorias historicas del rey don Alonso el Sabso, y observaciones à su Crônica; Madrid, 1777, in-foi. — Joan. Emmanuel, Chronicon, apnd Fiores, España Sagrada, vol. XXIII; Anales Toledanas, ibid., vol. XXIII. — tonde. Hist. de la Dominat, vol. III. — Alfonsus à Carthagens, Anacephalusosis, cap. 2. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. XIII.

ALFONSE XI, surnommé le Vengeur, roi de Castille, né en 1310, mort le 26 mars 1350. Il était fils de Ferdinand IV et de Constance de Portugal, et âgé seulement de deux ans, lorsqu'il succèda à la couronne. Les oncles et frères du feu roi se disputèrent longtemps la régence, qui fut décernée (1314) aux infants don Pèdre et don Juan par le conseil de la reine Marie, aïeule du jeune roi. Les deux régents périrent, en 1319, dans une bataille contre les Maures, et la Castille fut replongée dans les troubles causés par la minorité du roi. Alfonse, ayant atteint sa majorité, déclara qu'il voulait désormals gouverner seul. En 1327, il délit les Maures de Grenade et la flotte du roi de Maroc. Mais il perdit (1333) Gibraltar, et fit d'inutiles efforts pour reprendre cette place. D'autres succès le dédommagèrent de ce revers: secondé par les rois de Portugal et d'Aragon, il gagne, le 30 octobre 1342, sur les rois de Maroc et de Grenade, la célèbre bataille de Rio-Salado, qui conta la vie ou la liberté à plus de deux cent mille mahométans. Le sol était, dit-on, jonché de cadavres; et le butin immense qu'on y ramassa fit baisser d'un sixième le prix de l'or. Alfonse gagna ensuite d'autres batailles, et forma en mai 1344 le fameux siége d'Algésiras, où les Maures opposèrent pour la première fois des projectiles lancés par la poudre à canon, aux machines de guerre qu'on employait alors pour battre les murailles. La longueur de ce siège, qui dura deux ans, y attira beaucoup d'étrangers. Alfonse fut sur le point d'y être assassiné deux fois par des musulmans fanatiques ; enfin , la place capitula, à condition que les Castillans souscritaient une trève de dix années.

souscriraient une treve de dix annees.

Le roi de Castille céda, en 1345, les Canaries à Louis de la Cerda, qui en fut couronné roi. Ce fut vers ce temps qu'Alfonse reçut d'Édouard III, roi d'Angleterre, un présent qui, peu considérablé en apparence, devint une des principales sources de l'opulence de l'Espagne. C'était un petit troupeau des plus beaux moutons d'Angleterre, dont la race, s'étant multipliée jusqu'à nos jours, produit ces mérinos si renommés de l'Espagne. Alfonse allait reprendre Gibraltar, lorsque la peste l'enleva dans le sixième mois du siège de cette place. Il avait épousé, en 1328, Marie, fille d'Alfonse IV, roi de Portugal, et Béatrix, dont il eut Perdinand, né l'an 1332, mort avant lui, et don Pèdre qui lui succéda.

Alfonse passé pour l'auteur d'une chronique générale, qui est ou perdue, ou ensevelle dans la poussière de quelque bibliothèque. Parmi les livres nombreux publiés par son ordre, on remarque les archives de meblèsse de Castille et un ouvrage sur la chasse. Ce dernier a été publié per Argote de Molina, sous le titre : Libro de Monteria del rey don Alonso; Séville, 1575, in-fol.

L. Rubez de Villanan, Cronton del muy esclarurido principe y rey don Alonso el Onzono; Medina del Campo, 1814, in-fol. — Mariana, Hist. gen. España, ilb. XV et XVI. — Zarità, Analès de strigità, vol. Il. lib. VII. — Ricotse Antonio, Biolistàtes hispinis vetus, ili. — Sarmiento, Memorias para la Historia de la poesia y poetas españolés; Madrid, 1701, p. 206.

II. Les Alfonse d'Italie, divisés en ceux de Naples et ceux d'Este.

### A. Alfonse de Naples.

ALPURIR ier, roi de Naples et de Sielle, le même qu'Alporis V d'Aragon, aé en 1385, mort le 27 juin 1454. Fils de Férdinand Ier, roi d'Aragon, et de Léonore d'Albuquerque, il monta, en 1418, d'abord sur le trône d'Aragon; sous lé nom d'Alfonte V. Il hérits de son père la courronne de la Siélé et celle de l'ile de Sardaigne; mais cette dernière souverainets ne fut que homanle, car il la perdit hienor par des troubles civils. Une ambée avant son avénement, il avait époné Marie, sa cousine germaine, fille de Henri III, rôi de Castille.

Alfonsé commença son regué par un jugement de Salothon. Une jeune estiave avait cité devant le tribunal du roi le mattre qui était père d'un enfant qu'elle avait mis au mondé, et qui devait, suivant une ancientie lei d'Espagne, la mettre en liberté. L'accusé niant le fait, Alfonse ordonna que l'enfant fut vendu à l'enchère. Les entrailles paternelles s'émurent élois : le mattre réconnut son fils, et accorda la liberté à la meré. Il signifique son fils, et accorda la liberté à la meré. Il signifique en l'enfant et de desquels était Antoiné de Lutina. En ététifrant, sans la litre, la liste des seigneurs qui avaient conspiré contre lui : « Jé « les forceral, dit-il, à reconnatire que j'ai plus « de soin de leitr vie qu'ils n'en ont eux-mêmes. »

En 1420, il cult eptit une expédition qui l'occupa longtemps. Quelques historiens out doune your inotif la jalousie de la reine Marie de Castille. Affable, galant, et l'un des plus bestux hommes de l'Europe, Alfonse almait la belle Marguerité de Hijar, l'une des dames de la rebie, et il eut d'elle un fils homme Ferdinand. Dans un accès de jalousse, la reine sit étrangier sa rivale; et Aisonse, ne voulant pas se venger d'une femine, quelque sensible qu'il sit à la perte de sa maitresse, prit le parti d'aller se distraire de sa douleur dans des expéditions lointaines. Quoi qu'il en soft, Alfonse aborda avec une armée dans Pile de Sardaigne, alors déchirée par plusièurs factions : une partie des habitants avalent donné le pouvoir au vicomte de Narboune; tandis que les Génois occupaient la côte septentrionale de l'île, et que les Aragonals tensient Alchero et Cagliari. Alfonse oblint, pour une sommie de 100,000 florins d'or, la cét sion totale de la province d'Arborea de la part du vicointe de Narbonné. Alfonse essaya enstite de s'empairer de l'île de Corse, sur laquèlle îl faisait valoir des droits; mais les Génois le forcèrent d'abandonner le siège de Bonifacio. Vers le même temps îl reçut des propositions importantes de Jeanne II, reine de Naples, dont les États venaient d'être envahls par Louis d'Anjon: à condition qu'il viendrait la secourir, elle l'institua son héritier de la cturonne de Naples, et le nomms, en attendant, duc de Calabre, avec le droit de plater une garnisen de soldats aragonais dans l'une des ferteresses du royaume. Ce pacte fat conclu en septembre 1420. Alfonse envoya as flotte joindre celle de la reine de Naples, et obligea Louis d'Anjou et son lieutenant Sforza di Cotighola à lever le siége de Naples.

En juin 1421, Alfonse arriva à Naples, où il fut reçu sivec une grande poinpe. Il se dirigea ensuite contre Louis d'Anjou, rensermé dans Acerra : celui-ci conclut, par la médiation du pape Martin V, une trève avec la reine Jeanne'. et évacua la Campanie, en ne conservant que les Abruzzes. L'année suivante, des dissensions graves éclatérent entre Alfonse et la reine Jeanne. Le grand sénéchai Caraccioii, amant de la reine, était jaloux d'Alfonse; et, crai-guant de perfire son influence, il insinua qu'Alfonse n'attendrait pas la mort naturelle de la reine pour prendre possession du royaume, et qu'il serait prudent de se saisir de sa personne. Mais Alfonse prévint la conspiration, et fit arrêter le sénéchal en mai 1423. La reine s'enferma alors dans le château de Porta-Capuana, ou'Alfonse vint investir. Elle appela à son secours Sforza, lieutenant du duc d'Anjou, retiré à Bénévent, qui défit Alfonse sous les murs de Naples, s'empara de la ville, et tint son adversaire bloqué dans Castel-Nuovo. Mais l'artivée de troupes fraiches de la Catalogne avait remis Alfonse en possession de Naples, sprès un combat sanglant sous les murs de cette ville. La reine Jeanne se retira à Nola, où elle révoqua son testament, et adopta, au lieu d'Alfonse, Louis d'Anjou pour son héritier.

Sur ces entrefaites, Alfonse fut obligé de retourner en Espagne, où son frère Enrique ou Henri était prisonnier entre les mains de son cousin Jean II, roi de Castille. Il quitta Naples, et y laissa don Pedro, son frère, à la tête de ses troupes. Pendant la traversée il fit, le 4 novembre 1423, une descente à Marseille, ville de son compétiteur, et en enleva le corps de saint Lotils, évêque de Toulouse, seul fruit de cette expédition. Comme il avait garanti les églises et les femmes de la fureur du soldat, les dames de Marseille voulaient lui témoigner leur reconnaissance par un riche présent; mais il le refusa, en disant : « Je me venge en prince, et je ne suis « pas venu pour faire la guerre en brigand. »

Cependant tout était en désordre dans Naples. Le duc de Milan et le pape avaient pris parti pour la reine Jeanne. Le premier, qui s'était institué seigneur de Génes, envoya une flotte qui prit Gaëte, Ischia et d'autres places. Les Aragonais finirent par n'avoir plus que deux forteresses en leur pouvoir. La guerre continua pendant plusieurs années, avec des succès variables, entre les partisans d'Anjou et ceux d'Aragon, jusqu'à ce qu'enfin tout le pays se soumit à la reine Jeanne.

Après un séjour de huit ans en Espagne, où il avait arrangé quelques affaires de famille, il reparut, en 1432, à Naples; car il n'avait pas renoncé au bénéfice de son adoption. Ayant tenté inutilement de secourir Tropéa, que les Français assiégeaient dans la Calabre, il attaqua l'île de Gerboa (dans le golfe de la petite Syrte, en face de la Sicile), qui dépendait du roi de Tunis, sur lequel il remporta une grande victoire, et se rendit mattre de l'île; après quoi il revint en Sicile et en Italie, et entama des négociations avec la reine de Naples. Deux grands obstacles à leur réconciliation avaient déjà disparu : Louis d'Anjou était mort en Calabre, et le sénéchal Caraccioli avait été assassiné à Naples. En février 1435, la reine Jeanne vint elle-même à mourir, léguant ses États à René d'Anjou, comte de Provence, frère de Louis d'Anjou. Alfonse ne ménagea pas son argent pour se faire des partisans, tandis qu'il vint avec une flotte bloquer Gaëte. Le duc de Milan et les Génois volèrent au secours de cette place, et dans un combat donné le 5 août 1435 près de l'île de Ponza, ils détruisirent complétement la flotte d'Aragon. Alfonse et ses deux frères, Jean, roi de Navarre, l'infant don Henri, une quantité de grands seigneurs, furent saits prisonniers. Les Gaëtans, à la nouvelle de cette victoire, fondent sur les assiéeants, et font un si grand nombre de prisonmiers, qu'Acéréto leur gouverneur, embarrassé de cette multitude, donne la liberté à quatre nille d'entre eux. Peu de temps après, Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, par une générosité peu d'accord avec ses précédents, renvoya libres, sans aucune rançon, le roi d'Aragon et toute sa suite. Le duc de Milan fit même une ligue avec Alfonse, qui, par ce moyen, se trouva en état de poursuivre son entreprise sur le royaume de Naples.

Alfonse fit d'abord, en 1436, une tentative inutile pour s'emparer de Naples. En 1438, il revint devant cette ville; mais il fut encore obligé de lever le siége, après y avoir perdu l'infant D. Pèdre, son frère. Sans se rebuter, il assiégea, en 1441, Naples pour la troisième fois, et à la fin le succès couronna, son entreprise. Ayant introduit dans la place deux cents soldats, par le moyen d'un aqueduc qui avait servi dans une pareille circonstance à Bélisaire, il l'emporta dans la nuit du 1° au 2 juin 1442. Le duc d'Anjou, voyant ses affaires désespérées, s'embarqua, et après son départ le roi d'Aragon se rendit maître de l'Abruzze, de la Pouille et de la Calabre.

L'an 1443, le 26 février, il convoqua les états généraux, et fit reconnaître pour son successeur an trône de Naples Ferdinand, duc de Calabre, son fils naturel, qu'il maria, l'année suivante, avec Isabelle de Clermont. Marie, sa fille naturelle, épousa dans le même temps Lionel d'Est, duc de Ferrare. Alfonse prit lui-même le titre de roi des Deux-Siciles, utriusque Siciliæ; mais il ne se croyait pas encore sur de la possession du royaume de Naples, tant qu'il n'en aurait pas reçu l'investiture du saint-siège. Afin de l'obtenir pour lui-meme et pour Ferdinand son fils, qu'il avait fait duc de Calabre, il traita d'abord avec l'antipape Félix V; il s'adressa ensuite à Eugène IV, rival de Félix, par l'intermédiaire d'Alfonse Borgia, son confident, évêque de Valence, qui devint pape sous le nom de Calixte III. Eugène IV lui promit l'investiture, aux condi-tions qu'il le reconnaîtrait pour seul pape, et serait marcher des troupes pour retirer des mains de François Sforce, duc de Milan, la Marche d'Ancône, et les autres terres de l'Église dont cekui-ci s'était emparé. A la suite d'un traité conclu Terracine en juillet 1443, Eugène IV envoya de Sienne à Alfonse la bulle d'investiture du royaume de la Sicile citra Pharum, comme un fief de l'Eglise; et l'année suivante il fit la bulle qui légitima le fils naturel d'Alfonse, et le reconnaissait capable de succéder à son père. Nicolas V, qui succéda à Eugène en 1442, confirma les bulles de son prédécesseur, et garantit en outre à Alfonse la possession de Terracine, de Bénévent, de Ponte-Corvo et des lles de Ponza et de Ventotiene, sur lesquelles le suint-siège avait fait valoir des droits.

En juin 1458 Alfonse tomba malade après les fatigues d'une chasse dans les plaines de la Pouille, et mourut peu de temps après à Naples, âgé de soixante-quatorze ans et dans la quarante-troisième année de son règne, laissant la couronne de Naples à son fils naturel Ferdinand (il n'avait pas eu d'enfants légitimes), et celle d'Aragon à son frère Jean, roi de Navarre. Sa femme, Marie de Castille, le suivit au tombeau le 4 septembre de la même année.

Alfonse était un prince éclairé et instruit pour son temps. Sa cour était le rendez-vous des savants d'alors : il y avait Chrysoloras, George de Trébizonde, Lascaris l'ainé, Valla, Facio, Ant. Panormita, Pontano, Gianozzo Manetti, et d'autres, qui ont célébré la magnificence et la libéralité de leur protecteur. Æneas Sylvius (pape Eugène IV), dans sa description de l'Europe, fait luimême l'éloge d'Alfonse, et parle de l'amour de ce prince pour les lettres. Sous son règne, l'étude de la jurisprudence florissait à Naples. Il prit pour conseillers les légistes les plus éminents, réforma la regia camera ou l'administration des finances, embellit Naples, agrandit le môle et l'arsenal fit border les rues de larges trottoirs, décorer la résidence royale de Castel-Nuovo, fit élever divers édifices publics, réparer les aqueducs,

construisit des fontaines publiques et fit dessécher des marais dans le voisinage de Naples. Dans ses dernières années, il aids son ancien bienfaiteur Visconti, duc de Milan, contre Sforza et les Vénitiens; il seconda le pape dans la reprise de la Marche d'Ancône, prit le parti des Adorni de Génes contre la faction opposée, envoya son fils Ferdinand avec des troupes contre les Florentins, et fit parvenir des secours à Scanderheg contre les Turcs.

On trouve dans le livre de Panormita, De dictis et factis regis Alphonsi, les traits suivants, qui font ressortir le caractère chevaleresque de ce prince. Son trésorier lui comptait un jour dix mille ducats. Un officier, présent, dit tout bas : « Il ne me faudrait que cette somme pour me rendre heureux. » « Tu le seras, » dit le roi qui l'entendit, et sur-le-champ lui fit compter les dix mille ducats. Pour se rendre plus populaire, il avait coutume de se promener dans les rues de sa capitale à pied et sans suite. On lui sit des représentations sur le danger qu'il y avait d'exposer ainsi sa personne : « Un père, répondit-il, « qui se promène au milieu de ses enfants n'a rien « à craindre. » C'est à lui que l'on attribue ce mot : « que pour faire un bon ménage, il faut que le mari soit sourd et la femme aveugle. » Un de ses courtisans lui ayant demandé quels étaient ceux de ses sujets qu'il aimait le plus : « Ceux, ~ répondit-il, qui craignent pour moi plus qu'ils « ne me craignent. » Voyant un jour une galère chargée de soldats sur le point d'être submergée, il ordonna aussitôt qu'on leur portât secours; et comme on hésitait, il s'élance dans une chaloupe, et s'écrie : « J'aime mieux être le « compagnon que le spectateur de leur mort. » Les soldats furent sauvés.

Gisanone, Storia civile del regno di Napoli. — Aprile, Chronologia della Sicilia. — Facio, Patti d'Al-Jenso d'Aragona. — Zurila, Annales de Aragon.

ALFONSE II, roi de Naples, né en 1448, mort le 19 novembre 1495, fils ainé de Ferdinand I'e et d'Isabelle, fut couronné, le 8 mai 1494, roi de Naples. Du vivant de son père il avait fait ses preuves de valeur, de luxure, d'avarice et de cruauté contre le pape Paul II et les Vénitiens en 1469, et contre les Florentins qu'il défit le 7 septembre 1479; enfin contre les Toscans et les Turcs qui avaient envahi Otrante. Ce prince néanmoins, su bruit de l'arrivée de Charles VIII. roi de France, en Italie, fut saisi d'une frayeur si grande, que, le 23 janvier 1495, il abdiqua la couronne en faveur de son fils Ferdinand II, et passa, le 3 janvier suivant, en Sicile, où il vou-lut embrasser la règle des Olivétains; mais, avant de pouvoir exécuter ce dessein , il mourut à Mazara, ville appartenant à sa belle-mère, sœur de Ferdinand, roi de Sicile. Son corpe fut inhumé dans la cathédrale de Messine. Il avait épousé en 1455 Hippolyte, fille de François Sforce, duc de Milan, laquelle mourut le 20 août 1488, après lui avoir donné Ferdinand, son suc-

cesseur au trône de Naples, Pierre, prince de Rossano, et Isabelle, semme de Jean-Galéas Sforce, duc de Milan.

Giannone, Storia civile del regno di Napoli. — Porzio, la Congiura dei baroni contro il re Ferdinando I. — Guicciardini, Storia d'Italia. — Commines, Mémoires

## B. Alfonse d'Este, duc de Ferrare (1).

ALFONSE 1°7, d'Este, né en 1486, mort le 31 octobre 1534. Il succéda en 1505 à son père Hercule Ier, duc de Ferrare. Pendant toute la durée de son règne orageux, il fut engagé dans les guerres de l'Italie. En 1509, dans la fameuse ligue de Cambrai, que le pape Jules II, l'empereur Maximilien et Louis XII, roi de France, avaient conclue contre la république de Venise, il commanda, avec le titre de gonfa-lonier de l'Eglise, toutes les troupes papeles. Jules II était irrité contre les Vénitiens, parce qu'ils ne voulaient pas rendre Ravenne, Pesaro, Faenza, et d'autres villes de la Romagne. Alfonse passa le Pô, prit Rovigo, Este, Montagnona, et vint avec son frère, le cardinal Hippolyte, joindre les Allemands et les Français sous les murs de Padoue, dont le siége échoua. Pendant ce temps les Croates, à la solde de Venise, mirent tout à feu et à sang dans les États de Ferrare : les atrocités commises par ces mercenaires sur les rives du Pô ont été dépeintes par Arioste (chant xxxvi de l'Orlando furioso), qui assistatt à cette campagne avec le cardinal Hippolyte. Alfonse, avec l'aide des Français, défit les Vénitiens, et leur enleva leurs drapeaux, qu'il fit suspendre à la cathédrale de Ferrare. Peu de temps après, Jules II changes. de politique : il fit la paix avec Venise, se ligua même avec les Vénitiens contre les Français, et engagea Alfonse à en faire autant. Celui-ci s'y refusa noblement. Le pape lui déclara alors la guerre, et lui prit Modène et Reggio. Les troupes papales s'avançaient déjà sur Ferrare, lorsque Alfonse les surprit et les battit complétemen Le duc, assisté des troupes françaises envoyées de Milan, défit aussi, sur les rives du Pô, les forces espagnoles commandées par don Pedro Navarro, que Jules II avait fait venir de Naples. Alfonse fut blessé dans ce combat. Peu après, Gaston de Foix, duc de Nemours, qui commandait les Français en Lombardie, s'avança avec le duc Alfonse sur Ravenne, où ils rencontrèrent les troupes réunies du pape et de Naples. Les Français remportèrent la victoire, après une betaille sanglante (le 11 avril 1512) où Gaston fut tué. Alfonse y fit prisonnier Fabrice Colonne, général du pape, et le renvoya généreusement.

Après que les Français eurent évacué l'Italie, Alfonse aspirait à la paix. Il se rendit à Rome

(1) Les Alfonse d'Este ont joué un très-grand rôle dans l'histoire d'Italie aux quinzième et seixième siècles. Le Tasse et l'Arioste ont ajouté à leur cétébrité. Ou nous saura donc gré d'en avoir fait une mention spéciale dans notre Biographie. pour faire sa soumission au pape : célui-el l'acqueillit d'abord fort bien, mais il donna ensuite l'ordre de l'arrêter. Fabrice Colonne fit alors evader son aftein blenfaiteur, qui arriva sain ét sain à Ferrare. Après la mort de Jules II en février 1513, Léon X, son successeur, rétablit Alfonse dans ses anciennes dignités, mais ne lui rendit pas Modène et Reggio. A l'arrivée du roi François l'a; Altonse rejoignit lès troupes franpaises; et, après la défaite des Français par lès armées combinées de Charlès Quint et du pape, il faillit veir tons ses États comfaqués par Léon X. Héureusement ce pape vint à meurit, et Alfonse fit frapper à cette creasion une médaille avec cette devise : De ore Leonis. Il se récédicilia plus tard avec l'empéreur, qui ltil fit rendre lés villes de Reggio et

Hercule.

Giraldi, Commentario delle cose di Perrora e dei principi di Este. — Muratori, Annali d'italia.

de Modène; et mourtit à l'âge de cinquante-neuf

ans. Il avait épousé en 1502 la fatheuse Lu-

drece Borgia, et eut pour sticcesseur son fils

ALPONSE 11, d'Este, duc de Ferrare, mort le 27 octobre 1597. Fils d'Hérculé II et de Renée de France, fille de Louis XII, il succéda à son pere en 1559. A cette époque, la France ne ossédait plus en Italie que le marquisat de Sanuces. Le duché de Milan, les royaumes de Naples, de Sicile et de Satitaigne, ainsi que le littoral de la Toscane, appartenzient à l'Espagne. Le Plémont était au duc de Savois. Les Gonzagues, ducs de Mantoue, possedalent le marquisat de Montferrat; une autré branche de Gönzague avait Guastalla et Sabbioneta. Flofence, Pise et Sienne appartentient aux ducs de Médicis; Venise, Génes et Lucques étalent des fépubliques aristocratiques; Parine et Plaisance étalent aux ducs de l'arnèse ; Massa et Carrara formalent un duché appartenant à la famille de Dybo-Malaspiña ; Ufbino étalt , comme un fief de l'Église, aux ducs della Rovere; enfin Plombino et une partie de l'11e d'Elbe appartenaient à la Minille des Appiani. Tel fut l'état de l'Italie au milieu du sétzième siècle. Après l'Espagne et le pape, la puissance prépondérante était partagée entre le grand-duc de Toscane, le duc de Sal voie et le duc de Ferrare (maison d'Este ). Alfonse surpassa tous ces princes en magnifi-cence. En 1560, il épousa Lucrèce de Médicis, fille de Côme, grand-duc de Toscane. Sa mère, la duchesse douairlère, vint, dans la même année, à la cour de France, ou sa fille ainée, Anne, avait éponsé François de Guise, duc d'Aumale. La nomination de son frère, Louis d'Este, su cardinalat fut l'occasion de fêtes superbes dui attirerent une foule d'étrangers. Après la mort subite de sa semme en avril 1561, Alfonse épotisa Béatrix, fille de l'empereur Ferdinand I., et assista en 1566 son beau-frère,

Ferdinand II, dans la guerre contre les Tures.

En 1581, il perdit sa seconde femme Beatrix,

qui, comme la première, ne lui àvait pie donné d'enfants.

Lucrèce, sœur d'Alfonse, avait épousé Franpois-Maria della Rovere; elle se sépara plus tard de seu mari, et vint habiter Ferrare. Léonore, autre sœur d'Alfonse, vivait célibataire à la cour de son frère, où elle mourrit en février 1581. G'est la célèbre Léonore, dont le Tasse fut si éperdument amoureux, que le due Alfonse le fit enfermer peudant plusieurs années comme fou. Vog. Tassé.

Le duc Alfonse mourut sans enfants, et légua ses États à son cousin César d'Este. Mais le pape Clément VIII annula ce testament, et incorpora Ferrare, comme fief du saint-slège, dans les domaines de l'Église. César dut se contenter de la possession de Modène et de Reggio; qui étaient des fiefs de l'Empire. Ainsi s'éteignit la lignée des ducs de Férrare.

Murstori, Annali d'Italia.

ALFONSE 111, d'Este, mort en 1644 Il succeda en 1628 à son père César, duc de Modène et de Reggio. Il épousa en 1608 Isabelle, fillé de Charles-Emmanuel P, duc de Savoie, qu'il pérdit en 1628. Dégoûté de la vie, il abdiqua en 1629 la couronne diticale, et se rétira dans un couvent de capitiens, où il pirit le nom de frère Jean-Baptiste de Modène.

Muratori, İshali d'Italis. — Litti, Passiyile velebri Italiase.

ALFONSE IV, d'Este, duc de Modène et de Reggio, né en 1634, mort en juillét 1662. Il succéda en 1658 à son père François I. Il épousa en 1655 Laura , tilese du cardinal Mazarin, et servit d'abord sous son père, qui commandait les troupes françaises dans la guerre contre les Espagnols au sujet de la possession du Montferrat. Après la mort de son père, il fut nommé généralissime de l'armée française en Italie. A la paix des Pyrénées, en 1659, il obtint de l'effipereur Léopold l'investiture de la principauté de Correggio, qu'il avait achetée. Alfonse almait les beaux-arts, et fonda la galerie des tableaux à Modène. Il mourut à l'âge de vingt-huit ans, laiseant un file qui lui succéda sous le nom de François II, et une fille, Marie-Béatrix, qui épousa Jacques II, roi d'Angleterre.

Misratori, Annali d'Italia.

## III. Les Alfonse de Portugal.

ALFONSE OU AFFONSO 1<sup>st</sup> (Henriquez), roi de Portugal, né en 1094 à Guimaraens, mort à Santarem le 6 décembre 1185, succède à son père Henri de Bourgogne, en 1112, comme comte de Portugal, sous là tûtelle de sa mère Thérèsè de Castille. Sollicité par la clameur publique, le jeune prince prit, le 28 mai 1128, le gouvernement, et expulsa sa mère ainsi que les méprisables favoris qui l'entouraient. Thérèse excita un soulèvement; mais Alfonse le comprina aussitôt, et confina la princesse dans une prison, où elle mourut le 1<sup>er</sup> novembre 1130. Le roi

de Castille Alfonse-Raymond, ayant pris le parti de sa tante, fut également défait; et le jeune comte s'affranchit de l'hommage auquel il était soumis envers ce monarque. Tranquille à l'intérieur, Alfonse-Henriques tourns ses armes contre les Maures, et remporta sur eux, le 25 juillet 1139, dans la plaine de Campo-Ourique (appelée depuis Cabeja de Reis, Têtes de Rois), se victoire dans laquelle cinq de leurs principaux chefs furent tués. Alfonse se fit immédiatement proclamer roi à Lamégo, et dès lors fut regardé comme le fondateur de la monarchie portugaise. Après quelques démèlés avec le roi de Castille qui refusait de reconnattre son nouvesu titre, il marcha sur Lisbonne qui appartenaitencore aux Almoravides, et l'enleva en 1148 avec l'aide des oroisés français et allemands, auxquels il accorda les villes d'Alma et d'Alcambeja.

Alfonse ir s'allia ensuite au roi de Navarre contre le roi d'Aragon Ferdinand; mais, pressé dans Badajos, il tombe de obeval dans une aortie, et fut pris. Ferdinand ne le remit en liberté qu'après la restitution du royaume de Léon et la concession de la Galice. Les Almoravides firent en 1184 une nouvelle descente en Portugal, vinrent assiéger Santarem (le Scalebris des Remains), que défendait don Sanche : Alfonse, maigré son grand age, courut déblequer son fils, tus Ali-Yaccub, chef des Maures, et moarrut quelques jours après à quatre-vingt-dix ans; il fet enterré à Colmbre.

Ce prince était d'une taille extraordinaire (1 avait près de sept pieds, comme l'atteste son armura, conservée à Guimaraens). Il avait épousé n 1146 Mafaide, fille d'Amédée II, comte de Maurienne, dont il eut six enfants: Henri, mort jeune; Sanche, qui lui succéda; Jean; Mathilde, nariée à Alfonse II, roi d'Aragon; Urraca, femme de Ferdinand II, roi de Léon; Thérèse, épouse de Philippe, counte de Flandre. C'est sous le règne d'Alfonse-Henriquez que furent créés les ordres militaires de l'Aile et d'Avis, et que les templiers arrivèrent au ples haut degré de prospérité. « Alfonse-Henriquez défendit, dit la Brandão, tout le Portugal de son glaive, et étendit les frontières des chrétiens depuis le Mondégo qui coule au pied des murs de Coïmbre, jusqu'au Guadalquivir qui traverse Séville, et même juaqu'an grand Océan ét la Méditerranés. Par l'attitude imposante qu'il sut donner au Portugal, il procura à sa nation le settiment de sa propre force, réveille l'esprit national, et inspire aux Pertugais une noble flerté. Depuis le moment où, le glaive en main, il avait conquis à dix-huit ans, avec une énergie qui prouvait le développement précoce de son activité et de sa sagesse, le trone qui lui était du, c'est-à-dire pendant cinquante-sept ans, il poursuivit jusqu'à son dernier soupir un soul et même but, l'indépendance de son royaume et de son peuple. Alfonse ne négliges pas davantage l'art des négociations et se montra aussi habile en politique que grand

sur le champ de bataille. Il sentait bien quel était le pouvoir des armes spirituelles dans son siècle, et il sut gagner le pape à lui faire embrasser ses plans. Il rassembla sagement autour de lui la noblesse et les députés des villes (dans les cortès de Lamégo), les admit à ses conseils, et les attacha à sa personne en ayant l'air de leur laisser le choix de leur roi et de leur gouvernement. Lui seul sut se maintenir ainsi entre la puissance toujours menaçante dés Sarrasine et la Castille jalouse, méssante et supérieure en ferres, et s'agrandit même aux dépens de toutes deux. Lui seul parvint par un heureux. hasard, et après avoir obtenu des renforts, à enlever aux Sartasins cette ville, qui devait être plus tard le centre du royaume, la résidence des rois, l'entrepôt des trésors de l'Inde, et l'interaire entre le commerce d'Orient et celui d'Occident. C'est par la prise de Lisbonne qu'il couronna toutes ses conquêtes. Longtemps après sa mort, le prince magnazime vécut dans le souvenir de son peuple, et les Portugais ne voyaient rien à mettre au-dessus de leur premier roi. Il servit de modèle à ses successeurs, qui s'efforçaient de l'atteinure en perfection. C'est ainsi que le premier roi du Portugal, qui avait fait de si grandes choses dans sa vie, en produisit encore de grandes au delà du tombeau, par la douce influence que son noble souvenir exerca sur

les cours de son peuple et de ses successeurs. »
Mariana, Hist. de España. — Larita, Annal. — Guichenon, Hist. de Saucys. — Brandao, Monarchia
Lusitan. — M. P. Denis, le Portugal, dans la Collection
de l'Unicers. — Schaffer, Histoire du Fortugal.

ALFORSE II, surnommé le Gros (o Gordo), roi de Portugal, né le 23 avril 1185, mort le 25 mars 1223, file de Sanche I<sup>er</sup> et de Douce de Barcelone, monta adr lé trône en 1211. Il voulut d'abord s'emparer de l'héfitage de ses sœurs Thérèse, mariée au roi de Léon, et Blanche, dame de Guadalazara; mais, battu en 1212 par son beaufrère Alfonse IX, de Léon, il renonça à ses injustes prétentions et attaqua les Maures, qu'il défit dans une grande bataille éa 1217, à Alcaçardosai, avec l'aide des croisés hellandais et allemands; les rois de Cordone et de Badajos périrent dans cetté bataille. En 1220 et 1221, Alfonse fut encore victorieux des émirs de Jaën, Séville et Badajoz. Jageant que ses sujets la ques ne devaient pas sculs supporter les frais d'une guerre entreprise au nom de la religion chrétienne, il imposa les immensés revenus du clergé. L'archevêque de Bragance ayant refusé de se-soumettre à cette taxe, Alfonse en fit saisir les biens, et le chassa du Portugal. Le pape intervint alors, et excommunia le roi, qui mourut subitement à l'âge de trenteneuf ans. Il fut enterré au couvent d'Escobar. Ce monarque avait épousé en 1208 Urraca, fille d'Alfonse III, roi de Castille; il en eut cinq enfants : Sanche qui lui succéda , Alfonse qui régna ensuite, Ferdittand, Vincent, et Léonore, mariée à Waldemar, prince de Danemark. Le plus beau titre de gloire d'Alfonse II, c'est son or de, qui renferme des lois peu nombreuses, mais pleines de sagesse et d'humanité. Il ordonna, entre autres, que les sentences de mort ne recussent leur exécution que vingt jours après avoir été rendues, « parce que, disait-il, la jus-« tice peut toujours avoir son cours, au lieu que « l'injustice ne peut être réparée. »

Vasconcellos, Anaceph. rez Lusitan.— Pinbel, Mem. dos reyes de Portugal.— Rodericus Tolentanus.— M. F. Denis, le Portugal.

ALFONSE III, roi de Portugal, né le 5 mai 1210, mort le 16 février 1279. Il était fils d'Alfunse II et d'Urraca de Castille. Il passa ses premières années en France, où il épousa Mathilde de Dammartin, comtesse de Boulogne. Appelé par les Portugais, mécontents de la conduite de son frère Sanche, et secondé par le pape Innocent IV, il revint en Portugal et gouverna comme régent jusqu'en 1248. Son frère étant mort, il se fit couronner; et, après avoir assuré la tranquillité intérieure de ses États par des règlements justes et énergiques, il enleva aux Maures les Algarves en 1251, et fut le premier qui ajouta ce titre à celui de Portugal. Désireux de terminer quelques différends avec Alfonse X, roi de Castille, il répudia sa femme pour cause de stérilité, et épousa Béatrix de Guzman, fille de ce roi (1254). Mathilde porta ses plaintes au pontife Alexandre IV, qui enjoignit à Alfonse de la reprendre. Alfonse tint bon, et le pape mit son royaume en interdit jusqu'à la mort de Mathilde en 1262. Le roi de Portugal obtint alors du pape Urbain IV la confirmation de son union avec Béatrix; mais il encourut bientôt les censures du saint-siège par un nouveau grief. Il voulut réformer le clergé, et joignit à la couronne les biens des ordres militaires, devenus trop puissants. Excommunié derechef, et accablé par l'âge et la mala-die, il se réconcilia avec l'Église moyennant puelques legs, et mourut à soixante-neuf ans. Il laissa de sa seconde femme (morte en 1304) quatre fils: Denis, qui lui succéda, Alfonse, Ferdinand, Vincent, et trois filles : Blanche, Constance, et Sanche. « Le roi Alfonse, dit Brandão, fut un des princes qui s'occupèrent le plus de la culture et de la prospérité du pays. Quelques contrées furent pour la première sois désrichées; d'autres, que la guerre avait dévastées, surent rendues à la culture. Plusieurs villages furent reconstruits, un grand nombre furent agrandis et mieux fortifiés; la plus grande partie des communes qui n'avaient pas de foraes (franchises municipales) en obtinrent. Les anciens priviléges furent confirmés, surtout lors de la réunion des cortès, qui eut lieu à Leiria au mois de mars 1254. »

Trois ans avant la convocation des cortès de Leiria, qui régularisèrent particulièrement les relations de différentes communes, le roi avait promulgué, de concert avec les ricos homens et les fidalgos, plusieurs lois générales relatives à la sûreté des personnes et des biens. Quelquesvêtements et surtout des bestiaux, qui étaient alors la plus importante propriété; les amendes infligées au coupable étaient fixées en proportion de la valeur de l'objet dérobé, et remises en partie au roi, en partie à celui qui avait été volé. L'Église ne pouvait être oubliée à cette époque; aussi est-il dit à la fin de ce code criminel: « Toutes les églises doivent être protégées par le roi, comme elles l'ont été sous le « règne de son père et de son aïeul. »

unes ont pour objet la répression du vol des

Mariana, Hist. deBapaka. — Zurita, Annales. — Brandao, Mont. Lusst., lib. XV. — M. F. Denia, le Portugal — Schaffer, Hist. du Portugal.

ALFONSE ou AFFONSO IV, roi de Portugal et des Algarves, surnommé le Brave et le Fier, né à Coïmbre le 8 février 1290, mort le 28 mai 1357, fils de Denis et d'Élisabeth d'Aragon, se révolta plusieurs fois contre son père, qui lui pardonna sans cesse, et en mourut de chagrin en 1325. Aussitôt couronné, Alfonse dépouilla de ses biens son frère naturel, don Sanche d'Albuquerque. En 1336, an sujet de sa fille Marie, femme d'Alfonse XI de Castille, il déciara la guerre à son gendre, et pendant douze ans les Portugais et les Castillans payèrent de leur sang les querelles domestiques de leur souverain. Employant enfin ses forces contre l'ennemi commun, Alfonse se distingua à la célèbre bataille de Tarifa, livrée aux Maures le 30 octobre 1340, et ses escadres, jointes à celles de Castille et d'Aragon, remportèrent plusieurs avantages sur les musulmans

L'épisode le plus connu du règne de ce prince, épisode chanté par Camoens dans le troisième chant des Lusiades, c'est la mort d'Inès de Castro, noble et belle Castillane, que l'infant don Pedro voulait épouser, contrairement à la volonté du roi. En voici le récit. Le roi, accompagné d'un grand nombre de nobles et de chevaliers, entre autres de don Alvaro Gonçalves, meirinho mor du royaume, de Pedro Coelho et de Diogo Lopez Pacheco, seigneur de Ferreira, vint à Coimbre. Là, dans le couvent de Santa-Clara, vivait dans la retraite Inès, avec ses trois enfants. Dès qu'elle apprit l'arrivée du roi avec une suite aussi nombreuse, elle eut un pressentiment du sort qui la menaçait : toute voie de salut lui était fermée, l'infant étant absent pour plusieurs jours. Pâle comme la mort qui l'attendait, chancelant sous le poids de son émotion, et portant ses enfants dans ses bras, elle se jeta aux genoux du roi quand il entra dans le couvent : « Sire, lui ditelle, pourquoi voulez-vous me tuer sans motifs? Votre fils est prince, et je n'ai pu lui résister. Soyez miséricordieux envers une semme, ne me tuez pas; ou du moins épargnez ces enfants, épargnez votre sang! » Ces paroles que le péril dictait à cette mère alarmée, la vue des enfants, d'une beauté touchante, émurent le roi. Il se retira, et parut entendre la voix de l'humanité qui

plaidait pour l'innocence. Mais ses conseillers, qui appréhendaient la suite d'une entreprise manquée et la vengeance de l'infant, déterminèrent de nouveau le monarque, en lui représentant les dangers que cette femme attirerait sur le trône et sur la patrie; ils allèrent même jusqu'à insuiter à la piété du roi. Enfin Alfonse, pressé de tous côtés, laissa échapper ces mots: « Faites ce que vous voudrez; » et ils le firent. Coupable seulement d'avoir rendu amour pour amour, Inès succomba, victime de haines longtemps amassées. Ceux qui avaient conseillé le crime s'en firent les exécuteurs.

Outré de douleur et de rage, don Pedro jura de se venger. Réuni aux frères de la victime et de ses arents, il rassembla un corps d'armée, et ravagea toute la contrée entre le Douro et le Minho ; il jeta la terreur dans les villes royales, et, aveuglé par sa passion, il frappa du fer et du feu les sujets de son père, qui un jour devaient être les siens. Une expédition tentée sur Porto échoua; cette ville fut défendue avec vigueur par l'archevêque de Braga. Enfin les instances de ce prélat, pour lesquelles l'infant avait toujours beaucoup de respect, et les exhortations plus tendres de sa mère, parvinrent à le calmer, et une réconciliation s'opéra entre le père et le fils. Le roi ne survécut pas deux ans à cette réconciliation. Il avait compris que toutes les promesses d'oubli et de pardon de l'infant ne sauveraient pas les complices de l'assassinat d'Inès: aussi, dès qu'il sentit sa fin approcher, il fit venir Diogo Lopez Pacheco, Alvaro Gonçalves et Pedro Coelho, leur fit comprendre les dangers qui les menacaient, et leur donna le conseil, au risque même de perdre leur fortune, de chercher sans retard à l'étranger une sureté qu'ils ne trouveraient pas en Portugal après sa mort. Ils suivirent ce conseil, et se retirèrent en Castille. Deux d'entre eux furent plus tard livrés à don Pedro, devenu roi, qui leur arracha la vie dans des supplices cruels, en inême temps qu'il fit exhumer le corps d'Inès, et couronner soiennellement dans la cathédrale de Coimbre (ce fait est douteux). On a dit d'Alfonse IV qu'il avait été fils ingrat, frère injuste, et père cruei. Il est dissicile de le désendre contre toutes ces accusations, et même de l'excuser; car il s'agit ici des sentiments les plus tendres du cœur humain. Sur le trône, il pensa en roi, et il savait remplir noblement ce qu'il regardait comme sa mission; il montra qu'il était capable de sacrifier ses inclinations à ne grande action, lorsqu'il alla secourir le roi de Castille qui l'avait profondément offensé. Ses suiets se ressentirent surtout de son gouvernement sage et éclairé. Ils prospérèrent sous son administration vigoureuse; et le développement des forces du pays, l'accroissement de la population, ne furent arrêtées que par des calamités en dehors des prévisions humaines : le tremblement de terre qui dévasta Lisbonne en 1344, et la peste de 1348.

Mariana, Hist. de España. — De Pinhel, Mom. dos Reyes de Portug. — Chronicon Cohimbrense. — M. F Denis, le Portugal (dans la collection de l'Univers). — Schæller, Hist. du Portugal et Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal, L. L. — Fernand Lopes, Chroniques en Portugal, publices par Correa de Serra. — Duarte Nunez de Leam, Chronicas reformadas.

ALFONSE V ou AFFONSO, surnommé l'Africain, roi de Portugal, né en 1432, mort à Cintra le 28 août 1481, succéda à son père Édouard (en portugais, Duarte) le 9 septembre 1438, sous la tutelle d'Éléonore d'Aragon , sa mère. Les états du royaume retirèrent la régence à cette princesse (morte en 1445), et la consièrent à don Pedro, oncle du jeune monarque. En 1446, le roi, devenu majeur, épousa sa cousine Isabelle, fille de don Pedro. Mais quelque temps après, excité contre son oncle par quelques courtisans, il le déclara rebelle, et marcha contre lui. Don Pedro fut tué d'une sèche à la gorge à la ba-taille d'Alfarrobeira, le 20 mai 1449. Alfonse ordonna que son corps demeurat privé de sépulture. L'année suivante, reconnaissant qu'il avait été trompé sur la loyauté de son malheureux oncle et beau-père, il lui fit rendre de grands honneurs, et punit ceux qui l'avaient injustement arcusé.

Sous ce règne, les Portugais découvrirent la Guinée et y formèrent leurs premiers établissements. Aucun roi portugais avant Alfonse V, et nui après lui, ne fit des conquêtes plus importantes en Afrique; et Alfonse a bien mérité le surnom d'Africain qui lui sut donné. Sous lui, on peut le dire, le drame de l'histoire nationale eut lieu, non pas en Portugal, mais en Afrique, puis en Castille; et un épisode, ou plutôt une scène, se passa même sur le sol de France. Mais l'Afrique est la terre promise d'Alfonse V, l'objet de ses désirs, de ses plans favoris et de ses rêves. Là vit son esprit, alors même que sa personne reste en Portugal; dans sa patrie, il n'est qu'un hôte. Les traversées fréquentes en Afrique devinrent pour les Portugais une école de navigation et d'hydrographie. Elles recurent tout à coup une nouvelle impulsion par le pape Calixte III, appelant (après la conquête de Constantinople par les Turcs) les princes chrétiens à une croisade générale contre les musulmans. Le roi de Portugal répondit seul à cet appel. Il équipa une sotte pour aller combattre les infidèles en Afrique. Il en poussa les préparatifs avec une grande ardeur. Afin de procurer à l'argent portugais plus de valeur dans les pays étrangers où sa marche le conduirait, il fit frapper, de l'or le plus fin, des cruzados (d'ouro subido) qui surpassaient de deux degrés en poids (sinon en valeur nominale) les ducats, monnaie analogue dans les autres États chrétiens.

Le 17 octobre 1458, Alfonse quitta le port de Lagos avec deux cent cinquante volles, et jeta l'ancre dans la rade de Tanger, débarqua quelques troupes, ets'empara de la place d'Alcacer. Mais ce ne fut qu'après plusieurs tentatives infractueuses et des combats meurtriers, qu'il parvint en 1471 à se rendre maître d'Arzilla et de Tanger. Ce fut aussi pendant ces campagnes qu'il fonda l'ordre de l'Épée (torre e Espada.)

Devenu veuf, et ébloui par l'éclat de la double couronne que Henri IV, roi de Castille, laissait à sa fille Jeanne, Alfonse pénétra en Castille avec une forte armée, se fiança à Palencia avec Jeanne, et se fit proclamer roi de Castilie et de Léon en 1475. L'année suivante, attaqué par Ferdinand d'Aregon , époux d'Isabelle de Cas-tille , il fut défait à Toro , et réduit à veair en France implorer les secours de Louis XI. Lois de l'aider, celui-oi, après l'avoir honorablement reçu à Bourges, le retint prisonnier. Son fils Jean II se fit couronner roi de Portugal, en son absence et par son ordre; mais Louis XI lui syant laissé la faculté de quitter la France, Alfonse reprit sa couronne; et, renonçant à ses projets de la Castille, il fit la paix avec Ferdinand le 24 septembre 1479, et sa fiancée Jeanne se consacra à Dieu le 11 novembre 1480. Touché de cet exemple, il partit pour aller s'ensevelir dans le monastère de Saint-François de Veratojo ; mais il mourut de la peste à Cintra à l'âge de quaranteneuf ans, laissant d'Isabelle, morte le 2 décembre 1455, Jean II qui lui succéda, et Jeanne qui prit le voile. — Alfonse V a fondé à Coimbre la première bibliothèque du Portugal. Sa charité, et la libéralité avec laquelle il rachetait les esclaves chrétiens, lui avaient valu le surnom de Rédempteur des captifs.

Mariana, Hist. de España. — Imboli, Regnum Lusitanioum. — Schmifer, Mist. du Paringel. — M. S. Denis, is Nortugal. — Collection des Chroniques publices par Correa de Sprra.

ALFONSE VI, roi de Portugal (second roi de la maison de Bragance), né le 21 août 1643, mort à Cintra le 12 septembre 1683, fils de Jean IV et de Louise de Guzman, succéda à son père en 1656, sous la tutelle de sa mère, qui mourut le 27 février 1666. Bien qu'élevé par le grand inquisiteur du royaume, ses débauches scandalisérent Lisbonne. Marié en 1663 à M<sup>ile</sup> Marie d'Aumale, princesse de Savoie-Nemours, il n'en continua pas moins sa vie déréglée. La jeune reine, irritée, s'unit d'intérêt et, dit-on, d'amour avec l'infant don Pedro, frère du roi; et Alfonse VI se vit forcé de se démettre de la couronne, le 24 septembre 1667, en faveur de don Pedro, que les états proclamèrent régent. Marie fit rompre son mariage avec Alfonse pour cause constatée d'impuissance, et épousa son beaufrère le 2 avril 1668. Cette même année (13 février), la guerre qui durait depuis vingt-six ans avec l'Espagne fut terminée par un traité qui as-sura l'indépendance du Portugal. L'ex-rol, qui avait d'abord été relégué dans l'île de Tercère pendant huit années, puis ramené en 1675 au château de Cintra, y mourut d'apoplexie, âgé de quarante ans. Son frère Pedro lui succéda.

Vertot . Histoire des révolutions de Portugal. — Mémotres de M. de Frémont d'Ablancourt. — M. F. Denis, le Portugal (dans la collection de l'Univers). — Schwiller, Histoire du Portugal, — Hist. del rey D. Af-Jones Pl, publice par C.-A. da Sylva e Souza; Porte, 1845, 10-29.

ALFONSE, en latin Alphonsus, nom de plusieurs médecins espagnois du seixième siècle, mentionnés par Haller, Biblioth. med. pract., et par Nicolas Antonio, Bibliotheca Hisp. Nova. Les principaux sont:

ALFONSE Lopez de Corella (Alphonsus Coreolanus), natif de Corella dans la Navarre, fut professeur à Alcala de Hénarès. On a de lui : Annotationes in omnia Galeni opera; Saragosse, 1565, in-fol., et Madrid, 1582, in-4°; -De morbo pestilente; Valence, 1581, in-4°;-Enchiridien seu methodus medicinæ; Saragosse, 1549, in-12; — Naturz quzrimonia; Saragosse, 1564, in-8°; — De natura urina; Saragosse, 1573, in-8°; — Defebre maligna, ex placitis Galeni; Saragosse, 1574, in-8°; - De arte curativa, libri IV; Estella, 1555, in-8°; -Oatalogus auctorum qui post Galeni zvum et Hippocrati et Galeno contradixerunt ; Valence, 1549, in-12; — Secretos de Alosofia, astrologia y medicina, y de las quatro mathematicas; Valladolid, 1546, in-8°; - Trezientas Preguntas de Cosas naturales, en diferentes materias; 1546, in-4°.

ALFONSE de Jubera, vivait à Ocaña, et composa un ouvrage fort remarquable, intitulé Decado y reformacion de todas las medicinas compuestas usuales; Valladolid, 1577, in-8°.

Alroms Rodriguez de Guevara, natif de Grenade, professeur à l'université de Coimbre, a publié: Defensio Galeni in pluribus ex iis quibus impugnatur ab Andreo Vesalio, etc.; Coimbre, 1559, in-4°. C'est un ouvrage d'anatomie, cité par Van Der Linden, Douglas, etc.

ALFORSE de Torrès, médecin à Placentia, écrivit : De febris epidemicæ novæ quam.... vulgo tabardillo vocant, natura, etc.; Burgos, 1574.

ALPONSE de Talquera a composé un ouvrage sur l'art vétérinaire; sous le titre : Recopilacian de los mas famosos autores griegos y latinos qui trataron de la excellencia y generacion de los cavallos, y como se han, se doctrinar, y curar sus enfermedades; Tolède, 1564, in-fol. C'est une compilation tirée de tous les auteurs grecs et latins qui ont écrit sur l'art vétérinaire.

\*ALFONSE de Alcala, en latin Alphonsus Complutensis, rabbin espagnol, natif d'Alcala de Hénarès, vivait à la fin du quinzième siècle. Il embrassa le christianisme, et fut employé par le cardinal Ximenès à la révision de la célèbre Bible polygiotte qui fut imprimée de 1514 à 1517, in Complutensi universitate, 6 vol. infolio. C'est la première Bible polygiotte qui ait été imprimée. Elle est aujourd'hui extrêmement rare.

Wolf, Biblioth. Actr., t. I, p. 193. — Legiong, Biblioth. sacra, t. 1, p. 9.

\*ALFONSE de Bénévent, canoniste espagnol, vivait vers le milieu du quinzième siècle. Batif de Bénévent, dans les Asturies, il fut longtemps professour de théologie à l'université de Salamanque. Son principal ouvrage a pour titre; Tractatus de Bastienties et actibus Panitentiarium et confessionis, cum forma absolutionis et Canonibus Panitentiariis; Salamanque, 1502, et Busgos, 1516, in-4°.

Lucius Marianus Monjus, De Mispania laudihus; Salam., 1818. — Ric. Antonio, Bibl. Hisp. vetus, vol. II.

\*ALFORSE de Baéna (Jean), écrivain espagnol, juif converti, națif de Baéna, ville de l'Andalousie, vivait sous le règne de Jean II, de Castille (1406-54). Il est l'auteur d'un célèbre Cancionero récemment publié, recueil de plus de quarante poëtes castillans qui vivaient à la cour de Jean II. La Ribilothèque nationale en possède un manuscrit magnifique, qui appartenait autrefois à la hibliothèque de l'Escurial, et qui fut aequis par auite de la vente de la hibliothèque de M. Hiber. C'est probablement le même qui fut de la croi de Custille. Rodrigues de Castro en a donné quelques extraits dans sa Biblioteca Española, Madrid, 1781, 2 vol. in-folio.

Mical. Automia, Midigali. Map. nona, t. II., No. X.— Samehez, Colection de Poestas castellanas anteriores el siglo XV, t. I., p. 179, — Sarmento, Memorius para la Autorius de la poestal, etc.; Madr., 1787.— Vissaquez, Origanas de la Poesta castellaña; Malaga, 1707.

ALPONSE de Burgas. Voy. ARRER.

ALPONSE de Castro. Voy. CASTRO.

\* ALPONSE de Carthagène ou de Sainte-Marie (en espagnol Alfonso de Cartagena, en latin Alphonsus a Sancta-Maria), célèbre historien espagnol, né à Carthagène en 1396, mort à Villasandino le 12 juillet 1456. Il était fils de Paulus, évêque de Burgos, dans la maison duquel il avait été élevé. Il fut successivement chanoine de Ségovie et de Saint-Jacques de Compostelle. En 1431, il fut envoyé par Juan II de Castille au concile de Bâle, où il se fit remarser par son savoir et ses talents. Aîneas Sylvius (Commentaria, lib. I) l'appelle Delicia Hispaniarum. Alfonse, pendant son séjour en Allemagne , parvint à réconcilier Albert II, empereur d'Autriche, avec Ladislas, roi de Pologne. Après a retour en Espagne , il succéda à son père à l'évêché de Burgos. Ses principaux ouvrages sont : Anacephalæosis , nempe regum Hispanorum, Romanorum, Imperatorum, Summorum Pontificum, nec non regum Francorum, espèce d'histoire de l'Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'en 1496, imprimés à Grenade en 1545, in-folio, avec les Chroniques latines d'Antonius Nebrissensis, de Rodericus Foletanus ou Ximenès, et le Paralipomenon de Joannes Gerundensis. André Schatt l'a insérée dans le tome I de sa Hispania illustrata; Francf., in-fol.; — Doctrinal de Cavale-ros, ou code de chevalerie; Burgos, 1487, in-fol., st 1492, in-fol.; — Quelques écrits de dévotion imprimés à Mursis, 1487, in-fol. — Son livre Super Canariæ insutus, pro rege Castellæ allegationes, n'a jamais été imprimé; c'est un plaidoyer curieux en faveur du roi de Castille pour la possession des lles Canaries, qui avaient été vendues par Jean de Béthencourt à don Enrique, fils de João I", roi de Portugal. Ce manuscrit se trouve au Vatican (n° 4151). La Bibliothèque nationale de Paris possèle de lui une fort belle chronique espagnole.

Nic. Antonio, Biblioth. hist. peius, t. II, p. 261. — Claconius, Biblioth. Scriptor., etc., p. 26. — Gartbay, Compendio historial. — GN Gonzalez Davila, Theatro acclesiastico de Burgos, lib. XVII.

ALFONSE de Espina ou Spina, théologien, eflèbre prédicateur espagael, vivait vers le milieu du quinzième siècle. Il était, dit-on, d'origine juivé, entra dans l'ordre des Franciscains, devint recteur de l'université de Salamanque, et évêque d'Orense en Galiee. Il publia, sous le voile de l'anonyme, un grand ouvrage intitulé Fortalitium fidei contra Jud vos, Saracenos, aliosque Ohristiana fidei intimicos, imprimé d'abord en 1487, in-4° (sans lieu de publication); puis à Nuremberg, en 1494; d'autres éditions, mais rares, sont celles de Totanus (auquel on a à tort attribué l'ouvrage), Lyon, 1511, in-4°, et 1524. On y trouve, dans la troisième partie, des accusations atroces contre les juifs; accusations calomnieuses, souvent repreduites, et qui servaient de prétexte à leurs persécutions.

M. Antonio, Biblioth. hispan. vetus, t. II, p. 182. —
Garibny, Compond. histor. de les Crynicas, t. II, p. 182. —
Garibny, Compond. histor. de les Crynicas, t. II, p. 182. —
Salaijera (Rich.-Simon), Bibliothhipus critique, t. III,
p. 316. — Care, Historia literaria Scriptor. ecclesiasticorum, t. II, append. 177-179. — Wolf, Biblioth. hebr.,
t. I, p. 196; t. II, p. 1118. — Imbonatus, Biblioth. lat.
hebr. — Bartolaect, Biblioth. magne rabbin., t. 14,
p. 462.

\*ALFONSE (Jean), dit le Saintangeois, navigateur du quinzième siècle. Ce marin, que divers écrivains de la Péninsule ont revendiqué comme appartenant à l'Espagne, était bien certainement Français, comme l'indique suffisamment, du reste, son surnom. On sait anjourd'hui qu'il naquit aux environs de Coignac, à la fin du quinzième siècle : il entreprit de longs voyages dans les mers de l'Asie et dans celles du nouyeau monde, et acquit des connaissances géographiques fort saras pour l'époque où il vivait, André Thevat qualifie Alfonse le Saintongeois de capitaine et pilote de François Ir. Nous savons, par le même auteur, que la vie si errante de ce marin fut interrompue par une longue détention, dont on ne connaît pas bien le motif. La relation fort tropquée des voyages de Jean Alfonse eut pour éditeur un poête célèbre : ce fut Mellin de Saint-Gelais qui la prépara pour l'impression; elle parut pour la première fois à Paris sous le titre de : Voyages adventureux du capitaine Jean Alfanse; 1559, in-12. Jean de Marnef, l'imprimeur, crut devoir faire précéder cette publication de quelques vers louangeurs qui ne sont pas sans importance pour la biographie du marin; ess vess, assez médiocres du reste.

nous peignent le gentil capitaine de mer, captif en sa foible vieillesse. Il est sans doute fort à regretter que Jean de Marnef ait été si sobre de détails dans son admiration enthousiaste pour le navigateur. Nous savons seulement, grace à lui, qu'après avoir repris les travaux qui l'ont illustré, Jean Alfonse trouva la mort dans un combat. Cette mort dut avoir lieu avant 1557, car Goujet prouve fort bien que Melin de Saint-Gelais vécut jusqu'à cette époque, et ne mourut pas, comme l'ont voulu quelques biographes, en 1554. Ce n'est pas non plus, selon toute ap-parence, le poëte qui a abrégé d'une façon si déplorable les récits du pilote saintongeois : le livre imprimé en 1559 a été fait à la requête de Vincent Aymard, marchand du pays de Piémont, et rédigé par Maurice Viemenot, marchand de la ville de Honfleur. La navigation la plus intéressante de ce marin (au point de vue historique) date de la première moitié du seizième siècle, le 16 avril 1542 ; nous le voyons partir comme pilote du fameux Roberval, se rendant au Canada. Précédemment il avait visité les bouches de l'Amazone, et avait donné les détails les plus précieux sur cette partie de l'Amérique méridionale, si rarement visitée alors, et surtout si peu décrite. Lorsque le pilote saintongeois rédigea sa Cosmographie, c'est-à-dire en 1545, il eut pour collaborateur avoué un autre pilote qui l'avait probablement accompagné dans ses pérégrinations, et qui se nommait Paulin Sécalart. Le beau manuscrit d'Alfonse, qui, par son étendue et la naiveté de sa rédaction, ne permet pas la moindre comparaison avec la relation trouquée de 1559, sera incessamment publié, avec tous les soins désira-bles, par M. Pierre Margry, qui en a fait une étude consciencieuse, et qui jettera sans doute sur la vie des deux auteurs quelque lumière inattendue. Nous avons essayé de réunir dans cet article plusieurs faits, plusieurs dates précises, sur un homme éminent, qui a rendu d'incontestables services à la géographie, et sur le compte duquel cependant les biographies les plus accréditées ont gardé un silence absolu. Il n'est peut-être pas hors de propos de faire remarquer ici qu'Olivier Basselin, qui jouissait au seizième siècle d'une haute réputation comme marin, a dressé les tables de déclinaison jointes à la relation imprimée en 1549. FERDINAND DENIS.

Cosmograpite de Jean Alphonse et de Sécalart, mamuscrit de la Biblioth, nationale. — André Thevet, Cosmographie; Paris, 1878, 2 vol. in-fol. — Marc Lescarbot, Popage à la Nouvelle-France, p. 220.

\*ALFONSE de Palencia, en latin Alphonsus Palentinus, célèbre historien et lexicographe espagnol, né à Palencia, dans la Vieille-Castille, en 1423, mort vers 1495. A l'age de dix-sept ans, il entra comme page dans la maison d'Alfonse de Carthagène, alors archevêque de Burgos. Il visita ensuite l'Italie, où il se lia avec le cardinal Besarion, et suivit les cours du savant George de Prébizonde. A son retour en Espagne, il fut

nommé historiographe d'Alfonse, frère cadet de Henri IV de Castille. Il fut employé à négocier le mariage d'Isabelle avec Ferdinand V, d'Aragon. On a de lui : Universal vocabulario en latin y en romance; Séville, 1490, in-fol.; — De synonymis, libri III; Séville, 1491, 2 vol. in-fol.; — Espejo de la crus (le Miroir de la croix), ouvrage mystique, traduit de l'italien; Séville, 1485, in-fol.; — los Libros de Flavio Josepho de las guerras de los Judíos con los Romanos; y contra Appion gramatico; Séville, 1591, in-fol. — Sc Chronica del rey don Enrique IV, et ses Decades (contenant le règne d'Isabelle jusqu'à la prise de Baza, en 1489), n'ont pas encore été imprimées, bien que les manuscrits n'en soient pas rares.

Nic. Antonio , Bibl. Aisp. votus , t. II, p. 331. — Mendez. Typographia española ; Madrid. 1796, p. 90. — Prescott, Fordinand and Isabella , édit. 1842, t. 1, p. 216.

ALFONSE (Pierre), en latin Alphonsus Petrus, médecin et théologien espagnol, né en 1062, mort vers 1140. Juif de naissance, il se fit baptiser en 1106, et eut pour parrain Alfonse les, roi d'Aragon. Il devint ensuite médecin de ce roi. On a de lui: Dialogi lectu dignissimi, in quibus impiæ Judæorum opiniones confutantur, etc.; Cologne, 1536, in-8°; réimprimé dans la Bibliotheca Patrum, édit. Lyon, vol. XXI, p. 172-221; — De disciplina clericali, publié à Berlin, avec des notes savantes par Fr. Wilh. Val. Schmidt, 1827, in-4°. Labouderie en donna une édition française dans les Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles français, 1825, avec le Castoiment ou Chastoiment, vieille traduction française, en vers, du même ouvrage. — Le livre De scientia et philosophia est encore inédit.

Nic. Antonio, Biblioth. Aisp. vetus, t. II.

ALFONSE (Louis), savant pharmacien français, né à Bordeaux le 10 mars 1743, mort le 2 février 1820. Il étudia à Paris la chimie sous Rouelle et Macquer, devint partisan du mesmérianisme, et embrassa chaudement la cause de la révolution. Plus tard il revint à Bordeaux, où il se livra à l'agriculture et à l'exercice de la pharmacie. On a de lui : 1° Analyse des sources différentes de la ville de Bordeaux et de ses environs; — 2° Mémoire sur la monnaie de billon. Voyes l'Éloge d'Alfonse par Lartigue, inséré dans le recueil de l'Académie des sciences de Bordeaux, année 1820.

\*ALFONSE de la Torre, écrivain catalan, bachelier ès arts, vivait vers le milieu du quinzième siècle. On ne salt rien de sa vie. Il a composé un livre très-curieux, intitulé la Visió delectable, imprimé à Barcelone, 1484, in-fol., par Matthieu Vendrell. L'auteur y passe en revue toutes les sciences philosophiques et morales, et s'étend beaucoup sur les arts libéraux. Il le dédia à don Johan de Beamunt, prieur de Saint-lean de Navarre, chancelier d'Aragon, et grand chambellan du prince Carlos de Viana. Ce livre

fut ensuite traduit en castillan, et imprimé à Tolosa (Tolosa en Guipuzcoa ou Toulouse en Franc?), par Jean Parix et Etienne Clebat, en 1489, is-fol. Une troisième édition parut à Séville, sas date (vers la fin du quinzième siècle). En 1570, un Italien, nommé Domingo Delphini, letradisist dans sa langue et le publia comme son sure; et, chose curieuse, cette version italienne fat de nouveau rendue en espagnol par un juif, nommé François de Cacérès; Amsterdam, 1663, in-4°.

Ricol. Antonio, Biblioth. hisp. vetus, t. II, p. 333. — Resiez, Typographia española, Madrid, 1796, in-10, p. 180-180.

ALPONSE TOSTOT. Voy. Tostot.

"ALFONSE de Zamora, rabbin espagnol, natif de Zamora, dans le Léon, mort vers 1531. Il
était professeur d'hébren à l'université d'Alcala
de Hénarès, et travailla, par ordre du cardinal
Ximenès, à la composition de la Bible polyglotte
avec d'autres savants. On a de lui, entre autres,
Vecabularium nominum primitivorum Hebraicorum et Chaldaicorum; — Interpretatio
Hebraicorum, Chaldaicorum et Græcorum nominum Veleris et Novi Testamenti; — Introductiones artis grammatica hebraica. Ces
ouvrages forment le sixième volume de la Polyglotte complutésienne; Alcala de Hénarès, 15141517, 6 vol. in-fol.

Nic. Antonio, Biblioth. hisp., t. 1, p. 45. — Lelong, Biblioth. sacra, t. 1, p. 9. — Imbonatus, Biblioth. tat. hebr., 2, 4. — Wolf, Biblioth. hebr., t. 1, p. 192; t. III, p. 255. — Bartolocci, Biblioth. mag. rabbinica, t. 11, p. 31; III, Sti.

ALFORD (Michel), jésuite anglais, né à Londres en 1582, mort à Saint-Omer en 1651; cité quelquesois sous les noms de Flood ou de Griffyth. Il étudia la philosophie à Séville, la théologie à Louvain; fut cinq ans pénitencier à Rome, puis coadjuteur du supérieur du collége anglais de Liége; enfin, recteur de la maison des jésuites de Gand. Ayant été envoyé en Angleterre, il sut arrêté et mis en prison en débarquant à Douvres, et délivré aussitôt après par la protection de la reine Henriette de France. Alford se retira dans la province de Lancastre, où les occupations de son ministère lui laissèrent le loisir de recueillir les matériaux pour ses Annales ecclésiastiques et civiles d'Angleterre. Étant repassé sur le continent en 1652 pour les mettre en ordre, il mourut la même année à Saint-Omer. Il est auteur des trois ouvrages suivants : 1° Vie de saint Winefrid. traduite du latin de Robert, prieur de Shrewsbury, 1635, sous le nom de Jean Flood; 2º Britannia illustrata, sive Lucii, Helena, Constantini Patria et Fides; Anvers, 1641; 3º Annales ecclesiastici et civiles Britannorum, Saxorum, etc.; Liége, 1663, 4 vol. Hugues Cressy a beaucoup profité de cet ouvrage dans son Histoire de l'Église d'Angleterre.

Sotwell, Bibliotheca Script. Soc. Jes. — La préface à Alford, Annales ecclesiastici. — Tabaraud, dans la Biograph. univ.

ALFRED, ELFRED, ELFID, ELFRED OU ALURED, surnommé le Grand, roi des Anglo-Saxons, né en 849 à Wanading ou Wantage, dans le Berkshire, mort le 28 octobre 901. Il était petit-fils d'Egbert ( qui avait soumis à la couronne de Wessex les autres royaumes de l'Heptarchie), et le plus jeune des quatre fils d'Ethelwulf ét d'Osburge. Enfant chéri de ses parents, il recut une éducation plus soignée que ses frères; à l'âge de cinq ans il alla avec son père à Rome, où il fut oint et adopté comme fils spirituel par le pape Léon IV; deux ans après il y retourna avec son père, y resta une année entière, et en revenant il traversa la France. A l'âge de vingt ans il épousa Alswythe, fille d'un noble de Mercic. Pendant le festin de la cérémonie nuptiale, il sut saisi d'un mal inconnu aux médecins d'alors, et qui ne le quitta qu'à l'âge de quarante-cinq ans. Pendant le règne de ses frères il eut le gouvernement d'un petit district, avec le titre de roi. Il fit en 868 avec son frère Ethelred la guerre contre les Danois ou Nordmans qui s'étaient emparés d'une grande partie de l'Angleterre; il s'y distingua par un courage impétueux et presque téméraire, qu'il sut tempérer plus tard par le sangfroid d'un capitaine consommé. Ethelred ayant été tué dans cette campagne, Alfred fut élu roi unanimement par l'assemblée des chefs; il refusa d'abord avec une modestie réelle ou affectée. car le péril imminent des invasions danoises rendait sa position fort difficile; mais on parvint à triompher de ses objections, et il fut couronné en 871, aux acclamations des Saxons, qui l'adoraient.

Les premières années de son règne ne surent pas heureuses. Après avoir vainement essayé de repousser les Danois par les armes, il ne parvint à les éloigner de son territoire qu'au moyen d'une somme d'argent. Ils se rejetèrent ensuite sur la Mercie et les pays environnants, où ils commirent d'affreux dégâts. En 876 ils revinrent attaquer Alfred, qui leur offrit encore une fois de l'argent; ils acceptèrent; mais, quoique ayant solennellement juré de se retirer, ils surprirent de nuit l'armée d'Alfred et la dispersèrent. Ces revers déterminèrent Alfred à combattre les Danois sur leur propre élément : il organisa une marine considérable, qui leur fit beaucoup de mal. Il en résulta que Godrun, le chef des Danois, consentit à évacuer le royaume de Wessex. Mais, quelques mois après, Alfred fut luimême chassé de ses États. L'artificieux Godrun avait recommencé la guerre au milieu de l'hiver, et les Saxons n'étant pas préparés avaient été taillés en pièces. Alfred avait voulu se jeter, de désespoir, dans le plus fort de la mêlée; mais on l'en empêcha. Il se sauva dans une petite fle formée par le confluent de la Tone et du Parret, et erra longtemps seul dans les marais déserts du Sommersetshire.

C'est à cette époque de la vie d'Alfred que l'on rapporte plusieurs anecdotes, dont ne parlent pas les historiens contemporains. Ainsi on

raconts qu'il fut hébergé dans la chaumière d'un porcher. Son hôtesse, dont le mari était absent, le pris un jour de surveiller les pains qu'elle faisait cuire au four. Alfred, trop absorbé dans ses réflexions, laissa brûler les pains, et en fut vivement rudoyé par l'irascible femme de ménage. Pieux et dévot, il regardait son infortune comme un châtiment divin. Depuis son ascension au trône, il se reprochait d'avoir abandonné les principes religieux dont il ne se départit plus dans la suite. Il avait été, en effet, dur et hautain envers ses sujets, et il s'était pour cela attiré une réprimande de saint Néot. — Le comte de Dévon, qui seul avait le secret de son maître, fit parvenir un signal d'espérance dans la cabane solitaire où, près du confluent de la Parret et de la Tone, le royal fugitifétait depuis six mois le serviteur d'un pâtre. Instruit qu'une ligue était prête à se former contre les Danois, et que la division commençait à se mettre parmi eux, Alfred songe à s'introduire dans leur camp, pour y apprendre à les connaître et à les vaincre. Une harpe à la main, déguisé en berger troubadour, Alfred pénètre dans le camp danois. Sans exciter de soupçon, il erre parmi les soldats comme parmi les chefs, assiste à leurs repas, entend leurs projets et leurs querelles, examine leur position, vole dans les bras du comte de Dévon, et revient avec lui porter la terreur et une destruction totale dans ce même camp qu'il charmait tout à l'heure par ses accords mélodieux. A la nouvelle de son roi vainqueur, l'Angleterre se ranime, et semble ressusciter tout entière. Pour achever l'ennemi, Alfred At un appel général aux armes par des messagers qui portaient une flèche et une épée nue : il ordenna aux Saxons de se mettre en marche la septième semaine après Paques, et de se rassembler à la pierre d'Egbert, dans la forêt de Selwood (1). D'heure en heure de nouveaux bataillons joignent l'armée royale, après avoir signalé leur marche par quelque action éclatante de patriotisme et de loyauté. Des bataillons danois s'y rallient bientôt eux-mêmes. Un de leurs princes vient dans le camp d'Alfred lui demander la grâce du baptême, l'honneur d'êfre son filleul, et la faveur de devenir son vassal dans une principauté tributaire. Alfred lui accorde toutes ses demandes, l'établit roi feudataire de la Northumbrie et de l'Est-Angle, sous la suprématie du monarque anglais, comble de libéralités les seigneurs danois qui avalent suivi leur prince, et gagne les uns par sa munificence, tandis qu'il continue à dompter les autres par son active intrépidité.

Quelque temps après, grâce à ses dispositions stratégiques, Alfred s'opposa victorieusement au terrible débordement des pirates qui vinrent en

į

893, sous le commandement du féroce Hastings, reprendre les tentatives de conquête qui avaient presque rénsai à Godrun. Ces écumeurs de mer, counus sous le nom générique d'hommes du Nord (Nordmans), se rassemblèrent dans le port de Boulogne, et fondirent en deux divisions, l'une de deux cent quarante, l'autre de quatrevingts navires, sur l'Angleterre. Jamais Alfred ne déploya plus d'habileté ni les barbares plus d'activité et de ténacité que dans la conduite de cette guerre, qui dura sans relâche trois années consécutives.

Alfred commença par occuper une position très-forte entre les deux armées; et il parvint à intercepter toute communication entre elles. Hastings offrit alors de se retirer moyennant une somme d'argent, et donna même des otages pour mieux tromper la vigilance d'Alfred. Celui-ci se laissa prendre une seconde fois à ces promesses perfides; une grande partie des Nordmans cernés s'évadèrent; mais ils furent en partie taillés en plèces dans leur fuite par les Saxons furieux. Hastings, après avoir essayé de reprendre ses avantages, fut successivement chassé de Milton, de Chester, de l'île de Jersey et d'autres points, et vint se réfugier en France.

Cependant il restait encore en Angleterre des débris considérables du corps de Hastings, ainsi que des Nordmans de l'Est-Anglie, qui engagèrent pendant deux ans avec les Saxons une guerre de déprédations et d'escarmouches, qu'Alfred termina par une ingenieuse adresse. Leur flotte avait remonté la Tamise et se trouvait à l'ancre sur la Lea. Le roi fit détourner le cours de l'eau, et, au moyen de deux forts inattaquables, il se rendit maître de la rivière, de manière à bloquer les Nordmans. Ils abandonnèrent leur position et s'embarquèrent pour le continent (en 897), et ne reparurent plus sous Alfred.

Pendant les quatre années de paix qui suivirent, Alfred reprit son œuvre de civilisation intérieure, qu'il avait commencée après la déroute des Danois. Il avait trouvé le gouvernement civil presque détruit par les dévastations continuelles qu'avait souffertes le pays. L'insubordination des brigands du Nord avait gagné les Saxons : la force seule régnait. Alfred rétablit les cours de justice, et les fit administrer par des hommes instruits et intègres, après avoir séparé l'office de la juridiction du commandement militaire. Malheur au juge qui aurait prononcé une sentence inique! le roi lui faisait infliger impitoyablement la peine du talion. Un chroniqueur assure que, dans l'espace d'un an, près de quarante-quatre magistrats furent exécutés pour des sentences irrégulières. Cette sévérité eut les plus heureuses conséquences : les vols et les meurtres devinrent très-rares. Pour s'en assurer, Alfred fit, dit-on, suspendre près d'une grande route des joyaux d'une grande valeur : personne ne vint les enlever. Il réunit aussi les ordonnances éparses de ses prédécesseurs, et ré-

<sup>(1)</sup> Pierre d'Epèert. On a Beaucoup discuté sur l'usage des dolmens et menhirs, que l'on voit dans les contrées jadia habitées par des nations d'origine celtique. Ces amis de pierre n'étaient probablement, comme on vient de voir, que des lieux de rendez-vous pour les assemblées goerrièrés.

digea um code approprié à l'esprit du temps. Nous ferons remarquer ici qu'il n'est pas du tout nécessaire pour la gloire d'Alfred de lui attribuer des innovations radicales dans les institutions civiles, comme l'ont fait quelques panégyristes. Ainsi le jury, la division du pays en shires ou comtés, en hundreds et tythings (associations de cent et de dix familles), étaient cumms de tous les peuples du Nord, et sont mentiounés par des auteurs antérieurs à Alfred (1). Mais il eut le mérite d'avoir fait revivre ces institutions tombées en désactude, et d'avoir laimanne veillé à leur exécution scrupuleuse.

Dens ces temps de barbarie, Alfred s'occupa aussi très-activement de la culture et de la propagation des lettres. Comme, d'après son propre aven, il y avait alors en Angleterre à peine un e capable de traduire le latin, il fit venir à sa cour des savants étrangers; il s'adressa pour cela à Hinemar, archevêque de Reims, qui lui en envoya plusieurs. Permi ces savants, on cita Grimbald, abbé du menastère de Winchester, et Jean Scot. Il se mit kui-même, à l'âge de trente-neuf ans, à étudier le latin, et entreprit de traduire en saxon, à l'usage de ses sujets, l'Histoire eccléstastique de Bède et l'Epitome de Paul Orose. Il ouvrit des écoles en divers lieux pour l'instruction de ses sujets. Mais il est fort contestable que ce soit à lui qu'on doive la fondation de l'université d'Oxford. Enfin, l'instruction du peuple lui tenait beaucoup à cœur : il voulait que les enfants de chaque homme libre cussent des connsissances élémentaires d'écriture et de lecture.

Dans la distribution qu'il faisait de son temps, de ses finances et de ses occupations domestiques, Alfred était exact et méthodique. Les officiers de sa maison étaient divisés en trois corps qui se succédaient alternativement, et le quittaient à la fin de chaque mois, terme assigné à leur service. Le tiers de chacune de ses journées était consacré au sommeil et aux repas; il partageait le reste entre les devoirs de la royauté et les œuvres de piété et de charité (2). Son trésorier avait l'orvire de diviser son revenu en deux moitiés. La première se subdivisait en trois parts, dont l'une était destinée à récompenser ses ministres et ses domestiques, une autre à faire des présents aux étrangers qui visitaient sa cour, et la troisième à payer le corps nombreux des ouvriers

(1) Lopes Saxousum, XVI-XXII. — Chronicon Sax.

(2) Pour connaître les heures du jour, Aifred eut receuvs à un expédient assez ingésieux : par des expériences répédes, il trouva qu'une quantité de circ, pessant 72 pennies, pouvait faire six chandelles chacune de douze penses de long, et toutes d'une épalaseur égale, et qu'en les brêtient l'une sprès l'autre, elles devisent brûter exactement vingt-quatre heures. Pour empécher que la finamme ne fât inégalement activée par des courants d'air, les chandelles étaient renfermées dans une grande lanterne de corne traisparente; or, comme la consommation de chaque pouce de circ correspondait à la solumnte-densitéme parties de la journée, ou vingt de sie minutes, il fut en état de mesurer le temps avec une assez grande

qu'il employait; ear il éleva des palais dans différents lieux de ses domaines, répara et embellit ceux qui lui venaient de ses prédécesseurs, et rebâtit Londres et plusieurs autres villes que les Danois avaient réduites en cendres. On dit qu'il montra dans toutes ces entreprises un goût éclairé et qu'il déploya une grande magnificence. Parmi les artistes qui l'entouraient, se trouvaient un grand nombre d'étrangers, attirés par ses pro-messes et par le bruit de sa libéralité; et l'ou dit qu'il acquit, dans leurs conversations, des connaissances théoriques de leurs professions resectives, qui étonnaient les ouvriers les plus habiles. L'autre moitié de son revenu était divisée en quatre portions : la première était dévolue à l'entretien de ses écoles, son dessein favori ; la seconde appartenait à deux monastères qu'il avait fondés, l'un, de religieuses, à Shaftesbury, à la tête duquel il plaça sa fille Ethelgive; l'autre, de moines, à Ethelingey, qu'il peupla d'étrangers, parce que les dévastations des Danois avaient anéanti l'institution monastique parmi ses sujets. Il employait la troisième portion à soulager les indigents, pour lesquels il fut en toute occasion un bienfaiteur des plus généreux. De la quatrième il tirait les aumônes qu'il distribuait annucliement à différentes églises : il ne limitait pas ses bienfaits à ses domaines, mais il les répandait dans le pays de Galles, la Northumbrie, l'Armorique et la Gaule. Souvent il envoyait des présents considérables à Rome, quelquefois aux nations des bords de la Méditerranée et à Jérusalem : une fois même il en envoya jusque dans l'Inde; aux chrétiens de Meliapour. Swithelm, chargé de distribuer cette aumône royale, rapporta au roi plusieurs peries et des liqueurs aromatiques de l'Orient.

Cette activité incessante, jointe à une santé débile, lui attira une mort prématurée. Alfred mourut à cinquante et un ans. Son corps fut déposé dans la cathédrale de Winchester. Mals les chanoines, qui prétendaient entendre des gémissements sortir de sa tombe, le firent, par ordre de son fils Édouard, transporter dans l'église du nouveau monastère qu'il avait fondé à Winchester. Ses dépouilles mortelles y sont restées jusqu'à la destruction du couvent par Henri VIII, A cette époque l'évêque de Winchester, Richard Fox, recueillit les ossements de tous les roja saxons, les enferma dans des coffres de cuivra inscrits du nom de chacun, et les déposa dans l'intérieur d'un mur qui servait de clôture au presbytère de la cathédrale.

Alfred laissa deux fils: Édouard, qui lui succéda, et Ethelwerd, qui mourut en 922; il avait eu pour filles Ethelfiède, mariée à Ethelred de Mercie; Ethelgive, abbesse de Shaftesbury; et Altrithe, mariée à Baudoin, comte de Flandre.

On vient de voir qu'Alfred mérite à juste titre le surnom de *Grand*. On l'a souvent comparé à Charlemagne. L'espace sur lequel il eut à exerces son intelligence était blen petit à côté de cet immenae empire des Francs. Mais le roi saxon assura à son pays l'indépendance et une durée stable pendant plus d'un siècle, tandis que l'œuvre de Charlemagne s'écroula après lui. Quant à la régénération des lettres, à la bonne administration de la justice, aux encouragements donnés aux arts et au commerce, on remarque dans ces deux hommes un génie égal d'organisation et de prévoyance.

Les ouvrages d'Alfred le Grand, parvenus jusqu'à nous, sont : un Corps de lois, publié en anglo-saxon par Guillaume Lombard dans son Aoχαιονομία; Londres, 1568, in-4°; — une traduc-tion anglo-saxonne de l'Histoire ecclésiastique de Bède, publiée par Abraham Wheloc; Cambridge, 1644, in-fol., et par F. Smith, ibid., 1722, in-fol. (d'après des manuscrits de la bibliothèque d'Oxford); — une traduction anglo-saxonne de l'Histoire d'Orose, imprimée avec une traduction anglaise; Londres, 1773, in-8°: Alfred y a ajouté deux mémoires géographiques très-curieux pour l'état des sciences à cette époque; — une traduction du Pastoral (Liber Pastoralis curæ) de saint Grégoire, avec une préface fort remarquable d'Alfred, qui en envoya une copie à chaque évêque du royaume; trois de ces copies ont été conservées jusqu'à nos jours : celle de la bibliothèque de Cambridge est dans un état d'intégrité parfaite. Cette traduction a été imprimée dans l'édition de la Chronique d'Asser; Londres, 1574, in-fol.; Camden et Vulcanius (de Smet) l'ont insérée dans leurs recueils; Francfort, 1603, in-fol., et Leyde, 1597; — une traduction du traité de Boëce, De consolatione philosophia, imprimée à Oxford, 1698, in-8°, et à Londres, 1829, in-8°; — une traduction de quelques Soliloques de saint Augustin, encore inédite.

On lui attribue aussi des traductions de psaumes, de fragments de l'Écriture, et une collection de proverhes. Son Testament en anglo-saxon a été imprimé à Oxford, 1788, in-4°, et à Londres, 1828, in-8°. C'est dans ce testament qu'on lit ces belles paroles: Les Anglais doivent être cussi libres que leurs pensées. La Vie d'Alfred a été écrite par Asser, un moine français, que le roi avait décidé à venir passer six mois tous les ans en Angleterre; elle a été imprimée à Oxford, 1722.

1722.

Chronicon Saxonicum. — Ingulphus, Historia monasterii Cropiandensis. — Will. Malmabury, De gestis
repum Angiorum. — Spelman, Life of Alfred; Oxford,
1709, in-5°. — Bicknell, Life of Alfred; Londres, 1777.

Stolberg, Leben Alfreds das Grosson (Vie d'Alfred le
Grand), ouvrage traduit en français; Paris, 1831, in-18. —
Turner. History of the Anglo-Saxons. — Polydore Virglie, I. V. — Genebrard, in Chron. — Matthleu de Westminster; Pitseus, De script. Angl.

ALFRED, ELFRED, ELFRED OU ALURAD, prince saxon, fils du roi Ethelred II et d'Emma de Normandie, vivait dans la première moîtié du onzième siècle. Pendant l'invasion des Danois sous Sweyn, il se trouvait avec son frère Edward (en 1016) en Normandie, à la cour du duc Richard II; et leur mère, veuve d'Ethelred,

épousa Canut I°r. Celui-ci étant mort, en 1042, sans laisser aucun rejeton, Alfred se hâta d'accourir en Angleterre avec une flotte de cinquante voiles; mais l'ambitieux comte Godwin, beaufrère du monarque qui venait de mourir, se déclara régent du royaume : il aima mieux placer sur le trône le faible Édonard, sous le nom duquel il était sûr de régner, que le vif et entreprenant Alfred, qui lui faisait redouter un mattre impérieux et sévère. Alfred fut assassiné; Édouard, appelé en Angleterre, y fut proclamé roi par Godwin, qui lui fit épouser sa fille Édithe, croyant se ménager un appui dans ce mariage, et le regardant comme un nouvean bienfait du comte envers lui.

Modèle de vertu et de beau.é, Édithe méritait d'avoir un autre père. Un poëte a dit d'elle : « L'é« pine engendra la rose, et Godwin engendra « Édithe : » Spina rosam genuit, genuit Goduinus Editham. — Les auteurs varient sur l'époque du meurtre d'Alfred, comme sur celle de sa naissance, dans l'ordre de primogéniture.

Encomium Emme, dans Duchesne, Hist. Normannor. Scriptores, in-fol; Paris, 1819. — Aliredi Vita Edwardi confessoris, p. 371, dans Historie Angliane Scriptores Decem; London, 1482, in-fol. — Rad. de Diccto, Abbrev. Chronicop, ad ann. 1037. — Turner, Histoire des Anglo-Sazous, t. II, p. 348 (edit. anglaise).

\*ALFRED OU ALURED, surnommé l'Anglais (Anglicus), philosophe, paraît avoir vécu dans la seconde moitié du treizième siècle. Il fut chapelain du cardinal Ottohoni, qui, nommé légat, l'emmena avec lui en Angleterre. Roger Bacon parle de lui comme ayant traduit plusieurs ouvrages du grec en latin. Leland et Pits citent d'Alfred des ouvrages de médecine et de sciences naturelles (De motu cordis, De rerum natura, De educatione accipitrum), des Commentaires sur le Traité des plantes et les Météorologiques d'Aristote. Ces ouvrages sont restés inédits, ou ne nous sont pas parvenus.

Leiand. De Scriptoribus Angl. — Tanner, Biblioth. Brit. Hiber. — Bale, Scriptores, t. IV, p. 35. — Pits, De rebus Angl., p. 351.

\*ALFRED, ALURED ou ALRED, de Beverley, chroniqueur anglais, natif du Yorkshire,
mort en 1126 ou 1136. Il fut trésorier de l'église de Saint-Jean à Beverley, et a laissé, entre
autres écrits, une Chronique intitulée Aluredi
Beverlacensis Annales, sive Historia de Gestis
regum Britannies, libri IX, publiée par Hearne,
Oxford, 1716, in-8°, d'après un manuscrit unique, ayant appartenu à Thomas Rawlison. Cette
chronique commence à l'histoire de Britus le
Troyen, regardé comme le premier roi de la
Grande-Bretagne, et va jusqu'à l'année 1128.
Bale et d'autres critiques la prennent pour une
compilation extraite de l'ouvrage de Geoffroy de
Monmouth, Deflorationes Galfredi.

Bale, Scriptor. — Pits, De rebus Angl. — Tanner, Biograph. Britan. Hib.

ALFRED ou ALFRIC, de Malmsbury, écrivain anglais, mort vers l'an 999. Il fut nommé abbé de Malmsbury, puis évêque de Kirton (Cre-

diton), sur la recommandation de Dunstan, archevêque d'York. Bale et Pits citent de lui deux ouvrages, De Naturis rerum, et De Rebus camobii sui, qui n'ont pas vu le jour.

Bale, Scriptor. — Pils, De rebus Angl. — Tanner, Bi-bholh. britan. hibern. — Wright, Biograph. britan. liter., p. 578.

\*ALFRED et ARIRAM, deux sculpteurs et architectes allemands, contemporains de l'empereur Arnolphe, vivaient dans le neuvième siècle de J.-C. Ils étaient natifs de la Bavière, et appartenaient à des ordres religieux. Ils ont construit le fameux palais impérial à Ratisbonne. Alfred avait été moine à Tegernsée; un ancien écrivain, cité par Fiorillo, le qualifie Alfridus presbyter, et magister cujusque artis; et un chroniqueur, mentionné dans le Trésor de Fez, dit d'Ariram : Nullus in hoc ævo viget ingeniosior illo... artibus et variis. Ariram était religieux du couvent de Saint-Emmeran.

Fiorillo, Geschichte der seichnenden Künste. — Pez. Thesaurus anecdot., vol. VI, part. I, p. 9.

ALPRIC, ÆLFRIC ou ELFRIC, surnommé Abbas (abbé) et Grammaticus (grammairien), écrivain anglo-saxon, vivait dans la seconde moitié du dixième siècle. On n'a sur lui que des détails peu nombreux et fort incertains. Il paratt avoir été successivement abbé de Saint-Albans et de Cerne, dans le Dorsetshire. Il eut pour mattre Ethelwod à l'école de Winchester, et paratt avoir pendant quelques mois occupé, vers 995, le siége épiscopal de Wiltac (aujourd'hui Salisbury ). Il a été confondu avec plusieurs autres écrivains de la même époque; car le nom d'Alfric, Ælfric ou Alfred, était très-commun chez les Anglo-Saxons. Il est l'auteur vrai ou supposé des ouvrages suivants : Homélies ou Sermons, extraits de saint Augustin et d'autres pères de l'Église. La plus remarquable de ces homelies, Paschal Sermon for Easter Sunday, a été publiée en anglo-saxon et en anglais par l'archevêque Parker, avec une préface; London, 1566, in-8°; réimprimée dans Foxe, Acts and monuments, et dans d'autres recuells. - Une autre homélie, sur la naissance de saint Grégoire, a été publiée avec une traduction anglaise par Elstob, London, 1709, in-8°; réim-primé à Londres en 1839, in-8°; — un *Traité* sur l'Ancien et le Nouveau Testament, publié en anglo-saxon et en anglais par l'Isle; London, 1623 et 1638, in-4°; — un recueil de Canons, trad. du latin, publiés par Wilkins, Concilia Magnæ Britanniæ et Hiberniæ; Lond., 1737, in-fol.; — une Grammaire et un glossaire anglo-saxons; Lond., 1838, in-fol.; — Dialogue entre un maître et son élève, publié dans Thorpe, Analecta Anglo-Saxonica, 1834; — une traduction anglo-saxonne du Pentateuque, publiée par Ed. Thwaites, Oxford, 1699, in-8°; une Préface au livre de la Genèse, dans Thorpe, Analecta, et Leo, Altsächsische Sprachproben; Halle, 1838, in-8°; — la vie de son mattre Ethelwod, dans Mabillon, Acta SS. Benedictinor.; — un manuel d'Astronomie, en anglo-saxon, dans Th. Wright, Pupular Treatises on Science written during the middle ages, etc.; London, 1841, in-8°. — Beaucoup d'autres écrits d'Alfric sont encore inédits. On trouve dans ses ouvrages des renseignements curieux sur les mœurs et les coutumes des Anglo-Saxons. — Alfric Bata ou Putta, archevêque d'York, mort en 1051, a laissé aussi plusieurs écrits qui ont été confondus avec ceux du précédent.

Wright, Biographia leteraria, vol. I. — Hickes, Thesaurus linguarum septentrionalium, Oxford, 2º vol., 1706, In-fol. — Wharton, Dissert. de duobus Elfricis, dans Anglia sacra, t. I, 126. — Thorpe, Analesta anglo-suxonica

nica.

\*ALFTEKIN, surnommé Abou-Mansour-Scherabi, fut, vers l'an 980 de J.-C., le ministre et confident du khalife Aziz-Billah, contre lequel il avait d'abord fait la guerre, et qui lui pardonna généreusement. Voy. Aziz-Billah.

Silv. de Sacy, Chrestomathie arabe, t. II, p. 103 (nouvelle édit.).

ALGARDI (Alessandro), célèbre sculpteur et architecte italien, né à Bologne en 1598, mort à Rome en 1654. Il fut élève des Carrache, auxquels il doit la correction du dessin. Il commença par modeler de petites figures en platre, et y réussissait très-bien. Après avoir travaillé à différents ouvrages dans plusieurs villes de l'Italie, il vint à Rome, où il sut employé par le cardinal Ludovici pour restaurer des statues antiques. Sur la recommandation du Dominiquin, il fut chargé de faire une Madeleine et un saint Jean-Baptiste pour l'église de Saint-Silvestre. Ses statues furent bien accueillies, comme elles le méritaient. En 1640 on lui commanda plusieurs groupes pour les églises de Rome. Il fit ensuite la statue en bronze du pape Innocent X, qui lui valut beaucoup d'honneur et d'argent; son œuvre principale, le beau bas-relief représentant saint Léon empêchant Attila d'entrer à Rome, date de la même époque. C'est le plus grand bas-relief qu'on ait jamais exécuté : la réputation qu'il obtint par cet ouvrage engagea Mazarin à inviter Algardi à venir en France; mais l'artiste refusa. Il devint très-riche; on lui reproche beaucoup d'avarice et de dureté. Algardi s'éleva au-dessus de l'état de médiocrité où était alors la sculpture. Sans être aussi maniéré que le Bernin, il n'en a pas moins plusieurs défauts, entre autres celui de vouloir obtenir par les masses lourdes du marbre des essets qui ne conviennent qu'à la peinture.

Passeri, Fite de' Pittori, etc. — Traboschi, Storia dellu letteratura ital. — Cloognara, Storia della scultura. — Milizia, Fite, etc.; Punz, Fiage de España.

ALGAROTTI (François, comte), littérateur italien, né à Venise le 11 décembre 1712, mort à Pise le 3 mars 1764. Il étudia d'abord à Rome, ensuite à Venise, enfin à Bologne, sous les deux célèbres professeurs Eustache Manfredi et François Zanotti. Il fit des progrès rapides dans les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, la philosophie et la physique. Il se livra plus

particulièrement à cette dernière science, et à l'anatomie, sous d'autres habiles mattres. Il n'en avait pas moins ardemment étudié le latin et le grec; il avait aussi donné une attention particu-Hère à la langue toscane, et il alla s'y perfec-Sonner à Florence. Dès son premier voyage en France, il fut lié avec les savants les plus distingués, dont il était déjà connu par d'excellents sémoires insérés dans le recueil de l'Institut de Belogne. Il se retirait souvent à la campagne, et ce fut au mont Valérien qu'il écrivit, en 1733, son Newtonianismo per le donne, où il se proosa de mettre à la portée des gens du monde les découvertes et le système de Newton, comme Fontenelle y avait mis les œuvres de Descartes. Il n'avait alors que vingt et un ans. Ce tivre fit beaucoup de bruit, et lui fit obtenir l'honneur d'être invité par Maupertuis et Clairaut à les accompagner dans leurs expéditions scientifiques. Il a été fort mal traduit par Duperron de Castera, dont la version ne peut donner qu'une fausse idée de l'ouvrage. Algarotti avait cultivé la poésie dès ses premières années; après d'heureux essais dans le genre lyrique, il composa plusieurs épitres en vers libres (sciolti), sur différents sujets de science et de philosophie. Ces épttres furent recueillies avec d'autres de Frugoni et de Bettinelli, et publiées avec de prétendues lettres de Virgile, où l'on critiquait inconsidérément Dante et Pétrarque. Cette publication révolta les admirateurs de ces deux grands poëtes, et fournit des armes à leurs détracteurs. Algarotti protesta hautement contre ces lettres, dont il porait l'auteur (on a su depuis qu'elles étaient de Bettinelli). Les beaux-arts servaient de délassement à son esprit, avide de tout savoir. Il dessinait parfaitement, et gravait en taille-douce : tout ce qu'il a écrit sur les arts marque autant de connaissances que de goût. Frédéric le Grand, qui l'avait reçu à Rheinsberg, étant encore prince royal, s'empressa de l'appeler auprès de lui dès pu'il fut monté sur le trône. Algarotti se rendit de Londres à Berlin. Il y resta plusieurs années, jouissant de toute la faveur royale. Frédéric lui conféra le titre de comte pour lui, son frère et leurs descendants; il le fit ensuite chambellan, et chevalier de l'ordre du Mérite. Il le combla de présents et de témoignages de confiance.

Lorsque Algarotti eut quitté Berlin, le roi correspondit avec lui pendant vingt-cinq ans, et conserva pour lui le même intérêt jusqu'à sa mort. L'électeur de Saxe, roi de Pologne, Auguste III, la retint aussi quelque temps à sa cour, et lui donna le titre de conseiller intime de guerre. Le pape Benoît XIV, le duc de Savoie, et l'infant dans de Parme, lui prodiguèrent les distinctions les plus flatteuses. Partout la bonté de son caractère, la pureté de sos mœurs, l'élégance et la politeuse de ses manières, contribuaient à ses succès, autant que la supériorité de ses talents. Le climat d'Allemagne ayant sensiblement altéré sa santé. Il retourna d'abord à Venise; il se fixa en-

suite à Bologne; mais la phthisie dont il était attaqué augmentant toujours, il y succomba enfin, à Pise, à l'âge de cinquante-deux ans. Il vit approcher la mort avec une résignation philosophique. Il passait les matinées avec un dessinateur, nommé Maurino, qui l'avait accompagné dans ses voyages, à s'entretenir de peinture, d'architecture, et de tous les beaux-arts. L'après-dinée, il se faisait lire ses ouvrages, qu'on réimprimait alors à Livourne; et le soir, on faisait chez lui de la musique, qu'il écoutait avec plaisir. C'est ainsi qu'il s'éteignit, sans éprouver ni les ennuis de la maladie, ni les horreurs de la mort. Il avait fait lui-même le dessin de son tombeau et son épitaphe, plutôt par goût pour les arts et pour la poésie, que par orgueil. L'épitaphe est remarquable par une heureuse application du non omnis moriar d'Horace : Hic jacet Fr. Algarottus non omnis. Le roi de Prusse voulut qu'il lui fût élevé un monument plus magnifique dans le Campo-Santo de Pise, et que l'on joigntt à l'inscription ordonnée par Algarotti, cette seconde inacription latine: Algarotto, Ovidii æmulo, Neutoni discipulo, Fridericus rex; à quoi les héritiers ne firent d'autre changement que de mettre Fridericus Magnus. Les Œuvres d'Algarotti, publiées d'abord à

Livourne en 1765, en 4 vol. in-8°, puis à Ber-lin en 1772, 8 vol. in-8°, ont été réimprimées à Venise, en 17 vol. pareillement in-8°, de 1791 à 1794. Cette édition, complète et soignée, est ornée de vignettes d'après les dessins de l'auteur. Le 1er volume contient : Mémoires sur la vie et les ouvrages d'Algarotti; ses poésies; le 2°, l'exposition du système de Newton, et tout ce qui a rapport au même sujet; le 3° comprend ses écrits sur l'architecture, sur la peinture, et sur l'opéra en musique. Son Essai sur la peinture était, selon lui, son meilleur envrage. Il y fait preuve d'un connaisseur conmmé ; et ses idées sur l'esthétique, si elles ne sont pas aussi profondes qu'on pourrait le désirer, sont néanmoins très-ingénieuses, et s'élèvent bien au-dessus de celles de la plupart de ses contemperains. Le 4° vol. contient des essais divers sur les langues, sur la rime, sur plusieurs points d'histoire et de philosophie, sur Descartes, sur Horace, etc.; le 5°, des écrits sur l'art militaire, sur différentes questions qui s'y rapportent, sur quelques auteurs qui en ont traité, sur quelques faits d'armes anciens et modernes, etc.; le 6° les Voyages en Russie, précédés d'un Essai sur l'histoire métallique de cet empire : le reste du volume est rempli par le joli opuscule initialé le Congrès de Cythère, par la Vie de Pallavicini, poëte italien, et par une plaisanterie contre les abus de l'érudition, sous ce titre : Prespectus d'une introduction à la Néréidologie, ou à un traité sur les Néréides; le 7° pensées sur différents sujets de philosophie et de hilologie; le 8°, Lettres sur la peinture et sur l'architecture ; le 9° et 10°, Lettres sur les scien-

ces et sur divers objets d'érudition. Les sept derniers volumes contiennent la suite inédite de sa correspondance avec des savants et des gens de lettres d'Italie, d'Angleterre et de France; la dernière moitié du 17° est remplie par un Basai critique, aussi inédit, sur le triumvirat de Crassus, de Pompée et de César, ouvrage resté imparfait, mais où l'auteur montre beaucoup d'érudition, de saine politique et de philosophie. Ses correspondants étaient, en Italie, Manfredi et Zanotti, ses premiers mattres, Fabri de Bologne, Métastase, Frugoni, Bettinelli, le célèbre mathématicien et physicien Frisi, Mazzuchelli, Paradisi, etc.; en Prusse, le roi Frédéric II, plusieurs princes de sa famille, l'académicien Formey, etc.; en Angleterre, lord Chesterfield, Harvey, Hollis, Taylor, lady Montaigu; en France, Voltaire, Maupertuis, madame du Chastelet, madame du Boccage, etc. La plupart des lettres adressées à des Français ou des Françaises sont écrites dans leur langue. La correspondance générale de Voltaire offre un grand nombre de ses lettres à Algarotti, qu'il appelait, à l'exemple de Frédéric II, son cher cygne de Padoue, caro cigno di Padova; il fit, mais inutilement, tous ses efforts, quand il le sut attaqué d'une maladie de poitrine, pour l'engager à venir à Ferney prendre du lait de ses vaches, et se mettre entre les mains de Tronchin.

Algarotti, sans avoir la puissance de l'homme de génie, a en le talent de revêtir la science de l'école d'un vernis séduisant qui la rendait accessible aux profancs. On doit le considérer comme un littérateur estimable d'une époque de décadence. Les critiques italiens modernes, entre autres Foscolo, out été injustes envers lui. Il a cependant mérité le reproche d'avoir altéré la diction italienne par des tournures françaises. Ses poésies aussi manquent d'inspiration, défaut qui n'est pas racheté par l'originalité des pensées et la grace de la versification. Mais on ne saurait lui refuser la clarté, la précision et la justesse dans l'expression, de la délicatesse dans la penaée; son coloris est toujours doux et varié, il imsionne par des traits brillants; en un mot. il réunit toutes les qualités pour charmer les loisirs de l'homme de goût.

Une partie des œuvres d'Algarotti a été traduite en français, et imprimée à Berlin, 1771, 8 vol. petit in-8°. On a imprimé à part : 1° le Newtonianisme des dames, trad. par Duperron de Castera, 1752, 2 vol. in-12; — 2° le Congrès de Cythère, trad. par Duport du Tertre, 1749, in-12; et sous le titre d'Assemblée de Cythère, par mademoiselle Menon, 1748, in-12; — 3° Essai sur la Peinture, trad. par Pingeron, 1769, in-12.

Domenico Michelessi, Memorie intorno alla vita & Algarotti; Venise, 1770, in-b\*. — Vicenzo Alberti, Commentarius; Lacques, 1781, in-b\*. — Natale delle Zaste, Pita, dans les Pitus Raisrum, de Palveni; Pine, 1770, au vol. 8. — Giovio, Elogio, dans la Collection & é-

loges, par Rubbi. — Camillo Ugoni, Vita, dans la Continuazione ai secoli della Lett. ttal., de Comiani ; Brescia, 1830, tome 1. — Ginguené, Hist. litteraire de l'Italie.

\*ALGAZI (Chajim), rabbin grec du dix-septième siècle, est auteur d'un commentaire diffus, intitulé Neschiboth Mischpot (les Sentiers du jugement), imprimé à Constantinople par Francoben-Salomon., l'an du monde 5429 (1669 de J.-C.), in-fol.

Wolf, Biblioth. hebr., t. I; p. 267; t. III, 261. — Barte-locci, Biblioth, magn. rabbinica, t. II, p. 232.

\*ALGAZI (Samuel-ben-Isaac), rabbin, natif de Candie, vivait vers le milieu du seizième siècle. Il est auteur de plusieurs ouvrages, trèsrares. Sa Chronologique (Toledoth Abraham, c'est-à-dire génération d'Abraham) a été imprimée à Venise, 1587, in-8°.

Bartolocci, Biblioth. magn. rabbin., t. IV, p. 280, — Wolf, Bibl. hebr., t. I, p. 1086. — De Rossi, Biz. storico degli autori ebrei, t. I, p. 46. — Lelong, Bibl. sacra, t. II, p. 841.

\*ALGARI (Salomon-ben-Abraham), rabbin natif du Levant, mort en 1683. Il fut longtemps grand rabbin à Mayence, et a publié beaucoup d'ouvrages sur le Talmud, parmi lesquels on remarque le Jahab Secah, imprimé à Constantinople en 1683, in-8°.

Wolf, Bartolocci, de Rossi, Lelong.

ALGAZZALI (Abou-Ibn-Hamid Mohammedebn-Mohammed), célèbre philosophe arabe, naquit en 1058 (l'an 450 de l'hégire) à Tous (en Perse). où son père était marchand de toiles le coton (gazzal), ce qui fit qu'on nomma le fils Algazzali. Ayant successivement étudié à Djordjan et à Nissabour, il fut appelé à une chaire de théologie à Bagdad, où il professa avec un tel éclat, que tous les imams du pays devinrent ses partisans zélés. Il succéda, dans la direction le la grande école de Bagdad, au célèbre docteur Jman-ai-Naremein. Après avoir dirigé cet établissement pendant quatre ans , il fit le pèlerinage de la Mecque, séjourna quelque temps à Damas, à Jérusalem, à Alexandrie. Il était sur le point d'entrer dans le Magreb, lorsque ses enfants l'invitèrent à revenir dans son pays pour arranger des affaires de famille. De retour à Bagdad, il reçut du sultan l'injonction de reprendre à Nissabour la carrière de l'enseignement. Algazzali obéit : il professa environ encore quinze ans, et mourut en 505 (1111 de J.-C.), après avoir fondé à Nissabour un collège et un couvent pour les Confis. Algazzali fut l'un des chefs de la secte des ascharites ou orthodoxes, ce qui le fit surnommer Hodjat-al-Islam, Zein-al-Din (preuve de la loi, ornement de la religion). C'était un des auteurs arabes les plus savants et les plus féconds : le nombre de ses ouvrages s'élève à près de six cents. On cite: - 1º Ihya Oloum al-Din, on restauration des connaissances religieuses; to Makassid al-Falasifa, ou la tendance des philosophes, ouvrage dans lequel il traite de la ogique, de la physique et de la métaphysique, et s'efforce de renverser les systèmes des philo-

sophes; - 3º Tehafot al-Falasifa, la destruction des philosophes, dirigé vers le même but. Ce dernier traité fut réfuté plus tard par Averroès dans son ouvrage intitulé Destructio destructionum philosophiæ Algaszali, et qui se trouve dans le 9° volume des Œuvres d'Averroès, Venise, 1560. S'il faut en croire le rabbin Moise de Narbonne, à qui l'on doit une traduction hébraïque et un commentaire du Makassid, ce sont ses propres doctrines, et non celles des philosophes, qu'il a exposées et réfutées dans cet ouvrage. Averroès partage cette opinion : à ses yeux, les attaques d'Algazzali contre les philosophes n'étaient qu'une tactique pour gagner les orthodoxes. Léon l'Africain nous apprend que, malgré ces précautions et ces détours, l'Ihya Oloum al-Din sut condamné au seu, parce que l'auteur y censurait quelques points de la loi mahométane. On trouve plusieurs traités parmi les manuscrits de la bibliothèque de Paris.

L'un de ces traités (Ce qui sauve des égarements et ce qui éclaircit les ravissements) a été publié par A. Schmölders, en français et en arabe; Paris, 1842, in-8°. On y lit, entre autres, ce passage remarquable sur la division des sectes philosophiques:

« On classe les philosophes en trois catégories : fatalistes, naturalistes, et théistes. Les fatalistes forment une secte qui, niant un Dieu créateur, modérateur, doué de connaissance et de puissance, suppose que le monde existe sans créateur, et qu'il ne périra jamais; que l'animal tire son origine d'une matière prolifique particulière, et qu'il en a été et sera toujours ainsi. Ces gens sont hérétiques. Les naturalistes étudient la physique et les phénomènes prodigieux des animaux et des plantes : ils font beaucoup de recherches anatomiques sur les différentes parties des animaux; mais, tout en voyant le merveilleux de la création divine et les chefs-d'œuvre de la sagesse de Dieu, ils ne s'efforcent pas à s'élever à l'idée d'un Créateur sage, qui connaît la fin des choses et leur but. Et cependant aucun observateur ne saurait comprendre l'anatomic et l'utilité merveilleuse de toutes les parties du corps, à moins qu'il n'ait cette connaissance indispensable de l'excellente économie de l'ordonnateur dans l'organisation des animaux, et plus encore dans celle des hommes. Mais n'est-il point arrivé que ces hommes, à cause de leurs nombreuses recherches physiques, soient allés jusqu'à se persuader que la juste proportion de la composition élémentaire opère une grande influence sur l'existence des animaux, et que la faculté intellectuelle même de l'homme dépend de sa composition élémentaire, et qu'elle est périssable comme elle? Car celle-ci périt; et comme, selon eux, il est inconcevable qu'une chose une fois anéantie puisse revenir à la vie, ils vont jusqu'à soutenir que l'ame meurt à jamais sans retour. Niant la vie future, ils ne croient ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la résurrection, ni au jugement dernier. Pour l'obéissance envers Dien, L n y a, selon eux, aucune récompense; pour la désobéissance, aucun châtiment. Vivant sans frein, ils s'abandonnent à leurs penchants comme les bêtes. Ceux-là encore sont donc hérétiques; car le fondement de la foi, c'est la croyance en Dieu, au prophète, et au dernier jour. Or, tout en croyant à Dieu et à ses attributs, ils nient le dernier jour.

à ses attributs, ils nient le dernier jour.

« Après eux vinrent les théistes. Tels sont Socrate, précepteur de Platon, qui lui-même four précepteur d'Aristote. Celui-ci, en rédigeant pour les philosophes la logique, et en classant les sciences, a rendu obscures des choses qui auparavant étaient évidentes, et en a mis au jour d'autres qui étaient oubliées. Ces trois hommes combattaient en général les deux sectes précédentes, c'est-à-dire les fatalistes et les naturaistes; mais, en révélant leurs défauts, ils enseignaient eux-mêmes ce qu'ils avaient emprunté à d'autres. — Que Dieu préserve les croyants de s'attaquer réciproquement comme ils l'ont fait! »

D'Herbetot, Biblioth. orientale. — Catalogue des mamuscrits arabes de la Bibl. nationale. — Jourdain, dans la Biographie universelle. — A. Schmölders, Essei sur les docles philosophiques chez les Arabes, et notamment sur la doctrine d'Algazzali; Paris, Firmin Didot, 1842.

ALGER, en latin Algerus, savant prêtre de Liége, mort en 1131. Il fut d'abord diacre à l'église de Saint-Barthélemy dans cette ville, et il était chargé de la direction de l'école ecclésiastique; il passa de là à la cathédrale de Saint-Lambert, où il entretint une correspondance active concernant son administration. Après la mort de Frédéric, évêque de Liége, il refusa les offres avantageuses de plusieurs prélats d'Allemagne; il se retira à Cluny, et y mourut dans la pratique de toutes les observances monastiques. Nous avons de lui: 1° De misericordia et

justitia, mis au jour par D. Martène dans le 5° volume de ses Anecdota. C'est un recueil de passages des livres des saints Pères, accompagnés de courtes réflexions; — 2° De sacramento corporis et sanguinis Domini. Ce traité est dirigé contre l'hérésie de Bérenger; il était fort estimé par Pierre de Cluny et par Érasme; — 3° un opuscule sur le libre arbitre, rendu public par D. Bernard Pen dans le 4° tome de ses Anecdota; — 4° De sacrificio Missæ, courte dissertation publiée dans le 9° volume de la Collectio scriptorum veterum de Angelo Mai. — On regrette la perte de ses lettres et de son histoire de l'église de Liége.

Histoire littéraire de la France, t. XI. — Pierre de Cluny, livre II, adv. Henric., et de Miruc. sui temp. — Trittème, là caial. script. Rocles., II. 9, de Vir. illust. Bened. — Érasme, in Epist. et præf. ad Aiger. — Belammin, De script. Ecoles. — Foppens, Bibl. Belgiarmin, De script. Ecoles. — Poppens, Bibl. Belgiarmin de Series. — Valère André, Bibl. Belg. — Dupin, Bibliothèque des auteurs ecolésiastiques. — Ceillies, Histoire des auteurs sacres.

\*ALGHAFIKI (Abou - Djafar-Ahmed-ben-Mohammed), médecin arabe, mort en 560 de l'hégire (1164-695 de J.-C.) Il vécuten Espagne, et fut surtout renommé pour sa connaissance des drogues. On n'a que peu de détails de sa vie; aucun de ses écrits n'a été imprimé. La hibliothèque Bodléienne d'Oxford possède de ce médecin trois ouvrages manuscrits: 1º un Tratié des simples, souvent cité par Ibn-Elbeytar; c'est un abrégé de ce que les Grecs et les Arabes ent écrit sur cette matière; — 2° Sur les fièvres et les tumeurs; — 3° Sur les moyens de chasser les humeurs viclées.

The Abl Consybish, Ponter relationers de classibus medicorum, cap. XIII, 383. — Wilstenfeld, Gaschichte der arab. Erste. — Nicoll el Punny, Catalog. codd. mss. arab. bibl. Bodl., p. 889.

ALGMALIB-BILLAE, c'est-à-dire le Conquérant pour la cause de Dieu, surnom d'AL-ABMAR (Mohammed-ben-Youçouf-ben-Nasr). Vog. ALAHMAR.

ALGEISI OU ALGISI (François), compositeur de musique italien, né à Brescia en 1666, mort dans sa ville natale en 1733. Il fut organiste de la cathédrale de Brescia, et fit représenter à Venise deux opéras (l'Amore di Curzio per la patria, et il Trionfo della Continenza) qui eurent un grand succès. Vers la fin de ses jours il s'était acquis une réputation de saint, en ne vivant que d'herbes assaisonnées de sel.

Pétis, Biographie des musiciens.

ALGHISI-GALHAZZO, architecte et géomètre, natif de Carpi dans le Modénois, vivait dans la deuxième moitié du seixième siècle. Il devint architecte du duc de Ferrare, et s'attacha principalement à l'art des fortifications. Son ouvrage: Alghisei Carpensis apud Alphonsum II, Ferrariz ducem architecti opus, fut imprimé à Venise en 1570, in-fol., avec un grand luxe typographique; c'était le meilleur livre d'architecture qui ent paru jusqu'alors.

Tirabeschi, Storia della letteratura.

ALGEISI (Thomas), chirurgien italien, né à Florence le 17 septembre 1669, mort le 27 septembre 1713. Il étudia d'abord sous son père, i était chirurgien de l'hôpital della Santa-Maria à Florence, puis sous l'anatomiste Laurent Bellini. En 1703, il fut reçu docteur à Parione sous le célèbre Vallisnieri, et s'acquit une grande réputation comme opérateur, et particulièrement nme lithotomiste. Il fut en grande considération auprès de Clément IX, après une opération qu'il avait faite sur l'un des officiers de ce pape. Il mourut à la suite d'une amputation, nécessitée par une arme à feu qui lui avait éclaté entre les mains. On a de lui : Litotomia, ovvero del cavar la pietra (avec des figures d'instruments lithotomiques, de calculs, etc.); Florence, 1707, in-4°, et Venise, 1708, in-4°, ouvrage très-in-téressant pour l'histoire de la chirurgie; — une lettre à Vallisnieri sur des vers sortis de la vessie, sur une matière propre à injecter les artères, et sur les bandages employés chez les Egyptiens, dans le 6° volume du Giornale de Letterati d'Italia : réimprimée dans Vallisnieri. Nuove Esperienze ed Osservazione.

Mezzuthelli, Serittori d'Italia.

\*ALGMADESCE (don Meir-ben-Salomon), rabbin espagnol, vivait dans la première moitié du quinzième siècle. On a de lui, entre autres ouvrages manuscrits (inédits), une traduction hébraique de la Morale d'Aristote, avec des commentaires (bibliothèques de Paris, d'Oxford, du Vatican).

Wolf, Biblioth. kebr., t. 1, p. 774; t. III, 686. — Bertolocci. Biblioth. magna rabbin., t. IV, p. 11. — De Rossi, Dizionario storico degli aut. ebrei.

ALGRIN ou MALGRIN ( Jean ), cardinal et théologien, né vers la fin du douzième siècle, mort le 28 septembre 1237. On n'a aucun détail précis sur la première partie de sa vie. On sait seulement qu'il fut prieur à Abbeville. Il vint ensuite à l'université de Paris, où il acquit la réputation d'un homme savant et d'un habile prédicateur. En 1225 il fut nommé archevêque de Besançon, et en 1227 Grégoire IX le créa cardinal. Il fut envoyé comme légat en Aragon, pour prêcher la croisade contre les Sarrasins; depuis il négocia une réconciliation entre le pape et l'empereur Frédéric II. On a de lui, à la Bibliothèque nationale à Paris, beaucoup de sermons et un commentaire sur les psaumes (en manuscrit). On n'a publié de lui qu un Commentaire sur le Cantique des cantiques, imprimé à Paris en 1521, in-fol.

Mabilion, Bibl. de l'ordre de Saint-Benoît. — Dupin, Bibl. des auteurs ecclésiastiques. — Henr. Gandevensis, De script. ecclesiasticis. — Fabricius. Bibl. med. et inj. statis. — Cave, Hist. litt. scrip, ecclesiasticorum, t. 11, p. 391.

AL-MADJADJ-BEN-10UCEF. Voy. Abdallahben-Zobaïr.

ALHAREM-IBN-ATTA, surnommé Mokenna (le Borgne), chef de secte arabe, vivait dans la seconde moitié du huitième siècle. Il fit son apparition à Mérou, capitale du Khorasan (en 774 de J.-C ), où il se donna pour le fils de Dieu sous la forme humaine, et ayant été d'abord incarné dans Adam et Noé, et d'autres personnes célèbres. Habile dans l'art magique (sciences physiques), il accompagnait ses prédications de choses qui frappaient les yeux du vulgaire; ainsi, on raconte qu'il faisait voir des disques lumineux dont l'éclat (lumière électrique?) effaçait, pendant la nuit, la lumière de la pleine lune; ce qui lui valut le surnom de Sazendehmah (faiseur de lunes). Le khalife Mahdi fit marcher contre lui des troupes. Alhakem se renferma dans une forteresse, où il se fit, dit-on, brûler de manière à ne laisser aucune trace de son corps (en 780). Les partisans d'Alhakem furent nombreux, et on en rencontre aujourd'hui sur les bords de l'Oxus. L'histoire d'Alhakem a fourni à Thomas Moore le sujet d'un poeme : Mocanna, ou le prophète voilé du Khorassan.

lbanu-l-Athir, Histoire generale (ms.). — Aboulfeda, Annal. muslem., sub anno 163. — D'Herbelot, Biblioth. Orient., au mot MOCANNA.

\*ALMAKEM-BIAMRILLAM (Abou-Ali-Mansour), sixième khalife de l'Égypte, de la dynastie des Fatimites, succéda en 996 de J.-C. à son père Aziz-Billah, et disparut à l'âge de soixante et un ans, sans que l'on ait su comment. Rigide observateur des lois du Koran, il fit arracher toutes les vignes de l'Égypte, et ne permit aux juifs et aux chrétiens de ses États de ne porter que des turbans noirs. Ce fut sous ce règne qu'Ihn-Yunas dressa les tables astronomiques qui portent le nom de Zigu-l-Hakemi (Tables Hakémites).

Vie d'Alhaken-Biamrillah, par Makrizi, dans Silv. de Sacy. Chrestomathie arabe, vol. I. — Aboulféda, Annal. muslem., sub an. 386-398 de l'hégire.

ALMAREM 10r, émir de Cordone, né vers 112, mort en 206 de l'hégire (821 de J.-C.), surnommé Alumdafar (le vainqueur) et Abou-l-'assin (le cruel). L'exemple de son père Hescham I\*\*, auquel il succéda en 796, et son éducation soignée faisaient espérer à son avénement un règne heureux, en même temps que tout son maintien annonçait en lui un souverain brave et actif. Mais les premiers jours de son règne furent troublés par les guerres civiles. Deux de ses oncles, Abdallah et Soliman, se mirent en révolte ouverte contre lui, et se liguèrent avec les chrétiens : ils décidèrent Charlemagne à envoyer de nouveaux secours à son fils Louis le Débonnaire, qui faisait alors une guerre très-active aux Maures. Alhakem se tourna d'abord vers l'armée de ses encles, qu'il mit en déroute après une bataille acharnée; il fut très-affecté de la mort de Soliman, et il traita son autre oncle Abdallah avec bonté, en lui demandant seulement ses fils comme otages : il donna même à l'un de ceux-ci sa sœur en mariage.

Alhakem se porta ensuite à la rencontre des Francs, qui s'étaient déjà emparés de beaucoup de places fortes, entre autres de Barcelone. L'émir les repoussa, passa les Pyrénées, et ravagea tout le pays jusqu'à Narbonne; mais îl ne put empêcher Louis le Débonnaire de prendre pied en Catalogne, et d'en expulser définitivement les Maures. Alfonse le Chaste, qui était resté tranquille jusqu'alors, vint à son tour les attaquer. Il défit complétement deux généraux d'Alhakem; il s'était emparé du Portugal, et s'était avancé déjà jusqu'au Duero, lorsque le fils d'Alhakem, après plusieurs batailles dont le succès fut partagé, le refoula jusqu'au Minho, qu'il sut toujours garder.

Pendant ce temps les habitants de Tolède se révoltèrent, et outragèrent leur gouverneur Amrou. Celui-ci s'en vengea à l'arrivée du fils d'Al-hakem, en persuadant à ce jeune prince de faire périr plus de cent des principaux habitants de la ville. Cette atrocité, qui se fit sans la moindre participation d'Alhakem, commença néanmoins à lui aliéner le cœur de ses sujets.

Bientôt une conspiration formidable vint aigrir le caractère d'Alhakem. Elle fut dénoncée par un de ses neveux; et le matin même qui avait été désigné pour l'assassinat de l'émir, le peuple, effrayé, vit suspendues aux créneaux de la citadelle les têtes sangiantes de trois cents conspirateurs.

Pour assurer à son fils Abd-er-Rahman la succession de ce trône si menacé, Alhakem convoqua, selon la coutume, les principaux officiers de l'État, et leur fit reconnaître le futur émir, qui resta depuis chargé des soins du gouvernement. Albakem se renferma dans son palais, où l'abus du vin et des plaisirs vénériens le rendit idiot et cruel. Le peuple passa du murmure à la violence, lorsque Alhakem, après avoir créé une garde de quinze mille hommes composés de chrétiens prisonniers ou achetés, imposa une nouvelle taxe. L'insurrection partit du faubourg occidental de Cordoue. L'émir en fureur se mit à la tête de ses soldats, fondit sur la foule ameutée, et en fit un affreux massacre; après quoi les rebelles qui avaient échappé au carnage furent bannis, et le faubourg qu'ils habitaient fut rasé (en 817 de J.-C.). Depuis ce moment une tristesse profonde s'empara de son âme; des images sanglantes le poursuivaient nuit et jour. Il ne trouva quelque soulagement que dans la culture de la poésie et de la musique. Il vécut ainsi quatre ans, en proie anx remords de sa conscience agitée.

Alhakem I er surpassa tous ses prédécesseurs en courage, en résolution et en science militaire. Il établit pour l'armée, qu'il disciplina, une solde régulière, et l'attacha par là au service de l'État. Il créa de plus des arsenaux et des magasins publics.

Al-Nuwayri, Hist. des Besti-Omeyyah d'Espagne, us. — Conde, Hist. de la dominacion de les Mores, t. i, p. 380. — Casiri, Bibl. arab. hisp. Escur., t. ii, p. 190. — Almakkari, Dynast. moham., t. ii, p. 190. — Abeulféda, Ann. Musi., t. ii. — Marmel, Description de l'Afrique, liv. iii, p. 88. — D'Herbelot, Bibl. orient., à l'art. Rakem.

ALHAKEM II, surnommé Al Mostansir ou Montaser-Billah, neuvième roi de Grenade, et deuxième khalife omeyyade d'Espagne, né vers le commencement du dixième siècle, mort le 2 safar 366 (de J.-C. 30 sept. 976). Il succéda, l'an de l'hégire 350 (de J.-C. 961), à son père Abd-er-Rahman III, et se montra digne de continuer un règne aussi glorieux. Le sien, moins agité, vit se développerdans l'Espagne musulmane tous les éléments de prospérité et de grandeur qu'y avait laissés le vainqueur de Ceuta et de Zamora. Déjà âgé d'environ quarante-huit ans lorsqu'il monta sur le trône, Alhakem y apporta une expérience consommée. Son père l'avait associé aux affaires, et même, dans ses dernières années, il n'avait voulu avoir que lui pour ministre. La belle âme d'Alhakem lui méritait cette confiance. Passionné pour l'étude et le commerce des savants, c'est au mouvement que ce goût dominant du souverain imprima aux esprits de ses peuples, qu'Alhakem a dû peut-être le principal titre de gloire de son règne, où, disent les historiens arabes, les lettres furent le plus en honneur et le plus magnifiquement encouragées. A son couronnement, qui se fit avec la plus grande pompe à Azhara,

skem avait été, comme son père, salué du titre d'émpr-al-moumenin. Jusque-là l'un des principaux soins d'Alhakem avait été de rassembler à grands frais une bibliothèque qui s'éleva, dit-on, à 600,000 volumes, dont il avait lui-même disposé le classement, et dont le catalogue, encore loin d'être complet, remplissait déjà quarante-quatre volumes de cinquante feuilles. Le palais de Meronan, contenant ce précieux dépôt, e trouvaêtre ainsi le premier berceau de la célèbre académie de Cordoue; il était constamment ouvert aux savants de tous les pays, qui y afflusient. Alhakem ne négligea rien pour inculquer à Hixem, son fils, les préceptes de morale et de politique dont il s'applandissait d'avoir fait sa règle de conduite. « N'oublie jamais, lui ré-« pétait-il ordinairement en terminant ses exhortations, n'oublie jamais, mon fils, que la paix - seule fait le bonheur des peuples; et garde-toi de te laisser séduire par les maximes de l'am-« bition et de l'orgueil. La nécessité seule peut justifier une guerre, même entreprise pour l'a-« vantage apparent des sujets. Et d'ailleurs la « triste gloire d'envahir des provinces, de rui-« ner des villes, de porter jusqu'aux extrémités « du monde la désolation et la mort, vaut-elle ce « doux calme que répandent la justice et la mo-« dération sur toute notre carrière, et qu'assure « à notre dernière heure une conscience exempte

de remords? » Si les mérites d'un prince se mesuraient à l'importance des événements qui se rattachent à son règne, Albakem aurait pu rester presque ignoré. Ce n'est pas qu'il n'ait eu à cœur de montrer à ses peuples que les dispositions paci-fiques n'exclusient pas en lui le courage et les autres vertus guerrières; mais lorsque, deux ans après son couronnement, il fit publier l'aldjéhåd contre le roi de Léon, Sanche le Gros, ce fut besucoup moins dans la vue d'humilier cet ancien allié d'Abd-er-Rahman, qui refusait le tribut du en retour de l'assistance à l'aide de laquelle il avait reconquis son trône, qu'afin de se conformer lui-même, ostensiblement du moins, à l'obligation imposée par le Koran de faire la guerre aux infidèles. Cette expédition fut hientôt terminée par la reprise de Zamora, que suivit de près la conclusion d'un traité de paix. L'histoire a recueilli des traits qui prouvent à quel point il avait su rendre les magistrats indépendants dans l'exercice de la justice. Alhakem se distingue de plus par le grand nombre d'édifices qu'il fit élever. Observant lui-même scrupuleusement les devoirs de la religion, il prescrivit qu'un tiers des vienes fut arraché du sol de l'Espagne, afin d'empêcher les musulmans de contrevenir à la désense du vin par le Koran. Informé que beaucomp de ses sujets se trouvaient ruinés par cette mesure, il modifia son ordonnance de manière à faire tomber toute la pénalité sur ceux qui seraient usage de boissons spiritueuses. [Extr. en partie de l'Enc. des g. du m.]

Al-Ruwsyri, Hist. des Beni-Omeyyah, ma. — Al-Ho-maydi, Jahuatu-I-Moktabis. — Conde, Hist. de la dom., t. I, p. 488. — Casiri, Bibl. arab. hisp. Escur., t. II, p. 501.

\*AL-HARITH, astronome arabe, vivait au troisième siècle de l'hégire (815-912 de J.-C.). Il composa plusieurs ouvrages d'astronomie, cités par Abou-Moschar.

Kifti, Tarikh-al-Khokhema.

ALMAZEN ( Abou-Ali-al-Haçan-ben-Alhaçan), astronome arabe, ne à Bassora vers le milieu du dixième siècle, mort au Caire l'an 430 de l'hégire (1038 de J.-C.). Il se vanta un jour de construire dans le Nil une machine qui mettrait les habitants à l'abri des inondations, trop fortes ou trop faibles. Ce mot fut rapporté à Albakem-Biamrillah, khalife satimite, qui, malgré ses extravagances, protégeait les savants et les rassemblait à sa cour. Il fit venir Alhazen, alla au-devant de lui jusqu'à quelque distance du Caire, le combla de bienfaits, lui fournit des euvriers, et le mit en état de remplir sa parole. Mais lorsque Alhazen eut parcouru l'Egypte et reconnu le cours du Nil, il vit l'impossibilité d'exécuter ce projet qu'un orgueil irrésséchi lui avait sait concevoir, et il retourna au Caire, couvert de honte. Comme il craignait la colère d'Alhakem, il feignit d'être fou, et continua de jouer ce rôle jusqu'à la mort de ce prince. Dénué de tout moyen d'existence, il employait les moments qu'il dérobait à la composition de ses ouvrages, à copier des livres qu'il vendait; et il passa ainsi le reste de sa vie. Alhazen a composé un grand nombre d'ouvrages, dont Casiri nous a conservé la liste (Bibl arab. hisp., t. I, p. 415), et dont une partie existe, manuscrite, dans la bibliothèque Bodléienne et dans celle de Leyde. Son traité d'optique, trèsconnu en Europe, a été traduit en 1270 par un Polonais nommé Vitellivet : il fut publié par Risner sous ce titre : Alhazen, ou Allaken opticæ Thesaurus, libri VII, primum editi. Kjusdem liber de Crepusculis et nubium Ascensionibus, cum commentariis Risnerii, Busil. episc.; 1572, in-fol. Le traité des Crépuscules avait été déjà donné, par Gérard de Crémone, en 1542. La doctrine d'Alhazen sur les crépuscules, sur l'atmosphère et la réfraction astronomique, est particulièrement louée par les savants, qui prétendent qu'elle a beaucoup servi à Kepler. Il donne dans son ouvrage une explication suffisante du phénomène de la vision, de même qu'il y parle longuement des verres grossissants; il résout aussi la question de savoir en quel point d'un miroir convexe doit tomber la lumière qui vient d'un endroit donné, pour qu'elle se résléchisse dans un autre point; cela s'appelle le problème d'Alhazen.

Kæstner, Nov. Comment. Soc. Gotting., 1778., t. VII, p. 92; et 1777., t. VIII, p. 98. — Cariri, Bibl. arab. hisp. Eacur., t. I, p. 148. — Monthaca, Flist. des mathém., t. I. p. 197. — Priestley, Hist. of Pision, édit. de 1772., p. 1730. — Jourdain, dans la Biographie Universelle.

\*AL-HEDJADJ-IBN-MUTAR, mathématicien arabe, vivait à la fin du huitième et au commencement du neuvième siècle. Il a traduit du grec en arabe les Éléments d'Euclide et l'Almageste de Ptolémée.

Flügel, De arabicis Scriptorum gracorum interpretibus; Meissen, 1840, in-8°. — Gartz, De interpretibus Euclidis.

\*AL-HOMAYDI (Abou-Abdillah-Moham-med-Ibn-Abi-Nasr-Al-Azdi), historien arabe, né à l'île de Majorque en 1029, mort en 1095 de J.-C. Il eut pour mattre le célèbre Ali-Ibn-Hazm, fondateur de la secte des hazémites, fit le pèlerinage de la Mecque, et visita le Caire, Damas et Bagdad, où il mourut. On a de lui, entre autres ouvrages (inédits), une Histoire des illustres Andalousiens, espèce de dictionnaire biographique des musulmans espagnols célèbres. Cet ouvrage fut continué, après la mort d'Al-Homaydi, par Adh-Dhobbi, un de ses disciples.

Casiri, Bibl. arab. hisp. Esc., t. II, p. 146. — Almekkari, Moham. Dynast., t. i, p. 198. — Hadji-Khalfab, su mot Tarikhou-i Andalous. — Ibn-Khallekan, Dict. biographique (en arabe).

\*AL-HORR (Ibn-Abd-er-rhaman-Athkhefi), quatrième émir de l'Espagne, succéda en 717 de J.-C. à Ayoub. Il ravagea le midi de la France, d'où il revint chargé de dépouilles. Sous le règne d'Al-Horr, Pélage, le restaurateur de la liberté espagnole, s'enfuit à Cordoue, où il était retenu comme otage, et arbora, dans les Asturies, l'étendard de la révolte. Al-Horr envoya contre Pélage des troupes qui furent défaites, et il fut révoqué en 719.

Almskkeri, Moham. Dynast., t. II., p. 82. — Conde, Hist. de la dominac., t. I., p. 68. — Castri, Bibl. arab. hisp. Esc., t. II., p. 828. — Borbon, Cartas para ilustrar la Historia de la España arabo, p. 13.

ALBOY (Louis), littérateur français, né à Angers en 1755, mort à Paris en 1826. Il remplaça en 1797 l'abbé Sicard dans la direction de l'institution des sourds et muets, et fut nommé, en 1815, principal du collège de Saint-Germain-en-Laye. On a de lui : Discours sur l'éducation des sourds-muets; Paris, 1800, in-8°; — les Hospices, poème, ibid., 1804, in-8°; — Promenades poétiques dans les hospices et les hépitaux de Paris; ibid., 1826, in-8°.

Biographie des hommes vivants, t. I., p. 46. — Alhoy, De l'education des sourds et muets, p. 6.

ALI, nom commun à un grand nombre de princes, de savants et de littérateurs orientaux. L'ordre des prénoms offrant ici de grandes difficultés à cause de l'orthographe si variable des noms arabes ou persans, nous avons du classer ces homonymes par ordre chronologique.

ALI, fils d'Abou-Taleb, quatrième khalife des Arabes, né à la Mecque vers l'an de J.-C. 602, mort à Coufa le 17 du mois de ramadhan de l'an 40 de l'hégire (23 janvier 661 de J.-C.). Tout jeune encore, Ali, dont le père Abou-Taleb, oncle de Mahomet, était pauvre et chargé d'une nombreuse famille, fut recueilli par le futur législa-

teur des Arabes, qui l'éleva comme son propre fils. Aussi fut-il le premier à croire à sa mission, et le suivait-il dans les vallées écartées où Mahomet, aux premiers temps de son apostolat. se retirait pour méditer ou prier, imitant ses gestes et répétant ses paroles. Quand le nouveau prophète se crut assez fort pour prêcher hautement sa doctrine à sa famille, il la rassembla pour hui annoncer sa mission, et demanda aux assis-tants: « Quel est celui d'entre vous qui veut m'aider dans mon œuvre? Que celui-là soit mon frère et mon mandataire auprès du peuple. » Tous se taisaient : Ali, qui était le plus jeune, prit seul la parole, et s'écria : « A moi, prophète de Dieu, à moi appartient l'honneur d'être ton soutien et ton vizir. » A partir de cette époque, Ali joue le premier rôle, après Mahomet, dans la grande épopée de l'établissement de l'islamisme. Jamais les chevaliers de la Table ronde, jamais les douze pairs de Charlemagne ne s'illustrèrent par de plus grands exploits, ne se montrèrent plus dévoués, plus courageux, plus invincibles, dans nos anciens romans de chevalerie, qu'Ali dans les chroniques des Orientaux. Lorsque Mahomet, traqué par les Koreïschites, dut quitter pendant la nuit sa demeure entourée d'assassins. ce fut Ali qui, enveloppé du manteau vert que portait habituellement le prophète, se coucha sur son lit pour y attendre les coups des conjurés. Il échappa, parce qu'on le reconnut à temps. Il se trouvait au combat de Bedr, où il porta le premier coup en saveur de l'islamisme. Après la bataille, il fut reconnu que de tous les musulmans ceux qui avaient le plus vaillamment combattu étaient Ali et Hamza: Hamza avait abattu neuf ennemis, Ali en avait tué onze. Mahomet, en récompense, lui donna pour épouse sa fille Fatima : le don nuptial qu'il devait offrir à sa jeune femme avait été fixé à la valeur de quatre cent quatre-vingts dirhems, dont un tiers en argent, un autre tiers en parfums, et le dernier en étoffes. Ali, qui ne possédait pas cette somme, fut obligé, pour se la procurer, de vendre sa cuirasse à Othman, fils d'Affan, qui ne l'accepta en payement que pour la lui rendre aussitôt. Au combat d'Ohod, Ali fut blessé; mais, tout

blessé qu'il était, il sauva la vie au prophète, renversé de son cheval et gisant sur le champ de bataille. Quand les Koréischites vinrent attaquer Médine, ce fut Ali qui s'élança le premier pour repousser les assaillants. Il vint se poster devant le plus redoutable de tous, Amrou-ben-Abd-Would: « Ton sang est le mien, lui dit Amrou; nous descendons des mêmes ancêtres : ce n'est pas sur toi que je voudrais faire tomber ma colère. — Et moi, je veux ta mort, » répond Ali. A ces mots, Amrou n'écoute plus que sa haine contre l'islamisme; mais il veut du moins combattre à armes égales. Il saute à bas de son cheval, lui coupe les jarrets d'un coup de sabre, et se précipite sur son antagoniste. Tous deux se frappent, se désendent, et s'attaquent encore. Un

1

ge de poussière s'élève sous leurs pieds; on ne les voit plus, on ne fait qu'entendre les coups wills se portent. Les autres guerriers, restés mobiles, cherchent à deviner l'issue du comst. quand on entend tout à coup : Allah Akbar, Dieu seul est grand. C'est la formule de l'islame; elle annonce la victoire d'Ali. La poussière s'abaisse autour des combattants, et l'on voit le fils d'Abou-Taleb agenouillé sur la poitrine de son adversaire, auquel il coupait la tête. Quelques mois plus tard, Mahomet attaquait à son tour la forteresse de Khaibar : deux chefs argés par lui de diriger l'assaut avaient échoué dans leurs efforts. Ali était absent : il revint le soir même au camp, et Mahomet lui confia son étendard. La garnison de la forteresse avait pour chef un juif du nom de Marhab, que les chroniues arabes nous représentent comme une espèce de géant d'une force surhumaine. Ce fut lui qui nt en personne repousser l'attaque du fils d'Ahou-Taleb, et les deux champions, à la manière des héros d'Homère, se provoquèrent d'abord par des paroles piquantes : « Tout Khaibar, dit le juif, sait que je suis Marhab, aux armes bien trempées. Qui osera braver la force de mon bras? - Ce sera moi , répondit Ali , moi que ma mère a surnommé le Lion, et qui vais te mesurer de mon sabre à la grande mesure. » Ils se frap-pèrent à la fois : l'épée de Marhab brisa le bouchier d'Ah; le sabre d'Ali fendit le casque et la tête de Marhah, qui tomba mort. Abou-Rafé, affranchi du prophète, achève ainsi le récit de la conquête de Khaibar : « Le fils d'Abou-Taleb, se trouvant alors sans bouclier, arracha de ses gonds une des portes de la forteresse, et, s'en couvrant contre les coups qu'on lui portait, il ne cessa de combattre jusqu'à ce que Dieu très-haut lui eût accordé la victoire. Il jeta ensuite ce bouclier, que sept de mes compagnons, ainsi que moi hnitième, nous essayames en vain de soulever. »

Des missions importantes, des expéditions hasardeuses, telles étaient les seules causes qui pouvaient déterminer Mahomet à se séparer de son plus cher disciple. Lorsque le prophète partit pour l'expédition de Tabouk, ce fut à Ali qu'il confia le soin de gouverner Médine en son absence; mais à peine se fut-il éloigné, que les mécontents restés dans la ville cherchèrent à ébranler l'affection d'Ali pour le prophète, en lui persuadant que la détermination prise à son égard était un signe de défaveur. Ne pouvant supporter cette pensée, Ali prit ses armes, et, rejoignant l'armée musulmane, il fit part à Mahomet des soupçons qu'on lui avait fait concevoir : « Ils ont menti léchement, répondit le prophète, ceux qui ont voulu te faire douter de mon affection. En me privant de tes services à l'armée, j'ai voulu confier Médine à un second moi-même qui prit soin de ceux que j'ai laissés derrière moi. Retourne, et veille sur ma famille. N'es-tu donc pas satisfait d'être auprès de moi ce qu'Aaron était auprès de Moise? » Une affection si soutenue,

les liens du sang, tout semblait annoncer que Mahomet désignerait Ali pour son successeur; mais le prophète mourut sans avoir fait connaître sa volonté dernière, et trois khalifes se succédèrent avant qu'Ali pût faire valoir les droits qu'il tenait de sa naissance, de son alliance avec Fatima, et de tant de services rendus à l'islam. C'est qu'il avait une puissante ennemie, Aiescha, la fille d'Abou-Belfr, l'épouse favorite de Mahomet. Cette jeune femme avait été un jour accusée d'avoir trahi la foi qu'elle devait à son époux; et, dans l'enquête ouverte à cette occasion, Ali se montra disposé à croire à sa culpabilité, accablant de mauvais traitements sa suivante, afin de lui arracher l'aveu de l'inconduite de sa maîtresse. Justifiée par le témoignage de cette fille et plus encore par l'amour de Mahomet, Aiescha n'oublia jamais le mauvais vouloir du fils d'Abou-Taleb en cette circonstance, et le poursuivit d'une haine constante, employant contre lui tout le crédit que lui donnait sur les musulmans la passion que le prophète avait eue pour elle.

Ce fut seulement à la mort d'Othman, dans la trente-cinquième année de l'hégire (de J.-C. 655), qu'Ali fut proclamé khalife; et à peine sur le trone, il vit s'élever contre lui deux chefs puissants, Talha et Zobair, qui, sous l'influence du ressentiment d'Aiescha, l'accusaient hautement d'être le principal instigateur de l'assassinat d'Othman. A la voix de ces hommes égarés, un grand nombre de musulmans se soulevèrent; et Ali, après avoir essayé, sans y réussir, de réfuter par la persuasion ces imputations calomnieuses, fut obligé de recourir à la voie des armes. Les deux armées en vinrent aux mains près de la ville de Bassorah, dont les révoltés s'étaient rendus maîtres. Ali combattit avec son courage habituel : ses deux fils Haçan et Hoçaïn se montrèrent dignes de lui. L'action principale se passa sur le point où se trouvait Aïescha; car cette femme implacable, montée sur un chameau célèbre par sa vitesse, et qui a donné son nom à la bataille (le combat du Chameau), parcourait les rangs, encourageant de sa parole perfide tous ces hommes auxquels elle avait fait partager sa haine contre celui qui méritait à tant de titres de succéder au prophète, dont il avait été l'appui le plus fidèle. Bientôt les troupes du khalife, qui avaient mis l'avant-garde de l'ennemi en désordre, pénétrèrent jusqu'à elle et voulurent se saisir du chameau qui la portait; mais chaque bras qui se posait sur le frein était à l'instant coupé par ses désenseurs; en sorte, disent les chroniqueurs arabes, que des membres abattus, des corps sanglants formaient autour d'elle comme un rempart. Enfin elle fut prise; et la litière où elle se tenait renfermée avait été atteinte par un si grand nombre de flèches, au dire d'Aboulféda, qu'elle en était toute hérissée, et ressemblait à un porc-épic. Ali se montra aussi clément après la victoire qu'il avait été courageux dans le combat. Il défendit de frapper les fuyards, fit faire de magnifiques

funérailles à ceux de ses ennemis qui avaient succombé, et accorda pleine amnistie à tous les autres.

Vainqueur d'Aïescha, Ali devait avoir bientôt un rival plus puissant à combattre. Moawiah. âls d'Abou-Sofian, n'avait pas oublié qu'au temps de l'idolâtrie son père commandait aux tribus du Hedjaz ; et, décidé à ressaisir, au nom de l'islamisme, le pouvoir qu'an nom des dieux du paganisme avaient exercé ses ancêtres, il s'était créé dans la Syrie, qu'il gouvernait depuis quinze ans, des partisans nombreux et dévoués. Ali, qui se méfiait de son ambition, le rappela près de lui; mais non-sculement il refusa d'obéir, il fit encore suspendre dans la mosquée de Damas la robe sanglante que portait Othman le jour de son assassinat; et, chaque fois qu'il faisait la prière au peuple, il appeiait sur la tête d'Ali la vensance du ciel, l'accusant d'avoir suscité les factieux qui s'étaient souillés du meurtre de leur khalife. Excités par ces prédications chaque jour renouvelées, les Syriens prirent les armes; et soixante mille soldats formèrent à Moawiah une armée puissante, commandée par le fameux Amrou, le vainqueur de l'Égypte, alors gouverneur de la Palestine. Ali avait réuni de son côté, dans l'Irak et la Perse, soixante-dix mille combattants. Les deux armées se rencontrèrent dans les plaines de Siffin, près de la ville de Racca. On était alors dans les premiers mois de la 37° année de l'hégire. Plusieurs tentatives d'accommodement ayant échoué, on en vint aux mains; et telle était, des deux côtés, l'égalité des forces ou du courage, que pendant l'espace de cent dix jours il y eut quatre-vingt-dix combats, dans lesquels aucune des deux causes ne put complétement triompher. Cependant les Alides avaient eu le plus souvent l'avantage : en trois mois de combats, dit Aboulfeda, les Syriens avaient perdu quarante-cinq mille hommes, et les partisans d'Ali vingt-cinq mille. La dernière lutte, qui fut la plus sanglante, mit les Syriens à deux doigts de leur perte. C'était pendant la nuit qu'Ali, voulant mettre fin à cette longue querelle, avait attaqué le camp de Moawiah. L'épée au poing, il frappuit sans relache, et, à chaque eanemi qui tombait, il s'écriait d'une voix terrible : Allah Akbar, Dieu est grand! Quatre cents fois on entendit sa voix retentir dans les ténèbres, et quatre cents cadavres marquaient son passage. Électrisés par son courage, ses soldats le suivent, et font des prodiges à leur tour. Pressés de toutes parts, décimés par le fer, les Syriens ne résistent plus : ils se débandent, ils vont être anéantis, lorsque Amrou donne à Moawiah le conseil de faire arborer le Koran au haut des piques, et de ramener ses soldats ainsi armés à la rencontre de l'ennemi : « Voici le livre de Dieu, crient les Syriens; qu'il soit juge entre vous et nous! » En vain Ali veut renverser ce nouvel obstacle : ses troupes refusent de le suivre, la victoire lui échappe; le combat devient une conférence où la ruse, la trahison vont triompher du bon droit et de la force.

Plusieurs historiens reprochent à Ali d'avoir ainsi trahi sa cause, en reportant sur le terrain de la discussion une question vidée sur le champ de bataille. Avant de l'accuser, il faudrait savoir s'il lui était possible de refuser l'appel à ce code religieux et politique où , dans toute occasion solennelle, les musulmans croient découvrir les jugements de la Providence. Ali, moins qu'un autre, aurait pu résister à ce principe religieux que lui opposait son adroit rival. L'homme qui le premier avait embrassé la religion de l'islam, c'est-à-dire de la sommission, ne pouvait avoir recours à l'argument du sabre quand on invoquait la loi de Dieu. La trève fut donc signée; et Me wiah, toujours par les conseils d'Amrou, demanda qu'on nommat deux arbitres chargés de découvrir dans le saint livre quel était celui des deux prétendants qui avait mission de gouverner les fidèles. Ce premier succès des Omeyyades fut bientôt suivi d'un second, dù à la plus indigne mauvaise foi. Amrou, nommé arbitre par Moawiah, persuada à son collègue chargé des intérêts d'Ali qu'il fallatt repousser à la fois les prétentions des deux rivaux, et porter leur choix sur un homme dont l'avénement pourrait obtenir une adhésion générale. En conséquence, au jour fixé, l'Alide, du haut d'une estrade élevée au milieu des deux armées, s'écria : « Arabes qui m'écoutez, deux compétiteurs ont par leur querelle ensanglanté l'empire : eh bien . je les déclare tous deux déchus de leurs droits, et je les dépose en la même forme et de la même manière que j'ôte cet anneau de mon doigt. » Puis, joignant le geste aux paroles, il déposa son anneau sur la tribune. Amrou prit aussitot la parole : « Arabes qui m'écoutez, dit-il à son tour, vous venez d'entendre mon collègue, en vertu de ses pouvoirs, déposer Ali du khalifat : en vertu des miens, je confirme l'exclusion d'Ali; et, de même que je mets à mon doigt cet anneau, je revets du khalifat Moawiah, fils d'Abou-Sofian. » Un long tomulte suivit oet étrange jugement : les partisans d'Ali crièrent au scandale, et refusèrent de ratifier cette inique sentence. Mais la puissance d'Ali n'en avait pas moins été rudement atteinte par cela seul qu'elle avait été mise en donte : et telle est l'inconstance des partis, que les mêmes hommes qui l'avaient obligé à s'arrèter au milieu de sa victoire lui saisaient un crime d'avoir cédé à leur propre exigence, et d'avoir ainsi compromis le caractère indélébile de successeur du prophète.

Bientôt se forma un nouveau parti, connu sous le nom de parti des khouaridj ou schismatiques, et qui semblait n'avoir pour but que de se soustraire à tout lien politique ou religieux. Refusant à la fois de reconnaître Moawiah et Ali, ces hommes protestaient au nom de l'ancienne indépendance arabe, et prétendaient que la gloire ne compensaît pas la perte de la liberté. Ali les défit compléte-

eent sur les bords du Tigre; mais trois de ces matiques échappés à ses armes jurèrent de rendre la repos à l'empire, en ôtant la vie aux comtileurs dont les prétentions avaient coûté tant h sang à l'Arabie. L'un d'eux devait assassiner Ali, l'autre Moswish, et le dernier Amrou, qu'ils regardaient comme les fléaux du peuple arabe. lle se lièrent per d'horribles serments, et fixèrent l'exécution de leur projet au vendredi 17 du mois de rhamadan de l'an 40 de l'hégire, résolus qu'ils sient à frapper chacun sa victime au milieu de la mosquée où les chefs venaient ce jour-là faire a prière au peuple, afin de donner à cet acte de matieme un caractère religieux. Moawiah ne fut e bicseć; Amreu, absent, échappa, tandis que cciui qui le remplaçait fut frappé à sa place; Ali seul fut mortellement atteint. Renversé dans la mosquée de Coufa par un coup d'épée sur la tête, il fut reporté mourant dans son palais. Là, # M appeler ses deux fils Haçan et Hocein, les scuis qu'il cut eus de Fatima, la fille du prophète, et employa les derniers moments de sa vie à leur er des conseils, cherchant à les détacher des grandeurs, et les engageant à tourner leurs pensées vers le ciel. Peut-être à cette heure suprême limit-il dans l'avenir que, toujours repoussés par une inexorable fatalité, ses descendants, malgré leurs titres à la vénération des Arabes, malgré leurs droits acquis et leurs vertus personnelles, échoueraient dans toutes les tentatives qu'ils feraient pour ressaisir le pouvoir, attirant sur eux, ar leurs efforts infructueux, la proscription, l'exil ou la mort.

Outre sa belle réputation militaire, Ali a laissé celle d'un homme bienfaisant, généreux, toujours prêt à sacrifier son intérêt personnel à la cause de l'humanité. Il avait régné pendant quatre ans et neuf mois, dont plus de trois années avaient été passées à disputer sa couronne à des révoltés, et personne ne lui a reproché un acte d'injustice ou de vengeance. - Ali, dit M. Reinaud (Monuments arabes et persons, t. Ier, p. 345), passe pour avoir été fort savant; il avait du goût pour la poésie, et il nous reste encore de lui quelques poésies arabes fort estimées. Les principales consistent en sentences morales et pieuses. Outre cette science, quelques musulmans lui en attribuent une d'un ordre plus relevé : c'est celle de l'avenir et des choses cachées. Ils prétendent que le dépôt en est conservé dans un ouvrage mystérieux, appelé Gefr. Les uns disent que ce livre est resté entre les mains des descendants d'Ali, et qu'à eux sculs en ést réservée la connaissance; les autres croient que la possession en est commune à tous, et qu'il est libre à chacun d'y recourir. Les sultans mameluks d'Égypte avaient entre les mains une copie de cet ouvrage, qui a passé au pouvoir des sultans de Constantinople. Il en existe plusieurs versions. Les Persans et en général les partisans des droits d'Ali y ont une foi aveugle, et le consultent assez souvent. »

Les catalogues de la Bibliothèque nationale à Paris mentionnent plusieurs manuscrits contenant selques-unes des œuvres littéraires attribuées à Ali. Nous nous contenterons de citer les numéros 1423, 1468 et 1483 de l'ancien catalogue sous lesquels est inscrit un certain nombre de ses poésies; le numéro 439 contenant une espèce de prône dans lequel on n'a pas employé la lettre appelée élif en arabe; sorte de tour de force qui paraît peu digne d'un tel homme, et fait douter de l'authenticité du morceau; puis enfin, sous le nº 1939 du supplément au catalogue des mss. arabes, un recueil de cent sentences. Quant aux éditions des œuvres du fils d'Abou-Taleb publiées en Europe, on peut les diviser en deux classes principales, ses sentences et ses poésies. Dès l'année 1629, Golius publiait à Leyde quelques-unes des sentences d'Ali, que Pierre Wattier, docteur en médecine, traduisait en français et éditait à Paris en 1660. En 1642, il avait déjà paru une première traduction allemande et latine, sous ce titre : Alie imperatoris muslemici centuria proverbiorum distichis latino-germanicis expressa ab Andrea Tscherningio; Rostochii, 1842, in-8°. Ockley, dans la troisième édition de son Histoire des Sarrasins, avait aussi donné une version anglaise de 169 des sentences d'Ali; et en 1748, Letté, en publiant à Leyde le poëme de Caabben-Zohair, y adjoignit plusieurs des sentences attribuées au gendre du prophète. Depuis le commencement du dix-neuvième siècle, plusieurs publications semblables ont été faites : en 1806, à Oxford : Sententiæ Ali ben Abi Talebi arabice et latine : latine vertit Cornelius van Waenen; Oxonii, 1806, in-4°. — En 1832, à Edimbourg: Apophtegms of Alee the son of Aboo Taleb with an english translation by William Yule; Edimbourg, 1832, in-4°. - En 1834, à lena : Ali ben Abi Taleb sententiæ arabice et persice, e cod. ms. Vimarensi primus edidit J.-G. Stickel; Ienæ, 1834, in-8°. — En 1837, à Leipzig : Heinrich Leberecht Fleischer, Ali's hundert Sprüche arabisch und persich paraphrasirt; Leipzig, 1837. Passons maintenant aux poésies d'Ali. Quelques-unes d'entre elles furent publiées pour la première fois à Rome par le R. P. Philippe Guadagnoii, dans son livre intitulé Breves arabicæ institutiones; Romæ, 1642, in-fol. Golius, à la suite de la grammaire d'Erpenius en 1656, et Agapito, à Padoue, en 1687, insérèrent aussi quelques petits poemes attribués à ce héros de l'islamisme : mais ce fut Gérard Kuypers qui consacra le premier une publication spéciale aux poèmes du gendre de Mahomet, qu'il publia à Leyde sous ce titre : Ali-ben-Abi-Taleb carmina arabice et latine, edidit et notis illustravit Gerardus Kuppers; Lugduni Batavorum, 1745, in-8°. On a aussi publié en Égypte, il y a quelques années, le recueil des poésies d'Ali, texte arabe, portant la date de Boulak, an de l'hégire 1255 (de J.-C. 1840). Nous dirons, en terminant cette

revue bibliographique, que la réputation d'Ali, si belle, si durable, a engagé plusieurs littérateurs musulmans à consacrer leur plume et leur savoir à constater la généalogie des descendants de ce héros de l'islamisme; et nous citerons, à ce propos, le ms. arabe d'Abdallah ben Ibrahim Assili, inscrit à l'ancien catalogue de la Bibliothèque nationale sous le n° 636.

## NORL DES VERGERS

Abouléda, Annal. moslemici, par Reiske, t. 1er. D'Herbelot, Bibliothèque orientale, ert. All. — M. Re
mand Monuments arabes, persons et turcs du cabine
de M. le duc de Blacas. — M. Noel des Vergers, Hit
toire de l'Arabie; Peris, Firmin Didot, 1846. — M. Cau ceval, Essal sur l'histoire des Arabes; Paris, Firmin Didot, 1847.

\*ALI-IBN-ZBYD (Aboul-Hasan-Attaimi), astronome arabe, vivait probablement sous le règne d'Almansour, qui régna de 753 à 774. Il a traduit du persan (pehlwi) en arabe les tables. astronomiques, appelées Zig-Shehriar. Ces tables sont malheureusement perdues; mais Alfazari et d'autres écrivains les citent souvent. Le khalife Almansour avait fait traduire du pehlwi un grand nombre d'ouvrages astronomiques; beaucoup de termes techniques, comme le nom de zig (table astronomique), sont d'origine persane. Ceci nous conduit à supposer que les Arabes pourraient bien avoir emprunté aux Persans la plupart de leurs connaissances astronomiques, comme ils avaient emprunté aux Grecs les sciences philosophiques et médicales.

Fihrist alkotob, ms. de la bibliothèque de Leyde. -Biographical dictionary.

\*ALI-AR-RIDHA, un des douze imans ou descendants d'Ali, regardés par les schiytes comme les seuls successeurs légitimes de Mahomet, naquit en 758, et mourut empoisonné en 819 de J.-C. Ali épousa la fille d'Almamoun, khalife de Bagdad, fils d'Haroun-al-Raschid. Celui-ci réunit en 817 auprès de lui toute sa famille, qui était celle des Abassides, et se composait de trente-trois mille personnes avec les femmes et les enfants, pour leur déclarer qu'il ne voyait ni parmi ses propres parents, ni parmi ceux de Mahomet, de prince plus digne de lui succéder qu'Ali. Les Abassides n'acceptèrent pas cette décision : une guerre civile s'ensuivit; Al-Mamoun fut victorieux; mais Ali périt peu après, par le poison.

Karmani, Tarikh Ad-dovol, ch. m. — ibn-Khalle-kan, Diction. biogr. (texte arabe), t. 1, p. 444. — Aboulteda, Annal. muslem., t. II, p. 119.

ALI-IBN-SIDAH (Ibn-Ismail-Aboul-Hasan), lexicographe et grammairien arabe, natif de Murcie, vivait dans le cinquième siècle de l'hégire (dixième siècle de J.-C.). A l'âge de trentecinq ans il devint aveugle, ce qui ne l'empêcha pas de se livrer aux travaux littéraires. On cite de lui plusieurs traits pour faire voir qu'il était doué d'une mémoire très-heureuse. Il a composé, entre autres ouvrages, un grand dictionnaire arabe en trente-deux parties; les seizième et dix-septième parties se trouvent à la bibliothèque de l'Escurial (nº 575). Ibn-Khallekan, Dict. biograph. — Almakkari, Moh.

Dynast., I, 422. — Casiri, Biblioth. arab. hisp. Esc. I, 167. — De Sacy, Christomathis arabe, II, 168. - Aboulféds, Annal. musl., IV, 266.

\* ALI-IBN-AHMED-AL-IMRANI, mathématicien arabe, natif de Mossoul, mort en 955 de J.-C. Ses leçons et sa riche bibliothèque lui attirèrent de nombreux élèves. Il écrivit un commentaire sur l'algèbre d'Abou-Kamil-Schedja, un traité d'astronomie, et divers livres astrologiques. Aucun de ces ouvrages n'a été imprimé. Kifti. Tarikh Alhokema. — Casiri, Biblioth. ereb. Aisp. Escur., t. I. p. 411.

\*ALI-IBN - AL-AGRRABI - ABOULMASAN , surnommé Shaibani (de la tribu de Shaiban), astronome arabe, vivait dans le quatrième siècle de l'hégire, et écrivit un ouvrage intitulé Questions et Élections, qui n'a pas été imprimé. Fibrist, vol. III, ms. de Leyde.

\* ALI-IBN-AHMED-ABOULKASIM-ALMODJ-TABI, célèbre mathématicien arabe, natif d'Antioche, vivait à la cour d'Adhad-Eddaulah, vers 970 de J.-C. Il a écrit un commentaire sur Euclide, et plusieurs ouvrages d'algèbre, parmi lesquels on remarque un livre sur la manière de calculer avec les doigts sans abacus. Ce même sujet fut, chose curieuse, traité vers la même époque en Europe par Gerbert (pape Sylvestre II), qui s'exprime ainsi dans sa lettre CLX : Nec putet philosophus sine literis hæc (rationes numerorum abaci) alicui arti vel sibi esse contraria: quid enim dicit esse digitos, articulos, minuta, qui auditor majorum fore dedignatur? Quid cum idem numerus modo simplex, modo compositus; nunc ut digitus, nunc constituatur ut articulus?

Kifti, Tarikh Alhokema.

ALI-BEN-EL-ABBAS (Ala-eddin al madjousi), plus connu sous le nom de Haly-Abbas. célèbre médecin arabe, mort en 384 de l'hégire (994-95 de J.-C.). On ne sait que peu de chose de sa vie. Selon Aboulfaradje (Hist. dynast., p. 214; Chronic. syriac., p. 205), il était Perse d'origine, et de la religion des Mages. Il étudia sous Abou Maher Mousa, et devint médecin du fameux Adhad-Eddaulah, quatrième prince de la dynastie des Bouides, auquel il dédia son principal ouvrage, intitulé Ketab-el-Maleki, c'est-à-dire le Livre Royal (Liber Regius). Cet ouvrage, qui porte aussi le titre de Ketab Kamel Essinndth Ettabiah, c'est-à-dire le Livre qui renferme tout ce qui est relatif à l'art médical(1), est divisé en deux parties, dont chacune se compose de dix livres : la première partie traite de la théorie, et la seconde de la pratique médicale. « Ce fut, dit Aboulfaradje, le code des médecins jusqu'à l'époque où parut le Canon d'Avicenne; il continua même d'être plus estimé, sous le rapport pratique, que le livre d'Avicenne, qui est plus savant. » Suivant Freind, le système de Haly-Abbas est moins diffus que celui d'Avicenne. Voici à cet égard le jugement de M. Adams

(1) Queiques biographes out fait de ces deux titres d'un même ouvrage, deux ouvrages différents.

(Append. à Barker's Lemprière, Londres, 1838): Je regarde, dit-il, le Livre Royal de Haly-Abbas comme le traité de médecine et des sciences accessoires le plus complet qui nous soit parvenu, n exceptant tout au plus le Synopsis de Paul d'Égine ; car ce traité contient un exposé satis-faisant des principes de physiologie, qui manquent chez le médecin grec. On y trouve, entre autres, une mention exacte du rôle que joue le suc gastrique dans la digestion; sa diététique est aussi judicieuse que celle de nos médecins. Il parle des calcula biliaires en termes plus précis qu'on ne l'avait fait avant lui. Le neuvième livre n'est en quelque sorte que la reproduction textuelle du sixième de Paul d'Égine; c'est le manuel de la chirurgie des Arabes. Pour la généralité, j'estime l'ouvrage de Haly-Abbas inférieur au Canon d'Avicenne; mais il lui est supériour par la recherche et l'indication minutieuse des détails d'une saine pratique. » --- Haly-Abbas suit les règles si sages d'Hippocrate pour la manière de vivre dans les entes saisons et sous les différents climats; il décrit nettement l'influence de l'habillement et des caux minérales sur la santé; il indique un oyen singulier pour rendre moins nuisible l'eau d'un pays où l'on se trouve accidentellement : c'était de porter avec soi un peu de terre du pays natal, et de la délayer dans l'eau étrangère que l'on boit. Il avait aussi des connaissances anato iques très-étendues pour son époque; ainsi il décrit très-bien les petits muscles du globe de l'œil. Enfin, il ne cesse de recommander aux jeunes médecins de s'instruire plutôt au lit du nalade que dans les livres; et il assure avoir fait, dans les hépitaux, la plupart de ses observations.

On n'a pas encore publié l'original arabe du Livre Royal, bien qu'on en trouve un assez grand nombre de manuscrits dans les principales bibliothèques de l'Europe. La traduction latine, donnée en 1127 par Étienne d'Antioche (Stephanus Antiochemus), a été imprimée d'abord à Venise, 1492, in-folio; puis à Lyon, 1523, in-4°. On en a reproduit quelques chapitres dans Fernel, recueil des médecias qui ont écrit De febribus, Venise, 1576, in-fol. - La bibliothèque de Goettingue possède un autre ouvrage (inédit) (Tractatus de medicina) de Haly-Abbas, divisé n trois sections : Liber sanitatis, Liber morbi, et Liber signorum.

ALI-IEN-YOUNIS (Aboul-Hasan), célèbre astronome arabe, né à Misr (Caire) vers le milieu du dixième siècle, mort en 399 de l'hégire

Allah; toutes ses observations furent faites au Caire et dans les environs. L'ouvrage où sont consignés ses travaux porte le titre de Grande table; on le nomma encore la Table hakemite, du nom du khalife Alhakem, auquel il avait été dédié. Les Arabes le regardent comme l'ouvrage de ce genre le plus important qui ait paru jusquelà dans leur langue. On n'y trouve pas toutes les observations faites à la même époque par Aboul-Vésa; mais il y en a un grand nombre d'autres qui manquent dans l'ouvrage de celui-ci. La Table d'Ibn-Younis renferme ce qui est relatif à la pratique des observations, au calcul et à l'usage des tables, tant des tables astronomiques proprement dites que des tables chronologiques et trigonométriques, auxquelles l'astronome est sans cesse obligé d'avoir recours. Son objet est encore de corriger les tables rédigées précédemment.

Voici comment l'auteur s'exprime dans sa préface: « Au nom du Dieu clément et miséricordieux! L'étude des corps célestes n'est point étrangère à la religion. Cette étude seule peut faire connaître les heures des prières, le temps du lever de l'aurore, où celui qui veut jeûner doit s'abstenir de boire et de manger; la fin du crépuscule du soir, terme des vœux et des obligations religieuses; le temps des éclipses, temps dont il faut être prévenu pour se préparer à la prière qu'on doit faire en pareil cas. Cette même étude est nécessaire pour se tourner toujours en priant vers la Kaaba, pour déterminer le commencement des mois, pour connaître certains jours douteux, le temps des semailles et la pousse des arbres, de la récolte des fruits, la position d'un lieu par rapport à un autre, et pour se diriger sans s'égarer. Le mouvement des corps célestes étant ainsi lié à plusieurs préceptes divins, et les observations saites du temps du khalise Almamoun étant déjà anciennes, et donnant lien à des erreurs comme celles faites précédemment par Archimède, Hipparque, Ptolémée et autres, notre mattre et seigneur, l'imam Hakem, a ordonné d'observer de nouveau les corps célestes dont le mouvement est plus prompt (la lune et Mercure), et plusieurs de ceux dont la marche est plus lente (les cinq autres planètes). »

M. Reinand, Géographie d'Aboulféda, Introduction, D. XCV.

ALI-IBN-HAMMOUD, fondateur de la dynastie des Hammoudites en Espagne, mort en 408 de l'hégire (1017 de J.-C.). Lorsque les Édrisites. descendants d'Ali, furent chassés d'Afrique par les Fatimites, Ali-Ibn-Hammoud et son frère Alcasem cherchèrent un refuge auprès d'Almanzor, le hadjeb ou chambellan tout-puissant de Heacham II, khalife de Cordoue. Ils reçurent dissérents emplois élevés dans l'armée. A la mort de cet homme extraordinaire, ils restèrent fidèles à la fortune de ses fils : lorsque le dernier de ceuxci eut péri sur la croix, Ali et son frère prêtèrent (1008 de J.-C.). Il vécut à la cour des khalifes, leur secours à Soliman, nouveau hadjeb, contre fatimites Axyz-billah et de son fils Hakim bi-Amr., Mohamed, son rival, qui fut vaincu. Pendant

toutes des guefres civiles; le vertable souverain Heachism etait confine tians suit pultis; et était tour à tour exploité par tous les partis. Soitman le fit assabsiner en 1013: All-Hamintout, décide a venger Hescham, quitte l'Altique, da Solt-man lui avait donne un gouvernement : il gagna une batalile sur Schman près de Seville, le fit prisonmer, et le tha de sa propre main. Ali, de-tenii khalife, reina d'abord avec des principes de justice, mais s'apercevant que les habitalits the Cordone ne I'ch aimment pus davantage; il Missa commettre à ses troupes mertenaires tous tes exces. Häham profita de la mesintelligence qui s'éleva alors entre ali et ses sujéts; pour prendre les armes, sons le prétexte de rétablit sur le trone un prince de la famille dus Gineyysthes. Buttu par all dans deux balailles, il fut pris et librapité: Milis Ali lui-incine fut biensot après étranglé par des pages: Il était vértueux et il observait sus devoirs religieux; mais il fat todjours d'une crimuté implicépable étivers ses ennemis.

Altodisyal; radioaten-t-inorland y diseaself the hairs. Boulevends, Ed. Quat. 305).— Course, Mas. Bo the Course, Language of C

ALI-BER-MODROVAN (BER-AN-BER-Djdfill)
Al-Mist), contin aussi sous les liotus corrolididis
die Hitty-Modein, Roen-Nodein, Richard, India de Chire, od il chind is philosophine et la inequence. Sally libratine, Il gagni d'abbit sa vie en diditional des lècons, et disent la bount avendure site. Sally libratine, Il gagni d'abbit sa vie en diditional des lècons, et disent la bount avendure site, l'hè le la la libration par sa pirtique desticale, que le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Explie; le prit a son service, un un diditabil de l'Arie, l'espace de destra aus (1055-1055 de J-A). ), il successor de l'Arie, il successor de l'Arie, l'espace de destra aus (1055-1055 de J-A). ), il successor de l'Arie, l'espace de destra aus (1055-1055 de J-A). ), il successor de l'Arie, l'espace de destra de l'espace de l'e

Te mêdecin paratt avoir join d'une grainte delebrité parail ses échtémporaths; cat, dieux secrés après sa mort, via hidociait encore au Caine l'endroit du il vivait. Cépéndant il s'est tau monts remarquer par ses l'évaits que fair su patematic viotente avec les mètechts de son temps, et particamerement avec non-Bothan. Il adressa à be dernier, qui l'avait appèle « crusodife du diable » à cause de la laideur, une l'étire sur les qualités às medècia. Un noble à consérvé la lisse use

nivies qui <del>communit</del> un diblichieque d'Ani-Ruchiodan : Il y avait chiq ouvrages de philipogie, dix traités de jorisprudence, quaire d'agriculture et de pharmacie, l'Alinageste et le publifipaire, tuin de Pintenies; l'Athabus (Lontineis) de Rhazes; Hippurate; Gracien; Diuscoride; Ruhis d'Epnese, Crimane; Paul d'Égine; dividues certs de Platon; d'Amstoté, d'Alexandre d'Aphrodistàs, e Themistius et d'Abus Mast Anarabi. Vollà la difficult its sales incolors than medecin article at Bullichite silecté. Pairui les préceptes d'All, on reinfirité celai-ci : a Quant vous otes appete, dii-i, supries d'un inataité, ethitentes-vous d'autoid à lié fui produiner que dés remoires inomenses; justifi à pa que vous ayes bien saisi la flatité du misi et le temperament du mande: » ce seu précépte dénote un praticien consornité: -- All a communa un grand abanter de Hyreb stir il nicitedité et la philosophile, field denk ent été traduité ell saint : paniospaio, ment deux ent ele tracents en mini:

1º Haly Edda Rollan, Celementarius in di-rem per-comi Gellent; Venet., 1496; III-101.;

2º Commanació in professa e entiripario interna-tana em delitións de professe; venise; 1484 el 1493; III-1º. Qualit aux autres cavitages; en les trouve en manuscrit chas les principales diffic-tacions de l'europe. Amb en voit a l'exercia de l'encardad de manuscrit della de l'encardad. commensarias in cardon tratezi de arte Medends un stauechen; commentarius in ti-brum warens de triba: mearcofun; hende kakionatrum; Methodiserum et Afhytricorum; — Afhorumi, et and di Miliotheque Botheleine (d'Oxford): De potentous quibusdum neces-

All Chieffshi, politis Politiciolium ils tiditibus messeorum, usp. irv. — Whalenten; Guidhachte usb Apabiachen Aerste. — De Sacy, Relation de l'Agypte Dag Abdallatif. — Castri, Biblioth. arab. him. Berger, t. 1, 20. — Russis, Pat. Pintoly of Allydo, vol. 11, Appual., p. 122. — Russis, Pat. Pintoly of Allydo, vol. 11, Appual., p. 123. — Russis, p. 124. — Choulant, Hambled Graph, biblioth. Boll., p. 123. — Choulant, Hambled Graph, p. 124. — Choulant, Hambled Graph, p. 125. — Choulant, Hambled Graph, p.

ALI-INN-HARM (Abvi-Mohammed); éctivain arabă, né à Curdulus en 384 de l'Inégire (994 de J.-C.), mort en 486 de l'hégire (1994 de J.-C.), mort en 486 de l'hégire (1994 de J.-C.). Il étâté fils d'Ahmed fibn Safel, vinit de Mischam II, émir de Curduue, et hérita de Mischam II, émir de Curduue, et hérita de Mischam II, émir de cordinais pradeince et en théologie; il à été considéré comme le fondateur d'une secte particulière, les hammites; il a étrit, entre autres; une Histoire des khalifes qui ont réglid en Espagne; et th Mischih du Épitté sir l'Espagne, où il traite de la littérature arabe. On trouve cette éptire dans Almakkari, Histoire de l'Espagne; t. I., ji. 168 de la traduction hagilisé.

Casiri, Bibl. arab. hisp. Escur., t. II, 110. — Ibn Khalletan, Dict. blograph. — D'Herbelet, Biblioth, grigns. — Almakari, Erman, dynast., t. 1. — Aboulteda, Annal.

Ats: Athouse, bufftonnie Ank-Dhorte (1: A-velifie); poete brabe; dailt de floer, village près de Cantonia; hoft vers loss de J.-C. Après

pilis de Calitotan par les Almoravides. Il gra en Espaghe et s'établit à Séville, on fi in dans set vers le sultan Almotamed. Iblipublic a full le rétuell des poésies d'Ali-Albouri. No-Khallendo, Blet. Mograph. (arabé).

MAA ( IBH-IDESSUUF-IBH-TACHERN ); stillia kens et d'Espagne, de la dyliastie des Aliasifavilles mort en 537 de l'hegire (1142-1148 de J.-C. y. It chaft flis de foussouf-thm-Tacheffir; et moult der te trouë l'an 1106 de notre ère. Pet de souverains musulmain réphérent sur un es grand nombre de provinces. Maitre de tout appère de Marce; député l'Attes jusqu'à la mos l'empire de Marte; depuis l'Albis jusqu'à la mer l'empire de Marte; depuis l'Albis jusqu'à la met medicification de l'empire de la constité de l'Aragon et de la Gutalogne. Les auteurs arabes rapportent qu'on faitant le juristé du les des leurs des trois étut d'un caprit deve de le leciment de juristé de les des leurs de le leciment de la leur d'un caprit deve, et les leciments encouragnées de les leciments encouragnées de la leurs de la leciment de la mothet de in ville de Maires, contraced à pere mais blante la trais étacies de maines fut poir les mais chale de réfine ait on Alffque, les décis et les no provinces d'Rejugae abuitetais maint pobrity mainter les peoples hat de Chétite et d'Aragió prodne abailetait nt die anicolitentelmekt jénéral polir dessiy Mohapskir leurs anticse ditimalnes. En ve ret phisieurs fair de Marbe avec des of Brbs-nottibrouses; on valle reinpoliti-1-1 Meri visidires : ess merchs fiblicat presquè il mulatriure quò l'exidént été les plus tant-des fidibles. Puri cémble de állies, il se forms pendicit stat abbestes, dans lim mois in, the netvelle serie team nom d'almohades. Les sectatres, l'estatiches na Toure positions estartités; parriarent à sitre très ets efforts invillets. Disasté mémic ilé Mrs total ses enorm museum present mouse me talibrisent in jiun grande piirthi de 164 pre-ses ; ut il mouret de Codiber; après avoir via pulmentie sir il peachant de sa tuine. Il tut ur disspensent des ills Tuchtlin. [Bref. det . du m.]

Gu m. ; Condo, Hist. de la dominat, dep Arabes, t. U. p. 100. Candri, Histicià, arab. high flor, t. U. p. 101. — Re-na, Hist. pen, de Españo, Ub. L. Anti-line-Abr-Akir-Allien de la Prindeur, 

"ALA-IBM-babsatt, Mostricii afune, matif de Manuareni, da Portugui, vecut chia le constitue Mock: If est l'autour d'an ouvrage excellent me na hand hand des Malles d'Espagne; c'est

une blugraphie, des honimes estèbres de cetté nation pendant le onsième siècle. Cet ouvrage, dont on trouve des manuscrits dans les prin pales bibliothèques de l'Europe, est souvent cité per Iba:Khalleken.

Airiakkusi, Oyinkis, suolisik, t. i, p. sii. 4- Suu-Kusi kasi, Distigrau, biographilysse.

\*ALI-IBN-KHABUF , surmommé Aboul-Hosun , poste et grammeirien arabe , né à Séville vers 1156 de J.-C., mort dans sa ville natale e 1212. On l'appelle aussi Alhadhrami , c'est-àdire originaire de l'Hadhramant, pour le distin-guer d'un autre poète nemméaussi Ibn-Kharuf. On a de lui, à la blisisthèque de l'Recurial, diverses possies et un commentaire sur l'euvrant grammatical du célèbre Sibanych.

ibn-Lhuitekan; Diet. biograph. - Alemkhari, Med dynast., t. I, p. 479.

\*ÁLI - IRN - ÁHMEÐ -ÍÐÁ-ÁLI-IÐÁ-MOHAMmus-Amotri-Masian, philosophe et mathéma-tisien arabe, mort à Bandad en 1215 de J.-C. Il a formé un grand nombre d'élèves célèbres.

Kifti, Tarith Albekema

ALI (Abaoul-Hesan), surnbramé Noir-Eddin (Jumlère de la foi), deuxlème sultan de la dynas-tle des Ayoublés, ne en 1158, mort à Satat en en2 de l'hégire (1225 de J.-C.). Il était fils en 622 de l'hégire (1225 de J.-C.). Il était fils de Saladin, qui, ayant réglé l'ordre de la succession, ne donna à Ali que la Syrié. Ali, voillant frustrer ses frères de leur part, commétiça l'a guerre centre eux; mais son oncie Malék-Aladdel guerre de la farit de comment de la grant laisse que que autorit de l'ayant laisse que que en lants en les age, Ali réprit ses projets d'envahissement. Mais son oncie le défrôts de nouvéant, et lu assigna Samayant pour réstituité, Ali y mouveaut à l'age de son oncie le defront de protégos les lettres, et linéus reste quelques-unics de ses nombreuses poésiés.

de ses nombreuses poésies.

Makris, Ahitas Mier (én manuscrit). — IbnoulAthir, Prittou-L-Moute, au chi bit les Ajouistes. —
19 Berbeich, 3481. 5-1888856

Abi-thurate (About Plean-Pour Edies), structure Algernathy (in Grenade) on Almo-yrithy (in Pocial entale), histories of gaugispia areas, no a Grenade of 1214 do J.-G., more h Turis en 1986. Il State études à Sévillé, etab distingen d'aboit dans le guerré qui est lieu estre les Almorevides et les Almoliades. Il visité estudia le Calle; Bulnat ; Mosteni , Bugdad, Busra, in Macque et Médine. A son retour, il trouva l'Éspagne déchirée par des factions, et se fetira à

A Bagdad, 10th-Sayd tolt & contribution les bibliothèques de la ville, au nombre de trente-six. En effet, cente expitate n'avait pas encore de sac-tages par les Tararres, el che offran des resour-ces de fout gentre: A Alép, off II se trouvait entre les années 684 et 686 de l'Angré (1236-1200 de J.-C.), il uttira bur lut l'attention du prince de cotte ville; qui statt un arriere petit-fils du grand. Baleila. Ce let ce prince qui engagne lini-seya è

faire part au public du fruit de ses voyages et de ses lectures. Ibn-Sayd acheva le travail commencé ar son père, et publia deux chroniques. L'une est intitulée Livre qui renferme des détails singuliers au sujet des habitants du Magreb; l'autre porte le titre de Livre qui jette du jour sur l'histoire des habitants de Maschrec, ou Orient. Son petit traité intitulé Djagrafya ou géographie. est un simple abrégé de celui d'Édrisi. Il est partagé, comme celui-ci, d'après l'ordre des sept climats, et chaque climat est divisé en sections. Chaque nom de lieu un peu considérable est accompagné de sa longitude et de sa latitude. De plus, comme, depuis Édrisi, beaucoup de noureaux faits géographiques avaient été mis en lumière, Ibn-Sayd les a insérés dans son travail. Il cite souvent un écrivain appelé Ibn-Fathima ou fils de Fathime, lequel avait navigué sur les côtes occidentales de l'Afrique jusqu'au cap Blanc, et sur les côtes orientales jusqu'an pays de Sofala. Ibn-Sayd le cite encore pour le lac Aral et la ville de Rome, ce qui donne lieu à croire qu'Iba-Fathima avait composé un traité général.

« Ibn-Sayd, dit M. Reinaud, n'a pas toujours travaillé avec la critique désirable, et il a quelquesois mêlé un climat avec l'autre; ses des criptions particulières ne sont pas toujours d'une exactitude rigoureuse. Quand Aboulféda s'occupa de la composition de son traité, il se laissa séduire par l'origine occidentale d'Ibn-Sayd, et il lui accorda une foi entière pour les frontières de l'Europe et de l'Afrique; mais ensuite il recomut ses inexactitudes, et la dernière rédaction du traité d'Aboulféda est dégagée d'une foule de passages qui se trouvent dans le manuscrit autographe de la bibliothèque de Leyde. La bibliothèque d'Oxford possède un exemplaire du traité d'Ibn-Sayd, qui est intitulé Livre sur l'étendue de la terre en long et en large. Mais on y trouve de plus un livre plus considérable, contenant, entre autres choses, de nombreux passages empruntés aux écrits historiques et géographiques d'Ibn-Sayd. Quelques savants ont induit de là qu'il existait deux rédactions du traité d'Ibn-Sayd, l'une plus developpée que l'autre. Cette opinion me paratt sans fondement. Le second ouvrage se compose de deux parties attribuées l'une à Ibn-Ishac, et l'autre à Ibn-Sayd. Il n'y est pas soulement traité de géographie, mais d'astronomie, d'histoire, etc. C'est évidemment une compilation faite par Ibn-Ishac lui-même. »

M. Reinaud, Géographis d'Aboulféda , Introduction.

— Hadji-Khallah , Dict. bibl. — Almakkari , Moham.
dynast., t. 1, 100. — Casiri, Bibl. arab. hisp. Esc.

\*ALI, surnommé Aboul-Hasan, sixième sultan d'Afrique, de la dynastie des Beni-Abdel-Hakh, succéda, en 1331 de J.-C., à son père Othman, et mourut le 22 mai 1351. Peu de temps après son avénement, il envoya en Espagne son fils Abdel-Mélek, qui enleva aux Casgaillans Grenade, mais fut battu devant Tarifa,

Vers le même temps, Ali ajouta, aux États du Maroc, Tlemcen et le territoire de Tunis. Mattre de tant de pays, il déclara aux chrétiens d'Espagne le djéhad (guerre sainte); mais son armée essuya une défaite complète, le 30 octobre 1340, sur les bords de la rivière de Salado, près de Tarifa; les chroniques évaluent la perte des Africains à près de deux cent mille hommes. A son retour en Afrique, Ali eut à comhettre les Tunistens rehelles et son fils, qui voulait s'emparer du trône. Il succomha dans une lutte contre ce dernier. Ibn-Marzouk a consacré un ouvrage spécial à l'histoire d'Ali-Aboul-Hasan.

: Casiri, Bibl. arab. hisp. Escur., t. 11, 233 et 201. — Almakkari, Moham. dynast., II. — Conde, Bist. de la dominat. des Arabes, III, 21. — Marmol, Histoire de FAfrique, Iv. II. — Mariana, Hist. gen. de España, lib. XVI, cap. L.

\*Ali-Ibh-Abd-Er-Rhaman (Ibn-Houheyel), écrivain arabe, vivait à Grenade dans le hui-tième siècle de l'hégire (quaterzième siècle). Il a laissé un ouvrage intitulé Tohfatou-l-anfous, oua schiar sekkani-l-andalous (Présent pour l'ame, ou sentinelle pour les guerriers andalous), qui traite de la tactique et des armes en us ches les Maures de l'Espagne. On y trouve des détails très-curieux sur la poudre à canon, dont on se servait du temps de l'auteur. Cet ouvrage a été dédié à Youçouf-Aboul-Hadjadj, septième émir de Grenade, de la dynastie des Nasrites, qui régna de 734 à 755 de l'hégire (1333 à 1355 de J.-C.). On en trouve des extraits das Casiri, d'après un manuscrit de l'Escurial (nº 1647). Ali a aussi composé un Traité de l'art vétérinaire, dédié à Mohammed-ben-You-couf, huitième émir de Grenade, de la même dynastie, qui régnait de 1355 à 1395.

Casiri , Biblioth. arab. hisp. Esc., t. II, p. 20. — Al-makkeri, Mohammed. dynasi., I, 446.

É \*ALI-ASTERABADI, poëte persan, mé vers la fin du quatorzième siècle, mort à Asterahad en 1431. Il fut l'auteur d'un divan ou collection de poëmes très-célèbres dans son temps, mais oublié maintenant, parce qu'il n'avait qu'un intérêt local. — Hammer mentionne ce poëte sous le nom de Derwend d'Asterahad.

Deuladjah, Fles des poètes persons. — Hammer, Histoire des poètes persons.

\*ALI-KUBSCHI, c'est-à-dire l'Oiseleur, astronome ottoman, né vers la fin du quatorxième siècle, mort en 1474. Il étudia les mathématiques à Samarkand, et fut ensuite chargé par son maître, le prince Ulughbey, qui s'occupait luimème de sciences, de terminer l'observatoire de Samarkand. Après la mort d'Ulughbey il alla à Tebris, d'où il fut envoyé comme ambassadeur auprès de Mahomet II. Celui-ci lui fit des offres brillantes pour l'attacher à sa cour; il accepta, et vint se fixer à Constantinople. Parmi ses ouvrages principaux on cite: le Fethije et le Mohamedije, deux ouvrages de mathématiques, et un Traité sur le cours de la lune. La science astronomique des Ottomans n'a pas fait un pas

s Ali, qui en est le plus digne représen-

essmor, dens r ber, t. III, p. 13 dans l'Encyclopédie allemande d'Ersch et

\*ALI-BESTAMI, écrivain turc, surnommé Mussanifek, ou le Petit auteur (parce qu'il commença sa carrière littéraire à l'âge de quinze ns), mé en 1400 de J.-C., mort en 1470. Il était Person d'origine, et descendait de l'imam Fakhyr-Eddin-Basi. En 1443 il vint en Turquie, où legrand vinir Mahmoud, grand protecteur des lettres, le combia de bienfaits. Ali devint un des scheiks les plus respectés. Mahmud ayant coach avec nce de Bosnie une capitulation qui garansait la vie à ce dernier, Mohamet II, qui par <del>érament et par politique</del> ne révait que l'extermination de ses canemis, s'adressa à Ali, afin d'abtenir quelque prétexte pour annuler le traité uré. Ali se charges de cet acte déloyal, qui deit entraîner la disgrâce de son bienfaiteur; et, à force de subtilités, il fabriqua un fetwa qui inmait la capitulation. Il alla plus loin encore : le rei ceptif ayant été introduit devant la cour a. Ali le tua d'un coup de sabre, faisant . . dine l'effice du bourresu.

Les ouvreges d'Ali, écrits en arabe et en peren , sout au nombre de vingt , d'après la liste c'en denne Hammer. Ce sont pour la plupart les commentaires sur la théologie, la morale, la giegrudence , la grammaire et la poésie. Il a fi apasi un poème en l'honneur de Mahomet, et ife il est surtout celèbre par son 'Présent à mire arabe sur le Motawoul d'Avicenne. modif, traité de morale extrait d'un plus indicate, manual state of the s

Hammer, Histoir L. II, p. 76 et 101.

ALS-ABSU-L-MASSAN, vingtième roi de Gre-ade de la dynastie des Nasrites, mort vers 1484 in J.-C. Il succéda à son père Mahomet X en 871 de l'hégire (1466 de J.-C.). Les trois premières ses de son règne furent tranquilles; mais a 1469 le wali ou gouverneur de Malaga ayant fuit hommage à Henri, roi de Castille, dont Ali était tributaire, il fit irruption sur les domaines de son suzerain. Il n'obtint aucun succès; ses propres sujets se révoltèrent en masse contre les, et les meilleurs soldats des Maures périrent dans cette guerre civile, qui dura plusieurs anmées. En 1481, prévoyant la guerre à outrance que Perdinand et Isabelle, auxquels il avait reé en 1478 le tribut accoutumé, allaient lui Shire (l'Aragon et la Castille étant maintenant réunis), il prit le premier l'offensive, et s'empara de Zahara. En revanche, les chrétiens surprirent la forteresse d'Alhama, qu'Ali tâcha deux fois de reprendre, mais sans succès, pendant ce temps. Sa femme Zoraya, craignant que la prédilection d'Ali pour une Espagnole et les enfants qu'il avait d'elle ne privat du trone son filis Abn-Abdalla, appelé aussi Boabtrama une conspiration contre le roi son đũ, mari. Il s'ensuivit une guerre entre le père et le fils. Boabdil fut pris par les chrétiens, mais relaché bientôt après s'être déclaré leur vassal, pour entretenir la division parmi leurs ennemis. Quelques hommes influents, lassés de ces éternelles guerres intestines, firent exclure du trone les deux compétiteurs. Ali, que l'âge accablait d'infirmités, y consentit facilement, et mourut peu de temps après.

Pou un Bemps apres.

Conde, Hist. de la domin., III, ch. XXXIV. — Almakkari, Mohamed. dynast., lib. VIII, ch. VII.— Lucio
Marineo Steulo. De las coses memorables de España,
fol. 171. — Antonion Nebrissensia, Berum gesterum
Docades, t. 11, lib. I, ch. III. — Palgar, Cronica de Pernando e Isabel, p. 181. — Mariana, Hist. gener. de España, lib. XXV.

\*ALI-SHIR-ANIR, ministre du sultan Hu-sain de Perse, né vers 1440, mort en 1500. Il encouragea beaucoup les sciences et les lettres, et orna Hérat de plusieurs édifices publics. Son divan ou collection de poésies, en langue turque, a été pendant longtemps fort estimé à la cour des princes de l'Orient.

Dauladjah , Polites persans. - Price , Mohammeda

\*ALI-MAKEDUM (Ali l'Eunuque), grand vizir du sultan Bajazet II, mort en 1512. Eunuque surveillant du sérail, il fut nommé en 1492 pacha de Semendria, et contimanda un corne d'armée dans la guerre sanglante contre les Transylvains et les Hongrois. En 1497, il enleva la Dalmatie aux Vénitiens; en 1500, il envahit la Morée, et s'empara de Modon et de Koron, boulevards de la Grèce. C'est après cette brillante conquête qu'il fut nommé grand vizir par Bajazet II, qui avait en son ministre la plus grande confiance. Il périt dans la guerre contre les Kurdes. Ali avait fondé à ses frais deux mosquées et une académie à Constantinople. Aimant les sciences et les lettres, il avait la coutume de réunir chez lui une fois par mois les savants et les littérateurs distingués, et ne les congédiait que comblés de présents. C'est sur la recommandation d'Ali que le sultan Bajazet II chargea le Perse Édris d'écrire l'histoire de l'empire ottoman.

Hammer, Histoire de l'empire ottoman, vol. 11.

ALI-WASSI-EFFENDI, écrivain turc, natif de Philippopolis, mort en 950 de l'hégire (1543 de J.-C.). Il se rendit célèbre par sa traduction des fables de Bidpai; il l'intitula Houmadjouname (Livre royal), et l'offrit en hommage à l'empereur Soliman. On hi attribue aussi une Histoire des sultans Mahomet II, Bajazet II, Sélim, et Soliman.

Hammer, dans PEncyclopédie allemande d'Ersch et Gruber.

- ALI-MORZZIN (Ali - Pacha-Muesinade de quelques biographes), amiral (capitan-pacha) ottoman, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il commanda, en 1570, la flotte de Sélim II dans la guerre contre les Vénitiens, auxquels il enleva l'île de Chypre, Dulcigno, Antivari, Budoa, et quelques autres places. Mais il fut vaincu et perdit la via, le 7 octobre 1571, dans la femeras hetaille de Lépente. (Foyes Juan p'Apresigns.)

Rommon, Mistoire de Rommion affaman, ppl. III. or Alimed, l'arikhi l'athi Ribris (Mistoire de la conquête de file de Chypre); écris en 1766 (en ture):

\*ALI-ADJE-SHAM, prince indien, mort en 1580. Il succeda, en 1557, à son père librahim sur le trône de Bijapour; il se ligua avec quelques princes voisins contre le rejah de Bizanagar, qui fut entitrement défait, en 1564, à la fameuse hatalile de Taliknota. La ville de Rizanagar fut reaée, et il n'en reste plus maintenant qu'un monceau de ruines. En 1569, Ali essaya d'enlever Goa aux Portugais; mais il fut responsée avec parta. Il se havas depuis tors à bien administrer ses Biats; il embalit sa capitale, en y faisant censtruire des mosquées, des établissements de hains, des aquados, et d'autres monsments qui unheistent ençore. Etent sans sufaste, il désigns en 1879, pour sugassaur, son neveu librahim; et l'année anivante il fut assassaicé par un eunque.

Col. Brigg. History of the Mahommedan. Power to India. — Rept. Mistery of the Britishes.

ALI (Mustafa - Ren - Ahmed : Ben - Abdel mellak), edibbre historien tura, né à Gallipeli en 848 de l'hágire (1542 de J.-C.), mort en 1608 de l'hágire (1569 de J.-C.). Il entra d'abord dans le corps des janissaires, et some posa, à l'âge de quatorze ans, un pairne, Miles see Mak (Boleil et Lune), qu'il effrit à S colui-ci en fut si charmé, qu'il s'attache l'autour comme scerétaire. En 1583, il fut nammé sécrétaire général des janissaires, et mourut pacha de Djidde, Sen principal euvrage a pour titre : Kunhe-l-Akbar (Mine de notions); a'est une histoire universelle en quetre volumes, dans la quatrième contieut l'histoire de l'empire oftoman depuis son origine jusqu'au commence-ment du onsième siècle de l'hégire (anisième de J.-C.). Elle finit à l'avénement de Mahon med III en 1595, de manière que la Feslike de Hadji-Khalfah et les Annales de Neyma, qui commencent à l'an 1591 de J.-C., peuvent Atre regardées comme la continuation de l'histoire d'Ali. On a encore de lui : Nediretou-l-Maharià (la fièreté des batailles), ou le résit des guerres de Sélim I<sup>ez</sup> cantre son père Rajazet et son frère Ahmed; -- Nussret-name (le Livre de a victoire), ou l'histoire de la campagne de la Géorgie en 1578. Son mérite comme paste égale celui de l'historien.

Hammer, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst, t. III., p. 115-160. — D'Herbejet, Biblioth, prientale, pu mot Ali-Shakk.

"ALI-MURRINSARR, sumommé le Destercier, jurisoqueulte turc, vécut eu commencement du dix-septième siècle. Il composa en 1619 une collection des leis fondamentales de l'empire ottoman. Il y traite du système féodal, de la cour et des prescriptions de police chez les Turcs.

Hammer, dans l'Encyclopédic allomando d'Brach et Gruber, t. 111, p. 153,

ALI-REY, eu ALI-REIGH, premier drogman du sultan Mahomet IV, né à Léopold, en Pologne, vers le commencement du dix-sentième siècle, mort à Constantinople en 1675. Son veai nom de famille était Bobrowski. Enlevé trèsjeune par les Tatars, il fut vendu anx Tures, qui l'élevèrent dans le sérail jusqu'à l'âge de vingt ans. Il accompagna alors un seigneur tun vingt ans. Il accompagne avors un segment rec-qui se rendait en figypto, fet mis par lui en fi-berté, et reviat à Constantinople, en il fut nommé interprète du Grand Seigneur. Il avait, dit-on, appris dix-sept langues, et il connaiscait surtout à fond le franțais, l'anglais et l'allemand. On a d'Ali-Boy des mémoires en latin sur la liturgic des Tures, sur les phlerinages à les Mesque, etc., rédigés à la demande de Thomas Smith, et publiée par Thomas Hyde dans son édition de *Périsiol* , Oxford, 1901 , avec des notes; une grammaire turque, un dictionnaire ture, une traduction su ture du Gatéstisme anglais, une traduction de la Bible dans la même langue, restée manuscrite, et dépasés à la bibliothèque de Leyde. Ses Disloys Fursici, et sa traduction, en ture, de la Janua linguarun de Commenius, furent envoyés manuscrits à la grande bibliothèque de Paris.

Cattean, dans la Biographie Universelle.

\*ALA-IBH-BOWWAYH (About-Hasen), supported imadequalah. Voy. IHAD-ED-DAULAH.

\*All-CRONI-ILI, grand vizir sous le suitanture, mort en 1711, Fils d'un paysan du village de Choril, il s'éleva par sea talenta juaqu'a la première dignité de l'empire attenue. Nommé premier ministre en 1706, il s'applique à rétablir l'ordre dans les innances, déport Antiochus Cantemir, hospodar de la Moldavie, accusé d'avoir accabié sea miets d'unpôts, et le rempleça en 1707 per Michel Rakoviza. Senud aux suggestions du roi Charles XII qui s'était réfugié en Turquie après sa défaite à Pultawa, et qui voulait engager le sultan dans une guorre seases la Russie, il tombe en disgrése, et mourut pacha de la Orineée.

Basebid, Tarikhi, Genetentinaple, qu de l'odgire espa (1710 de d.-C.), t. fl. p. 80-79. — Hammer, List. de Espajer etioman. — Voltaire, Listoire de Charles XII.

ALL, surnommé Goummont dit (Charbonnier), grand vizir ottoman, tué en 1715. Il s'attira la faveur d'Abanet II par sa besuté, devint très-influent su sérail, et fut nommé grand vizir en 1714, sous Abanet III. Il fut l'adveragire constant de Charles XII de Suède, et contrecarra tous les projets d'alliance de caiul-ci avez les Turcs; il le força à quitter Bender. Il fit ensuite décider la guerre contra les Vénitions, dans laquelle ceux-ci perdirent la Morée. Cette violation du trajté de Carlowitz entrains la Porte dans une gensaisant rien à l'art militaire, eut l'ambition de se mesurer avec le prince Eugène. Il pénétra an Hongrie avec cent cinquante mille hommes; pais il fut gomplétement battu à la bataille de Pé-

mite des pleachtes an il a sant reches en relight des mardin, et il recount deux louis après, à la m fuyande. Ali avait beaucoup de présomption et d'organell; mais en ne paut que louer aon admi-metration à l'intérieur, dans laurelle il s'orposa d'organeus amont aux ditantations du trésor, su mème tempe sur il st prévaloir un expet de bien-

regeneration et aux discriptions di France, de maine innecessione. Il fit privaloir un septit de bienmolte de la reconstance.

Alle Ft. descivate de l'Esymin, più en 1738, most en 1770. C'est un de cus esclaves selli, most en 1770. C'est un de cus esclaves selli, most en 1770. C'est un de cus esclaves selli, most en pompe de bariet de la mer l'estamente, maintennient, seus la pomp de prance la maintennient, seus la pomp de prance citamente en Egypte. Il avait traire are grand il fut sensitat en Egypte, et il sette d'alcond au sert innient d'ann estame en la prince de l'ann estame estame en la partie de la la prince de l'estame de vingi-suratre et sous la direction d'un perios et compar, a cialent parties les provinces d'Egypte, Endin il partient, en 1766, et armonne de toute l'autorité, fecouquit sont seus ceux seus les parties en 1760 de tente l'autorité, fecouquit sont seus ceux seus les parties en 1760 de tente l'autorité, fecouquit sinte deux paste de despendence envers la couversin de Genestantinople, il obsess le macha, et. present nstantinople, il obsera le mecha, et, presant rodena le titua de sultar, di battro le monvale

Le Bonte Ottomane stait alom impliquée dans le groupe evatre la Rusie et la Pologne, et magine semblait memané d'une dissolution premine sombleit memaso d'une quescritte se un mine. Ali, repart su conscion de neuverses avec la suriosité et le commerce ient conduits en Ferrele, ferre le moiet de line à cate illustre contrée sen ancien éclat, puis ses vues, este monaschie davait recouvrer mas limites que seus les Diolémées et le d Balodia. Après augir pris les mesures qui arrisenient devoir esouver le tranquillité intér re, appès avoir fait alliance aves l'empereur de ie et arec Deher, pacha de Sainte/ean-d'Ar-qui arait teré l'étendard de la révolte, il mansa d'aboud per se rendre mattre de la que et des cètes de l'Arabia, vaulant de nouvens faire de le mer Rouge le centre du sant-mente autre l'Opient et l'Occident. Il se mit mauite en marche vere le Syrie, et c'empare en 1770, paraque sans ministance, de Cora, de Jeffe, et du rente de la Balentine. Déjà son apurée était matness de Dames, et les troupes ettemanes rejent été bettus complétement; il ne lui rac-it plus qu'à pendre le chêteau de Dames, et st apmoneșit que se grando entreprise allait e convenie du succès, lorsque son lieu-ent Mohammed-Ray, qui possédait toute e configue, se laisse gagner par l'ennemi, et epuit précipitamment le chemin de l'égypte. the fut pour All un comp fatal. En vain il dissia see resentiment pour feire une nouvelle ative sontre le figuie; son dessoin échons. paret Mobaremed an névalte spôque ouventer

ment, et Ali fut oblige de chercher sen salut dans le fulle. Dans son malbeur il trouve un re-fuge auprès du pacha d'Acre; d'un autre coté, la Russie promit de lui envoyer des secuurs. Malla tillacie priniti he nu tatvoyet des scaners, mar-henremement il p'ent pas la patience d'attendre la réunion de forces suffisantes. Troppé par de faus avis, il cent que sa présence seule ferait soulever l'Egypte en sa fayeur; et s'étant avancé jusqu'à Salehyé, il fut pris avec la nimpart de cent qui lui étaient regiés fidèles, et mis à mort. Colui qui s'ampara de sa personne était un ma-Celui qui s'empara de as personne était un ma-melus appelé Mourad-Per, le même qui plus tard se distingue contre les Français.

Gas événemants sa passèrent y 1773. Ainsi finit Ali-Bay, qui voulait régénéres l'Egypte, et nne eurusa, que vanuer regenerar l'Egypie, et qui avait un moment appelé eur lui l'attention de l'Europa, de l'Asia et de l'Afrique. L'expérience propra que ses talants étaient sur-desque d'une paraille tâche. Son aveuels confience dons seu levori, et l'irreflexion qu'il mit dans la plupart de ses autreprises carrebrant es mine. ses entreprises, gausdropt sa ruine. Pour arriver an ponyoir, Ali-Rey ne s'était pas fait scrupule de recentrir à l'assassinat et aux crimes les plus horribles; mais une fois mattre du pays, il cherche à faire régace pue justice aduère, et les négacients européeus établis en Egypte euront bennesse à se louer de son administration. Il átait au resta superstitioux, et croyait à l'astro-logie judiciaire. [ Bas. des g. du m. ]

Savary, Lettres sur l'Apppts, vol. II. — Volney, Newade su Sprie et en Leunio, II, 124. — Hammer, Hist, de l'empira ettomor.

ALI-BRY, paendonyme d'un yoyageur espamal dont le résitable nom est Romingo Badia y Leblich on Castillo. Il naquit en Biscaye en avril 1766, et mourut le 30 août 1618. Il étudia à Valence la langue arabe, ainsi que les sciences naturelles, physiques at mathématiques. Doué d'un esprit vif et inquiet, il forma le projet de visiter l'Afrique et l'Asie. Il imagina de prendre un nora musulman, afin d'exciter moins de défiance dans ces soptrées; et pour donner plus d'éclat à ce voyage, il se fit passer pour un descendant de l'illustra famille des khalifes abhassides, qui mirent pendent si longtemps sur l'islamisme : telle est l'arigine du nom d'Ali-Bey, sous lequel il est universellement connu. Pour le succès d'un pareil dessein, il avait besoin des sacours d'un gouvernement. La menarchie aspagnole était alors sous l'administration de don Godoï, prince de la Paix. Badia s'adressa à lui , et, ratachant probablement son voyage à quelque vue de politique et de commerce, il parvint à faire agréer son plan. Il se rendit à Londres pour achever de se préparer à sa singulière entreprise. Déjà il avait acquis une connaissance suffisante de la langue arabe. Il chercha à se familiariser avec les mœurs et les usages des peuples qu'il devait visiter : il poussa même la précau-tion jusqu'à se faire circoncire. Quand tout fut prêt , il repassa en Espagne , et se fit déharquer à Tanger au mois de juin 1803. Ali-Bey séiourns

successivement à Fez, à Maroc, à Tripoli, dans l'île de Chypre et en Égypte. Au commencement de 1807 il était à la Mecque, principal but de son voyage. Il visita encore Jérusalem, Damas et Constantinople. Il se disposait à rentrer dans sa patrie et à publier les nombreux matériaux qu'il avait rassemblés, lorsqu'il apprit l'entrerise de Napoléon contre le roi Charles IV, et l'invasion de l'Espagne par les Français. Il se hâta de se déclarer pour le vainqueur, et fut nommé en 1809 intendant de Ségovie, puis préfet de Cordoue. Mais lors de l'expulsion des Français, il fallut chercher un refuge ailleurs. Badia se retira en France, où il publia la relation de son voyage. Bientôt après il forma le projet de nouvelles courses, et, prepant cette fois le nom d'Ali-Othman, il retourna en Syrie. On prétend qu'il avait pour mission d'établir de nouveaux rapports commerciaux entre la France, sa patrie adoptive, et l'Orient. Mais il mourut subitement à Alep, et, à ce qu'on dit, empoi-sonné. Le pacha de Damas s'empara de tous ses papiers, et sa périlleuse entreprise resta sans résultats.

· Badia n'avait acquis qu'une connaissance superficielle de la langue arabe; il ignorait l'état de l'Orient à l'époque où ses prétendus ancêtres, les Abbassides, avaient exercé leur domination ; mais il réunissait des connaissances que peu de voyageurs ont possédées à la fois. Il avait étudié la miéralogie, l'astronomie, la physique, et avait emporté avec lui les instruments nécessaires à ses observations. Badia ent l'avantage d'être le pre-mier chrétien qui décrivit avec détail des choses sur lésquelles on n'avait eu jusque-là que des idées incomplètes : telle est la Mecque avec son temple; telle est encore la mosquée d'Omar à Jérnsalem. Aussi la relation de Badia, qui d'abord avait excité des soupçons fondés en apparence, a-t-elle fini par occuper la place qui lui appartient. Cette relation, au reste, n'est que la première partie d'un ouvrage plus considérable mi parut sous ce titre : Voyages d'Ali-Bey, en Asie et en Afrique, pendant les années 1803 à 1807, précédés d'une lettre au roi de France; Paris, 1814, 3 vol. in-8°, avec un atlas com-posé de 89 vues, plans et cartes géographiques. L'auteur annonçait dans la préface la publication de la partie purement scientifique, qui de-vait contenir la preuve de ses observations as-tronomiques, météorologiques, etc. Cette partie n'a point paru. [Extr. de l'Enc. des g. du m.] Biographie des Contemporati

ALI-PACHA (Wéli-Zade-Tépélini), surnommé Arslan (Lion), pacha de Janina, né vers 1741, mort le 5 février 1822. Ce personnage, par le rôle qu'il a joué, peut donner une idée de la situation morale et politique de l'empire ottoman au commencement de notre siècle. A ce titre, il mérite ici une place assez large. Ali descendait d'un pacha albanais qui périt en 1716 devant l'île de Corfou, alors occupée par les

Vénitions. Le père d'Ali, chassé de la maison paternelle par ses propres frères, se mit à la tête d'une troupe de kiefthes (voleurs), marcha contre ses frères, les assiégea dans sa maison, et les y brûla vifs. La mère d'Ali, appelée Kamco, était fille d'un bey, ou grand propriétaire du pays. Douée d'un caractère vindicatif et féroce, elle employait également le fer et le poison pour se défaire des personnes qui lui faisaient ombrage. Ali naquit à Tébélen dans l'Albanie, et se fit remarquer de bonne heure par un caractère turbulent. Ayant perdu son père à l'age de treize ans, sa mère se charcea de son éducation, et lui inspira de bonne heure les horribles sentiments qui l'animaient. Dès qu'il fut en âge de prendre les armes, il profita de l'anarchie qui régnait dans le pays, et se mit à faire des courses dans les contrées voisines. Le courage dont il fit preuve, et les richesses qu'il acquit, étendirent de bonne heure sa réputation ; et il obtint la main de la fille d'un bey, appelée Emyneh, femme douée des plus belles qualités. Quelque temps après, il se rendit mattre de Tébelen , sa patrie, et des villes du voisinage; et la guerre ayant éclaté entre la Turquie et la Russie, il se rendit au camp ottoman, à la tête d'un corps d'Albanais. Sa conduite à l'armée fut celle d'un brave soldat, et lui valut une bonne réputation militaire. Le titre de pacha à deux queues, la charge de dervendji-pacha ou de grand prévôt des routes, et celle de gouverneur de Tricala en Thessalie, furent la récompense de ses services. Bientôt même, à force d'intrigues et de crimes, il se fit nommer pacha de Janina; place qui le rapprochait de sa patrie. Ceci arriva en 1788. Le pachalik d'Arta pouvait s'obtenir par une calomnie; il l'obtint du sultan Sélim III. L'Acarnanie et d'autres pays étaient entre les mains d'hommes faibles ; il s'en empara par la force. A chacune de ses conquêtes, il bannissait ou mettait à mort tous les habitants musulmans ou chrétiens qui lui donnaient de l'ombrage ou dont il convoitait les biens. Il ne tarda pas à se tourner contre les Souliotes, peuplade chrétienne établie dans le voisinage; et à force de ruse et de perfidie il parvint à les détruire ou à les faire fuir. Restaient encore Prévésa et quelques autres villes chrétiennes de la côte qui dépendaient de la république de Venise. En 1797, cette antique reine des mers ayant été renversée, et les troupes françaises ayant occupé Corfou avec les autres fles du golfe Adriatique, Ali crut l'occasion proice pour se rapprocher des vainqueurs; il fraternisa avec eux, et recut de leurs mains la cocarde tricolore. Il se disait le plus fidèle disciple de la religion des jacobins, et voulait être initié au culte de la carmagnole, qu'il regardant comme une nouvelle religion. Il gagna si bien leur confiance, qu'en opposition à l'ancienne politique de Venise, ils lui permirent d'équiper une flotte. A l'époque des fêtes de Paques, il fit une

descente sur la côte pendant que les habitants étaient à l'église, et, les attaquant à l'improviste, il en massacra plus de six mille.

Vers le même temps une armée française envahit l'Égypte sans aucune provocation, et la guerre fut déclarée par la Porte à la France. Ali se crut à la veille de faire la conquête des îles iennes. Voulant connaître les forces que les Français y entretenaient, il attira sous divers prétextes à Janina un officier appelé Rose, qu'il sit mettre à la torture; et quand il en eut obtenu les renseignements dont il avait besoin, il l'envoya comme espina à Constantinople, où l'infortuné mourut des suites de ses souffrances. Ali commença ses opérations par la ville de Prévésa. Dejà un évêque grec et divers affidés du tyran deux semé dans la ville l'esprit de discorde et de trahicon. Un officier du génie qui dirigeait les travaux de fortifications mourut empoisonné. Les Français, en trop petit nombre, furent obligés de capituler, et la ville fut mise à feu et à g. Le suitan crut devoir récompenser de tels soits par une pelisse et unreabre d'honneur. soits par une pelisse et unreabre d'honneur. Thrace étant infestées par de nombreuses bandes de volours . à tel point que les routes étaient devesses impraticables pour les caravanes et que teutes les affaires étaient suspendues, Ali fut nommé Roumeli-velissi, c'est-à-dire commendant gépéral de la Romélie, ce qui lui don-nait le rang de pacha à trois queues. Il vint cam-per à la tête de dix mille Albanais auprès de Bitogle, où tous les paches des environs avaient ordre de venir le joindre, et s'avança ensuite du côté de Philippopolis à la tôte de quatre-vingt mille hommes. On crut un moment qu'un tel appareil scrait fatal à l'empire même. Mais Ali se contents de faire désapiter quelques chefs de re-helles , et reprit le chemin de Janina , levant des contributions dans les villes situées aux conge, et emportant l'artillerie et tout ce qui était tat d'être transporté. La Porte ne voyait pas avec indifférence une telle conduite. Un cri général s'était élevé contre les déprédations d'Ali, et la voix publique était renforcée par les justes mations des Russes, alors mattres des ties macs. Mais à cette époque la confusion était devenne générale dans l'empire, et l'infortuné im III avait échoné dans toutes ses tentatives de réforme. Ali en profita, et, sous prétexte de réinbiir le hon ordre, il étendit de tous côtés ses computées. Lorsque les provinces Illyriennes curunt passé sons la domination française, Ali ât sa cour à Napoléon, qui, pour resserrer les liens de l'amitié, envoya M. Pouqueville à Ja-mina, en qualité de consul général. En même ps un colonel du génie français fut chargé d'élever des fortifications à Janina et à Prévéss Napoléon obtint même du sultan, pour le fils ains d'Ali, le pachalik de Lépante, et pour son second fils celui de Morée, ce qui le rendait mattre de la plus grande partie du continent de l la Grèce. Ali ne laissa pas de former des relations secrètes avec le gouvernement anglais, qui, pour se l'attacher, lui fit présent d'un parc d'artillerie et de six cents fusées à la Congrève.

Muni de ces nouveaux moyens d'agression, il s'avança vers la ville de Bérat, située dans la moyenne Albanie , et qui bornait ses possessions du côté du nord. Le pacha de Bérat était beaupère de ses deux fils ainés. Ce lien n'empêcha pas Ali de le dépouiller entièrement ; et, pour donner plus d'éclat à son triomphe, il fit conduire le malheureux pacha à Janina, où il l'enferma dans un souterrain, à l'entrée de son palais. Cette guerre s'était faite sans le consentement de la Porte. Ali se fit pardonner un tel attentat en envoyant aux membres les plus infinents du divan une partie des dépouilles du vaincu. En vain le sultan essaya de l'attirer hors de l'Albanie, sous prétexte de la guerre qui se faisait alors entre la Russie et la Porte sur les rives du Danube ; Ali se disait malade, et fut dispensé d'obéir. Mattre de riches trésors, Ali entretenait des émissaires en Grèce, en Moldavie, en Servie, à

Constantinople, et jusque chez les principales puissances d'Europe. On a lien de croire que ses intrigues ne furent pas étrangères aux désordres qui amenèrent la chute et la mort de Schim III. Vers le même temps il s'emparait des villes albanaises d'Argyro-Kastro, de Kardiki, etc. Les habitants de Kardiki s'étaient rendus d'enx-mêmes ; mais Ali, ayant à venger une ancienne injure faite à sa mère et à sa sœur, fit passer tous les hommes au fil de l'épée. Quant aux femmes et aux filles, elles furent remises à la sœur d'Ali, qui, après les avoir li-vrées aux plus horribles outrages, les envoya toutes nues dans les forêts, où elles périrent presque toutes de froid ou de faim. Il nous est impossible d'énumérer ici tous les crimes d'Ali. Nous nous contenterons d'ajouter qu'à la chute de Napoléon il se fit céder par les Anglais la ville de Parga, la seule qui restat encore aux chrétiens sur la côte; et nous passerons de suite aux projets d'indépendance que manifesta Ali, projets qui favorisèrent singulièrement les tentatives d'affranchissement que nourrissaient depuis quelque temps les peuples chrétiens de la Grèce, mais qui amenèrent la ruine du tyran. En 1820, Ali, enhardi par le succès qui avait couronné jusque-là ses entreprises, et bien qu'il ett en-viron quatre-vingts ans, ne dissimulait plus qu'a-

se montrer impatient.

Les nombreux ennemis du pacha profitèrent de ces dispositions pour précipiter le dénoûment. Ali fut déclaré firmanii, c'est-à-dire qu'il fut mis au ban de l'empire, et reçut ordre de se présenter dans le délai de quarante jours à Cons-

vec peine ses desseins ambitieux. D'un autre

côté, le sultan Mahmoud, qui convoitait les immenses richesses du pacha, et qui avait espéré qu'Ali ne tarderait pas à mourir, commesçait à

tantinople, ou souil dors de 14 porte de féli; cité, pour se justifier. En même temps une ar-mée fut enveyée vers Jamins, et une flotte mit à la voile pour faire une descente sur les côtes d'Epira. Bans ess nouvelles eirematances, Ali, malgré son grapd age, amable radoubler de con-rage et d'activité. Mais en vit hientét combien les idéas de set hemma avrient été rétrégies pas Pavaries, l'égaisme, l'esprit de vangance, prin-cipaux mobiles de teute es viez qu vit à quel peint on g'était expende en viez qu vit à quel paint on s'était augéré son importance politique. Als, pour se défendre, na penyait compter que aur ses traupes, composées de musulmans et de chrétiens; il avait à s'assurer à la fois des premiers, qui paut-être hésiteraient à combattre cantre le suitan leur souverain, et des desmisses, qui déjà genussessient à proponent les mon-indépendance et liberté. Il serait facilement parvenu à s'attacher les uns et les autres, an moins pour qualque teraps, s'il avait voult aar cuifier une partie de ses trésors. Il pouveit encore faire un appel aux milliess d'aventus épars dans l'Eurape chrétienne, et qui, ayant jusquo-là véçu an milien du bruit des armes, acraient splentiers rentpin dess la carrière des combats. La position de ses litats était d'ailleurs extremement favorable pour la défence. En-tourés à l'ocsident et au midi per la mer, ils étaiest bernés à l'orient par une chaine de mon-tagnes qui pouvait être gardée par quelques sentaines d'hommes. Enfin, il se tegait qu'à lui, à l'aide de ses émissaires, de susciter des ré-veites partielles deus les diverses pravinges de l'empire; et, peur peu que la résistance se pra-lengeat, il devenait impassible à l'armés turque, composée de handes indissiplinées, de se main-

Dès qu'il fut instruit de l'orage qui se prépareit, Ali conveque les chefs chrétiens, tant grocs
qu'albanais, et les appele sus armes. Ce sont
ces mêmes hommes qui, cons le nom d'grandelis, ne tandèrent pas à se distinguer dans le guerre
de l'indépendance gracque, et qui alors se mépandirent dans les provinces restées fidèles à la
Porte, pillant les caravance et frappant les
villages de cantributions. En même temps des
officiers habiles, y sompris ses trois fils et quelques-une de ses petits-fils, allèrent socquer les
défiés et les tieux fasies à défendan. Chant au
commandement des troupes qui davaient faire
face à l'armée impériale, il fut donné au famoux
Omer Brione. Mais dès que les troupes ettemanes se montrèrent, les Tures, fagonnés depuis
ai longiemps au joug, firent leur soumission.
De leur cêté, les Grass, dont Ali ne veryaitqu'avac affrei les projets d'indépendance, et qui
n'avaient aucun avantage à attendre du tyran,
rentrèrent dans leurs foyers. Ses propres fils et
petits-fils, à l'exception d'un seul, passèrent dans
le camp agmensi. Dès ce monsent Ali se trouva
menacé dans Jenina, et, ne pouvant espérar de
s'y défendre, il y fit mettre le feu, pour se retj-

rer dans la forteresse qui domine la lac, voisin de la ville. Ce fut au mois d'anut 1820, La
forteresse était hérisée de capons servis par des
mercessires italiens, français et sutres. En
petue tamps une petite seculte se rendeit paltresse du las. D'un autre côté, les débris des
souliotes, qu'il avait rattachés à sa cause, consentirent à faire une utille diversion. Pendant
tout le reste de l'ampée il se défendit contre upe
semée on l'on comptait quarante six pachas on
vigira. Placé ordinairement au hant des reseparts,
sur la partie la plus exposée, il veillait à tout
et souvent ordonant des serties qu'il compandait lui-prème. Au commercament de l'amnée
1821, le sultan, pour bâter la fiu de cette guerre.
1821, le sultan, pour bâter la fiu de cette guerre,
de l'Arshipel et une partie du continçat compandement de l'armée à Morchis-Pache, qui s'était
déià distingué dans plesieurs guerres. Des lers les
siège fut repris avec use nouvella vigueur. Ali
ma sa mantés que plus intéressé à genserver ses
trésors. Une partie avait été déponée par lui dans
le magasis des poudres, pour les détruirs en un
instant, s'il y était fercé; le reste lut jeté dans
le lac, dans des lieux dont lui seul avait le secrat.
Ali na savait pas coconrager ses trouves par des
likeralités faites à propos, au mois d'octobre, la
sarnison, mal payée, l'abandonna, et il fut réduit à toute extrémité. San lieu de retraite était une
palanque en maconnerie solide, garnie de canons;
sur desseus se treuvait une vaste saverne, ouvrage de le nature, dans laquelle il avait enfesses des pourres et les tréogra qu'il n'avait
que lungs staté miné.

An commencement de janvier 1822, Ali ne conservait plus avac lui qu'environ cinquante parsonnes, y compris les instruments de age crimes, et une chrétienne appelée Yantiki, calle de ses femmes que depuis la mort d'Emyneb il chérissait le plus, ainsi que sertaine claque abrétiens, entre autres flopstantin Botzaria. Khardich, qui vouleit le prepare vivant ain de jouir de ses trátors, lui envoys quelques-uns de ses chiclers pour l'engager à se soumettre. Ali les invita à desquadre avec lui dans la caverne. Le il leur montra plus de deux mille harila de poudre, et ses trátors placés desus. Encuite il leur paésants un de ses sédes, appelé Febius, ienne homme doué d'une figure aussi douce que son cour était intrépide. Sa fonction consistait à tenir toutours une mêche allumée; Ali el lui se relevaient mutuellement, afin de veiller aupais du fover monacquit. Puis le tyran leur dit; « On me fait la guerre pour avoir mes riches-ses; sacher qu'il suffit d'un moment pour les faire disparatire. La vie a lest rion pour moi. J'auraie pu appeler à mon aide les Gracs; j'ai refusé de traiter d'égal à égal avec ceux dont je fus le mettre ahsolu; mais je tiens aux personnes qui m'environnent. Qu'un parden scellé de la maig du

agitan me soit priscuté, et je me connete, J'hraf à Constantinopie, dans l'Asie Mineure, perious et l'en voudre me conduire, a Khorchid, intércepé, à l'entreteuir dans ess dispasitions, lui entrepe me l'engagesit à lui abtenir age, perious de guille en s'engagesit à lui abtenir age, perious du guillan. La convention partait qu'Al agrecy priscu mi jore de ses triagre, et qu'il agrafit libre de vivre à Constantinople en dans quolque ville de l'Asie Mineure. Consensaté per le agrecoir de ses arimes, il suidaneit avac cupressement taus les Mons qui semblaient le Khonchie le vie.

orchid lui propose une entrevue dans l'ile c. Ali y consentif. Die que colui-el y fut s. Elegabid di entenver l'ile per des troupes s. Le 6 février en matin, il ét annemen t de demon order à l'ébite d'éleire me rapte, Ali ourrit les ux ; maie il étrit tren tard. Ka vois il demends dre on passagna à es paleuque; on re-les premières protoctations, et la tyran, mr. per un recie d'espe sie jes malheureur, adda. Pipant n sein un aigne particulies, il la remit à u de Kharchid, disent : « Présentes set aix te vue, en terrible de laring a company fimida, y Ra affet, a m vum m gang, Féhim sa presterne, éteignit la mècha ja samitét poignayié. Il était alors midi; a gui était resté dans lille, Rempanga à pan toute espérance, Tout était silencioux autem an fimide. . En effet, à le vue de de lei. Hen peuls hottat avec une violence en joune, polé en ne remarqueit sur ses trait aucun trouble intérieur. Tantôt il poqueit e e promarquait sur ses traite n troune interieur. I anny i groups se nerve, et regardalt teur à tour le camp, la de Janine, le let théttre de ses crimes, a Pinde, qui terminait l'horizen du cété de qui. Tantét il visitait ses armes, et alors ses à brillainet du fou de le jounnese. Tantét les heuves lui nouteant ten lorsesse. le heures lui persissant trop langues, il t se montre, ou se faisait servir du café et ingit se montre, pu se moses de l'egn à la glace. Il n'essit fixer le siel, chiet de l'egn à la glace. Il n'essit fixer le siel, chiet p officel. Le kieck qu'il compett forms ène d'un carpe lo-legis en hois élové olonnes, linivent se cantune, il s'était s en face de la parte d'entrée, peur voir les personnes qui se présentersient. A ing hourse du ear, on vit appracher Orasu vione et d'autres chois avec une suite non-regge. À leur aspect, Ali se leve avec irapétusprepire. A leir apper, At so leve wee imperim-sité, perint le pasin our one pistelete; et nomme en lui dit de se sommetire au destin, de faire sea abliquione, d'adresser sea prièses à Dieu et au prophète; « Ma tête, s'écrie-t-il en fareur, ne an livre pas si facilement. « En même temps il tus un des sheft et en blosse un entre. Mais en tireit de tous les cétés sur le kieck. Ali est fraggé à le polytise; quatre de ses palicares tombeut à equation; les spidets plaçés au-desseus

partement tirent sur lui à travers le plan sher. Cribié de coups, il chancelle, s'accreche à une fenètre, et reule sur un sofa. Alors les assaillanta entrent, et le houveau, saisissant le tyna par la harbe, le traine seus le péristyle, où il lui soupe la tôle. Cette tôte avait conservé quelque abose de si impesant et de si torrible, ne les vainqueurs pe purent se défendre d'une rte de stupeur en la voyant. Ehorchié, anqual en la précente que pa plateau en verment, i leve pour la receveir, et belea respectuessement sa harba. Telle était l'admiration qu'avait eact i le belle défense d'Ali, que tons, surtout eac si ens sujets, exhitajent ees crimes pour chanter op heuts faits. On parfuma la tôte des essences o plus préciouses. Elle fat enformée dans une ses beuts fi hoite d'argent et enveyée à Constantinopie. La sensation que la chute d'Ali avait causée était si grande, que sur teute in reute en fut chiigé de mentrer la tôte à la papulation accourae sur le passage, et qu'en finit par la faire voir à prix d'argust. Arvivés à Constantineple, cette tôte, somme celle du plus vulgaire des criminele, fut auponés à l'entrée du sérail. Sur ess entrefaites, Eherchid veilleit à s'emparer des richesses pacha. Matgré les tertures auxquelles on somm les officiers d'Ali, on ne put découvrir de 60,000 bourses, c'est-à-dire environ vingt-ci millions de france. Dans le même temps, le enfants d'All, qui avaient été relégués en Asi Mineure , étalent mis à mort. La femme de Vel le second, qui avait été déshonorée par le tyra fut cousue dans um sac de cuir et précipité dans une rivière. Bes filles furent exposées ap bazar, et vendues à des pêtres turcomans. Te teute la postérité d'All, naguère si florissants, il ne resta que deux de ses petits-fils, que l'on conduisit à Andrinople. Ainsi finit le trop lament Ali-Pacha. On pout dire qu'il périt par les vices mêmes qui avaient fait son élévation, c'est-à-dire par son amour des richesses, son mépris de la vie d'autrui, et par son insatiable ambition.

Alnai que tous les Albenais nourris dans l'Egnorance la pius grossière et dans l'amarchie', Ali n'avait aucune idée de morale, et ne reconnissait de frein que celui de la force. « Mon fils, lui avait souvent dit sa mère Kamco, souvenez-vous que le bien des autres n'est à eux que parce qu'ils sont forts : si vous l'emportes sur oux, ce bien vous appartiendra. » Ces horribles leçens ne tardèrent pas à germer dans le escur ambitieux et cupide d'Ali, et on a vu à quel point il sut les mettre à profit. Il professait extérioarement un grand respect pour la religion musulmane, et prodiguait surtout les égards aux derviches et aux sofis, espèce de moines qui mèsent en général une vie errante et désordonnée, mais qui sont en possession d'imposer à la multitude. Plus d'une fois ces moines vagabonde la traitèrent avec la plus grande insolence, et la tyran ne resrouva pas à leur égard son fumesur féroce; mais au fond il n'avait aucun prin-

, cipe assuré de religion : il avait plus de penchant pour la magie, l'alchimie et les pratiques superstitieuses. Dans ses maladies, des frayeurs mortelles s'emparaient quelquefois de lui; il s'accusait, il poussait de longs gémissements. Il conjurait les médecins, qu'il appelait ses frères, de le sauver, promettant de les récompenser dignement. Il mettait des prisonniers en liberté, et invoquait les prières des derviches, et même celle des chrétiens. Mais, à peine remis de sa maladie, il reprenait le cours de ses excès, et accusait ses médecins d'incapacité, afin d'être dispensé de les payer. Il se pliait à tous les rôles. Musulman avec les Turcs, il était matérialiste avec les derviches, et chrétien dans la compagnie des Grecs, buvant avec eux à la santé de la bonne Vierge. Il n'était donc pas étonnant que beaucoup de chrétiens fussent entrés à son service. Ali, jusqu'à sa mort, mena la vie la plus licencieuse. Il avait un grand nombre d'épouses et de concubines, et ses émissaires, répandus partout, lui amenaient des femmes d'Italie et d'autres pays. Dans ses honteux penchants il ne respectait pas même l'ordre de la nature, et, d'après une habitude assez commune en Orient, il avait également un sérail de gasçons. Le nombre de ces victimes de la lubricité était de plus de quatre cents : c'étaient en général les enfants des hommes qu'il avait fait périr. Le monstre ne respecta pas même l'épouse de son second fils et ses petites-filles. La conduite de ses fils, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, était digne d'un tel père. Ali, en se livrant à ces excès, obéissait autant à une infame politique qu'à ses penchants luxurieux. Il ne se croyait sur de quelqu'un que lorsqu'il l'avait avili. — Un jour il dit à Pouqueville : « Les Albanais me regardent comme un homme extraordinaire; mes moyens d'action sont l'or, le fer et le baton : avec cela je dors tranquille. » On ne peut se faire d'idée de l'ava-rice sordide d'Ali. Indépendamment du butin pris en pays conquis et du produit des impôts, il possédait des fermes qui étaient gérées pour son compte, et où il entretenait environ cinq cent mille moutons et six cent mille chèvres. Convoitant incessamment les biens de tout homme riche, souveut il le faisait assassiner ou il le bannissait pour s'emparer de ses biens, en vertu de la loi qui, en Turquie, accorde au gouvernement toute propriété vacante; souvent encore il le faisait accuser de quelque crime qui emportait la peine capitale, ou, au moment de la mort, se faisait déclarer son héritier. Il s'était même livré aux recherches alchimiques de la pierre philosophale, et avait dépensé des sommes considérables pour cet objet. Parmi les nombreux traits de cruauté d'Ali, nous nous bornerons à citer le suivant. Pour varier les supplices infligés aux malheureux qui avaient encouru sa disgrace, il avait fait enfermer un énorme léopard dans une cage de fer montée sur quatre roues. Au jour

marqué, cette cage était conduite au milieu de la cour du palais, où l'individu destiné à la mort était introduit tout nu, et livré à l'animal féroce. Quoique dénué d'instruction, puisqu'il savait à peine lire, Ali ne manquait pas de sagacité. Hautain envers ses inférieurs, il était caressant et affectueux envers ceux qu'il voulait gagner. Il déguisait toujours le véritable motif qui le faisait agir : de là les parjures, les caresses, les larmes même qu'il répandait à volonté. L'activité d'Ali était prodigieuse : levé tous les jours avant l'aurore, il prenait d'abord connaissance des dépêches et des requêtes qui lui étaient adressées. Il s'informait même de ce qui se passait ches les puissances chrétiennes d'Europe. A cet effet, il se faisait traduire les gazettes étrangères. Aucun détail ne lui échappait ': il donnait le plan d'un château en même temps que l'ordre de brûler un village. Pendant qu'il écoutait la lecture d'un firman, il réglait la dépense de son mattre d'hôtel. Il était parvenu à établir l'ordre le plus sévère dans ses États. Lui seul aver ses fils pouvait se livrer à la tyrannie; ou si d'autres le faisaient, c'était sous son bon plaisir. Partout il avait à ses ordres des sicaires toujours prêts à frapper. Malheur au téméraire qui aurait océ se livrer au moindre excès! Une telle sévérité au milieu d'un peuple remuant et indocile sereit devenue excusable, si elle n'avait pas été établie lans l'intérêt d'un seul. — Ali avait le goût de l'architecture et des constructions : un grand nombre de forteresses et d'autres édifices furent commencés par lui; mais il n'avait pas les lumières nécessaires pour diriger l'exécution de ces travaux. Il n'y cherchait d'ailleurs nullement le bien public; il ne visait qu'à appeler l'attention sur sa personne.

Les Etats d'Ali, joints à ceux de ses enfants,

qui y étaient contigus, comprenaient la plus grande partie de l'Albanie, l'Epire proprement dite, la Thessalie, la Livadie, l'Étolie et l'Acarnanie. Le nombre de ses sujets était d'un peu plus d'un million. Ali retirait à peu près dix millions de francs, soit des biens qu'il s'était appropriés, soit du produit des douanes, des salines, des pêcheries, et des avanies qui se commettaient journellement. Sur cette somme il avait à payer tous les ans au sultan 2,400,000 fr., et 2,000,000 aux personnes les plus influentes de la cour. Il avait, de plus, à veiller à l'entretien de son armée, qui se composait d'environ 14,000 hommes, musulmans et chrétiens. Les faits qu'on vient de lire prouvent à quel point on s'est pendant longtemps exagéré en Europe l'importance politique d'Ali. On lui supposait l'ambition de se rendre indépendant; on lui prétait même le désir d'occuper le trône de ses mattres. Sa tête n'était ni assez vaste ni assez forte pour concevoir de tels plans. L'Illyrie, l'Albanie et les tles voisines étant tour à tour un objet de convoitise pour les Anglais, les Français et les Russes, et l'empire ottoman paraissant etre à la veille d'une dissolution, chacune de ces mations se crut intéressée à se ménager l'amitié d'Ali. On a vu que le Directoire et ensuite Rapoléon ne dédaignèreut pas de faire des avances au pacha. Les agents anglais se pressaient sur les routes de Janina, et il était presque devant de mode de visiter Ali : lord Byron, qui ne voyait que des sujets de haine dans tout ce qui hui rappelait l'Europe chrétienne, et surtout sa propre patrie, semblait respirer plus à l'aise à la cour du tyran. [Extr. de l'Enc. des g. du m.]

ALI, nabab d'Aoude, et vizir de l'empereur saogol Schah-Alem, naquit en 1781; et mourut en mai 1817. D'une origine obscure, il fut, encere enfant, adopté par le nabab Assaf-Eddaoulah, anquel il succéda en 1797. Mais déjà, l'année suivante, il fut déposé par le gouvernement anglais, envers lequel il se montra peu docile. Il a'en vengea en faisant massacrer le résident anglais Chiarry, et se réfugia sur le territoire du rapin de Bérar. Celui-ci ne le livra qu'à la condition que sa vie serait épargnée. Ali fut conduit à Calcutta, et enfermé dans une cage de fer au fort

William, où il mourut à l'âge de trente-six ans. Perbes, Méssoires.

ALLABEULET, prince d'Arménie, régnait, l'an de l'hôgire 920 (1514), sur le pays qui s'étend depuis Amasie jusqu'aux confins de la Caramasie. Auxiliaire de Sélim I\*\*, il le trahit ensuite pendant sou expédition contre le schah de Perse. Il fut traqué dans les montagnes où il s'était caché; il fut découvert dans une caverne, et mis à mort.

Bammer, Histoire de l'empire ottoman.

ALIAMET (Jacques), graveur français, né à Abbeville en 1728, mort à Paris en 1788. Disciple de Lebas, il perfectionna beaucoup l'art de graver à la pointe sèche. Blâmant les graveurs qui poussent au noir, ils les comparait aux acteurs qui ne savent faire que des grimaces pour plaire à la populace. On estime particulièrement es estampes d'après Berghem, Wouwermans, Vernet. Ses principaux ouvrages sont : une Ruine avec figures et animaux, d'après Berghem; la ue de l'ancien port de Génes et le Rachat de l'esclave, d'après le même peintre; le Départ pour le sabbat et l'arrivée au sabbat, d'après David Téniers; les Amusements de l'hiver, d'après Adrien Van-der-Velde. Aliamet a gravé i deux Batailles des Chinois, ouvrage composé de seize planches.

Son frère François-Germain, né en 1734, mort vers la fin du dix-huitième siècle, vécut longtemps à Londres, où il fit différents portraita, et, entre autres, les gravures pour l'histoire d'Angleterre de Smollet.

Heineken, Dictionnaire des artistes. — Huber, Manuel des amateurs.

ALIBAUD (Louis), régicide, né à Nîmes en 1810, guillotiné le 11 juillet 1838. Il fut élevé au collège de Narbonne, et à dix-huit ans s'enga comme volontaire dans le 15° régiment d'infanterie de ligne, où il parvint jusqu'au grade de fourrier. En 1830, il prit part à la révolution de juillet, et fut blessé le 29 sur une barricade. En 1834 il obtint son congé de réforme, et vécut depuis ce moment, tantot à Perpignan, tantot à Barcelone et à Paris. Ce fut le 25 juin 1836 que, oussé par le fanatisme politique, il tira presque à bout portant sur le roi Louis-Philippe , au moment où il sortait en volture par le guichet des Tuileries, pour aller à Neuilly. Alibend fut aus sitôt arrêté; il confessa hardiment son crime, et fut condamné à mort par la cour des Pairs.

Journaux du temps. — Biographie universelle.

ALIBERT (Jean-Louis, baron), médecia français, né à Villefranche, département de l'Aveyron, le 12 mai 1766, mort à Paris le 6 novembre 1837. Il vint à Paris vers le commencement de la révolution, et entra d'abord à l'École normale, où il eut pour condisciple le philosophe Laromiguière; puis il étudia à l'École de santé, première ébauche de la Faculté de médecine actuelle. Il y eut pour mattre Cabanis, et pour amis Bichat et Richerand. En 1799 il sut reçu docteur, et soutint, à cette occasion, une thèse qui devint la base de son Traité des flèvres intermittentes pernicieuses; Paris, 1801 et 1819, in-8°. Nommé vers 1803 médecin de l'hôpital Saint-Louis, il fit des maladies de la peau son étude favorite, et consigna le résultat de ses observations dans un ouvrage considérable, intitulé Traité complet des maladies de la peau, observées à l'hôpital Saint-Louis, etc.; Paris, Barrois, 1806-1826, grand in-fol., avec cinquante et un planches. C'est l'ouvrage qui fait la véritable gloire d'Alibert. Il en parut , en 1832 , un abrégé (Précis ou Monographie des Dermatoses), in-4° avec quinze planches coloriées, ou 2 vol. in-8° avec une planche; 2° édition, ibid., 1835, 2 vol. in-8°. Son style est correct et même éléant; mais les praticiens lui reprochent de nombreuses inexactitudes.

« Jusqu'à la Restauration, dit un de nos médecins les plus spirituels, Alibert resta simplement médecin de l'hôpital Saint-Louis; mais lors de son retour en France, Louis XVIII le nomma son médecin ordinaire, sans doute en considération du genre de maladies dont il faisait sa principale étude, plutôt qu'à la recommandation du baron Portal, son premier médecin. Le roi, ea effet, dès cette époque, souffrait de cette maladie de jambes qui persévéra jusqu'à sa mort. A ce

titre essentiel, qui fit infinithient pour sa fortune, Alibert reunit celui de professeur de matière iné-dicale à l'École de metiecine de Paris, celui de middecin du collège Henri IV et de plusieurs autres. Il professait sans gravité, mais sa parole avait du charmé, et le son de sa voix était enchanteur. Ses leçons étaient remarquées pour ces mois im-grévus et pitlorésques dont il finissait jui-même par sourire avec esprit, à l'instigation de ses au-diteurs. Mais ses improvisations les plus remar-quables et les plus applaudies étalent pour l'hô-plus Saint-Louis, on il peolessant en plein air sous fital Satist-Louis, on il professat en plein air sous des tilleuls, à l'ombre desquelt il faitait pareder pendant le printemps des malheureux cottverts de dartres. C'est à ce cours cettire dite les instacts de toute l'Rurepe cut appris pendant vingtins à conneitre les maladies de la pent, qu'Alliert à mieux décrités et mieux représentes qu'aucun de sea devanclers. Elles que metation de la mode. S'il apprenant qu'a la fevents aptires de la mode. S'il apprenant qu'a la cour de  le lendemain l'heuroux auteur recevait ses des le tendemain l'ineureux auteur recevait ses invitations où sa visite. À ses déjeunérs du était certain de l'encomèrer les plus jennes vinuses, les voyageurs vecentient déburques, les postes leu-réats, les avocats et les jeunes orateurs dont les premiers débuts étaient applitudis, et même les actrices et acteurs en vogne : c'etant la la bette l'ante contre-partie de ses cours du l'hopfiel Saint-Louis : là l'esprit, les arts et le luxe; et lès mi-sères et les soulfrances. Après le déjendet ventisent des sécurés, puis la connelle. Son petit thelère de la rité de Varennes avait ordinairement pour difficipalix ortionnateurs l'activo his Fleary et le celebre Minichangy, avocat général. Puis quand viagt régier Charles X, des sermons rempassi-les sectacle : repundant le déjenner de difishe de penerus. Ses cadinuts de consultations, This de s'ouvristent que d'un fois de semanie, Unidazient une succursale du Jurilli des Plaisse. Of voyait là des vollères qui meltalent à conindution toutes les regions du glube, des con-lections mugnifiques de psolitons et d'insectes, les pendurés celebres de Révious, représentais nes pentures centres de Renouve, representame ples plus belies rieurs : à coté de cela les planches de son grand ouvrage, retraçant des ichthyones, ties peutlistes, des prorigos, ets. Alicent à bon-jours aime les autitibees et les contrastes; mais il sanchillait de luxe et sette hivolité par de n sancumat ce mixe et cette privoine par de bonnes actions. Il paratt certain de'il fut un des hommes les plus bienfaisants de fun époque. Sa lifenventance était devenue proverbiale; et tels étaient l'aménité de son accuell, le tharine de la chiretten, qu'il aimasit de l'avoir estendu et aborde une ou deux fois, pour rester à junification à la value deux fois, pour rester à junification à la value deux fois, pour rester à junification à la value deux fois pour rester à junification à la value deux fois pour rester à junification de la comment Bachiquiéà sa personne. Son stylè de tipus les jours, ion style tans appret, avait aussi besuccom de

hanifel, plen qu'un pen verbéux et trop titée. » Untre les ouvrages cités, on à encore d'Als-Vest : Etements de therapeutique et de inti-

tiere metticale; Paris, 1804, 2 vil. in-6, 1826, 3 vol. iiu8\* (5\* édit.); - Discours sur les res ports de la médecine avec les sciences physiites et morales; Paris, 1799, in-8°; -- re prime avec les Bioges de Spallansant, de Gulvani, de Moussel et de Bichat; Paris, 1800, is-8°; — Mosdlogte naturelle, ou les Muladies the corps humain distributes par families; Paris, 1817, 2 vol. in-4°, avec quarante-quatre plainches colorides; — Physiologie des pus-sions, du Nouvelle Doctrine des sentiments Moraut; Paris, 1825, 2 vol. in-8°, aven Heaf gravures; — Précis sur les éaux minérales lés plus artices en médecine, suivi de guelques fenseignements sur les cause minérales estetiques; Paris, 1820, in-18. Alibert a été l'un des rédacteurs du Biotionnaire des estences médielle et du Journal autversel des sciences médinales.

Auth. Bourdon, dant le Bictionnaire de la Conversa-tion (1º édition). — Quérard, la France littéraire. — Mictiot, dans les Bulletine de l'écadémie de médocité de Paris, novembre 1887.

\*ALIBERTI ( Jean-Charles ) , pointre italien hé à Asti en 1680, mort vers 1740. On a de lui quelques tableaux asses remarquables dans l'ése de sa ville natale: - Son fils a fait quelques Chrruige à Turit. Laus, terris piterieu della Italia. — Heinchna, Dis-stonnaire des grileits.

ALIMAAI. Voji. Dalinai.
Messine, morten 1711, le 14 août. Il public diselues ouvrages, parmi lesquels on remarque un opuscule de polémique sur le lieu de nalassince de saint Agostino Novello: Risposta ad em scritto del dottor Vinc. Autra. Venite, 1864; autrana. et un ouvrage, de cassistique : Dell'opinione probabile, etc.; Messine, 1707, in-4°. On lit messi quelqués inne de ses poésies dans les re-mells de l'Académie della Fucina, établic à Mosse, et qui publit plusieurs tolumes de prese et de vitra.

Mongitore , Bibliotheon Sicula. — Mazzuchelliş Serit-teri d'itailă.

\*ALIBBANDI (Jérôme), peintre sicilien, Mit-nommé le Raphaei de Messine, né en 1470, mort à Messine en 1524. Il étudia d'abord, sous An-tohello, à Venise, où il se lia d'amilié aves les plus célèbres peintres d'alors. Vets 1457 il vinit à Milan, où il eut pour maître Léonard de Vinci, de ses ceuvres ont été perdues, on vendues sous d'autres noms. Le coloris de ses taltedux rappelle le genre de Raphaël, et le destin, celui de Lé-mard de Vinci. On tite commé son thef-d'envre Purification de la sainte Vierge deris la cathedrale de Messine.

Gabtano Grano, Meshorie de' Pitteri Messisit. — Lanzi,

\*ALIDOSI (Jenn-Nuclas-Panyanti), introdustre traiten, vivati dans la première moitié du dix-septième siècle. Il à laisse me serie d'entis relatifs à l'histoire politique, littéralité, éctivités.

tique, eic., de în ville de Bôlogue, où il avait ré-àidé. Ces écrits (taédits) se trouvent dans les àrchives de Bologne.

Octandij Notinte dogit Scriftor's Bologilesi.

allessie, nim de famille des séliheurs d'iichs: Addoid I vivalt en 1207, et lès succes-part félitèrent, comme lui, fidèlés au parti des Res: Louis, du 1421, fut le dinquitérie et déra mier seighede d'Hauta, de la fadhille des Althodis.

adibilitation in and which is melebile famille de Florence, principaliniteit dinnue par un de ses molitices, l'immortel Duriente un Dante Ali-

Poleri: Voyed Dakth.
Lei Allphieri plattinent être dilgilistres de
Ferrarê: Sucsi Apatoli Effeti; blievillet Roleis
Lai Allphieri plattinent de Bastis, dripust ultr Perrate: Sucus Aparas Erwei; enevarer novem-tin; et Meil paternel de Dunté; éponet ultre Monte de la Maille des Alfibleit de Ferraré. Il mourus en Syrié pédiant la guérre des éroles-dés, en 1187, et lines ul file, qui s'appélait Al-dighters en aughters, doit les déséautaints pri-rent le mont patronymique soys afighters. Manuschin.— Trésulin.

Anterità (Bénet's'), pavari benédictiu, voya-sef un Palestine ; mort un julitet 1988. Îl émit sid du Rotto-Dinte de la Grasse, ad diocidé dé Onfuntuulme, lorsqu'il firt, en 1829, sommé s'ésqué de Marseille. Cohié villé staft álors ágisse pit-des dissensacifs intestines; nées à l'occiden sti-vâite. Lés viccintes étalent dépuis longiemits ét possession de la juridiction civile; un de ces vi-compet a chain lait moine dans l'abbaye de Saint-Victor, avait leisse à cette abbaye la partie de juridiction qui lui appartenait i mais la commune juridiction qui lui appartenait; mais la commune ayatt vouln se gouverner elle-meme, protesta contra les axigences de l'abbaye. On en vint aux voice de lait, on pille les biens de Saint-Victor, désordres auxunels le neuvel évêque parvint a mettre fin en faisant désister les moines de leurs prétentions à la juridiction civile, qui des lors appartint toût entière aux hourgeois. D'Alignén se joignit en 1239 à Thibaut, roi de Navarre, et au comts de Champagne, aour le voyage de la terre sainte. Atrivé en Orient, il contribua à la construction d'un château fort dont nous parlerons les loin. Revenu dans se ville, il Indisposa les Marseillais contre lei en écoutant favorablement les propositions que lui faisait le comte de Proles propositions que lui laisait le comte de Pro-vence Raymond Bérenger, pour l'aider à mettre Maraeille sons son autorité. La proposition que l'évêgue en fit aux consuls causa une indigna-tion générale, et il se vit torcé de renoncer à son projet. En 1348, il assistait au boncile de Vance. Sous sa prélature, en 1252, il s'introduisit un nouvel ordre religieux, dit des Frères de la bienheureuse Marie, mère du Christ; que Olément IV wandensi en 1960, et que le tolicile de byon to 1976 supprime.

Mi 1900, detre pridet part de notreau peur hi nte animo, et en révielà wils une lipite. A les deurs de pape adexidare iv lui miresei une lile flour lui taponire d'exisente un micesei terft au

l'asins à se croiser : cé qu'il fit exécuter lui-même par les frères précheurs et minèurs. Dans su vicilieste, sant cosser d'être évêque, il s'étais éngagé dans l'ordre de ces domiters réligieux : ét t nominali kui antine frère Benoft.

Benott d'Alignan a laissé quelques écrits, pitrtie imprimés, partie manuscrits, avec estis dif-Altenes que cétit-ci surplassent de lienneoup les autites esi étendue. Dans les imprimés se trouvent les ouvrages suivants: Prafationes Bé-netitett, episcopi Massilientis, in commenta-tium suim de saneta Trinitate et fide catholica; impriité dans Baluze; - Sententia lata in synodb; dè décimis, à la suite du précédest: - swistola ad Innocentium popum IV, dans le Spicifegium d'Achiery; - De constructione Custri Suphot, ouvrage aussi inséré par Baltine dans ses Miscellimes : c'est une relation historique touchant la construction du châtea de Suphet en terre sainte, relation qui remplit six colomies in-felio. Dans is dernier paragraphe, l'écrivain raconte « que ce château dominaît plus de deux cest soixante-dix villagés : caratite que in pullicé ville titainser; què é'était dans l'espace vicupe par ces villeges que se trouvaient les libux les plus renomanés et dont la visite, était par la devenue libre; tels que la effersé près de imitielle s'eschi fut vendu par ses frètes; la ville de Chijhatmaim, où le lieigheur J.:-G. communica à procher et st plusteurs miracles i ou salist Pierie paya le tribut avec une piece de monnele piece dans la bouche d'un polision per Matthieu était ausis à son Buréus de récette, d'ob le Seigneur le tira pour en faire un apolire; pres de là le lieu và le Seigheur nourrit chuy initié personnes avec sinq pains d'orge; Bethraide, ou naquirent Pleire , André , Philippe et Jacques ; Nazarèth , le Thairer , Cana de Gelilée, etc. , étc. ; enfin, ee château était placé entre Accen et Bumas, presque su contre de la Galilée, sur une estinence entourée de montagnes, de toffines, de précipices; et sa position au milleu éte definée et des rechers le rendalt presque maccessible et Mexipugnable. » Où ne peut guère déterminer a veu précision la place de ce château : les dictionnaires geographiques et les curtes de le citént pais. Hoffmann, dans son dictionhaire universel, ac mot supha, dit que c'était un lieu au mord de Jerusalem, élvigné de sept stadés de esté ville, és appelé en grec σκοπός (spectalà), platte que dans ce lieu elevé on podvatt voir la ville et le temple. Notre Suphet me devait pas etre si pres. de Jérusalem; il y avait donc un adme sapha. comme le dit Moreri, près du ment Thallor, dans le voisinage de Zabulon. « On y voit encore, an ce dernier, un château presque entier, qu'en croit avoir été la maison de Judith. » Péut-étie ce château n'est-il autre que cetui de notre eveque. Cependant en chateau fort, Boulévard des christiens de la terre sainte; tombe en 1250 all pouvoir du soudant de Ban-Anie, des en chastes. Les tempaters. Il en faciant dépais longiemps se

siège sans succès, quand deux traitres, un Castillan nommé Léon, et un Anglais, détournèrent les assiégés de leur défense ordinaire, et causèrent ainsi la ruine des chrétiens, qui se virent contraints de sortir du château. Dans la capitulation, le soudan avait promis qu'ils se retireraient en toute sureté avec armes et bagages; mais quand il fut mattre du château, il en fit périr environ trois mille, la plupart templiers et religieux. Le trattre Léon, qui pendant trente ans avait été dans l'ordre du Temple, apostasia en présence de tous ses frères. C'est par suite de cette perte mémorable que le preux roi Louis, en ayant appris la désolante nouvelle. convoqua tous ceux des barons de France dont le revenu s'élevait à trois cents livres parisis, et partit pour faire le voyage de la terre sainte, accompagné de ses trois fils, des comtes d'Artois et de Bretagne, et d'un grand nombre de prélats.

Le manuscrit (Biblioth. nation., nº 4224) qui contient le grand et principal ouvrage de Benott d'Alignan est un gros volume in-4° en parchemin, écrit sur deux colonnes, d'environ cinq cents seuillets, dont l'écriture est très-belle et hien lisible. L'ouvrage a pour titre : Tractatus fidei contra diversos errores super titulum: DE SURMA TRINITATE ET PIDE CATBOLICA in decretalibus. C'est une vaste exposition de la doctrine chrétienne, ou un traité de théologie pratique, fait par demandes et par réponses. Chacune des parties est précédée d'une table alphabétique des matières, avec l'indication des chapitres. La méthode que l'on y trouve ne semble déjà plus appartenir à cette classe de théologiens qui, dans leurs sommes sur le famenx livre des Sentences, accabient le lecteur par leurs nombreux syllogismes, instances, distinctions, etc., dont on ne trouve plus ici de vestige. A la suite de ce grand ouvrage, l'auteur en a fait lui-même un abrégé assez curieux et instructif, dont voici la construction : Il transcrit un symbole de la foi chrétienne catholique en vingt et une petites colonnes de grosse écriture, qui occupent le milieu des seuilles; et, à droite et à gauche de ces colonnes, il indique en très-petite écriture contre quelles erreurs chaque mot de ce symbole y a été inséré. Chacune des notes de la marge commence par ces mots : Contra illos qui, etc., et le nombre de ces contra illos va au delà de deux cents. Ce petit traité remplit onze pages du manuscrit. Il est suivi d'une Exposition de l'Oraison dominicale et de la Salutation angélique, en quatre pages, par le même auteur. Le manuscrit finit par un petit traité sur les Dimes et les Primices.

Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 94. — Fabricus, Bibl. mcd. et infim. mtat. — Galita christiana, t. VI. — D'Achery; Baluze.

ALIGNE (Stienne n'), chancelier de France, mé à Chartres en 1550, mort le 11 décembre 1635. Il fut président au présidial de Chartres et intendant de Charles de Bourbon, comte de Soissons, qui le nomma tuteur de son fils. Le marquis de la Vieuville, alors ministre d'État, lui procura les sceaux en janvier 1624, et le titre de chancelier à la fin de la même année, après la mort de Sillery. D'Aligre vivait dans une cour orageuse. Il perdit les sceaux en 1626. Cette disgrace vint, dit-on, de ce que Gaston d'Orléans lui ayant demandé, d'un ton colère et menaçant, qui avait conseillé l'emprisonnement du maréchal d'Ornano, son gouverneur et son ami; le magistrat épouvanté lui répondit « qu'il n'en sa-« vait rien, et qu'il n'était pas au conseil lors-« qu'on en avait parlé. » Cette réponse pusilla nime pour un chancelier, qui eût dû, comme chef du conseil, dire au duc avec sermeté que le roi avait fait cet acte d'autorité pour de très-bonnes raisons, piqua beaucoup le cardinal de Richelieu. D'Aligre fut obligé de se retirer dans sa terre de la Rivière, au Perche, où il finit ses jours.

Son fils Étienne d'Aligre, né en 1592, mort le 25 octobre 1677, suivit la même carrière, et n'é-prouva pas les mêmes revers. Il devint conseiller au grand conseil, intendant de justice en Languedoc et en Normandie, ambassadeur à Venise, directeur des finances, doyen des conseiller d'État, garde des sceaux en 1672, et chanceller deux ans après. Il mourut avec la réputation d'un magistrat intègre et éclairé.

u Ul Imagiot de Integro vocalite. — Mémoires de Ri-Chelleu. — Memoires de Pontenay-Mareuil. — Mémoires de Montglat.

ALIGRE (Étienne-François n'), magistrat français, né en 1726, mort à Brunswick en 1798, descend de la famille du précédent. En 1768, il fut d'abord nommé président à mortier, puis premier président du parlement de Paris. Il sit plusieurs fois, à la tête du parlement, des remontrances au roi contre les impôts et contre certaines opérations ministérielles. Au moment où Necker, qui jouissait alors du plus grand crédit, préparait la convocation des états généraux, d'Aligre demanda et obtint la permission de lire. devant le roi et en présence de son ministre, un mémoire où il prédisait tous les malheurs qui devaient arriver de cette convocation. Cette lecture n'ayant pas produit l'effet qu'il en attendait. d'Aligre donna sa démission en 1788. Le jour de la prise de la Bastille (14 juillet 1789), d'Aligre fut arrêté et conduit à l'hôtel de ville ; il aurait péri, sans la présence d'esprit d'un de ses anciens domestiques. Il fut un des premiers à quitter la France, et mourut dans l'exil, en laissant à son fils unique, mort en mai 1847, une fortune considérable qu'il avait placée sur la banque

Lacretelle, Histoire de France. — Thiers, Histoire de la Revolution française.

ALIMENTUS. Voy. CINCIUS ALIMENTUS.

ALINARD ou HALVNARD, prélat français, né dans la seconde moitié du dixième siècle, mort le 29 juillet 1052. Il prit l'habit religieux au monastère des bénédictins de Saint-Bénigne, à Dijon. Ses parents, qui tensient aux premières familles de la Bourgogne, le firent enlever de force et prosener par dérision avec son habillement relieux, afin de lui en inspirer du dégoût. Le confraire arriva : Alinard alla retrouver sa cellule, et fut nommé abbé de Saint-Bénigne. La sagesse de son administration et la sainteté de sa vie le firent estimer des rois Robert et Henri Ier, ainsi que des empereurs d'Allemagne Conrad et Henri III. Le siége archiépiscopal de Lyon étant venn à vaquer, le clergé et le peuple de cette ville, qui faisait partie du royaume de Bourgogne, appartenant à l'empereur Henri, vinrent emander Alinard pour leur archevêque. Le modeste abbé refusa, jusqu'à ce que le pape Gré-goire VI lui eût ordonné d'accepter. Quand il se présenta pour recevoir l'investiture, l'empereur voulait qu'il prétat serment de fidélité; mais Alimard déclara que sa promesse devait suffire, et que s'il fallait jurer, il aimait mieux rester abbé. Cette fermeté plut au monarque, qui voulut as-sister lui-même à la consécration d'Alinard (1046). L'empereur étant allé à Rome (1047), prit avec lui le nouvel archevêque, qui, par son affabilité et son éloquence, se fit aimer des Romains, dont il parlait la langue comme s'il fût né parmi eux. Après la mort de Clément II, ils le demandèrent pour pape; mais il se tint caché jusqu'à ce que Léon IX ent été élevé sur le siège apostolique. A la prière du nouveau pontife, Alinard se rendit amprès de lui, l'accompagna en France, à Rome, au mont Cassin, et fut employé dans les négociations qui précédèrent la paix entre les Normands et les habitants de l'Italie inférieure. Le pe, invité à se rendre auprès de l'empereur, pria nard de rester à Rome pour prendre, jusqu'à son retour, part à l'administration des affaires de l'Église. Hugues, qui, pour sa mauvaise conduite, avait été déposé de l'évêché de Langres, était venu à la cour de Rome solliciter son rétablissement. Comme il devait retourner en France, Alinard, à qui il était venu faire ses adieux, l'invita à diner avec ses compagnons de voyage. Un plat où l'on jeta du poison fut servi sur la table, et ceux qui en mangèrent moururent presque tous, es que l'on connût les auteurs du crime. On ne dit pas que Hugues en ait seulement été malade. Alinard y succomba, et sut enterre avec de grands honneurs dans l'église de Saint-Paul.

Mabition, Annaies ordinis S. Benedicti. — Gley, dans ta Biographie Universelle.

ALIPE. Voyes ALYPIUS.

ALIPRANDI (BUONAMENTE), poète italien, natif de Mantoue, vivait dans la première moitié du quinzième siècle. Il écrivit, en terza rima, l'histoire de sa patrie jusqu'à l'an 1414. Elle m'est recommandable ni par le style ni par la véracité; cependant il y a plus d'exactitude dans le récit des événements dont l'auteur fut contemporain; et Muratori en a publié une partie sous le titre d'Aliprandina dans le 5° volume de ses Antiquités italiennes.

Tirabosebi, Storia della letteratura italiana. - Giu-

lini, Continuazione delle memorie spettanti alla storia di Milano, Ili, 217. — Crescimbeni, Storia della volgar poesia, IV, 53. — Ginguenė, Hist. litt. de l'Italie.

\*ALIPRANDI (Bernard), musicien, natif de la Toscane, vivait à Munich dans la première moitié du dix-huitième siècle; il était maître de chapelle de l'électeur de Bavière. On a de lui trois opéras: Mithridate, représenté en 1738; Iphigénie, en 1739; et Sémiramis, en 1740.

Félis, Biographie universelle des musiciens.

\*ALIPRANDI (Michel-Ange), peintre italien, natif de Vérone, vivait au scizième siècle. Il étudia avec Paul Véronèse à Venise. On a de lui plusieurs tableaux estimés, et des fresques à Vérone.

Dai Pozzo, Vite de pittori Veronesi.

ALASON (Archibald), théologien écossais, né en 1757, mort en 1839 à Édimbourg. On a de lui un Essay on the nature and principles of tast, London, 1790, in-8°, et quelques sermons.

Biographical dictionary. — Mémoir in Edinburgh Evening courant, 25 mai 1800. — Gentleman's Magasine, septembro 1830.

ALISON (Archibald), jurisconsulte et historien anglais, fils du précédent, naquit à Kennley le 29 décembre 1792. Il étudia à Édimbourg, et devint, en 1814, avocat du barreau écossais. En 1828, il fut nommé membre du conseil royal et shériff du Lanarkshire. Les principaux ouvrages qu'il a publiés jusqu'à ce jour ont pour titre: The principles of the criminal law of Scotland; Edimb., 1832, in-8°; - Practice of criminal law; ibid., 1833, in-8°; History of Europe, from the commencement of the French revolution to the restauration of the Bourbons, Edimb., 1833-42, in-8°; 8° édition, 1850, 20 vol. in-8°; cet ouvrage eut un grand succès: il fut traduit dans presque toutes les langues de l'Europe, et même en arabe (Malie, 1845), et en hindoustani; — Essays; Edimb., 3 vol. in-8°; recueil d'articles d'histoire contemporaine, publiés dans Blackwood's Magazine; — Principles of population; Edimb., 1841, in-8°: l'auteur y combat les principes de Malthus; England in 1815 and 1847, or a sufficient and contracted currency; Edimb., 1845, in-8°; The Life of the duke of Marlborough; ibid., 1847.

Conversations-Lexicon, édit. de 1882.

ALIX de Champagne, fille de Thibaut IV, comte de Champagne, née dans la seconde moitié du douzième siècle, morte en 1246. Elle était épouse de Louis VII, roi de France, dit le Jeune, mère de Philippe-Auguste, et, durant l'expédition de son fils en terre sainte, régente du royaume et tutrice de l'héritier du trône. Alix de Champagne doit être placée au rang des princesses célèbres. Le renom de son esprit et de ses grâces vint aux oreilles de Louis VII, qui demanda sa main. Elle monta sur le trône qu'Eléonore de Guienne et Constance de Castille avaient laissé sans héritier, et, après quatre années d'une

union stérile, elle mit au monde Philippe-Auguste. Ce premier-né de la couronne fut accueilli avec transports, et surnommé Dieu-donné. Le rare mérite d'Alix n'avait point été l'unique cause de son élévation : la politique des rois capétiens recherchait l'alliance de ces riches héritières, qui leur apportaient en dot l'espoir de réunir quelque jour un grand comté au domaine royal, de lui enlever pour le présent son indépendance hostile, et de l'enclaver en quelque sorte dans les possessions de la famille régnante; or, le comté de Champagne était des plus puissants, et, pour mieux s'assurer son fidèle vasselage, le roi avait marié ses deux filles aux deux frères de sa nouvelle épouse. Ce fut dans la même ensée qu'il unit Philippe, encore adolescent, à Isabelle de Hainaut, fille du comte de Flandre. A la mort de Louis VII, on agita la question de la régence : Alix la réclamait, et la maison de Champagne s'enorgueillissait déjà de la tutelle du jeune roi; mais son beau-père, le comte de Flandre, n'était point d'humeur à céder facil ment cette haute prérogative : la guerre civile allait donc s'ensuivre.

Cependant il arriva que Philippe, agé à peine de quinze ans, se crut assez fort pour régner; il prouva du moins qu'il était assez habile par un usage précoce de ce génie politique qu'il déploya plus tard : on le vit opposer à sa mère et au comte de Champagne l'ambition rivale de son eau-père, et se soustraire ainsi, en les jouant tour à tour, à la tutelle et de l'un et de l'autre. Alix, qui s'était mise à la tôte des mécontents et qui déjà en appelait à Henri II , roi d'Angleterre, fut bientôt désarmée par la fermeté précoce de son fils et par ses négociations affectueuses : elle aima mieux qu'il fet roi sans elle que pupille d'un comte de Flandre, et contribua de tout son pouvoir à le mettre en possession de son royaume. De sen côté, Philippe ne voulut le confier qu'à elle seule quand il partit pour la croisade : il assembla les grands vassaux, et, de leur consentement unanime, la proclama régente et tutrice de Louis , son fils. Alix tint fermement le sceptre : son autorité forte et virile ne fléchit ni devant les grands vassaux ni devant les papes, et sa donceur et sa sagasse lui sommirent toutes ' les ambitions. La féodalité et l'Église ne gagnèrent rien à l'absence de Philippe-Auguste : sa mère l'avait continué en poursuivant le grand travail de son règne, la recomposition du pouvoir royal. Blanche de Castille et Anne de Beaujeu purent trouver un noble modèle dans Alix de Champagne. [Enc. des g. du m.]

Sismondi, Histoire des Français. — L'Art de vérifier les dates.

ALIX (Pierre), historien ecciésiastique, né à Dôle en 1600, mort le 6 juillet 1676, chanoine à Besançon, et abbé de Saint-Paul en 1652; il soutint avec fermeté les droits du chapitre métropolitain contre le pape Alexandre VII. On lui deit à ce sujet un traité intitulé Pre capitule

imperiali Bisuntino, super jure eligendi suos archiepiscopos ac decanos Commentarius; Besançon, 1672, in-4°. A la suite dectécrit se trouve: Refutatio scripti Roma nuper transmissi contra jura capituli Bisuntini, in-4°. L'auteur y relève quelques prétentions de la cour de Rome, ce qui lui attira une censure de la part du père Simard, inquisiteur de Besançon; mais il lui répondit par un petit traité intitulé l'Éponge pour effacer la censure du père Simard, etc., in-4°. Le P. Lelong, Bibliothèque historique de la France. — Denod, Histoire de l'église, etc., de Besançon.

\*ALIX ( Matthieu-François ), médecin, né à Paris en 1738, mort en Brückenau en 1782. Vers 1775 il fut nommé professeur d'anatomie et de chirurgie à l'université de Fulde, et eut la direction de l'école obstétricale de cette ville. Il fut aussi inspecteur des eaux minérales de Brückenau, Schwarzenfeldt et Altengrœnau. On a de lui : Disputatio de duabus prope perinæum fis-tulis; Erfurt, 1769, in-4°; — Anweisung sur Wundarsneykunst, etc. (Manuel de chirurgie); Riga, 1772, in-8.; — De nocivis mortuorum intra sacras ædes urbiumque muros sepulturis; Erfurt, 1773, in-8°: l'auteur insiste sur la nécessité d'établir les cimetières à quelque distance des villes; — Quæstiones medico-legales ex ohirurgia declarandæ; Erfurt, 1774, in-4°; — Observata chirurgica, 1er et 2º cahier; Altenbourg, 1774 et 1776, in-8°; 3° et 4° cahier, Francf., 1778, in-8°. C'est un recueil d'observations rares et curienses, dont on trouve des extraits dans Creutzenfeld, Bibliotheca chirurgica, t. I; dans Richter, Bibliothèque chirurgicale, t. III; et dans Edinburgh Med. and Philos. Commentaries, vol. IV et VI. Alix a aussi traduit en allemand Raulin, Instructions sur les accouchements, et Fermin, Manuel d'Économie rurale.

Biographie médicale.

\*ALIX (P... M...), graveur français, nó à Honfleur en 1752, mort en 1809. Il était élève de Le Bas. Il a fait les portraits de plusieura personnages éminents, entre autres celui de Napoléon, en manteau impérial, à son courennement.

Heineken, Dictionnaire des artistes. — Ragter, Henes Allgem. Künstler-Lexicon.

ALIX ou ALLIX ((Thierry), historiea lorrain, né en 1534, mort à Nancy en 1597, président de la chambre des comptes de Lorraine sous le règne de Charles III. Il a laissé plusieura ouvrages manuscrits, qui ont été souvent consultés par dom Calmet. Ces manuscrits ont pour titres: 1° Traité sur la Lorraine et le Barrois; — 2° Discours sur le comté de Vaudemont; — 3° Discours sommaire sur la nature et qualité du comté de Bitche; — 4° Discours réprésenté de la part du duc Charles III que sujet de la Lique, pour persuader aux états assemblés à Paris d'élire pour roi un prince de la maison de Lorraine; — 5° Histoire des

pays et duchés de Lorraine, avec dénombrement des villes, bourgs et châteaux, terres et seigneuries, bailliages, prévôtés, châtellenies, collégiales, abbayes, prieures, couvents, monastères, chartreuses et commanderies qui y ent et en dépendent, et des mines d'or et Cargent et autres ; des rivières , montagnes , verreries, rarelés, singularilés, qui se rencontrent audit pays.

Begin, dans la Biographie Universelle.

ALIX (Ferdinand), théologien français, né en 1740 à Frasne, mort à Verceil, près de Pontarlier, le 4 février 1825. Il fut élevé par un de ses oncles. Il étudia la théologie à Besançon, émigra adant la révolution, rentra dans ses foyers à l'époque du concordet, et devint curé de Ver-cell. On a de lui : 1º le Manuel des Catholiques, ou recueil de divers entretiens familiers — 3º le dernier Prêne d'un prêtre du Jura. Ces truls ouvrages out été imprimés en Suisse, de 1794 à 1796, in-8º. sur la religion; - 2º les Impies modernes;

ALEX DE SAVOIE. Voy. ADELATOR.

ALREAD (Adolphe-Joseph-Lowis), cha letingué, né à Paris le 29 décembre 1814, mert le 23 junvier 1860. Il entre d'abord comme chantre aux Missions Étrangères, puis à Saint-Enstache, et débuta à l'Opéra le 23 juin 1837, ns le rûle de Gessler de Guillaume Tell. Il fit ensuite une tournée en Italie, et revint à Paris, à il rempilt avec succès les rôles de voix de nes dans Robert le Diable, le Freyschütz, es Muguenots, in Pavorite, et le Prophète. in de la Fage, dans le Dictionnaire de la Con-

\* ALBARUFU (Solomon-ben-Moise), célèbre rabbin, natif de Sapheth dans la Galilée supérisure, vivait au commencement du setzième albele. On a de lui, entre autres, un commen-taire sur le livre de Ruth, imprimé à Constanseple; 1566, fa-4°.

Be Book, Bistin. storico depli autori Birci, t. 1, p. 47. - Welf, Biblioth. hebr., 1, 1042. — Bartomesi, Biblioth. Lagua rabbin. — Lelong, Biblioth. sacra.

\*ALEADIR-BILLAH, vingt-deuxième khalife de la dynastie des Abbassides, né à Bagdad en 947 de J.-C., mort en 1041. Il succéda, en 991, à Attay-Rillah. Ce fat un prince juste, et de mœurs donces. Il accueillit à sa cour le célèbre poëte Firdousi, cherchant un asile contre genice de Mahmoud le Ghaznévide, qui venait de conquérir le Khorasan.

nacia, Hist. serse., Ilb. III, cap. vs. — Aboulféda , st. mastém. — Ibn-Khallekan, Dictionn. biogr. ALKALIM. Voy. Cale.

\*ALKALKASMANDI (Aboul-Abbas-Ahmed), écrivain arabe, natif du Caire, a écrit un traité généalogique des tribus arabes, et une description de l'Égypte, dont Shaw a donné quelques peats dans Travels, Oxford, 1738: Excerpta e Kalkaseda de Nilo et nilometro.

ALEMATARDJI (Abou-Djafa Ibn Abdillakk Alburgebi), historien arabe natif de Cordoue,

vivait vers le milieu du couzième siècle. Il a écrit une histoire des Arabes depuis Mohammed jusqu'à la fin du règne des Almoravides (1140 de J.-C. ).

Aimakkari, Moh. Dynast., t. I. p. 194. ALKEMADE (Cornellus van), antiquaire hollandais, né le 11 mai 1654, mort le 12 mai 1737. Il fut premier commis des convois et licences à Rotterdam, et publia dans sa lan gue maternelle un grand nombre d'ouvrages dont voici les principaux : 1º Verhandeling over Ket-Kamprecht, sur les anciens tournois; 1699, 1740, 3° édition, enrichie d'additions par Pierre van der Schelling, gendre de l'auteur ; -- 2° uno édition de la chronique rimée de Mélis Stoke : Hollandsche Jaarbæken of Rym-Kronyk van Melis Stoke; Leyde, 1699, in-fol., contenant l'histoire de la Hollande jusqu'en 1337, avec les portraits de tous ses comtes, gravés d'après les anciens tableaux des Carmélites de Harlem ; -3º Muntspiegel der Graven van Holland, etc., Delft, 1700, in-fol.; recueil des monnaies des comtes de Hollande; — 4º Inleiding tot het ceremonieel der Begraafnissen en der Wapenhunde (des Cérémonies pratiquées dans les inhumations et du blason); Delft, 1713, in-8°; — 5° Nederlandsche Displechtigheden, 1732, 3 vol. in-8°; ouvrage tres-curieux, qui traite des usages des anciens Hollandais dans la vie civile; — 6° Jenker Fransen Oorlog, 1 vol. in-8°, espèce de journal contenant le récit de la guerre singulière entre le parti des Hocksen et celui des Kabbeljauwsen, à Rotterdam, pendant les années 1488 et 1489; - 7º Description de la ville de Brill et du pays de Voorn; Rotterdam, 1729, in-fol.

Rok, Paderlandsch Woordenbak, II. 606-621. — Chai-mot, Biographisch IP eerdenboek der Nederlanden, I, 148-198. — Colled d'Escury, Hellands Noom in Kunstan en Wetenschappen, III, 187, etc. — Uffenbach. Zeisen durch Niedersachsen, Holland und England, III. 257-27b.

ALKENDI OU ALKINDI. Voy. ALCHINDIUS.

\*ALEHOWAREZMI OU ALEHARIZMY (Mohammed-Ibn-Mousa Abou-Djafar), mathématicien arabe, né dans le Khorazan, vivait au commencement du neuvième siècle. Il sut bibliothécaire du khalise Al-Mamoun à Bagriad. Il composa deux tables astronomiques appelées Sind-Hind, parce qu'elles étaient basées sur la Sindhanta, système des Indiens. Son Algèbre fut écrite par ordre du khalife Almamoun; c'est, suivant Hadji-Khalfah, le premier ouvrage arabe où se trouve le système de notation indicn. La traduction latine (par Rudolphe de Bruges), dont M. Libri a cité un fragment dans le vol. I de son Histoire des mathématiques, paraît avoir été faite au commencement du douzième siècle. Comme c'était le premier livre d'arithmétique offrant un pareil système de notation, on lui donna le nom d'Algorismus, c'est-à-dire l'art d'Alkhowarezmi. Ce n'est donc pas Leonard Fibonacci qui a introduit en Europe le système de figures d'algèbre arabes. Le docteur Rosen a

donné le texte arabe sur une traduction anglaise de l'Algèbre d'Aikhowarezmi, London, 1831, in-8°.

Kifti, Tarikh Al-hokema. — Fibrist, vol. III, manuserit de la bibl. de Leyde. — Libri, Histoire des mathematiques en Italie, t. i. — Reinaud, Géographie & Aboutfeda, introduction, t. l.

\*ALKMAAR ( Zacharie van ), peintre hollandais, vivait à la fin du seizième et au commencement du dix-septième siècle. Houbraken le mentionne sous le nom de Zacharias Pauluzz, qui vivait à Alkmaar et y peignait des portraits, depuis 1620 jusqu'en 1628. On ignore la date précise de sa mort.

Houbraken, Schouburgk der Nederlandsche Konstschliders.

ALEMARR (Henri D'), poète allemand du quinzième siècle. Il a passé pour l'auteur d'un fameux poème en vieux langage allemand, intitulé Reineke de Vos (Reinier le Renard). C'est une espèce d'apologue contenant une critique, souvent très-plaisante et très-sarcastique, des divers états de la société, tels qu'ils étaient au moyen âge, sous le régime féodal. Tout ce qu'on sait d'Alkmaer, c'est qu'il vivait vers l'an 1470, et qu'il fut gouverneur d'un duc de Lorraine. Selon Rollenhagen et quelques autres, H. d'Alkmaer n'est qu'un pseudonyme sous lequel se cache un poète du quinzième siècle, nommé Nicolas Baumann, qui, ayant à se plaindre du duc de Juliers, composa cet apologue satirique, où les mœurs d'alors sont peintes sous un jour très-peu favorable.

En 1498, parut à Lubeck la première édition que l'on connaisse en vers rimés du Reineke : elle fut réimprimée à Rostock, à Francfort, à Hamhourg, etc. C'est dans la préface de cette édition que se nomme H. d'Alkmaer; et, comme elle a passé longtemps en Allemagne pour la plus ancienne, ce personnage fut regardé aussi comme l'auteur du poème. Cependant il se trouve, dans la bibliothèque de la ville de Lubeck, un exemplaire d'un ouvrage du même titre et presque du même contenu, mais moins étendu et en prose, imprimé à Delft en 1485; on a même découvert une édition plus ancienne, faite à Goude ou Tergow, chez Gérard Leew, en 1479. Ces deux anciens Reineke sont entièrement semblables, et écrits en dialecte hollandais ou flamand, qui dissère peu du dialecte frison, westphalien et bas-saxon. Il paratt donc qu'Alkmaer a simplement versifié et étendu les fictions de ces anciens Reineke. En effet, il dit lui-même, dans la préface citée, « qu'il a tra-« duit le présent livre du welche et du français. » Ce témoignage semble s'accorder avec l'opinion exposée par Legrand d'Aussy dans les Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi (t. V, p. 249), savoir : « que le poème « du Renard est d'origine française, et que le « premier auteur de cette facétie fut Pierre de « Saint-Cloud (Pierrot de Saint-Clost), qui écri-« vit au commencement du treizième siècle un

- « Renard en prose; que le poème rimé du même « nom (le Nouveau Renard), que publia Ja-
- « quemars Gélée ou Giellée, à Lille, vers la fin
- « du même siècle, n'en est qu'une imitation. »

Il faut cependant ajouter qu'il se trouve plusieurs traits semblables à ceux du Reineke dans les poëtes allemands du douzième et du treizième siècles, d'où l'on pourrait inférer que le fonds primitif de l'apologue est d'origine allemande, et plus ancien que l'ouvrage de Pierre de Saint-Cloud. Ce poeme satirique a toujours eu une grande vogue en Allemagne; mais il n'a pas obtenu autant de succès en France. (Voy. le Roman du Renard, publié d'après les manuscrits (au nombre de douze) de la bibliothèque du Roi, des treizième, quotorzième et quinzième siècles, par M.-D.-M. Méon; Paris, 1826, 4 vol. in-8°). Il a été réimprimé par Bredow, à Eutin, en 1797, et par Scheller, à Brunswick, en 1825; ce dernier y a ajouté un glossaire. Le poème de Reineke a d'ailleurs été traduit dans la plupart des langues, en latin, en italien, en danois, en suédois, en anglais; on cite une édition en anglais, dès l'an 1481, donnée par William Caxton, à Westminster. En 1479, il parut à Goude une traduction hollandaise en prose. Plusieurs écrivains célèbres, tels que Gottached et Goethe, l'ont traduit en allemand moderne. La traduction latine de Schopper est fort élégante, et a été réimprimée souvent. Dreyer, syndic de Lubeck, a fait un ouvrage curieux sous ce titre : De l'usage qu'on peut tirer de l'excellent poême Reinier le Renard pour l'étude des antiquités du droit germanique; 1768, 1 vol. in-4°.

Flögels, Geschichte der Römischen literatur, III, 28-40. – Jördens, Lexikon Deutscher Dichter und Prossisten, IV, 812. – Villers, dans la Biographie Universelle.

\*ALKODMAÎ (Ahmed-ibn-Mohammed), écrivain arabe, natif de Campos près de Jaën, vivait vers le milieu du onzième siècle. Il est l'auteur d'un Dictionnaire biographique, dont on conserve le manuscrit (n° 1729) à la bibliothèque de l'Escurial.

Casiri, Bibl. arab. hisp. Esc., t. II, p. 165.

\*ALKODNAI (Mohammed-ibn-Mohammed), écrivain arabe, natif d'Estepona en Espagne, mort vers 1308 de J.-C. Il fut d'abord khattib (prédicateur) dans la mosquée de sa ville natale, puis professeur de grammaire au collége de Grenale. Il a composé plusieurs traités pédagogiques (inédits).

Castri, Biblioth arab. hisp. Escur.

ALLACCI (Léon), plus connu sous le nom latinisé d'Allatius, littérateur italien, né en 1586 dans l'île de Chio, mort le 19 janvier 1669. Il fut transporté dès l'âge de neuf ans en Calabre, où il commença ses études : il se rendit à Rome en 1600, et il y obtint plusieurs emplois. Le pape Grégoire XV l'envoya en Allemagne en 1622, pour faire transporter à Rome la bibliothèque de Heidelberg, dont l'électeur de Bavière avait fait présent à ce pontife. Le cardi-

mal Fr. Barberini le fit ensuite son bibliothécaire. Enfin il fut nommé, en 1661, bibliothécaire du Vatican. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-trois ans, après avoir fondé plusieurs colléges dans l'îde de Chio, sa patrie. « C'était, dit le P. Nieceron, un homme laborieux et infatigable, « doué d'une mémoire prodigieuse, et qui savait « besuccup en tout genre d'érudition; mais il « manquait de justesse et de critique, et l'on « remarque dans ses ouvrages beaucoup plus de « lecture et de savoir que d'esprit et de juge-ment. »

Allacci vécut dans le célibat, mais sans vouloir s'engager dans les ordres. Alexandre VII lui demandait un jour pourquoi îl ne voulaît pas se faire prêtre : « C'est, lui répondit-il, pour « pouvoir me marier quand je voudrai. — Mais, « reprit le pape, pourquoi donc ne vous mariez-« vous pas? — C'est, répliqua-t-il, pour pouvoir « prendre les ordres quand la fantaisie m'en « viendra. »

Allacci était constant dans ses habitudes : on assure qu'il se servit, pendant quarante ans, de la même piume, et que, l'ayant perdue, il fut presque inconsolable. Il écrivait si vite, qu'il copia en une nuit le Diarium romanorum Pontificum, qu'un moine distercien lui avait prêté.

tificum, qu'un moine distercien lui avait prêté.
Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, la plupart de théologie ou de liturgie, et dont plu-sieurs ont pour objet la conversion des schismatiques grecs. Les principaux sont : 1º De Ecclesiz occidentalis et orientalis perpetua Consensione; Cologne, 1648, in-4°; c'est le plus considérable de ses ouvrages : il s'y propose, comme le titre l'annonce, de prouver que l'Église latine et l'Église grecque ont toujours été es dans la même foi; — 2º De utriusque Ecclesiz, etc., in dogmate de purgatorio, Consensione; Rome, 1655, in-8°; — 3° De libris ecclesiasticis Gracorum; Paris, 1645, in-8°; 4º De Templis Gracorum recentioribus; Cologne, 1645, in-8°; — 5° Græciæ orthodoxæ Scriptores; Rome, 1652 et 1657, 2 vol. in-4°; - 6º Philo Byzantinus de septem orbis Spectaculis, gr. et lat., cum notis; Rome, 1640, in-8°; — 7° Eustalhius archiepiscopus Antiochenus in Exahemeron; ejusdem de Engastrimytho in Origenem Dissertatio; Origenis de Engastrimytho, in prima Regum homilia, gr. et lat.; addidit in Eustathii Exahemeron notas uberiores et collectanea, et suum de Engastrimytho syntagma; Lyon, 1629, in-4°. Il montre une grande érudition dans ses notes et dens sa dissertation sur l'Engastrimythe. Il y soutient, avec Eustathe, que ce ne fut point l'âme de Samuel qui apparut à Saul, mais que cette apparition ne fut que l'effet des prestiges de la pythonisse et du diable; — 8° Σύμμικτα, sive opusculorum græcorum ac latinorum vetustierum ac recentiorum libri duo; Cologne, 1653, in-fol.; — 9° De Mensura temporum antiquorum et pracipus gracorum; Cologno,

1645, in-8°; - 10° Concordia nationum christianarum Asix, Africx el Europx, in fide catholica;—11° De octava Synodo Photii, etc.; Rome, 1662. (Voy. dans le P. Niceron, t. VIII et X, la liste de ses autres ouvrages.) Il se délassait de ses travaux théologiques par des études littéraires : on a de lui dans ce genre : - 12° De Patria Homeri; Lugduni, 1640, in-8°, réimprimé dans le t. X des Antiquités grecques de Gronovius. L'auteur, zélé pour l'honneur de sa patrie, prétend qu'Homère était natif de Chio. Il y traite durement Jules Scaliger, pour se venger du mépris que ce fameux critique faisait des Grecs, et principalement d'Homère, qu'il plaçait au-dessous de Virgile. A cet ouvrage est jointe une pièce d'Allacci, en vers grecs, intitulée Natales Homerici, avec la traduction latine d'André Bajano; — 13° Apes Urbanæ, etc.; Rome, 1633, in-8°; titre emprunté des abeilles, qui étaient les armoiries d'Urbain VIII; il y fait l'énumération de tous les savants qui fleurirent à Rome depuis 1630 jusqu'à la sin de 1632, et y a joint le catalogue de leurs ouvrages; ce livre a été réimprimé à Hambourg en 1711, in-8°, par les soins de Fabricius; — 14º la Dramaturgia, catalogue alphabétique de tous les ouvrages dramatiques italiens publiés jusqu'à. son temps, réimprimé en 1755 à Venise, in-4° avec des additions considérables qui s'étendent jusqu'à cette même année; — 15° Poëti antichi raccolti da Codici manoscriti della bibliotheca Vaticana e Barberina; Naples, 1661, in-8°, rare : c'est un recueil précieux d'anciennes poésies Italiennes inédites, dédié aux membres de l'Académie de Messine, appelée della Fucina, et précédé d'un avis d'Allacci aux lecteurs; on y trouve des détails instructifs sur tous les poètes italiens des premiers temps.

Adeling, supplém à Jöcher, Laxicon. — Lorenzo Crasso, Historia de poeti greci, p. 306. — David Clément, Bibliothèque rurieuse, l. 127. — l'abricius, Biblioth grass., XI, 438. — Ginguené, dans la Biogr. Universelle.

ALLAINVAL (Léonor-Jean-Christine-Soulas D'), littérateur français, néà Chartres vers le commencement du dix-huitième siècle, mort à Paris, à l'hôtel-Dieu, le 2 mai 1753. Il vivait dans une misère profonde, et n'avait souvent d'autre gite que ces chaises à porteurs qui stationnaient alors au coin des rues. En 1725, il fit quelques pièces de comédie, et donna au Théâtre-Français : la Fausse Comtesse, l'École des Bourgeois, les Réjouissances publiques, ou le Gratis, et le Mari curieux; au Théatre-Italien: l'Embarras des richesses, le Tour de carnaval, et l'Hiver; à l'Opéra-Comique : la Fée Marotte. — L'École des Bourgeois eut un succès de vogue. « Cette « pièce, dit la Harpe, a peu d'intrigue; mais il « y a du dialogue et des mœurs..... Le naturel et « le bon comique y dominent; on y remarque « surtout une excellente scène, celle où l'homme « de cour se concilie un moment M. Matthieu, « son cher oncle. 4 - On a du même auteur :

\*\*\* Ana, ou Bigarrures calotines, 1732-33, quatre parties, in-12, rare; Leltres à milord \*\*\*, au sujet de Baron et de la demoiselle Lecouvreur, 1730, in-12; Eloge de Car, 1731, in-12; Almanach astronomique, géographique, et, qui plus est, véritable; Anecdotes de Russie sous Pierre le, 1745, 2 parties in-12; une édition corrigée et augmentée de l'ouvrage du P. Rigord, intitulé Connaissance de la Mythologie, par demandes et par réponses; Paris, 1743, et une nouvelle édition des Lettres du cardinal Mazarin, 2 vol. in-12, 1745.

Querard, la France littéraire, I, 32. — La Harpe, Lyces, XII, 830. — Annales dramatiques, I, 186, 862. — Barbler, Examon critique.

ALLAIRE ('Julien-Pierre), administrateur et agronome français, né à Saint-Brieuc le 20 janvier 1742, mort le 36 janvier 1816. Lors de l'organisation de l'administration forestière, il fut chargé du contentieux et du repetuplement des bois, et a laissé une relation thédite d'un voyage dans les forêts des rives du Rhis.

M. Silventre, Mamoires de la Societé d'agriculture, année 1816, p. 97 et suiv.

ALLAIS ( Denis Vairasse D'), grammairien français, ainsi nommé de la ville d'Alais en Languedoc, où il naquit vers 1630. Il passa une partie de sa jeunesse en Angleterre, et se trouva, en 1665, sur la flotte commandés par le duc d'York. Il revint en France, où il enseigna l'anglais et le français. Ses ouvrages sont : 1° une Grammaire française méthodique, 1681, in-12; - 2° un abrégé de cette Grammaire en anglais, 1683, in-12; - 3° l'Histoire des Sévarambes, ouvrage divisé en deux part es : la première imprimée en 1677, en 2 vol. in-12; la seconde en 1678 et 1679, en 3 vol. in-12; il fut réimprimé en 1716 à Amsterdam, en 2 vol. in-12. C'est un roman politique, qui a été traduit en plusieurs langues.

Marchand, Dictionnaire historique. - Morhot, Petyhistor, 1, 76. - Watt, Bibliotheca britannica, 1, 21. ALLAIS DE BRAULIEU. Voy. BEAULIEU.

ALLALBONA. Voy. ALALBONA.

ALLAM (André), littérateur anglais, né à Garsingdon (comté d'Oxford) en 1655, mort de la petite vérole le 17 juin 1685. Il était sous-principal du collége de Saint-Edmond, à Oxford, et se fit d'abord connaître par des éditions de plusieurs ouvrages de ses compatriotes, qu'il orna de préfaces et de notes intéressantes, surtout par celle du Theatrum historicum de Helvicus, augmenté d'un supplément; Londres, 1687, in-fol. Allam publia en anglais la Vie d'Iphycrate, d'après Cornelius Nepos. Il aida le savant Wood dans son grand ouvrage de Athense Osonienses.

Wood. Athenæ Oxonienses; Pasti Oxonienses.

ALLAMAND (Jean-Nicolas-Sébastien), savant, né à Lausanne en 1713, mort à Leyde le 2 mars 1787. Il fut professeur de philosophie et d'histoire naturelle à l'université de Francker. Il était membre de la Sopiété royale de Londres,

et de l'Académie des sciences de Harlem. On raconte que les marins bollandais se faisaient un plaisir de lui rapporter de leurs longs voyages des plantes, des animaux, des fossiles, dont il surichissait le jardin botanique et le muséum de l'université, placés sous as surveillance. Il fit des observations intéressantes sur l'électricité, et expliqua le premier le phémomène de la bouteille de Leyde. (Bibliothèque britannique, t. XXIV, et Transact. philosoph. de Leudres, n° 477).

Le bibliographe Prosper Marchand, et le oélèbre physicien s'Gravesande, lui avaient légué le soin de mettre en ordre et de publier les ouvrages qu'ils avaient laissés manuscrits.

Les ouvrages publiés par les soins d'Allamand sont: s'Gravesande, Philosophia Neutoniana Institutiones in usus condemices, 3° édit.; Leyda, 1744, in-8°; -- (Bupret philosophiques et mathématiques de M. G. J. s'Gravesande; Amsterdam, 1774, 2 vol. in-4°; - Prosper Marchand, Dictionnaire historique; -- Œuvres de Buffon, 38 vol. in-4°; Amsterdam, 1768-79. Il a traduit en français t° les Sermons de Jacques Forster sur divers sujets; Leyde, 1789, in-8°: le tome Ier seul a paru; - 2º les Eléments de la Chimie de Boerhaave; Amsterdam, 1752, 2 vol. in-8°; -- 3° l'Essai sur l'histoire des coralines d'Ellis; la Haye, 1756, in-4°; --- 4° l'Essai sur-les comètes d'Andr. Oliver, 1777, in-8°; --- 5° la Nouvelle description du cap de Bonne-Espérance, par Henri Hopp; 1778, in-8°, traduit da hollandais, avec des notes; -- 6° le Règne animul de Brisson, avec des notes; Leyde, 1762. in-R°.

Paquot, Minister pour servir A l'Aistoire tittéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, t. III, p. 100. — Brach, Supplément à la France litteraire, 1803, p. t. — Barbler, Examen critique, 1, 20. — Marchand, Dictionnaire històrique.

ALLAMAND, ministre protestant à Bex, dans le pays de Vaud, vivait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Il a publié, sous le volle de l'annayme, une Lettre sur les assemblées des religionnaires en Languedoc, écrite à un gentilhomme protestant de cette prevince, par M.-D.-L. F.-D.-M., imprimée en France sous la fausse indication de Rotterdam, 1745, in-4° et in-8.

Peut-être faut-il attribuer au même autour :

1º Pensées antiphilosophiques (anonyme); la
Haye, 1751, in-12; — 2º Anti-Bernier, ou Nouveau Dictionnaire de théologie, par l'auteur
des P. A. (Pensées antiphilosophiques); Genève et Berlin, 1770, 2 vol. in-8°.

Gibbon, Miscellansons Works, édit. de lord Shefflel 1, 11, 266.

ALLAN ( David ), pelatre d'histoire écossais, né à Alloa le 13 février 1744, mort à Édimbourg le 6 août 1796. Après avoir acjourné quelque temps en Italie, il fut appelé en 1790 à diriger une académie fondés à Édimbourg. Il excellait dans le genre pitteresque ; ses principaux tableaux sent l'Origine de la peinture, les Bergers de Calabre. Le plupert de ses tableaux it été reproduits per la gravure, entre autres l'Enfant prodigue, Hercule et Omphale. On a aussi de lui de charmantes estampes à l'acque-linia.

aniaghem, Lives of the most eminent British poin-aculators, and architects.

ALLAN (George), antiquaire anglais, mort en 1800. Il était procureur à Darlington (province de Durham), où il vécut dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. On a de lui, entre autres écrits, une Esquisse de la vie et du co-ractère de l'évêque Prevor, 1776; la Vie de saint Cuthbert, 1777; des Collections relatives à l'Aspital Sherborn

e nopheus Snervorn. Meliola, Literary Andolotes of the Bightsenth Con-ory, VI, 188. \*Allan (Robert), chirurgicsi anglaia, nó à Edimbourg en 1776, mort en 1826. Il servit d'aord dans la marine comme aide-inajor, et s'édit ensuite comme praticien à Edimbourg, cù il ft, depuis 1812, des cours publics. On a de hi : A Treatise on the operation on lithesy, Edimheurg, 1808, in-folio ; l'auteur y inse sur les avantages de la taille latérale; -A system of pathological and operative surgery, founded on anatomy; ibid., 1821, 1827, 3 vol. in-6"; - des articles sur les anévrismes, dans Edinburgh Journal of medical Science,

t. I et II, 1820.

Yie Chian. dans Ediaburgh Journal of medical Science, vol. II, décembre 1922.

\*ALLAN (Thomas), minéralogiste, né à Édimbourg le 17 juillet 1777, mort le 12 septembre 1823. Dès as jeunesse II se montra passionné pour l'étude de la minéralogie; il visione pour l'étude de la minéralogie; il visione pour l'étude de la minéralogie; il visione se manieralité de la minéralogie de la la line de la minéralogie de la minéralogie de la minéralogie de la la minéralogie de la minéralogi la France, et particulièrement le Dauphiné, les fles Faroë, Cornouailles, etc. La collection de minéraux qu'il a laissée à Edimbourg est une des plus riches de la Grande-Bretagne. On a de iui un traité de minéralogie et quelques articles dans les Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

lographical Dictionary.

- 15+ L.

\*ALLANTSER OU ALANTSER (Léonard et Lucas), frères, les premiers libraires de Vienne (depuis la découverte de l'imprimerie), netifs d'Augsbourg, vivaient à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle. L'ainé, Léonard, mourut le 7 janvier 1518, et le cadet, Lucas, en décembre 1522. Ils entretenaient un commerce très-actif avec Augsbourg et Venise. Le premier ouvrage édité à leurs frais est un poème latin : De flenda cruce Baptistæ Rhegiensis episcopi Carmen; Vindobonse, 1511, in-4°. On lit au bas des titres de leurs ouvrages : Loonhardus et frater ejus Lucas Alantsee, cipes et bibliopolæ Viennenses, Cæsarisque et rerum Cæsarearum studiosissimi, hos Augustales libellos prodire volverunt in lucem, expensis suis, imprimentibus eas et typis effiglantibus.

Oficerredibisches Blograph. Lautoin; Planne, 1881.

\*ALLARD et ALLERD, nom de plusieurs graveurs bollandais qui vivaient à Amsterdam et à Leyde dans les dix-septième et dix-huitième siècles. On a d'eux un grand nombre de pertraits, de vues de villes, de paysages, de gravures d'animaux, etc.

Heineken, Dictionnaire des artistes. - Strat, Die-Honory of engravers. - Ragiar, Neues Allgem. Kane-tler-Lexicon.

ALLARD (Gaty), littérateur et généalogiste, né aux environs de Grenoble en 1645, mort en 1716. Conseiller au parlement de Grenoble, il se fit connaître par les ouvrages suivants : 1° la Vie et les aventures de Zizime, Als de Mahomet, empereur des Turcs, par G-p. M. (Cl. la Bothère), nouvelle historique, 1673, 1712, 1724, in-12; — 1º Bloges de Des Adrets, Dupuy-Montbrun Colignon, 1675, in-12; — 3° les Aieules demadame de Bourgogne; 1677, in-12;—4° Bibligthèque du Dauphine, 1680, petit in-12; -5° les Inscriptions de Grenoble, 1683, in-4° 6° la Vie de Humbert II, 1688; — 7° les Présidents uniques et les premiers Présidents au parlement du Dauphiné, 1695;—8° Recueil de lettres, 1695; — 9° Nobiliaire du Dauphiné, 1671, in 12, 1698; — 10° Genéalogie de la famille Simiane, 1697; — 11° Histoire généale-gique du Dauphiné, 4 vol. in-4°, 1697; — 126 État politique de Grenoble, 1698, in-12; 13° les Gouverneurs et lieutenants au gouvernement du Dauphine, 1704, in-12.

Leiong. Bibliothèque historique de la France, II; 178. — Quérard . la France litteraire, I. 39. — Meusel, Bibliothèce histories, IX, part. 3, p. 152.

ALLAND (Mademoiselle), célèbre danseusé, née le 14 soût 1738, morte le 14 janvier 1802. En 1762, elle débuta avec succès à Paris, et y jouit de la faveur du public jusqu'en 1782, époque de sa retraite. Cette danseuse, d'une taille moyenne, avait à la fois besucoup d'em-bompoint et de légèreté; ses traits avaient moins de régularité que d'expression. Une de ses émules a dit d'elle : « Thalie semblait lui avoir « prêté son masque, sa galeté et son enjoue-« ment; Terpsichore, sa légèreté et ses grâces. » Mademoiselle Allard eut du fameux Vestris un fils, non troins célèbre que son père sous le nom d'Auguste Vestris.

ALLARD (Joseph-Félix), littérateur français. né en 1795 à Marsellle, mort le 20 octobre 1831. Il se destina à l'état ecclésiastique, et, après avoir enseigné la rhétorique dans les petits séminaires de Marseille et d'Aix , il fut , en 1827, attaché à la paroisse de Saint-Eustache à Paris. On a de lui une traduction de l'Apologétique de Tertullien; Paris, 1827, in-8°, et plusieurs articles biographiques dans le Bulletin universel de Férussac.

Techener, Catalogue des livres et manuscrits de l'abbé

ALLARD (Jean-François), général en chef des armées de Lahore, né à Saint-Tropez (Var) en 1785, mort le 23 janvier 1839. Il servait sou

l'empire, et fut en 1815 attaché à l'état-major du maréchal Brune. Après l'assassinat de ce dernier, Allard résolut de quitter la France. Il essaya de se fixer en Égypte, puis passa en Perse, de là à Caboul, et enfin se rendit à Lahore auprès du roi des Sykes, Runjet-Sing, qui vouiait fonder un État puissant en réunissant sous son autorité une foule de petites principautés indépendantes, et agitées par l'anarchie. Allard gagna la confiance du maharadjah, et lui inspira l'idée d'organiser une armée à la française. A l'aide de cette armée, Runjet-Sing vainquit ses ennemis et établit l'unité au milieu des peuples sykes. Allard, auquel le maharadjah était redevable de ses succès, fut comblé d'honneurs et devint généralissime des armées du royaume. Le général français établit dans le Penjab tout le système militaire français : l'uniforme, l'équipement et la théorie de l'armée française; le drapeau tricolore est devenu le drapeau national des Sykes; les commandements se font en français; et le voyageur Jacquemont fut étrangement surpris lorsque, à son arrivée à Labore, Allard hui ayant donné une compagnie d'infanterie pour garder le pavillon où il logeait, il entendit l'officier qui criait à sa troupe : Peloton, halte!... front... à droite alignement... Reposez vos armes... Formez les faisceaux!... En 1835, après vingt ans d'absence, Allard revint dans sa patrie, et y recut l'accueil le plus flatteur. Ses concitoyens s'empressèrent de lui témoigner l'estime dont ils étaient pénétrés pour un homme qui avait ré-pandu le nom et la civilisation des Français sur les rives de l'Indus. Après un court séjour à Paris, où il laissa sa famille, il repartit pour sa patrie adoptive. Le roi Louis-Philippe lui donna le titre de chargé d'affaires. Allard n'a pas survécu longtemps à son retour dans l'Inde : pen-dant qu'il passait à Peichawer la légion française en revue, il fut saisi de violents vomissements, et mourut huit jours après. Selon le désir qu'il avait témoigné, il fut enterré à Lahore. Il laissa après lui le général Ventura et le général Court.

Monitour, année 1820. — Le Bas, Dictionnaire encyclopédique de la France.

ALLARDE (Pierre-Gilbert Leroi, baron n'), économiste français, né à Montluçon en 1749, mort à Besançon le 9 septembre 1809. Il embrassa d'abord l'état militaire; envoyé ensuite député aux états-généraux, il s'y occupa presque exclusivement de finances, proposa plusieurs plans sur les impositions, et combatiit les projets de Necker. Nommé commissaire pour examiner la situation de la caisse d'escompte, il s'opposa à ce que l'on donnât un cours forcé aux hillets de cette caisse, et réfuta, sur ce sujet, l'opinion de l'abbé Maury. En janvier 1790, élu membre du comité des impositions dont il avait provoqué la création, il répondit au discours de Dupont de Nemours sur les banques; fit allouer cent trente mille livres au receveur général du clergé, pour frais de comptabilité; s'éleva contre

les propositions de Rabaud-Saint-Étienne sur une nouvelle création de petits assignats, et prouva combien étaient inexactes les assertions de ce député sur le papier-monnaie en Angleterre. En 1791, il fit rendre un décret pour hâter la reddition des comptes des receveurs des décimes; il obtint l'abolition et le remboursement des jurandes et mattrises, réservant à chaque citoyen la liberté de se livrer au commerce, et d'embrasser l'état qu'il jugerait convenable; enfin il fit adopter et régler l'institution des patentes, et signa la protestation du 6 octobre 1789 contre les rapports et les conclusions de Chabroud sur les événements des 5 et 6 octobre 1789. Après la session, d'Allarde quitta les affaires politiques pour se livrer à des spéculations commerciales. Oublié pendant le temps le plus orageux de la révolution, il ne reparut qu'après le 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799). En 1803, il fut nommé régisseur de l'octroi municipal de Paris; mais le défaut de payement des sommes que lui devait le gouvernement le força de manquer aux engagements qu'il avait contractés. Il vendit ses propriétés pour satis-faire ses créanciers, et se fit réhabiliter en 1807.

Son fils Prancis s'est fait connaître par quelques chansons spirituelles et par de jolis vandevilles, tels que Boileau à Auteuil, etc.

Biographie nouvelle des contemporains.

ALLART ( Mary Gay ), femme de lettres, née à Lyon vers 1750, morte à Paris en 1821. Elle recut une éducation très-soignée. A dix-huit ans, elle savait la plupart des langues modernes, et particulièrement l'anglais. Mariée de bonne heure, lle se vit obligée par des chagrins domestiques à se créer de ses talents une ressource aussi faible que pénible. Elle vint à Paris, et y fit parattre d'abord plusieurs traductions de romans anglais, et ensuite un roman de sa composition, qui eut beaucoup de succès, sous le titre d'Albertine de Sainte-Albe; Paris, 1818, in-12. Les romans qu'elle a traduits de l'anglais sont : 1º Éléonore de Rosalba, ou le Confessionnal des pénitents noirs, par Anne Radcliffe; Paris, 1797, 7 vol. in-18; - 2° les Secrets de famille, par miss Peatt, 1799, 5 vol. in-12; 2e édition, 1802, 5 vol. in-18. Chénier, dans son Tobleau de la littérature depuis 1789, fait un grand éloge des traductions de madame Allart.

Sa fille, Hortense Allart, a fait paraître la Conjuration d'Amboise et des Lettres sur les ouvrages de madame de Staël.

Biographie universelle. — Quérard, la France litteraire.

ALLATIUS. Voy. ALLACCI.

ALLÉ (Jérôme), religieux italien, natif de Bologne, vivait dans la première moitié du dixseptième siècle. Il entra dans la congrégation de Saint-Jérôme de Fiésole, professa la théologie à Bologne, sa patrie, et parvint aux premières dignités de son ordre. Il joignit l'étude des lettres aux sciences ecclésiastiques; il se distingua dans la prédication, et publia des sernons et quelques ouvrages en vers, entre autres quatre représentations, comme on les appelait alors, espèce de drames pieux où l'on ettait en action des sujets tirés de l'histoire inte. Ce sont : la Bienheureuse Catherine de Bologne; l'infortunée et la fortunée Clotilde: la Contrition triomphante, et l'Épouse inconnue et connue de Salomon, avec les intermèdes de Samson, de David et d'Absalon. Elles furent imprimées successivement à Bologne, de 1641 à 1650. L'affectation antithétique de tous ces titres, traduits de l'italien, annonce celle qui règne dans les pièces mêmes : c'était alors le style à la mode. Voici le titre d'un ouvrage de morale du même auteur, que nous mettrons en italien, en avouant qu'il serait difficile de le traduire : il Concatenato sconcatenamento de' pensieri, parole et attioni umane, che letto e praticato concatena le irtà nell'animo, e li sconcatena i vitti, etc.;

Bologne, 1653, in-4°. Mazzachelli, Scrittori Mannehelli, Scrittori d'Italia. — Paninni, Notisie, m. H. p. 196. — Alidosi, Dotteri Bolognesi di theologia, 128. — Bemaldi, Bibliothesa Bononicacia, 171. — Gin-tend, dans la Biographia universalle.

ALLECTUS, souverain de la Grande-Bretagne sous les Romains, mort vers 296 de J.-C. Il fat d'abord ministre de l'usurpateur Carausius, qu'il assassina pour régner à sa place; il se revêtit alors de la pourpre impériale, et prit le titre d'Auguste. Constance-Chlore, pour réduire ce rebelle, fit construire et équiper deux flottes, l'une près de Boulogne, l'autre à l'em-bouchure de la Seine. Il prit lui-même le commandement de la première, et donna celui de l'autre à Asclépiodote, préfet du prétoire. Allectus, de son côté, arranges le plan de la défense sur celui de l'attaque. Il posta une flotte à l'ile de Wight, pour observer les mouvements d'Aséodote et le combattre au passage; et il s'étabilit lui-même, sur la côte de Kent, dans la dis-position de tenir tête à Constance. Celui-ci se nit en mer le premier, ayant donné avis à Asciépiodete de son départ. Dès que la nouvelle en fat répandue parmi les soldats de la flotte de la Scine, l'ardeur de partir s'alluma dans leurs cours; et quoique la mer fût grosse, ils forcènt leurs généraux à lever l'ancre. Un brouillard épais qui s'éleva les déroba à la vue de la fiette qu'Allertus avait placée à l'île de Wight. Ainel ils abordèrent sans ancun obstacle au rivage britannique; et dès qu'ils eurent pris terre, ils commencèrent par brûler eux-mêmes leurs vaisseaux, afin de ne laisser, comme Agathocle en Afrique, d'autre espoir de retour que la victoire. Peu de temps après, Constance débarqua lui-même sur les côtes d'Angleterre, et il fut reçu comme un libérateur par les naturels du pays, qui gémissaient sous la tyrannie d'Allec-tas. Celui-ci, abandonné des siens, fut tué dans h mélée.

Empeye, IX., 14.: - Oroce, VIII., 16.

ALLEGRAIN (Christophe-Gabriel), sculpteur français, né à Paris en 1710, mort le 17 avril 1795. Cet artiste est un de ceux qui ne sauraient être bien appréciés, si l'on ne distingue leur talent de leurs ouvrages, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait de ce qu'ils auraient pu faire dans des circonstances plus heureuses. Sa statuc de Narcisse lui ouvrit les portes de l'Académie. Allegrain travailla pour madame du Barry, qui fit placer dans son jardin de Luciennes plusieurs statues de cet artiste. On vanta beaucoup sa Vénus entrant au bain, et surtout sa Diane, pour laquelle alors on épuisa toutes les formules d'éloges. Ces deux statues prouvent qu'Allegrain aurait été digne de paraître à une époque où les systèmes ont fait place à l'étude de la belle nature, dirigée par celle des chefs-d'œuvre antiques. Allegrain ne laissa ni enfants ni élèves.

Phail. Allgemeines Ranstler Lexicon. — Durdent, am la Biographie universelle.

\*ALLEGRANTI (Madeleine), célèbre cantatrice italienne, morte vers le commencement du dix-neuvième siècle. Elle débuta en 1771 à Venise, et se fit ensuite entendre sur les théâtres de Manheim, de Ratisbonne, de Dresde et de Londres. Elle avait une belle voix de soprano.

Fétis , Biographie universelle des musiciens. — Lord Mount-Edgecumbe, Musical Reminiscences,

\*ALLEGRANZA (Joseph), archéologue italien, né à Milan en 1713, mort à Milan en décembre 1785. Il entra dans l'ordre des Dominicains, et passa la plus grande partie de sa vie dans le couvent de Saint-Eustorgue, Outre quelques articles insérés dans les Novelle letterarie di Firenze, en 1752, et dans le Giornale dei Letterati, 1755, on a de lui un ouvrage d'archéologie chrétienne, intitulé: De sepulcris christianis in ædibus sacris; accedunt inscriptiones sepulcrales christiana seculo septimo antiquiores, in Insubria Austriaca repertæ; item, Inscriptiones sepulcrales ecclesiarum atque ædium pp. ord. Prædic. Mediol.; Milan,

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri.

ALLEGER (Antoine), traducteur français, et chanoine de Clermont, natif de la Tour en Auvergne, vivait vers le milien du seizième siècle. Contemporain d'Amyot, il a traduit de l'espagnol, d'Antoine de Guevare : 1º le Mépris de la Cour, et la Louange de la Vie rustique; Lyon, Dolet, 1545, in-8°, et Paris, 1551, in-16; -Décade contenant les Vies de dix empereurs (Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Commode, Pertinax, Julien, Sévère, Caracalla, Héliogabale, Alexandre-Sévère); Paris, 1556, in-4°, et 1567,

Duverdier et la Croix du Maine, Bibliothèques fran-

\*ALLEGRETTI (Antoine), poëte florentin, vivait au milieu du seizième siècle. Il passa la plus grande partie de sa vie à Rome. On a de lui quelques poésies, insérées dans le Recueil d'Atanagi, le Rime di diversi nobili Toscani, t. I, p. 9; t. II, p. 54; et dans Rubbi, Parnaso Italiano.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Negri, Istoria degli scrittori Florentini.

ALLEGRETTI (Allegretto degli), publiciste Italien, de la fin du quinzième siècle. Il a écrit un journal de Sienne : Diarii Sanesi, de 1450 à 1498, publié par Muratori, Scriptor, rerum ita-lic., vol. XXIII. On voit, dans son journal, qu'il fut lui-même acteur dans plusieurs des faits qu'il raconte; qu'en 1482, il fut du membre du conaeil du peuple, et, l'année suivante, l'un des con-seillers de la république. Muratori déclare, dans a préface qu'il a misé aux Diarti, qu'ils contiennent des particularités minutieuses et souvent frivoles.

Mazzuchelli , Scrittori & Italia. — Muratori , Scrip-SOTO POPUS A

\*ALLEGRETTE (Charles), peintre italien, natif de Monte-Prandone, vivait dans la première partie du dix-septième siècle. Lanzi cite de lui un tableau de sainte Epiphanie dans la cathédrale d'Ascoli.

Orsini, Pitture d'Assoli. - Lann, Storia pitterica.

ALLEGRETTI (Jacques), pette et astrologue stalien, né à Forti au commencement du quatorzième siècle, mort vers 1890. Il fonda une académie à Rimini, où il s'était rendu pour enseigner les belles-lettres à Charles Malatesta, qui devint ensuite seigneur de cetté ville. Colucció Salutato, dans une lettre en vers où il le détournait de l'astrologie, et dont l'abbé Méhus a parié dans sa Vie d'Ambroise le Camaldule, p. 30s, loue son talent pour la poésie latine. Ses ouvrages sont restés manuscrits.

Mazzuchelli, Sorittori Clialia. — Trabuschi, Storiti della letteratura Utaliana, tom. V, 206-012. — Mareneni, Fita illustrium Foreliviensium, 207.

ALLEGRI, Voy. Corrége.

ALLEGEI (Alexandre), poste italien, natif de Florence, mort vers 1596. Il suivit d'abord le métier des armes, et s'attacha ensuite à quelques seigneurs ; mais ses goûts palsibles lui firent enfi donner la préférence à l'état ecclésiastique. C'est ce qu'il dit lai-même dans un vers qui termine un de ses sonnets :

Che vel sapete Scolare, cortigian, seldato e prete

Allegri se distingua dans le genre burlesque. Ses Rime piacevoli n'ont été imprimées qu'après sa mort; la 1° partie à Vérone, 1605; la 2°, ibid., 1607; la 3°, à Florence, 1608, et la 4° à Vérone, 1613. La plupart des pièces de vers y sont précédées de morceaux de prose qui ne sont pas moins facétieux ni moins bisarres. Le tout est ordinairement relié dans le même volume avec les trois Lettere di Ser Poi Pedante, adressées à Bembo, à Boccace et à Pétrarque; Bologne, 1613, et avec la Fantastica Visione di Parri da Possolatico, adressée à Dante; Lucques, même année 1613; pièces satiriques, où l'auteur tourne les pédants en ridicule, en affectant leur langage. Ce volume, petit in-4°, est très-rare, et resherché des ourieux. On a réimpgrimé les

Rime piacevoli en 1754, à Amsterdam, in-8 avec de fort mauvais caractères; mais cette édi tion a l'avantage de présenter une notice sur la vie de l'auteur. Il était resté de lui beaucoup de poésies manuscrites entre les mains de sa famille; cette famille s'étant éteinte, les manuscrit se sont perdus. Il avait aussi composé une traédic intitulée Idoménée, roi de Crète; le sujet était la mort du fils de ce roi , immolé par son propre père. Le recueil de poêtes latins publié à Florence, en 1719, contient plusieurs pièces d'Allegri, qui prouvent beancoup de talent pour la poésie latine. Elles sont duns le genre héroique, et l'on ne s'y sperçoit hullement du ten habituel do son coprit.

Il ne faut pas confundre est étrivain avec son homonyme Alexandre Allegri, natif de Derame, mort vers 1572, et auteur de qui ferits de circumstance (Discours sur l'entrés de l'évêque à Bergame, etc.). Mazzuchelli, Seritteri d'Italia. — Giagutné, Histoire

litteraire de l'Italie.

ALLEGRI (Jérôme), chimiste italien, vivait à Vérone vers le milieu du setzième siècle. Il présida en 1688 l'Académie des Aléthophiles, et s'occupa beaucoup de chimie, d'alchimie et d'astrologie. On a de lui : Exposizione sopra la polvere del Algarottó; Brescia, 1666, in-12; — Scrutinj astronomici, per alquanti anni; Verone, 1678, in-12; — Lettera Issico-medica, in che per varj esperimenti si va dubitando intorno d' principi fisici ed d' fondamenti me dici; Verone, 1684, in-12; — Quattro avverti-menti contra l'autore della Triaca (inédit).

Adelung, Supplement & Jother, Allgem. Gelehri Ferless.

ALLBORI (*Grégoire*), compositour italien, de la famille du Corrège, né à Rome vers 1880, mort le 16 février 1640. Il étudia son art sou Jean-Marie Nanini, fut attaché comme chanteur et compositeur à la cathédraie de Fermo, et e tra en 1629, pour les mêmes functions, à la chapelle pontificale. Outre deux livres de concerts publiés à Rome en 1618 et 1619, et donn livres de motets (1620 et 1621), il a laiseé des es positions manuscrites , qu'on treuve à Reme dans les archives de la chapelle pontificale , de Sainte-Marie in Vullicella, et de collège romain. Mais ce qui surtout l'a rendu celèbre, c'est son Mise-rere qui se chante tous les ans à la chapelle Sixtine, dans la semaine sainte. Le pape attacha tant d'importance à ce que sa chas selle restat scule en possession de ce merceau, qu'il défendit sous des peines sévères d'en prendre et d'en communiquer des copies. Mozart, bravant cette défense, parvint à l'éorire après l'avoir entenda deux fois. Aujourd'hui ce Miserere est entre les mains du public. Burney le publia, est 1771, à Londres, sur une copie qu'il reçut du célèbre père Martini; Choron l'a inséré dans sa collection, et il se trouve aussi dans le Musica sacra, recueil publié à Leipzig. [Enc. des g. du m.]
Balni, Fita di Palestrina. — Eirchet, Musurpia. —

itters from Italy. — Burney, Musical tour in 'etts, Biographie universelle des musiciens.

BGRINI (François), peintre italien, né o en 1587, mort à Rome en 1683. Il re de Cesari d'Arpino. On a de lui un mbre de fresques à Gubblo, à Savone, et à Rome. — Il ne faut pas le convec un autre François Allegrini, gra-Florence, mort en 1785.

et Ratti, Pite de' pittori Genovesi. — Titi, Pissees. — Lanzi, Storia pittories. — Gehdelli, deriche degli intagliatori. — Reiseken, Diodes gristes.

IX (Joseph), théologien non conforé à Devizes en 1633, mort en 1668. Il gua par ses prédications véhémentes, et a prison pour ses doctrines hétérodoxes, primé après sa mort le recueil de ses

, Sermon at the funeral of Mr. Joseph Allein, mount of his life. — Palmet, Monconformist's is, t. 11, p. 271.

EMAND ou L'ALLEMAND, nom de plutistes français.

8 ALLEMAND, peintre d'histoire, nanasy, vivait à Paris vers le milieu du ième siècle. Il était élève de Vouet, et plusieurs tableaux pour l'église Notreb Paris. Son frère, Pierre Allemand, at peintre.

sps Allemand, peintre, mentionné par tvait à Paris, où il fut nommé en 1642 da l'Académie des beaux-arts.

Baptiste Allmand, élève de Joseph vivait à Rome vers le milieu du dixniècle. En 1750, il peignit, dans le palais quatre superbes paysages à la fresque.

Abpeneines Künstler-Lexicon. — Papillon, isterique et pratique de la gravure sur bots. Manuel des amaleurs.

MAND (Zacharie-Jacques-Théodore, vice-amiral français, né à Port-Louis et mort à Toulon le 2 mars 1826. Dès jeuze ans il fut embarqué comme mousse ère, lieutenant de vaisseau et chevalier Louis. A dix-sept ans, il servit sur le vaisseau de l'escadre du bailli de Sufsista aux sept combats livrés par ce géx Anglais, et mérita par sa conduite le Moutenant de frégate. Nommé sousnt de valsecau en 1786, lieutenant en apitaine de haut-bord l'année suivante, nda en cette qualité la frégate la Cars, qui s'empara d'un grand nombre de to du commerce anglais et de la frégate ise, prise après un combat opiniatre. m 1795 au grade de chef de division, il # le Duquesne, vaissessi de soixanteseanons, et commanda une partie de du contre-amiral Richeri, destinée à les établissements des Anglais sur la Labrador. En 1801, il se signale durant ion contre Saint-Domingue. Lors de l'ément de la Légion d'honneur, il en fut nommé chevalier, et peu après officier. Promu, en 1805, au grade de contre-amiral, il prit le commandement de l'escadre de Rochefort, tint la mer pendant six mois, prit ou détruisit cent bătiments anglais du commerce, et le vaissesu de guerre le Calcutta. L'année suivante, il fit essuyer au commerce anglais des pertes qu'on évalua à dix-huit millions. En 1808, il commanda en second l'armée navale de Toulon, et, en 1809, les escadres de Brest, de Toulon et de Rochefort, avec le titre de vice-amirai. Cette armée était mouillée par ordre du ministre de la marine dans la rade de l'ile d'Aix, lorsque, le 6 avril, lord Cachrane parut avec cinquante brûlots et plu-sieurs machines infernales, de l'invention du colonel Congrève: Allemand réunit aussitôt touts sa flotte en ligne de bataille très-serrée, et établit à quatre cents toises au large une estacade qui devait arrêter les brûlots.

L'attaque commence le 12 avril, à buit heures et demie du soir, favorisée par un vent très-violent : trents-trois brûlots et trois machines informales arrivèrent sur l'estacade, la franchirent, à l'exception de quatre qui éclatèrent en cet endroit, et s'avancèrent contre la ligne française. L'amiral fit le signal de filer sur les câbles et de les couper au besoin : cette manœuvre réussit ; mais trois vaisseaux et une flûte, atteints par les brulots, s'échouèrent et surent incendiés. C'était un mince succès, qui ne pouvait compenser pour les Anglais une dépense de dix millions et la honte dont ils se convraient. Il y eut, en effet, un cri de réprobation universeile dans toute l'Europe contre cette manière de saire la guerre, et cet attentat aux droits des nations fut flétri en Angleterre même, moins, il faut le dire, parce qu'il parut odieux, qu'à cause des représailles qu'il pouvait amener. « On annouce, disait un écrivain anglais, une attaque pour détruire l'escadre française dans la rade des Basques. Le colonel Congrève est parti avec des brûlots d'unc invention nouvelle, et promet d'incendier onze valsseaux. Les esprits sont bien partagés sur cette expédition, et quelques personnes sont ef-frayées de voir qu'on enseigne à l'ennemi et qu'on l'autorise à recourir au moyen le plus puissant de détruire un jour notre marine. Vivons-nous dans un stècle ou une nation puisse cacher à une autre ces horribles découvertes, et se servir d'un moyen de destruction qui ne sera pas bientôt imité ou surpassé par ceux qui en auront souffert? Les Français sont-ils moins avancés que nous dans les secrets destructeurs de la mécanique et de la chimie? Ils montrent de l'horreur pour ces compositions et ces machines que nousmêmes nous nommons infernales : faut-il les forcer à y recourir par tous les motifs de la plus légitime vengeance? On ne change impunément mi les lois de la guerre, ni celles du droit des gens. Quel intérêt avons-nous à user de brûlots, quand nous avons tant de vaisseaux victorieux? Nos plus belles flottes peuvent done être à .eur

tour, livrées à l'entreprise de quelques intrépides incendiaires! les véritables forteresses de notre Le peuvent donc s'abimer en quelques heures dans les mers! Voilà ce que le colonel Congrève et ce que notre ministère veulent apprendre à un ennemi dont nous avons à craindre le génie, la haine et le courage (1). » A la suite de cette affaire, il fut tenu un conseil de guerre pour examiner la conduite des capitaines français. L'un d'eux fut fusillé, un autre dégradé, un troisième condamné à trois mois de détention. De 1809 à 1812, Allemand fut à la tête de toutes nos forces navales dans la Méditerranée; mais son caractère dur et difficile le fit mettre à la retraite en 1814. Dans sa longue carrière maritime, Il avait passé trois cent dix-huit mois sous voiles. Moniteur universel , 1896. — Annales maritimes, 1896. — Le Bas , Dictionnaire encyclopédique de la France

\*ALLEMANNI (Joseph), peintre italien, mort en 1739, âgé de soixante-quatre ans. Il était élève de Cignani, et appartenait à l'ordre des Minorites. On a de lui, entre autres, un tableau représentant la Conception de la sainte Vierge, dans l'église de Rimini.

Marcheselli , Pitture delle chiese di Rimini. — Püssli , Allgem.Künstler-Lexicon.

ALLEMANNI (Pietro), passa pour le plus ancien peintre d'Ascoli. Un tableau de lui, dans l'église d'Ascoli, porte la date de 1489.

Orsini, Pitture d'Ascoli.

ALLEMANT. Voy. LALLEMANT.

\*ALLEN (Alexandre), philologue anglais, né à Hackney, près de Londres, le 21 septembre 1814, mort le 6 novembre 1842. Il étudia à Londres, et obtint, en 1840, le grade de docteur en philosophie à l'universide de Leipzig. On a de lui: An etymological analepsis of latin verbs; Lond., 1836, in-8°; — Relogæ Ciceronianæ, 1839; — A new greek Delectus, 1839; — A New latin Delectus, 1840; — A new english Grammar, 1841; — An essay on teaching Greek, dans le premier volume de Central society of Education; — des articles dans Penny Encyclopædia, et dans W. Smith, Dictionary of Greek and Roman antiquities, Biographical Dictionary.

\*ALLEN (Ethan), célèbre colon américain, natif de Lichtfield, dans le Connecticut, mort à Burlington le 13 février 1789. Il fonda le petit État de Vermont, et commanda, pendant le guerre de l'Indépendance, un corps de partisans qui, sous le nom d'enfants de la montagne Verte (Green Mountain boys), s'est rendu redoutable aux Anglais. En mai 1775, peu de jours après le combat de Lexington, il s'empara, par surprise, des forts Ticonderoga et de Crown-Point, sur les bords du lac Champlain. Le 10 septembre de la même année, pendant l'expédition contre Montréal, il tomba entre les mains des Anglais, qui l'enfermèrent dans Pendennis-Castle, près de Falmouth, et le retinrent prisonnier jusqu'au

(1) British Review, 1800.

<u>\*</u>

moment où il fut, au bout d'un an et demi, échangé contre le colonel Campbell. A son arrivée aux États-Unis, le 6 mai 1778, Washington lui fit un accueil distingué, et le congrès lui conféra le grade de colonel. Allen a publié: A Narrative of the Proceedings of the Governor of New-York; Hartford, 1774, in-8°; — A Vindication of the opposition of the Inhabitants of Vermont to the government of New-York, and of their right to form an Independant State, 1779; — A Narrative of colonel Ethan Allen's captivity; Philadelphie, 1779; — Reason, the only oracle of man, or a complete system of Natural religion; Bennington, 1784.

Jared Sparts. Fie d'Allen, dans Library of American Mography.

Jared Sparks, Fie d'Allen, dans Library of American Biography, t. 1, p. 181. — Lieber et Wigglesworth, Encyclopadia americana. — Allen, American biographical and Historical Dictionary.

\*ALLEN ou ALLEYN (Jean), médecia anglais, mort le 16 septembre 1741. On ne sait rien de sa vie, si ce n'est qu'il fut reçu, en 1730, membre de la Société royale de Londres, et qu'il résidait à Bridgewater. Il s'est fait surtout comaître par son ouvrage intitulé Synopsis saiverse medicine pratice; Londres, 1719, in-8°; 1729, 2 vol. in-8°; Amsterdam, 1730, in-8°, traduit en français; — Abrégé de toute la médecine pratique; Paris, 1728, 3 vol. in-12; plusieurs fois réimprimé. On y a trouvé le résumé des médecins les plus célèbres sur les causes et le traitement des principales malaries.

Allen publia aussi une petite brochure fort curieuse, mais qui n'attira pas l'attention des contemporains; elle a pour titre: Specimina Ichnographica; or a brief Narrative of several New Inventions and Experiments; Londres, 1730, petit in-4° (de 44 pages), avec une planche. Cette brochure, dédiée au roi George II, renferme trois dissertations, dont la première traite d'une nouvelle méthode de chauffer l'eau et d'autres liquides avec une très-petite quantité de combustible, d'après un principe qui rappelle notre chaudière à vapeur. Mais on n'y trouve pas encore de données vraiment pratiques, et l'écrit est un pamphlet plutôt qu'une brochure scientifique.

Nichols, Literary anecdotes. — Allen, Specimina chnographica.

\*ALLEN (Jean), theologien protestant, predicateur à New-York, vivait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ses principaux ouvrages ont pour titre: The royal spiritual Magazine, 1752, 3 vol. in-8°; — A chain of Truths, or a Dissertation upon the Harmony of the Gospel, 1764.

Wilson, Dissenting churches, t. IV, p. 186.

\*ALLEN (Richard), théologien protestant, mort à Londres en février 1717. Son principal ouvrage a pour titre : Biographia ecclesiastica, Lond., 1690, 2 vol. in-8°, contenant les vies des principaux Pères de l'Église.

Wilson, Dissenting churches, t. 111, p. 236.

†ALLER (Thomas), théologien anglican, né

à Oxford eu 1682, mort le 31 mai 1755. Il fut pendant quarante ans pasteur à Kettering dans le Northamptonshire. Entre autres écrits théologiques, on a de lui : The Practice of a holy life, 1716, in-8°; — The christian's sure Guide to eternal glory, 1733, in-8°.

Nichola, Illustrations of the literary history of the eighteenth century, t. III, p. 700-800.

ALLEN (Guillaume). Voy. ALAN.

ALLER OU ALLEYN (Thomas), mathématicien anglais, né le 21 décembre 1542 à Utoxeter, dans le Staffordshire, mort le 30 septembre 1632. Il étudia dans le collége de la Trinité, à Oxford. Le comte de Northumberland, protecteur des mathématiciens, le reçut quelque temps chez lui, et le comte de Leicester lui offrit un évêché, qu'il refusa par amour pour la solitude et pour les travaux qu'il avait entrepris. Les connaissances d'Allen en mathématiques le firent considérer per le vulgaire ignorant comme un sorcier; l'auteur d'un livre intitulé République de Leicester, l'accusa d'avoir employé la magie pour servir le comte de Leicester dans som projet d'épouser la reine Élisabeth. Il est certain que le comte avait tant de confiance dans Allen, que rien d'important ne se faisait dans l'État sans que celui-ci en eût connaissance. Allen recueillit avec soin de vieux manuscrits concernant l'histoire, l'antiquité, l'astronomie, la philosophie et les mathématiques. Plusieurs eurs les ont cités comme ayant formé la Bibliothèque Allentenne. Outre les collections précieuses que ce savant a laissées, on a de lui : 1º Ptolomæi Pelusiensis de astrorum judiciis, aut, ut vulgo vocant, quadripartite constructionis, liber secundus, cum expositione Thomse Alleyn, Angli Oxoniensis; — 2° Claudii Ptolomei de astrorum judiciis liber tertius, cum expositione Th. Alleyn. Ces ouvrages sont inédits. Selon Wood, Digby a fait usage des manuscrits d'Allen.

Biographical Dictionary. - Wood, Athena Oxo-

ALLES (Jean), savant canoniste, archevéque de Dublin et chancelier d'Iriande, né en 1476, assessiné le 28 juillet 1534. Il dut sa fortune au cardinal Wolsey, qu'il avait servi avec zèle dans la suppression de plusieurs monastères, dont ce cardinal employa les revenus à la dotation de deux colléges de son nom. Lors de la révolte du comte de Kildare, Thomas Fitz-Gérard, fils de ce comte, n'ayant pu obliger Allen, devenu son prisonnier, à sléchir le genou dévant lui, lui fit sauter la cervelle d'un coup de massue. Le lieu où arriva ce meurtre fut entouré de haies, et soustrait à toute espèce d'usage. Le peuple regarda la fin tragique d'Allen comme une punition du ciel, pour avoir détruit quarante monastères; et les malheurs qui fondirent depuis sur la samille des Fitz-Gérard, comme une nutre punition divine. On a d'Allen : 1° Epistola de Pallii significatione activa et passiva; --

2º De consuetudinibus ac statutis intuitionis causis observandis; ouvrages inédits.

Wood, Athens Oxonienses. — Tanner, Bibliothess Britannico-Hibernica, 1743, p. 18. — Strype, Ecclesiastical memorials, ed. 1732, vol. 1, p. 73-125. — Tabaraud, dans la Biographie universelle.

ALLEN (Thomas), historien anglais, né en 1803, mort du choléra le 20 juillet 1833. Il a fait parattre les ouvrages suivants : 1° The History of antiquities of the Paris of Lambeth and the archiepiscopal palace in the county of Surrey, including biographical sketches of the most eminent persons who have been born, or have resided there from the earliest period to 1826; Lond., 1827, in-4°; — 2° The History and antiquities of London, Westminster, Southwark, and parts adjacent; 4 vol. in-8°, 1828; — 3° A new and complete History of the county of York, illustrated with engravings, 1831, 3 vol. in-8°; — 4° A new and complete History of the county of Surrey, illustrated by a series of views, 1829, 2 vol. in-8°; - 5° The same work with the addition of some parts of the county of Sussex, illustrated by views; - 6° The Panorama of London and visitors pocket compa nion in a tour through the metropolis, with 75 plates, 1830; - 7° A History of the county of Lincoln; - 8° A guide to the zoological Gardens and museum.

Gentleman's magazine, juillet 1838.

ALLEN (William ou Guillaume). Voy. ALEN OU ALEN.

\*ALLENT (Pierre-Alexandre-Joseph), général français, né à Saint-Omer en 1772, mort le 3 juillet 1837. Après avoir fini ses études classiques, il se voua à la carrière militaire, et débuta en 1792 au bombardement de Lille, comme simple canonnier; admis au corps du génie, il parvint en 1795 au grade de capitaine. Le gouvernement l'employa ensuite à des travaux importants, et le nomma chef d'état-major du génie aux armées de Mayence et du Danube. Promu, sous l'empire, au grade de chef de bataillon et de major, Allent fut placé à la tête du comité de fortifications, et se distingua en 1814 par les efforts qu'il fit pour la défense de Paris. Après la restauration il devint chef de l'état-major de la garde nationale, et, fidèle à ses nouveaux engagements, il refusa pendant les cent-jours les propositions que lui faisait l'empereur. Depuis le retour des Bourbons, il fut aide major général de la garde nationale et conseiller d'État; c'est en cette dernière qualité qu'il rendit des services signalés. En 1832, il fut promu par Louis-Philippe à la dignité de pair de France. Comme écrivais Allent occupe aussi un rang distingué. En 1796 il remporta le prix proposé par l'Institut national sur l'influence morale et politique de la peinture. Ses autres ouvrages traitent spécialement de l'art militaire; voici les principaux : Histoire du corps impérial du génie, des siéges et des travaux qu'il a dirigés, etc., Paris, 1805;

**\$**3

Précis de l'histoire des arts et des institutions militaires en France depuis les Romains, Paris, 1808. Allent a gardé en manuscrit un troisième ouvrage qui paraît être la suite du premier: Histoire de France considérée dans ses rapports avec l'établissement des frontières de ce royaume et avec les guerres défensives. [Enc. des g. du m.]

Querard, la France Mildraire. — De Gerando, Notice necrologique sur le chee, Allent (Extrait du Mondigur du 19 oct. 1836).

ALLÉON-BULAC (Jean-Louis), naturaliste français, né à Lyon vers le commencement du dix-huitième siècle, mort en 1768. Il étudia d'abend le droit, et accupe ensuits la place de directeur de la poste aux lettres à Saint-Etienne-en-Fores, afin de se livrer à son goût pour l'histoire naturelle. Il a publié : 1º Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des provinces du Lyonnais, Fores et Beaujolais; Lyon, 1765, 2 vol. petit in-8°, réimprimés anturelle, 1782, 2 vol. petit in-8°, réimprimés en 1765, 6 vol. petit in-8°. On trouve dans ces deux ouvrages, omis dans la France littéraire de Quérard, des observations neuves et fort in-térassantes.

Adelung, Supplém. d Jöcher, Gelehrten-Lewison.

ALLERSTAIN ON MALLERSTAIN (le Père), iésuite ailemand et missionnaire à la Chine, n vers le commencement du dix-huitième siè mort vers 1777. Bes connaissances mathématiques et ses talents pour l'astronemie le firent appeler à la cour de Pékin, où il ne tarda pas à obtenir l'estime de l'empereur Khien-long. Il fut créé mandarin, et nommé président du tribunel des mathématiques. Nous lui devons un dénombrement des habitants de chaque province de la Chine, pour la vingt-sinquième et la vingtsixième année du règne de Khien-long (1760 et 1761). Il obtint ces états statistiques du Heos-pou (tribunal des fermes), et les tradusisit lui-même du chinois. L'original et la traduction furent reçus en Europe en 1779. La politique des conquérants tatars a depuis supprimé ces déombrements, ou du moins empéché leur publicité, dans la crainte qu'ils ne révélaceent aux Chinois le secret de leurs forces. Cette pièce est d'autant plus préciouse qu'elle confirme tous les calculs du célèbre missionneire Amiot, et donne la preuve de l'augmentation progressive de le population chinoise. L'an 25 du règne de Khienpopulation camowe. Lau ac de 196,637,977 âmes, long, la population était de 196,637,977 âmes, et, dans l'année 26, elle s'éleva à 198,214,624. Le dénombrement procuré par le P. Allerstain se trouve inséré dans la Description générale de la Chine, p. 283 de l'édit. in-4°; et t. I, p. 420 de l'édit. in-8°.

L'abbé Grozier, dans la Biographie universelle.

ALLESTRY ou ALLESTRÉE (Richard), théologien angials, né en 1619 à Uppington, dans le comté de Shrop, mort en 1684. Il étudiait à Oxford, lersque les troubles de la guerre civile

engagèreat la plupart des élèves de l'université à prendre les armes pour Charles I'r. Il se trouva à la bataille de Keinton-Field, dans le comté de Warwick. En retournant à Oxford, il fut fait prisonnier par un parti de républicains, et con duit à Broughton-House; mais il fut bientet délivré par un corps de royalistes, qui chassa de ce poste les républicains. Oxford étant de nouvenu tranquille, il reprit la robe et les exercices du collége; mais il y fut atteint d'une maladie pestilentielle qui faisait de grands ravages dans cette ville, et qui mit sa vie dans le danger le plus imminent. A peine était-il rétabli, qu'il fut obligé de s'armer de nouveau pour la défense du roi : giroent de volontaires, com**il** s'emrôla dans un ré posé d'étudiants d'Oxford qui servaient sans paye, et qui, sens autres metifs que leure pri opes politiques, se seumetralest galement arx dangers et aux fittigues du service militaire. Il ne quitte les armes qu'après le tricmphe du parti republicain, et se fut alors qu'il entra dans les ordres. Toujours fidèle aux mêmes principes, il signa le fameux décret rendu par l'anivers contre la ligue solennelle et contre le covenant. Il fut en conséquence chassé d'Oxford, ainsi que tous les membres de l'université qui avaient signé cot acte. Ses talents et ses principes inspl-rèrent une telle confiance aux partieurs de la familie royale, qu'il fut employé dans des nége sistions secrètes pour remettre Charles II our le elations scorties pour remettre Charles II ser le trôns. Après la restauration, Allestry revint à Oxford, en il prit le degré de docteur en théo-logie; il fut essette nommé prévôt du collège d'Éten, place lucrative, mais dont il employa les émoluments en bienfaits et en travaux utiles au sollége. On a de lui quarante sermens, imprimés in-fol. à Oxford, en 1684.

Biographical dictionary. — Wood, Sthems Oreniesses et Fasti Oreniesses. — Watt, Bibliotheog Britannica. — Seard, dans in Biographic universitie.

\*ALLESTRY, poëte anglais, mort dans la miaère en 1686. Il était fils du célèbre libraire James Allestry, et étudia à Oxford. On a de lui quelques pièces de vers, qui se trouvent imprimées dans Missellany Poems, 1727.

Wood, Athena Openienses. — Kippis, Biographia Britannica.

\*ALLET (Jean-Charles), graveur et dessinateur français, natif de Paris, mort vers 1668. Il passa presque toute sa vie à Rome, et grava des sujets de religion, d'histoire, et des portraits, signés indifféremment Carolus, Jo. Carolus, et Giov. Carlo Allet.

Huber, Manuel des amateurs. — Heineken, Dictionnaire des artistes. — Stratt, Dictionary of engravors. — Titl, Pitture di Roma.

\*ALLETE (Pierre-Édouard), littérateur français, né à Paris le 23 avril 1798, mort à Barcelone le 16 février 1850. Il était fils d'un ancien commissaire de police, auteur du Dictionnaire de police moderne (Paris, 1823, 4 vol. in-8°). Après avoir été professeur de philosophie morale à la Société royale des bonnes-let-

tres, il embrassa la carrière diplomatique, et mmé consul à Barcelone, Outre plusieurs possies de circonstance (Dithyrambe sur l'inauperation du monument élevé à la mémoire de Lamoignan-Malesherbes, 1826; — Poeme sur l'institution du jury, 1819;— Dévouement des médocins français et des sœurs de Saintespille, poème couronné par l'Académie fran-, 1823; — Abolition de la traile des noirs, poime, 1823; — Walpole, poème dramatique 1835), en a engore de lui : Essai sur l'hamme, Accord de la philosophie et de la religion; Paris, 1825, 3 vol. in-8°; — Bequisses de la souffrance marale; Paris, 1830, 2 vol. in-8°; c'est sem principal ouvrage; — Etudes poétieues www.in; Paris, 1832, in-8e; — Tableau le l'histoire générale de l'Europe depuis 1814 maguien 1830; Paris, 1834, 2 val. in-8°; ndias de siècle; Paris, 1835 et 1836, in-80; la Dimegratio nouvelle, on Des maurs et do la guissance des classes moyennes en France, Paris, 1837, in-8°; - Aventures d'Alnes Derie; .838, 2 vol. in-8°; - Requisses ctiques de la vie; 1841, in-8°; -- Harmonie de l'intelligence humaine; 1844, in-8°.

Quésant, la France littérpère. - Dictionnaire de la enveragites, 1º féli.

ALASTES (Pans-Augustin), littérateur fran-is, sé à Montpellier en 1708, ancien oratorien is, sé à Mos avecat, mert à Peris le 7 mars 1785. Il com me un grand accebre d'euvreges, dont les princi eux cost : l'Agronome, 3 vol. in-8°, abrègé de la linion russique ; --- Dictionnaire théologique, n-8°, --- Dictionnaire des conciles , in-8°, l'un et l'autre écrits evec consision et clarté; — Manuel de l'homme du monde, in-8°, et In-cyclopédie des peneées, in-8° : deux complie-tions laites sans beaucoup de soin; — Synopsis doctrine sacre, in-8°; — Recueil des passages de l'Acriture sainte sur les vérités de la foi; Tableau de l'histoire de Prance, 2 vol. in-12: cortt avec négligence, mais les principaux faits de cette histoire y sont exposés avec sidélité; — les Princes célèbres qui ont régné dans le nonde; Paris, 1769, 4 vol. in-12; — Histoire m, 2 vol. in-12; — Histoire des singes, in-13; — les Ornements de la mémoire : c'est un recuell esses bien fait des plus beaux mouseux des poites français, in-12; — les Lo-ceus de Thulis, à vel. in-12 : ce sont des portraits, des ceractives, des traits de morale tirés des polites comiques; — Connaissance des postes français, 2 vel. in-13; — Catchisme de l'dge mar, in-12; aintgé par demandes et par répenses des presves de la religion; — l'Albert moderne, 3 vol. in-12; — l'Esprit des journelistes de Prévous, 4 vol. in-12; — l'Esprit des journalistes de Hallands, 2 vol. in-12 : 00 second recueil ne vaut pas le précédent, qui offre plusieurs morceaux curieux et bien écrits. Alletz sit aussi divers ouvrages d'instruction élémentaire, dont les plus comme cent, Selecte e Nove

Testamento historiæ ex Brasmi paraphrasi desumptæ, 1763, in-12, et Selecta e Cicerone præcepta, 1762, in-12; - Abrégé de l'histoire recque, 1774, in-12; — le Magasin des adolescents; Paris, 1764, ip-12; — Noupelles Vies des Saints; — l'Esprit des femmes célèbres du siècle de Louis XIV, 1768, in-12; - l'Almanach parisien, 1785, 2 vol. in-12.

Nouveau Dictionnaire historique. — Querard, la France littéraire, t. I, p. 26.

ALLEY (Guilkyma), prélat anglais, né vers 1500, mort à Great-Wycomb, dans le comté de Buckingham, le 15 avril 1571. Son zèle pour la religion réformés l'obliges, sous le règne de la reine Marie, de chercher un seile dans le nord de l'Angleterre; là il se livra, pour subsister, à la pratique de la médecine et à l'instruction de la jeunesse. L'avénement d'Élisabeth le rappele à Londres, où il se fit connaître par ses cours de théologie. Il fut nommé évêque d'Exeter en 1560. Alley a public : 1° un recueil intitulé Ilsureuguactor, ou The Poor man's Library ( Ribliotha du pauvre), London, 1669, en 3 vol. in-fol. : es sont douze discours qu'il avait proponcés dans l'église de Saint-Paul, sur la pressière épitre da nt Pierre; --- 2º une grammaire hébraïque; ---3º une traduction du Pentateuque, dans une versies de la Bible entreprise par ordre de la

reine Élisabeth; et quelques autres écrits. Barwood, Alumni Élezienses. — Biographia Bi tannics. — Tanner, Bibliothess britannics-hibernies

\*ALLEY (Jérôme), poëte et publiciste irlan-dais, né en 1760, mort vers 1827. Il fut pasteur à Drumearr, dans le diocèse d'Armagh. On a de lui, entre autres : The widowed queen ; or Blisabeth, downger of Edward IV, a poem and oration, 1778, in-4°; -- Review of the political principles of the modern whige, 1792; - Observations on the government and constitution of great Britain, 1792, in-12.

Biographical dictionary of the Hoing authors of press Brilain and Irland, 1816.

ALLEYN (Édouard), acteur anglais, naquit à Londres le 1er septembre 1566, et mourut le 26 novembre 1626. Il poussa l'art drematique à un degré de perfection inconnu jusqu'alors. Alleyn occupait les principaux rôles dans les pièces de Shakapeare et de Ben-Johnson. Il n'est pas moins connu en Angleterre par la fondation qu'il fit du collége ou hôpital de Dulwich, dans le comté de Surry, à deux lieues de Londres, que par son rare talent d'auteur. Son père lui avait laissé une asses belle fortune; il était propriétaire d'un théatre, où il attirait un très-grand consours; il était gardien de la ménagorie royale, et eut succossivement trois femmes, mortes sans enfants, dont le douaire lui resta. Il se trouve alors assez-riche pour faire construire cet établissement, dont Inigo-Jones fut l'architecte, en 1617 : l'édifice seul lui coûta 10,000 livres sterling, et il y attacha des fonds du produit de 8,000 livres de te. Il voukut en être le premier pauvre, et y passa le reste de sa vie, se soumettant exectes ment à toutes les règles de la maison, qu'il avait rédigées lui-même. On prétend que, représentant un jour le diable, dans une tragédie, il crut le voir réellement devant lui, et que ce spectacle lui fit faire le vœu d'ériger l'établissement en quest'on.

Biographical Dictionary. — Biographia dramatica. — Kippis, Biographia Britannica. — Collier, Mamoirs of Alleyn. — Malone, Historical Account of the english stace.

## ALLEYN. Voyes ALLEN.

ALLIER (Achille), graveur et antiquaire, né en 1807, mort à Bourbon-l'Archambault le 15 avril 1836. Il a passé sa courte vie à étudier l'histoire et les antiquités de sa province. Ses travaux sont : Esquisses Bourbonnaises; Moulins, Decrosiers; et Paris, Chamerot, 1832, in-4° de 82 pages et 13 lithographies; — l'Ancien Bourbonnats (histoire, monuments, mœurs, statistique), par Achille Allier; et continué depuis sa mort par MM. Ad. Michel et L. Batissier; gravé et lithographié sous la direction de M. Aimé Chenavard, d'après les dessins et documents de M. Dusour, par une société d'artistes; Moulins et Pas, 1833-37, 2 vol. grand in-fol., et atlas de 125 planches : cet ouvrage est un des plus beaux monuments que les arts aient élevés pour la réédification de l'ancienne France; — la jolie Fille de la garde, ballade bourbonnaise, gravée à l'esuforte par Célestin Nanteuil, 1836.

Huot, Fart en province. — Quérard, Complément de la France littéraire, continuation. — Général Beauvaia, Biographic universelle, t. VI, p. 876.

ALLIER (Antoine), statuaire, né à Embrun le 6 décembre 1793, fils d'un ancien payeur géméral des armées impériales, trésorier du roi de Rome, et député des Hautes-Alpes. Il suivit d'abord la carrière militaire, et se retira en 1815, avec le grade de capitaine de dragons, pour se livrer à son occupation favorite, l'art plastique, où il a fait preuve d'un véritable talent. On cite de lui, entre autres morceaux pleins d'expression et d'originalité, les statues de Philopæmen, d'Ariane, de l'Éloquence (à la chambre des députés), le buste de Sully (à la bibliothequedel'Arsenal), d'un Jeune marin mourant. M. Allier, d'un caractère loyal et indépendant, a été envoyé, après la mort de son père, par le département des Hautes-Alpes à toutes les chambres ou assemblées législatives qui se sont succédé depuis 1839 jusqu'au 2 décembre 1851. A. Thiers , Salon de 1822.

ALLIEB (Claude), curé de Chambonas près d'Uzès, fut un des principaux instigateurs du rassemblement royaliste qui se forma en 1790, sous le nom de camp de Jalès, dans les environs de Puy en Velay. Mis en accusation par un décret de l'assemblée législative, il fut condamné à mort, le 5 septembre 1793, par le tribunal criminel du département de la Lozère, et exécuté à Mende.

Biographie des Contemporains.

ALLIER (Dominique), également un des chefs du camp de Jalès, parvint à s'évader, et se ren-

dit à Coblentz, auprès des émigrés. Il tenta par la suite d'opérer quelque soulèvement; il fut pris et exécuté en novembre 1798.

Journaux du temps.

ALLIER (Louis), numismate et antiquaire. surnommé Hauteroche, né à Lyon en 1766, mort à Paris en novembre 1827. Nommé en 1795 di recteur de l'imprimerie française à Constantinople, il profita de ses loisirs pour visiter les fles de l'Archipel, la Troade et l'Asie Mineure. Lors de la rupture de la paix, il quitta Cons-tantinople pour suivre l'expédition française en Égypte. Nommé en 1802 vice-consul d'Héraciée. il eut l'occasion de se livrer à son goût pour la numismatique et l'archéologie. Après la suppres sion de ce vice-consulat, il accompagna Félix de Beaujour au Levant, et occupa pendant quelque temps le vice-consulat de l'île de Cos. Ce fut, dit-on, « pour expier les fautes que son trop vif amour pour la numismatique lui avait fait commettre contre la délicatesse, » qu'il fonda un prix annuel de 400 francs pour l'ouvrage de numismatique jugé le meilleur par l'Ac démie des inscriptions. Sa riche collection de médailles grecques fut en partie seulement acquise par la Bibliothèque nationale. Allier a publié: 1º Essai sur l'explication d'une tessère antique portant deux dates, et conjectures sur l'ère de Bérythe, en Phénicie; Paris, 1820, in-4°; — 2° Notice sur la courtisane Sapho, née à Érésos dans l'île de Lesbos, luc à la Société asiatique; ibid., 1822, in-8°; 3° Mémoire sur une médaille-anecdote de Polémon I<sup>er</sup>, roi du Pont, inséré dans le recueil de la Société d'émulation de Cambrai, année 1825.

Moniteur du 20 décembre 1827. — Revue encyclopédique, t. XXXVI, p. 827. — Butletin des scienses historiques, l'évrier 1888. — Diet. de la Conversation.

\*Allio (Matthiou et Thomas), deux frères sculpteurs, vivaient à Milan vers le milieu du dix-septième siècle. On a d'eux des bas-raliefs et des statues dans les églises de Milan et de Pavie.

Brandolese, Pitture, sculture, etc., di Padova. — Nagler, Neues Aligem. Ränstler-Lexicon. — Cleognare, Storia della scultura.

"ALLIOLI (Joseph-François), théologien allemand, naquit le 10 août 1793 à Sulzbach. Il étudia à l'université de Landshut, où il devint, en 1825, professeur de théologie. L'année suivante, il fut appelé à l'université de Munich, dont il obtint, en 1830, le rectorat. Depuis 1838, il est grand-vicaire à Augsbourg. On a de lui : une traduction (allemande) de l'Ancien et du Nouveau Testament, d'après la Vulgate; Nuremberg, 1830; Landshut, 6° édit., 1839-45, 6 vol. in-8°; — Biblische Allerthümer (Antiquités biblique); Landshu, 1825, in-8°; — Handbuch der biblischen Allerthumskunde (Manuel d'archéologie biblique); Landshut, 1841, in-8°.

Conversations-Lexicon, édit. 1882.

ALLIONI (Charles), célèbre botaniste italien, né à Turin en 1725, mort en 1804. Il étudia la mé-

decine et l'histoire naturelle, et devint professeur de hotanique à l'université de Turin. Sa vie, entièrement remplie par le travail, offre peu d'incidents narquables. Ses vastes connaissances l'avaient hit agréger à beaucoup de sociétés savantes, lles que l'Institut de Bologne, les Sociétés royales Londres, de Goettingue, de Madrid, etc. Il est auteur de plusieurs bons ouvrages sur la hotanique, sur la médecine et l'histoire naturelle; a voici la liste : 1º Pedemontii stirpium ariorum Specimen primum; Augustae Tauincrum, 1755, in-4°, avec 12 planches : cet uvrage contient la description et les figures de de plantes nouvelles, ou très-peu connues, est la plupart sout indigènes des montagnes du Plémont; — 2° Oryctographis Pedemon-tans Specimen, Parisiis, 1757, in-8°: l'auteur <del>Scri</del>t d es cet ouvrage les fossiles qu'il avait observés dans le Piémont, et donne une idée de ses comnaissances géologiques et oryctographiques; — 3º Tractatus de miliarium origine, progressu, natura et curatione; Augustæ Taurinorum, 1758, in-8°, ouvrage de médecine fort estimé; — 4° Stirpium præcipuarum litteris et agri Niceensis enumeratio methodica, cum elencho aliquot animalium ejusdem maris; Parisiis, 1757, in-8° : cet ouvrage at souvent cité par les naturalistes, sous le titre abrégé d'Enumeratio stirpium Nicæensis. na grande partie des matériaux qui le comat avait été rassemblée par Jean Giudice, etaniste de Nice, et ami d'Allioni. Celui-ci, dépositaire des papiers de Giudice après sa mort, les a mis en ordre, et a rangé les plantes suivant la méthode de Ludwig. Il rapporte, pour chaque espèce, la dénomination ou la phrace de divers auteurs, surtout de G. Bau-hin, de Tournefort et de Linné. Les animaux, dont il traite à la fin du volume, se réduisent à quelques espèces de sèches, d'étoiles de mer, d'oursins et de crabes. Ce livre est une esquisse de la Flore de Nice, qui dissère peu de celle de la Provence; — 5° Synopsis methodica horti Tracrinensis; Taurini, 1762, in-4°. C'est le tableau méthodique de toutes les plantes qui étaient cultivées dans le jardin de botanique de Turin : elles sont divisées en treize classes. La méthode d'Allioni ne diffère de celle de Rivin que parce qu'il ne considère pas la régularité on l'irrégularité de la corolle. Les sections qui divisent les classes sont tirées du système sexuel de Liané; — 6° Flora Pedemontana, sive Enu-meratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii; Augusta Taurinorum, 1785, 3 volumes in-fol.

Ce dernier est l'ouvrage principal d'Allioni.

Dans les deux premiers volumes, l'auteur donne
la notice et les synonymes de deux mille huit
cents plantes distribuées en douze classes, qui sont
fondées sur la forme de la corolle et le nombre
des pétales; les sections sont établies, en général,
sur la considération du fruit sous le rapport du

nombre, de la forme et de la structure; le troisième volume contient un abrégé des éléments de botanique, et quatre-vingt-douze planches renfermant les figures de deux cent trente-sept espèces : elles sont bien dessinées et exactes. Les dessins originaux sont déposés au musée de Turin; à chaque espèce Allioni indique le lieu natal, la nature du sol, et le nom vulgaire qu'on lui donne dans les divers idiomes des provinces du Piémont. Il cite avec reconnaissance tous les botanistes qui lui ont communiqué leurs travaux. ou qui l'ont aidé dans ses recherches : possédant toutes les parties de la physique moderne, il traite de la matière médicale en savant médecin, mais d'une manière qui lui est particulière; ce qu'il dit des propriétés des plantes est le résultat de l'expérience d'un praticien éclairé et d'un grand observateur. La Flore du Piémont est, de tous les ouvrages d'Allioni, le plus important par son sujet, et le plus considérable par son étendue; la partie typographique en est belle et très-soignée; sa distribution a de la ressemblance avec celle de l'Histoire des plantes de la Suisse, de Haller, qu'il estimait braucoup, et avec lequel il avait entretenu une correspondance jusqu'à sa mort; — 7° Auctuarium ad Floram Pedemontanam ; Taurini, 1789, talı. 2 : cet ouvrage renferme les additions et les corrections que l'auteur a faites à la Flore du Piémont, et les plantes qui ont été découvertes depuis la publication de ce livre. Pendant sa longue carrière, Allioni a publié plusieurs mémoires qui sont insérés dans les Mélanges de l'Académie de Turin ; — 8º Fasciculus slirpium Sardiniæ in diæcesi Calaris lectarum a M. Ant. Piassa (Miscellan. Taurin., L. 1). C'est un cahier de plantes recueillies dans le diocèse de Cagliari, capitale de la Sardaigne, par M. Ant. Piazza; — 9º Florula Corsica, a Felix Valle, edita a Carol. Alliono (Miscellan. Taurin., t. II). C'est l'esquisse d'une Flore de l'île de Corse, faite par Félix Valle, rédigée et publiée par Allioni. Il y en a une seconde édition, qui est augmentée des écrits de Jaussin, par Nicolas-Laurent Burmann, insérée dans les Nouveaux Actes de l'Académie des curieux de la nature, t. IV. Allioni doit être placé parmi les botanistes qui ont fait progresser la science, en ajoutant un certain nombre de plantes à celles qui étaient déjà connues. Loefiling lui a consacré un genre (famille des dipsacées) sous le nom d'Allioniα.

162

Ersch et und Gruber , Allgem. Encyclop. — Adelung , Supp. à Jöcher. Allgem. Gelehrten-Lexicon. — Dupetit Thouars, dans la Biographic universelle.

ALLIOT (Pierre), médecin français, natif de Bar-le-Duc, vivait dans la deuxième moitié du dix-septième siècle. Il s'était acquis en Lorraine la réputation de posséder un secret pour la guérison du cancer: Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, l'appela à Paris pour essayer sur elle-même l'efficacité de ce remède. « Alliot,

dit Carrère, se reselt en 1865 à Seint-Germain; et la princesse as mit entre ses mains, après avoir quitté Gendron. On commença d'abord par conduire la reine-mère au Val-de-Grâce, à Paris, où ce médecin fit la première application de sa poudre le 24 août. Mais les douleurs s'étant excessivement augmentées, la reine abandonna Alliot, et se mit, le 9 janvier 1666, entre les mains d'un homme qui se disait natif de Milan, et dont les remèdes n'eurent pas d'autre effet que de hâter sa mort. Haller prétend que la poudre qu'Alliot employait dans la cure du cancer était faite avec de l'arsenic rouge dissous dans l'eauforte, et ensuite précipité par l'addition du vinaigre de saturne. Il édulcorait ce précipité par douze lotions d'eau simple; et dès qu'il lui paraissait insipide, il y faisait brûler de l'esprit de vin de cinq à aix fois. »

On a d'Alliot: Theses medicæ de motu sanguinis circulato, et de morbis ex aere, præsertim de arthritide; Pont-à-Mousson, 1663, in-8°; — Epistola de cancro apparente; Barle-Duc, 1664, in-12; — Nuntius profligati sine ferro et igne carcinomatis missus ducibus itineris Hippocrate et Galeno ad chirurgiæ studiosos; Bar-le-Duc, 1664, in-12; réimprimé dans Acta Hofniensia, 1672. L'auteur y soutient que le cancer est formé par une humeur acide qui obstrue les glandes, et qu'il faut neutraliser par un alcali.

Ce médecin laissa deux fils: Jean-Baptiste et Fauste Alliot. Le premier, qui fut médecin de Louis XIV, publia: Traité du Cancer. où l'on explique sa nature, et où l'on propose le moyen de le guérir, etc.; Paris, 1698, in-8°. Mais on croit que le véritable auteur de ce livre était son fils Hyacinthe Alliot, religieux bénédictin. On y trouve que le fameux secret d'Alliot était du réalgar (sulfure d'arsenic), digéré dans une solution alcaline concentrée, et précipitée par l'acétate de plomb. Le précipité, lavé à l'ean tiède et à l'alcool, était pulvérisé et répandu sur les ulcères carcinomateux.

Fauste Alliot, mort à la Martinique où il exerçait la médecine, a publié un traité intitulé An morbus antiquus syphilis, Paris, 1717, in-4°, dont Astruc parle dans son traité De morbis venereis, édit. 1740, in-4°.

Carrère, Bibliothèque de la médecine, t. I.

\*ALLISON (Thomas), voyageur anglais', et contre-mattre au service de la Russie vers la fin du dix-septième siècle. Il publia, en 1699, la relation d'un voyage intéressant, intitulé An Account of a voyage from Archangel in Russia in the year 1697; of the Ship and company-wintering near the North capein the latitude of 71°; their manner of living and what they suffered by the extreme cold; also remarkable observations of the climate, country, and inhabitants, together with a chart describing the places where they lay, land in view, soundings, etc.; London, 1699, in-8°.

Les voyageurs subséquents out configué l'exactitude des détails que l'on trouve dans cetterelation curieuse et rare.

Biographical dictionary.

ALLIX (Jacques - Alexandre - François), général, né à Perci, département de la Manche, le 21 septembre 1776, mort le 26 janvier 1836. Il était fils d'un mathématicien qui professait dans une école d'artillerie. C'est par cette ara qu'il débuta dans la carrière militaire. Cità avec honneur dans un décret de la convention pour sa conduite à l'armée du Nord, colonel à vingt ans, il prit glorieusement part à la cam-pagne de Marengo et à l'expédition de Saint-Domingue, Républicain, et par conséquent partisan peu zélé du 18 brumaire, il fut oublié par Napoléon, et prit du service auprès de Jérôm roi de Westphalie, qui lui conféra le grade de général de division. L'invasion étrangère le fit ren trer en France, et il contribua avec énergie à la désense du pays. Dans les cent-jours il obtint un commandement supérieur, et la tâche importante de fortifier Saint-Denis. Proscrit par l'ordonnance du 24 juillet 1815, il se réfugia en Westphalie; rappelé depuis en France par l'ordonnance de 1819, il fut rétabli dans le cadre des officiers généraux. Le général Allix est auteur d'un *Nouveau système du monde* , où les gaz jouent un grand rôle : ce système, qui devait renverser celui de Newton, n'a pas obtenu le succès dont l'auteur s'était flatté. Le général Allix a publié encore un Système d'artillerie de campagne, Paris, 1827, in-8°; et en 1830 il a fait paraître, dans le Journal militaire, une relation des journées de Juillet. [Enc. des g. du m.] Moniteur, 1826.

ALLIX (Pierre), théologien protestant, né en 1631 à Alençon, mort à Londres le 3 mars 1717. Il étudia à Saumur et à Sedan, et devint pasteur à Saint-Agobile en Champagne. De là il passa, dans la même qualité, à Charenton, où il travailla, avec le fameux Claude, à une nouvelle version française de la Bible. La révocation de l'édit de Nantes l'obligea à se réfugier en Angleterre avec sa famille. Il y fonda une église française conformiste, ou du rit anglican. En 1690, le docteur Burnet, évêque de Salisbury, lui donna un canonicat et la trésorerie de sa cathédrale. C'était un homme d'une vaste érudition et très-zélé pour son parti : il avait fait beaucoup de démarches inutiles auprès des ministres de Hollande, de Genève et de Berlin, pour opérer une réunion de toutes les églises protestantes, surtout des deux principales sectes de Luther et de Calvin. On peut voir, dans le tome 34 des Mémoires de Nicéron, la liste de ces ouvrages, dont les principaux sont : 1° Ré-Aexions critiques et théologiques sur la controverse de l'Église, 1686; — 2° Réflexions sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament; Amsterdam, 1589, 2 vol. in-8°; -3° Défense des Pères, etc., Jugement de l'an.

ĸ.

Ĺ

ì

R

R

.

cienne Église judaïque contre les unitaires ; Loadres, 1699, in-8°; et plusieurs autres savants érits contre les sociniens, les nouveaux ariens, spécialement contre Nye, Dodwel, Whiston; 4 Remarques sur l'Histoire ecclésiastique de Églises du Piémont et des Albigeois, 1690 et 1892, en anglais, in-4°: il y fait ses efforts peur prouver, contre Bossuet, que ces Églises n'est point été entachées de manichéisme ; que, is les apôtres jusqu'au treizième siècle, sont conservées dans l'indépendance de e romaine, dans la profession constante de la pure doctrine de l'Évangile; — 5° Traduction da livre de Ratramne, Du corps et du sang de Jésus-Christ, avec une dissertation pour montrer que les sentiments de cet auteur sont contraires au dogme catholique. C'est dans les mêmes vues qu'Allix fit imprimer à Londres en 1686, sur un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor, qui lui avait été envoyé par l'abbé de Longuerue, l'ouvrage de Jean de Paris, dominicain, intitulé de Modo existendi corporis Christi in sacramento altaris, alio am sit ille quem tenet Ecclesia, etc.; il sit imprimer en même temps un petit livre attribué également à l'abbé de Longuerue, intitalé Trailé d'un auteur de la communion romains tauchant la transsubstantiation, où il fait voir que, selon les principes de son Eglice, ce dogme ne peut être un article de g de Jésus-Christ; sur l'année et le mois de la naissance de Jésus-Christ; sur l'origine du negion, sur la vie et les écrits de Tertullien; le double avénement du Messie; sur la mitence et l'intention du ministre dans l'admistration des sacrements; sur le droit de souettre à un nouvel examen les décisions des conciles, etc.; - 7° quelques écrits en faveur de la révolution d'Angleterre, dont l'un est intitalé Examen des scrupules de ceux qui refusent de faire le serment de sidélité; Lon-

dres, 1689, in-4°.

Ricéres, Mémoires, t. XXXIV, p. 22. — Bayle, OEs 
wree diserses (Hagse, 1781) — Wood, Fasti Oxoniense.

- Handwille, Discours historique et critique, etc. Tabarned, dans in Biographie universalle.

ALLIX (Pierre), poète français, mort en 1793. Il fist juge du tribunal de première instance à Pazie, et mourut subitement à l'audience, au moat où il rendait compte d'une affaire. On a de i quelques pièces fugitives insérées dans l'Almanach des Muses et le Mercure de France, et un poème en quatre chants, intitulé les Quatre Ages de l'homme ; Paris, 1783, in-12; 2° édition, gmentée; Paris (Moutard), 1784, in-18.

ALLONVILLE (D'), nom d'une ancienne falle française de la Beauce, dont les princiux membres se sont fait remarquer par leur nent à la dynastie des Bourbons. Ar*ind-François*, comte d'Allonville (né en 1764, mert vers 1832), servit dans l'armée de Condé,

et publia, entre autres, les Mémoires secrets de 1770 à 1830, et succéda à Alphonse de Beauchamp dans la rédaction des Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Étut; Paris (Michaud), 1831-37, 13 vol. in-8°. Son frère, Louis-Alexandre (né en 1774, mort en 1845), préfet et conseiller d'État sous la restauration, a publié une dissertation intéressante sur les Camps romains du département de la Somme, suivie d'éclaircissements sur la situation des villes gauloises de Samarobrivie et Bratuspance, etc.; Clermont-Ferrand, 1828, in-4.

Querard, la France littéraire.

la Conversation

ALLORI (Alessandro), peintre italien, dit le Bronzino, né à Florence en 1535, mort en 1607. Il resta orphelin à l'âge de cinq ans; son oncle, Angelo Bronzino, le recueillit, et lui enseigna les éléments du dessin. Il composa, à dix-sept ans, un tableau digne d'être placé dans la chapelle d'Alexandre de Médicis. Peu de temps après il alla à Rome, où il se perfectionna par l'étude de l'antique et des ouvrages de Michel-Ange. De retour dans sa patrie, il y fit un grand nombre de peintures de différents genres, telles que portraits, tableaux d'église, sujets tirés de l'Odyssée, et même de la Batrachomyomachie d'Homère; il travailla à fresque, en détrempe, à l'huile, et dessina des cartons pour des tapisseries que faisait exécuter le grand-duc François. Versé dans l'anatomie et grand imitateur de Michel-Ange, il estimait plus le dessin que la couleur; aussi ses ouvrages ont-ils , en général , peu de vérité et de délicatesse dans le coloris. Il faut en excepter cependant quelques tablcaux de chevalet qu'on admire dans les galeries de Rome, et surtout le Sacrifice d'Abraham (au musée de Florence), qui pour la couleur est digne de l'école flamande. La Femme adultère, qu'il a peinte dans une des chapelles de l'église du Saint-Esprit, prouve aussi qu'Allori ne manquait ni d'invention ni d'expression; enfin, il a excellé dans les portraits. On prétend qu'il composa des poésies burlesques, et un Dialogue sur les principes du dessin, orné de figures. Ce dernier ouvrage, que l'Orlandi assure avoir été imprimé en 1590, est perdu. Baldinucci et Borghiai en ont vu sculement quelques fragments manuscrits.

Baldinucci, Notisie de professori del disegno, etc. — Lanzi, Storia pittoricu, etc. — Fiorillo, Geschichle der Mahlery, vol 1. — Castellan, dans la Biographic univ.

ALLORI (Cristofano), peintre italien, fils du précédent, né à Florence en 1577, mort en 1619. Quoique élève de son père, il ne partagea pas son admiration pour le genre de Michel-Ange, et sortit de chez lui pour étudier sous Cigoli. Son premier tableau étonna son maître, qui s'avoua vaincu. Mécontent des modèles, qui ne rendaient point à son gré l'expression et le mouvement des figures de ses compositions, il posait lui-même, priait le Pagani, son ami, de dessiner sa pose, et terminait ensuite son tableau; il se plaisait à faire des études de paysages d'après nature, et

il exécuta de beaux ouvrages de ce genre, qu'il ornait de petites figures bien touchées. On raconte, à l'occasion de son fameux tableau de Judith, qu'après avoir fait la figure principale d'après sa maîtresse, nommée la Mazzafirra, ne trouvant point de modèle pour la tête d'Holopherne, il se laissa crottre la barbe et les cheveux, et copia sa propre figure. On cite aussi un tableau, représentant saint François, pour lequel il fit poser un capucin pendant quinze jours, afin de terminer un œil. Il n'était jamais content de ses ouvrages, et souvent les gâtait à force de chercher la perfection. Ses tableaux ont de l'expression, et ses figures beaucoup de relief. Le tableau de Saint Julien peut donner la mesure du talent de ce mattre, qui est, à juste titre, regardé comme l'un des meilleurs coloristes de l'école florentine. Il mourut à quarante-deux ans, à la suite d'une blessure au pied qui s'aggrava à tel point, que l'amputation de cette partie pouvait seule lui sauver la vie; mais il ne voulut point y consentir, et attendit la mort avec sérénité, en peignant de petits tableaux jusqu'au dernier moment. Il laissa plusieurs élèves, dont le plus connu est César Dandini.

Lanzi. - Florillo. - Castellan, dans la Biographie universelle.

\*ALLOU (Charles - Nicolas), archéologue français, né à Paris le 18 novembre 1787. Ingénieur en chef des mines, il a publié : Description des monuments des différents ages observés dans le département de la Haute-Vienne, avec un précis des annales de ce pays; Limoges, 1821, in-4°, ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres; - Essai sur l'universalité de la langue française, ses causes, ses effets, et les motifs qui pourront continuer à la rendre durable; Paris (Firmin Didot), 1828, in-8°: on y trouve des idées nouvelles à côté d'un résumé succinct des travaux de Henri Estienne (Précellence du langage françois), de Joachim du Bellay ( Défense et illustration de la langue françoise), de Rivarol et de Schwab, qui avaient traité le même sujet; on y voit aussi des détails curieux sur la date précise de certains mots établis aujourd'hui dans notre langue; Eludes sur les casques du moyen age, dans les t. X à XII des Mémoires de la Société des antiquaires de France (1834 à 1836); - Description de l'église de l'ancien prieuré de Solesme. près de Sablé, département de la Sarthe, ibid., t. XII (1836); — Sur les manuscrits con servés au séminaire et à l'hôtel de ville de Limoges; Paris, 1837. On a en outre, de M. Allou, plusieurs mémoires ou articles insérés dans les Annales des mines, dans la Revue encyclo pédique, dans l'Encyclopédie des gens du monde, et dans l'Annuaire de la Société de l'his toire de France.

Quérard, la France littéraire (complément).

ALLOU (Gilles), peintre d'histoire français élu en 1711 membre de l'Académie des peaux

arts à Paris. On a plusieurs gravures d'après les lableaux de ce peintre.

Heineken, Dictionnaire des artistes. — Guérin, Des-ription de l'Academie royale des arts de pointure et le sculpture.

ALLOUETTE (François de L'), en latin Alau-lanus, antiquaire français, né à Vertus en 1530, mort à Sedan en 1608. Bailli du comté de Vertus en Champagne, président de Sedan et maître des requêtes, il est représenté par la Croix du Maine comme un « homme docte ès langues, et les mieux versés et plus curieux de l'histoire tant ancienne que moderne. » On a de lui : le Traité des nobles, et des vertus dont ils sont formés, etc., avec une histoire et description généalogique de l'illustre et ancienne maison de Coucy; Paris, 1577, in-4°; — 2° Généalogie de la très-illustre maison de Lamarck, de laquelle est issu le comte de Maulevrier; Paris, 1584, in-fol.; — 3° Des maréchaux de France et principale charge d'iceux; Sedan, 1594, in-4°; - 4° Des Affaires d'Estat, de finance, du prince, de la noblesse; Paris, 1597, in-8°, et Metz, même année, in-4°; 5° Impostures d'impieté des fausses puissances et dominations attribuées à la lune et planètes, sur la naissance, vie, mœurs, etc., des hommes; Sedan, 1600, in-4°; — 6° Juris civilis Romanorum et Gallorum nova et ex-

quisita Traditio; Sedan, 1601, in-16.

La Crolx du Maine, Bibliothèques françaises, édit. Juyigny, 1, 200. — Lelong, Bibliothèque historique de la
France. — Les PP. Quétif et Échard, Scriptores ordinis
Prædicatorum, t. II, p. 284. — Bouillot, Biographie ardennaise. † 1 n 48. dennaise, t. l. p. 15.

ALLOUETTE (Ambroise et François-Phi-

lippe L'). Voyez L'ALLOUETTE. ALLSTON (Washington), peintre et poëte américain, né en 1779 dans la Nouvelle-Caroline du Sud, mort le 8 juillet 1843. Il étudia d'abord la médecine à Newport dans le Rode-Island, et à l'université de Harvard. Il abandonna ensuite cette profession pour se livrer à la peinture. Il visita en 1814 Londres, Paris et Rome, où il se lia d'amitié avec Vanderlyn, Thorwaldsen et Coleridge. Depuis 1818, il ne quitta plus l'Amérique, et y vécut à Cambridgeport, près de Boston. Il a laissé un grand nombre de tableaux sur des sujets hibliques (le Songe de Jacob; Élie dans le désert ; Saul et la sorcière d'Endor, etc.) : le style et le coloris en sont remarquables. Parmi ses ouvrages imprimés, on remarque: The sylphs of the seasons; Londres, 1813, in-8°; - Monaldi, nouvelle; Boston, 1842; en allemand,

Biographical Dictionary. — Amédée Pichot, dans le Dictionnaire de la Conversation. ALLUT (Antoine), avocat, né à Montpellier en 1743, guillotiné le 25 juin 1794. Il prit part à la collaboration de la grande Encyclopédie.

par Kahldorf; Leipz., 1843.

Dès l'origine de la révolution, Allut s'en montra partisan : ses concitoyens l'appelèrent aux fonctions de procureur de la commune, et en septembre 1791 le département du Gard le députa

à l'assemblée législative. Il ne se fit guère remarquer à la tribune; mais il sut successivement membre de divers comités. Un décret du 10 août 1792 ayant convoqué une convention nationale, il alla exercer la profession d'avocat à Uzès. A l'époque du 31 mai de l'année suivante, Allut se nonça avec chaleur pour le parti de la Gide ; il rédigea même et signa quelques adresses stre celui de la Montagne. Proscrit sous la formination de fédéraliste, il parvint longps à se soustraire aux poursuites dont il était hiet. Enfin il sut arrêté et traduit devant le anal révolutionnaire, qui le condamna à mort. Scipion ALLUT, traducteur français, né à antpellier, mort en 1786, cousin du précédent, ablié, sous le voile de l'anonyme : Nouveaux iclanges de poésie grecque, etc.; Paris, 1779,

Biographie des Contemporains.

ALLUT (Jean), dit l'Éclaireur, pseudonyme spté par un fanatique français qui, au commenent du dix-huitième siècle , essayait à Londres 🗪 1714) de fonder une religion nouvelle. Il avait apôtres ou associés Nicolas Fatio, Jean dé et Charles Portalès. Son vrai nom était Élie larion; il était natif de Barre, village des envis de Montpellier. Ses ouvrages, aujourd'hui di-rares, ont pour titre : 1º Discernement des mèbres d'avec la lumière, afin d'exciter les nmes à chercher la lumière; Londres, 1710, ▶8°; — 2° Éclair de lumière descendant des ieux, et du relèvement de la chute de homme par son péché (sans nom de lieu), 711, in-8°; — 3° Plan de la justice de Dieu ur la terre dans ces derniers jours, pour 'écouprir sur la nuit des peuples de la terre z corruption qui se trouve dans leurs ténères; 1714, in-8°; — 4° Quand vous aurez coagé, vous serez saccagés; car la lumière stapparue dans les ténèbres pour les dérestre; 1714, in-8° : ce sont des lettres signées st, Marion, Fatio et Portalès; — 5º Averents prophétiques d'Élie Marion, etc.; ndres, 1707, in-8°; — 6° Cri d'alarme, ou ertissement aux nations qu'ils sortent de stylone (des ténèbres pour entrer dans le es de Christ), 1712, in-8°.

Coart de Gébelin, Histoire des troubles des Cévennes, Burbler, Dictionnaire des anonymes, 2º édit., nº 4000. ALLUTIUS, prince des Celtibériens. Voy.

ALLWORADEN (Henri DE), théologien allemend, natif de Stade, vivait dans la première moltié du dix-huitième siècle. Il étudia à Helms-mit sous le célèbre Mosheim, et publia, sur les massis de ce dernier, la vie de Servet sous ce fre: Historia Michaelis Serveti, Helmstædt, 728, in-4°, avec le portrait de Servet. On en 100 ve l'extrait dans les Acta erudit. Lipsiens., 728, et dans la Bibliothèque raisonnée des ourages des savants, I, 328.

Adming, Supplém. à Jocher. Lexicon.

ALMACIN ou ELMACIN, nom donné par erreur à Jergis (George) lbnoul-Omayd Aboul-Yasar, arabe chrétien, né en 1223 de J.-C., mort au Caire en 1259. Il composa une chronique (Attabari) dont Almacin, qui vivait au quatorzième siècle, fit un abrégé, et en donna une suite jusqu'en 1334 de J.-C. Erpenius en publia le texte arabe avec une traduction latine, Leyde, 1625, in-fol. On trouve dans ce même volume l'Histoire des Arabes, par Roderic Ximenès, archevêque de Tolède.

Biographical Dictionary.

\*ALMADA (D. Alvaro Vas DE), comfe d'Avranches, né au commencement du quinzième siècle, mort en 1449, célèbre chevalier portugais, frère d'armes de D. Pedro d'Alfarrobeira. Il faisait partie, dit-on, des douze preux qui allèrent venger l'honneur outragé des dames anglaises; et Camoens l'a célébré en cette occasion. en altérant toutesois son nom. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que c'était l'un des chevaliers les plus braves et les plus remplis de loyauté qu'il y eût alors dans la Péninsule. Comme D. Pedro, le fameux duc de Counbre, auquel le tenait lié une si étroite amitié, Almada avait voyagé dans toute l'Europe, et partout il avait recueilli des marques de la haute estime qu'il inspirait. En Angleterre, le roi l'avait créé chevalier de l'ordre de la Jarretière, et un précieux manuscrit de la Bibliothèque nationale en fait foi; en Allemagne, il s'était acquis la faveur particulière de l'empereur; et enfin, ce qui est d'un certain intérêt pour notre histoire locale, Charles VI l'avait créé comte d'Avranches, en raison des nombreux services qu'il avait rendus à la France. Quelques historiens cependant veulent qu'il ait reçu ce titre du roi d'Angleterre, à l'époque des guerres désastreuses du quinzième siècle. En 1439, nous retrouvons Vas de Almada dans la Péninsule, ou il est attaché plus que jamais à la fortune de D. Pedro, nommé régent du royaume durant la minorité d'Alfonse V; et il ne sort du Portugal que pour aller faire la guerre aux Maures dans Ceuta; il ne revient d'Afrique que pour désendre de son crédit et de son bras le noble infant D. Pedro, que l'on calomniait avec un si cruel acharnement. Dès lors sa vie se trouve si intimement unie à celle du régent, que nous renvoyons à l'article détaillé consacré à ce grand homme, pour tout ce qui regarde les dernières portions de sa biographie. A la suite de la communion qu'il avait reçue avec D. Pedro, Vas d'Almada avait juré solennellement de ne pas survivre à son ami. En effet, lorsqu'à la bataille d'Alfarrobeira il eut appris que celui-ci avait succombé, il rentra un moment dans sa tente, prit quelque nourriture pour se fortifier, puis se jeta au fort de la mêlée, où nombre d'ennemis succombèrent devant lui. On dit que lorsqu'il fut las de frapper, il s'étendit à terre dans son armure, en s'écriant avec mépris: Rassasiez-vous, garçons! Il fut tué à l'instant par ceux qui ne redoutaient plus son bras, et un noble personnage qui avait été jadis son ami coupa sa tête, pour la porter au jeune roi.

FERD. DERES.

Joso-Baptista de Castro, Mappa de Portugal. — Duarte Nunez de Leam, Descrippam de Portugal. — Ferd, Denis, le Portugal (Univers piltoresque), et les notes de la traduct. des Lusiades, par MM. Ortaire, Fournier et Desaules.

\*ALMADJERITTI (Moslemah-ibn-Ahmed), surnommé Aboulcacim, mathématicien et astronome arabe, natif de Madjeritt (Mayoritum), aujourd'hui Madrid, mort vers 1007 de J.-C. Parmi ses ouvrages qui sont inédits, on remarque un Traité d'Alchimie (Biblioth. nationale, ms. n° 973); un Traité de l'Astrolabe, et des Tables astronomiques.

Ibn Abi-Ossaybialı. — Casiri, Bibl. arab. Aisp. Esc., t. 1, 380. — Almakkari, Moham. dynast., t. 1, p. 487

ALMAGRO (Diego DE), voyageur espagnol, compagnon de Pizarro, conquérant du Pérou, naquit de parents inconnus, en 1475, à Aldea del Rey, suivant Herrera. Il fut élevé comme un enfant de troupe, et se joignit de bonne heure aux aventuriers espagnols partant pour le nouveau monde, que l'on venait de découvrir.

Nous allons suivre ici le récit de Zarate, historien espagnol, témoin oculaire de ce qui s'est passé au Pérou jusqu'en 1548 (1) : « L'an 1525, dit-il, trois habitants de la ville de Panama, François Pizarro, Diego d'Almagro, dont on n'a jamais bien su l'origine (quelques-uns disent qu'il avait été trouvé à la porte d'une église), et un ecclésiastique, Fernand de Luque, formèrent une société dans l'espérance de s'enrichir par des découvertes que l'ou ferait sur la côte orientale de la terre ferme. Après avoir obtenu la permission de Pedro Arias d'Avila, qui commandait alors dans ces parages, François Pizarro commença l'entreprise avec un vaisseau monté par cent quatorze hommes. Il découvrit d'abord à cinquante lieues de Panama une petite et pauvre province nommée Pérou, ce qui depuis a fait donner improprement le même nom à tout le pays qu'on découvrit le long de cette côte par l'espace de douze cents lienes de longueur. Il découvrit ensuite un autre pays que les Espagnols nommaient el Pueblo quemado (le Peuple brûlé). Les Indiens de ce pays lui tuèrent une si grande partie de son monde, qu'il fut contraint de se retirer à Chinchama (Cuchama, à 3° lat. nord), qui n'est pas éloigné du lieu d'où il était

« Cependant don Diego d'Almagro, qui était demeuré à Panama, y équipait un navire sur lequel il s'embarqua avec soixante-dix Espagnola, et s'en alla chercher don François Pizarro le long de la côte, jusqu'à la rivière à laquelle il donna le nom de Saint-Jean. Il débarqua avec

son monde au Peuple brâlé, où il avait trouvé les traces de son associé. Les Indiens, enfiés de la victoire qu'ils avaient remportée en chassant de leur pays don François Pizarro, attaquèrent don Diego avec beaucoup de vigueur; ils forcèrent des retranchements et mirent les Espagnols en déroute. Don Diego, qui perdit un œil dans cette rencontre, se rembarqua. Il retourna donc en suivant toujours la côte jusqu'à Chincama, où il trouva François Pizarro. Ils furent fort aises de se revoir; et, après s'être procuré des renforts, ils recommencerent à voguer le long de la côte avec deux cents Espagnols, montés sur deux navires et trois canots. Ils souffrirent beaucoup pendant cette navigation, parce que toute cette côte est pleine de rivières qui se jettent dans la mer, et dans l'embouchure desquelles on trouve une grande quantité de lézards que les indigènes nomment caimans (crocodiles du nouveau monde). Ils souffrirent aussi beaucoup de la faim, parce qu'ils ne trouvaient rien à manger, sinon les fruits de quelques arbres qu'on appelle mangles, dont on voit une grande quantité sur cette côte. Ces arbres (rhisophora mangle) sont d'un bois fort dur; ils sont hauts et droits, et comme ils se trouvent sur le bord de la mer, et que leurs racines sont abreuvées d'une eau salée, leurs fruits sont aussi salés et amers. Cependant la nécessité contraignait nos gens de s'en nourrir avec quelque peu de poisson qu'ils prenaient; car sur toute cette côte on ne trouve point de mais. Comme ils allaient vers le sud. ils étaient obligés de ramer continuellement dans leurs canots contre les courants de la mer qui vont du côté du nord. De plus, les Indiens les harcelaient sans cesse, les attaquant avec de grands cris, et les appelant par injure des gens annis et qui avaient des cheveux au visage, sans doute à cause de leur longue barbe. Ils ajoutaient qu'il fallait qu'ils fussent formés de l'écume de la mer, puisqu'ils étaient venus par la mer, et que, puisqu'ils erraient ainsi par le monde, il fallait qu'ils sussent de grands sainéants. Ces deux capitaines ayant donc perdu plusieurs de leurs soldats, tant par la disette des vivres que par les attaques des Indiens, ils convinrent que don Diego retournerait à Panama pour y saire quelques recrues; il en tira quatrevingts hommes, avec lesquels et ceux qui leur restaient ils allèrent jusqu'au pays qu'on nomme Catamez (Catamaz, près de la baie de San-Matco, dans le voisinage de Quito), pays médiocrement peuplé, et où ils trouvèrent abondamment des vivres. Ils remarquèrent que les Indiens de ces lieux, qui les attaquaient et leur faisaient la guerre, avaient le visage tout parsemé de clous d'or enchâssés dans des trous qu'ils se faisaient exprès pour porter ces ornements. Ayant découvert ce pays ainsi peuplé, ils ne passèrent pas outre, jusqu'à ce que don Diego d'Almagro fût retourné encore une fois à Panama pour en tirer plus de monde. Cependant don François Pizarro

<sup>(1)</sup> Zarate on Çarate, Historia del Descuvrimiento y conquista del Peru, Anvers, 1885, in 8°; traduit en frangais par S. D. C., Austerdam, 1700, 2 vol. 12-12.

att difficulty con compagnon dans une petite the qui state pas toin de la grande terre, qu'ils acompèrent l'île de Coq (isla del Gallo), à 2' ist. nord.)

"A son refour à Panama, Almagro fut accueilli très-froidement par le gouverneur, Pedro de los Rios : celui-ci lui défendit même d'enrôler des volontaires, et donna ordre de laisser partir tous ceux qui étaient dans l'île du Coq. Pizarro se vit shai abandonné de tous ses soldats, à l'exception de douze qui lui demeurèrent fidèles, ainsi qu'Almagro, qui était revenu seul joindre son compagnon. Ce fut cette poignée de gens résolus qui exécuta une entreprise plus hardie, et surtout plus fractuesse et réelle, que celle des Argonautes.

« Ils se retirèrent d'abord dans une ile déserte, à six lieues plus avant en mer. Cette ile, remplie de sources et de ruisseaux, ils la nommèrent Gorgone. Ils s'y nourrirent d'écrevisses, de cancres et de grandes couleuvres, qui y étaient fort communes; ils furent contraints de vivre ainsi misérablement jusqu'au retour du vaisseau qui leur apporta des vivres de Panama, mais point de soldats; parce que le gouverneur ne voulait pas qu'un plus grand nombre d'hommes allassent périr inutilement dans une entreprise si périlleuse, comme plusieurs y avaient déjà péri (!). »

Pizarro et Almagro ne se laissèrent pas décourager. « Sous la conduite du pilote Barthélemy Ruiz, ils vognèrent avec beaucoup de peine et de péril contre la force des vents et des courants, jusqu'à ce qu'ils arrivassent à une province qu'on appelle Mostripe, située entre deux endroits habités par des chrétiens, qui leur ont donné les noms de Truxillo et de Saint-Michel, à peu près à égale distance de l'un et de l'autre. Pizarro avec le peu de gens qu'il avait n'osa passer outre; il se contenta seulement d'entrer un peu dans la rivière de Pucchos ou de Chira, et de prendre queiques brebis du pays, et pelques Indiens pour lui servir de truchements dans la suite. Il se remit donc en mer, et se rendit au port de Tumbez, où il apprit que le roi du Pérou avait là un beau palais, et qu'il y avait aussi des Indiens riches. Trois Espagnols de ses gens l'abandonnerent dans ce lieu et s'enfuirent; on apprit depuis qu'ils avaient été tués par les Indiens. Après cette découverte, Pizarro et Almagro retournèrent à Panama, ayant employé trois ans dans ce voyage avec beaucoup de peine, de fatigue et de périls, tant par la disette des vivres que par les fréquentes attaques des Indiens, et plus encore par les murmures et les mutineries de ses propres gens, dont la plupart avaient perdu le courage en perdant l'espérance de réussir. Pizarro les apaisait et pourvoyait à leurs besoins autant qu'il lui était possible, avec beaucoup de prudence et de fermeté d'âme, se confiant sur les soins que don Diego d'Almagro prendrait sans doute de les pourvoir de tientes les choses nécessaires, de vivres, d'tièmmes, de chevaux et d'arines. Ces deux efficiers; qui étaient les plus riches habitants de Panama quand ils commencèrent leur entreprise, s'y ruinèrent entièrement, et non-seulement y dépensèrent tout leur bien, mais s'endettèrent même beaucoup. »

Sur l'avis de ses compagnons, Pizarro alla en Europe, pour rendre compte à Charles-Quint des découvertes que l'on venait de faire, et solliciter les encouragements nécessaires à les poursuivre. Pizarro devait être nommé gouverneur, Almagro vice-gouverneur, et de Luque évêque de ces contrées nouvelles. Mais il ne demanda pour Almagro que la place de commandant d'une forteresse projetée à Tumbez, et stipula tous les postes importants pour ses trois frères, Ferdinand, Jean et Gonzalo, qu'il emmenait avec lui. Almagro, se croyant lésé dans ses intérêts, refusa à Pizarro toute coopération. Celui-ci ne parvint à calmer la colère de son compagnon qu'en lui abandonnant une partis de son autorité, et lui promettant qu'il renoncerait en sa faveur à la charge de gouverneur. Pizarro partit de Panama en janvier 1531, avec trois petits vaisseaux montés par cent quatre-vingts cavaliers et trente-six, pour faire la conquête du Pérou. Almagro le suivit peu de temps après avec cent cinquante-trois hommes d'infanterie et cinquante cavaliers, embarqués sur deux navires; il doubla le cap San-Francisco, et débarqua sa petite troupe à la pointe Sainte-Hélène, sous 2º lat. nord. De là il longea la côte jusqu'à Puerto-Viego (Vieux-Port), à 1º lat. sud, où il apprit les exploits de Pizarro, qui venait de faire l'inca prisonnier. Il se rendit à Caxamalca, où il fut bien accueilli par Pizarro, qui partagea avec lui la rançon du roi captif. Almagro prit aussi part au jugement inique qui condamna le malheureux inca Atahulipa (voy. ce nom) à une mort cruelle. Pizarro retourna sur la côte, où il fonda la ville de Lima, qu'il appelait de los Reyes. Il envoya en même temps son frère Ferdinand en Europe, avec des trésors immenses pour l'empereur.

Charles-Quint, par lettres patentes datées de Tolède le 26 juillet 1528, avait confirmé Pizarro dans ses anciens titres, et conféré à Almagro le gouvernement de tout le territoire situé à deux cents lieues au sud du gouvernement de Pizarro. Cette ligne de démarcation devint le sujet de nouvelles disputes et de nouvelles découvertes. Almagro, et les deux frères de Pizarro, Jean et Gonzalo, s'étaient alors tous les trois installés à Cuzco. Le premier occupait cette place comme faisant partie de sa province; le dernier en faisait autant. Le sang allait couler, lorsque Francois Pizarro vint de nouveau rétablir la concorde. On jura une réconciliation solennellement, avec cette clause que si la province de Chili qu'Almagro allait conquérir, était trop petite, on lui donnerait une partie du Pérou.

Almagro, nominé d'avance gouverneur de la prevince qu'il devait d'abord conquérir, se mit en marche avec cinq cent soixante-dix nommes, tant cavalerie qu'infanterie. « Dans ce voyage, dit Zarate, Diego et ses gens souffrirent beau-coup en chemin tant par la faim que par la soif, et outre leurs autres fatigues, ils eurent souvent à combattre contre des Indiens de fort grande taille qui leur tiraient des flèches, ce qu'ils faisaient avec beaucoup de force et d'adresse. Ils étaient vêtus de peaux de loups ou veaux marins. Mais une des choses qui les incommoda le plus, et leur causa le plus de mai pendant ce voyage, sut l'extrême froid qu'il eurent à souffrir surtout en passant quelques montagnes couvertes de neige. Il arriva à un des capitaines qui suivaient don Diego, qui s'appelait Ruydias, que plusieurs de ses soldats et de ses chevaux demeurèrent en chemin transis par le froid et gelés, sans que leur vêtement ait pu les garantir, ni empêcher qu'ils ne sussent pénétrés et glacés. En effet, le froid est si violent sur ces montagnes, que cinq mois après, lorsque don Diego retourna à Cusco, il trouva en plusieurs endroits les corps de ceux qui étaient morts et avaient demeuré glacés à son premier passage, debout appuyés contre quelques rochers, et tenant encore entre les mains la bride de leurs chevaux, qui étaient gelés aussi bien qu'eux, et dont la chair était aussi fratche et exempte de corruption que s'il n'y avait eu que quelques moments qu'ils fussent morts. Aussi au retour on se servit, pour nourriture, de la chair de ces chevaux, qu'on trouvait ainsi gelés sur le chemin. Parmi ces déserts, dans les lieux où il n'y avait pas de neige, ils manquaient d'eau. Pour y suppléer, ils firent des outres de peaux de brebis qu'ils remplissaient d'eau, et les faisaient porter à d'autres brebis vivantes; car il faut remarquer que les brebis du Pérou (Alpacas) étant fort grandes, servent de bêtes de somme : elles ressemblent assez au chameau par leur taille, sinon qu'elles n'ont pas de bosse sur le dos comme cet animal; elles peuvent porter une charge de cent livres au plus, ce que les Espagnols ont éprouvé: et même ils s'en sont servis comme de chevaux pour se faire porter eux-mêmes, et ils pouvaient faire ainsi quatre ou cinq lieues dans un jour. Quand elles se trouvent fatiguées, elles se couchent à terre, et il n'y a aucun moyen de les faire lever, ni en les frappant, ni en leur voulant aider : il faut nécessairement les décharger. Quand il y a un homme dessus et qu'elles sont lasses, si on les presse de marcher, elles tournent la tête vers celui qui les monte, et lui envoient des ex-halaisons et une espèce de rosée de très-mauvalse odeur. Cet animal est d'un grand usage, et apporte beaucoup de profit à ses mattres, parce que la laine en est très-fine et très-bonne, particulièrement celle de cette espèce de brebis qu'ils nomment pacos, qui en portent de fort longue : elles sont sort peu de dépense pour

leur nourriture en travaillant, pourvu qu'en leur donne un peu de mais, et elles peuvent demeurer quatre ou cinq jours sans boire. Leur chair est fort saine, de fort bon goût, et aussi bonne à manger que celle des moutons gras qu'on a en Castille. Il y a présentement boucherie publique dans tous les endroit du Pérou, où l'on vend de la chair de ces animaux (1). »

Almagro était depuis deux mois au Chifi, quand il apprit que les Indiens du Pérou s'étaient révoltés et avaient massacré la plupart des Espagnols; que Ferdinand et Gonzalo Pizarro étaient assiégés dans Cuzco, et que Jean avait péri dans un combat. A cette facheuse nouvelle, Almagro retourna au Pérou en suivant le littoral sablonneux par le désert d'Atacama, où il eut autant à souffrir de la chaleur qu'il avait soussert du froid en passant les Andes. A son arrivée il battit les Péruviens, et leur fit lever le siége de Cuzco. Cependant les frères Pizarre lui refusèrent l'entrée de la ville. Il y pénétra pendant la nuit, fit prisonniers ses adversaires, et se proclama maitre de Cuzco. Averti de cet état de choses, François Pizarro envoya des troupes pour délivrer ses frères, sons les ordres d'Alvarado, ancien officier de Cortès. Almagro vint à leur rencontre, les mit en déroute, et fit prisonniers les principaux officiers. On lui conseilla alors de se débarrasser de Ferdinand et Gonzalo Pizarro ainsi que d'Alvarado. Mais il leur laissa la vie, et se retira à Cuzco. Cette générosité fut son arrêt de mort. Almagro s'endormit sur les protestations d'une feinte soumission. Gonzalo et Ferdinand parvinrent à s'échapper, et à réunir autour d'eux sept cents hommes. Le 26 avril 1538, une bataille acharnée s'engagea, dans la plaine de Cuzco, entre des chrétiens qui auraient dû s'aimer comme des frères, loin de leur patrie, et au milieu d'une population ennemie. Almagro, usé par l'âge et les fatigues, avait donné le commandement des siens à un officier distingué, Orgoñez, qui avait servi en Italie. Placé sur un tertre, il fut témoin de la défaite de sa petite troupe (d'environ cent quarante hommes), qui fut massacrée sans pitié, avec leur commandant en tête. Almagro fut huimême fait prisonnier. Après deux mois et demi de captivité, on ne le tira de sa prison que pour lui lire sa sentence de mort. Ni pleurs ni prières humiliantes ne purent le sauver : il subit le supplice du garot, et sa tête fut ensuite séparée du corps par le glaive. Cette mort est une tache dans la vie de Pizarro.

Rerrera, Historia general de los Hechos, etc. — Esrate, Historia del descubrimiento y conquista del Perv. — Gomera, Historia general de las Indias. — Leres, Ferdadera relacion de la conquista del Peru. — Bobertson, History of the discovery and settlement of America.

ALMAGRO (Diego DE), gouverneur du Pérou, fils du précédent, et d'une semme indienne de

<sup>(1)</sup> Zaraie, t. I, p. 148. — C'est la première mention qu'on ait faite des lamas et des alpacas, animaux at utiles, qu'on essaie aujourd'hui de naturaliser en Europe,

Panna, naquit vers 1520, et mourut en septembre 1542. Il fut légitimé par l'empereur Charles-Quint en 1528, et placé par son père sous la survillance d'un ancien officier, Jean d'Herrada. Voici les détails que nous donne sur lui l'historien Zarate:

« Ce jeune homme était bien fait, adroit, et de beaucoup de cœur ; il avait surtout une adresse particulière pour monter à cheval, et y faire pluurs tours avec beaucoup de grâce et de dextérité; il savait anssi parfaitement bien lire et ecrire. Jean d'Herrada avait le soin et la charge de ce jeune homme en qualité de son gouvermeur, à qui son père don Diego l'avait fort recommandé. Ils demeuraient dans la même maison à los Reyes, et cette maison était le rendezvoes de quelques amis et partisans d'Almagro emi étaient errants et vagabonds dans le pays, arce que peu de gens les voulaient recevoir chez eux. Jean d'Herrada voyant que Fernand Pizarro était allé en Espagne, et Gonzale Pizarro à la découverte du pays de la cannelle, et que don Diego d'Almagro et lui, qui jusque-là avaient été tenus comme prisonniers, venaient d'être mis en pleine liberté par le marquis (François Pizarro), il crut que le temps était propre pour travailler à l'exécution d'un dessein n'ils avaient formé. Ils commencèrent donc à faire provision d'armes et à préparer tout ce qui leur paraissait nécessaire pour y réussir, et venger comme ils l'avaient projeté la mort de don Diego, père du jeune d'Almagro. Ils étaient encore animés à la vengeance par la considération de la mort de plusieurs de leurs amis et de leurs partisans, dont ils conservaient chèrement la mémoire dans leur cœur, avec une douleur accompagnée d'un grand ressentiment. Francois Pizarro avait souvent fait son possible pour gagner leur amitié par la douceur et les bons traitements qu'il leur faisait : mais il ne put jamais y réusair. Cela l'obligea d'ôter au sune don Diego quelques Indiens qu'il avait, afin que par ce moyen il ne sût pas en état d'en-tretenir des gens qui se voudraient joindre à lui. Toutes ces précautions furent inutiles; car les partisanad'Almagro étaient si bien unis entre eux, ne tous leurs biens étaient en quelque sorte communs, et qu'ils se secouraient très-bien les uns les autres : de manière que tout ce qu'ils pouvaient gagner soit au jeu, soit par quelque autre moyen, ils le mettaient entre les mains de Jean d'Herrada pour fournir à leur dépense commune. Leur nombre grossissait donc tous les jours aussi bien que leur amas d'armes, et de tout ce qu'ils jugeaient nécessaire pour l'exécution de leur entreprise. Plusieurs personnes en avertirent le marquis; mais il était là-dessus si peu défiant, et vivait avec tant de sécurité, qu'il répondait à tout cela qu'il fallait laisser en repos ces pauvres malheureux, qui étaient assez punis par la honte de leur délaite, par la haine publique, et par la misère qui les talonnait. Don

Diego et ses gens, de plus en plus rassurés par cette indulgence, en devenaient tous les jours plus hardis. »

Enfin, le 26 juin 1541, treize hommes du parti d'Almagro entrèrent dans la maison de François Pizarro, qui se défendit longtemps en désespéré. « Enfin, dit Zarate, ils en vinrent à bout, et achevèrent de le tuer d'une estocade dans la gorge : en tombant il denanda à haute voix confession, et, ne pouvant plus parler, il fit à terre une figure de croix qu'il haisa, et rendit son âme à Dieu. Ainsi le conquérant du Pérou périt par les mains mêmes du fils d'Almagro, son ancien compagnon, qu'il avait fait tuer.

Les meurtriers proclamèrent immédiatement Diego gouverneur du Pérou. Le conseil de la ville de Lima fut obligé de dissimuler, et d'agréer un chef élevé par les factieux. Le nouveau gouverneur notifia son élection à la ville de Cuzco, et autres lieux du Pérou; il fut reconnu dans quelques-uns, et dans quelques autres il fut rejeté. Peralvarez Holguin s'était emparé de Cuzco, et s'y fit déclarer capitaine général, en attendant qu'il plût à l'empereur de nommer un gouverneur. Dès que le jeune Almagro en sut averti, il rassembla des troupes pour marcher contre cette ville; mais à peine était-il en chemin, qu'il apprit que Christophe Baca de Castro, auditeur de Valladolid, était arrivé à Quito avec les pouvoirs nécessaires pour informer du meurtre de don Diego Almagro le pèrc, et déclarer le fils gouverneur général après la mort de François Pizarro. Tout le Péron se soumit à cette décision; mais don Diego de Almagro n'en poursuivit pas moins son chemin, et obligea la ville de Cuzco à le recevoir. Là, se voyant à la tête d'un assez bon nombre de soldats, il résolut de disputer le terrain à Baca de Castro, nonobstant les ordres du roi et les forces dont il était appuyé. Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine de Chupas, aux environs de Guamanga. Baca de Castro fit offrir une amnistie générale au jeune Almagro et à tous ceux de son parti, pourvu qu'on mit bas les armes et qu'on obétt aux ordres du roi; mais le jeune homine, livré à de mauvais conseils, rejeta cette offre; de sorte qu'on en vint aux mains. La victoire balanca assez longtemps : enfin elle se déclara pour le parti du roi, et ce jour, qui était le 16 septembre 1542, vit détruire le parti des Almagro. Le jeune Diego voyant ses affaires ruinées prit la fuite, et à la faveur des ténèbres il prit le chemin de Cuzco, laissant beaucoup de ses partisans entre les mains du vainqueur. Baca de Castro les fit tous pendre ou décoiler. Le jeune Almagro ayant été pris eut le même sort. Il n'en échappa qu'un très-petit nombre, qui pour sauver leur vie se retirèrent dans les montagnes chez Manco Ynca. Le jeune Diego d'Almagro fut, d'après son propre désir, enterré dans le tombeau de son père.

Berrera, Historia general de los Hechos de los Cas-

tellance en las telas y tierra firme del mar Oceano. — Zarate, Historia del descubrimiento y conquista del Perus. — Gomara, Historia general de las Indias. — Xerèn, Verdadera Relacion de la conquista del Perus. — Robertson, History of the discovery and settlement of America. — Don G. Juan et don A. de Ulice, Voyage

historique de l'Amérique, L. II. \*ALMAHDI (Abou - Mohammed - Obeydullah), fondateur de la dynastie des Fatimites ou Obeydites d'Afrique et d'Égypte, né en 260 de l'hégire (873-874 de J.-C.), mort en 934 de J.-C. Descendant de Fatime, fille du prophète, et chef de la secte des schiites, il détrôna, avec l'aide de la tribu berbère de Kotamah, Zeyadatallah, le dernier des Aglabites, et se fit proclamer khalise d'une grande partie de l'Afrique septentrionale. Almahdi régna vingt-six ans avec gloire, et fonda la ville de Mahdiyah, près de Caironan. Ses deux successeurs immédiats n'étendirent pas leurs conquêtes au delà des provinces de Tunis, Cairouan, Barca et Tripoli. Mais Moizzeddin, le quatrième successeur d'Almahdi. se rendit maître de l'Égypte, et fixa sa résidence au Caire, ville de sa fondation. La dynastie des Fatimites avait duré jusqu'en 1169 de J.-C., lorsque Aladhed-Lidinallah, le quatorzième souverain de cette dynastie, fut détrôné par Salaheddin, le fondateur de la dynastie des Ayoubites.

hb-Khaldoun, Hist. des Berbères. — Aboulfeda, An-tal. muslem. — Conde, Hist. de la dominat. des frabes. — Cardonne, Histoire de l'Afrique et de l'Es-nague, t. II, p. 11. — De Sacy, Chrestomathie arabe. — Elmacin, Hist. sarac., lib. II, cap. 19. Arabes. -

\*Al.MAHDI BILLAH, troisième khalise de la race des Abbasides, mort en juin 785, succéda en 776 à son père Abou-Djafar-Almansour. Il s'est fait connaître par ses libéralités envers les pauvres et les poëtes. Aimant passionnément la chasse, il avait fait construire un magnifique palais au milieu d'une forêt, entre Mossoul et Bagdad. Un jour il poursuivait un antilope jusque dans un bâtiment en ruines; voulant y pénétrer par un passage étroit, il tomba de cheval et expira sur-le-champ. Il fut enterré par son fils Haroun-Al-Raschid, au pied d'un peuplier qu'il avait beaucoup aimé.

Elmacin, Hist. Saracen, Ilb. 11. — Aboulféda, Annal. muslem. — Ibn-Khallekan, Dictionnaire biographique.

ALMAIN (Jacques), théologien français, né à Sens vers le milieu du quinzième siècle, mort en 1515. Il était en 1512 professeur au collége de Navarre. On a de lui plusieurs traités de logique, de physique, de morale et de théologie; les deux plus importants sont : 1° De Autoritate Ecclesiæ, seu sacrorum conciliorum eam reprasentantium, etc., contra Th. de Vio, qui his diebus suis scriptis nisus est Ecclesiæ Christi sponsæ potestatem enervare; Paris, 1512, in-4°. Almain, tout ligueur qu'il était, y défend la doctrine du concile de Pise contre Cajétan; - 2º De Potestate ecclesiastica et laicali contra Ockam. Ces deux traités sont dans l'édition des ouvrages d'Almain; Paris, 1517, in-fol. Dupin les a insérés dans celle des œuvres de Gerson. On a encore de ce théologien un ouvrage intitulé Moralia, Paris, 1525, in-8°; il ne se trouve pas dans l'édition de 1517.

Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques. — Fabricius, Bibliothèces media et infime latinitatie. — Biogr. univ.

\*ALMAKHZOUNI (Aboul-Motref-Ahmed), historien et poëte arabe, né à Djesirah-Shukar (île de Xucar ou Alcira) en 1189 de J.-C., mort en mars 1256. Parmi ses ouvrages, qui sont inédits, on remarque : une histoire des Almohades, une histoire de Majorque, un poème descriptif de Valence, et un recueil de reseril (lettres).

Casiri, Bibl. arab. hist. Essur., t. I, p. 107. — Almak-kari, Moham. dynast., t. II, p. 219.

ALMAKRIZI, Voy. MAKRIZI.

ALMANOUN. Voy. MAMOUN.

\*ALMANNE ou ALTMANNE, en latin Allmantius, haglographe, moine du couvent de Hautvilliers (diocèse de Reims), mort après 882, époque marquée par les ravages des Nord-Il a écrit les vies de saint Sindulfe, de saint Memmie, et la translation du corps de sainte Hélène de Rome à Hautvilliers en 840.

Signett de Gembiours. — Histoire littéraire de France, t. V, p. 618.

ALMANSOUR. Voy. MARSOUR.

ALMANZI (Joseph), littérateur hébreu, né à Padoue en 1814. Outre plusieurs écrits remarquables, on a de lui, sous le titre Abné Sicaron, un Recueil d'anciennes inscriptions tumulaires hébraiques, avec des notes de S.-D. Luzzatto; Prague, 1845, in-4°. M. Almanzi possède une des bibliothèques privées les plus riches en manuscrits orientaux.

OEsterreichisches Biographisches Lexicon; Vienne, 1851.

ALMANZOR. Voy. MARSOUR.

\* ALMEIDA (Brites D'), surnommée la Jeanne d'Arc portugaise. Née dans le quatorzième siècle. selon toute probabilité à Aljubarotta, morte dans le même pays au quinzième siècle. Brites d'Almeida était une simple paysanne, exerçant le métier de boulangère. Au temps des guerres de Jean I' le mestre d'Aviz, elle eut occasion de donner des preuves d'un courage peu commun; mais elle ne guida jamais les armées. La bourgade où elle vivait ayant été assaillie par les troupes du roi de Castille en 1385, elle s'élança contre l'ennemi avec la pelle à enfourner ou'elle tenait à la main, et dans une seule action elle tua sept soldats espagnols. Camoens a célébré le courage tout viril de la paysanne d'Aljubarotta, et plusieurs poëtes l'ont imité; mais on a fort peu de détails positifs sur cette héroine: certains écrivains assez modernes avaient même rangé son existence parmi ces mythes historiques qui circulent sans preuves. Un auteur que l'opinion générale range au premier rang parmi les oritiques de son pays, M. Hercolano, a prouvé récemment que les exploits de Brites d'Almeida n'étaient pas imaginaires. Non-seulement la tradition est en-

o dans lo pays qu'alle habitalt, n le des deraitres reherches que, selon F. Manoel dos Santos, l'historiographe du royanme, F. Francisco Brandão aurait fait en 1642, sur les lieux mêmes, des investigations conchantes. Au dire des plus vieux habitants, la valeureuse boulangère avait le surnom da Pisqueira, et tenait son four dans la rue direita du ourg, près du cellier des frères d'Alcobaça. D'après une autre autorité (celle de Jozé Soares da Sylva, l'auteur des Mémoires sur le mestre d'Aviz), une seconde enquête, faite au commencement du dix-huitième siècle, aurait produit les reaseignements suivants: On conservait depuis le quatorzième siècle, dans la bourgade d'Aljuharotta, la pelle qui avait servi à Brites pour accomplir son exploit; au temps de Philippe II, où toutes les traditions glorieuses du royaume étaient motif à persécution, on avait même caché cet astrument dans une muraille, et il avait été recouvert de ciment : la fameuse pelle n'avait été tirée de sa cachette, et cela à la joie extrême des populations, que lors de l'acclamation de João IV. Il paraît certain que l'arme assez singulière de la valeureuse Brites d'Almeida occupait fort la cour de Madrid, et que des ordres formels avaient été donnés, afin qu'on l'expédiât pour cette es-pitale. Vers 1732, la maison de la Pisqueira exis-tait encore, au dire de tous les habitants, mais elle ne présentait plus que des ruines. Selon les inductions du savant historien déjà cité, l'amazone portugaise n'aurait probablement pas été chercher les assaillants sur le champ de bataille, mais elle les aurait assommés dans son fournil, où ils seraient venus chercher un refuge. La tradition qui ordonnait une procession commémorative en l'honneur des exploits de Brites, prouve que le peuple lui assignait une origine plus glorience

La célèbre boulangère d'Aljubarotta devait être imitée deux siècles plus tard, en 1644, par une autre Portugaise, durant les guerres du dix-septième siècle. La place d'Ourguella, dans l'Alentejo, syant été assiégée par les forces du roi Catholique, Isabel Pereira, qui défendait les remparts, raçus une balle, et ne consentit jamais à abandemars aon poste, qu'elle n'eût vu l'ennemi lever le-siège.

Pransico-Rodriguez Lobo, Poema do Santo Condestenes, esst. 18. — P.-Luiz Cardoso, Dict. géog., t. I., p. 215. — Joho-Baptista de Castro, Mappa de Portugal, t. II, p. 241. — Herculano o Panorama, Jornal literario e instruction.

ALBEIDA (Manoel ou Emmanuel), né à Vizeu en Portugal en 1580, mort à Goa en 1646. Il entra dans l'ordre des Jésuites à l'âge de dixhuit-ens, et fut envoyé aux Indes, où, après avoir fini ses études, il devint recteur du collége de Baçaim. En 1622, le général des jésuites, Vielleschi, l'envoya comme ambassadeur auprès du roi de l'Abyssinie, sultan Segued. Ce prince est pour lei besucoup d'égards; mais son successeur Faciladas le chassa du royaume, ainsi

que les autres jésultes. Refoursé à Gea en 1634, il fut du provincial de son ordre dans l'Inde, et inquisiteur. Les ouvrages que l'on a de lui sont : 1º une Histoire de la haute Éthiopie, que son confrère Balthasar Tellez augmenta de plusieurs faits et documents curieux, et publia à Coïmbre en 1760, in-fol.; - 2° des Lettres historiques, écrites de l'Abyssinie à son général, et publiées à Rome en italien, 1629, in-8°. Almeida a encore laissé des ouvrages manuscrits sur les erreurs des Abyssins, et contre les faussetés avancées par le dominicain Urreta dans son Histoire d'Éthiopie. - Un autre Almeida (Apollinaire), aussi jésuite, et nommé évêque de Nicée par Philippe IV, se rendit en Éthiopie comme missionnaire, et y fut tué, par ordre de l'empereur, en 1638. - Enfin, un troisième jésuite, du même nom, fut un des plus infatigables missionnaires de l'Inde, et composa un dictionnaire de la langue canique, qui est celle d'une grande partie des habitants de la côte du Malabar.

Nicolao Antonio, Bibliotheca hispana nova. — La Ceroze, Histoire du christianisme d'Ethiopie et d'Arménie. — Correa da Serra, dans la Biographie universelle.

ALMEIDA (D. Francisco DE), premier viceroi des Indes portugaises, né à Lisbonne vers le milieu du quinzième siècle, mort le 1er mars 1510. Il appartenait à l'une des plus grandes familles du Portugal ; sa maison tirait son origine de Payo Gutérrez; surnommé Almeydão, qui avait conquis la ville d'Almeida sur les Maures, au temps de Sancho I<sup>er</sup>. Ce Payo Guterrez était lui-même petit-fils de Pelayo Amadeo, le favori de D. Henrique, fondateur de la monarchie. Fils du deuxième comte d'Abrantès, qui avait occupé les plus hauts emplois sous João II, allié par sa femme D. Joanna Pereira au commandeur de Panoyss, Vasco Martins Moniz, Almeida était donc un personnage marquant à la cour d'Emmanuel, quoiqu'il ne fût que le septième enfant issu d'une nombreuse famille; aussi le roi lui sut-il quelque gré d'accepter le poste de gouverneur des Indes, lorsque Tristam da Cunha, nommé précédemment par lui à ce poste, ne put le remplir, en raison d'une cécité complète qui l'avait éloigné de la vie active pendant plusieurs mois, et qui en 1505 le contraignit à refuser l'emploi éminent qu'on lui offrait.

Almeida partit de Belem le 25 mars 1505, à la tête d'une flotte plus considérable que toutes celles qui avaient été expédiées jusqu'alors pour les Indes, puisqu'elle ne comptait pas moins de vingt-deux voiles, emmenant quinze cents hommes. Au nombre des personnages éminents qui faisaient partie de l'expédition, il faut placer d'abord D. Lourenço d'Almeida, le fils du gouverneur; puis João da Nova, l'éternel compétiteur d'Albuquerque, Diego Correa et João Serrão. Enmanuel voulut être témoin du départ de la flotte; et, pour être juste envers ce monarque, il faut dire que les instructions qu'il laissa en partant au nouveau gouver-

neur témoignent assez et de la haute sagacité qu'il mettait dans le choix des hommes, et de la vive intelligence qu'il déployait dans l'appréciation géographique des localités qu'on vou-lait soumettre alors à la couronne. Almeida avait ordre de bâtir d'abord une forteresse à Sofala, puis de se rendre mature de Guiloa, d'y construire également un fort, et, après avoir touché Cochin, d'aller avant tout explorer la mer Ronge. L'ennemi du commerce portugais venait de ce point, et c'était là qu'il fallait aller reconnaître sa position avant de le combattre.

La navigation d'Almeida fut interrompue par des calmes déplorables; et ce fut aussi à cette époque que les Portugais, craignant les tempêtes que l'on essuie presque toujours en doublant le cap de Bonne-Espérance, s'élevèrent dans l'hémisphère du sud à une hauteur telle, que les froids les plus rigoureux se firent sentir, et qu'une neige abondante même couvrit les bâtiments. Quoi qu'il en soit, la flotte était parvenue devant Quiloa le 22 juillet 1505. Cette place tomba pour ainsi dire sans coup férir entre les mains des Portugais, qui en assurèrent la suzeraineté à Emmanuel ; puis ils se dirigèrent sur Mombaça, où l'action devait être plus chaude. Après un combat terrible, où les habitants prouvèrent, comme ils aimaient à le répéter, que les chevaliers de Monbaça ne devaient pas se comparer aux poules de Quiloa, la capitale de l'île tomba avec ses trésors au pouvoir d'Almeida, qui, pour sa part d'un immense butin, se contenta de prendre parmi les armes une sièche, et donna dès lors une preuve de ce désintéressement dont les vices-rois offrirent plus tard tant d'exemples mémorables.

Aprèsavoir accompli ces exploits, qui devaient avoir un si grand retentissement chez les Maures commerçants qui fréquentaient les ports de l'Afrique orientale et de l'Inde, Almeida toucha à Melinde, dont le roi était déjà l'allié des Portugais; puis à l'île d'Anchedive, où îl arriva le 30 septembre ; et enfin il gagna les côtes de l'Inde. Cochin, où dès l'origine les Portugais avaient trouvé un accueil si favorable, devait être le lieu de sa résidence; mais avant d'y parvenir il punit le roi de Onor, qui avait d'abord accepté la paix, et le fit repentir d'avoir failli à ses serments; puis il alla surgir à Cananor, où il reçut l'ambassade du roi de Narsingue, le souverain le plus puissant de ces régions, au dire de tous les historiens portugais contemporains et même du vieux Barthema, dont la relation si précieuse coincide avec leurs écrits. Enivré de cet honneur inespéré, ce fut alors seulement qu'Almeida prit de sa propre autorité, mais toutefois avec le consentement des capitaines de la flotte, le titre de vice-roi. Un de ses admirateurs les plus zélés, Fernand Lopez de Castanheda, convient de l'incroyable vanité qui le guidait en mainte occasion; et il en donna certes une preuve bien convaincante à cette époque, puisque le titre qu'il

s'arrogeait ne lui était nullement accordé par less provisions royales dont il tirait ses pouvoirs. A Cochin, l'orgueil de ce représentant d'Emmanuel eut tout lieu d'être satisfait : Almeida eut l'honneur de faire un roi, et de placer sur sa tête la couronne d'or que le monarque portugais envoyait à son feudataire, en affectant de lui permettre de battre monnaie, et en lui assurant désormais sa protection. Immédiatement après avoir accompli cet acte, qui abaissait tant en réalité un souverain de fait, et qui en agrandissait tant un autre, D. Francisco d'Almeida donna une preuve à Emmanuel de l'habileté de son administration et de l'activité de son zèle, en expédiant pour le Portugal une flottille de huit navires chargés d'épices: le commandement de ces navires sut dévolu à Fernand Soares. Ces bâtiments, après avoir été compléter leur riche cargaison à Cananor, où les Portugais étaient désormais les maîtres, poursuivirent leur route; et ce sut durant ce mémorable voyage que, le 1er février 1506, fut vue pour la première fois, depuis Marco Polo, l'île de Madagascar, que les navigateurs étaient tentés alors de prendre pour un nouveau continent, et qu'ils nommèrent plus tard l'île de Sdo-Laurenço (l'île de Saint-Laurent ).

Après avoir pourvu aux besoins du commerce, Almeida songea à exécuter les ordres du roi; et il dirigea sur l'île de Sofala un des plus braves officiers de la flotte portugaise, Pero d'Anhaia, avec ordre d'y construire un fort. Un vieux roi aveugle, d'une rare énergie, commandait dans cette île; il permit d'abord l'érection du fort qu'on voulait bâtir près de son palais, puis, à l'instigation des Maures, il voulut chasser les chrétiens. Quelques mois après, et malgré une héroïque résistance, sa tête placée au bout d'une lance s'élevait sur les remparts de la ville, et attestait la puissance toujours inflexible et toujours croissante des Portugais.

Le système politique d'Almeida n'était pas cependant d'accord avec celui du conseil d'Emmanuel. Selon lui, l'érection de forteresses était la ruine du royaume, et c'était sur l'Océan même qu'il fallait aller chercher l'ennemi du nom chrétien pour l'anéantir. Sa bravoure personnelle et la valeur impétueuse de son fils, en multipliant les combats sur mer, servirent puissamment la cause des Portugais, mais elles n'eussent certainement pas consolidé leur pouvoir. Le roi de Calicut fut à cette époque profondément abaissé, et celui de Cananor paya cher ses tergiversations. Il était temps toutefois qu'Albuquerque arrivat aux Indes pour y fonder définitivement sur des bases solides la puissance portugaise. Quand ce grand homme y parvint, revêtu du titre de gouverneur, Almeida était affligé du coup le plus rude qui pût frapper sa vieillesse : son fils avait trouvé une mort héroïque devant Daboul, et il ne pouvait plus opposer son fougueux courage aux efforts du soudan d'Égypte.

qui envoyait une flotte formidable pour balayer les mers de l'Inde, disait-il, d'une poignée d'infidèles. En présence de son successeur, Almeida ne put nier la validité de ses pouvoirs, mais il les éluda; et, avec une arrogance qu'il puisait dans les priviléges de sa naissance et dans le titre qu'il s'était donné, il refusa d'abandonner le gouvernement avant d'avoir vengé, disait-il, sur ces Roumis partis de Constantinople et du Caire, la mort de son fils. Tout en faisant sentir à son rival que l'honneur de combattre la flotte partie d'Égypte lui appartenait, Albuquerque eut assez de modération et de condescendance pour ne pas faire valoir tous ses droits. Almeida, il faut en convenir, se montra plus grand homme de guerre et plus habile qu'il ne l'avait peut-être été dans le cours de son administration. A la tête d'une flotte de dix-neuf voiles, montée par treize cents Portugais, il se dirigea d'abord vers le port où son fils avait péri, et là il remporta une victoire. Elle fut souillée, il faut bien le dire, de tant de cruautés, que dans l'Inde entière, raconte un vieil historien, on répétait comme une forme proverbiale : « Puisse la colère des Franquis venir sur toi comme elle est venue sur Dahoul! » Ceci avait lieu en décembre 1508. Quelques semaines après, Francisco de Almeida mettait le comble à sa gloire militaire en anéantissant, devant le port de Diú, les sorces com-binées du soudan d'Égypte et du rajah de Calicut. Il est à remarquer que l'émir Hossein n'avait pas seulement à bord de sa flotte des Arabes et des Hindous; il comptait parmi ses troupes huit cents mameluks admirablement armés et un grand nombre de chrétiens, parmi lesquels on distinguait surtout des Slaves et des Vénitiens. La bataille dura depuis onze heures du matin jusqu'au coucher du soleil; et quoique leurs manœuvres fussent criblées de projectiles, les Portugais ne perdirent dans cette journée mémorable que trente-deux hommes. On évalue la perte des musulmans à trois mille hommes, sans compter la destruction des mameluks, dont il ne resta que vingt-deux seulement. Ces calculs, admis par les écrivains nationaux du seizième siècle, pourraient bien être taxés de quelque exagération, et plusieurs historiens réduisent à quinze cents le nombre des musulmans qui périrent dans cette action décisive, en bornant la perte des mameluks à quatre cents. Quoi qu'il en soit, la victoire remportée par Almeida sur les Roumis eut un immense retentissement dans la presqu'île de l'Inde, et commença, on peut l'affirmer, la ruine du commerce des musulmans dans ces régions. L'allié du soudan, qui n'avait point pris part à l'affaire, et qui était demeuré sur la plage tandis que l'émir Hossein déployait tant de courage, Melek-Iaz se hata de conclure, pour le souverain de Calicut, un traité de paix avec le vice-roi; ettout en refusant de lui livrer Hossein, qui s'était enfui, disait-il, aussitôt après la bataille, et qui s'était réfugié dans l'intérieur, il restitua à Almeida tous les prisonniers chrétiens et lui abandonna les débris de la flotte, qui furent immédiatement brûlés.

Après ce grand combat naval, qui le plaçait désormais parmi les capitaines les plus éminents de son pays, satisfait d'une vengcance qu'il méditait depuis longtemps, et certainement enorgueilli outre mesure du succès de ses armes, D. Francisco de Almeida retourna à Cochin. Là, commencèrent ses fatals débats avec Albuquerque, débats durant lesquels la fierté orgueilleuse du vice-roi alla jusqu'à la violence. En 1509, lorsque le maréchal D. Fernando Coutinho eut rétabli Albuquerque dans tous ses droits, il fallut bien que le vainqueur de Diu abandonnat les Indes. Son départ s'effectua de Cochin le 19 novembre 1509, et l'on dit qu'il donna alors une dernière preuve de sa fastueuse libéralité, en accordant à quelques gentilshommes, sans doute nécessiteux, dix mille crusades sur ses propres biens.

Francisco d'Almeida ne quitta définitivement Cananor, où il était allé compléter le chargement de ses trois navires, que le 1er décembre. Malheureusement il se trouva dans la nécessité d'aller faire eau à la baie de Saldanha, non loin du cap de Bonne-Espérance. On était sur le point de remettre à la voile, lorsqu'un homme de l'équipage, qui s'était procuré un de ces moutons du Cap si renommés par leur grosseur, donna aux capitaines de la flotte le désir de ravitailler leurs navires, et d'emmener, pour terminer la campagne, une certaine quantité de bétail. Ce trafic, entamé avec les Cafres, s'effectua d'abord avec facilité, jusqu'à ce qu'un pur malentendu eut irrité les noirs, qui croyaient que l'on en voulait à la vie d'un d'entre eux. Les hostilités commencèrent; et le lendemain Francisco d'Almeida ayant voulu porter du secours aux siens, descendit à terre avec la bannière royale, et ne craignit pas de s'avancer à plus d'une lieue dans l'intérieur. Ce fut ce qui causa sa perte. Comme il revenait vers la plage, avec un troupeau de bœufs que l'on avait enlevé de vive force aux Cafres, ceux-ci, au milieu des tourbillons de poussière que soulevaient les pas des bestiaux, se réunirent en certain nombre, et poursuivirent les chrétiens en les attaquant à coups de fronde et à coups de zagaies. Almeida comprit que sa dernière heure était arrivée; il remit la bannière à un jeune chevalier plus vigoureux que lui, en lui recommandant de la soustraire aux efforts de cette misérable horde; et il ajouta que là finissaient les services qu'il avait rendus au roi et au pays. La bannière fut sauvée en effet; mais celui qui naguère faisait trembler les souverains les plus fastueux de la presqu'ile de l'Inde par ses exploits et son nom, trouva la mort au milieu de quelques nègres. Il venait de gagner l'aiguade où l'attendaient les chaloupes, et il espérait encore se sauver, lorsqu'il se débarrassa de la barbote de son casque. Ce geste n'échappa pas à un

4.4.4.

Cafre, qui lui plongea dans la gorge un pieu durci au seu, et la traversa de part en part. Almeida tomba à genoux, fit un geste pour arracher l'arme fatale; puis, sentant que cet effort était inutile, leva les bras au ciel, et retomba sur le sable en expirant. Les hommes qui accompagnaient le vice-roi ne cherchèrent pas à enlever son corps: ils lui firent courageusement un holocauste de leur propre vie, qu'ils pouvaient sauver, et la plupart d'entre eux périrent volontairement avec lui. Parmi ces loyales victimes, dit une chronique contemporaine, on comptait onze chevaliers de haute renommée. Damião de Goes évalue à soixante-cinq le nombre des Portugais qui périrent dans cette échaussourée malheureuse; un autre historien n'en compte que cinquante-sept. Le lendemain, lorsque Lourenço de Brito et George de Mello Pereira, qui commandaient la flottille du vice-roi, se rendirent sur la plage, ils trouvèrent le corps du malheureux Almeida outrageusement mutilé: on lui avait ouvert la poitrine et le ventre. Les funérailles se firent à la hâte, et les cadavres de tant de braves furent simplement enfouis dans le sable, sans que les deux capitaines, qui se disputaient déjà le commandement, songeassent à rapporter celui du vice-roi en Europe.

Ce douloureux événement se passait le 1er mars 1510; le jour suivant, les bâtiments remirent à la voile, et après une navigation de quelques mois allèrent surgir heureusement au port de Lisbonne. La nouvelle qu'ils apportaient jeta la consternation dans la ville, et l'on dit même qu'Emmanuel ayant fait part de la mort d'Almeida à Ferdinand d'Aragon, le mari d'Isabelle, ce monarque fit immédiatement fermer les fenêtres de son palais, en signe de deuil. Il avait pu juger de la valeur personnelle du vice-roi au siège de Grenade, et il en gardait un grand souvenir.

Fernand Lopes de Castanheda, qui avait pu recueillir sur Almeida des renseignements positifs, nous apprend que c'était un homme de moyenne stature, membru, comme on disait au seizième siècle, d'aspect fort grave, et d'une grande majesté. Malgré son extrême orgueil, il alliait aux qualités que nous venons de signaler une extrême courtoisie. Sa postérité s'est conservée par les femmes. Dona Léonor de Almeida, sa fille, se maria d'abord avec D. Francisco de Mendoça, le frère de la duchesse de Bragance, puis avec D. Rodrigo de Mello, comte de Tentugal, premier marquis de Ferreira; et elle s'est perpétuée dans cette famille.

Fernand Lopes de Castanheda, Hist. do descobrimento da India. — João de Barros, Decad. da India. — Faria y Souza, Asia portuguesa, t. II, part. 2, chap. III. — Onorio, De rebus Emman., lib. IV et lib. VI. — Antonio de S. Romão, Historia de la India oriental, I. I, cap. VII. — Pedro de Mariz, Dialogos de varia Aisteria, Dial. 4, cap. XV. — Maffel, Hist. Ind., lib. IV. — Francisco de Santa Maria, Diario Portuguez, pag. 28. — Fonseca, Evora gioriosa. — Barbudo, Emprezas militares de Lusitanos, fol. 144. — O Panerama, jornal literario e instructivo.

\*ALMEIDA (Fernando DE), musicien portugais, natif de Liabonne, mort en 1638, dans le couvent de Thomar. Il fut des élèves les plus distingués de Duarte Lobo, et composa Lamentationes, Responsiones et Miserere dos tres officios da quarta, quinta e sesta feira da semans santa, et missa a 12 voci.

Machado, Bibliotheca Lusitana historica.

\*ALMEIDA (Gregorio DE), pseudonyme du P. João de Vasconcellos, jésuite, né à Leiria en 1592, et mort au collége de Coïmbre en 1661. — Vasconcellos passe pour l'auteur du livre hien connu et intitulé Restauração de Portugal prodigiosa afferecida ao serenissimo e felicissimo rey D. João IV do nome entre os reys, pelo D. Gregorio de Almeida Ulyssi poneme, Lisboa, 1643. Quelques auteurs n'admettent point le pseudonyme.

La Restauração de Portugal est mise au rang des livres classiques par l'Académie des sciences de Lisbonne. FERD. DENIS.

Catalogo dos autores, dans le grand Dictionnaire de l'Académie portuguise.

ALMEIDA MELLO E CASTRO (dom Juan d'), comte das Galvéas, ministre d'État portugnis, né à Lisbonne en 1757, mort à Rio-Janeiro le 18 janvier 1814. Il entra de bonne heure dans la carrière diplomatique, et fut successivement ministre à la Haye, à Rome, à Londres, et devint, en 1799, ministre des affaires étrangères et de la guerre. Après le traité de Badajoz entre la France et le Portugal, il fut congédié, et se rendit au Brésil, où il devint conseiller d'État et ministre.

ALMEIDA (Antonio D'), chirurgien portugais, né dans la province de Beira vers 1761, mort en 1822. Elève infirmier à l'hôpital Saint-Joseph de Liabonne, il étudia à Londres sous le célèbre Hunter. On a de lui : 1º Tratado completo de Medicina operatoria. Lente de operações no hospital de Sancto-Jose; Liabonne, 1801, 4 vol. in 8°; — 2º Obras cirurgicas; bid., 1813, 1614, 1615, 1615, 1615, 1616, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617, 1617,

Constancio, dans la Biographie universelle.

1813-1814, 4 vol. in-8°; — 3° Quadro elementos da Historia natural dos animdes; Londres, 1815, 2 vol. in-8°. C'est la traduction de l'ouvrage de Cuvier.

Constancio, dans la Biographie universelle.

ALMEIDA (D. Lourenço D'), surnommé le Macchabée portugais, fils du vice-roi des Indes, né vers la fin du seizième siècle, mort en 1508. Il partit avec la flotte qui emmenait son père enx Indes, et il se fit remarquer dans l'Orient en multipliant des exploits qui lui ont valm l'honneur d'être chanté par Camoens. Doué d'une force herculéenne, D. Lourenço d'Almeida ne tarda pas à être l'effroi des mahométans et des Hindous. Pour donner une idée de la terrible énergie qu'il montrait dans les combats, nous rappellerons, avec un de ses historiens, que devant Paname il pourfendit d'un coup de cimeterre un naire jusqu'à la ceinture. Avant de raconter ses grandes actions guerrières, sa hio-

or d'amires finits plus enrioux le science. En 1505, c'est-à-dire peu de temps après son arrivée aux Indes, son père lui syant ordonné d'aller explorer les Maldives à la te de neuf voiles, comme il eut gagné le cap Comorin, les courants l'entrainèrent sur les côtes de Ceylan. Il aborda cette fie célèbre, à un port que Damião de Goes désigne sous le nom de Gabalicdo, et que les Portugais appellent Calle. Le rajah qui commandait à cette portion de l'île recut le jeune capitaine portugais en grande pompe, et, grace à la terreur qu'il lui espirait, accepta la suzeraineté du Portugal, n s'engageant à charger les navires portugais pueilement de quatre bahar de cannelle. Almeida se procura à Ceylan le premier éléphant qui soit venu de ces régions en Europe. Au retour de cette expédition, Almeida parcourut les côtes du Malabar à la tête d'une flotte dont son père lui avait donné le commandement, en le ournettant toutefois à un conseil composé des capitaines les plus expérimentés: ce fut en ce temps qu'il livra, devant Cananor, ce fameux combat naval durant lequel trois mille mahométans succombèrent, tandis que six ou huit Portuguis sculement périrent.

Effrayé des progrès que les chrétiens faisaient dans les Indes et de la prépondérance qu'ils acquéraient, le sultan de Babylone, comme on disait alors, expédia une flotte sous le commandement de l'émir Hossein, que les écrivains portugais pent sous le nom de Mirhocen. Cet amiral, né dans le Kurdistan, et qui était d'une habileté incontestable, opéra sa jonction avec Melek-Iaz dans le port de Choul. Ce fut là que Lourenço de Almeida trouva une mort digne de son courage, et que les plus grands poëtes ont célébrée à l'envi. Cerné par les deux flottes, abandonné par les mavires qui prudemment se mettaient en sarcté, il voulut résister seul à l'émir Hossein. Une habile manœuvre, suivie d'une effroyable décharge d'artillerie, dut lui faire voir qu'il n'avait plus affaire aux sambusques de la côte, qu'il avait si souvent coulées bas. Un boulet l'avait atteint à la cuisse: l'intrépide jeune bomme se fit lier, assis sur une chaise, au pied du grand mat, et là il commanda encore la manœuvre : un boulet vint le frapper en pleine poitrine, et il expira, comme dit Camoens, sans savoir ce que c'était que se rendre.

Aqui resurjam todos es antigos A ver e nobre ardor, que aqui se aprende : Outro Sceva verão, que espedaçado Rão sebe ser rendido nem domado. Cam., osnit. X, st. 20.

F. DENIS.

João de Barros, *Decad. IV*, liv. 1<sup>er</sup>, chap. II. — Faria y **Sousa**, *Asia portuguesa*, t. 1, part. 4. — João Baplista de Castro, *Mappa de Portugal*, t. 11, p. 430.

ALMENDA (Nicolao-Tolentino D'), poète portugais, né à Lisbonne en 1745, mort dans sa ville matale en 1811. Il étudia à l'université de Coimbre, obtint une place de commis au ministère de l'intérieur, aspèce de sinéagre qui lui permit de se livrer à ses travaux faveris. Il excelle dans le genre satirique, et offre quelques points de ressemblance avec Gresset. Le recueil de ses poëtes fut publié sous le titre : Obras poeticas de Nicolao-Tolentino de Almeida, 2 vol. in-8°, Lisbonne, 1802; réimprimé en 1828, 2 vol. in-16.

ALMEIDA ou ALMEYDA (Théodose), oratorien portugais, né à Lisbonne en 1722, mort dans sa ville natale en 1803. Il fut le premier, en Portugal, qui osa seconer le joug de la physique scolastique, et enseigner la philosophie d'après l'observation de la nature. Son ouvrage, écrit en portugais sous le titre de Recreação filosofica, en 5 vol. in-8°, 1751, fit une révolution dans les études physiques des Portugais, et aurait attiré des persécutions à l'auteur, si les jésuites n'eussent pas été chassés de ce royaume. Son attachement pour les prétentions de la cour de Rome lui attira, pendant la fa-meuse rupture entre le roi Joseph I<sup>cr</sup> et cette cour, des mortifications de la part du marquis de Pombal, et il se vit obligé de chercher un asile en France, où il resta jusqu'à la retraite de ce ministre. De retour en Portugal, il publia un roman moral, intitulé l'Heureux Indépendant, qui eut peu de succès, et que la jeunesse appela l'Heureux Impertinent.

Chalmers, Biographical Dictionary. — Gentleman's Magasine, vol. XXIV. — Correa da Serra, dans la Biographic universelle.

AL-MBLIK. Voy. MÉLIK.

ALMELOVEEN (Théodore Jansson van), médecin et savant éditeur hollandais, né le 24 juillet 1657 à Mydrecht, près d'Utrecht, mort à Amsterdam le 28 juillet 1712, fils d'un ministre protestant, et neveu du célèbre imprimeur Jansson. Son grand-père Jean Jansson, que le roi de Suède nomma son imprimeur, fut un typographe également distingué. Almeloveen reçut sa première éducation à Gouda et Nordwyk; puis il vint, en 1696, étudier à Utrecht la littérature classique sous Grævius, la philosophie sous Gérard de Vries, la théologie sous Leusden, et la médecine sous Munniks et Jacques Vallan. Reçu docteur en 1681, il épousa, six ans après, la fille de Jean Immerseel, bourgmestre de la ville de Gouda, où il s'établit d'abord comme praticien. En 1697, il fut appelé à Harderwyk pour y professer la littérature grecque et la médecine. Ses connaissances bibliographiques et linguistiques lui attirèrent un grand renom parmi les savants, et il fut admis dans l'Académie des curieux de la nature, sous le nom de Celsus secundus. Comme il mourut sans enfants, il légua à l'université d'Utrecht toutes les éditions de Quintilien qu'il avait pu amasser, et tous les livres manuscrits à un de ses amis. Almeloveen a laissé des éditions et des commentaires fort estimés. Voici la liste de ses travaux principaux : 1º Hippocratis Aphorismi, grace et latine; Amsterdam,

1685, in-24; — 2º Aurelii Celsi de Medicina libri octo, etc., avec des additions de Constantin, de Casaubon et d'Almeloveen, etc.; ibid., 1687, in-12, 1713, in-8°; Padoue, 1722, in-8°, avec Sorani Sammonici de medicina Præcepta saluberrima; — 3º Apicii Cælii de Obsoniis et Condimentis, sive de Arte coquinaria libri X, avec des notes de Martin Lister, Hamelbergius, van der Linden, etc.; Amstelod., 1709, in-8°: - 4° une nouvelle édition des huit livres des Maladies aiguës et chroniques de Cœlius Aurelianus, d'après Jean-Conrad Amman; Amsterdam, 1709, in-4°, avec fig.; - 5° Bibliotheca promissa et latens, à laquelle sont jointes les Épitres de Velschius sur les écrits de médecine inedits, Goude, 1688 et 1698, in-8°; 1692, in-12; Nuremb., 1699, in-8°, cum accessionibus Rodolphi Martini Melfuhreri; — 6° Anatomie de la moule, en langue flamande, avec des observations anatomiques, médicales et chirurgicales; Amst., 1684, in-8.; - 7. Onomasticon rerum inventarum et Inventa nov. antiqua, id est, brevis enarratio ortus et progressus artis medicæ; Amst., 1684, in-8°; — 8° Opuscula, sive antiquitatum e sacris profanarum Specimen conjectans veterum poetarum fraqmenta, et plagiariorum syllabus; Amstelodami, 1686, in-8°. A ces travaux il faut ajouter une édition de Strabon, Amsterdam, 1707, 2 vol. in-fol.; des notes sur Juvénal; un Tableau des Fastes consulaires de Rome, Amsterdam, in-8°; de Vitis Stephanorum, Amstelodami, 1683, in-8°, apud Janssonio-Waasbergios. On y trouve des renseignements précieux sur la vie des célèbres imprimeurs de Paris, les Estienne; et par ce travail, qui n'est point conçu avec l'esprit de dénigrement de son prédécesseur Mallinkrot, Almeloveen a ouvert la voie à Maittaire et à M. A.-A. Renouard pour leurs Annales des Estienne. Le 6° volume de l'Hortus Malabaricus. fait en collaboration avec Drakestein, est de Thomas Almeloveen, et non de Théodore.

Eloy, Dictionnaire historique de la médecine. — Goulin, dans l'Encyclop. method. — Biographie médicale.

\*AMBLOVEN (Jean), peintre et graveur hollandais, vivait dans la première moitlé du dix-septième siècle. On a de lui plusieurs paysages estimés, dans le genre de Hermann Saftleeven.

Heineken, Dictionnaire des artistes.—Hubert et Rost, Handbuch für Kunstliebhaber.— Bartsch, le Peintre graveur.

ALMENAR (Jean), médecin espagnol, vivait à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle. C'est un des premiers syphilographes : il a décrit parfaitement le traitement mercuriel dans son ouvrage De morbo gallico, Venise, 1502, in-4°, réimprimé à Pavie, 1516, in-fol.. à Lyon, 1528 et 1539, in-8°, à Bâle, 1536, in-4°. Il explique la propagation de l'affection syphilitique par un virus particulier, excepté dans les couvents, où il l'attribue pieusement

۴

(pie credendum est) à l'influence et à la coarruption de l'air.

Astruc, De morbis venereis, édit. de 1740, in-4°, p. 654. ALMÉNARA. Voy. HERYAS.

ALMENDINGEN (Louis Herscher D'), jurisconsulte, né à Paris le 25 mai 1766, mort le 16 janvier 1827, fils du ministre de Hesse-Darmstadt à Paris. Il étudia le droit à Goettingue, prit part à la rédaction de la Bibliothèque du droit criminel, recueil périodique publié par Feuerbach et Grolimann, et devint conseiller du duc de Nassau. On a de lui, entre autres ouvrages, presque tous écrits en allemand : 1° De l'Origine de la guerre, et de son influence sur la civilisation, 1788, in-8°; — 2° sur les Progrès et la Décadence des sciences, 1789; 3° Recherches sur les droits et la forme de la diète germanique pendant la vacance du trone impérial, 1792; — 4º Essai philosophique sur les lois pénales de la république française, 1798; — 5° sur les Rationes domestice des Romains du temps de la république, 1801; — 6° sur l'Imputation légale, et ses rapports avec l'imputabilité morale, 1802; Recherches sur la nature des crimes et des peines, 1804; — 8° Essais pratiques sur la métaphysique du procès civil, 1806; — 9° Métaphysique du procès civil, 1808; — 10° Mémoires sur la jurisprudence et l'économie politique, 9 vol. (1809-1812).

Zeilgenossen (Contemporains), vol. I.

\*ALMER (Jean-Christian), peintre danois, né à Copenhague en 1742, mort en 1792. Il sut professeur de l'Académie des beaux-arts de Copenhague, et laissa des tableaux peu nombreux, mais d'un grand mérite.

Nagier, Nones Allgem. Kunstler-Lexicon.

ALMÉRAS (le baron Louis), général francais, né le 15 mars 1768 à Vienne en Dauphiné. mort à Bordeaux le 7 janvier 1828. Engagé dans les Alpes en 1794, il fut attaqué par un corps sarde de mille cinq cents hommes, et, à la tête seulement de deux cents hommes, il parvint à le mettre en déroute, et demeura maître du champ de bataille. A la suite de cette action d'éclat, il obtint le commandement d'un corps, dispersa dans le département du Gard les rassemblements des royalistes, et arrêta Saint-Christol et Allier, deux de leurs chefs. Il suivit le général Kléber en Égypte, où il se distingua de nouveau. Revenu en France, il assista aux différentes batailles livrées contre l'Autriche et la Prusse. En 1810, il était général de brigade; en 1812, il fit la campagne de Russie et celle de France. En 1823, il reçut le commandement de la ville de Bordeaux.

Biographie nouvelle des Contemporains. — Montteur, de 1828, p. 82.

\*ALMEYDA (D. Francisco DE), né à Lisbonne le 31 juillet 1701, mort dans la seconde partie du dix-huitième siècle, théologien portugais très-fécond. Il était fils du comte d'Assumar,

ire près le cour d'Es-a l'Oratoire, s di ul spassa à Coimbre, et devint licencié en 1730. it surtout appliqué à l'étude du droit camos, et acquit sous ce rapport une réputation éritée. Il devint membre de l'Académie royale le 13 mai 1728. Parmi ses ouvrages nous cites : Censura de huma opinião do P. Paschesio Quesnel do Oratorio de Jesu Christo de Paris que no livro, etc.; — Discipline de l'Église, rée du Nouveau Testament et de quelques ancima conciles, pertende provar que a disci-plina ecclesiastica das Igrejas da Peninsula foi dependente das de França; Lisbos, 1731, grand 144°. Sa dissertation sur l'évêché de arda est curieuse, mais son ouvrage sur les s et la discipline ecclésiastique de Portugal l'est encore davantage; nous en reproduisons ici le titre dans son intégrité, car ce livre, rare m France, est essentiellement utile à l'histoire ne : Aparato para a disciplina e rites ecclesiasticos de Portugal parte prireira, na qual se trata da origem e fundação dos patriarchados de Roma, Alexandria e Antiochia, e se desereve com especialidade o patriarchado do Occidente; mostrando que as Igrejas de Espanha lhe pertencido por di-reito particular, e por occasido desta materia se disputdo bastantes questoens pertencentes a disciplina ecclesiastica curiosas, e não vulgares; Liaboa, 1735, grand in-4°; t. II, ibid., 1736; t. III, ibid., 1736; t. IV, ibid., 1737.

FERD. DENIS.

Barboan Machado, Bibliotheca Lusitana. — Souza, Apparato é Mistoria genealogica da Caza real Por-tugueza. — D. Iszé Barboan, Memoria do collegio de S. Paulo, p. 186. — Archiath. Lusitana, p. 116.

ALMICI (Pierre-Camille), prêtre de l'Oratoire, naquit à Brescia, d'une famille noble, le 2 movembre 1714, et mourut le 30 décembre 1779. Il étudia, dès sa jeunesse, la théologie et les lan-gues grecque et hébraïque, dans lesquelles il devint très-savant. Le texte des saintes Écritures fot le principal objet de ses travaux, et il y joiguit une connaissance approfondie des Pères grecs et latins. Il embrassa aussi dans ses études chronologie, l'histoire tant sacrée que proe, les antiquités, la critique, la diplomatique, e liturgique; rien entin n'était étrang à l'étendue et à l'activité de son esprit. Il était ussi complaisant que savant, et on le consultait uns sa patrie comme un oracle : il y mourut, é de soixante-cinq ans. On a de lui des Ré-Aexions critiques sur le livre de Fabronio, intitulé de Statu Ecclesiæ, et legitima potestate romani Pontificis; quelques dissertations et autres opuscules, parmi lesquels on en distingue un sur la Manière d'écrire les vies des hommes illustres, avec un appendice sur la Manière d'écrire sa propre vie. Il a de plus laissé des ouvrages qui sont restés inédits, entre autres des Observations sur les Italiens et les Frangais comparés entre eux; des Méditations sur

la vie et sur les écrits de Pr. Paele Sarpi, etc. delli, Nuova Raccolla d'Opussoli seientidei e ici, tom. XXXVIII, art. 8; 1788. — Ginguesé, Mist. littéraire de l'Italie.

ALMODOVAR (le duc b'), diplomate espamol, né dans la première moitié du dix-huitième siècle, mort en 1794 à Madrid. Après avoir été ministre d'Espagne en Russie , ambassadeur en Portugal, puis en Angleterre, à l'époque de la rupture qui précéda la gnerre d'Amérique, il vint occuper à Madrid une place honorifique, qui lui laissait des loisirs : il les employa à cultiver les lettres, et publia d'abord, en 1781, une espèce de journal, sous le titre de Decada epistolar, où se trouvent, sur la France littéraire, des détails curieux, au moins pour les Espa-gnols de ce temps-là. Il entreprit ensuite, sous le pseudonyme de *Malode Luque*, la traduction de l'ouvrage de Raynal , qui, proscrit en Espagne , y était presque inconnu; il y fit des corrections, des additions, des suppressions; et l'Histoire philosophique et politique des deux Indes devint ainsi un ouvrage utile, que le saint office lui-même ne put trouver dangereux. Cette traduction ou paraphrase de l'ouvrage français parut sous le titre : Historia politica de los Establecimientos ultramarinos de las naciones europeas; Madrid, 1784-1796, 5 vol. in-8°.

Bourgoing, Tableau de l'Espagne moderne, édit, de 1907, L. I. p. 304. — Coxe, Mamoirs of the kings of Spain, édit. de 1815, L. V. p. 42.

"ALMODOVAR (don Ildefonso Dias de Ribera, comte de), général et homme d'État espa-gnol, natif de Valence. Réfugié en France en 1823, il rentra dans sa patrie après la mort de Ferdinand VII, devint président des cortès, capitaine général de Valence, et ministre de la guerre dans le cabinet de Mendizabal. En 1843, ministre des affaires étrangères, et suivit la fortune de son ami Espartero.

Conversations-Lexicon, édit. de 1851.

ALMOHADES, ou plus exactement Almova. heddoun, c'est-à-dire Unitariens, nom d'une dynastie arabe qui régna pendant plus d'un siècle (de 1130 à 1269 de J.-C.) sur le nord de l'Afrique et sur une grande partie de l'Espagne. Voy. Almonades dans l'Encyclopédie moderne de MM. F. Didot.

ALMOHALLABY ( Ben-Ahmed-Hassan ), géographe, florissait au dixième siècle de J.-C., en Égypte, à la cour du khalise Fatimite Azyz-Billah. On a de lui un traité de géographie qui a pour titre : Livre des voies pour déterminer la limite des royaumes. Cet ouvrage est souvent cité par Aboulféda. On ne le trouve dans aucune de nos bibliothèques.

M. Reinaud, Géographie d'Aboulféda, Introduction, t. I.

\*ALMOLI (Salomon), rabbin du Levant, vivait vers la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième. On a de lui, entre autres, un livre sur l'interprétation des songes (Pithron Khalmooth), imprimé à Constantinople et à Amsterdam, 1637 et 1642, in-4°. On y

\_\_\_\_

196

trouve l'opinion de tous les anciens sur ce sujet.

Wolt, Biblioth. hebr., t. 1, 1043; III, 1027. — De Rossi,
Dizionario storico degli autori ebrei. — Bartolocci,
Biblioth. magna rabbin. — Lelong, Biblioth. sacra,
III, 1173. — Hottinger, Biblioth. orientalis.

ALMON (Jean), publiciste anglais, né à Liverpool en 1738, mort le 12 décembre 1805. Il s'est rendu célèbre dans son pays, moins par les ouvrages qu'il a composés que par ceux dont il ne fut que l'éditeur. Il vint s'établir à Londres en 1759. A la mort de George II en 1760, il publia un Esamen du règne de George II, qui eut quelque succès; en 1761, il publia un Examen de l'administration de M. Pitt. Après la mort de ce ministre, Almon publia un volume d'Anecdotes de la vie du comte de Chatam, qui a été souvent réimprimé; I a donné depuis un recueil d'Anecdetts biographiques, littéraires et politiques, des personnages les plus distingués de son temps, en 3 vol. in-8°; mais ce ne sont pas là les productions qui ont attiré plus particulièrement l'attention publique sur Almon; de bonne heure il s'était montré le partisan des whigs les plus exagérés; il se rangea constamment du parti de tous les écrivains qui attaquaient l'administration. Lorsque le fameux Wilkes commença ses attaques contre le ministère du lord Bute, qui ont eu des suites si éclatantes et si sérieuses, Almon lui offrit ses presses et sa plume. Il publia, à cette occasion, un pamphlet sur les Jurés et sur les libelles. pour lequel on lui intenta une action criminelle au tribunal du banc du roi ; mais il n'y eut pas de jugement contre lui. On se rappelle les fameuses Lettres de Junius, qui ont paru en 1770. La hardiesse des idées, l'élégance et l'énergie du style, et la curiosité qui s'est attachée sans succès jusqu'ici à en découvrir le véritable auteur, ont excité et excitent encore un vif intérêt. Al mon n'en était pas l'éditeur; il n'en fut pas moins cité à la cour du banc du roi, pour avoir vendu les exemplaires de la Lettre de Junius au roi, et condamné à payer une amende de 10 marcs, et à donner des cautions de sa bonne conduite pendant deux ans. En 1774, Almon forma l'établissement d'un ouvrage périodique sur un plan nouveau, qui se continue encore avec succès : c'est le Parliamentary Register (Journal parlementaire), destiné uniquement à rendre compte de tous les débats des deux chambres. C'est une source de documents précieux pour l'histoire politique de l'Angleterre moderne. Il a publié, agant sa mort, une nouvelle édition des Lettres de Junius, enrichie de notes et d'anecdotes très-utiles pour l'intelligence de plusieurs passages de ces lettres. On lui doit aussi la publication des écrits de Jean Wilkes, avec des mémoires très-étendus sur la vie de cet homme célèbre.

Public Characters of 1808-4, p. 180-188. — Gentleman Magazine, décembre 1808. — Chalmers, Biographics Dictionary. — Suard, dans la Biographic universale. pagnol, vivait à la fin du quinnième alécie et aix commencement du seizième. En 1800, il cascuta des statues pour les cathédrales de Tolède et de Séville.

Bermudez, Diccionario historico de los mas limitos refesores de las bellas artes en España.

ALMONDR ( Philippe van ), vice-amiral hollandais, nó à la Brille en 1646, mort le 6 janvier 1711. Il fit ses premières armes sous le ca laine de marine Kleidyk , l'un de ses onci Élevé bientôt au grade de capitaine de vai il eut le commandement du Dortrecht dans le long combat naval des 11, 12, 13 et 14 juin 1008, où Ruyter s'acquit tant de gloire. Depuis cett époque, Almonde ne cousa de donner des pres ves de bravoure et d'habileté. Il délivre en 1672 Ruyter, son amirel, enveloppé par deux v seaux ennemis; l'année suivante, il commanda la flotte stationnée devant Gorée, rejuignit anse dans la Méditerranée l'escadre de Ruyter, et, à nort de cet amiral près de Palerme n 1876, il recut ordre de ramener en Hollande l'armée navale de la république. Almonde seconda O neille Tromp dans ses tentatives pour affaiblir la nuissance navale de la Suède, et mettre le Denemark hors de danger; mais es fut à la fac bataille de la Hogue, en 1692, qu'Almend couvrit de gleire : il y commandati l'avent-g des flottes combinées. L'escadre français tant approchée de l'ennemi jusqu'à la portée du pistolet, l'amiral hollandais, impatient de con battre, tira un coup de canon, qui fut le signal de cette bataille navale, l'une des plus sanglantes

qui se soient jamais livrées. On sait que les

Français, dont l'armée était inférieure de plus de moitié à celle des alliés, rendirent la victoire

douteuse toute la journée, et tirèrent autant de

doire de leur défaite que les Anglais et les Hol-

landais de leur triomphe. Almonde se distingua aussi dans l'expédition dirigée contre les côtes de France et d'Espa sous les ordres de l'amiral anglais Rooks. Les d flottes combinées cherchaient à s'emparer des galions espagnols venus des Indes; mais la sai son étant déjà trop avancée, l'amiral anglais était d'avis d'ajourner l'expédition; Almonde seul montrant la possibilité de vaincre, proposa d'atécuter l'entreprise sans retard, entraîna tens le avis, et réussit comme il l'avait ansuncé. Un riche convoi de galions espagnol», escorté per quelques vaisseaux de ligne français, fut pris en ruiné dans le port de Vige. Dès lors la renommé d'Almonde s'étendit dans toute l'Europe. Il ter mina sa longue et glorieuse carrière dans sa tarra de Haaswyk, près de Leyde, agé de seixante six ans. Ses neveux lui érigèrent un mausolé dans l'église de Sainte-Cetherine, à la Brille.

Kok, Faderlandsch Woordenbeek, t. H., p. 671-678. Chalmol, Biographisch Woordenbeek der Nederlandden, I. 157-100. - Wagenaur, Faderlandsche Historia,
XV, 201. - Alkemade, Buschryving van de stad Briefly,
I. M. - Emmenard, dans la Biographie universalls.

\*ALMOR (den Juan), pointre espegnel, fit

<sup>\*</sup>ALMONACID (Sébastion au), sculpteur es-

de la distanti de la manus des Chartrens de la fin da di buftième siècle.

Bermedez, Diccionario historico, etc.

ALMORAVIDES, ou plus exactement Almorebettin, c'est-à-dire Dévoués au service de Diest, nom d'une dynastie arabe qui régna sur le nord de l'Afrique et sur toute l'Espagne mundmane, depuis 1087 jusqu'en 1140. Voy. Al-manyima dans l'Encyclopédie moderne de M. F. Didot.

\*ALMOSNINO ( Moyse-Ben-Baruch ), collèbre ables, mé à Saloniki en 1523, mort vers la fin skihme siècle. Il résida longtemps à Conssple, et écrivit un grand nombre d'oues, parmi lesquels on remarque : la Prière Moles; Salosiki, 1563, in-4°, et une descrip-m de Censtantinople, dont on ne connaît guère que la traduction espagnole, intitulée Extremos y grandenas de Constantinopla, compuesto or Rabi Moysen Almosnino Hebreo, tradu-ido por Jacob Cansino; Madrid, 1638, in-4°.

ott, Mbl. Ask., 1, 100. — Bartolocci , Bibl. magna Da. — Lilong , Biblioth. sagra. — De Rosal, Dision.

ALMOSTATER-BILLAM. Yoy. ALRARM II. ALMOYAMAD. Voy. MOTAM

ALMOTREARS, Yoy. MOTERARSY.

\*ALMQUIST (Charles-Sonas-Louis), littéraódols, mé en 1793. Il vécut d'abord retiré allieu des paysages des montagnes, étudia oulte la théologie, et vint s'établir à Stockholm. Il a composé un grand nombre d'ouvrages d'inson élémentaire; mais il s'est surtout fait ounsière en Suède par ses romans, et par un re-neil de judeiles intitulé : Törnrosons Bok (livre de Rocci d'églantier).

erset.-Lesicon, édition de 1981

ALMUDAPAR, Voy. ALHARM I".

ALMANDER (Olaf-Jean), antiqueire et bibliographe suédois, natif de Norrköping, vivait à la fin du dix-septième siècle et au commencement du dix-inditième. On a de lui : Historiola artis typographice in Specia, thèse publiée à Upeal a 1722, reimprimée à Rostock en 1725. Cet opuso, divisé en quatre chapitres, contient un exsuccinct et clair des progrès de l'imprimerie n Suède depuis 1483 jusqu'au commencement le dix-halilière siècie. Il en existe une traduction édoisé avec des additions nombreuses dans les muscrits de la bibliothèque d'Upsal.

Vant, Annais typographics seculi decimi secti in Seccie, 1704. — Warmholtz, Sibliothera histories suc-politics, XV, 200.

ALEANDEN (Samuel-Jean), bibliographe sidels, file du précident, mort en 1772. On a de lui : Anviening til et udvaldt Theologiskt Bibliathek (Introduction à une Bibliothèque théoium ehelele), Hesselberg, 1772, 2 vol. in-8°; Historia librorum prohibitorum in Succia; Uponi, 1764, in-4°.

Wermijeitz. Bibliotheca historica soco-gothica. Amrivillian, Catalogus bibliotheca: Upsaliensis, 1, 22,

\*ALEPREE (Ditieb son), chrimique mand, vivalt à Reval vers le fin du te siècle. Il a écrit une Chronique de la Livonie, en vers, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'année 1298. On en trouve un manuscrit complet à la Bibliothèque de Heidelberg. Bergmann en a publié un fragment : Fragment einer Urkunde der ältesten Lipländischen Geschichte, etc.; Riga, 1817, in-8°.

Gervinus, Geschiehte der postischen National-Lite-atur der Deutschan, t. 11, 71.

ALGADIN. Voy. ALA-RODYN

\*ALOIS (Jean-François), poète ifalien, natif. de Caserta près de Naples, fut accusé d'hérésie, et brûlé, le 24 mars 1564, sur la place publique. de Naples. Il laissa quelques poésies, qui se trouvent insérées dans divers recueils, entre autres dans Raccolta in morte d'Irene di Spilimbergo; Venise, 1561, in-8°.

Giannone, Storia civile del regne di Napoli.

LALOIS (Marie-Joseph-Joachim-François), prince actuel de Lichtenstein, duc de Troppau. et Jägerndorf, né le 26 mai 1796, succéda en 1836 à son père, Il épousa en 1831 la comtesa de Klusky (née le 3 août 1818), dont il a buit filles et un fils, Jean-Marie-François Placide, né le 5 octobre 1840. Le prince Alois passe la plus grande partie de sa vie à Vienne, où il préside la Société impériale d'agriculture.

Conversat.-Lewicon, édit. de 1851.

\*ALOIS (Pierre), poëte et théologien, natif de Caserte, mort en 1687. Il entra dans l'ordre des Jésuites, et fut professeur aux colléges de Naples et de Lecce. On a de lui : Centurias epigrammatum; Lyon, 1635; Naples, 1646, in-8°; - Commentarii in Evangelia quadregesimm; Paris, 1658, in-8°.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia

ALOISI (Balthasar), dit Galanino, peintre italien, né à Bologne en 1578, mort en 1638. Il était parent et élève de Carrache, et se fit remarquer par le relief de ses tableaux. On cite de lui surtout une Visitation, qui se voit à la Charité de Boulogne

Baglione, Vite de' pittori, etc. - Lanzi, Storia pit-rica. - Reineken, Dictionnaire des artistes. - Bartsch,

le Peintre gra

\*ALOJA (Joseph), graveur napolitain, vi-vait vers le milieu du dix-huitième siècle. Il fist au nombre des artistes que le gouvernement désigna pour graver les planches des antiquités d'Herculanum (le Antichità di Ercolano), publiées par ordre du roi de Naples en 1757, 1760 et 1762.

Gandeliini, Notisie istoriche deyl' Intagliatori.

ALOMPRÀ (Alom-prd, Alomprow, on plus correctement Alaong-b'houra), fondateur de la dynastie actuelle des souverains birmans, né vers 1710 (et non en 1705), mort en 1760. Si la grandeur des actes et la supériorité du caractère se mesurent au niveau social dans lequel les hommes sont placés par le hasard de la naissance, Alompra fut un grand homme et un soui

verain digne du rang suprème. D'une humble extraction, bien que les généalogistes birmans le fassent descendre des anciens rois de Pagan, Prôme et Tagoung, il s'était élevé au poste de chef d'une petite ville murée, située dans l'ouest de Keoum-Méoum, à douze milles environ de l'Irrawaddy et à cinquante milles d'Ava, dans le nord-ouest de cette capitale. Le nom actuel de cette petite ville, Maxsobo ou Moutsobo, lui aurait été imposé (selon le docteur F. Buchanan) par Alompra qui y était né, en mémoire de sa première profession, celle de chasseur, et significrait « la ville du capitaine-chasseur. » Lorsqu'il en fit plus tard sa capitale, ou au moins sa résidence favorite, il lui conféra le titre de Ratna singa, « la Perle des lions. » C'est de ce point, de peu d'importance à l'époque où la lutte entre les Pégouans et les Birmans était dans toute sa force, et où les deux nations rivales s'aidaient tour à tour de l'appui que leur fournissaient, dans un intérêt mercantile, quelques spéculateurs européens; c'est de ce point, alors presque ignoré, que le fier chasseur assista au triomphe des Pégouans, en 1752.

Tout le pays était soumis. Le serment d'obéissance avait été prêté par tous les chess birmans de quelque importance; et la nation birmane semblait s'être prosternée sans hésitation aux pieds du vainqueur. Alomprà, cet aventurier, oublié dans son petit commandement par l'arrogante imprévoyance du monarque pégouan, indigné de l'humiliation de sa patrie, doué d'une force de volonté peu commune, d'une vive intelligence, d'une habileté égale à son audace, résolut d'affranchir ses compatriotes d'un joug odieux ; et il y réussit par une des révolutions les plus inattendues qui aient jamais marqué le cours des affaires humaines. Alompra, comme tous les hommes supérieurs, exerçait sur ceux qui l'entouraient une influence sans bornes. Il sut e profiter de la première occasion qui se présenta d'agrandir le théâtre de sa vie, et le remplit bientôt de l'éclat de son nom et de ses merveilleux exploits. Au moment où il accomplit sa première tentative de révolte, il avait sous la main une centaine d'hommes dévoués, tandis qu'on ne comptait à Montzobó qu'une cinquantaine, au plus, de soldats du Pégou, qui traitaient les habitants avec le plus outrageant mépris. Saisissant pour prétexte de sa rébellion quelque acte particulier d'iniquité et d'indigne violence, il ordonna à sa bande choisie de tomber sur les Pégouans, qui furent tous passés au fil de l'épée. Jugeant utile, toutefois, de dissimuler encore ses véritables intentions, il écrivit au gouverneur Apporatza, frère du roi de Pégou, et gouverneur en son nom des provinces birmanes, pour lui représenter l'affaire comme un acte de violence non préméditée, résultat fatal d'une irritation mutuelle. Apporatza, peu convaincu de la légitimité de cette explication, mais faisant trop bon marché des moyens de

résistance de son obscur adversaire, ordonas qu'on envoyat un corps de troupes à Moutaché pour réduire cette place à l'obéissance, et qu'Alompra fût emprisonné jusqu'à son retour de Pégou, où l'avaient appelé des affaires plus importantes.

Les troupes chargées de l'occupation de Mont-

zobo et de s'assurer de la personne du chef ré-

fractaire, trouvèrent le bourg fortement palissadé, et furent accueillis par les plus insultants

défis. Alomprà n'était pas homme à leur don le temps de revenir de leur surprise. A la chute dujour, il se mit à la tête de son bataillon sacré; et se ruant avec furie sur les Pégouans, qui étaien à peine un millier d'hommes, il les mit dans une déroute complète. Après cet exploit, il engagea les populations voisines à venir se ranger sous son étendard. Il y eut quelque hésitation dans les premiers jours, mais les sympathies du peuple étaient pour le noble aventurier; et tandis que le neveu d'Apporatza, qui gouvernait en son absence, hésitait s'il marcherait sur Alompra, s'il attendrait des renforts ou s'il se retirerait sur Prôme, Alomprà, instruit de tout ce qui se passait par les fidèles émissaires dont l'affection de ses compatriotes secondait les actives démarches, s'avança lui-même sur Ava, et le bruit de son approche suffit pour déterminer les Birmans à se lever en masse contre leurs oppresseurs. Dotatchéou (le neveu d'Apporatza) prit la fuite, et les Pégouans restés en arrière furent massacrés. Par suite de cette coopération spontanée et décisive, Alompra put se contenter de faire occuper Ava par un détachement dont il donna le commandement à son fils Schembuén, chassa les Pégouans de la vallée supérieure de l'Irrawaddy, et rangea les cantons voisins d'Ava sous son obéissance. Le roi de Pégou, au commencement de l'année 1754, parvint à réunir une nombreuse flotte de bateaux armés, qui, sous le commandement d'Apporatza, remonta l'Irrawaddy, et, bien que harcelé par les attaques des Birmans, parvint jusqu'à la capitale Ava, toujours occupée par Schembuén.

Alompra avait pendant ce temps réuni dans le voisinage immédiat d'Ava, à Kéoum-Méoum une puissante flotte et une armée de dix mille hommes. Apporatza, préférant les chances d'une bataille aux douteuses opérations d'un long siége, laissa Ava de côté, et s'avança pour livrer bataille aux Birmans. Il fut complétement défait; et Schembuén, sortant de fort d'Ava, acheva la destruction de son armée. L'insurrection gagna de proche en proche. A cette époque, les An et les Français, ayant rétabli leurs factoreries à Syriam, y avaient naturellement des intérêts opposés: les Français secoururent les Pégouans, les Anglais épousèrent la cause des Birmans Les deux partis, cependant, se contentaient d'aider ciandestinement leurs alliés par leurs intrigues, et par quelques secours d'armes et de munition Dans l'automne de 1754, Beinga Della, roi de

Pégon, ayant fait les plus grands efforts pour rémir de nouvelles levées, remonta l'Irrawaddy, et mit le siège devant Prôme. Alomprà, à la tôte de ses meilleures troupes, descendit la rivière sur use flotte formidable de bateaux armés, attaqua les Pégonans sur le fleuve et sur ses deux rives, et, après une lutte sanglante, les força à chercher leur saint dans la fuite. Cette fois tout le delta de l'Irrawaddy entre Bassein et Pégou se soumit; et Alomprà, avant de retourner à Montsohó, fonda le florissant port de mer de Rangoun sur les ruines d'une grande et populeuse cité.

La lutte, soutenue par les efforts expirants des Pégouans, étendit encore longtemps ses ravages sur les districts riverains de Bassein (Perseise), Syriam et Martaban. Exaspéré par les preuves de duplicité et de faiblesse que lui donent tour à tour les principaux personnages des actoreries anglaises et françaises, toujours prêts à se ranger du côté du plus fort, et trahissant conséquemment les deux partis, Alomprà en tira plus tard (1759) une vengeance sangiante en mettant à mort plusieurs Européens des deux stions, et détruisant les factoreries. Il investit în Pégou, la capitale rivale, où l'attendait une courageuse résistance et de suprêmes efforts, si-gaal de l'agonie d'une nation puissante qui se resit à subir les dernières humiliations dont la menaçait un siége rigoureux. Le roi de Pégou, dont l'imbécilité semble avoir égalé la mauvaise fortune, termina une lutte, désormais inégale, a se mettant lui-même avec toute sa famille à la discrétion du vainqueur. Sa malheureuse caitale fist livrée à un impitoyable pillage en 1757. En cette même année, Alompra, qui, depuis 1753, avait pris les titres et les insignes du pouvoir suprême, écrivit au roi d'Angleterre une lettre sur une feuille d'or enrichie de rubis : cette lettre, conçue dans les termes les plus pompeux, fut confiée à un certain John Dyer, qui paraît l'avoir reçue des mains d'Alompra, à Rangoun ; mais on ne suit ce qu'elle est devenue; il s'en trouve se copie dans la collection du colonel Burney.

L'histoire des négociations des Anglais, à cette époque, présente un tableau déplorable des héitations perpétuelles, de l'ignorance, du défaut de toute dignité et de bonne soi du gouvernement de la compagnie et de ses agents. Les Birmans out été, de tout temps, trop ignorants de la supériorité européenne et trop insouciants dans leur imperturbable orgueil, pour songer à établir es relations profitables avec les peuples de l'Occident sur des bases mutuellement honorables; mais il faut convenir que les négociations entaraces avec eux par les gouvernements chrétiens à diverses époques, dans l'intérêt momentané de leur politique ou de leur commerce, n'ont pas (an moins avant la grande expédition anglaise de 1824-1825) été conduites de manière à ébranler la mauvaise opinion qu'Alomprà et ses succescurs avaient de nos principes et de nos motifs d'action.

En 1758, un simple enseigne, Lester, maladroitement envoyé comme ambassadeur extraordinaire à la cour d'Ava, recevait, par ordre d'Alomprà, en échange des présents humblement offerts au nom de la compagnie, dix-huit oranges, vingt-quatre têtes de mais et cinq concombres! Les triomphes qui avaient signalé les premiers pas du conquérant birman l'accompagnèrent jusqu'au terme de sa courte mais brillante carrière. Il se rendit mattre de toute la ligne des côtes maritimes depuis l'embouchure de l'Irrawaddy, à travers la péninsule de Ténassérim, jusqu'à Tavoy et Mergui; et, voulant tirer une vengeance éclatante de l'appui donné par les Siamois à une révolte des provinces du sud, il marcha sur Siam, avec la résolution d'incorporer ce royaume à ses États: mais à trois marches de la capitale, Youthia, il fut saisi d'une maladie mortelle qui lui fit rebrousser chemin, dans l'espoir de revoir sa terre natale avant de rendre le dernier soupir. Cet espoir fut déçu: Alomprá expira en route, à deux jours de marche de Martaban, le 15 mai 1760, dans sa cinquantième année.

Le court espace de sept ans avait suffi à Alomprà, non-seulement pour assurer l'indépendance de son pays et étendre sa domination au dehors, mais encore pour laisser, dans de nombreux édits relatifs à l'administration de la justice et à la police de son royaume, des preuves éclatantes de la solidité comme de l'étendue de son esprit. Il assit l'empire birman sur des bases telles, que la puissance colossale de l'Angleterre a pu seule les ébranler, et les a sagement respectées. Bien que quelques provinces éloignées du cœur de l'État soient passées sous la domination britannique, l'empire d'Ava est encore intact, et la postérité d'Alompra porte encore son sceptre. Les nouvelles reçues au moment où nous écrivons ces lignes nous apprennent que le gouvernement birman, dupe une seconde fois des illusions de son orgueil, est retombé dans les vaines espérances de vengeance qu'il paraissait avoir abandonnées depuis que les Anglais ont renoncé à entretenir un président à la cour d'Ava. Les hostilités provoquées de nouveau par les Birmans ont dejà pris un caractère sérieux, et se développeront peutêtre, cette fois encore, sur une large échelle. Mais la lutte ne saurait être de longue durée. Les descendants d'Alomprà comprendront, par le triomphe inévitable des armes britanniques, la nécessité de se soumettre aux conditions qui leur seront indiquées, et achèteront à ce prix la permission de continuer à s'asseoir sur un trône dont l'Angleterre est trop raisonnable pour envier la possession. D. DE JANCIGNY.

Historical Review of the political relations between the British government in India and the empire of Ava, etc.; Calculta, 1885.— Dairymple, Oriental Repertory (2 vol. in-4°), vol. I.—Crawfurd, Journal of an embassy to the court of Ava, vol. I, etc.

\*ALONSO DE LOS RIOS (Pedro), sculpteur espegnol, né à Valladojid en 1650, mort en 1700. Elève de son père François Alonso, il a fait des travaux estimés pour plusieurs églises de Madrid. Bermudez, Diceionario historico.

\*ALONSO de Mercadillo, voyageur espagnol, du seixième siècle, fonda, en 1546, au Pérou la ville de Loja ou Loxa dans le district de Quito. Les environs produisent la fameuse écoros fébrifuge, le quinquina, connu d'abord sous le nom de cascarilla de Loxa.

George Juan et Antoine du Uliva , l'oyage de l'Amérique méridionale.

\*ALONSO de Mendoza, voyageur espagnol du seizième siècle, fonda, en 1548, la ville de la Paz, au Pérou, sur la penchant des Cordillères. George Juan et Autoine de Ulloa, Poyage de l'Andrique méridionale.

ALOPA (Laurent DE), imprimeur italien, fils de François d'Alopa, plus connu sous le nom latin de Laurentius Francisci de Alopa. Il était natif de Venise, et exerçait son art à Florence vers la fin du quinxième siècle. Il se livra par-ticulièrement à l'impression des ouvrages grecs. De ses presses sont sorties : 1º Anthologie grecque, publiée par les soins de Lascaris; elle est accompagnée des scholies, et dédiée à Pierre de Médicis, 3 août 1494, in-4°; — 2° les Hym-nes de Callimaque, sans date, in-4°; — 3° Gnonæ monostichæ, avec le poême du Musée; sans date (1495?) in-4°; — 4° quatre tragédies d'Euripide (Médée, Hippolyte, Alceste, Andromaque), sans date, petit in-4°; — 5° la première édition de l'Argonautique d'Apollonius de Rhodes, 1498, - 5° la première édition in-4°. Ces éditions sont remarquables par la beauté du papier et l'élégance des caractères; toutes sont imprimées en capitales grecques. Elles furent en partie corrigées par le célèbre Jean Lascaris. La première édition de la traduction latine des œuvres de Platon, par Ficin, sans date, dont l'édition fut commencée en 1483 dans le monastère de Saint-Jacques de Ripoli à Florence, porte à la findu Convivium le nom de Laurentius Venetus, que l'on suppose être le même que celui de Laurent d'Alopa. Cette édition est imprimée en caractère gothique.

Antoine Francisci on de Francescho, de Venise, de la famille du précédent, était également imprimeur à Florence, de 1487 à 1492. A. F.-D. Panzer, Annales typographici, t. V, p 171. Peignot, Distinui, de Miliologia, t. 1, p. 12. — Maitteire, Annales typographici, L. 1, p. 127. Hain. R. Mbl., pers accord., p. 127.

ALOPEUS (Masimilien), diplomate russe, naquit le 21 janvier 1748 à Wiborg en Finlande, et mourut à Franciert-sur-le-Moin le 16 mai 1821. Il fit ses études à Abo en 1747, et en 1768 à Gostingue. A peine âgé de vingt ans, il fut enspleyé au département des affaires étrangères à Péterabourg, et par le chancelier de l'Empire, comte Ostermann, élevé à la charge de directeur de la chancellerie. Il géra aussi est emploi sous ministère du comte Panin. En 1788 flut nommé ministre à Eutin (Holstein), et trois ans plus tard à la cour de Prusse. Il s'acquitta avec talent de plusieurs missions dont Catherine II l'avait chargé; ce fut par ses mains que passa le

correspondance privée du grand-duc Paul avec Frédéric le Grand. De Berlin il fut enveyé en Saxe, et ensuite il représenta la Russie près de la diète de Ratishonne. En 1802 il retourna à Berlin; et en 1806, après avoir négocié avec la Suède la cession du duché de Lauenhourg, il reçut une mission pour Londres. Ici finit sa carrière diplomatique. [Enc. des g. du m.]

Conversations-Lexicon. - Entelkiopedeckerky-Lexicon, t. II, p. 11.

ALOPÆUS (David, comte b'), frère du précédent, diplomate russe, né à Wiborg en 1769, mort à Berlin le 13 juin 1831. Après de beune études faites à l'Académie militaire de Stuttgard, il entra dans la diplomatic, et fut nommé mi de Russie à la cour de Gustave IV, roi de Suède. Ce prince le fit arrêter et fit mettre les écoliés s ses papiers, au moment où il apprit la nouvell de l'invasion de la Finlande par les troupes rus ses; invasion par laquelle l'empereur Alexandre voulut forcer le roi de Suède à accéder au système continental, que Gustave refusait de recu naître. Élargi quelque temps après , Alopseus fut dédommagé par son souverain, qui lui at des d'une terre assez considérable, et lui accorda la elef de chambellan. Ce fut ha qui signa, su mon de la Russie, la paix de Frederikshamm, par laquelle la Suède fut dépouillée d'une partie de ses provinces. En 1811, il alia à Stuttgard, con ministre près de la cour de Wurtemberg; et en 1814 et 1815 il fut chargé de l'administrati la Lorraine, au nom des puissances dent les troupes marchaient sur Paris. Alepseus y laises d'honorables souvenirs : les habitents de Nanev lui offrirent, à son départ, un témoignage de reconnaissance. Il devint ensuite ministre phénipe tentiaire et envoyé extraordinaire à Berlin ; jud qu'à sa mort il remplit ces fonctions important à la satisfaction des deux cours. Chargé, aprè la formation du royaume de Pologne, d'en régier les frontières du côté de la Prusse, il fut some comte de ce royaume. Il mourut ministre ple potentiaire russe à Berlin. [Enc. des g. du m.] Misterioal Sketch of the last years of Gustavus IF.

- Politni, Catal. biblioth. Magdiabooch, 111, p. XXVII. \*ALOS (Jean), médecia espaguel, vivait à Barcelone dans la dernière moitié de dix-septième siècle. En 1664 , il fut nommé professeur d'anatomie et de pharmacie à l'Académie de Bare colone. On a de lui : Dissertatio de Vipereis trochiscis ad magnam senioris Andromachi Theriacam rite eum pane parendis per que tam juxta mentem Galeni; Barcelone, 1664, in-4°; — Criticum Apologium adversus sta-teram Jatricum Michaelis Villar; Barcelone, 1625, in-4°; — Pharmacopæia Catalana; Ber celone, 1686, in-fol.; — Disquisitie de Corde hominis physiologica et anatomica; Burcelone, 1694, in-4°. — Le premier de ces opuscules, omis dans presque toutes les bibliographies médicales, traite des proportions de puin que Galien (Antidotes, liv. I, chap. 8) avait

lemés pour la préparation des trochisques ou tilles de chair de vipère, l'un des ingrédients de la thériaque d'Andromaque. La question alors si controversée parmi les médecins espegnois, italiens et français, portait sur le mot gree véraprov (quatrième); il s'agissait de se-voir si Galien désignait par là une partie de pain ir trois ou quatre de chair de vipère. Alos dopta la dernière version. La Disquisitio sur le cour est l'ouvrage le plus remarquable d'Alos. La description anatomique en est assex exacte. Her, Hibliothees medicine practice, t. II.

\*ALOYSIUS (Jean-Baptiste), compositeur le musique italien, natif de Bologne, vivait à la du seizième et au commencement du dixestième siècle. On a de lui : Cœlum harmoni-, Venisa, 1628; — Contextus musicus: poletti à 2, 3, 4, 5, 6 voci; — Cœlestis Parnasnus : motetti e canzonetti; — Motetta feetorum tottus anni, à 4 voci, Milan, 1587; --Carona Stallarum, Vanise, 1637.

Félie, Biographie des musicies

\*ALPAGO, en latin ALPAGUS (Andrée), addecin italien, natif de Bellune, vivait au semmensement du seizième siècle. On ignore ns detes de sa naissance et de sa mort. Il est resi comeu sous les noms d'Andrée de Bellune (Andrea Bellunese) et de Bongajo ou Mon-gaje, nom d'une ancienne famille. Alpago voysea, dit-ou, pendant trente ans en Orient, our bien apprendre l'arabe, dans le but de lire a texte original d'Avicenne. Il visita l'ile de Chypre, l'Egypte, et séjourna longtemps à Da-L. A sen retour en Italia, il fut professeur de édezine à l'école de Padoue, et mourut per is après son installation.

no avait fait une étude spéciale des mé as arebes, comme le montre la liste suivante de ses travaux : Johannis Serapionis **Practica dieta, interprete Andrea Alpago,** Lupponi, 1525, in-40; Venet., 1550, in-fol.; — Avisanna Liber Canonis, de medicinis cordiglibus, et Cantica, jam olim quidem a Goghardo Cremonensi es arabico sermone in latinum conversa; postea vero ab Andr. Alago infinitis prope correctionibus et indice rets; Venet., 1544, 1546, 1555, 1595 et 1400, 2 vol. in-fol. On y trouve quelques autres traités d'Avicanne ( De removendis nocumentie t De syrupo ecetoso ) ; --- Averrois Libri VII ; Cantica item Avicenna, oum ejusdem Averrois Commentariis, et Tractatu de Theriaca, ab Armegando Blasio, ex arabico in latinum franslatis et ab Andr. Bellunense castigatis; Venet., 1552, in-folio; — Glossarium ominum grabicorum ex Avicenna, aliaque Miscellanea Arabica, in-12; — Embitaris Tractatus de limonibus, ab Andr. Alpago latinitate donatus; Parisiis, 1602, in-4°.

Alpago dit, dans sa préface au Canon d'Avicenne, qu'il avait traduit de l'arabe en latin une biographie des médecins et philosophes arabes et grees. Peut-être cet ouvrage existe-t-il encere quelque part en manuscrit, ainsi que la traduction des traités d'Avicenne ( De venenis, De medicinis principum non terribilibus, De lapidibus pretiosis), dont parle Ciacoonius dans sa Bibliothèque. Alpago avait laissé ses papiers à son neveu Paolo Alpago, qui l'avait accompagné dans ses voyages.

Masuchelli, Scritteri & Italia.

ALPAÏDE OU ALPAÏS, SUTDOMMÉS la Belle, femme de Penin d'Héristal et mère de Charles Martel, vivait au huitième siècle de J.-C. Elle captiva le corur de Pepin d'Héristal, maire du alais, qui répudia Plectrude pour s'unir à cile. L'évêque de Liége, Lambert, condamna Pepin, et refusa de bénir à table le verre que l'on présentait à la nouvelle épouse au festin des noces. Alpaide, outrée de l'injure, excita son frère Dodon à la venger; et celui-ci fit périr Lambert. Bientôt, suivant les chroniques du temps, le ciel punit le meurtrier par une maladie infecte uni couvrit son corps de vers, et le força, pour s'arracher à ses tourments, à se précipiter dans la Meuse. Ce qui peut justifier Pepin et Alpaide, c'est que le divorce était admis et commun sous la première race. Pepin resta très-attaché à Alpaïde jusqu'à sa mort. Inconsolable de sa perte, et aussi pour échapper à la haine de Plectrude, Alpaïde s'enferma dans un monastère près de Namur.

Chronique de Saint-Denis, l. V, ch. XXIV. — Reyle, Diet. crit. — Rocuell des historiens des Gaules et de France, L. III. p. 897.

ALP-ARSLAN (LHAZ-ED-DYN-ABOU-CHUDJAA), deuxième sultan de la dynastie des Seldjoucides de Perse, né vers 1028 de J.-C., mort le 30 rehyi 1er 465 de l'hégire (samedi 15 décembre 1072). Il monta d'abord sur le trône du Khoraçan, après la mort de Daoud, son père, au mois de redjeb 451, et succéda ensuite à Thoghrol-Beyg, son père, suivant les uns; son oncle, suivant d'autres. Le premier soin d'Alp-Arslan fut de renvoyer à Bagdad la femme de Thoghrol-Beyg. et de faire faire la prière publique en son nom-Le prince des sidèles non-seulement lui accorda sa demanda, mais encore lui décerna le titre de Adhad ed-dyn (soutien de la religion). Alp-Arslan s'eccupa ensuite d'écarter différents compétiteurs, et de diriger quelques expéditions dans la Korasmie, la Transoxane et l'Asle Mineure. Une des plus mémorables fut celle contre l'empereur de Constantinople, Romain IV, surnommé Diogène, qui avait déjà fait trois expéditions contre les Tures Seldjoucides, et qui fondait, pour la quatrième fois, sur la Perse, à la tête d'une nombreuse armée. Alp-Arsian alla à sa rencontre avec 40,000 chevaux, et cssaya d'abord d'entrer en négociation; mais le menarque grec exigea des conditions si injurieuses, que le sultan indigné résolut d'en tirer vengcance. Après avoir fait ses ablutions et s'être parfumé, il nona lui-même la queue de son cheval. L'armée entière fit de même, et suivit son souverain, qui la conduisit au combat, tenant d'une main son sabre, et de l'autre sa massue. Il n'avait pas voulu prendre son arc ni ses flèches. Il s'écria en piquant son cheval : « Si je suis vaincu, « ce sera ici le lieu de ma sépulture. »

L'action fut terrible; on se battit jusqu'après la chute du jour. Les Grecs restaient mattres du champ de bataille; mais leur souverain, craignant que l'ennemi ne profitat de l'obscurité pour former une nouvelle attaque, fit sonner la retraite. Les corps placés à quelque distance du quartier impérial crurent que l'on donnait le signal de la défaite, et se débandèrent. Les Turcs reprirent courage, ssaillirent les vainqueurs, qui furent bientôt en leine déroute, et laissèrent le champ de bataille jonché de morts. Cette victoire mémorable, remportée par les Turcs en 1071, contribua beaucoup à l'affermissement de la puissance des Seldjoucides, et à étendre les domaines d'Alp-Arslan depuis le Tigre jusqu'à l'Oxus. Il entrewit même bientôt après de passer ce fleuve, à la tête d'une armée de 200,000 chevaux. Cette opération l'occupa plus de vingt jours; quand elle fut terminée, il passa lui-même, et alla s'établir dans la petite ville de Caryr, dont la forteresse, nommée Berzein, était baignée par les eaux du fleuve; elle fut prise, et le gouverneur Youssef amené devant le trône du vainqueur, qui l'accabla d'injures, et ordonna qu'on lui fit subir un supplice ignominieux. Youssef eut le courage de braver le sultan, et alla jusqu'à le menacer. Les gardes allaient se précipiter sur lui ; mais le sultan leur ordonna de s'écarter, et, saisissant son arc qu'il maniait avec une grande adresse, il lança contre son ennemi trois fièches, dont aucune ne l'atteignit. Youssef fondit sur lui, le blessa d'un coup de poignard; et les assistants, effrayés, ayant pris la fuite, il sortit avec eux, tenant son arme à la main. Un huissier du palais l'assomma d'un coup de raquette. Mais le monarque ne survécut pas à ses blessures : il mourut âgé de quarante-quatre ans, après un règne de dix ans. On l'inhuma à Mervé. Son fils Melik-Schah lui succéda.

Elmacin. — Aboulféda. — De Guignes, Histoire générale des Huns. — Langlès, dans la Biogr. univers.

\*ALPEDRIMMA (D. Jorge da Costa), archevêque de Lisbonne, né au bourg d'Alpedrinha, dans la province de Beira, vers 1408, mort plus que centenaire à Rome le 19 septembre 1508. Il était plus généralement connu sous le nom de ardinal d'Alpedrinha, en souvenir du lieu de sa naissance; mais îl était en réalité cardinal de la capitale du Portugal, et c'était l'un des plus habiles théologiens de son siècle. Né d'une famille noble, jouissant d'une réelle opulence, il reçut une éducation brillante, entra dans les ordres, et fut promu d'abord à l'évéché d'Évora, d'où il passa à l'archevêché de Lisbonne : il fut comblé de biens par Édouard et par son fils, et l'on affirme même qu'il posséda plus de revenus ecclésias-

tiques qu'aucun prélat de son temps. Nommé de bonne heure conseiller d'Alfonse V, sa faveur à la cour datait de loin, et c'était lui qui avait été chargé de diriger l'éducation de l'infante dons Catharina, fille du roi D. Duarte, qui se fit plus tard un nom dans les lettres, et qui traduisit même du latin le traité de la Perfection de la vie monastique, de saint Laurent-Justiniano. Le crédit du cardinal Alpedrinha était devenu proverbial, et son influence dans les affaires se maintint durant tout le règne d'Alphonse V. Il n'en fut pas de même à l'époque où João II, comme prince régent, prit en main la direction des affaires. D'anciennes causes de dissensions existaient entre l'infant et le cardinal, et elles tenaient, dit-on, à l'influence que celui-ci aurait exercée sur l'esprit du roi lorsqu'il avait été question d'unir l'héritier de la cour de Portugal à la fille de D. Henrique, dit l'Impuissant, à cette infortunée Beltraneja qui fut cause de dissensions si désastreuses, et qu'Alfonse V avait eu l'imprudence d'épouser au détriment de son fils. Ce fait curieux a été récemment produit par M. Rivera, et il donne un sens à une anecdote populaire citée par tous les historiens portugais. On raconte en effet que, lorsque Alfonse V revint de sa visite en France, la nouvelle de l'arrivée du roi fut apportée au prince comme il se promenait sur le bord de la mer, en compagnie du cardinal d'Alpedrinha et du connétable duc de Bragance. Le message sembla d'autant moins opportun au prince, qué dans un accès de misanthropie religieuse qui allait le conduire jusqu'à la terre sainte, le monarque portugais avait investi définitivement son fils du gouvernement de ses États quelques mois auparavant. Allait-il rendre au roi le pouvoir? allait-il le conserver ? D. João hésitait. Il demanda à ses deux compagnons quelle devait être sa comduite dans cette occurrence difficile, et ce qu'il fallait faire : « Recevoir le roi comme votre père et seigneur, » répondirent les deux hommes d'État. La réponse était peu du goût de l'infant ; et, pour faire diversion à ses luttes intérieures, il prit un des galets de la plage, qu'il lança sur la surface des flots. La pierre bonditen ricochant: « Je vous jure que ce caillou ne m'atteindra pas à la tête, dit tout bas le cardinal au duc de Bragance, qui se tenait côte à côte près de lui. Quelques jours après, Alpedrinha se mettait secrètement en route pour Rome, et échappait ainsi aux débats orageux qu'il croyait devoir se former entre le père et le fils.

Grâce à son rare savoir, le cardinal d'Alpedrinha acquit à la cour de Rome l'influence qu'il avait eue à Lisbonne. Sa prodigieuse earrière lui permit de vivre sous les pontificats de Sixte IV, d'Innocent VIII, d'Alexandre VI, de Pie III et de Jules II, par la seule prépondérance qu'il sut garder dans les affaires, il servit les intérêts du Portugal sous ces divers pontificats, et il ne cessa pas surtout d'être en correspondance avec Em-

el, sous lequel tant de grandes choses devaint s'accomplir pour son pays. Les fragments de ses lettres qui nous ont été conservés sont copreints d'une haute sagesse, et peuvent faire oser que, du fond de son palais de Rome, l'hahie viciliard put diriger celui qui devait être un grand roi. FERD. DENIS.

Memories da Academia das sciencias de Lisboa, L VIII. — Panorema, Jornal literario e instructivo, t. V,

\*ALPHACAB (Judas-Ben-Joseph), rabbin gnol, exerçait la médecine à Tolède vers la n du douzième siècle. On a de lui quelques lettres, imprimées avec celles de Malmonide, ise, 1545, in-8°; réimprimées dans Buxtorff, *Institutio Epistolaris Hebra*ica , Bâle , 1629 , **12.** 

Wolf, Biblioth. Hebr., 1, 101. — Bartolocci, Biblioth. magn. rubbin., III, 52.

\* ALPHANUS ou ALPHANI, médecin de Salerne du scizième siècle, a écrit Opus de Peste, febre pestilentiali et febre maligna, necnon de variolis, et morbillis, quatenus nondum estilentis sunt; Naples, 1577, in-4°, et Hamhourg, 1508 et 1618. Cet ouvrage fut composé à l'eccasion d'une épidémie qui ravageait alors l'Italie et une grande partie de l'Europe.

ALPHARABIUS (Jacques), antiquaire italien, atif de Lécuessa dans le royaume de Naples, vivait au commencement du dix-huitième siècle. On a de lui : Panegyricum in divi Ludovici regis et christiani fæderis celebritate senatui Apostolico dictum, imprimé en 1505; -- De Um coronarum et earum genere apud veteres Romanos, public par Vogt; Leipzig, 1759, ja-4°. J6cb

cher, Allgameines Gelehrten-Lexicon. — J. Adelung, sien. & Jöcher.

\*ALPHÉR ou ALPHEUS (Άλφειός), poëte grec, natif de Mitylène, vivait sous le règne d'Auguste, Il nous reste de lui douze épigrames, d'un style très-élégant, dans l'Anthologia reca

Tabricias, Biblioth. graca, II, 91; IV, 400. — Jacobs, intendescriptos in Anthol. grace, III, 2. — Brunck, facilista, E, 110.

\*ALPER ( Daniel van), jurisconsulte holnia, né le 7 novembre 1713, mort le 16 juillet 1797. Il ut professeur utriusque juis (dreit civil et droit canon) à l'université de Leyde. On a de lui un traité sur les prérogatives de la magistrature (en hollandais), Leyde, 1755, in-8° (sous le voile de l'anonyme), et la continuation de l'ouvrage si intéressant de van Mieris, Beschryving der Stad Leyden (Description de la ville de Leyde), dont le premier volume parut en 1762; le travail d'Al-phen comprend la moitié du 2° volume, publié can 1770, et tout le 3° vol., 1784, in-folio. Alphen a laissé des matériaux pour un quatrième volume, qui ne paraît pas avoir été imprimé. Kek, Faderiandech Woordenbook, t. II, p. est.

\*ALPHEN ( Rusèbe-Jean ), peintre allemand,

né à Vienne en 1741, mort en 1772. Il y a de l' cinthe DE), médecin, né à Elche en Espagne

lui plusieurs tableaux au crayon dans la galerie de Vienne.

Michel, Catalogue des tableaux de la galerie impériale et royale de Vienn

\*ALPHEN (Jérôme van), théologien hollandais, né le 9 mai 1700, mort le 20 avril 1758. Il fut pasteur protestant successivement à Leeuwarden et à Amsterdam. On de lui : De terra Chadrach et Damaso opus; Utrecht, 1723, in-12, réimprimé dans Ugolini, Thesaurus antiquitatum sacrarum; -- un commentaire sur les chapitres XXIV et XXV de saint Matthieu; Leeuwarden, 1734, in-8°.

Chalmot, Biographisch IV oordenboek der Nederlan-

den, 1, 170.
\*\*ALPHEN (Jérôme-Simon van), théologien protestant, né à Hanau le 23 mai 1665, mort à Utrecht le 7 novembre 1742. Il étudia à Leyde et à Francker; et il fut, pendant vingt-sept ans, professeur de théologie d'Utrecht, après avoir été, pendant le même espace de temps, successivement pasteur à Warmond, à Zutphen et à Amsterdam. Il se maria trois fois : la première femme, il l'avait, disait-il, prise pour tenir son ménage; la deuxième, pour soigner ses enfants, qui étaient nombreux; et la troisième, pour avoir soin de lui-même. Son principal ouvrage a pour titre : Specimina analytica in Epistolas Pauli quinque ratione ordinis temporis quo scriptæ

sunt priores; Utrecht, 1742, 2 vol. in-4°.

Kok, Faderlandsch Woordenboek, II, 701. — Abkoude, Naamregister van Nederduitsche Baeken, 1773,
p. 14. — A. Drakenborch, Oratio funebrie in obstum

H. S. van Alphen; Utrecht, 1743, in-4°.

ALPHEN (Jérôme van), poëte hollandais, né à Gouda le 8 août 1746, mort à la Haye le 2 avril 1803. Il était petit-fils de Jérôme d'Alphen, le théologien. Il étudia le droit à l'université de Leyde, et devint procureur général à la cour d'Utrecht, puis pensionnaire de la ville de Leyde, enfin conseiller et trésorier général de l'Union. Lorsque les Français envahirent la Hollande en 1795, il résigna ses fonctions, et se retira à la Haye. On a de lui (en hollandais): Essais de poésies édifiantes; Utrecht, in-8°, 1771 et 1772; Poëmes et méditations, 1777; Chants belges; Poésies pour les enfants, 1781 : ouvrage souvent réimprimé, écrit avec une grace et une bonhomie charmantes; Mélanges en prose et en vers; — des cantates, genre de poésie dont il a donné l'exemple en Hollande; — Essai d'hymnes et de cantiques pour le culte public, 1801 et 1802. — le Spectateur chrétien; — Moise considéré, sous le rapport de sa législation, comme supérieur à Solon et à Lycurgue ; inséré dans le vol. IX des Mémoires de la Société Teylerienne de Harlem. En 1813, on a publié les ouvrages posthumes d'Alphen.

Collot d'Escury, Hollands Roem in Kunsten en We-tenschappen, t. 1, p. 188. — Kampen, Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden, t. 11,

\*Alpherios, Alpherius ou Alferi (Ja-

vivait à Feggia (royaume de Naples) dans le première moitié du dix-septième siècle. On a de lui : De peste et vera distinctione inter febrem pestilentem et malignam; Naples, 1628, in-io; — De præservatione a calculis atque cunctis fere morbis, deque renalium medela; Naples, 1632, in-4°; — De modo consultandi. sive ut vulgus vocat, collegiandi; Poggia, 1646, in-fol.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

ALPHENY (Nicéphore), théologien du dix-septième siècle, appartenait à la famille impériale de Russie. A la suite de quelques troubles, il se réfugia en Angleterre, où il devint, en 1818, curé de Warlen dans le Huntingdonshire. Plus tard, il fut à doux reprises différentes rappelé dans sa patrie, pour monter sur la trône; mais il préféra sa pauvre oure à l'empire de Russie. Il mournt fort ags, sous le règne de Charles II.

Walker, Account of the sufferings of the elergy in
the grand rebellion, part. II, p. 183. — Biographia Bri-

\*ALPHRUS ('Alpeos), graveur grec, vivait dans le premier siècle de notre ère. On a des ierres sur lesquelles il a gravé les tôtes de Germanions, d'Agrippine et de Caligula. Bracci, De antiquit Souistorièus.

\*ALPHIUS AVITUS, poëts romain, vivait probablement sous le règne de Tibère. Il ne neus reste de lui que six vers dans l'Anthologia letina, t. II, p. 267, édit. Burmann. ALPHONSE. Voy. ALPONSE.

ALPINIOUALPIN (Prosper), plus connu sous le nom latin d'Alpinus, médecin et botaniste italien, né à Marostica, petite ville du Vicentin, le 23 novembre 1553, mort à Padous le 5 février 1617. Il quitta de honne heure l'école pour s'enrôler, à l'exemple de Paul, son frère, dans un régiment au service de l'État de Milan. Cependant, sur les conseils de ses amis et de son père François Alpinus, médecin distingué, il renonça bientôt à la carrière militaire pour reprendre en 1574 ses études à Padoue, où il fut, quelque temps après, élu vicaire du recteur et syndio des étudiants. Il remplit ces deux emplois avec tant d'adresse et de prudence, qu'il se fit aimer à la fois des étudiants et des professeurs; en même tempe il s'applique avec tant de sèle à la philosophie et à la médecine, qu'il obtint le grade de decteur le 26 août 1578. Il se mit ensuite à pratiquer la médecine à Campo-San-Pietre, petite ville du district de Padoue. Mais, entraîné par un goêt irrésistible pour la botanique, particulièrement pour la comaissance des plantes médicinales, il résolut, à l'exemple de Gallen, de voyager à la recherche du végétal qui produit le baume, et il accepta avec empressement la place de médecin de George Emo, qui venait d'être nommé consul de la république vénitienne au Caire. Il partit de Venise le 12 septembre 1580; et, après une longue et périlleuse navigation, il arriva en Egypte au commencement du mois de juillet de l'année suivante.

Alpinus demoura, selon Tomasini, environ six ans en Orient. Il habita trois ans le Caire, vis les bords du Nil, Alexandrie, parcourut les les de la Grèce, surtout Candie, consultant la m ture et les hommes pour enrichir ses cos sances ; mais, dans plus d'un endroit de ses se-vrages , esquissés en Égypte , il se plaint de se qu'il avait rarement trouvé des gens capables de le renseigner. Peu de temps après son retour à Venise, c'est-à-dire en 1586, il fut attaché comme médecin au célèbre amiral André Doria, pri de Melfi, et résida quelque temps à Génes. Mais les Vénitiens, jaloux de la renommée de leur compatriote, le rappelèrent, en 1593, pour lui donner la chaire de botanique et la charme de démonstrateur des plantes à l'université de Pa done, avec deux cents florins d'appointem qui firent, par la suite, portés à sept cont cia-quante. Il crée en quelque sorte la jardin bota-nique de Padoue, qui est pendant tout le disseptième siècle une réputation europées remplit ses fonctions avec le plus grand nile; quoiqu'il fat d'une santé délicate, et que ses voyages lui euscent fait gagner plusieurs infe-mités, au nombre desquelles étaient les rhumetismes et la goutte. Vers la fin de sa vie il de vint presque sourd, es qui l'engages à comp un traité de la surdité, que la most l'empl d'achever. Il mourut dans sa soixeate-quatrié année, et fut enterré le lendemain de sa mort, s noune pompe, dans l'église de Seint-Amte Padoue (1).

Alpinus avait été marié deux fois; de sa première femme, Bartholomea Tharsia, fi eut qui fils : Marc-Antoine, jurisconsulte, mort de la peste en 1631; Alpino Alpini, mort le 12 décembre 1637, professeur de botanique à Padone; Maurice, théologien, moine du mont Cas mort en 1644; et Paul, qui se distingus dans la carrière des armes. Sa seconde femme se nommait Guadaguina, morte en 1600 : 1 ea ha mention dans son livre De præsagienda vila et

Le premier ouvrage qu'Alpinus publia, a son retour de l'Égypte, a pour titre : De Bulsamo, dialogus; in quo verissima balean plante, opobalsemi, carpobalsami et ayi balsami ebgnitio, plerisque antiquorum atq junierum medicorum esculta, mune ch cit; Venetils, 1592, in-4°; Patavii, 1630, in-4°; réimprimé à la suite d'autres ouvrages du même auteur, et traduit en français par Antoine Cella; Lyon, 1619, in-8°. On donnaît alors le nom de balsamum, beume, à tous les sees végétaex

(1) Tomasini dit, dans ses Éloges, qu'Alpinus mes d'une fièvre iente le 28 novembre 1614, anniversaire sa nalssance; mais, dans son Gymnasium Patavinum, qu'il publia dix ans après ses Éloges, il semble rectifier ce qu'il publis dix ans après sès Bjoges, il colonie. qu'il avait avancé sur le jour de la mort d'Alpiaux, en di-de diviner 1617. Cette dernière date sant qu'il mourut le 8 février 1417. Cette dernière date parait d'autant plus certaine, qu'elle est tirée des regis-tres de l'université de Padone, que Tomasini avait sons

gramo résineux, dont en faissit un grand usage et médeshe : le beume pouvait donc provenir de besnoup de plantes différentes. Suivant foragel, le beume dont il est ici question provindrait d'une espèce d'amyris, que Bartholin il eveir vue dans le jardin d'Alpinus à Padoue.

L'envrage qui valut à l'auteur en grande partie sa resommée a pour titre : De plantis Ægypti Liber, in que non pauci, qui circa herbarum oriom irrepoerunt, errores deprehen-tur, sic., Venetiis, 1502, in-4°; cum obseriembus et notis Joan. Veslingii; accessit ride Baleamo, Patavii, 1640, in-4°. On y to in description, avec des gravures dans suis, d'environ cinquante plantes de l'Égypte, t vingt-trois n'avaient pas encore été décrites. Cot ouvrege fut refende, et réuni à un entre tra-veil d'Alpinus sur l'Histoire naturelle de l'Égypie, qui resta longiamps en manuscrit, et ne parut qu'en 1735, sous le titre : Historiæ natuille Ægypti libri quatuor, opus poethumum, nunc primum ex auctoris autographo diligentissime recognito, editum Lugdun. Bav., 2 vol. in-4°, avec de nombreuses gravures montaires de Vesitng, qui avait visité le re, et succédé à P. Alpinus dans la chatre de ique ; le cinquième livre est resté inédit. On trouve, entre l'histoire des plantes, celle de neux et des productions naturelles de ivedu as l'Égypte, cinsi qu'une description détaillée du la espittum et du lotus du Nil. Le manuscrit de at exvrage était tombé entre les mains de Lud. na, qui l'enveya à B. le Clair, et celui-

i paratt l'avoir le premier publié.

A ésite histoire naturelle, dont les matérians, valent 466 recueillis par l'autour pendant son dour en Orient, il faut joindre : 1º De medienne ortem *libri IV;* Venetiis , 1591**, ingi**r; avec mité de J. Bostius, De medicina Indorum, in, 1846, in-4°; et celui sur le baume, Leyde, 1718, in-4°. Le traité de la médecine des ions fait, outre autres curiosités, pour la promière foiseonnaître le café. On y trouve aussi des létalla intéressants sur diverses espèces d'acacta, um, de casse, etc. ; --- 2º De plantis exos, libri due, cuvreya posthume, publié par um d'Alpine Alpini, fils de l'auteur; Venise, 1627, in é°; ibid., 1656, avec une prélace de Bresper Alpini, écrite en 1614, et des planches spar Alpini, corne da 1014, veniles dans le texte. On y trouve la descripnd'un grand nombre d'espèces nouvelles, que uir cultivait dans le jardin de Padone, et i lui svaient été enveyées par Capello, gouver-ur vésitien de l'île de Crète, et par Palmerius d'Ancène, résident su Caire; — 3° De præsomda vita et morte agrotantium libri VII; liis, 1601, in-4°; Patavii, 1601, in-4°; Franurti, 1601, in-4-, réimprimé sous le titre : Molium observationum historico-criticarum libri VII; Franci., 1621, in-8°; Leyde, 1700, avec une prélate de Boarbave; Ham-bourg, 1734, et Venise, 1735, avec des notes de

Boerhaave et de Gaubius. Cet ouvrage, o pose sur les doctrines d'Hippocrate, de Gallen et d'Aristote, passait autrefois pour un chefd'œuvre aux yeux des médecins (Journal des savants, soût 1710; Mémoires de Trévoux. avril 1711, p. 735); — 4° De medicina methodica libri XIII; Patavii, 1611, in-folio; Lugd. Batav., 1719, in-4°. L'auteur y essaye de rétablir les principes de l'ancienne secte des méthodistes; c'est le moins connu de ses écrits.

Prosper Alpinus occupe le premier rang parmi les naturalistes de son époque. Il était animé de l'esprit de ces grands hommes qui, au seixième siècle, imprimèrent aux sciences une direction nouvelle. Linné lui dédia le genre alpinia, de la famille des zingibéracées.

Tomasini, Riagla virarum Maris et sapientia illustrium, p. 181. — Michon, Aldmaires, t. XI. — Adelung, Supplement à Iocher, Allgameines Geberten-Carion. — Hailer, Bibliotheca botanica. — Sprengel, Historia rei kerbarim, t. I.

\*ALPINUS, poëte latin, contemporain d'Horace. Il travaillait à une histoire de la mort de Memnon tué par Achille, lorsque Horace composait ses satirés : « Tandis que l'enfié Alpinus, dit le poète satirique, égorge le fils de l'Aurore, qu'il dessine à gros traits la tête limoneuse du Rhin, j'ai pris le parti de m'amuser sur de petits njets qui n'iront jamais retentir dans le temple d'Apollon, où Tarpa juge les rivaux, et qu'on ne verra point paraltre et reparattre eur les théstres. » Qualques oritiques pensent que ce poéte est le même que Gallus, surnommé Alpinus, parce qu'il était originaire de Fréjus.

Horace, L I, satire X, vers 86.

\*ALPRUNUS (Jean-Baptists), médecia allemand, vivait à Visune dans la seconde moitié du diz-septième siècle. Il était médecin de l'imératrice Élécnore, femme de Léopold I<sup>er</sup>. Il a ait des recherches curiouses sur la matière des bubons postilenticis, et publié ses résultats sous le titre : De contagions Viennensi Esperimentum; Prague, 1680, in-4°.

Alprunus, Esperimentum.

ALPTÉGHYN, fondateur de la dynastie des Geznevites, au dixième siècle, mort en 365 de l'hégire (975 de J.-C.). Il était originairement esclave d'Ismaël, prince semanide, qu'il divertissait par des tours d'adresse. Après avoir obtenu sa liberté, il prit le parti des armes, et devint général, puis gouverneur du Khoraçan. A la mort d'Abdel-Mélek, autre prince samanide, les sentiments étant partagés sur le choix de son successeur, on s'adressa à Alptéghyn. Il s'opposa à l'élévation de Mansour, frère d'Abdel-Mélek, qu'il trouvait trop jeune, et proposa l'oncle de ce prince; mais tandis que les officiers de l'empire étaient livrés à ces discussions, le peuple de Bokhara mit Mansour sur le trône. Alptéghyn, n'ayant point dissimulé son mécontentement devint odieux au jeune prince, qui le traita en rebelle, et envoya quinze mille hommes contré lui. Alptéghyn dressa une embuscade à l'armée

de Mansour, et en fit un grand carnage. Avant le combat, il avait permis à ceux de ses soldats qui désireraient le quitter, de passer dans le camp de Mansour; mais aucun n'y voulut consentir, tant il avait su gagner leur affection. Cette victoire le rendit maître de Gaznah. Il en fit la capitale de son empire, et y régna jusqu'à sa mort. Sébektéghyn, son gendre, lui succéda.

Aboutféda, Ann. must. — Ibnu l-Athir, Ibratu-ila Biographie universelle.

ALQUIÉ (François-Savinien D'), littérateur français du dix-septième siècle. On a de lui : les Mémoires du voyage de Ghiron François, marquis de Ville, au Levant, ou l'Histoire du siége de Candie en 1669; Amsterdam, 1671, 2 vol. in-12; ouvrage rédigé sur les mémoires de J.-B. Rostagne, témoin oculaire; les Délices de la France; Amsterdam, 1670, vol. in-12; 2° édition, 1699, et 3° édition, Leyde, 1728, 3 vol. in-8°; — l'Etat de l'empire d'Allemagne, traduit du latin de Severinus de Mozambane (S. de Puffendorff); Amsterdam, 1699, in-12. Quelques bibliographes lui attribuent le Voyage de Galilée, publié par D.. S. A.; Paris, 1670, in-12.

## Quérard, la France littéraire.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie, baron), diplomate français, né à Talmont, département de la Vendée, en 1752; mort à Paris le 4 février 1826. Avocat du roi à la Rochelle au commencement de la révolution, il fut élu maire de cette ville et député du tiers état en 1789. Dans l'assemblée nationale, dans la convention, dans le conseil des anciens, comme membre des comités, rapporteur, commissaire, secrétaire, il prit une part active et influente à tous les travaux. Il vota la mort de Louis XVI, avec cette restriction : que « l'exécution n'aurait lieu qu'à la paix générale, époque à laquelle le corps législatif pourrait commuer la peine; mais que l'application aurait lieu en cas d'invasion étrangère. » Depuis l'année 1798, sa carrière fut toute diplomatique. Sous le Directoire, ministre plénipotentiaire auprès de l'électeur de Bavière, il demanda hautement la retraite des troupes autrichiennes, alors qu'on accusait son gouvernement d'insurger la Bavière; après le traité de Florence, envoyé à Naples pour négocier la paix, il exigea d'abord la destitution du ministre Acton, et il se retira, sans prendre congé, le jour même où les flottes anglaise et russe violèrent la neutralité. C'est lui qui fut chargé de résondre les graves difficultés qui s'étaient élevées entre le saint-siège et la cour impériale : pénétré du bon droit du pape Pie VII, il eut le courage de s'en expliquer avec Napoléon. Celui-ci toutefois l'envoya en 1810 à la cour de Suède, avec la mission de faire exécuter le blocus continental, que repoussaient invinciblement les intérêts du pays. Il était en Danemark quand la restauration arriva, et il fut rappelé en 1814. La loi de bannissement du 12 janvier 1816 lui fut appliquée, et il se retira à Vilvorde, près de Bruxelles; mais le 14 janvier 1818 elle fut rapportée à son égard, grâce à l'intervention généreuse du comte Boissy-d'Anglas. Le baron Alquier accepta ce bienfait avec recoun sance : rentré en France, il y vécut dans la retraite jusqu'à sa mort. [ Enc. des g. du m.]

Biographie des Contemporains.

\*ALBAKI (Josué-Ibn-Vibesch), rabbin espagnol, vivait probablement vers le douzième ou treizième siècle. Il écrivit un Herbier arabe, qui fut traduit en hébreu et en espagnol par le rabbin Joseph Vidal, sous le titre : Nerem Hammaaloth (le Sommet des astres), ouvra qui se trouve, d'après le catalogue de Nesselius, parmi les manuscrits de la bibliothèque de Vienne. Hottinger avait en sa possession une copie de cet herbier en arabe, hébreu et espagnol; il appelle l'auteur Josuah-Ihn-Veibesch-Schelraki.

Wolf, Biblioth. hebr., 1, 460. — Bartolocci, Biblioth. magna rabb., III, 776. — Hottinger, Biblioth. oriental.

ALRED. Voy. ALFRED.

\*ALS (Pierre), peintre danois, né à Copenhague en 1725, mort en 1775. Il vécut longtemps à Rome, et a fait plusieurs portraits estimés.

Nagler, Neues Allgem. Eunstler-Lexicon.

ALBACE (Thomas-Louis de Hénin-Liétard, appelé le cardinal D'), prélat belge, né à Bruxelles en 1680, mort le 6 janvier 1759. Il se distingua plus encore par l'élévation de son caractère et la sainteté de ses mœurs que par l'illustration de son origine, qui remontait à Thierry d'Alsace, comte de Flandre. Cadet de sa maison lorsqu'il s'était voué à l'état ecclésiastique, il devint l'ainé par la mort de son frère Charles-Louis-Antoine, prince de Chimay, lieutenant général dans les deux services d'Espagne et de France, mort en 1740, sans laisser de postérité. Thomas , alors cardinal-archevêque de Malines , primat des Pays-Bas , ne retint de cet héritage que quelques fonds destinés à augmenter ses aumones, et transmit aussitot l principanté de Chimay a son frère put Alexandre-Gabriel, qui fut gouverneur d'Ondenarde. Après la prise de Bruxelles, en 1746, par les Français, il adressa à Louis XV ce discours laconique, souvent cité : « Sire, le Dien « des armées est aussi le père des miséricordes; tandis que Votre Majesté lui rend des actions « de graces pour ses victoires , nous lui deman-« dons de les faire heureusement cesser par une « paix prompte et durable. Le sang de Jésus-Christ est le seul qui coule sur nos autels; « tont autre nous alarme : un prince de l'Église « peut sans doute avouer cette crainte devant « un roi très-chrétien. C'est dans ces sentiments

« Votre Majesté nous ordonne de chanter. » Le 1º Thomas-Alexandre-Marc d'Alsace, prince.

« que nous allons entonner le Te Deuss que

cardinal d'Alsace laissa trois neveux :

de thindy, gland d'Hapagne, colons sux gremilie de France, capitaine des gardes du roi de Pologie Stanislas, et tué à la bataille de Maden.

2º Philippe-Gabriel-Maurice, héritier des domaines et dignités de Thomas-Alexandre, chevalier de la Toison d'or, mort à Paris en 1802. 3º Charles-Alexandre-Marc-Marcellin,

prince d'Hénin, maréchal de camp au service de Prance, capitaine des gardes du second frère de Louis XVI, et guillotiné à Paris en 1794. Aucun de ces trois frères n'ayant laissé d'enfants, la ligne des princes de Chimay d'Hénin est éteinte, et il ne reste de la maison d'Alsace que des branches collatérales.

Soucher, Nouvelles ecclésiastiques, année 1710, p. 14. — Dictionnaire de la noblesse. — Feller, Dictionnaire Materieus.

ALSAMARAVIUS, Voy. ALBUCASIS.

\*ALGARIO ON ALZARIO (en latin Alsaries) DELLA EROCE (Vincent), médecin italien, né à Gênes en 1576. On ignore l'année précise de sa mort, qui n'arriva pas avant 1631. Il étudia de bonne heure le latin et le grec, et avait à peine dix-neuf ans qu'il publia un opuscule initiulé De invidia et fascino veterum, Lucques, 1595, in-4'; réimprimé dans le t. XII du Thesaurus antiq. Roman., p. 885. Il étudia ensuite la médecine, et la pratiqua avec succès à Bologue, à Ravenne et à Rome. Dans cette dernière ville il professa la science médicale pendant vingt ans, et fut premier médecin du pape Grégoire XV.

Ses ouvrages out pour titre : Ephemeridum, id est diuturnarum observationum libri duo: Bologne, 1599 et 1600, in-4°; — De epilepsia, seu comitiali morbo lectionum Bononiensium libri III, in quibus præter magni illius morbi theoriam, hoc est definitionem ejusque probationem, differentias, causas et signa, etc.; Veniso, 1603, in-4°; — Consilium de asthmate pro Bonif. Cajetano, cardin., cum disputatione de melonibus, etc.; Venise, 1607, in-4°;
— Considium de variis symptomatibus in principibus illustrissimis ad Hieronymum Mercurialem; Venise; — De verme admirando per nares egresso commentarius, etc.; Rame, 1610, in-4°; — De sugillatione, quam Graci baunios, id est sub oculis, vocant; Consilium de catharro; — Dissertatio de salis et salitorum usu in febribus; - De medecina practica laudibus prafatio; Rome; Presfatio in romano Gymnasio habita, die VII, mensis novembris, année 1612; Rome, - De morbis capilis frequentioribus, orum cognitio et curatio ita traduntur, ut d alios etiam cognoscendos et curandos mirifice conducant : Hoc est de catarrho phrenitide, lethargo, epilepsia, etc., libri sep-tem; — Inserta est disputatio de liquore chalcanthi, seu vitrioli, ejusque abusu in febrium et morborum calidorum curatione;

كالمتارية المعجود

Rema; 1616, 1617, th-6°; Venies, 1619, in-6°;
— De queritts per epistolam to arte medica centuriz quatuor, ubi varii casus, observationes, consilia, responsa, disputationes atque curationes non sine promiscua doctrina describuntur; Venise; 1622, in-fol.; — Disputatio generalis ad historiam fætus nonimestris quidem et organici sed emortui ac parvæ adeo molis, ut vix quadrimestris fuerit existimatus, in adolescentula primipara; Rome, 1627, in-4°; — Consultatio medica pro nobili adolescentulo, oblivione, surditate secundum alteram aurem, subsurditie et ab auditione ex tinnitu secundum oppositam, nempe sinistram, laborante, etc.; Rome, 1629 in-4°; Providenza methodica per preservarsi d'all' imminente peste, discorso prattico, etc.; Rome, 1630, in-4°; - Consilium prophylactium, a lue pestifera grassante, etc.; Rome, 1631, in-4°; — Vesuvius ardens, sive exercitatio physico-medica, Προπυρίτον, id est modum in incendium Vesuvii montis in Campania, XVI mensis decembris, anni 1631; Rome, 1632, in-4°; — De morbis pectoris frequentioribus hæmophthisi, phthisi, asthmate, peripneumonia, pleuritide, libri tres. li n'existe plus de ce travail que l'écrit intitulé De hæmoptysi, hoc est sanguinis sputo, liv. I; Rome. 1633, in-4°. Allacci et Soprani donnent, en outre, la liste d'ouvrages manuscrits (inédits) de l'au-

Allacci, Apes urbana, sive de viris illustribus. — Soprani, Scrittori della Liguria; Genon, 1667, p. 75.

\*ALSCHEIK (Moise), rabbin, natif de la Galilée, mort vers 1592 à Saphath. Il a laissé un grand nombre de commentaires sur les livres de l'Ancien Testament.

De Rossi, Disionario Aist. — Wolf, Bibl. hebr. — Bartolocci, Bibl. magna rabbin. — Calmet, Dict. de la Bible. — Lelong, Bibl. sacra.

\*ALSLOOT (Daniel van), peintre flamand, né à Bruxelles vers 1550, mort vers 1615. Il vécut à la cour de l'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas. On a de lui, à la galerie de Vienne, plusieurs paysages estimés.

Descamps, Vie des peintres flamands. — Mechai, Catalogue des tableaux de la galerie de Vienne.

ALSOP (Antoine), littérateur anglais, né vers le milieu du dix-septième siècle, mort le 10 juin 1726. Élevé à l'école de Westminster, il continua ses études au collége du Christ à Oxford, et à l'université de cette ville. En 1698, il y publia Fabularum Esopicarum Delectus, in-8-, avec une dédicace au lord vicomte Scudamore, et une préface où il prenait parti contre le docteur Bentley, dans sa dispute avec Boyle. Jonathan Trelaunay, évêque de Winchester, le nomma son chapelain, et peu après lui donna la cure de Brightwell, dans le comté de Berks. L'aisance dont Alsop jouissait lui permit de se livrer à l'étude, et il ne voulut point quitter sa retraite; malgré les sollicitations de ceux qui le croyaient propre à briller dans un rang plus élevé. En 1717;

mistress Elisabeth Astrey d'Oxford l'attaqua en rupture du mariage contracté avec elle, et obtint coutre lui 2,000 livres sterling de dédommagement. Ce fut sans doute ce qui le contraignit à quitter l'Angleterre. On ne sait combien de temps dura sen exil. Il mourut d'ane chute dans un fossé creusé près de la porte de son jardin. En 1752, en publis un volume in-4° de sa composition, sous ce titre : Antonis Aleopi, sedis Ohristi elim alumni, Odarum libri due. La cellection de Dodley renferme quatre poèmes anglais d'Alsop; celle de Pearch, un : quelques sutres ont paru dans des recueils périodiques.

Un autre Alsor (Vincent), théologien anglais, a publié, vers le milieu du dix-septième siècle, des sermons, et un livre intitulé Antisosso, dirigé contre les opinions de Sherlock.

Chaimers, Biographical Dict. — Burdout, dans la Biographic anterceolis.

ALSOUFY, astronome arabe, né à Rey l'an 291 de l'hégire (7 décembre 903 de J.-C.), mort le 13 de moltarrem 276 de l'hégire (25 mai 966 de J.-C.). Il s'adonna de boune heure à l'étude des sciences, et mérita par ses progrès la fave d'Adhad-Eddaulah, priese bouids, qui l'ada dans son intimité. Il a composé une l'able a tronomique, un Catalogue des étoiles fixes, et un Traité sur la projection des rayons, très-estimés des sevants de l'Orient. De ces treis ouvrages, nous ne connaissens que sen Cata-logue, dont la bibliothèque de Paris possède plusieurs exemplaires. Hyde en a publié de longs fragments dans son Commentaire sur Oulough-Bey. Alsoufy dit, dans sa préface, qu'il y a deux manières de connaître le ciel étoilé : celle des Arabes, et celle des astronomes. Il donne l'exposition des deux méthodes, décrit ensuite les constellations en usage parmi les astronomes arabes, et en donne deux figures, l'une sur la sphère, l'autre dans le ciel. Ces constellations sont celles de Ptolémés, sans aucune différence. L'auteur décrit ensuite les constellations connues anciennement des Arabes, et dont le sonvenir se conserve chez oux dans un grand nombre de vers.

ibn-Khailekan. — Jourdoin, dans la BiograpMo amborsalis.

ALSTED OU ALSTEDEUN (Jasn-Henri), théologien et historien allemand, né à Balleralanch près Horborn (Nasseu) en 1520, mort à Weissenhourg en 1638. Il fut professeur de théologie protestante et de philosophie à Horborn, jusqu'en 1629, et il accepta la même chaire à l'aniversité nouvellement fondés de Weissembourg (en Transylvanie). Il a écrit un nombre trèscessidérable d'ouvrages dont les principaux sont: Theotrum scholatitoum; Herborn, 1610, in-8°; — Lexicon theologicum; Hanovre, 1612, in-8°; — Theologia naturalis; Franci., 1615 et 1622, in-4°; — Theosurus chronologie; Herborn, 1624, in-8°; — Artificium perorandi; Franci., 1612, in-8°; — Encyclopadia; Herborn, 1610,

in-4°, réimprimée en 2 vol. in-fol.; Harborn, 1630, et Lyon, 1649; 4 vol. in-fol. « L'auteur « s'y est proposé, dit Niceron, de donner us « abrégé méthodique de toutes les sciences : queb « qu'il soit peu exact en beaucoup d'endroits, ce « livre n'a pas laissé d'être requ du public aves « de grands applaudissements. » Alstadius mostrut âgé de cinquante ans. Sa fécondité avait fait trouver dans son nom l'anagramme Sedeulités (activité).

Voscius, de Mathemat., cup. Lill, § 27. — Martin Sci. ler, p. II., Elisier. — Bother, Aligen. Gelehri. Levison.

ALSTON (Oharles), botanists et médecia! écossais, né à Eddlewood en 1683, mort le 294 novembre 1760. Son père avait une petite furm dans la partie occidentale de l'Écosse, et était allié à la familie noble d'Hamilton. Le jeune Alaton étadia d'abord la médecine, voyagea avec phasieurs gentilshommes sur la continent, puis remença à la pratique médicale, et as retira dans son patrimoine. Après la mort de son père, il renouval ses études à Glascow. Ce fist là que la disphese d'Hamilton le prit sous en protestion : elle aure désiré qu'il se destinét à la jurispredence; : Alston est un gott prensent pour la lotaniqu et l'étude de la médesine, et depuis 1716 il s consacra entitrement à ces aciences. A trante trois aus , il ce rendit à Leyde pour étudier sou Boërhaave, et il y resta près de trois ans. Il es tracta dans cette ville une liaison intimo avec le: odièbre Alexandre Monro, et ce fut avec lui qu'à leur retour à Édinahourg il forme le projet de faire revivre les leçons de médecine. On avai fait peu de chose pour cette partie de l'instruc-tion, dans la cepitale de l'Écosse, depuis le premier établiseement des chaires de médeci 1665, sous sir Robert Sibbald et le doctour Pil caire. Le plan de l'enseignement fut formé d'a-près celui de Leyde : Meuro fut nommé prefessaur d'anatomie et de chirurgie, et Alaton prefesses de botanique et de metière médicale. Ils eure pour cellègues Rutherford, Sinclair et Planane C'est aux efforts réunis de ces hemmes célèbres: que l'université d'Édimbourg doit l'origine de sa réputation.

Alston, chargé depuis 1716 de la direction du Jardin des Plantes, continua d'enseigner la hotn-nique et la matière médicale avec un sèle et une assiduité infatigables jusqu'à as mort. On a de lui: Index plantarum practipue efficinalisme, que in horto medico Edimburyansi studiosis demonstrantur; Edimbourg, 1740, in-8°; — Index medicomentorum simplicium triplex; in-8°, ibid., 1752. C'est un résumé de matière médicale à l'assage des élèves de l'auteur; — Tirocinium botanicum Edimburgense; 1753, in-8°: le principal ouvrage d'Alston. C'est une réimpression de l'Index; mais en tête l'auteur-développe des principes de botanique renerquables par leur précision, et aurtout par leur opposition à coux de Linné, qui commençaisent à prévaloir, a Alston, dit Dupeté-Theures, fet en

dia de la constant de me ana hypothèse peu fondée. En cela il eutle tert de me pes séparer deux choses très dis-factes : d'abord le fond matériel de cette décou-

nte, entrevue depuis longtemps, confirmée et sée tout récemment, sans que Linné n'y me part; secondement, l'application que ce maturaliste en avait faite pour établir son sys-On ne pouvait se dispenser de regarder ci comme très ingénieux; mais on eut vu

e experise qu'un vétéran, accoutumé dès son ages aux méthodes de Ray, de Tournefort et Beginners, trouvât que la science perdait plus e se granif en adoptant ce nouve.

Aleion, d'un autre côté, montra une
le impartialité en faisant imprimer textueldans son ouvrage les Fundamenta bodens son ouvrage see a month fortement

re à ses sièves. » me d'Alston une dissertation sur l'é-

n a querra d'Alston une dissertation ou dissertation comme antheminthique; une dissertation de l'agricus, et le récit d'un cas d'extravasion de l'antrimés dans les Essais sur Poplem, et le récit d'un cas d'extravasion de sang dans le péricarde, imprimés dans les Essais de médeciat d'Édimhourg (Édinburg medical Essaye). En 1743, Alston découvrit dans la chaux vive une propriété qui le portait à croire que la faculté de la chaux calcinée n'était point épuisée par la délitation (addition d'eau) : les premières silicies de ce paradoxe, comme il l'appelait, it communiquées à la Société royale, et enrinces dans le 47° volume des Transactions philosophiques. Cette opinion fut contestée, et lui attira une controverse avec le docteur Whytt, son ami et collègue. Après avoir continué ses expériences et étendu ses observations, il publia, ca 1752, sa Dissertation sur la chaux vive et **m de chaux, réimpr**imée en 1754 et 1757, dana lagualle il répond aux critiques de Whytt; et, appla avoir fait l'énumération des diverses one lesquelles on avait trouvé l'eau da ex utile et efficace, il confirme l'opinion de a collisime relativement aux vertus lithotrip-

e de cette solution. es d'Alston sur la matière médicale avaient été misse en état d'être imprimées avant sa morts, elles furent publiées sous le titre suivant : Lestures en the materia modica, conterning the natural history of drugs, etc.; Edinabeurg, en 2 vol. in-4°, 1770. Le docteur Mutis, heteniste, résidant à la Nouvelle-Grenade, a dédié à Alaton un nouveau genre de plantes sous le nom d'Alstonia, de la famille los Ottayacan

Baller, Bhilotheca botanica. — Sprengel, Historia of hirbaria. — Edinburgh Buoyclopadia. — Pulte-sy, Bistorical and biographical Shelches of the pro-ress of Balany in England, t. II. — Dayetti-Thomass, was in Biographic universalle.

ALOTON se Allores (William), pela salif des Etits-Unit; mort un 1400. E 1 quelque temps à Rome, et s'est fait remarque par ses tableaux de paysages. Il a aussi publié un ouvrage intitulé Hints to young Practioners in the study of Landscape-Painting; 1814,

Morgenblau, Macm. Kanell nbiatt, année 1867, p. 196. — Nagler, *Neuel* Etnetter-Lexicon. — Florille , Geschichte dor Malercy, vol. V.

ALSTORPH (Jean), antiquaire hollandais, né vers 1680 à Groningue, mort en 1719. Il étudia les langues anciennes et la jurisprudence à l'université de Harderwyk. On a de lui : 1º Dissertatio philologica de Lecticis; subjicitur de Lecticis veterum Diatriba; Amsterdam, 1704, in-12, avecfig.; - 2° Dissert. juridica de asylis; Gron., 1701, in-4°; -3° Conjectanea på lologica super nummo cuso in memoriam obsidionis et liberationis urbis Groninos an. 16701 Gron., 1719, in-4°; — 4° De Hastis veterum; Ameterdam, 1757, in-4°, figures. L'auteur mourut pendant l'impression de cet ouvrags, qui traite de l'origine, des usages et des différentes formes des piques.

Sax, Onemast. Morartem, t. V, p. 534

ALSTRUMBE (Jones), célèbre tadustriei suédois, naquit, le 7 janvier 1985, dans la patte vile d'Alingase en Vestgothie, de parents pauvres, et mourut le 2 juin 1761. Après avoir lutté longtemps avec courage contre le besoin, il se rendit à Londres , et s'y livra avec succès à des spéculations commerciales. La prospérité de l'Angleterre lui donna l'idée d'établir des manufactures dans son pays natal. La Suède, qui pendant plusieurs siècles s'était occupée priscipalement de la guerre, avait encore fait peu de progrès dans les arts industriels. Alstrœmer conçut le projet de diriger les efforts de ses compatriotes, et retourna dans sa patrie. En 1723, il demanda aux états du royaume

un privilége pour établir des manufactures dans sa ville natale. Cette ville devint le foyer d'une activité qui se répandit dans les autres parties de la Suède. Plusieurs voyages firent connaître au zélé patriote les inventions et les méthodes des Allemands , des Hollandais, des Flamands. Il s'entoura d'ouvriers habiles, rassembla des modèles, et publia des mémoires instructifs. En même temps il dirigealt avec un citoyen estimable, Nicolas Sahlgren, une maison de commerce à Gothenborg, où Il s'était fixé; il établissait des raffineries de sucre, il encourageait les entreprises de la compagnie des Indes et celle du Levant, et Il portait son attention sur le développement de l'économie rurale. Cette branche lui est redevable de plusieurs améliorations importantes. Il fit connaître les plantes utiles à la teinture, et contribua à étendre la culture des pommes de terre, nouvellement introduite en Suède. Il s'attacha surtout à persectionner l'éducation des bêtes à laine, en

faisant venir des moutons d'Espagne, d'Angleterre et d'Eydersted. Il introduisit même des chèvres d'Angora. Les fabriques de drap et d'autres ouvrages en laine prirent naissance, et occupèrent un grand nombre de bras. Elles forment encore maintenant la branche d'industrie manufacturière la plus fiorissante en Suède, produisant annuellement une valeur de trois millions, et dispensant la nation de recourir à l'étranger. Les autres manufactures, et en particulier celles de soie, ont en plus de peine à se

On a reproché à Alstroemer d'avoir méconnu, dans quelques-unes de ses entreprises, les circonstances locales, et de s'être laissé entraîner quelquesois par des idées plus brillantes que solides; mais ses intentions furent toujours patriotiques, et le résultat général de ses travaux a été très-important pour la prospérité de son pays. Le roi Frédéric lui donna le titre de coneiller du commerce, et le décora de l'ordre de l'Étoile polaire; Adolphe-Frédéric lui accorda des lettres de noblesse; l'Académie des sciences le recut parmi ses membres, et les états décrétèrent que son buste serait placé à la bourse de Stockholm. Ce buste porte pour inscription: Jonas Alstræmer, artium fabrilium in patria instaurator. Alstremer laissa une fortune considérable. Ses quatre fils, Claude, Patrick, Jean et Auguste, se distinguèrent par leurs talents et leur patriotisme. Les trois premiers furent membres de l'Académie des sciences de Stockholm. - Les principaux écrits d'Alstrœmer sont (en suédois) : Guide du berger, avec un appendice sur les pommes de terre; Stockholm, 1727, in-12; — Secrets de l'élève des moutons,

1/2/, III-12; — Secrets we a conventes moustons, ibid., 1773, in-8°; — Sur l'établissement des bergeries, ibid., 1759.

Kryer, Aminacise-Tal éfoer G. Alströmer. — Auri-villius, Catalogus bibliothèese Upsallensis, L. I, p. 22. — Hirsching, Historisch-Literarisches Handbuch, L. I, p. 20. — Catteau, dans la Biographie universalle. , ALSTROEMER (Clas ou Claude), botaniste suédois, fils du précédent, né le 9 août 1736 à Alingsas, mort à Gasewadsholm le 5 mars 1796. Il parcourut diverses contrées de l'Europe, en commençant par l'Espagne, où il recueillit des plantes qu'il envoya à Linné, son maître; celuici, en les classant dans son Species Plantarum, cite son élève. En débarquant à Cadix, Alstrœmer vit chez le consul de Suède les fleurs d'une plante originaire du Pérou : frappé de sa beauté, il en demanda et en obtint des graines, qu'il envoya tout de suite à Linné. Elles prospérèrent, et bientôt furent généralement cultivées sous le nom de lis d'Alstræmer ou des Incas; Linné confirma cette dénomination, en nommant Alstræmeria le genre que cette première espèce. l'avait engagé à établir dans la famille des amaryllidées. Claude Alstrœmer s'est occupé de diverses parties de l'agriculture et de l'histoire naturelle, et il a donné la description du babian, espèce de singe (simia Mammon), dans

les Mémoires de l'Académie de Stockholm-1766. Le résultat de ses observations en Espaso (Tal om den finulinga farafveln) a été publié dans le même recueil; Stockholm, 1770.

Dubb, Aminnelse-Tal Efoer Clas Alströmer, Stochholm, 1786, in-8°. — Wickstreem, Conspectus literature botanica in Succia.

\*ALT ou ALTZIUS (*Élias*), peintre alemand, vivait à Tubingue dans la seconde moitié du seizième siècle. On a de lui une série de portraits des professeurs de l'université de Tubingue, gravés sur bois, et publiés sous le titre: *Imagines Professorum Tubingensium*; Tub., 1595, in-4°.

Möhsen, Verzeichnics einer Sammiung von Bildnissen berähmter Aerzie.— Hagier, Neues Aligem. Künstler-Lexicon.

ALT (François-Joseph-Nicolas, baron n'), historien suisse, né à Fribourg en 1689, mort le 17 février 1771. D'abord militaire au service d'Autriche en 1718, il rentra hientot dans ses foyers, et devint avoyer de son canton. H a publié une Histoire de la Suisse en dix volumes in-8°; Fribourg, 1750 à 1753. Zurlauben apprécie ainsi cet ouvrage: « L'entreprise de M. le baron « d'Alt mériterait de plus grands éloges, si, indé« pendamment des fautes trop multipliées contre « la langue française, il avait appuyé les faits de son Histoire sur des preuves et sur une « saine critique; s'il avait retranché les faits « étrangers à l'histoire de la Suisse, qui remplis-

« sent une grande partie de son ouvrage; s'il avait « mieux fait connaître le gouvernement de la « Suisse, et plus exactement décrit la topographie « de quelques cantons; enfin, s'il avait passé sous « silence les événements incompatibles avec le « plan d'une histoire générale, et s'il n'avait pas

« épousé avec trop de chaleur la cause des can-« tons catholiques. »

Zorlauben, Histoire militaire de la Suisse, VIII, 388.

— Haller, Bibl. der Schweiz. Geschichte, t. IV.

ALTANI, famille noble du Friori, dont les membres étaient d'abord comtes de San-Vito, puis comtes de Salvarolo. Les plus célèbres sont :

Antoine all'ANI, prélat et diplomate italien, mort en 1450. Il fut employé par le pape Engène IV dans plusieurs affaires importantes, notamment en qualité de nonce au concile de Bâle. Deux nouvelles nonciatures, l'une en Écosse auprès du roi Jacques I<sup>es</sup>, l'antre en Angleterre en 1437, lui furent confiées par le même pontife, qui, de plus, lui donna l'évêché l'Urbin. Nicolas V, successeur d'Eugène, envoya aussi Altani, en qualité de nonce, en Espagne, pour y négocier le mariage de l'empereur frédéric III et d'Éléonre, infante de Portugal. Il se préparait à revenir à Rome, lorsqu'il mourut à Barcelone, après plus de vingt ans de lervices et de travanx.

Liruti, Histoire des hommes de lettres du Prioni, L. II, p. 304, édit. de Venise, 1762.

Antoine ALTANI, le jeune, poëte italien, né en 1505 à Salvarolo, mort en 1570. Après avoir fait ses études à Padoue, il revisit dans

Mint painthiness, Nové à l'étude l'Agline, à lequelle il joignait celle est, livre à l'étude l de la poésie latine et italienne. Balthazar Altani, son neveu, avait recueilli ses poésies en un gros me, qui n'a jamais été imprimé. Il a apriem depuis au savant Apostolo Zéno, qui le a, en mourant, avec tous ses livres, aux nicains réformés de Venise.

. Lireti, Histoire des hommes de lettres du Prie

Henri ALTANI, surnommé le Vecchio (l'ainé), ête dramatique, mort en 1648, a composé pluurs tragédies (l'Americo, la Prigioniera, etc.) edites.

Henri ALTANI, surnommé il Giovane (le mme), né en 1653, mort en 1738, a publié histoire de sa famille sous le titre : *Memorie* **de' signori** Altani, conti di Salvarolo, 1717.

Macantielli, Scrittori d'Italia, — Tirabeschi. — Cala, Rasolis di opuscoi scientifici e filologici, 1782. — C nhesi. Seria della velgar poesia, t. l., 171; v. 181. — m**isto, Della storia e** della ragione d'agni poesia ,

\*ALTAPULES (Hobaisch), médecin juif, dont neus avons un recueil d'aphorismes parmi nscrits de la bibliothèque Bodléienne d'Oxford. On ignore la date de sa naissance et de sa mort. Son recueil, écrit en arabe avec des caractères hébreux, porte la date de l'an du mende 5296 (1535 de J.-C.).

Urus, Catalog. mss. oriental. bibl. Bodislan.

ALTARDIEMAN, c'est-à-dire Interprète (Sallam), voyageur arabe, vivait vers le milieu da neuvième siècle. Il fut chargé par le khalife Vatek-Billah d'aller explorer les régions sies an nord du Volga, de la mer Caspienne et du Yaxarte, limites qui n'avaient pas encore été dépassées par les expéditions musulnes. Sa mission avait surtout pour objet de rechercher les peuples de Gog et de Magog, dont il est parlé à la fois dans la Bible et dans le Coran. Altardjeman se rendit en Arménie et n Géorgie; il traversa le Caucase, visita les Khozars, qui, à cette époque, formaient un État florissant; tourna la mer Caspienne; et, s'avançant vers l'Oural et l'Altai, il eu occasion de traverser des contrées qui n'ont été emplorées que dans les temps modernes. Il revint en Mésopotamie, par la Bokharie et le Khoras-sen. La relation de ce voyageur nous a été sservée par Édrisi et par d'autres auteurs, cureusement elle est surchargée de récits Abuleux, et, dès son origine, elle excita l'incrédulité des musulmans eux-mêmes.

M. Reimad, *Géographie d'Aboulféda*, t. I, *Introduc-*on. — Bérisi, *Géographie*, trad. de M. Amédéc Jaubert<u>;</u> mon. — Karısı, 66 Paris, 2 vol. in-i\*.

"ALTABOCHE (Marie-Michel), littérateur s, né le 18 avril 1811 à Issoire, départet du Puy-de-Dôme, où il fit ses études au ga communal, est fils d'un avocat distingué qui le destinait au barreau. La vocation littéraire du jeune étudiant et les événements de 1830 en déciderent autrement. Il vint à Paris peu de

temps après in réveletien de juillet, et ab donne l'étude du dreit pour se jeter dans le je malieure es le lour-

Le Courrier des Électeurs, et plus tard les Communes, la Révolution de 1830, le Diable boiteux fondé par le colonel Lennox, la Tribune, le Populaire, le Journal du Peuple, la Caricature, le National et le Commerce, le Courrier français et le Siècle (ces trois derniers pour le feuilleton), le comptèrent succes-sivement au nombre de leurs collaborateurs, jusqu'en 1834, époque à laquelle il entra au Charivari, qu'il avait contribué à fonder (et que di-rigeait alors Louis Desnoyers), mais dont il prit bientôt la rédaction en chef, qu'il a exercée sans interruption, avec un esprit toujours plein d'originalité et une verve inépuisable, jusqu'au 24 février 1848. Ce journal plaisant, dont la dépense quotidienne de causticité gaspillerait e quelques mois les trésors d'une imagination richement dotée, vécut durant quatorze années des spirituelles saillies et des mordantes épigrammes d'Altaroche, sans absorber l'exubérance de ce génie railleur, qui ouvrit même d'autres issues à son intarissable fécondité.

C'est ainsi qu'en debors de sa tâche de chaque jour, il produisit en 1834, dans Paris révolutionnaire, une étude historique remarquable, intitulée Peste contre peste; et, dans Paris au dix-neuvième siècle, des études de morurs, l'Avoué de Paris et les Commissaires de police ; - en 1835, un petit volume de Chansons politiques (in-18), qui dut au mordant de ses cou-plets l'honneur d'une seconde édition bien vite épuisée; — en 1836, un second volume de Chansons politiques (in-32), qui eut trois éditions; — une comédie-vaudeville en un acte, Lestocq, ou le Retour de Sibérie, représentée sur le théstre de la Porte-Saint-Martin le 14 août, sous le pseudonyme de Dupuy, et en collaboration avec f. Laurencin (Chapelle) (grand in-8°, à 2 col.; Paris, 1836); — en 1837, des Contes démocratiques (Paris, in-32), dont plusieurs avaient déjà paru dans divers journaux, et qui obtinrent trois éditions successives; — en 1838, les Aventures de Victor Augerol, ouvrage en deux volumes in-8°, bourré d'aventures à la Faublas, dont le but est peut-être moral, mais dont la lecture serait assurément pernicieuse pour des imaginations irréfléchies; -- enfin la *Réforme* et la *Ré*volution (Paris, 1841, 1 vol. in-32), deux études historiques, l'une sur le pape Alexandre VI et les Borgia, l'autre sur Louis XV et sa cour, avec cette épigraphe, qui révèle l'esprit de l'œuvre et la pensée de l'auteur : « La réforme est née « des fautes, des abus, des vices et des excès « de la papauté; la révolution est née des sautes, « des abus, des vices, des excès et des crimes

« de la monarchie. »

M. Altaroche fut aussi l'un des auteurs du Dictionnaire politique, dirigé par Garnier-Pagès jeune, et l'un des collaborateurs de l'Alma-

Little war to

Il a pris part à la fondation de la Société des gens de lettres, au comité de laquelle il a été éln quatorze fois; et il était, en 1847, secrétaire du comité de l'association du Mont-Carmel, formée pour protéger les chrétiens d'Orient.

En 1848, nommé commissaire du geuvernement provisoire pour le département du Puy-de-Dôme, son pays natal, il se porta candidat sun élections du 23 avril, et fut élu le premier de la liste, et à la presque unanimité, par cent enne mille suffrages. Sur les questions de principes soumises aux scrutins de la constituante, M. Altaroche vota constamment avec la droite. Il n'obtint pas de neuveau mandat pour l'assemblée législative.

En 1850, le 21 août, il remplaça M. Beenge dans la direction du second Théâtre-Français (Odéon), qu'il a conservée depuis lors, et dent la possession, longtemps contestée par son prédécesseur, vient de lui être confirmée par un atrêt du nouveau conseil d'État.

En résumé, l'ensemble des productions de M. Altaroche dénote une imagination riche, active, capricieuse, qui bomdit sans frein dans les champs de la fantaisie, improvise toujeurs, et ne travaille presque jamais. Les exigences de la critique quothèlenne ent d'abord éveillé puis entretenu en lui une surexcitation de génie propre à enfanter, à l'heure dite; de charmantes créations qu'une conception plus lente eut peut-être rendues viàbles, mais que le vent emporte avec la feuille du jour; la promptitude d'éclosion a fait de ses œuvres de brillantes éphémères. M. Altaroche enfin a trop de facilité pour être jamais un littérateur sérieux, et trop de maliéabilité pour résister lengtemps aux pressions de parti. Ce n'est ai un grand écrivain, ni un homme politique; c'est un homme d'esprit.

J.-F. Duerrony (de Caen). Quérard, la France littéraire, complément.

ALTDONFIRA (Albert); peistre allemand, né à Aitdorf, près de Landsitut, en Bavière, en 1488, mert à Ratisbonne en 1578, élève d'Albert Dürer; il était à la fois peintre et graveur, et prit le nom de sa ville nataie, qu'il ne faut pas confusdre avec Altorf, dans le canton d'Uri. On le consuit en France sous le nom du Petit Albert. Parmi ses peintures on distingue la Victoire d'Alexandre sur Davius, su musée de Schleissheim, et la Naissance du Sauceur, à la galerie impériale de Vienne. Bartsch indique de cet artiste quatre-vingt-seize gravures sur acter, et soixante-trois sur bois. [Enc. des g. du m.]

Héineken, Dictionnaire des artistes.— Strutt, Dictiopary of engravers. — Bartsch, le Peintre graveur.

ALTEN (Charles-Auguste, comte de), général hanovrien, né le 20 octobre 1764, mort le 20 avril 1840. Il entra fort jeune dans le service militaire, se distingua en Espagne sous le due

de Wellington, qu'il side plus tand à la littiffe de Waterloe, et fut longtemps ministre de la guerre du roi de Hannovre.

Conversation-Lexicon.

ALTENEETM. Voyez Soumer (Gubriolic).

\*ALTERSTREE on ALTERSTREE (Just); théologies allemend entholique, vivait dans première moitié du séisième sième. A fint quique temps professour à Tabingne; et à public Feonbulariem scoum que in aparthus grammatiorum plurimorum consincatur; This 1908, in-4°; Hagenau, 1912 et 1915, in-4°; \*\*Condulariem theologicum; Hagenau, 1917; in-fol.; \*\*—Commentarius in Meuris Bebelle Triumphum Veneris; Birasbuurg, 1915, in-4°; \*\*—Ars Epistolandi; Hagenau, 1912, in-4°.

Hocher, Allgemeite's Coltherton-District, L. M., etc. le Supplement d'Adetung. — Brach et Grubes, Allgemeite Encyclopadie.

\* ALTERSTEIN (le haren Charles Stein 17), ministre d'État prussien, no le 7 éclobre 1770 à Anspach, mort à Berlin le 14 mai 1849. Il la jurisprudence à Erlangen et entre dans les af-faires en 1790 , sous l'administration du prince de Hardenberg, qui l'appela à Berlin. Il avi promptement, et fet nommé en 1806 comes privé des finances. Pendant la guerre de 1 prive des mannes, remagns as general il il suivit la cour à Komigaberg, où il se fit re quer par une grande activité. Après la pa Tilait, il cancourut avec zèle et falant à la re nisation du royaume de Pruise. Altensie leppa dans cette circonstance, non s qualités d'un homme très-versé ( faires administratives, mais encore sages et profondes d'un philosoph se mettre à la hauteur de son siècle. wissamment contribué à l'introduci breuses améliorations et à la si grand nombre d'abus. Il insista su doption du principe de l'égalité de devant la loi, et sur l'abolition des ut devant la loi, et sur l'abolition des pit la noblesse. Après le retour de la equi Altenstein fut successivement charge d fonctions administratives; il cut in part à la fondation de l'université de n 1809, et devint à cette époque m finances. Lorsque Hardenberg reprit la suprême des affaires, Altenstein s'en éle vécut dans la retraite jusqu'en 1813, nommé gouverneur de la Silésie. En 181 accompagna le chancelier à Paris, et tout ce qui avait rapport aux réclame la Prusse. La même année, il fut nome bre de la commission chargée de détermi limites des possessions prussiennes en We halie et dans les provinces rhénence. En 4817, il fut appelé au ministère des cultes, de l'I tion publique et des affaires médicales. C'est s tout dans ce poste important qu'il a re a pays les plus éminents servicus. Protecte éclaire des lettres et des sciences, c'est sous a direction qu'a été fondée l'université de l

smooup de gymnases furent ouverts ou sisés, et que d'utiles réformes ont été inte dans diverses branches de l'instruction se. Il régla aussi les rapports de l'Egise que, dans les provinces nouvellement acages le gouvernement central. Aitenstein 1: fins plus zélés partisans du célèbre phisitante. [Enc. des g. du m.]

tille Staatsmänner, 1, 11 et IV. — New Jahrlie Philologie und Paedagogik, XXIX, p. 200. Geschichte Deutschlands von 1800-1830.

i (*François-Charles*), savant jésuite d, né à Engelsberg, en Silésie, en 1749, Mane le 29 mars 1804, professeur de cque au gymnase de Sainte-Anne à s'occupa particulièrement de philoloèse. Il a publié un très-grand nombre ations ou articles insérés dans les Mede Paulus, et Aligem. Litterat. i,de Leipzig. On en trouve dans l'Alsavante de J.-G. Meusel. Les prinviages sont : 1 \* Novum Testamentum, gem Vindobonensem græce expresrietatem lectionis addidit F.-C. Alesor gymnasii Vindob., t. I, 1786; , in-8°: cette édition a pour base le nne; — 2º une traduction allemande **Riographie classique** d'Édouard Hars des notes ; Vienne , 1778, in-8° ; riantes qu'il a tirées des manuscrits lothèque impériale, et dont il a endéditions qu'il a données de Cicéron, ecad. Tusc., De Fin. et de Fato (1786, Mucrèce, De Rerum Natura (1787, mère , *Ilias* ( t. I, 1789, in-8°, t. II ), t et min. Poem. (1794); — 4° quelmes de Platon, 1784, in-8°; — 5° Thucy-, in-8°); — 6° la Chronique de George on Phrantzes, grand logotèthe de Li Vicane, 1796, in-fol.; — 7° une Noin Littérature géorgienne (en alle-time gravure, Vienne, 1798, in-8°). Mikris aus dem Orden der Jesuiten, p. 192. — Ederatur-Zeitung, 1901. — Intelligensbiatt,

MER (André), connu austi sous le aldo Sphyra ou de Andreas Brenaé en 1498 à Brentz, près de Gun-en Souabe, mort à Anspach vers t pasteur luthérien à Nuremberg et à in II prit une part active à la cause de né, et fut consulté dans les controverses sa de l'époque ; il assista , en 1527 et colloque tenu à Berne, sur le mode de e du Christ dans la sainte cène. Il a \*\* P Diallage, sive conciliatio locorum **TS qui prima facie inter se pugnare** r, centuriis II; Nuremberg, 1528, in-8°; volta in Tacitum, de Situ et Me mmanorum; Nuremberg, 1529, in-4°, t dans le Germanicarum Rerum vois Chronographi de Simon Scharil, t. L. La vie d'Althamer dans Historia monasteris Esal, de Arn. Belleastad, 1740. — Le Dict. de Bayle et l'Histoire du Luthéranisme, par Seckéndorf.

\*ALTERN (Bhan ou Jean), introducteur de la garance en France, né en Perse en 1711, mort en 1774. Le luxe et l'opulence entourèrent son berceau et les premières années de sa vie. Fils d'un gouverneur de province, il put rêver le plus brillant avenir, et se promettre de succéder aux dignités de son père, qui avait représenté son souverain à la cour de Joseph Ier. L'usurpation de Thamas-Kouli-Khan vint bouleverser l'empire persan, et renverser la fortune de la famille Althen : elle fut massacrée , hormis Khan ou Jean , qui par la suite échappa à la proscription; mais ce fut pour tomber aux mains d'une horde arabe qui, sans pitié pour son âge, le vendit comme esciave. Il fut conduit en Anatolie, et, pendant quatorze ans, il travailla à l'exploitation de la garance et du ceton; mais la dure condition de l'esclavage ne put abattre son courage, ni arracher à son eccur les seuvenirs du passé, l'espoir d'un meilleur avenir. Doué de ce caractère persévérant, de cette énergie récile que les obstacles excitent, il parvint à fuir la demeure de son mattre, et se réfugia à Smyrne, auprès du consul français. Là il fut mis en relation avec l'ambassadeur de France auprès de la Porte; l'ambassadeur écrivit à la cour de Versailles, et Jean Althen s'embarqua sur un navire qui faisait vollé pour Marseille. Il emporta avec lui de quoi payer largement l'hospitalité de la France : dans son modeste hagage, il avait caché de la graine de garance, ravie au sol de Smyrne. En aglesant ainsi, il jouait sa tête : l'exportation de cette précionse graine était punie de mort. La fortune le favorisa : il échappa à toutes les recherches d'un pouvoir ombrageux et despotique. Mais, arrivé à Marseille, il ne rencontra aucun appul dans cette cité; le manque d'argent l'empécha de partir pour Versailles, où les recommandations de l'ambassadeur étaient déjà oubliées.

Le Person ne se découragea point : il savait ce que peut une volonté énergique; il attendit tout de ses efforts et du temps. Il fatigus les agents du pouvoir de constantes sollicitations. Le hasard le servit mieux que toutes ses démarches auprès de l'autorité. Il était jeune et besu; une jeune fille de Marseille remarqua l'étranger : elle devint son épouse, et lui apporta une dot de vingt mille écus. Personne à Marseille ne s'étuena d'un mariage dont les exemples se reproduisaient fréquemment : d'ailleurs, Althen embrassa la religion catholique.

Il se rendit alors à Verssilles; la correspondance de l'ambassadeur et du consul, qu'il invoqua, lui ouvrit l'accès des saions ministériels : il obtint même une audience de Louis XV. Cette sudience dura deux heures, et le langage judiéleux du Persan frappa vivement l'esprit du rot, qui ne manquait pas de justesse et de pésituation. Althen rejut la mission qu'il sellicie tait. Il voulait introduire un nouveau système de culture et de fabrication de la soie. Il établit son exploitation auprès de Montpellier; mais les préjugés des populations ignorantes ou prévenues entravèrent ses efforts; Louis XV l'oublia; le gouvernement, absorbé par de graves intérêts, ne lui transmit aucun secours pécuniaire. Althen dévora en infructueux essais le patrimoine de sa femme. Il écrivit, il sollicita, il fit plusieurs vovages à Versailles : on le repoussa constamment.

Il retourna à Marseille. Dans ses différents voyages, il avait traversé plusieurs fois le comtat Venaissin ; la nature du sol l'avait frappé par son analogie avec le sol de Smyrne et de l'Anatolie : même température, même climat. Il pensa que la garance réussirait merveilleusement dans le Comtat. Avec cette promptitude qu'il apportait à toutes ses décisions, il vint, après avoir réalisé les débris de sa fortune , à Avignon , dont le territoire faisait alors partie des États de l'Église. Il y rencontra un puissant patronage dans madame de Clausenette, qui l'autorisa à tenter un premier essai sur une de ses terres. La garance réussit, et en 1762 le marquis de Seytre-Caumont donna l'hospitalité à la famille Althen. De 1762 à 1774, le Persan résida dans une petite maison qu'il tenait des bontés de son protecteur.

En 1765, un autre essai de culture de garance fut tenté sur la rive gauche du Rhône, dans une terre de M. de Caumont : cet essai rénssit, mais les débouchés n'existaient pas encore. Il fallait qu'Avignon et le comtat Venaissin fussent réunis à la France; il fallait l'immense essor de l'industrie du coton, résultat du blocus conti-nental; il fallait le développement de toutes les manufactures; il fallait enfin le concours de ces diverses circonstances pour que le département de Vaucluse récoltat, année commune, vingt millions de francs de garance, valeur agricole, sans compter les bénéfices de trituration et de commission qu'en tire le commerce. Un fait suffira pour caractériser l'immense service rendu au Comtat par Althen: Tout le territoire de la commune de Monteux, arrondissement de Carpentras, a depuis centuplé de valeur. Il y a cinquante ans, on jouait aux dés, on échaneait contre un diner un carré de terre qui constitue aujourd'hui la fortune d'une famille. Ces résultats, Althen put les pressentir pendant qu'il s'éteignait dans un état voisin de l'indigence. Il mourut à Caumont, laissant une fille unique qui mourut pauvre comme son père.

« Je me souviens confusément, ajoute M. Alphonse Rostoul, d'avoir vu cette infortunée. Elle était grande et maigre; elle portait sur toute sa personne l'empreinte de la souffrance et de la dignité. Des travaux de couture suffisaient à peine à ses besoins. Elle fatigua de ses sollicitations nos gouvernements successifs, puis elle mourut aussi de misère. C'est toujours avec des larmes que j'ai lu ces quelques lignes qu'elle adressait aux habitants du Comtat, dans une supplique qui ne fut pas entendue :

« Une femme infortunée gémit parmi vous « dans l'oubli le plus profond et dans la mi

« la plus grande, et vous jouissez en paix des « bienfaits que le ciel daigna répandre sur vous

« par la main de son père. La fille de celui qu

par son industrie, vous affranchit de l'en du besoin en vous apprenant à fertilieer à champs les plus stériles, sa fille, dis-je, las

en ce jour dans une triste servitude, et g

à peine un pain qu'elle humecte de ses lar

« Cependant, dans sa douleur, à qui doit-ci « adresser ses prières? Déjà vingt fois elle a fi « parvenir une voix plaintive jusqu'sux orei

des grands et des princes, et tous l'out ou

« bliée; mais il lui vient une pensée qui la so

« tient et la console : c'est que vous ignores ses « maux... Elle veut vous les apprendre, certain

« dans la simplicité de son cœur, que veus ne « pourrez les entendre sans vouloir y porter as

moins quelques faibles remèdes... »

Enfin, en 1821, le conseil général de Vau-ciuse se souvint d'Althen, et, pour acquitter la dette de la reconnaissance, vota une tablette d marbre avec cette inscription, qui fut placée dan le musée Calvet, à avignon :

A Jean Althen,

Permu, micr cultivaleur de la garan Introducteur et premier cultivateur Dans le territoire d'Avign Sous les auspices de M. le marquis de Caussont; en M. DCC, LXV; Le conseil général de Vauch M. DCCC. XXI.

Le jour où l'on possit cette tablette de marbre. la fille de Jean Althen mourait à l'hôpital.

Alphonse Rostoul, dans *Portroits et Mistoires dés* commes utiles, publiés par la Société Montyon, t. II,

\*ALTMOF (Louis-Christophe), médecia allemand, né à Detmold en 1758, mort en 1832. Il étudia à Halle et à Goettingue, et s'établit e 1801 à Dresde, où il devint médecin du roi de Saxe. On a de lui : Observationes de febre pe techiali, Diss. inaug.; Goetting., 1784, in-8; Praktische Bemerkungen über einige Arsneymittel; ibid., 1791, in-8° (cheervalieus de matière médicale, principalement sur le mercure, l'arsenic et la douce-amère); - Programma de efficacia terræ ponde**rosæ salitæ ;** ibid., 1794, in-4•; — Comm. de cautelis qu busdam in corporis motitatione hand negli gendis; Wetzlar, 1788, in-80; - traduction allemande de S. Gallini Saggio d'Osserv., Beril 1794, et de J-.A. Murray, Apparatus medicam num; 5 vol. in-8°, Goetting., 1792.

Callisen, Medic. Schriftsteller · Lexico ALTHORP (lord). Voy. SPENCER.

ALTHUSEN OU ALTHUSIUS (Jean), colibre jurisconsulte hollandais , né en 1557 à Emd dans l'Ostfrieslande, ou, selon quelques-uns, à Diedershausen, dans le comté de Wittgenstein-Berlebourg, mort à Emden en 1638. Il de

à l'université de Bâle, et devint, vers 1590, professeur de droit à Herborn. Il refusa une chaire à l'université de Leyde, fut élu, en 1604, dic de la ville d'Emden, et prit une part acive aux démôlés de cette ville avec les countes slandals Eunon III, Rudolphe Christian, et Ulric II. Il désendait les libertés civiles et relimes avec un talent remarquable, qui lui fit nt d'admirateurs que d'emnemis. Il s'élevait svec force contre les procès de sorcellerie, alors très-communs en Allemagne. Par ses prins politiques, il devança son siècle. Démose ardent, il soutenait que les rois ne sont que magistrats (omnes reges nihil aliud esse n magistratus); que toute souveraineté réide de droit dans le peuple seul (summam reiublicas cujusvis jure esse penes solum poplesse); enfin qu'il est permis de déposer un oi et de lui ôter même la vie, dans le cas où il n'y aurait pas d'autre remède. Ces principes, que la révolution française devait, deux siècles après , mettre en pratique, furent alors vivement applandis par les uns, et violemment attaqués er les antres. Au nombre des adversaires d'Alins on remarque les jurisconsultes Conring, Gretius, Ziegler, Boehmer, et le chancelier ost-frieslandais Brenneisen. — Ses écrits les plus Importants out pour titres : 1º Jurisprudentiæ Romanz methodice digestz libri II; Bale, 1586 et 1589, in-8°; Herborn, 1592 et 1599, in-8°; 2º Civilis conversationis libri II; Hanovre, 1601 et 1611, in-8°; — 3° Dicæologicæ libri III, totum et universum jus, quo utimur, methodice complectentes; cum parallelis hujus et Judaici juris, tabulisque insertis, atque indice triplici; Herborn, 1617, in-4\*, et 1649, in-4°; Francf., 1618, in-4°; — 4° Politica methodics digesta, cum oratione panegyrica de necessitate, utilitate et antiquitate scholarum ; Herborn, 1603, in-8°; Groningue, 1610, in-4°; Leyde, 1643, in-12; Amsterdam, 1651, in-12. C'est dans ces derniers ouvrages qu'Alos expose les principes que nous venons de

Bayis, Bictionnaire historique. — Brenneisen, Ostfrioslachs Bittorie; Aurich, 1730, t. 1. lib. VII, p. 106. — Tjaden, Galehries Ostfriesland, t. 11, p. 279.

\*ALTICMENTO ou ALDIGIERI DA ZEVIO, peintre italien, vivait à Vérone dans la seconde motifé du quatorzième siècie. Il décora plusieurs palais de sa ville natale, et on cite de lui les portraits de plusieurs hommes éminents, entre autres celui de Pétrarque. Son style ressemble à celui de Giotto.

Veneri, Pite de pittori. — Lanzi, Storia pittorica della Italia.

ALTICOREI (Lourent), jésuite italien, né à Cortone, d'une illustre famille, le 25 mars 1689, mort en 1777 à Rome, où il avait demeuré plusieurs années. Son principal ouvrage est une Semme de saint Augustin, Rome, 1761, 6 vol. in-4°. On a sussi de lui différentes dissertations sur les anciens et les nouveeux Manichéens;

sur les mensonges et les erreurs d'Isaac Beausobre, dans son Histoire critique des Manichéens et du manichéisme, etc.

Mazzucheili, Scrittori d'Italia. — Ginguenc.

ALTICOZZI (Renaud-Angellieri), patrice de Cortone, publia en 1749, à Florence, l'Epidicus, comédie de Plaute, traduite en vers libres (sciolti), avec le texte latin, et quelques notes du prieur Gaetano Antinori, in-4°.

Argellati , Bibliotecs degli volgarizzatori, vol. V. édit. de Milan, 1767.

ALTILIUS ou ALTILIO (Gabriel), poëte italien, né, dans la première moitié du quinzième siècle, à la Basilicate, dans le royaume de Naples, mort, selon Ughelli, en 1484, et, selon Mazzuchelli, vers 1501. Il fit ses études à Naples, y fixa sa demeure, et eut pour amis Pontanus, Sannazar, et tous les gens de lettres célèbres qui y florissaient alors. Il fut précepteur du prince Ferdinand, qui devint roi en 1495, par la démission de son père Alfonse II. Altilius fut nommé, par Sixte IV, évêque de Pa-licastro vers 1489. Il n'a laissé qu'un petit nombre de vers, mais qui ont suffi pour lui faire une grande réputation. Sa pièce la plus célèbre est l'épithalame qu'il fit pour le mariage d'Isabelle d'Aragon, fille du roi Alfonse II, avec Jean Galéas Sforce, duc de Milan. Il fut imprimé, avec cinq autres morceaux moins considérables du même auteur, dans le recueil des poésies latines de Sannazar et de quelques autres poëtes, à Venise, chez les Akie, 1533, in-8°. L'épithalame seul fut inséré, depuis, dans les Carmina illustrium poetarum Italorum, de Toscano, et dans les Deliciæ poetarum Italorum, etc., de Gruter; on le retrouve, avec ses autres pièces, dans les belles éditions de Sannazar données par Comino en 1719, 1731, 1751, et dans celle de Venise, 1752. Jules-César Scaliger, qui n'était pas prodigue d'éloges, loue beaucoup cet épithalame ( Poetic., lib. IV ). Giraldi, Sannazar et Pontanus ont comparé l'auteur aux poëtes anciens : le dernier lui a dédié son traité de Magnificentia; Sannazar a composé son épitaphe, rapportée par Ughelli dans l'Italia sacra, vol. VII, et qui n'est point dans les œuvres de ce poëte.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — P. Jove, Elogia Virorum literis illustrium, ed. Basil., 1877, p. 206. — Gyraldus, De poetts suorum temporum, dialogus I. —
Ughelli, Italia secra, t. VII., p. 864, éd. de Venise, 1717-22.

ALTING / Hanni Alexandria.

ALTING (Henri), théologien réformé, né à Embden le 17 février 1583, mort le 25 août 1644. Il étudia à Groningue, devint précepteur du prince électoral palatin, puis directeur du collége de la Sapience à Heidelberg, et signala son éloquence et son savoir au synode de Dordrecht, où il était député de la part du Palatinat, après la prise d'Heidelberg par le général Tilly en 1622. Alting faillit y perdre la vie. Comme il gagnaté précipitamment la maison du chancelier, pour se déroher à la fareur de la soldatesque, un lieu-

tenant-colonel l'arréta, en lui disant : « Cette hache a fait périr aujourd'hui dix hommes; le docteur Alting serait bientôt le onzième, si je savais où il est... » Alting échappa en lui disant qu'il était régent du collége de la Sapience. Il eccupa ensuite la chaire de théologie à Groningue, jusqu'à sa mort. Alting fut un des coopérateurs de la traduction hollandaise de la Bible. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels on cite : 1° Historia ecclestastica Palatina; Ameterdam, 1644, in-4°; — 2° Theologia historica; ibid., in-4°, 1646; — 3° Explicatio catechesis Palatina; ibid., 1646.

Bayle, Dictionnaire critique. — Biographical Dictionary. — Néselt, Annoisung zur Kenntniss der begten Bücher in allen Theilen der Theologie.

ALTING (Jacques), fils du précédent, professeur d'hébreu et ensuite de théologie dans l'université de Groningue, naquit à Heidelberg le 27 septembre 1618, et mourut le 20 août 1679. Il eut de vives disputes avec le ministre Samuel des Marêts, théologien qui ramenait tout à la scolastique, et ne pouvait souffrir ceux qui saisaient de l'Écriture et des Pères la règle de la théologie. Ses ouvrages ont été publiés par Balthasar Becker à Amsterdam, en 5 volumes in-fol., 1687. On a publié séparement: 1° Hebrasorum Respublica scholastica; Amsterd., 1652, ip-12. On voit par ses commentaires sur la Bible, sa grammaire syro-chaldaïque, et son traité de ponctuation massorétique, qu'Alting était surtout versé dans la littérature des Hébreux et dans les sciences des rabbins. Ses ennemis disaient « qu'il ne différait d'un juif que par le prépuce; » encore regrettait-il beaucoup de n'étre pas circoncis.

B. Bocker, Fie g'Atting, dans le tome I de ses (Ruyres,
— Eichhorn, Sprachenkunde. — Gessenius, Geschichte
der Hebräisehen Sprache.

ALTING (*Menso*), théologien hollandais, né en 1541 à Fléda, dans l'Ost-Frise, mort à Emden, en 1617, pasteur et président du consistère à Emdem; il a écrit des ouvrages de controverse contre Jean Ligorius et Æg. Hunnius. Christophe Sax, Onemast., t. V. p. 184.

ALTING (Menso), géographe hollandais, né en 1636, mort en 1713. Il fut hourgmestre de Groningue, et publia: 1º Notitia Germaniæ inferioris; Amsterdam, 1697, in-fol.; — 2º Descriptio Frisiæ inter Scaldis portum veterem et Amisiam; ib., 1701, in-fol. Son Commentarius in tabulam Peuttingeri est resté inachevé. Le dernier a souvent changé de propriétaire depuis la mort de l'auteur.

Christophe Sax, Onomest., part. I, p. tee, et part. V, p. tes.

ALTISSIMO, poste italien de la fin du quinzième siècle. Selon Crescimbeni, il s'appelait Christophe; il était de Florence, et reçut, à cause de son mérite, la couronne poétique, avec le surnom d'Altissimo. Le Quadrio croit qu'Altissimo était son nom de famille, qu'il avait pour préson Ange, et qu'il était puètre. C'était un improvisateur célèbre dans son temps, dent les vers furent quelquefois recueillis et imprimés. Il vivait encore en 1514; il a laissé une traduction en octaves du premier livre du fameux reman intitulé i Reali di Francia, qui fut imprimé à Venise, 1534, in-4°. C'est tout ce qui nous reste de ses vers : ils suffisent pour faire voir que l'Altissimo était un fort mauvais poste.

Vasari, Pite de' Pitteri, etc. — Lanzi, Steria pitteries. — Inguirami. Description de l'impériul et rapal painte Pitti. — Ginguené, Hist. litt. de l'Italia.

\*ALTISSIMO (Cristophano dell'), peinire florentin, vivait vers le milieu du seizième siècle. On a de lui un grand nombre de portraits estimés à la galerie de Florence.

Vasari, Pite de' Pittori. — Lanzi, Staria pittorica.

ALTMANN (Jean-George), savant allemand, né en 1697 à Zofingue, ville de l'Argovie, et mort en 1756, curé d'Inns, village du canton de Berne. Il fut pendant quelque temps professeur de morale et de langue grecque à Berne, et a publié un grand nombre de mémoires concernant la géographie, l'histoire et les antiquités de la Suisse. Il a rédigé avec Breitinger le resuell initiulé Tempe Helvetice; Zurich, 1735-43, é vol. in-8°. On a encora de lui Melemants philolog. critica, 3 vol. in-4°, 1753, et une Description des glaciers de l'Heluctie; Zurich, 1751-53, fig. (en allemand).

Brach et Gruber, Encyclopedie allemande

\*ALTOBELLO, nom de deux peintres italiens:
Pun, François-Antonio, du dix-septième siècle,
a laissé quelques tableaux d'église, ou le progeécarlate et le bleu d'outre-mer sont trop prodegués; l'autre, natif de Crémone, du activitée
siècle, a fait quelques fresques estimées dans le
cathédrale de Crémone.

Dominici, Fits de' pittori Napolitani. — Vasari, Fits de' pittori. — Ottley, History of suprassing. — Brulliot, Dict. des monogrammes.

\* ALTOMARE (Jean), médecin italien, flis de précédent, vivait à Maples vers la fin du sei-sième siècle. On a de lui : Salve Selano philosopho ac medico, quod ea, que Dones Antonius ab Altomari de artis mediez divisione, indicationis descriptione, circuis causis, Anaxionis Historia, etc., verissima su omnia, nec aliter in Galeni Hippocratique doctrina interpretari, considerarive poss Naples, 1583, in-4°. C'est un panégyrique d'Antoine Donat Altomare, et une diatribe co Selanus, que l'auteur invite à cesser toute pol mique. Cette invitation ne paratt pas sypir 41 accueillie, à juger par Salvi Selani ad Joh. Alt. Apologia, quod ea, quæ dixit in commentariis ad Aphorismos contra Altimarusa sunt verissima, et adducta ab eo in oppositionem nihil penitus concludant; Venise, 1584, in-4. inséré dans Liponius, Bibliotheca medica.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

ALTOMARI (Antoine-Donat), appelé en latin Donatus ab Altomari, médecin italien, né à Esples vers le milion du neisième sibele. Il unerge

d'aberd la médecine à Naples, où il fut en butte à des calonnées qui l'oblighent de se réfugier à Some. Il ne lui fallut rien moins que l'intervention spéciale du pape Paul IV, pour le faire revezir à Raples. C'est lui-même qui nous apprend ces particularités, les seules que l'on connaisse de sa vie. Le recueil de ses ouvrages a été publie à Lyon, in-fol., en 1545 et 1507; à Naples, on 1573; et à Venice, en 1561, 1574 et 1600. Qualques-uns de ses écrits out paru séparáment 2002 les titens: J\* De uterum garantièus, 1543; 2º Mathadus da alteratione, concactiana, digestione, preparatione ac purgatione, ex Hippocratic et Galeni sententia; Venise, 1547; Lyon, 1542; — 3º Trium questionum nondum a Galeni destrina dilucidaterum Compencos; Venine, in-8", 1450; — 4" De medendis mmani corporis malis Ars modica ; Naplas, n-6°, 1558; Veniae, 1558, in-8°; Lugduni, 559, etc.;— 5° De modendis Febribus; Na-1559, etc.; -1556, in 4°; 1562, in 4°; — 6° *De mannæ* Merentiis ac viribus, deque eas dignos-endi via ac ratione; Venise, 1562, in-4°: steur y fait voir le premier que la manne de labre est le produit d'un arbre, et non une cepèce de rosée; — 7° De vinaceorum facultate et usu; Venise, 1562, in-4°.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\*ALTOMONTE (Martino), peintre italien, né à Manies en 1657, mort en 1745. Il étudia à Bonne, et demeura trois ans à la cour de Jean Sobiesty, roi de Pologne. Il s'établit ensuite à Visne, où il sit plusieurs tableaux d'église estimés. On a de lui, à la galerie de Vienne, une suggeme qu'égis.

Magadesa, Lettre d un amateur de peinture. — Helmakes, Diet. des artistes. — Rägier, Neues Allg. Kanstlen-Lestess.

ALTON (Richard, comte n'), général autrichien, né yers 1720, mort en 1789, commandait dans les Pays-Bas en 1789, lora de l'insurrection de ces previnces. Il ent d'abord, près de Tirlement, quelques succès sur les insurgés; mais après que ces derniers se furent emparés de Gand, d'Alton concentra ses forces dans Bruxelles, d'où il sortit bleniot après, effrayé des mouvements de la papulation, et des progrès de la désertion dans sa petite armée. Il mourut à quelques lieues de Lieux, en retournant à Vienne (Voy. Jossey, empereur d'Autriche). — Son frère, le comte d'Alton, servit d'abord contre les Turcs, et ensuite contre les Français, en 1792. Il commanda un capps d'armée au siège de Valenciennes, et fut tué, le 24 août 1793, sous les murs de Dunkerque.

Osterreich. Biograph.-Lexicon.

المستعدد

\*ALTON (Joseph-Guillaume-Édouard D'), naturaliste et antiquaire allemand, né en 1772 à Aquiléja, mort en mai 1840. Il se destina d'abord à la carrière militaire, visita ensuite l'Italie, et vécut longtemps à Tieffurt près de Weimar, se livrant à l'étude des beaux-arts et de l'hietoire naturelle, particulièrement de celle du cheval. Il s'établit ensuite à Würzbourg, et voyagea (1817 et 1818) avec son ami Pander en France, en Angleterre, en Espagne et en Portugal. A son retour, il fut nommé professeur d'archéologie et d'histoire des beaux-arts à l'université de Bonn, où il eut pour élève le prince Albert, mari de la reine d'Angleterre. Il laissa une belle collection de tableaux et de gravures, qui fut en partie achetée par l'université.

On a d'Aiton: Naturgeschichte des Pferdes (Histoire naturelle du cheval); Bonn, 1810, 2° partie (anatomie), 1817, in-fol., avec des figures; — Ostéologie comparée (en allemand), 12 livraisons in-4°; Bonn, 1821-1828. Alton a pris aussi une part active aux recherches de Döllinger et Pander sur le développement du poulet (Beitrage zur Entwickelungsgeschichte des Bühnehens); Würzbourg, 1817, in-8°.

Son fils, Jean-Samuel-Edouard d'Alton, médecin, né à Saint-Goar en 1803, professeur d'anatomie à Halle depuis 1834, a continué l'Ostéologie comparée (2 livraisons, aur les autruches et les oiseaux rapaces, Bonn, 1827-1838), et a publié, en 1850, le premier volume de son manuel de l'Anatomie comparative de l'Anatomie (en allemand).

Conversations-Lexicon, édit. de 1881.

ALTON-SHEE ( Edmond, comte p'), ancien pair de France par voie d'aérédité, naquit le 2 juin 1810. Il fut substitué, per ordennence royale du 11 décembre 1816, à la pairie du comte Shée, son grand-père maternel, avec autorisation pour lui et ses descendants de joindre sen nom d'Alton à celui de son aïeul maternel (1). Il entra à la chambre des pairs en 1836, et s'y fit connaître par son opposition très-vive aux derniers actes du gouvernement du roi Louis-Philippe; il adhéra, le 22 février 1848, au fameux hanquet réformiste du douzième arrondissement. Après la révolution du 24 février, il fut nommé colonel de la deuxième légion de la hanlieue, et posa dans les clubs sa candidature à l'assemblée constituente, mais ne fut pas élu. Au mois de décembre (1848), il devint président du comité démocrate et socialiste pour les élections, et au mois de janvier sujvant il fut arrêté et gardé longtemps au secret. Malgré sos avances, M. d'Alton-Shée n'a pu se rendre populaire.

Dictionnaire de la Conversation, 2º édit, (1882). ALTONFER. Voy. ALTONFER.

ALTOUVITIS ou ALTOVITIS (mademoiselle n'), femme poëte, née à Marseille en 1550, morts dans la ville natale en 1606, s'est fait connaître par quelques pièces de poésies, insérées dans les recueils du temps. L'abbé Goujet a conservé,

(1) Le comte Henri Shée, conseiller d'État, ancien sénateur et préfet du Bas-Rhin, nommé pair de France le 4 juin 1814, et mort en mars 1890, ne laissa qu'une fille, Françoise Shée, veuve de Jacques-Wulfram, barba d'Alton, dont M. Edmond d'Alton-Shée est le Âis unique. dans le t. XIII de sa Bibliothèque française, p. 441, une ode de mademoiselle Altouvitis à la louange de Louis Bellaud et de Pierre Paul, les restaurateurs de la poésie provençale.

Goujet, Biblioth. française, t. XIII.

ALTOVITI (Antoine), archevêque de Florence, né en 1521, mort en 1573 à Florence, sa ville natale. Nommé à cet archevêché en 1548, il n'en prit possession que dix-neuf ans après, à cause de quelques soupçons que le grand-duc avait conçus contre lui. Il fut un des prélats du concile de Trente. Il s'était surtout livré à l'étude de la dialectique, de la philosophie et de la théologie, et se piquait de répondre sur-le-champ à quelque question scientifique que l'on pût lui faire. On n'a publié de lui que deux de ses notes parmi les Décisions de la Rota romaine, imprimées à Rome en 1676, in-fol., et les décrets de deux synodes tenus par lui, l'un diocessim, l'autre provincial. Le P. Negri, dans son Histoire des Écrivains de Florence, donne la liste de quatorze traités qu'Altoviti avait écrits en latin sur différents sujets de dialectique et de hilosophie, mais dont aucun n'a été imprimé. Une lettre, insérée dans les Fastes consulaires de l'Académie de Florence, p. 220, nous apprend qu'il avait composé un traité sur la poétique, pour répondre aux critiques du Dante; mais ce traité est aussi resté inédit.

Mazzuchelli, Scrittori & Ralia. — Ginguenė, dans la Biographie universelle.

ALTEINGER (Jean ). Voy. Aldringer.

\*ALTSCHUL (Élias), médecin allemand, issu de parents israélites, naquit à Prague le 8 avril 1812. Il étudia à Vienne, et se livre particulièrement au traitement des maladies des yeux. Il a le premier introduit l'enseignement de l'homéopathie dans les facultés autrichiennes. Depuis 1848, il est professeur d'homéopathie théorique et pratique à l'école de Prague. Il a publié, entre antres, un Dictionnaire de médecine oculaire (en allemand); Vienne, 1836, 2 vol. in-12.

Oesterreichisches Biograph.-Lexicon; Vienne, 1851.

ALUNNO (François), mathématicien et philologue italien, natif de Ferrare, vivait au quinzième siècle. Il a laissé les ouvrages suivants : 1º Observations sur Pétrarque, insérées dans l'édition de ce poëte; Venise, 1539, in-8°; 2º Ricchesse della lingua italiana; Venise, Alde, 1543, in-fol. : ouvrage où il a recueilli, par ordre alphabétique, tous les mots et toutes les expressions les plus élégantes dont Boccace a fait usage; — 3º la Fabbrica del mondo; Venise, 1548, in-fol., divisée en dix livres, qui renferment tous les mots dont se sont servis les premiers pères de la langue italienne, rangés par ordre de matières. Tassoni, dans ses Considérations sur Pétrarque, s'est beaucoup moqué de cet ouvrage, qui manque, en esset, d'ordre et de choix. Alunno avait un talent particulier de calligraphie : il traçait des lettres d'une sinesse qui tenait du prodige. On assure qu'étant à Bologne, il présenta à Charles-Quint le Credo et le premier chapitre de l'évangile de saint Jean, écrits sans abréviation, et renfermés dans l'espace d'un denier. L'Arétin ajoute que l'empereur passa un jour entier à examiner ce merveilleux ouvrage.

Baretti, Memorie istoriche di Letterati Perrarai, t. II., p. 181-186. — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. —

Tireboschi. — Ginguéné.

\*ALUNNO (Niccolo), peintre italien, vivalt à Foligno vers 1460. Il a fait un grand nombre de tableaux, dont les principaux sont : la Reissance de Jésus-Christ, pièce d'autel de l'église de Foligno; une Piété avec deux anges portant des torches, dans l'église de Saint-François à Assise; des scènes de la Passion (tableau du Louvre, n° 854). On a anssi de lui quelques peintures à la détrempe, portant l'inscription : Nicolai Fulginatis opus, 1480. Alunno contribus beaucoup, par son style large et dégagé, sex progrès de la peinture.

Vasari, Pite de pitteri. — Mariotti, Lettere pitteriche Porugine. — Lanzi, Storia pittorios. — Ragies, Neues Aligem. Künstler-Lexicon.

ALVA Y ASTORGA (Pierre DE), religioux es-pagnol, né vers la fin du seixième siècle, mort dans les Pays-Bas en 1667. Il prit l'habit de seist François au Pérou. De retour en Espagne, # voyagea en différents endroits de l'Europe, et p blia: Funiculi nodi indissolubilis de conceptu mentis et conceptu ventris, hoc est, etc.; Bruxelles, 1663, in-4°, très-rare. L'auteur a voul y démontrer la conception immaculée de la Vierge. Dans son Naturæ prodigium et gratiæ por tentum, hoc est, Seraph. P. Francisci vita acta Christi vitam et mortem regulata et coaptata, Madriti, 1651, in-fol., il renchérit ber coup sur le livre des Conformités, de Barth. de Pise. Celui-ci n'avait trouvé que quarante conformités; notre auteur en trouve quatre mille, dont le soixante-dix-huitième fera juger des autres : « Le Sauveur fut dans le ventre de sa mère « pendant neuf mois complets, et saint François, « aussi. » On a de lui beaucoup d'autres ouvrages , qui ne méritent aucune mention.

N. Antonio , Bibliotheca hispana nova. — David Ciément , Bibliothèque curieuse.

\*ALVARADO (Pedro DE), compagnon de Fernand Cortez et conquérant du Guatemala, naquit à Badajoz vers la fin du quinzième siècle, et mourut en 1541. Il partit pour le nouves monde avec quatre de ses frères, et se trouva en 1518 à l'île de Cuba , d'où il fut envoyé, son les ordres de Grijalva, pour explorer, avec les navires équipés par le gouverneur Vélasques, les côtes du continent américain. Après avoir touché à l'île de Cozumel ou Acozamil (île des Hirondelles), et à plusieurs plaines du Yucatan, la petite flotte remonta les rivières de Tabasco et de Banderos (ainsi nommé à cause des bannières blanches que les indigènes déployèrent sur les bords de cette rivière). Grijalva fut ai enchanté de la beauté du pays, avec ses champs,

-

perhitement cultivés, qu'il lui donna le nom de Nouvelle-Espagne. Il y troqua des perles de verre, de petits miroirs, des clochettes et d'autres bagatelles contre des bracelets, des pandants d'oreille en or, et en rapporta de grandes richesses. Ce fut là que les Espagnols entendisant pour la première fois parler de Montézuma et de son vaste empire. Alvarado fut chargé de sesurer à Cuba, pour informer Vélasquez du stellat de l'expédition. Dans cet intervalle, fitjalva, auquel le gouverneur avait défendu de fauder ancone colonie, continuait à explorer les ettes et à recueillir des trésors. La vue de Per stimula l'ardeur de Vélasquez, qui, mécontet de ce que Grijalva n'avait pas pénétré plus les dans le pays, lui ôta le commandement à em arrivée à Cuba.

la lévrier 1519, Cortez sortit du port de la vane avec onze navires, portant cinq cent it efficiers ou soldats, et cent neuf matelots martisans. Alvarado commandait l'un de ces tes, et, séparé du reste de la flottille par M tempéte, il arriva, trois jours avant Cortez, Commal, rendez-vous désigné. Là, Cortez n sa petite troupe en revue, tint conseil avec se officiers , et se prépara, avec cette poiple d'aventuriers intrépides, à la conquête la lis extraordinaire dont l'histoire fasse menn. (Voy. Contez). Le nom d'Alvarado figure s tous les incidents les plus remarquables de scanquête du Mexique, dont le récit, tout vé-le qu'il est, ressemble à un roman. Doué eur et d'une activité prodigieuse, Alvae va contribua aux succès de tous les combats les Espagnols livrèrent aux Indiens , notam-f. à Tabasco et. à Otumba. Les Tlascalans , des Espagnols, lui avaient donné le nom de eficuatzia (fils du Soleil), à cause de sa ture blonde. Pendant l'absence de Cortez, était allé combattre Narvaëz , il eut le comlement de la ville de Mexico ; mais il encou-Les reproches de son chef, pour avoir fait acrer, au milieu d'une fête, un grand nombre obles aztèques, accusés de conspiration. s la fameuse retraite nocturne du 1er juillet 0 ( la Noche triste), Alvarado commandait arière-garde, poste le plus difficile à garder re les innombrables essaims d'Indiens, Pour per aux mains des Aztèques, qui l'auraient ovablement sacrifié à Vitziloputchli, leur s de guerre, il sauta un fossé d'une largeur rine, connu jusqu'à ce jour sous le nom d'el o de Alvarado.

In 1523, il reçut le commandement de trois une fantasins, de cent soixante cavaliers, de saire pièces de canon et d'une troupe d'auximires mexicains, pour soumettre les tribus inminiers qui occupaient les bords de l'océan addique, dans la direction de Guatemala. Il illustit les provinces de Zacatulan, de Tehuangies, de Soconusco et d'Ultailan. A Cayacati, prè les bords de l'océan Pacifique, il fat blessé

d'un coup de flèche à la cuisse, reçut la soumission des Indiens, et fonda la ville de Sant-Iago de los Caballeros (aujourd'hui Guatemala-la-Veja). Il eavoya son frère Diego former l'établissement de San-Jorge à Tecultran, et fit construire le port de la Possession, à quinze lieues de Sant-Iago.

Après tant d'exploits il revint en Espagne, où l'empereur Charles-Quint lui fit un accueil magni fique, et le nomma gouverneur de Guatemala. Pendant son séjour au pays natal, il épousa dona Beatrix de la Cueva, parente de l'illustre famille des ducs d'Albuquerque. Il retourna en Amérique accompagné d'un grand nombre d'amis et de chevaliers cherchant fortune. Son esprit aventureux le lanca bientôt dans de nouvelles entreprises. Il s'embarqua sur les bords de l'océan Pacifique avec une troupe d'environ cinq cents soldats, dont deux cent vingt-sept cavaliers, pour se diriger du côté de Quito, qui, selon ses calculs, devait être en dehors des limites du gouvernement de Pizarro. Mais le mauvais temps l'obligea de débarquer dans la Bahia de los Caraques, près du cap San-Francisco. De Caraques il pénétra dans l'intérieur ; et, après une marche les pius hardies à travers les Andes, marche dont il faut lire les détails dans les Décades d'Herrera, il atteignit le pays qu'il cherchait. Il aliait en venir aux mains avec la troupe de Pizarro dans la plaine de Rio-Bamba, lorsqu'il se décida à rebrousser chemin, après avoir reçu une forte indemnité ; et revint dans le Hondouras pour aider les colons à fonder plusieurs établissements, entre autres Gracias-a-Dios et San-Juan de Puerto de Caballos.

Cependant Ferdinand Pizarro alla en 1534, en Espagne, représenter l'expédition d'Alvarado à Quito comme une infraction aux ordres de l'empereur. Alvarado revint aussi en Espagne, et se justifia si bien, que l'on ajouta à son gouverement de Guatemala celui de Hondouras. A son retour en Amérique, il reprit sa carrière de découvertes. Il s'embarqua au port de la Possession avec une troupe d'environ mille soldats, sans compter les auxiliaires indiens, et longea la côte : mais une tempête le jeta dans le port de los Pueblos de Avalos, sur la côte du Michoacan. Là il périt à la suite d'une chute de cheval, dans un combat contre les Indiens. La même année (1541), une inoudation, accompagnée d'une tempête affreuse, renversa les deux tiers de la ville de Sant-Iago : la maison du gouverneur fut détruite, et la femme d'Alvarado y trouva la mort avec tous les siens.

Horrera, Historia general de los hechos de los Castellanos. — Solu, Conquista di Mexico. — Prescott, Conquite du Mexique. — Humboldt, Essat politique sur la Nouvelle-Espagne. — Fernando de Aiva Ixtilizochiti, Histoire des Chichimèques, publice per fi. Ternaux-Compans; Paris, 1840. — Zarate, Conquite du Perou.

ALVARE PÉLAGE (don Alvar-François-Paez), théologien espagnol, né vers la fin du quatorzième siècle, mort à Séville en 1362. Il

Stalls to drett cenen & Belogies, fit to disciple de Soit et le constitut de Gallerme Ockam et de Raimond Lulie. Il devint grand pénitencier du pape Jean XXII à Avignon, évêque de Sylvesdans les Algarves, et nonce apostolique en Portugal. On a de lui : 1º de Planctu Ecclesia libri duo; Lyon, 1517; Venise, 1560, in-fol. Il en existe une édition de 1474, Ulm, in-fol., pleine de fautes et très-rare. Ost ouvrage, commencé à Avignon en 1330, achevé en 1332, respire l'ultramontanisme le plus prononcé. Trithème lui attribue encore: — 2º Speculum regum liber sinus; — 3º Super sententias libri quatuor; 4º Apologia, et quelques autres ouvrages **Indelte** 

Pritheim, Annales. - Biegr. univ. (Supplim.).

ALVAREE, nom de plusieurs artistes espagnols, dont voici les deux principeux :

Lorenso ALVAREZ, peintre de Valladelid vers 1640, a fait plusieurs tableaux d'église estimés.

Monuel ALVARES, sculpteur, né à Salamanue en 1727, mort en 1797. En 1786, il fut nommé directeur de l'Académie des beaux-arts. Son rincipal ouvrage est une statue équestre de Philippe V, roi d'Espagne. On trouve d'Alvarez un grand nombre de hustes et de statues dans les

grant sonnine un montos de l'Espagne. Bermajes, flocionario historico de les mes tiustre grafsores de las helias artes en España. — Seminari pintoresco Español, nº 82. — Nagler, Neues Aligen Español: Lewicon.

\*ALVARES ou ALVARUS, nom de plusieurs médecins espagnols et pertugais du seizième et dix-septième siècle. Voici les principaux :

Antonio ALVAREZ professa la médecine à Alcala de Hénarès et à Valladelid, et fut attaché au duc d'Ossuna, vice-roi de Naples. On a de lui : **Bpistolarum** et consiliorum medicinalium Prima pars; Naples, 1585, in-4°. Les neuf premières lettres traitent de divers sujets de médecine ; la dernière contient une défense des opinions de Donato Altomare contre Salvus Selanus.

Jean Alvarez-Borgès fut attaché comme vé térinaire, pendant soixante ans, à Philippe IV et Charles II, rois d'Espagne, et écrivit sur les maladies des chevaux. Peut-être est-il l'auteur (Johannes Alvares) de l'Histoire naturelle de quelques animaux, et particulièrement du cheval, mentionnée par Antonio (Biblioth. Hispana Nova), et qui se trouve en manuscrit (espagnol) à la Bibliothèque nationale de Paris.

Ferdinand ALVAREZ-CABRAL, mort à Santarem en 1636, composa plusieurs traités de médecine (inédits), dont on trouve le liste dans la Biogra-

phie médicale.

ALVAREZ DE CASTRO est mentionné par Antonio (Bibl. Hisp. Nova) comme l'auteur de deux manuscrits (Janua vitæ, et fundamenti medicorum, dux partes) conservés dans la biblio-thèque ecclésiastique de Tolède.

DIDACUS-ALVAREZ-CHACON est mentionné par Manget (Biblioth, scriptor, medic.) comme Posteir d'un Hyre p l'autour d'un livre sur le judiement du récle : Para curar et mai destinous 1506, in-4°. Peut-être est-ce le m cus Alvares, qui, suivant Jösher (Al lehrten-Lexicon) a écrit : Co vum in parabolas Arnoldi de Villa-A

Blasius Alvarez de Miraval, dos decine et en théologie de Salam posé la Conservacion de la salud del a y alma para el buen regimiento de le S Medina-del-Campo, 1507, in-4°; Salq 1601, in-4°.

Nunez Alvarux a public Annotationes e bros duos Fr. Arcei de recta curandan nerum rations; Anvers, 1574, incf.

Pierre ALVAREZ est, selon la Bi médicale, l'auteur de quelques Con

manuscrits sur Galien et Hippograte.

Thomas ALVARES, Inédeci n de Sévil chargé par dom Séhastien, roi de Port surveiller les progrès de la peste qui ave en Portugal en 1509. Il est cité per Zi en Portugal en 1000. 11 con au de sitanus, qui en fait le plus grand cas. Ca è de sitanus, qui en fait le plus grand cas. Ca è de lui : Tratado à regimente para presen peste; Coïmbre, 1569, in 4°; Lichespe, in-4°.

N. Antonio, Biblioth, Rienang 2003. — Haller, Albah med. pract. — Mangot, Biblioth, scriptorum rum. — Biographie medicale.

ALVAREZ DA CUNHA (D. Antonio), det vain portugais, né à Goa le 1 mai 1626, mort

à Lisbonne le 26 du même mois 1699, On sait peu de chose sur cet auteur, n'est qu'il était officier tranchant en che maison royale, et qu'il appartenait à une il distinguée, il a donné les ouvrages guiv Campanha de Portugal pela previncie Alem Tejo na primavera do sinno de 1 Lisboa, 1663, in-4°; — Escela das perde aberta aos principes na lingua italiana o padrejuglares de companhia de Jesu, o patente a todos na Portugueza por D. In tonio Aluares da Cunha, secretario da Aci dos Generosos de Lisboa; Lisboa, 1671; in-Alvarez est admis parmi les écrivains ch F. D. de son pays.

Catalogo dos Autores, Dictionnaire de l'Académie ég

\*ALVAREZ (Baltasar), théologien et jui portugais, chancelier de l'université d'Esp mort en 1628. Il a publié, sous les sus grand inquisiteur de Portugal Mascan livre fort curieux , intitulé *Index expu*r rius librorum ab ortu Lutheri; Lish., 1694, in-8°.

N. Antonio , Bibl. Aisp. nova. — Historia a mamas da Academia roal das sciencias de Lisbon, vol. V.

\*ALVAREZ (Bernardin DE), fondateur de l'ordre de charité de Saint-Hippolyte, né à Séville en 1514, mort le 12 août 1584. Il vint à l'age de quatorze ans chercher fortune dans le nouveau monde, s'engagea dans l'armés d Mexique, et fut, pour sa mauvaise conduite, con-

grand a n file Ph pitean, et en stillegia an Péron, scoop d'or qu'il employa à fonder ux à Mexico en 1567, à Oextepec, à la

à Acapulco, et dans d'autres villes de gno. Cos houitaux étaient de pociation charitable de Saintnt les statuts furent approuvés per un XII. Cles statuts de l'ordre re-nt-Hippolyte ent été imprimés au 1081 et 1718, in-4". Alvarez n'a pas en-

n, *Dibliatheca mepieana*; Mexico,

44TARER BE PAR (Diego), théologies et semanol, ná à Telède vers 1540, mort à le 17 janvier 1620. Après avoir sui ses Me II as readit as Pérou, et remplit aucce-nos las functions de recteur des colléges de 1, Careo et Lima. Il fut provincial de son dron, Ses principaux écrits sont : De le mirituali, ajusque perfactione libri V; 190, 1908 et 1611, incluite en français sous le 19: Kasroice journalier des nertus; Donai, in 12; - De esterminations mali et

iana dant libri V; Laydo, 1618. Ma: Min. Mar. ann.

VANDS (Diego), deminicain espagnal, nó Ricgo, dans la Viaille-Castille, vers le miliou iure siècle, mort à Naples en 1635. Il 4 la Chielogie pendant trents ans en Està Roma, an il fut envoyé en 1596, pour le doppine de saint Thomas contre les 1 de Malina, dans les congrégations de es mais il laisse à son confrère Lemes la rillante de cette célèbre disputs. Il s'y fit ais # leis s une serte de réputation en publiant, durs des apinions de son ordre : 1º De ivisa gratin ; Lyon, 1611, in-fol., qui are éditione ; — 2° Consardia liberi frit com pradestinatione; Lyon, 1622, . Ces gurrages kui valurent l'archevaché de ans le reyaume de Naples. On le regarde a la chef des théologiens mitigés de l'école andique. Il admettait par exemple, PF A les justes, un ponyair prochain d'accomir les commandements, indépendemment de la des glieses, queiqu'il convint que le pouvoir le genrait jemels être réduit à l'aste sans cette e. Pascal a heaucoup diverti ses lecteurs, a ges Evovinciales, aux dépens de ce sys-p. Alyares a composé des commentaires sur e et sur la Somme de saint Thomas; il est tour des ouvrages suivants : de Incarnatione divini Verbi disput. 80; Lugduni, 1614, n-4°; — de Origine Pelugianu haresis, etc.; Trani, 1699, in-4°.

Me. Antonio, Mil. Mape m. neve. — Teberand, das **la Diesraphia upiperselle.** 

ALVARES (Diego), jésuite, natif de Grenade, et van l'an 1617, a publié un quyrage intitulé Decisio ogeneum occurrentium in articulo mor-

the ; Harall; 1006. B'solent by out Algebra sense le nom de Metchier Famerane.

Miceleo Autonio, Bibliotheca hispans nova. — Jöch Higaneines Gelehrien-Lewicon ; Adelung, Suppleme ALVAREE (Humanuel), jésuite portugais, né à l'île de Madère le 4 juin 1576, mort à Lis-

bonne le 30 décembre 1583. Il fut très-versé dans

les langues greçque et hébralque, et surtout dans la langue et la littérature latine, qu'il professa avec beaucoup de réputation à Lisbonne et à Coimbre. Il occupa différențes charges dans son ordre. Sa grammaire latine , intitulée de l'astitusione grammatica, publiée pour la première fois en 1572 à Lisbonne, in-4°, fut adoptée dans presque toutes les écoles de son ordre, ce qui donna lieu à une foule d'éditions, et à quelques controverses avec des grammairiens qui n'étaient pas amis des jésuites. Ses confrères Kess, Ricardi, Torsellipo, en donnèrent des abrés quelques autres la commentèrent. On a du P. Emmanuel Alvarez un autre ouvrage moins cfichre, intitulé de Mensuris, Ponderibus et Numeris.

Nic. Antonio, Bibliothecs hispans nons. — Ale-mbo, Bibl. script. soc. Jesu. — Chaufepié, Nouveau isliennaire historique. — Corres da Serra , dans la Bibgraphia universalla

ALVARRE BO ORIENTE (Ferndo D'), né à Goa au seizième siècle, mort vers 1595, l'un des écrivains les plus élégants du Portugal. Les sculs repseignements que nous ayons sur ce poëte nous viennent de Diog a de Courto. Cet historien nous apprend qu'Alvarez avait eu le ammandement d'un bétiment de guerre dans la Soție avec le secours de lequelle le vice-roi An-tonie de Mozopha avait été en décembre 1572 ay secours de Damão; puis, qu'il servait avec le même grade à l'épague où partit le Sotie commandée par Fornand Telles, et qui fut ex-pédiée vers la côte du nord par le gouverneur Antonio Moniz Barreto. Selon le même auteur, le poëte écrivait son œuvre vers 1505, et serait mort vers cette épaque. Ce serait même cet évé-pement qui aurait été cause des lacuacs qu'on y remarque, puisqu'il n'est pas même achevé. En effet, son éditeur Domingos Fernandez déclare, dans le prologue, qu'il lui a fallu faire retoucher la livre per gens de bon entendement.

La première édition ne parut que dans le dixme siècle, sous le titre suivant : Lessitania transformada, composto por Perndo d'Alua-res do Oriente, dirigida ao illustrissimo e mui excellente senher D. Miguel de Menezes, marques de Villa-Real, conde de Alçautim e de Valença , senhor de Almeida, capildo mar e governador de Ceita, impressa em Lisbaa por Luiz Estupiñem , anno 1607; in-8°. Ce livre a été réimprimé pour la deuxième fais à Lisbonne en 1781, in-8°, et, dit-on, revu avec goot. Il fant revenir néanmeins à l'ori Alvarez do Oriente est de tous les poètes de cette épaque celui qui se rapproche le plus, par le style, de l'auteur des Lusiades ; c'est cette si-

militade sens deute qui, a full supposer à l'un des hommes les pins instruits de notre temps, à Lecussan Verdier, né en Portugal, et qui professait un véritable culte pour la littérature portugaise du seizième siècle, que la Lusitania transformada pourrait bien avoir été dérobée à Camoens, qui se plaint, on le sait, d'avoir perdu un ouvrage auquel il donnait tous ses soins. Nous signalons cette opinion d'un savant esti-mable, sans l'admettre et sans la combattre. mable, Avant de se faire une opinion définitive sur cette question, il faut nécessairement attendre d'autres documents que ceux qui sont aujourd'hui à notre disposition. Le livre d'Alvarez mélé de prose et de vers, n'a jamais été traduit en français, et malheureusement ne reproduit aucune des scènes grandioses de l'Inde que l'auteur avait sous les yeux. FERD. DERES.

Catalogo dos Autores, dans le grand Dictionnaire de l'Académie des sciences. — Barbom Machado, Bib. Lasit. — Saité, trad. des Odes portugaises de Francisco Manoel do Nascimento.

ALVAREZ (Francisco), célèbre voyageur portugais, né à Coïmbre dans la seconde moitié du seizième siècle, mort après l'année 1540, très-agé. Ce religieux si sincère et si modéré dans sa relation a été apprécié par nombre d'historiens, et n'a pas trouvé parmi ses conci-toyens un seul biographe; si bien que l'on manque des plus simples renseignements sur les événements qui ont marqué sa longue carrière, et que l'on ne commence à en recueillir quelquesuns qu'en l'année 1515, où il entreprend ses longs et pénibles voyages. A cette époque il était déjà avancé en âge, et il remplissait l'office de chapelain du roi Emmanuel, qui, dit-on, appréciait ses vertus et sa science. Il est aisé de voir, en effet, qu'il avait fait des études approfondies ; que la lecture des Pères de l'Église lui était familière, et qu'à des connaissances variées il joignait un sentiment du génie de sa langue maternelle, qui, bien des années après la publication de son livre, l'a fait considérer par l'Académie de Lisbonne comme une des autorités qu'elle aime à suivre.

Bien qu'il fût un écrivain habile et un théologien consommé, Francisco Alvarez agrandit le domaine des sciences géographiques : à son nom se rattache une des plus grandes explorations des temps modernes, celle de l'Abyssinie. Nous joindrons donc à la biographie du chapelain d'Emmanuel les circonstances les plus importantes de ses voyages.

Vers l'année 1509, quatre ans après son arrivée aux Indes, le grand Albuquerque avait vu arriver devant lui un prêtre nommé Matthieu, en assez pauvre équipage, et qui se disait cependant euvoyé comme ambassadeur à la cour du roi Emmanuel, au nom de l'imperatrice Hélène, régente de la haute Éthiopie. Les capitaines qui faisaient partie du conseil d'Albuquerque ajoutaient peu de foi au dire de ce prêtre arménien, voyageant avec un seul domestique, apportant pour tout présent au roi de Portugal un frag-

i de la vraie grain d d'or. Mais l'habile ge oversier der fei appris jadis à l'île de Cameram tout ce qui rait résulter d'avantages pour le Port relations suivies avec l'Abyssinie, n'h écouter l'humble messager, et l'expé cour de Lisbonne, sous la protection d' taine qui maltraita indignement le ma prêtre, et qui eut plus tard à répondre d'u duite odicuse. Matthicu n'en parvint pas i auprès d'Emmanuel, et, muni de lettres en forme, fut reçu en audience solemnelle. Ca fut toutefois qu'en l'année 1515 qu'en s répondre au message de la reine d'Éti Emmanuel fit choix alors, pour accomp mission importante, d'un homme émi les lettres, qui remplissait en ce temps les p sibles fonctions de grand chroni royaume, mais qui avait visité jadis l'E l'Italie , l'Allemagne , comme amba Duarte Galvão , malgré son grand **Age**, signé pour aller porter des paroles d'ai contre les mahométans à ce négous d'Aby qu'on décorait si improprement du titre Prestre Jehean des Indes. Francisco Alver attaché à la mission comme devant rem doubles fonctions de conseiller et de char Matthieu, comblé de présents, devalt guider l'a bassade. La mission se dirigea d'abord vers les Indes orientales, où elle arriva en 1515; et en 1517 elle partit pour la mer Rouge avec les a bassadeurs. André Corsal nous à conservé le récit des calamités qui arrêtèrent cette exp tion à son début. Il suffira de dire ici que l'h tuné Duarte Galvão ne put arriver que ju à Cameram , devant les côtes de la haute Effi pie. Sur cette tle aride, ravagée jadis par Alƙ d'Albuquerque, il acheva douloureus carrière consacrée tout entière à retracer l gloires de son pays, et même à les accrottre. Parvenu à une si faible distance de l'Abyssisie, Matthieu fut reconnu par quelques-uns des bitants notables qui avaient eu des rele avec lui : ils lui rendirent en présence des Por tugais une sorte d'hommage, et alors seules les doutes que l'on avait concus sur la réalité sa mission furent dissipés

Aux portes mêmes de l'Abyssinie, la mort de D. Duarte Galvão s'opposait à l'accomplissement de l'ambassade. La flotte portugaise quitta l'îls de Cameram, alla brûler Zeila, visita ensuite Ormuz, puis se rendit de là aux Indes, et l'ancien gouverneur était remplacé : c'était alors Diogo Lopez de Siqueira, à l'habileté daquei était remis le soin de l'administration. Ce gouverneur comprit toute l'importance de l'entreprise confiée jadis à Galvão : il résolut de la poursuivre, en ne lui donnant pas toutefois la pompe qu'elle devait avoir primitivement; et ce fut une faute grave. La plupart des présents destinés jadis au Prestre Jehan furent gardés dans les magasins de Cochin, où l'on affirme même?

qu'ils avaient été fort entamés par Lopo Soares; et la suite de l'ambassadeur fut diminuée. Le choix qui présida à l'élection du chef de la mission ne seutre pas plus de prévision. Le circonspect et libile Galvão fut remplacé par un soldat peu libile, et surtout d'un caractère violent. D. Rolies de Lima fut chargé par le capitão mor de liste d'aller établir les premières relations les les ott tentées jusqu'alors avec un souvelies, sur les intentions duquel on n'avait relies que les notions les plus vagues. En réalité, pest dire qu'à partir de cette époque, la lisse, la sagesse et le caractère conciliant de liste, la sagesse et le caractère conciliant de liste d'aller sauvèrent la mission.

L'unbassade mit pour la première fois le pied le sol de l'Abyssinie, ou, pour mieux dire, léurque à Mescah le 6 avril 1520. Mais his arrivé à Arkiko, le premier lieu de que importance où il s'arrêta sur le contii, il comprit mieux, par la nature du pays r les difficultés qu'on lui suscita, quels alt être les obstacles qu'il devait rencontrer t deparvenir jusqu'au Prêtre Jehan. Ses resces pour entreprendre ce pénible voyage staient surtout dans une provision de poivre considérable, denrée que l'on considérait par toute l'Abyssinie comme le moyen d'ége le plus facile et le plus profitable. Ses s les plus réelles pour résister aux agresdes tribus errantes se montaient à seize péens, dont nous donnerons ici les noms, a qu'ils ont été partout altérés, et qu'ils se pent dans cette biographie autour de la figure brarez, dont nous consultons la relation orie ; ce que l'on n'avait pas encore fait même mps de Ramusio. Les Portugais de la suite mbassadeur marchaient dans l'ordre sui-: Après D. Rodrigo de Lima, que la traducfrançaise change (nous ignorons pourquoi) Rodrigue de Luna, venaient Jorge d'Abreu, gne arabe; Lopo da Gama, João Escolar, taire de l'ambassade; João Gonçalvez, l'inrête et le facteur de la mission ; Manoel de s, le musicien chargé de toucher les orgues Pon offrait au Prêtre Jean; Pero Lopez, tre João le médecin, qui plus tard, demeuré me otage, fut revêtu du titre de patriarche hiopie, sous le nom de Bermudezi; Gaspar eira, Estevão Palharte, tous deux serviteurs D. Rodrigue; João Fernandez, Lazaro d'Ande le peintre, Alfonso Mendez, et enfin Fran-Alvarez, qui se nomme le dernier. Avec esadeur Matthieu venaient trois Portugais : s s'appelaient l'un Magalhäes (peut-être parent lustre navigateur, qui faisait en cette année gremier tour du monde), les deux autres Alga et Diogo Fernandez.

Le prêtre arménien Mattheus, que nous nomtérons Matthieu avec nos vicilles relations, seralt de guide aux Européens; mais, il faut le les, sa position était presque eussi délicate

qu'elle l'avait été jadis dans l'Inde et en Portugal. où l'on ajoutait si peu de foi à son ambassade. En effet, il n'avait pas été envoyé par David le négous alors régnant, mais par Hélène l'impératrice régente, qu'effrayaient les envahissements toujours croissants des Turcs, et qui appelait à son aide les souverains chrétiens. La mobilité capriciouse de cette souveraine, ses excentricités voisines de la folie, étaient alléguées quelquefois par son fils lui-même, et servirent de motifs pour mer la validité des pouvoirs de l'Arménien, lorsque des dissentiments s'élevèrent entre le négous et l'ambassadeur. Matthieu comprenait mieux que personne sa position; il voulait atteindre à la frontière, et tâter le terrain. Ce fut s aucun doute la raison qui l'engagea à conduire les Portugais, à travers des chemins pour ainsi dire inextricables, au monastère de Bisam, dont les vieilles relations de Temporal et de Plantin ont fait le couvent de la Vision, et où il semble avoir eu parmi les moines de l'ordre de Saint-Antoine un véritable crédit. Dès l'origine, l'ambassade se trouva là dans une position emarrassante, si ce n'est fort difficile. Les choses se simplifièrent par la mort de Matthieu, qui expira entre les bras d'Alvarez dans un village apertenant aux moines, et voisin du monastère. Une épidémie qui régnait alors l'emporta en quelques jours, et jeta la terreur dans le pays. L'ambassade ne songea dès lors qu'à gagner dans le plus court délai la résidence du né Nous ne la suivrons pas dans ce long et pénible voyage; mais nous aimons à répéter quelques paroles d'un écrivain distingué, initié par ses vastes connaissances à toutes les choses de l'Oent, et qui le résument on ne peut mieux. « A peine Matthieu était-il mort, dit M. Noël des Vergers en parlant des Portugais, que, voulant hâter leur voyage pour échapper à l'épidémie, ils rencontrèrent de toutes parts des empêchements et de la défiance. Tantôt on refuse de leur fournir des guides, tantôt les porteurs chargés de leurs effets les abandonnent; et cependant les difficultés semblent augmenter à chaque pas. Ils se trouvaient alors au milieu de ces montagnes escarpées du Tigré, qui forment entre la mer et l'intérieur du pays une barrière presque insurmontable. Au moment où ils croyaient avoir découvert un passage plus facile, des rochers droits et nus se dressaient devant eux comme une muraille, et les forçaient à retourner en arrière. La nuit, ils étaient continuellement inquiétés pas les cris des hyènes, ... qui s'avançaient quelquefois jusqu'au milieu de leurs camps; le jour, ils avaient à redouter l'attaque plus dangereuse encore des tribus, qui ne vivent que de butin. » (Univers, article sur l'Abyssinie.)

Après avoir surmonté d'incroyables difficultés, Francisco Alvarez arriva avec l'ambassade, non pas à Gondar, comme le dit la Biographie universelle (cette ville n'était pas encore fondée), mais bien à Axum; et dans cette ancienne capi-

tale de l'Éthiopie il put admirer, au communecement du siècle, des monuments pleins d'intérêt, et souvent remplie d'une sorte de magnificence que la barbarle des musulmans a renversés depuis. Mais le négous n'était pas alors à Axun, qu'Alvarez appelle Aquacumo; c'était dans le pays de Choa, si eurieusement exploré de mes jours par M. Rechet d'Hérisourt, qu'elle devait le rencontrer. L'empereur David se trouvait parfuitement au fait de la marche des Portugais; et il en donna la preuve en envoyant à leu rupentre un moine abyssia qui portait le nome de Zangazeho; et qui plus tard devait être envoyé comme ambissadeur à Reme.

Parventi aux montagnes qui séparent le Tigré de la fertile province d'Angote, si abond alors couverte de hostieux, dens le pays de Lasta, Francisco Alvarez visite pour le prere couverte de servicios pour l sta, Francisco Alvarez visito pour l selectualidas delless de Lali mière fois les splendides églices de Lelibela, que, selon la tradition éth hommes blancs ent creusées dans le roc d temps d'Abraham, sans employer, pour accous ces travaux gigantesques, plus de vingt-q ans. En présence de ces magnificences arc turales ignorées jusqu'à lui, le vieux prêtra, ai sincère dans son admiration, n'a qu'une séale crainte, c'est qu'on ne veuille pas croire à son récit; mais il faut bien le dire, c'est dans ce même récit si minutiousement exact, et où toutes les mesures sont données , qu'il faut lire sa des-cription ; elle est altérée dans le texte de Ramusio, et par conséquent dans les traductions françaises. Nous signalons surtout cette différence aux archéologues, qui depuis trois siècles acceptent l'étrange version de Temporal, et même ses plans à coup sûr fantastiques, dont on ne trou aucune trace dens l'édition eriginale de 1540, la scale, du reste, qu'on ait jamais imprimée en pertugnis. La seigneurie d'Abrigima (et non d'Abugana), où se trouvent ces merveilleux édifices souterrains, fut donnée à Zangazebo per le négous, et lui fut concédée sans doute par avance, en compensation des périls qu'il al affronter.

Ceux que devaient courir Alvarez et ses compagnons n'étnient pas encore écartés. Plus le récit en est simple, plus on compatit aux souf-frances qu'enduraient les Européens dans une région qu'ils ne connaître au reste du monde, et où d'ailleurs un isolement absolu des autres peuples créait sans cease dans les relations sociales des obstacles inattendus. Quelquefois ées obstacles étaient d'une autre nature, et ne pouvaient être surmontés sans un grand courage. Au sortir d'Abrigima dans la province d'Angote, par exemple, l'ambassade fut cruellement lapidée à coups de fronde; et elle faillit perdre mestre Jeão, son médecin, qui plus tard devait jouer un si grand rôle en Abyssinie.

Après avoir traversé l'Amara, l'ambassade guira, le 1<sup>er</sup> octobre 1520, sur les terres de Chea;

et enfin, le 15 du même mois, Francisco Alvas put découvrir dans la plaine les tentes épagqui environnaient la tente splendide du Prés Jean; la vallée, dit-il, en était couverte.

Nous n'insisterons pas ici sur la pempe barbare déployée par le négous pour acc es Portugais. La réception solemnelle de bassade n'eut lieu que le 20 octobre 1520; pouvoirs de D. Rodrigo de Lima, qui ne se sentait qu'au nom du gouverneur des Indes, rent si peu contestés, qu'on défraya ma quement sa table et celle da ses serviteurs. D. Rodrigo avait trouvé à la cour du sout d'Éthiopie un bien plus grand nombre de fi guis ou, si on l'aime mieux, d'Européens q le supposait. Outre Pedro de Cevilha envoyé de João II, qui vivait en Abra pais plus de trente-quaire ans sans pouv gast le bord de la mer, et un peintre vé nommé Brancalcone, résidant presque au cienzement dans le pays, où il avait en d'innombrables peintures religieuses comptait pour compagnon un certa Gradenigo, il y avait une quarantaine vidus, Génois, Riscayens, Catalans, Alles même, que les hasards de l'esclavage ou navigation avaient amenés dans ces parag qui y étaient parfaitement traités, ai Portugais envoyés naguère par Tristan da C Ce fut de cette réunion d'Européens que p rent les calomnies qui devaient ruiner m tanément le crédit de l'ambassade : on s hautement D. Rodrigo de Lima d'avoir r la plus grande partie des présents destinés négous, et de s'être même approprié les s breux sacs de poivre qui lui étaient réserve nia même la validité de ses pouvoirs, et of jusques à affirmer que l'Arménien Me n'avait reçu aucune mission légale pour se enter devant Emmanuel. Le dédain se tr de mille manières, les approvisionnements naliers cessèrent d'avoir lieu; mais des ex tions fort explicites ayant en lieu entre le m l'ambassadeur et Francisco Alvarez, ces i se dissipèrent et la bonne intelligence se ré sans aller toutefois jusqu'à la bienveillance part du souverain éthiopien, ce que l'en attribuer sans doute au caractère de D. Rod car pour Alvares, il avait complétement ce la faveur du monarque.

A partir de ce moment, c'est en effet le prêtre qui sauve la mission, ou pour mient, qui la soutiest de son crédit. Il accomplit la charge qui lui a été déléguée par le capmor à Messoah, et sur laquelle se tait fit sio; sans être ambassadeur, c'est la sagnit ses consells qui dirige l'ambassade et qui mène à bien.

Avant tout, et quoique pourvu de certificonnaissances générales, Francisco Alvarts du habile théologien, c'est ce qui lui assuré faveur du négous; il remplit tous les devid

maltitatique, c'est as test les instants du ser, an lever de l'aurore même, l'empéreur sur l'avoir dans sa tente, où sans être vu de selai l'étiquette de la cour, il demande des michtiens sur les dogmes de la religion catholis, et a timér-veille fréquenment de lour configué àvec seuit que professent ses ancêtres inche antiquité. Malgré son jeune âge (il que vingt-quatre ans), non-seulement il s'endit des éonciles qui out été célébrés jadis qui name et des livres religieux en usage en lie, main il vétit que le digne chapelain de sin peuple en célébrant la messe. C'est stil à tiet qu'un savant, dont nous respectous finishe, à dit que ces discussions théologiques ministe par le libri sans une extreme algreur de pri l'ariere. La mellienre preuve d'eilleurs de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei limite de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei limite de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei disse de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei disse de l'arabassade qu'il remplit solemelle-lei limite de l'arabassade qu'il remettre imméditaint l'Abpassade sons son autorité, en déclimite de l'arabassade qu'il remettre imméditaint l'abque de l'arabassade, qu'il remettre imméditaint l'abque de la part du négous, et d'in little de l'Abpassade au cophème, qu'on svait suivie

la mois de février 1521, la couronne d'or que la mois de février 1521, la couronne d'or que la mois de février 1521, la couronne d'or que la mois de février la commanuel avait été la 18, ladrige de Lima, avec d'autres présentais et les sièmes pertugais et au pape avaient été les signeusement, et plácées dans leurs résident de satin cramoisi. Francisco Alvares roja l'investiture du patriarcat futur de tile de se préparait en un mot au départ, les de graves dissentiments éclatèrent entre ir et George d'Abreu, qui avait su h favour du négous. Après le départ the simplessade pour Messoah, et lorsque the fort avancé dans le voyage, ces les prirent un tel caractère d'hos-les Porluguis en vinrent aux mains, i de les Portugues en ventant d'Alvarez pot que le caractère concilient d'Alvarez pot suite. Des lors l'autorité du négous du trait. L'ambassade fut contraine de rétroy ut les individus qui compossient la misdireit rester encore six longues années en like. A partir du chapitre CIX de sa ree Francisco Alvarez s'interrompt deligne Francisco accurate déplorade sta compatristes, pour ne s'occuper que la religion des Abyssins on de l'administrade leur bean pays. Pendant ce séjour forcé, that an communit du mouvement intellectuel \* Pays, et il pent multiplier ses précieuses s deux ans avant l'époque où une ide févilition suscitée par l'invasion de pe va changer l'aspect de l'Abyssinie, et l'Intervention armée des Portugals : il part, inot, riche d'observations de tout genre, favont commettre enfin ce vaste pays à l'EuOs ne fat en ellet galen mehr farell de l'in-née 1526, chiq ani aplès il mell d'allaminat que l'imbassade portugales put és mettre definitivement en route pour Messoah avec Zagazabo, l'ambassadour abyssin, charge de remettre à João III la couronne d'or jadis destinée à son ère. D. Hector de Sylveira, capitao-mor d'une flottille de trois gallons et de deux caravelles, attendait, dans le golfe d'Arkiko, l'ambassadeur et sa suite. Malgré les efforts du négous pour retenir les Portugais, l'embarquement définitif est lieu le 28 avril. Durant une relaché à l'ile de Cameran, Francisco Alvarez recueillit pleusement les cendres de Duarte Galvam; et, après avoir gné le port de Cochin, il les remit au propre fils du grand historica, qui servait dans ces pa-rages et qui leur donna la sépulture. Ce fut de manor que D. Rodrigo de Lima s'embarqua définitivement avec Alvaret et l'ambassadeur abyasinica pour le port de Lisbouse. Il y arriva le 25 juillet 1527; mais la peste régnait, alors dans cette ville, et une caravelle dirigen, par ordre du roi, la mission sur Santarem. Ce fut dans Coimbre même, au centre du mouvement intellectuel qu'il favorisait tant, que João III recut l'ambas sadeur éthiopien. Seize ans plus tard, au meis de janvier 1533, Francisco Alvarez, dejà charge d'années, alla à Rome en comagnie de D. Martin de Portugal. Il lui restait à ccomplir la mission dont l'avait charge le roi David : ce fut à Clément VII qu'il remit les lettres de ce souverain, qui errait déjà en fugitif dans son royaume. La cour de Lisbonne avait enfin décidé que la

relation de Francisco Alvarez paraîtrait. Le noble et persévérant voyageur vint à Paris pour rendre, dit-il, l'impression de son livre plus parfaite; il en rapporta des caractères qu'il jugeait préférables à ceux des Valentin et des Galharde ; et le volume qu'il destinait aux curieux, car on le tira sans oute à petit nombre, fut imprimé en 1540 à Lisnne; il parut sous le titre suivant : Verdsdeira informaçam do Preste Iodo das Indias; em que se contão todos os sitios das terras e des tratos e comercios della et doque passaram no viagem de D. Rodrigo de Lima, que for por mandado de Pedro Lopes Siqueira, e assi dos cartos e presentes que ho Preste Jodo mandou a el rey nosso senhor. — Nous n'avous pas vu ce titre; il manque au précieux volume de la Bibl. nat. L'image en bois qui précèle l'euvrage l'abrége ainsi : Verdadera informaçam das terras do Preste Joam, segundo vio e escreveo ho padre Francisco Aluares, cappellá del rey nosso senhor. Agora novométe impresso por andado do dito senhor em casa de Luis Rodrigues, liureiro de Sua Allesa. Et à la fin du volume en lit : A henra de dece da gloriosa Virgem nossa shora, se ucabou ho liuro do Preste Jodo das Indias em que se conta todos hos sitios das terras, e dos tratos e comercios dellas, e doque passam no viagem de Diego

CLUSIA ....

250 Modrigo de Lima, grie fili per mentilado de urayo ma antam era govertilado de Diogo Lopez de Sequeira, que entam era gover-nador na India : e assi das cartas e presentes que ho Preste Joã mandou a el rey nosso senhor, cō outras cousas notaveis que ha na terra ho qual vio e escreuco, ho padre Fracisco Aluarez, capella del rey nosso señor, con muita diligencia e verdade, acabouse no anno da encarnaçam de nosso sñor Jesu Christo a hos vinte dou dias de outubro de mile quinhentos e quarenta anos. L'apparition de ce beau livre fit une véritable révolution dans les idées confuses que l'on avait jusqu'alors en Europe sur la géographie, l'histoire et même les productions naturelles de la haute Éthiopie. La sincérité dénuée de toute exagération dont il offrait tant de preuves, la correcte simplicité avec laquelle il était écrit, dépouillèrent de tout son merveilleux la légende du Prestre Jean, dont il existe tant de manuscrits, et que l'imprimerie venait de vulgariser. Les richesses fantastiques de ce souverain imaginaire s'évanouirent; mais, en remplacement d'une sorte de fable populaire, les vrais savants possédèrent un trésor d'observations judicieuses et de documents géographiques absolument nouveaux pour l'époque où ils parurent. Malheureusement le précieux volume dont nous avons reproduit minutieusement le titre fut peu répandu hors de la Péninsule; il était déjà rare au temps de Damião de Goes, qui lui a emprunté la meilleure partie de ses observations sur les Éthiopiens, et dont la plume facile vulgarisa tant de précieuses observations. Francisco Alvarez était vieux lorsqu'il partit pour son périlleux voyage. Goes, en parlant de l'âge de Duarte Galvão et de celui de son compagnon auquel Il rend hommage, dit: Is quoque senex et moribus inculpatis. Or Galvão avait soixante et onze ans lorsqu'il mourut, et Alvarez devait être plus qu'octogénaire lorsqu'il publia sa relation. La mort ne lui laissa probablement pas le temps de la faire réimprimer; et lorsqu'elle entra dans la circulation européenne, si l'on peut se servir de ce mot, elle y parut altérée dans la version italienne de Ramusio, et en 1556 plus altérée en-core dans la traduction française publiée par Jean Temporal, que reproduisit deux ans plus tard Iehan Plantin à Anvers avec de légères modifications, dues sans doute à un certain Jean Bellère. La traduction espagnole de Thomas de Padilla, Anvers, 1557, réimpr. en 1561 in-fol., et improprement attribuée à Selves, est préférable, mais les noms y sont encore travestis; il en est probablement de même des versions allemandes que cite M. Ternaux Compans dans sa Bibliothèque Asiatique et Africaine: il faut donc de toute nécessité revenir à l'original. Dans le mouvement scientifique toujours croissant qui nous attire aujourd'hui vers l'Afrique, le livre de Francisco Alvarez ne saurait être négligé : il renferme sur l'Abyssinie les plus précieuses origines pour l'ethnographie et l'histoire, et il

n'est pas meme à déciliair et et la stille l'histoire naturelle. Puis n'en la seille exemple, le savant et infortuné Petit, deut in mémoires sont insérés dans la belle relation in M. Lefebvre, doute, en énumérant les fruit de la contrée, si les limons, les cédrats, les emges, sont cultivés depuis longtemps dans estes portion de l'Afrique, et ne se montrent pas avec l'invasion portugaise. Un simple coup d'ell sur la relation du seizième siècle cet fait évassir l'incertitude du naturaliste.

Francisco Alvarez habitant l'Abyssi ans environ avant l'apparition de ce cri gné que Bermudez appelle Goronha, et dont en a comparé avec raison les ravages à ceux o nouvelait sans cesse dans sa marche de le terrible Attila, il avait vu le pays no qu'il fut après l'invasion des guerriers i bles du pays d'Adel et celle des Gel soumis à l'autorité d'un seul négous : o rendait précieux le récit du vieux prêtre gais, puisque la relation de Bermue compagna sous le nom de mestre João, déjà plus que des scènes de désolatio pas jusqu'aux réflexions d'Alvarez qui ( rent à mieux faire saisir dans leur en observations des voyageurs modern qu'on s'est initié avec lui à certai lectuels, à certaines lois fondames régi cette antique contrée, et même à la ignorance dans laquelle on resta los son égard, on sent mieux la justes nion émise par M. Théophile Lessive l'introduction de son vaste ouvrage : « Si l'i sinie, dit-il, n'a fait aucun progrès, ceci r avant tout de sa position isolée, de l' complète des rapports avec des nation furent supérieures en civilisation ; car 😫 🛎 aucun peuple qui par le fait ne la séq monde entier : c'est au point qu'ava et les Portugais, on chercherait vaim moindre trace des relations directes de l'al sinie avec aucune des nations europé dernes. » FERDINAND D

Logatio David, Ethiopiar regis, ad Clamentens yapam VII, qiustam David legatio ad Emmanacium furpam VII, qiustam David legatio ad Emmanacium furtugalitar regem, id. ad Joannam Portugalitar regem, de
regno Ethiopiar ac populo, etc.; Bononim, 1880, in-F.—
Barros, Decuda 3 da India, iv. IV. cop. 3. — i.ef. finihazar, Falles historia da Ethiopia alius, iv. 13, app. 5.
—Ricolas Antonio, Bibliotheou hispaniou neva. — Comreiro, Relação annai das caoces do Oriente, do cimo
1607 et 1608, p. 278.—Ilhescas, Historia positiblead, pritir 3,
liv. VI, cap. 32. — Andrade, Chroniou del ruy B. Jodo
Terceiro, parte 2, cap. 4. — Jarric, Theosurus rurum hadicarum, t. II, cap. 14.—Vernando Lopes de Cautaniou.
Historia de descubrimento da India, Iv. VII, cap. 3.—Ladolph, Historia Ethiopica, p. 4.— Godinho, De Aguello,
rebus, Historia Ethiopium, p. 50. — Cadelogo des adjures, dans le grand Inctionnaire de l'Académic des adminen
de Lisbonne, in-fol., dont un seul volume a para.—Vadinand Denis, le Monde enchanté, coamagnaphie ex
histoire naturelle fantasque du moyen des passe in
légende du Prestre-Jean.

\*ALVAREZ DE RIBERA (François), juiticonsulte espagnol, né vers 1530, mort à Valli1605. Il étudia le droit à Salamanque, omme soldat en Italie, devint en 1570 it de la chambre royale à Naples, et entra 1 ordrea en 1589. Son principal écrit est oyer en faveur de Philippe II: Pro aumo Philippo II Responsum de succes-yai Portugaliæ; Madrid, 1621, in-4°.

'AREZ ( P. Gonçalo ), jésuite portugais, n des études à Macao, né à Villaviciosa première moitié du seizième siècle, mort anfrage le 2 juillet 1573. Ce religieux mit à une famille noble; et, après avoir Coimbre, il prit l'habit de jésuite dans le le cette ville le 1er janvier 1549. Homme struction profonde, il fut choisi par saint k de Borja pour occuper le poste si imde visiteur des Indes. Il partit en 1568; s avoir éprouvé une tempête épouvanup de Bonne-Espérance, il arriva à Goa embre de la même année, sur le bâtireconduisait D. Luis de Attayde. Après mitté des principaux offices des Indes es dans l'Inde, il se rendit à la Chine, et it qui organisa le premier système d'éicao. Il se rendait au Japon pour sa vie laborieuse avec le P. Manoel staque son navire sombra. On a de lui **Bão** Francisco de Borja, general de is. Cette lettre a servi à plusieurs hiset entre autres à Souza : Oriente Con-

Machado, Bibliotheca Lusitana, t. 11.

AREX DE COLMENAR (Jean), nom esprobablement supposé, d'un écrivain de publié un ouvrage sous le titre : les de Espagne et du Portugal; Leyde à Aa), 1707, 5 vol. in-12; ibid., 1715, 12. Cet ouvrage a servi de base aux l'Espagne et de Portugal; Amster-41, 4 vol. in-4°.

nede , Biblioteca oriental y occidental , t. 111 ,

AMEZ (F. Jean), né à Torres-Novas sinzième siècle, mort au commencescizième, écrivain portugais. Frère varez accompagna D. Fernando, surs saint Infant, en Afrique, et partagea **bé.** Il ne revint en Europe qu'après la noble martyr, et fut, peu de temps après **III**, nommé abbé commendataire de la ibbaye de Paço de Souza, dont on attri-indation au fameux Egaz Moniz, et qui at à l'ordre des Bénédictins. Il entreprit r la réforme dans ce monastère ; et, grâce noté, il en vint à bout. Diverses affaires pelé à Rome et en Belgique, il envoya es, parmi certains ouvrages relatifs à de Saint-Benoît, une copie de l'Imita-Jésus-Christ. Les lettres de João Al-A été reproduites dans le grand ouvrage ato Ribeiro; mais le livre qui surtout l

le recommande au souvenir de l'historien est celui dans lequel il a raconté les souffrances et la résignation du noble fils de João Ier. Ce récit, fort altéré depuis, a été publié sous le titre suivant : Chronica das feilos vida e morte do iffante sancto D. Fernando, que morreo em Feez, etc.; Lisboa, Germão Gallbarde, 1527, in-8°. M. Figanière n'a jamais pu se procurer cette édition; il cite la seconde publiée en 1577, avec des changements par Frey Hyeronino de Ramos. Comme c'est la seule que l'on puisse se precurer aujourd'hui, nous reproduisons l'an des deux titres qu'elle porte : Chronica da vida e feitos do muyto virtuoso o sancto iffante dom Fernando, que morreo em terra de Mouros : scripta antigamente por frey João Alvarez, cavalleiro da ordem d'Aviz, secrelario do dito senhor, que com elle esteve captivo ates sua morte despois cinquo annos. Agora novamente emendada e concertada pelo padre Frey Hyeronymo de Ramos, da ordem dos Preegadores, por mandado do serenissimo cardeal Iffante, etc. A la seuille 144 on a placé la suscription suivante : Foi impressa esta chronica do sancio iffante D. Fernando, filho del rey D. Jodo primeiro deste nome, em Lisboa per Antonio Ribeiro; 1577. in-8. FERD. DENIS.

Barbosa , Machado lib. Lus. — Catalogo dos Autores. — Bibliographia historica Portuguesa.

\*ALVARREZ Y BENA (Joseph-Antoine), hiographe espagnol, né à Madrid vers le milieu du dix-huitième siècle, mort vers 1803. Il s'est fait connaître par son ouvrage intitulé Hijos de Madrid, itsistres en santidad, dignidades, armas, sciencias y artes; Madrid, 1789-1791, 4 vol. in-4°. L'auteur nous informe, dans la préface, qu'il a commencé, de concert avec son frère Juan Antonio, à recueillir dès 1769 les matériaux de cot ouvrage, et qu'il a eu à sa disposition la bibliothèque (8,000 volumes) de son oncle Santiago, roi d'armes de Sa Majesté Catholique.

Alvarez a encore publié : Compendia de las grandesas de Madrid; Madrid, 1786, in-8°. Il allait mettre au jour une histoire détaillée de Madrid, quand la mort le surprit.

Mesonero Romanos, Manual de Madrid, 2º édit., p. c. — J. Ant. Alvarez de Quindos y Bana, Descripcion de Aranjues, 1804, prologue.

\*ALVANEZ (le P. Luiz), jésuite portugais, né au village de San-Romão, dans l'évêché de Coïmbre, en 1618, mort à Lisbonne en 1709. Cet écrivain ascétique est regardé comme classique, et a donné un grand nombre d'ouvrages. Nous citerons: Amor sagrado, offercceo P. Luiz Alvarez, da companhia da Jesus; Evora, 1673, in-8°; — Ceo de Graça, inferno cusloso; Coïmbra, 1692; — Sermões de Quaresma, offerecidas ao illustrissimo senhor D. Juan Mascarenhas, bispo de Portalegre, etc.; Lisboa, 1688, in-4°. Les deuxième et troisième parties ont paru en 1693 et 1099.

onse dans le Bieffenneire de l'4:

ALVAREZ DE CASTRO (Mariana), général espagnol, né au bourg d'Osma vers 1775, mort en 1810. Il entra de home heure au service, compe cadet, dans un regiment des gardes espagnoles. et était parvenu au grade de colonel lors de l'i vasion de la Paninsule par Napoléon. Charge du commandement du fort Mont-Jony qui domine Barcelone, il tint quelque tamps en éches le sé-néral Duhesme après la prise de cette place. Un ordre exprès du gouverneur de la Catalogne put seul le décider à se rendre. Rientot capendant arriverent les rentorts que le marquis de Pallacie amenait de Mahon : Alvarez alla y prendre de l'emploi , et sa belle conduite lui merita d'etre désigné pour commander Girone, dont les Fran-cais pressaient le siège dennis solvante dix jours, et aur laquelle ils avaient lancé délà dix mille hombes ou grenades. Les assiégés faisaient bonne contenance : hourgeois et soldats, tous ra-valisaient de zèle. Cependant Alyarez sut lem communiquer encore un inqu'el élan, au point que les femmes elles-phèmes youlurent partager les fatigues et les périls du siège. Il e'en forma un corps de cinq cents, prises sans distinction de rang parmi les classes de rang parmi les plus rignincuses, Mais nout que les efforts héroiques de Girone ne demensassem pas stériles, il fallait qu'ils fussent secondés par les populations environnantes, et Alvarez na cessait de provoquer leur levée en masse. Un fléau plus désastreux encore que le fer et la flamme, une épidémie, suite de la famine et du carnage. achevait de dévorer le reste des défenseurs de la nouvelle Sagonte. Alvarez, atteint de la contagion, résigna son commandement plutôt que de subir une capitulation inévitable; et, retenu capiti après l'évacuation de la place, il expira hientat de donleur dans sa prison à Figuières [ Buc. des g. du m.]

Southey, History of the Peninsular way, t. II, p. 120 et sulv. — Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España, t. II, p. 44 M. — Naplet, His-tory of the war in the Peninsula, t. III, p. 37-48.

ALVANEZ (Martin don), comte de Golomera, général espagnol, né en Andalousie en 1714, mort en 1819. Il embrassa de bonne heure la profes sion militaire, et fit ses premières armes dans la guerre d'Italie en 1733. En 1779 il eut le commandement de ce fameux camp de Saint-Roch et de ce long blocus de Gibraltar, qui inspira la verve satirique de Parny.

En juillet 1794, il fut appelé au commandement de l'armée de Navarre et Guipuzcoa, avec le titre de capitaine general; mais il ne put empecher les Français de franchir la Bidassoa, et de pren-dre Fontarabie, Saint-Sebastien et Tolosa. Il fut remplacé en février 1795 par le prince de Cas tel-Franco dans le commandement de l'armée de Navarre, et obtint sa retraite. Appelé au con seil d'État, il prêta, en 1808 serment à Joseph Bonaparte, et se tint, depuis 1814, éloigné des affaires. Il mourut à l'âge de cent cinq ans.

Biographie des Contemporains.

Atvanus, a n de dir. Rome en 1820. Il fut au pombre des s aignés par Napoléon, après l'ogrupati du pape, pour orner le palais de Mon On a de lui une balle status en mari sentant Adonis. Il mourut dans un état l'indigence.

fingles. Acres 440 Tangles of ALVAREN (Thomas), no a viciosa dana le seirieme di seprieme di seprieme, célèbre cament sotiet de la chanelle 1914 dni tesatde je discibline ed montre bine pepije dne ja montre di a salatiu 191 qui regarde le discullos ecressarioses; i a coloniscure operages. None citerope les traite vanis : Scholium in rubricas 17 Missellos estates (de actives estates estat

Rerboss Machado, Sibilotaga faritana.

\*\*ALVANO (Jean), peintre italien du destreme siècle. On cite de lui me Saiste fam comme un tableau fort estimé.

Heineken, Dictionnaire des Artistes.

\*\*ALVANOTTO (Jacob), legiste italien.

Padoue en 1385, mort le 18 juin 1453, seigna le droit féodal à Padoue, et tut in Florence et à Sienne. On à publié après sam l'actura in usus l'eudorum : Venuse, 1416. Lectura in usus feudorum; Venise, vent reimprime.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\*ALVARUS (Paulus), Alvarus og Q bensie, écrivain espagnol, natif de Comparte, écrivain espagnol, natif de Comparte es 861. On a de lui une vie de Sloge, dans Schott, Aispania illustrata pag. 223 (édit. Franct., 1608), et de sanct., 11 mars; et quelques lettres dans Ribliotheca Patrium, Paris, 1588 p. 332.

Flores, Espagn Sagrada, t. X. ses est; XI.

torez, Repany Sagrada, t. X. 1915 ST : X l'Etat allemand, ne le 23 mars 1794, d'Etat allemano, ne le 23 mars 1/27, mo bord la carrière militaire, étudia ensuite devint en 1823 conseiller d'État prussiès de 1838 à 1842, ministre des finances à Vers la fin de 1850 , il recut la mission d senter la Prusse aux conférences de Drag Conservat. L'aricon, édit. de 1831.

ALVENSLEBEN (Charles-Gebhard), ral prussien, ne à Schochwitz le 7 appters 1778, mort le 12 février 1831. Il fit les cass gnes de 1792 à 1794 dans l'armée du duc

swick. En 1806 il combattit à Jéna, et par-A Prenzion le sort du corps d'ermée de obe. En mars 1813 il commandait un inent de la garde, avec lequel il combattit iron; et à la bataille de Bautsen il contribua himoup à la price du village de Preitits. Il it moné général en 1817, et avait demandé a whalle quelque temps avant en mort.

MVENESEERN (Philippe-Charles, comte histre d'État prussien, né le 12 décembre A Resovre, most le 21 octobre à Bestin, en . Il átudia le drait à Helle, et suivit la car-Aplamatique : Frédéric Guillaume II lui successivement des missions en Ravière co, an Hollande et en Angleterre. Penla guerre pour la succession de la Bavière, h il fat mis à la tôte du département des ne étrangères. On a de lui un Essai d'un les directions de la les depuis le paix de Munster jusqu'à de Hubertsbourg; Berlin, 1792, in-8°. rest.-Lexicon

LVBS (Robert), poète écossais, né à Elgin If décembre 1745, mort le 1er janvier 1794. 1782 il publia un choix d'odes et d'élégies, 1789 deux poemes, Edinburgh et The ling Bard. Un volume posthume, public en a pour titre : The Banks of Esk and other

hell. Introduction to the History of Poetry (p.

YAND (Barthélomi), général vénitien, yars le milieu du quinzième siècle, mort le bre 1515. En 1508, Alviano surprit et en pièces l'armée de l'empereur Maximilien, Sétait avancée dans le Frioul. Il recouvra Camit le siège devint Gorice qu'il emporta tre jours , et enleva Trieste. L'année suiil commandait en second l'armée véniaux ordres du comte Petigliano. Alviano attaquer les armées alliées avant qu'elles t opéré leur jonction. Ce plan offrait l'ade porter le théâtre de la guerre sur le re enpemi. Mais le projet timide du géen chef prévalut : il consistait à rester sur nsive. L'armée française, commandée par XII, avait passé l'Adda sans rencontrer la dre résistance. Alviano qui commandait l'argarde de l'armée vénitienne, cédant impruent à son ardeur, engagea l'affaire d'Alei le 14 mai 1509, avant que Petigliano le temps de prendre position. Toute l'armée ne fut culbutée, et l'impatient Alviano, Mule houres auparavant demandait à grands La batafile, fut blessé au visage, et tomba entre nins du vainqueur.

pre du traité d'alliance conclu à Blois entre ace et la république de Venise (14 mars Alviano recouvra sa liberté. Les Suisses hattu la Trémouille à Novarre, l'armée se abandonna les Vénitiens ses alliés, et l

repassa les Alpes à la latte. Alviano fut réduit à s'enfermer dans Padous. Le sénat, redoutant la fougueuse impétuosité du général, lui défendit de faire sortir ses troupes sous aucun prétexte. Le général espagnol Cardonne profita de cette circonstance pour ravager le pays des Vénitiens. Alviano demanda instamment la permission de sortir pour tomber sur ce pillard, dont il assurait la facile défaite; et l'ayant eafin reçue, il courut sur l'ennemi et l'atteignit le 7 octobre 1513, à deux milles de Vicence, près de la Motta. L'action s'engagea entre son armée et celle des Espagnols, exténuée de fatigue et chargée de butin.

Om a fait un reproche à Alviano d'avoir attaqué les ennemis dans une position où il pouvait les forcer à se rendre sans combattre; mais les critiques de ce genre sont très-hasardées. Les troupes de la république trompèrent l'espérance de leur général : elles lachèrent pied dès le premier choc, abandonnèrent leur artillerie et leur chef, qui fut obligé de se jeter dans Trévise. Cette affaire couvrit de gloire l'armée espagnole, qui, un instant auparavant, désespérait de son saint. Cependant Alviano réunit à la hâte quelques troupes, et reprit l'offensive su commencement de l'année suivante. Il hattit les Autrichiens et reconquit plusieurs places. Toutes les biograp et même la Biographie universelle disent qu'Alviano contribua beaucoup à la victoire de Marignan, que François I remporta sur les Suisses le 14 septembre 1515 ; mais l'armée vénitienne n'arriva que sur la fin de l'action, pour e mettre à la poursuite de l'ennemi. Au bruit da canon Alviano accourut auprès du roi, mais avec un piquet de cavalerie seulement, et suivit Prançois I<sup>es</sup> pendant une partie de cette journée. Après la bataille de Marignan et la retraite des Espagnels, Alviano reprit les villes que la résublique avait perdues. La mort le surprit au me ment où, après être rentré dans Bergame, il aliait commencer le siège de Brescia. Les fatimes de cette campagne avaient épuisé le reste de ses forces. Le gouvernement vénitien ordonna que son corps fût transporté à Venise, pour lui faire des obsèques magnifiques. [Enc. des 9.

Cornelli, Bibliotes universale secro-profine; Ve-nica, 1701. — Sismondi, Republiques tratiguans, t. XIII, p. 181; ett. XIV, p. 380; 1818. — Bembo, Historice Ve-neta, III. VIII, p. 188-170. ALVINCEY on ALVINEY (pron. Alvinichia, nacuit en

Joseph), feld-maréchal autrichien, naquit en 1735 au château d'Alvincz, bourg de la Transylvanie, sur le Marosch, et mourut à Bude le 27 novembre 1810. If entra au service militaire dès l'âge de quinze ans; il signala son courage dans la guerre de sept ans, pendant laquelle il reçut de graves blessures et gagna le grade de major. Après s'être distingué à Torgau et à la prise de Schweidnitz, il se battit glorieusement à l'affaire de Tœplitz, où on le vit charger l'en-nemi l'épée à la main. Pendant la paix il s'applique à introduire dans l'armée les nouveaux règlements militaires de Laury; et la guerre pour la succession de Bavière, en le rappelant sur les champs de bataille, lui offrit de nouveaux lauriers. Joseph II le nomma major général, en même temps qu'il le chargea d'enseigner à son neveu François les principes de la tactique. Envoyé ensuite, sous Laudon, contre les Turcs, il fut promu au grade de feld-maréchal lieutenant, bien qu'il échouât devant Belgrade.

En 1790, Alvinczy dut partir en toute hâte pour la Belgique, où les innovations imprudentes de Joseph II avaient amené une insurrection générale contre l'empereur et contre l'évêque de Liége. L'attaque d'Alvinczy sur la ville de Liége ne fut point couronnée de succès; une chute de cheval l'obligea de quitter son com-mandement; il retourna à Vienne, où Léopold Il lui conféra le titre de chambellan. Mais il reparut à la tête des armées dans la guerre de 1792 et 1793, et commanda une division contre la France. Il eut une grande part à la victoire que les Autrichiens remportèrent à Nerwinde. Envoyé ensuite pour renforcer le duc d'York, généralissime des coalisés, il fut battu à Hondtschoot le 6 septembre 1793. L'année suivante, il sut mis à la tête d'un autre corps auxiliaire, et recut la mission de défendre contre les Francais l'importante sorteresse de Landrecies, pendant le siège de laquelle il recut encore une blessure qui l'éloigna du combat. Le jeune archiduc Charles prit un instant sa place; mais bientôt Alvinczy reparut à son poste, et les nouveaux services qu'il rendit lui valurent le grade de grand maître de l'artillerie. Placé auprès du jeune prince d'Orange pour éloigner les Français de la place de Charleroi, il ne se borna pas à le guider de ses lumières, mais il lui donna aussi l'exemple de la bravoure. Deux chevaux furent tués sous lui dans la mêlée, et luimême fut atteint d'une balle qui n'empêcha pas pourtant le sucès de l'opération. L'empereur François II, son ancien élève, l'appela vers 1796 à Vienne pour siéger au conseil aulique ; mais Alvinczy n'y resta pas longtemps : les malheurs de l'armée autrichienne en Italie demandaient un prompt remède, et on porta sur lui les regards pour réparer des pertes si cruelles. Après avoir réorganisé dans le Tyrol l'armée de Beaulieu, démoralisée par ses nombreuses défaites, et préparé dans ce pays une vigoureuse résistance, il entra en Italie, pressé de dégager le général en chef Wurmser, que les troupes républicaines tenaient étroitement bloqué dans Mantoue. D'abord il fut heureux, et l'empereur put croire un instant qu'il vengerait les deux armées que les Français avaient déjà détruites. Alvinczy se battit avec acharmement, et quelques combats partiels livrés à Scaldse-Terro et à Bassano tournèrent à son avantage; mais le 15 novembre il fut battu par Bonaparte à la bataille meurtrière d'Arcole, et du 14 au 16 janvier suivant (1797) à celle de Rivoli, qui détruisit encore une fois l'atmée à reddition de Mantone. Alors Alvinces ses ennemis l'accusèrent d'incapacité et n trahison; mais il eut peu de peine à se f de ces cruelles imputations. L'empere l'estimait, n'en tint aucun compte; car il lui co fia en 1798 le commandement général de la Hongrie, durant lequel Alvinczy réorganisa l'armée hongroise. François II l'avait aussi m membre du conseil intime, et il ajouta à to ces faveurs le don d'une belle terre située dras le banat de Temesvar. Enfin, en 1808, il le nomma feld-maréchal général. Alvincey fat calevé en 1810 par une attaque d'apoplexie, à B où on l'enterra au cimetière militaire, a militaire, de ses compagnons d'armes. Sa famille s'éteignit avec lui. Elégant dans ses manières, formé aux habitudes de la cour, et très-propre à briller p ses qualités personnelles, Alvinczy était s dans les camps, adonné au travail, exact des tout ce qui tenait au service, et sévère à l'égat de ses subordonnés. Extr. de l'Enc. des gens du m.]

H. Eggert Willibeld von der Luke, Militair-Commations-Lexicon; Leipzig, 1898. — Botta, Storie d'inlia, t. II, p. 92.

ALVINTEI (Pierre), ecclésiastique pre tant du dix-septième siècle, né en Transylva fit ses études aux universités les plus fa d'Italie, de Suisse et d'Allemagne, et des pasteur en Hongrie. Son zèle pour la rel qu'il préchait l'engagea dans une controvene très-animée avec le jésuite Pierre Pazz depuis archevêque de Gran. Il écrivit en la hongroise plusieurs ouvrages de controverse. parmi lesquels nous remarquerons ceini qu'il publia en 1616, sous le titre d'Itinéraiss catholique. L'auteur examine, dans cet esvrage, laquelle des deux religions, la catholi ou la protestante , est la plus ancienne , et d rera jusqu'à la fin du monde. Alviatzi compo aussi une grammaire de la langue hongro langue remarquable par sa ressemblance av celle des Lapons et des Finnois, maintes éloignés des habitants de la Hongrie, mais sans doute ont eu jadis avec ces derniers points de contact, dont les siècles ont effacé les traces.

Caultinger, Specimen Hungariæ literatæ, p. 16. – Horanyi, Memoria Hungarorum scriptis editis netorum, t. 1, p. 34-37. – Lampe, Historia Ecclesiæ reformatæ in Hungaria, p. 419-484. – Latinu, dans la Biogranicorselle.

ALVINZY. Voy. ALVINCEY.

ALVISET (dom Benott), savant bénédicia, né au commencement du dix-septième siècle à Besançon, mort en 1673. Pendant les guerre, qui désolaient alors la Franche-Comté, il se rendit en Italie, et entra dans la congrégation de Mont-Cassin, sous le nom de Virginieux. On se lui un traité sur les privilèges des moinse, sous le titre : Murenulæ sacræ vestis sponse. Regis æterni vermiculatæ; opus de privilegits

· Miderid

ordinum rogularium; Venetiis, 1661, in-4°. Ost suvrage mis à l'index par la cour de Rome, et rémprimé à Kempten (Campidona), abbaye à Sanc, 1673, in-4°, est aujourd'hui fort rare. Samet, Bibliothèque Lerraine. — Armellinus, Bibliothia Banetictino-Cassinesus, pars 11, 28.

\*ALWAKEDI, Voy. WAKEDI OU VAKEDI. ALWALID. Voy. WALID OU VALID.

ALWATHRE-BILLAW (c'est-à-dire celui qui s, bi en Dieu, surnom d'Abou-Djafar-Ha-mus), khalife de Bagdad, succéda en janvier 53 à son père Almutasem, et mourut en août 57. Son règne n'est remarquable que par la dante de la Sicile en 843, à la suite d'une extilitos commandée par le général Aglab, qui se mait indépendant et fonda la dynastie des labites. Alwathik aimait les sciences et les littes, et avait fait une étude spéciale de la médiae. Pour se guérir d'une hydropisie, il se lissueser sur une planche à la température sur june planche à la température sur une planche de la température sur une planche de la section de la compensation de la compen

Menifeda, Annales musiem., t. II. — Price, Chron. V Mehammeden hist.

ALXINGER (Jean-Baptiste D'), poëte allei, né à Vienne le 24 janvier 1755, mort le pai 1797. Il étudia à Vienne sous le célèbre **mate Eckhel, qui lui donna** le goût des mos de l'antiquité. Ses premiers essais poétiparurent dans les Mois littéraires et dans mach des Muses, de Vienne; il en comun recueil, publié en 1784 à Leipzig, et en là Klagenfurth, suivi bientôt d'un Nouveau sil de poésies, à Vienne en 1794. La plupart s poésies étaient des pièces de circonstance ; n trouva le style lache et incorrect; mais sist sa réputation de poète, ce sont deux es chevaleresques : Doolin de Mayence, Ex chants (Vienne et Leipzig, 1787, in-8°); **Altimbéris, Leipz**ig, 1791, en douze chants, **Alxinger i**mita Wieland. Enfin, on a de lui traduction allemande du Numa Pompilius Florian; Vienne, 1791.

Modena, Lesikon Deutscher Dichter und Proseisten, L. p. 32-14. — Gervious, Neuero (-aschichte der Pectisies National-literatur der Deutschen, t. 11, 21. — Morreichtsches Biogr-Laricon, Vicano, 1981.

ABY. Voy. ALL.

ALT-BEY. Voy. ALI-BEY.

ALV-CHYR (Pémir), homme d'État et poëte man, mort au mois de djumady el ewwel, is de l'hégire (1500 de J.-C.), descendait une des familles les plus illustres de la tribu Djaghatay. Béhadur son père, qui occupait sposte éminent à la cour de Babour-Béhadur, ill diever avec des soins auxquels répondirent influtement ses heureuses dispositions. Il obsidé d'abord une place importante à la cour l'aboul-Cacem-Babour. Ce sultan, ami des fires, so plaisait à entendre les poésies qu'Alyliger composait en persan et en turc. Babour lant mort, Aly-Chyr se retira à Méched, où il livra à son goût pour l'étude; mais les trou-

bles survenus dans le Khoraçan l'obligèrent à e retirer à Samarcand. La réputation qu'il s'était acquise était trop grande pour qu'il sût oublié des souverains. Hocéin-Myrza, devenu mattre du Khoraçan, pria Ahmed-Mirza, roi de la Transoxane, de lui renvoyer Aiy-Chyr. Ahmed s'empressa de satisfaire le sultan; et, pour témoigner à Aly-Chyr la considération qu'il avait pour sa personne, il le fit escorter par un cortége brillant. Arrivé à Hérat, l'emir Aly-Chyr fut reçu du sultan et de toute sa cour avec les distinctions les plus slatteuses. Il eut d'abord le sceau royal, et, peu après, devint chef du divan ou conseil, et enfin grand vizir. Le soin des affaires ne pouvait distraire Aly-Chyr de ses goûts, et il soupirait toujours après la retraite et l'étude. Lorsqu'il eut rempli ce poste éminent pendant plusieurs années, il s'en démit, et se retira une seconde fois. Nommé, par la suite, au gouvernement d'Asterabad, il quitta encore cette place après quelques années d'exercice, et le reste de sa vie s'écoula dans la retraite et l'étude. Il composa plusieurs ouvrages en turc et en persan; il se déclara toujours le protecteur des gens de lettres, et plusieurs lui dédièrent leurs écrits. Ses richesses étaient employées à des fondations utiles à l'humanité.

Jourdain, dans la Biographie universelle.

ALVATTE ('Alvértore), roi de Lydie, monta sur le trône vers 618 avant J.-C., et mourut 562 ans avant J.-C. Il fit la guerre aux Mèdes et à Cyaxare, petit-fils de Déjoce, chassa les Cinmeriens de l'Asie, prit Smyrne, assiégea vainement Clazomène, et ravagea pendant onze ans le territoire des Milésiens. Atteint d'une maladie grave, il envoya à Delphes consulter l'oracle; la Pythie refusa de répondre avant qu'ils cussent rebâti le temple de Minerve, qu'ils avaient brûté, dans le pays des Milésiens. Au lieu d'un temple, Alyatte en fit bâtir deux près d'Assèse; et ce fit là, dit-on, le remède qui lui fit recouvrer sa santé.

Quelques Scythes, échappés des mains des Mèdes et réfugiés à la cour du roi de Lydie, devinrent un sujet de guerre entre Alyatto et Cyaxare. Cette guerre dura pendant cinq ans avec des succès partagés. La bataille qui se donna la sixième année fut remarquable par une éclipse de soleil qui, selon les historiens, changea tout à coup le jour en nuit très-obscure (1). Cette éclipse avait été prédite par Thalès le Milésien. Les Mèdes et les Lydiens, alors effrayés de cet événement imprévu, qu'ils regardaient comme un signe de la colère des dieux, firent la paix par l'entremise de Syennesis, roi de Cilicie, et de Labynète, roi de Babylone. Alyatte donna sa fille en mariage à Astiage, fils de Cyaxare, et mourut après un règne de cin-

<sup>(</sup>i) On n'est pas d'accord sur l'époque exacte de cette éripse, dont la détermination serait d'une si haute importance comme point de repère chronologique. Larcher la fise au 9 juillet de l'an 807 avant J.-C.

éguinte-chiq has ; il cui prier automaine Créads, dan fils.

Les Lydiens érigèrent à Alyatte un tombéau qui surpassait en grandeur les plus hauts édifices, si l'on en excepte ceux d'Égypte et de Babylone. Il avait près de mille pas de tour, et chiviron quatre cents de largeur. On voit près de Sart (l'ancien Sardes) un tertre que Chandler, literation et d'autres voyageurs regardent commé le tombéan d'Alyatte.

Morotote, I. I. a. 16, 17, etc.—Rollin, Mistoire anti-hand, t. I. p. 274. — Memoires de l'Academie des inscriptions et belles-lettres, t. XIX, p. 603; i. XX, p. 3, 31, 32, 143. — Ministina, Researches th Anti-Allinor; Löndon, 1841. — Chaindier, Poyages.

alva-sufall, trente-quatrième khan de Crimée, vivait vers le milieu du dix-huitième b. Il fut choisi par la Porte Ottomane pour suspeder à Aralan. Sa conduite fut aussi imitique qu'inhumaine. Il augmenta considéralement les impôts et les redevances que les heis payaient au khan de Crimée, leur soumin. Les Tatars ne supportèrent d'abord ces vezations que par égard pour deux de ses frères dialent leurs gouverneurs particuliers; mais h des deux étant mort vers l'année 1757, et nt été remplacé par un des fils du khan, à l'exclusion de ses autres frères, cette infraction ax lois fondamentales de ces peuples excita de **b** murmures : une disette affreuse survenue à istantinople obligua le khan, à qui la Porte manda des vivres, d'en tirer des Noghais. sélque ces Tutars eussent du supersu, dont is h'étaient peut-être pas fachés de se défaire . m exactions que l'on commit à leur égard leur brent les plus vifs mécontentements; d'aum intrigues, ménagées par les ennemis du m, firent éclater une révolte de la part des eis. Ils défirent une armée que leur gouvermeur, fils du khan, avait conduite contre eux.

Alym-Guerai, domitté par une de ses femmes, de faisait cause commune avec le jeune gouverneur, objet de la haine des Noghais, continua de traiter coux-ci en rébelles. Il leva une armée de 50,000 hommes dans le mois d'août 1758, et se mit en marche pour réduire lui-même les Neghais. Il partit de sa capitale le 25 septemhee, mais il n'arriva pas assez tôt pour arrêter e invasion qui devalt lui être funeste. Alym-Gudrai leva enfin le masque, et conduisit luime les Noghaïs dans le Boudjac, qui est le scipal grenier de Constantinople, afin de iver cette capitale de tous les grains qu'elle ire des bords du Danube. Une mesure aussi jerfible eut tout le succès qu'on devait en athdre : le visir fut obligé d'abandonner son é. Alym-Guérai reçut l'ordre positif de sa position dans la muit du 21 octobre 1758, et A partit pour se rendre en Romelie. « Telle a « été, dit Peyssonnel, la fin du règne court et « malheureux d'Alym-Guérai-Khan, ce prince in-

« définissable, le plus judicieux, le plus éclairé, « le plus éloquent, le plus juste, le plus libéral et le plus ullimate de l'attent de l'atten

ALVON (Pierre-Philippe), hotsinists e macien français, ne dans l'Auvergne e mort à Paris en 1818. Avant la révolution lecteur du duc d'Orleans, et charge d'és l'histoire naturelle aux estants de ce pi 1783, il presenta à la societs de men memotre aux les preservatis du vilva ve mais il fut détourne de ces respectats saintes par les scrupilles d'un de ses anne trouveit convenable de laisact la sydnas se paget, comme un frein confire les des d'une jouthésas trop ardente. Après la dut d'Orieans en 1794, Alyon lus Nantes pendant plusieurs mois. Depu rigea la pharmacie du Val-de Grace celle de l'hopital de la garde limpéri son âge et ses infirmités, il fit les q 1812, 1813 et 1814, devint prisons et resta à Znaim en Moravie jusqu'à la sion de la paix générale. Ses ouvi 1° Essai sur les propriélés médici l'oxygène, et sur l'application de ce dans les maladies venériennes, pi dartreuses; Paris, an V, in-8°, r l'an VII (1799), et traduit en a 1798; — 2º Cours clémentaire de Paris, an VII, in-fol. Ce sont des tal tiques qu'il avait composés dans l'or les enfants du duc d'Orléans ; - 3º Con taire de chimie théorique et pre ris, 1787, in-8°, et 1799, 2 vol. i corrigé la partie botanique de l'éditi Rousseau que le libraire offrit à la canationale. Il a, de plus, traduit de l'ouvrage de Rollot sur les maladies qui in-8°, Paris, 1798, et, de l'italien, le tr Vacca-Berlinghieri sur les maladiss riennes.

Biographie des Conlemporains. — Quécari, le France

ALYPIUS ('Αλόπιος), d'Antiothie, artimonis et ingenieur, vivait vers le milieu du quilificiale ficile, sous le règne de Julien l'Apostat. Ce distile le clarges de faire relatir le temple de Julien le clarges de faire relatir le temple de Julien at l'œuvre, et y flut secalis par le gouverneur de la province. Muis hétait il faltet renoncer à l'entreprise, parce que, ci des con, les feux sortaient de dessous terre, et rindalent le lieu impraticable. Huit stanées apièti, il se troava impliqué dans le procès des pérsiens accasées de magie, et d'avoir votin préfère l'avenement du successeur de Valent. Est busini, et tous ses biens furent ciufisquée. Son fils Hiéroclès, condamné à mort pour la milie accusation, fut sauvé heureusement au moment

•

1

l en le conduitait au supplicé. On petise que t Alysius est le même que celui qui dédia à lieu une description géographique de l'ahcien male, que Godefroy a publice en gret et littin mève, 1625.

labricius, Biblioth. gracca, III. — Pausanias, VI, S. ALTPIUS, philosophe d'Alexandrie, en pre, vivait au quatrième siècle. Il était fort il, et peu au-dessus de la taille d'un pyr-b; mais il avait l'esprit frès-subtil; et était un lecticien habile; à ce que dit Emaplus, qui, it es donner la preuve, rapporté une que la qu'il fit à Jambique: Ces deux philosophis les resicontrés Alypits lui defnands : « Tout inhe est ou injuste lui-même, ou file d'un

mhine injuste; qu'en penses-vous? » Céta stient parut si subtile à Jambliejne; qu'il il y smilt pas, mais recherche la connaissan is. Il dominit set legons de vive voix, et s jamais rien écrit. Il mourat dans sa pa-

à un âge très-avancé:

p-Simblichi, edit. Commelin; p: 25. — Cittler; diux praphie universella. TPIUS, écrivain et musicien grec; vivail, asiodore, antérieurement à Ptelémée et e à Enclide. De la Borde le place dans la

le moitié du quatrième siècle. De tous les

sins anciens sur la musique qui nous out mervés, il est le seul par lequel nous issions les motes des Grecs ; son ouvrage τη μουσική; Introduction à la musique. in toute la théorie de cet art en sept parties.

Les des sons, des intervalles, des systèmes, des sons des intervalles des sons des intervalles des systèmes. ares, des tons, des changements et de la nsition ; mais il ne s'occupa que d'une de ces es, les tons. Il a été publié par Metirsus es et latin), sous le titre : Aristocotias; Ni-

phas, Alypius, auctores musices anti-Meihom l'a aussi publié dans son Retuell

deim; Bibl. graca. — Fétis; Blogr. univ. des uni-La virus, archevêque de Césarée. On a de

msiciens grecs, 1652, in-4°.

fragment d'une lettre conservé dans Pho-(Biblioth., p. 13, 40, édit. Bekker). LEATE Y RAMIREZ (den Joseph-An-), astronome et géographe mexicain (8'oe espagnole), mort vers 1795. Il fit un grand

re d'observations astronomiques, et suf e sa Gaseta de literatura; qu'il publia longs à Mexico, inspirer à la jennesse mexile goût des sciences. Alzate était corresent de l'Académie des sciences de Paris. stre ses travaux astronomiques, on a de lui : bubelle carte de l'Amérique septentiloa défiéé à l'Académie royale des sciences de 🖦 1768;— 2º Estadó de la geografia de la eva España, y modo de perfecionaria, peico de Mexico, décemb. 1772; ti. 7, p. 55; Mapa del Arsobispado de Mexico : c est, mrte distinuscrite, dessinée en 1768 revue par

l'auteur en 1772, mais peu estimée: - 4º Leiires sur différents objets d'histoire naturelle. dressée à l'Académie des sciences de Paris, et mprimée dans la relation du voyage de Chappe; 5º Memoire sur la limite des neiges perpéo memore sur la limite des neiges perpe-tielles ou volcait Perocaterell. Alzate avait lisé la position de Mexico à 19° 54' lat. sept. et 100° 50' loifig. obcid. D'après M. de Huinboldt, elle list à 19° 25' 48° lat. et 101° 25' 30° loifig. Huinbolat et Bonjithil, Poyage, 3º partie, Eisat sur la Nouvelle-Eipagne. — Lainuts, Bibliographic astro-coment.

tomique, 513-517.

AMABLE (saint), curé de Riom (Auvergne) dans le cinquième siècle, et patron de cette ville, il mourut en 464, et fut enterré à Clermont. Grégoire de Tours rapporte qu'il exercait un grand pouvoir sur les serpents, et il assirme en avoir vu lui-même un exemple remarquable. L'abbe Faydit dit aussi que, depuis treize cents ans, on a vu de nombreux effets de ce pouvoir miraculeux.

Durdent, dans la Biographie universelle.

Derdent, dans la Biographie universatio.

AMAC, poète persan du cinquième siècle de l'hédire (11° de J.-C.), surnommé Bornarai, du lieu de sa naissance (Bokhara), jouit d'une grande faveur, auprès de Rheder-Khan, qui avait rassemble à sa cour heaucoup de poètes et d'homnés célèbres, dont Amac était comme le chef.

Amac avait ellectivement beaucoup plus profit. que tons ses rivaux des bienfaits du prince : il possédait un nombre considérable d'esclaves, et avait dans ses écuries jusqu'à trente chevaux richement enharnachés. Rachydy, poëte persan, aussi celèbre que lui, et dont il était le protec-jeur, vint à bout de le supplanter à la cour. Vers la fin de sa carrière, Amac rentra en faveur, sous le règne du sultan Sandjar. Ce prince, profondément affligé de la mort de sa sœur Mohi-mulk, ne pouvait trouver aucun poète qui sélé-brat dignement les qualités de celle qu'il pleurait; il se ressouvint du poëte Amac, et lui or-donna de composer une élégie. Amac était alors en proje aux infirmités de la vieillesse. Il obéit cependant, et composa une élégie qui, au ju-gement de Sandjar, était supérieure à toutes celles qu'on lui avait présentées. La princesse pour laquelle l'élégie fut composée était morte jeune, et dans la saison du printemps. Amac saisit ce rapprochement, et commença sinsi son poeme : « Au temps où la rose commence à « éclore dans les jardins, celle qui était déjà « épanouie s'est flétrie en un instant, etc. » Amac parvint à un âge très-avancé. Le plus célèbre de ses ouvrages est l'histoire en vers de Joseph et de Zulykha, roman tiré de l'histoire de Joseph, telle qu'elle est rapportée dans le Coran.

Hammer, Histoire des poètes persans. — Jourdain, dans la Biographie universelle.

\* AMABE (Ladislas, baron D'), poëte hongrois, ne à Kaschan le 12 mars 1703, mort à Felbar le 22 décembre 1764. Il suivit la carrière militaire, et parvint au grade de colonel. On a de lui quelques poésies lyriques et ératiques (*Nydgas* énekci, exercimei, Buxgó széonek, etc.); Vienne, 1755, in-8°.

Ossierr. Biograph. - Lexicon; Vienne, 1861.

AMAD-EDDAULAM. Voyez IMAD-EDDAULAH. AMADEI (Charles-Antoine), médecin et botaniste, né à Bologne vers le milieu du dix-septième siècle, mort en 1720. Il s'appliqua trèsjeune à la connaissance des plantes, sous la direction de Zanoni, son compatriote; il ne se borna point à l'examen de leur structure extérieure : il étudia leurs plus petites parties à l'aide du microscope, et devint si habile, qu'à la vue seule d'une graine il reconnaissait de quelle plante elle provenait. Il s'appliqua aussi à découvrir toutes les espèces qui croissent dans son pays, et il en rencontra plusieurs de très-rares, dont on n'aurait peut-être jamais soupçonné l'existence dans ce climat. Il en trouva deux, entre autres, dont il ne put découvrir les noms, quoiqu'il ent consulté à ce sujet les plus savants botanistes de l'époque, avec qui il était en relation. Ce ne fut que quelque temps après qu'on reconnut, avec surprise, que l'une et l'autre se retrouvaient dans les régions équatoriales. Gaëtan Monti en fit le sujet de deux dissertations insérées dans les Mémoires de l'Institut de Bologne, t. III et V : l'une d'elles nécessita la formation d'un nouveau genre, sous le nom d'Aldrovanda, en honneur de son compatriote Aldrovande. Vainement Adanson a voulu rendre à Amadei le même honneur, en nommant Amadea le genre Androsace : ce dernier nom a révalu. Amadei n'a point laissé d'ouvrages, et il était du petit nombre des savants modestes qui, contents de faire des découvertes, laissent aux autres le soin de les publier. Son fils, aussi botaniste, et chanoine à Bologne, se distingua par ses profondes connaissances bibliographiques. Du Petit-Thouars, dans la Biogr. univers

"AMADEI (Étienne), peintre italien, né à Perugia en 1589, mort en 1644. On a remarqué comme une particularité de sa vie qu'il naquit et mourut à la même heure et au même jour du mois (20 janvier, à minuit). Il a fait plusieurs portraits et sujets d'histoire, estimés.

Pascoli, Pita de' pittori, scultori e architecti. — Lanzi, Storia pittorica.

\* AMADRI ou AMADRO (Jean-Antoine), sculpteur italien, natif de Pavie, mort vers 1474. Son chef-d'œuvre fut le mausolée du général vénitien Barthélemy Colleoni, dans l'église de Bergame.

Cicognara, Storia della scultura.

AMADESI (Dominique), poète italien, né à Bologne le 4 août 1657, mort dans sa ville natale le 11 septembre 1730. Ses premiers essais poétiques se trouvent dans le recueil donné par le Gobbi, Venise, 1726, sous le nom anagrammatique de Simonide di Meaco. La mort d'une épouse qu'il aimait fut pour lui un triste et fécond sujet de vers. Ils furent publiés en partie

par son and Kanetti, à Balente, and Maria l'autre partie est restée manuser lie, aprile de l'auteur. Son fils, Letio-Alberto, mort à l'âge de suixante-six ans, se distingua assai par son érudition et par son talent pour la poésie.

Mazzuchelli, - Ginguenė,

AMADESI (Joseph-Lowis), canoniste itali né à Livourne le 28 août 1701, mort à Ren le 8 février 1775. Il fut conservateur des célè bres archives de l'archevêché de Ravenne. Il les mit en ordre, en dressa une table exacte, et ca tira une infinité de documents, qu'il employa ensuite pour de savants ouvrages. Il dev des citoyens les plus considérés de Rave et fut l'un des fondateurs des réunions littérain qui se formaient dans le palais du marquis Cé Rasponi. Il fut envoyé quatre fois à Rome les archevêques, pour des affaires import qu'il termina toujours heureusement. Il publis 2 1° en 1747, à Ravenne, de Jerrisdictione B vennatum archiepiscoporum in civilate 🕊 diæcesi Ferrariensi; — 2º en 1752, à Rome, de Jure Ravennatum archiepiscoporum de tandi notarios, etc.; — 3º ibid., en 1763, de Co-mitatu Argentano, etc., et plusiours autres ouvrages, dont on peut voir la liste dans le 1er volume du livre de Fantuzzi, sur les écri vains bolonais. On a de lui des vers spiritsels dans plusieurs recueils. Il prit part à la co sition bizarre du poème burlesque in Bertholdo con Bertholdino e Cacasenno les dix-septième chant, avec de savantes notes, es : de lui.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Gingaest, Mar., litt. de l'Italia. — Fantazzi.

AMADEUS. Voy. Amédée.

AMADOR REBELLO (le P.), jésuite portugais, né dans le bourg de Mezamírio, évêdude Porto, en 1539, mort à Lisbonne en 1822. On a de lui : Alguns capitulos tirados das cartas que vieram este anno de 1588 dos padres da companhia de Jesu, que andam nas partes da India, China, Japdo e reino de Angola, impressos para se poderem com mais facilidade communicar a muitas pessous que os pedem. Collegidos por o padre Amador Bobello, da mesma companhia, procurador des provincias da India e Brasil; Liebea, 1688. Ce livre est assez rare, et on se le procur

Ce livre est assez rare, et on se le procesi difficilement en France. Amador Rebello est mé au nombre des écrivains qui font autorité. Fran. Dens.

Catalogo dos Autores. — Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana.

AMADUZZI (Jean-Christophe), en latin Amedutius, philologue italien, né près de Rimini es 1740, mort en 1792 à Rome, où il dirigeait l'imprimerie de la Propagande de la foi. On a de latin une quatrième édition, avec des notes, de l'ouvrage de Bellori, intitulé Fragmenta vertigii veteris Romæ; Rome, 1764, in-fol.;—2° Le

1

rue anecdotæ imperatorum et Valentiniani III, cum 10vellarum editarum tituonibus ex codice Ottobodunt aliæ Valentiniani III n editæ, quæ in codice erantur; ac tandem lex roum Papiani, titulis, anecctionibus auctum; Rome, m supplément à l'édition du née par Ritter; - 3º Anecdota scriptis codicibus eruta; 3 vol. grand in-8°; - 4° Veuz in hortis Czlimontanis rum adservantur, collecta !lustrata; Rome, 1779, 3 vol. inches; — 5° Characterum rasti capita duo, hactenus atin, avec une préface et des , in-4°; — 6° Alphabetum manum regni Āvæ, fininum; Rome, 1776, 1787, and Bodonium, super ediis; Parme, 1791, in-8°; phico sul fine e l'utilità lome, 1777, in-8°.

tome, 1777, in-8°.

wit Italiani illustri, t. III. p. 200.

RTUNATUS, moine de Manue de Trèves en 810; il réante, la religion chrétienne

Saxe située au delà de l'Elbe, e église de Hambourg, et nbassade à Constantinople, que Charlemagne avait conwur Michel Curopalate. Il près, dans son diocèse. Nous aité du Baptême, imprimé sous le nom d'Alcuin. C'est ettre circulaire par laquelle consulté les métropolitains acrement.

: Prance, t. IV, 418. — Dom Cei-traud, dans la Biogr. universells. PMORIUS, savant du hui-lirecteur de l'école du palais aire, abbé d'Hornbach, choré-Lyon, puis de celui de Trèves. concile de Paris, qui le dé-, pour porter à la cour l'ouiblée sur le culte des images. aité des Offices ecclésiasti-320; mais, ayant fait le voyage truire par lui-même des rites publia de nouveau en 827, its considérables. L'édition la le de la Bibliothèque des 'auteur essaye d'y expliquer cérémonies qui composent ard et Florus, l'un archere de Lyon, attaquèrent vi-. Quelques expressions noustie fournirent matière à l'ac-

cusation qu'ils lui intentèrent au concile de Thionville, qui donna gain de cause à l'auteur et au concile de Quierzy, qui jugea l'ouvrage dangereux; ce qui ne diminua en rien la considération dont il jouissait; — 2º l'Ordre de l'Antiphonier, imprimé ordinairement avec le précédent. Il tâche d'y concllier le rit romain avec le rit gallican; — 3º l'Office de la Messe, dans l'Appendice des Capitulaires, de Baluze; c'est une explication mystique des cérémonies de la messe pontificale; — 4° des lettres, dans le Spicilége de D. d'Achéry et dans les Anecdotes de D. Martenne; -5" une Règle des Chanoines, que Lemire fit imprimer, avec de savantes notes, dans le Code des règles des Clercs, Anvers, 1638, in-fol., d'où elle a passé dans les Conciles de Sirmond et de Labbe. Cette règle fut approuvée par le concile d'Aix en 816, et envoyée dans tous les chapitres par Louis le Débonnaire. On la suivit pendant plus de deux siècles; mais dans le onzième, Pierre Damien ayant remarqué qu'elle permettait le pécule, et qu'elle accordait une trop forte portion de pain et de vin à chaque moine, commença à la décrier; Nicolas II trouvant d'ailleurs qu'elle avait été introduite sans le consentement du saint-siége, on cessa de s'y conformer.

Histoire litt. de la France, IV, 311. — Dom Ceiller, Hist. génér. des auteurs sacrés.

AMALARIC, roi des Visigoths, né en 502, tué en décembre 531. Après la mort de Théodoric, son aieul, il fut reconnu roi d'un consentement unanime par les Visigoths en 511. Peu de temps après son installation, il fit avec Athalaric, son cousin, petit-fils et successeur de Théodoric, un traité par lequel la Provence demeura sous la domination des Ostrogoths, et Amalaric eut tout ce que les Goths possédaient en decà du Rhône. Amalaric épousa en 526 Clotilde, fille de Clovis I°r, princesse aussi zélée pour la foi catholique qu'Amalaric l'était pour l'arianisme. Ce prince n'épargna ni caresses, ni menaces, ni violences, pour lui faire adopter sa croyance : Clotilde fut inébraniable. Enfin , après avoir beaucoup souffert, ellé prit le parti de porter plainte à ses frères, et envoya au roi Childebert un mouchoir teint de son sang. Childebert, indigné, se mit à la tête d'une armée, désit Amalaric, qui, revenant à Narbonne chercher ses trésors, y est tué d'un coup de lance par un soldat franc; en lui finit la race des Théodorics, qui avait régné cent onze ans. Childebert, après avoir livré Narbonne au pillage et ravagé la Septimanie, reprit la route de France, ramenant Clotilde sa sœur; mais elle mourut en chemin. Theudis succéda à Amalaric.

Procope, De bello Gothico, lib. I. — Jornandes, De rebus Gothicis, c. 18, p. 142. — inidore, Chronicon Gothorum. — Aschbach, Geschichte der Westgothen im Spanien.

AMALARIUS. Voyez AMALAIRE.

AMALABORTE (en goth. Amalesuenta, la vierge des Amales), reine des Ostrogoths, étranglée en 535, était fille de Théodoric et d'Audé-

e out pour dissell Eulitérité, de la stimille es dont tillo industi chaft moné, et que Title Athlates de Théodoric éleva à la dignité consulaire. Euthérie mourut avant son beau-père, laissant un héritier du nom d'Athâlaric, agé de trix aus seule-ment. Théodorie I<sup>er</sup> lui-inème termina sa giorieuse carrière l'année suivante (526); aprés avoit nominé pour successeur le jeune fils d'Euthéric, dont la tutelle dévait rester entre les mains d'Amalasonte, sa mère. Cetto princesse pariait; unire la lament mellonale; le grec et le latifi; elle cultivait les lettres avec gout; et travaillent à ré-pendre ches son peuple les biennets de la civilisation. Soutenue pur le tage Cassindore; elle regita avec doucetir, poursuivant le projet de son père de fondre insensingement en un setti peuple les Romains et les Goths, leurs vallititleurs. Su prodence et sa ségesse firent fleuffi le royadine d'Italie; indépendant par le fait; bien due nominalement sounds à l'elighté de byé žance: Eifin elle mit tous ses soins à dunner à son fils une effication qui le rendit propre à contitruer son ouvrage. Celul-ci, an contraire, it-belle aux mattres grees et romains charges de l'életer suivant les principes des peuples est. Notes, préférait les mours grossières des Cotins; et se livrait, dès qu'il en trouvait l'occassin, aux amusements barbarès de ses jenhes compatriotés. Sa mère en fut vivement affectée; et, le troitvant un jour dans une position des plus indecentes, elle he juit l'empêcher de le françier.

Le n'était pas ainsi que les Coms avaitait dun-

te n'etait pas ainsi que les Goths avatelle citilutine d'élèver leurs enfaits; ils siè voitaient pas uti'une seule offense impunité laissat dans leur aine un souvenir d'humillation ou de crainte. « Célui dui aura treinble devant la réfule d'un pédagogue, dissient-ils, ne régardéra jamais » saits crainte le let des émbenns.

Athalaric sortit en jetant des cits; il se flat-gnit aux pfincipaux chefs des Goths d'etre stcable de mativais traitements pour sie voulour ill appressite the science thulle, il scotter des matires chilityeux; et ce languat mit dant ses interets les vieux guerriers de Théodorie, admi l'ignorance méprisait la sélence des livrés. Ils reprochérent à la retile de corfolibre, par des occupations tuines et des traitements indignés d'un roi, la hature éliétylque d'un prince du leur promettait un souversin digne de ses stiretres. Les vieux mattres furent donc fentoyes, et foli donna au prince un certain nombre de jeunes compagnons qui ne tarderent pas à dératiner en lui tous les germes etté l'éducation avait pu y semer. Non-seulement il se livra à la déliatione et à l'ivrognerie, mais il mit de côté tout sentiment filial. Aussi, quand éclata en 533 contre elle un complot qui menacait à la fois sa vie et son autorité, Athalaric ne fit rien pour la défendre; et il ne cacha pas son humetir quand il la vit triomphet de ses ennemis. La malheureuse mère pressentit le sort qui attendait le royaume : elle hésttait si elle devait contracter un

ì

Mulvette Manhaby de Septembre des los mails de l'empereur d'écritis des Goths sur l'Italie des droits de suser La brutalité de sen fils excitait en elle de viv hipreheuntons, et ellë tratquit qu'après la meri son fils , suquel ses dérèglements availent att une metralife huledle; elle ne restat seile, ein sée à lettr humeur gréssière et furouthe. I après la mort d'Athallèric; artivée le 20 opte 534; elle partagen son trone avec Theodat, consin; qu'elle époint le 8 octobre 594; n mésure ne fit qu'ajouter à sun infortune. En SM l'émpereur s'ustimen en voys à Révenne, l'émisse d'Amalasolite, des ambiosademis chur maniler aux Ostrogolius in cession de la Ti de rappeler à la rette les dévertires qu un moment d'incertitude, cilé avait des l'empereur, ad sujet de la rétigi Min de l' rifé louveluine entre ses nillins. En mêmb i l'un des définées avait l'est de Thées de Justinien, la commission d'en à se débaltasser d'une editeus tutel gner seul; celui ei h'elit rien de pills pre de stilvre un parell sellesil. L'impératrice i sait Amalasonté, el craignist que les immes q lités de cette princesse n'effence nien une influence fatale à son crédit: Th hâta de reléguer, le 30 avril 885; Armainac un château du lac Bolžéna; etc elle fait la vengemoe de quelques parents de cos qui jadis avaient payé de letir vie une con tion contre la reine. Surprise an bain , el étrangité après un règne d'environ n Justinien la vengea. Bélisaire descendit en l thit it mert Theotlet an aout 596; et, après sept années de guerre ; Narsès acheva ; en 363; la destruction complète du royaume find Théodotic I'r. [Estr: en partie de l'Esse: l

this m.]

Butto, Geschichte des Dat-Gothischen Beiches in finlien, p. 178. — Procope, De Bello Gothico, t. j. p. 1 et. — Hist. Arcana, c. 18. — Malcod, Historia in Aucions Germaint.

AMALBERGUE, file de Théodorie. 789. Historie.

AMALUST etalt, beloù quelques historians; pet tit-fils d'Ésati, et passe pour éveir êté ne passe an annalésités. Seloù les arabes, amusée dunt fis de Chain et petit-fils de Ros. Cetté opasses rela pus à déclaigner. Dans la Bible; ell foir pragas toujours les ainsteines posits son comandament aux Philistus, et jamisis aux fatimests, les laffque Saul fit la guerte à Ainstee; les minutes ne se domiérent pas le montaire mouvelles pour le secourir, ni pour le vénger. Il els cont monte fraissemblable que les Ainstelless; dont ne set si soutveint parié dans l'Écritiré; essent li peuple de Chainant, foit dinferent à est dessent de Chainant, foit dinferent à est dessent d'Amalec, petit-fils d'Ésat.

Genèse, XXXVI, 18, 18; XIV, 7. — Namét., XXIV; A. \*AMALUER, en latin Amulyerus, telepost du dixiètte siècle, de l'abbaye de Saint-lan et Suisse. Il est cité par un auteur contemporati,

earich, comme très-liabile dans les beaux- | ers, et surtout dans l'architecture.

Prognenta ex libro Evisionetti, monachi Ali M Mabilian, Potara Analosta, t. IV, p. 300.

AMALIE, duchesse de Saxe-Weimar, née le 24 eclobre 1739, morte le 10 avril 1807, se distinpa par la protection généreuse qu'elle accordait un sciences et aux lettres. Sa cour était, vers h in du dix-huitième siècle, et au commune-mu du dix-neuvième, le render-vous des littéraurs les plus distingués de l'Allemagne, parmi lequels il suffit de citer Herder, Goethe, Wie-land et Schfiller: Venve, à l'âge de dix-heuf ans, dic Erhest-Applishe-Constantin, elle repart, was bonne administration, les pertes que la ent de sept and avait baubées au duché de Weimar. Elle fonda des établissemelits de biendice, et donna Wieland pour gouverneur a dis. En 1775, elle deposa l'autorité gouverinchiale cuiré les mains de son fills amé, et en les elle fit un voyage en Italie, en compagnité célèbre auteur de Werther. Elle mourut dues mois abres Herder.

Adles mois après Herder.

Albe, Zum Andensen der Fhristin Ama-Amalle, atten bei ontragés, t. XXXII, b. Ms., Edit. de 1895, and (Coim). — Gervinas, Guentehet der tilmt.

Literat., t. 1, p. 289.

AMALIE on AMELIE (Anne), princèsse de

se , sœur de Frédéric le Grand , née le 9 norre 1723; morte le 30 mars 1787. Elle s'ack un grand talent dans la musique, qui fut, r sinsi dire, l'occupation de toute sa vie. n caractère original, elle avait pour maitre pherger, l'un des élèves les plus distingués Bebastien Bach. Attachée aux anticunes Nions musicales, elle dédâignait Haydri hine un sévaleur. Elle a composé , sur la mort Jésus (texte de Rainler), un oratorio ob elle ble des commissances probades dans l'harinie du contre-point.

Brach et Gruber, Allgem. Encyclop.

\*AMALIE (Catherine), femine poëte, file Erbach en 1696. Elle épousa, en 1664, le comte Seorge-Louis d'Erbach. On a d'elle plasieurs le , philités sous le titre : Antidentige Sin-Bestef; Hildburghausen, 1892, fh-8°.

gizel, Boschfeibung der berähmtesten Liedertslen-

1, 5. 00.

\*Amalie ou amébie (Élisabeth), land-Wine de Hesse-Cassel, née le 29 janvier 1802, rie le 8 aust 1651. Fille du contie Philippeis , comte de Hanau-Münsenberg , elle épous ha-sept ans Guillaume V, surnommé le Cons-d', landgrave de Hesse-Cassel, et en eut qua-The entaints, qui mout de son mari en 1837, fit nominée fégelite. Atlachée à la religion lestante, elle vit ses États , à plusteurs re-es, dévastés, pendant la guerre de trente ans, les troupes limpériales. A la paix de West-Milie , elle obtint en dédommagement l'abbaye D Hersfeld , la petite principauté de Gellingen ,

quibiquies domaines du Schauenberg, et la somme de six teent mille titalers. C'était une princesse fort instruité, et douée de rares qualités morales. Ri-W. Justi, mustie Ellendeth, Lundyrijin von Mes-rig eth.; Glessen, 1818, in-8".

AMARIAN, Voy: Anklin.

amatric di annavido, mineux chef de la croisade bentre les albigeois, ne vers le milieu din distizieme sietilė, mort le 29 septimbre 1225. Il fit d'assird alibé de Poblet en Catalogne, puis abbé de Grandselve, enfin abbé de Citeaux. Il Mait celto derisière dignité, lorsqu'en 1204 Indecent HF l'adjoighit aux légais Raoul et Pietre de Chatchant, chargés il extérper en France l'infrade des albigéois. Il précha étative eux une croisade à inquelle prirent part plusieurs princes es seigneurs du temps, et fut nominé généralissime des troises. En 1209, après la prise de plu-bleurs châteaux; la dérouté ou la fuite de plusieurs twopes, il assléges et prit Bézière. Soisanté mille mbliants y lurent impitoyablement mustacrès ; et eté ville, pillée, dépeuplée, devint la proje des ffathmes. Avant de commencer le thassacre, les divises demandèrent à leur chef Amalrie comment on positiale distingues les estimoliques des létiques de cette ville : « Tuez-les tous ; reponam l'abbe, car Dieu comitait ceux dui sont à luit, s Ceité expedition sangiante terminée, Amairic boilduisit son arinée vers Careassonné, dont A 🗮 le slêge. La garnison, obthinance par le vicontre Raimond Roger, après une réstaunce Réguie et opinistre, fait forcée de espituler. Amairie consenut qu'ils sortificient en énemise t en brayes; et; contre la foi du traite, il recins le viconite, et le fit perir dans une circle prison. Les terres qu'il venait de conquerir fuient offortes par Amalific sh due se Bourgogne, qui avait continettu dans cette urdisade. Ce due recusa dérensement les déponilés du viconte Hai-Mond Roger; les contes de Nevers et de Saint-Pann, principant their des crosses, arent le même refus; mais Siliton de Montfort; inclusdelicat, accepts l'offre. Amelric commanda au confie de Tublouse de lui livrer tous ses sujets suspects d'hérésie. Le comte refusa, fut excommunic, aitist que tous les habitants de ses tetres, et particulièrement ceux de Toulouse. Les pisibiles du comité et des habitants de cette ville fufeut portées au pape; qui ordonna à Affiairle d'absordire les excommunies : il le fit; mals countrie les liabilialits de Todiblise ne purefit payet sur-le-champ title somme qu'il exigeaft d'eux, il les excommunia de nouveau. Le comite de Totilouse fut traité tout aussi rigouréusement. Il ne cessait de protester de son orthodoxie et de sa soumission au pape; mais Amatric, continuant la guerre, força le comte de Toulouse à se défendre.

Ce fut pendant ces expeditions déplorables que, le 12 mars 1212, Amalric fut nominé archevêque de Narbonne, et qu'il s'arroges le titre de duc de cette ville. Il ne resta pas longiemps

tranquille dans son nouveau siége. Son humeur inquiète et guerrière le porta à rassembler des troupes; et, à la tête de cent chevaliers français et d'un corps d'infanterie, il marcha en Espagne contre Miramolin, roi de Maroc, qui venait de faire une irruption dans la Péninsule. Il contribua au succès d'une bataille décisive (16 juillet 1212), comme il le dit lui-même dans sa relation adressée au chapitre général de Ctteaux, et insérée dans Ughelli, Italia sacra, t. I, p. 188-192, et dans Gallia christiana, t. VI, p. 53-56. A son retour, il reçut, ainsi que Simon de Montfort, une lettre du pape, qui contenait de vifs reproches aur la conduite violente et injuste de l'un et de l'autre. Ils y étaient accusés d'avoir envahi, nonseulement les terres des hérétiques, mais encore celles des catholiques; de s'être emparés du bien d'autrui avec si peu de ménagement, qu'à peine de tous les domaines du comte de Toulouse, lui restait-il la ville de ce nom ; et d'avoir commis plusieurs autres vexations. Simon de Montfort disputa à son protecteur le titre de duc de Narbonne. Amalric, furieux, lança, en 1216, une excommunication contre Simon, qui s'en moqua. Il se réconcilia ensuite avec le comte de Toulouse, et parut embrasser ses intérêts avec chaleur. Ce prélat turbulent et sanguinaire, dont l'existence aggrava les calamités de son siècle, termina sa carrière un an avant le règne de saint Louis. Son corps fut transporté à l'abbaye de Citeaux, où on lui éleva un superbe mausolée.

« Quand je vois, dit l'abbé de Fleury, les évêques et les abbés de Citeaux à la tête de ces armées qui faisaient un si grand carnage des hérétiques, comme à la prise de Béziers; quand je vois l'abbé de Citeaux désirer la mort des hérétiques de Minerbe, quoiqu'il n'osât les y condamner ouvertement, parce qu'il était moine et prêtre, c'eles croisés brûler les malheureux avec grande joie, comme dit le moine de Vaux-Cernay en plusieurs endroits de son histoire, en tout cela je ne reconnais plus l'esprit de l'Eglise. »

Amalric n'en a pas moins été placé par Henriquez, dans le ménologe de Citeaux, avec le titre de Bienheureux. « Ensiammé du zèle de la foi chrétienne, dit Henriquez, il combattit rigoureusement les albigeois; chef de l'armée catholique, il soumit plusieurs villes à Jésus-Christ: après avoir investi saint Dominique des fonctions d'inquisiteur, après s'être livré lui-même à d'immenses travaux pour les intérêts de la religion, il mourut en paix et en odeur de sainteté. » Ajoutons cependant que ce qu'on dit ici de saint Dominique n'est pas tout à fait exact. Ce formidable ennemi des hérétiques ne tenait point sa mission de l'abbé de Ctteaux. Les pouvoirs excessifs qu'Amalric et les autres légats avaient reçus du pape Innocent III ont amené sans doute l'établissement des tribunaux de l'inquisition; mais aucun de ces légats ne les a fondés ni présidés. Saint Dominique paraît avoir été le véritable sondateur de cette institution, qui se développa successivement durant les cinquante premières années du treizième siècle, sous Innocent III et ses successeurs.

Au milieu des manœuvres, des courses, des querelles, des expéditions militaires qui out renpli toute la vie d'Amalric, il n'a pu trouver le temps de composer aucun ouvrage proprement dit; mais il nous reste un assez grand numbre de ses chartes et de ses lettres, dont on trouve la liste dans l'Histoire littéraire de la France, tome XVII, p. 328.

Pierre de Vaux-Cernay, Histoire albigestes. — Saint-Marthe, Gallis christians, ilv. V. — Andert Louise, In orig. monast., ilb. V, cap. XIX. — Histoire des contes de Touleuse. — Valuette, Histoire pénérals de Languedoc, tom. ill. — Memoires de l'Adadenie de inscriptions, t. IX, p. 218. — Hist. liltér. de la Prens, t. XVII, p. 306.

AMALRIC (Augier n') (en latin Amalricus Augerii), historien ecclésiastique du quatordème siècle, dédia au pape Urbain V, élu en 1362, une histoire des papes sous le titre de Chronicus pontificale, ou Actus pontificum Romanorus, pour laquelle il se vantait d'avoir consulté plus de deux cents écrivains. Cette histoire va jusqu'au pape Jean XXII. On la trouve dans Eckhart, Corpus historicum medit evoi, vol. II, in-fol., Leipzig, 1723, et dans Muratori, Rerum Italicarum scriptores, t. III, Milan, 1734.

Muratori. *Prafatio in vitas Pontificum romanorum.* - Fabricius, *Bibliotheca media et infima atatis.* 

\*AMALTRO (Pomponio), peintre italien, né en 1505 à San-Vito dans le Frioul, mort vers le milieu du seixième siècle. Il a fait un grand nombre de fresques et de tableaux à l'huile, qui n'ont pas tous le même mérite. Ses melleures pièces sont un Jugement de Salomon, un Jugement de Daniel, un Jugement de Trajan, et un Saint François dans l'église d'Udine.

Ses frères, Jérôme et Antoine, furent ses principaux élèves. Sa fille excellait à faire les portraits.

Altan, Memorie intorno alla vila di Pompenio Amalico, dans les Opissoli Calogeriani, vol. XLVIII. — Renaldis, Della pittura Priviana. — Vasari, Fite de pittori. — Ridolfi, le Maraviglie dell'arta. — Lansi, Storia pittorica.

AMALTMÉE ou AMALTEO, famille italienne, établie d'abord à Pordanone dans le Frioui, puis à Oderzo dans la Marche de Trévise, a donné plusieurs hommes célèbres dans les arts et les lettres. Les principaux sont :

Marc-Antoine Analtro, né en 1475, mert en 1558, est mentionné comme ayant composé plusieurs poëmes, restés inédits.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Tiraboschi. — Glaguene, Histoire litt. de l'Italia, continuée par Saig.

AMALTHER ou AMALTRO (Corneille), médecin et poëte italien, né à Oderzo en 1530, mort en 1603. Il succéda à son frère Jean-Baptiste dans les fonctions de secrétaire de la république de Raguse. Il repassa en Italie en 1561, et fut appelé à Rome par Paul Manuce, pour l'aider dans le travail que lui avait confié Pie IV, qui consistait à rédiger, dans le latin le plus pur, fo.

s, pour la luite édition qui pa-unée de pontificat suivant, Ro-mz, in zdibus populi romani, apud Paulum Namulium, 1566, in-fol. Les poésies d'Amalthée ont été imprimées avec celles de ses deux frères (voyez les deux articles ciaprès). On y disque surtout son poëme intitulé Urbis Venerum Pulchritudo, divinaque Custodia, qui et le premier; et le accond, adressé à don Juan d'Autriche, commandant de la flotte chrétienne combinée, intitulé Proteus, où il prédit la victore de Lépante. Ce poème fut d'abord imprimé tul en 1572, à Venise, in-4°. Aléandre, gendre

de Jérôme Amalthée, a publié le premier recueil plet des œuvres des trois frères poêtes : smplet des couvres uss accomina, Venice, Fratrum Amaltheorum carmina, Venice, Gravius. Amster-Venise, 1627 , in-6° , réimprimé par Grævius

et avec les poésies de Sannazaro, Amsterdam, 1728. On les trouve aussi dans divers recueils, rmi lesquels nous mentionnerons seulement reter, Deliciz poetarum Italorum, 11 vol. in-8°, 1719 et 1720.

m, 1684 et 1689, et par Flaming , ibid., 1718,

Ginguenė, Hist. litt. de l'Italia. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. AMALTUÉE (François), frère cadet des deux précédents, vivait au commencement du seixième

niècle. Il se distingua comme eux par son talent pactique, et professa les helles-lettres à Por-demone, à Oderzo, à Sacile. On trouve de lui ma petit poème latin dans le 2° volume du preueil d'opuscules de Calogera. Il écrivit ii en latin des harangues, et quelques dissertations historico-littéraires.

Biographical Dictionary. — Giagnené, Hist. litt. AMALTHÉE (Jean-Baptiste), poëte italien, frère du précédent, né à Oderzo en 1525, mort se en 1573. Il étudia à Padoue, avec e égale ardeur, les langues grecque, latine et lienne, la philosophie, la théologie et la juris-

prudence. Étant passé en Angleterre en 1554, à la suite de l'ambassade vénitienne, il fut secrétaire de la république de Raguse, puis appelé à Rome, et secrétaire du pape Pie IV; en 1567, il était à Milan avec le célèbre cardinal Charles Borromée. Ses poésies latines ne le cèdent en élégance à celles d'aucun autre poète de son ps; elles furent réimprimées, avec celles de ses frères, dans les éditions de Paris et d'Amsterdam citées à l'article précédent, et à Ber-game en 1753, par l'abbé Serassi, qui y a joint n éloge historique de Jean-Baptiste Amalthée. reclques-unes de ses épigrammes latines ont

été traduites en vers italiens par J.-B. Vicini, et ées avec la traduction du Temple de Cuide de Montesquieu, du même poëte; Londres (Vemise), 1761.

Giagnené. Histoire littéraire de l'Italie.

AMALTHÉE (Jérôme), médecin, philosophe et poète, né à Oderzo en 1506, mort le 24 oc-tobre 1574. Fils amé du précédent, il enseigna pendant plusieurs années la médecine et la phi-

fosophie metale dans Printratific revint ensuite dans le Priout, et pr plusieurs villes jusqu'à sa mort. Ses poésies parurent d'abord éparses dans plusieurs recueils, et furent ensuite réunies avec celles de ses deux frères par Jean-Matth. Toscano , dans ses Carmina illustrium poetarum italorum; Paris, 1576, 2 vol. in-8°. Aléandre, gendre d'Amalthée, les fit réimprimer avec les siennes, à Venise, en 1627, in-8°. Enfin, Graevius en donna une édition à Amsterdam, chez Westen, 1684, in-12; eller y reparurent en 1718, in-8°, et furent insérées depuis, avec la préface de Grævius, dans l'édition des cruvres latines de Sannazar, Amsterdam,

1728, in-8°, qui fait suite aux éditions Variorum

C'est de Jérôme Amalthée qu'est cette char-

mante épigramme traduite dans toutes les lan-

gues, et que Muratori trouvait si parfaite, qu'il

ne pouvait croire qu'elle ne fut pas une traduc-

tion du grec (Della perfetta poesia italiana, t. II, p. 411): Lumine Acon dextro, capta est Loonilla sinistro; Et poterat forma vincere storque deco. Parve puer, lumen quod habes concede Sie tu emeus Amor, sie erit fila Venus

Le P. Nicéron, Moreri, et plusieurs autres auteurs français, ont parlé de Jérôme avec beancoup d'éloges.

Mazzucheill et Lirati, dans ses Notices des Écrivains du Frioui. AMALTHÉE (Octave), fils ainé de Jérôme, né à Oderzo en 1543, mort en 1636, après avoir

professé la philosophie à Padoue, embrassa comme son père l'état de médecin, et mourut à Venise, âgé de quatre-vingt-trois ans. On a de lui quelques ouvrages en prose et en vers, imprimés dans le Recueil d'opuscules scientifiques et philologiques de Calogera. lazzochelli. — Gingu

AMALTHEE (Attilius), second fils de Jérôme, né à Oderzo en 1550, mort à Rome en 1633 prit l'état ecclésiastique. Grégoire XIII lui comfa des emplois distingués, et Clément VIII, plusieurs nonciatures importantes. Il fut fait archerêque d'Athènes. Ginguene, Histoire littéraire de l'Italie.

AMALTBÉE (Marc-Antoine), littérateur italien , né en 1475 , mort à Pordenone en 1558, se fit connaître par ses talents poétiques en Autriche et en Hongrie. Il fut ensuite professeur dans plusieurs villes du Frioul. On conserve, en manuscrit, un volume entier de ses poésies latines, à Venise.

Ginguene, Hist. Utt. de l'Italie.

AMALTHÉE (Paul), poëte italien, frère du précédent, né à Pordenone (Frioul), l'an 1460, assassiné à Vienne en 1517, entra dans l'ordre des Frères Mineurs, et fut professeur de belleslettres dans sa patrie, puis à Bellune, à Trente, et ensin à Vienne (Autriche), où il sut cou ronné par l'empereur Maximilien, honneur qu'il mérita par ses poésies latines, dont quelques unes ont été imprimées; les autres sont restées manuscrites à Fanta, dans la hiblisthàque de Saint-Michel de Murane. Pani Amaithée fut assassiné sans que l'on ait pa aqvoir comment, ni pour quel motif.

Ginguene, Hist. lift. da l'Italia

AMAMA (Sixtinus), thiologien protestant, né dans la Frise occidentale vers le milieu du seiime siècle, mort en 1629, fot élevé à l'université de Francker, sous Drusius, et s'y instruisit dans les langues crientales. Vers l'an 1612, il voyagea en Angleterre, vint à Oxford, et ré sida quelque temps dans le collége d'Exete r. De retour dans son pays natal, il fut nommé professeur d'héhren à l'université, et y demeura jusqu'à sa mort. Il rejeta l'offre que l'université de Leyde lui fit de la chaina qu'avait occupée Erpénius, un des plus savants orientalistes du temps. On a de lai : 1º une critique de la version du Pentatenque, dite la Vulgate, imprimée en 1620, in-4°, à Francker, sons le titre de : Censura Vulgatæ latinæ editionis Pentateuchi; - 2° Rybelsche Conferencie; Amsterdam, 1623; — 3º Antibarbarus Biblicus, Amsterdam, 1628; — 4° une dissertation intitulée de Nomine Tetragrammato, publice in-8°, Francker, en 1630. Lorsque Amana vint à l'u-niversité de Francker, l'ivrognerie et la dépauche y étaient très-communes. Lui-même déclare que tous les nouveaux venus étaient enrôlés au sei vice de Bacchus en grande cérémonia, et obligés de jurer, par une statue de bois de saint Stianna, qu'ils dépenseraient tont leur argent. Si quelqu'un des étudiants avait plus d'égard au serment qu'il avait prêté au recteur de l'univer-sité qu'à catte initiation bachique, les autres le tourmentaient de telle sortel, qu'il était forcé de quitter l'université. Amama contribua beaucoup à détruire ces abus, et les attaqua très-énergiquement dans un discours public en 1621. - Amama (Nicolas), un des fils du précédent, publia es 1651, in-8°, un ouvrage sous le titre de Dissertationum marinarum Decas.

Biographical Dictionary. — Bayle, Dictionaure critique. — Saxius, Onomasticon, 14, 214 — Partent, dans la Biographie universelle.

\*AMAMA, peintre danois, vivait à la fin du dix-septième siècle. Il résidait à Altona, et fint le mattre du célèbre Raithasar Denner. On a de lui des paysages, des oiseaux et aurique des figure, à l'agua-linta, fort estimés.

Nagler, Neues Allgem. Kanstler-Lexicon.

AMAN, seigneur amalécite, descendant du roi Agag, vivait dans le cinquième siècle avant L.-C., et fut pendu 453 ans avant L.-C. Devenu le favori d'Assuérus, roi de Perse, il fut élevé par ce prince au-dessus de tous les grands de sa cour, et il était ordonné à tous de féchir le genou devant lui, chaque fois qu'il entrerait au palais ou qu'il en sortirait. Le Juif Mardochée fut le seul à s'y refuser. Aman, qui avait hérité de l'ancienne haine de sa nation contre la pos-térité de ceux qui l'avaient chassée de la Pales-

tine; conjul in judjet djeg centre Mandoshat, par is ve juif répandu dans la vaste étendue de l' d'Assuérus. Il représenta ce peuple, au n a , commo étant extrêmement da l'État par sa prodigiouse multiplier sen opinitireté à vouloir se gouverne lois particulières, par sa persévérance à p r une religion exclusive; et, pour tre difficulté qui pouvait naître du vide que la de tant d'h omines industrieux opérarait d trésor public, il effrit de le combl er par la és immense de 10,000 talents d'argent d propre bien. Amén obtint denc un édit a aux genverneurs des provinces peur f iner fous les Julis à un jour marqué.:: 😗

Oct édit, affiché dans Suze, capitale de l'é pire, jetà la consternation paral les fadivid de cette nation, qui s'y trouvaient en gra nombre. La reine Esther réussit à le faire réser. Le nova de Mardochés rappelant à A rus le service signalé qu'il en avait segu, la découverte d'un complot formé dans « Que doit-on faire, dit-il à Aman, pour « un homme que le roi désire con « neurs? » Aman, convaince qu'il d de cette question, n'hésite pas à m faut que cet hemme, rev ط مل س royale, la tête ceinte du diadème, mont cheval du rei, soit premené en triona toute la ville, précédé du premier de de la cour, qui, tenant les rénes de soi tenant les rênes de son crie dans les rues et sur les places ; « Voilà les honneurs qui sont dus à c « le roi prend plaisir à honorer. » « li « reprit Assuérais, tous ces houneurs s « Mardochée : hâtes-vous de l'en faire jo

Aman, confus, humilié, fut obli prendre Mardochée à la porte du pui présider kui-même à la pompe triqu il s'était d'abord ora le héres, Cette s disgrace ne fut que le prélude de la terr tastrophe qui devait consommer sa chute. Ar presterné aux piede d'Esther, est sur cette attitude par Assaérus, qui creit d lait attenter à l'honneur de la reine. L' aussitot donné, et promptement exécuté pendre à une poience de cinquante ce l'orgueilleux favori avait fait direc cour de son palais, pour le supplice de Ma chée; ses biens furent confisquée au profit reine, et la mort de ses dix enfants se près la sienne. — La mémoire de cet évé fut consacrée par l'institution d'une fôte a qui se célèbre encore chez les Juifs. Elle trois jours, commençe par un joane rig et se termine par une orgie qui l'a fait con avec les bacchanales des paiens. On s'y li surtout aux excès de la hoisson, parce q suppose qu'Esther, pour se rendre As Avorable, avait cherché à l'égayer, en le fi boire au delà de sa mesure ordinaire. Pe

the state : - Lephilaiq' quit a biotaithte ant-a th the state of the

AMARD (Jacques ou Jean-Francois), gra-me francois, pe à Gault en 1730, mort à Pàris de 1781. Il fut membre de l'Académie des beaux-fia. Os a de lui plusieurs paysages; on estime finn ses yues de Rome et des environs. Inductes Dictionautre des artistes. — Fussii, All-Tantonia L'Estado. — Ragier, Nestes Allejon.

AMAMO ( saint), évêque de Bordeaux, sa pa-s, sapagha dans ce siège à saint Delphia en 8 va 403. Il gouverna cette église avec tant de sile, qu'il lus regardé comme un des plus saints até de son temps. Il eut l'avantage de conver-atés Paulin, depuis évêque de Noie. On ignora que de sa sport et le noin de son successeur; histoire de sa démission en faveur de saint Michire de sa demission en seveur de samp più de Cologne, quolque rapportée par Gré-e de Rours, peut être spooryphe. De tous ses is, qui avaient mérité les éloges de saint Pau-ll'in nous reste que le précis d'une de sea les dans les éptirés de saint Jérême, à qui le était adressée.

tajar ilitárajas do Aranas, t. 11, p. 211. — Acta Ipsiyas, in. Collitr, Autobre sacrás, t. 11. — Gallis

AMANNA (paint), mi dens la pays nantais en M., mant de 694. Il embrassa la vie raligiousa ans un monastes de la petite tie d'Ope, poès le celle de Bé. Son sèle pour le conversion des stone le conduisit dans le Belgique. Pour mieux symper aes comquêtes spirituelles, il y fonda plumanageères devenus célèbres : à Gand, hai de Blandinberg, depuis l'abbaye de Saint-erra, el celui de Saint-Bavon, érigé en cathé-ale su pullen du seixième siècle ; aux environs Ecquaga, celui d'Elman, sur la rivière de ce plus commu sous calci d'abbaye de Saint-nd, like maloré lei n, palgré hi, évêque de Tongres en lémit au bout de trois ans de cet évê-628, il so die á en grego de saint Remacle, pour reprendre s travaux spostoliques, jusqu'è ce que, acca-de fatignes, il se retira dans son monastère aum, qu'il gouverna encese pendant quatre en quellés d'abbs. Sa vis, éctite par Raudeont, et trouve dans les Bollandistes

s senctorum urdinis Sancti Benedicti, t. 11, p. 700, etc. - Nogr. inigerialle.

AND (Bierre), chirurgien de la commuuté de Saint-Couse, sé à Riez en Provence us le milieu du dix-asptième siècle, mort à unia de 22. juin 1720. Il ve livra surtout à la antique abstétuicale, et public les résultats de pes expérience (recueil de ceut trente cue in intéressante) sous le titre : Nouvelles gae jay Man er reations sur la pratique des accouches sacaria. Paria: 4742 at 1344 and de decenta a l'impagna min auto de l'impagna min auto de la matrice.

Kloz, Dietionn. Aist. de médecine.

AUGUNDUS (Augus-Salvius), ginémi ros main vers l'an 285 de J.-C., commandait dans les Gaules, some Dioclétien, avec Pomponius Alianus; tous deux se firent proclemer empareurs. On prétend que ce fut leur névolte et les troubles qui la suivirent qui déterminérent Dioclétien à se donner pour collègue Maximien, depuis longtemps son ami. Le 197 avril 286. co nouvel empereur, qui joignait à de grande vices beaucoup de bravoure et d'activité, se rendit dans les Gaules, et, rassemblant les troupes qui s'y trouvaient, il attaqua sur le champ Amandus et Ælianus, qui commandaient les troupes rebelles appelées Bacaudes ou Bagaudes, du nom d'un château situé à une lieue de Paris, qu'on a depuis appelé Saint-Manr-des-Fossés. Les Bagaudes, après avoir été battus en rase caropagne, se réfugièrent dans le château, et s'y défendirent longtemps contra Maximien. Cel ervint cependant à s'en rendre maltee, et le tit démolir. Amandus périt dans cette guerre.

Dubos, Mistor. ortile. monarch. Francorum, ib. M.; sep. n. — Entrope, IX, S. — Aussign Victor, Marshulan — Du Cange, ad mot Aggander.

AMANIEU DES ESCAS, troubadone du trai-zième siècle, vécut à la cour de Jacques II, poi d'Angon; selon l'abbé billon, il était de la fa-mille d'un Giraud d'Amanieu, chevalier gascon, qui en 1217 vint au appure du comte de Tou-louse, contre Samon de Montiori. Les quatre pièces qui nons restrat de es troubadour prouvent qu'il était prolixe, et ne laisait pas grace des plus petits détails; l'une de ces pièces, portant la data de 1278, est un enscinhaman, ou épitre morale adressée à une joune personne qui entre au service d'une grande dame. « Si aucun hornme, au printemps, lui dit-il, vous somme et vous re-quiert d'amour, point ne souer de revêche com-pagnie; défender-vous par des discours agrésbles, et s'il vous tourmente tellement que son entre-tien vous importune, demandez-lui quelles dames tien vons importune, despisantes de Gascogne ou des Anglaises; quelles sont les plus courtoises, les plus courtoises, les plus loyales et les meilleures; et a'il vous dit que ce sont les dames de Gascogne, répondes-lui sans crainte : Seigneur, sauf votre honneur, les dames anglaises sont plus belles que celles, de celles que cel de tout autre pays. S'il est pour les Anglaises, répondez-lui : Ne vous déplaise, seigneur, plus belle est Gasconne. Et vous le mettrez de la sorte en souci. »

Une autre pièce, dans laquelle Amanieu peint les tourments de l'absence, mérite d'être remarquée, parce qu'il y cite un grand nombre de proverbes on maximes dont la plupart s'emplajent encore dans la conversation familière, tels que : « Si vous voulez être bonoré dans le siècle, soyez libéral, franc, bardi, de gracieux, L.

parite. "Une implicate piles manifest des instructions pour un Jeune des seigneurs et des chevaliers. On y trouve des détails précieux sur les morars du temps, et quelques aperçus qui out de la finesse; ces détails sur les usages, les vétements, les manières, sont surtout abondants dans les leçons qu'il donne à une demoiselle de qualité qui était au service d'une grande dame. Quoique ces leçons ou conseils ne puissent convenir aujourd'hui qu'à une femme de chambre, on est bien aise de voir qu'à quelques nuances près, les usages sont toujours les mêmes.

près, les usages sont toujours les mêmes.

Rayaouard, Choir des poesies originales des Treubadours, t. V.— Millot, Histoire litteraire des Troubadours.— Pajoulx, dans la Biographie universelle.—

Hist. de la Prance litteraire, t. XX, p. 286.

AMANT. Voy. SAINT-AMANT.

\*AMANTHON (Claude-Nicolas), publiciste français, né à Villers-les-Ports le 20 janvier 1760, mort le 28 septembre 1835. Il fut membre de la Société des sciences, arts et agriculture de Dijon, ancien avocat au parlement, puis adjoint au maire de cette ville; enfin maire d'Auxerre, conseiller de préfecture du département de la Côte-d'Or, et juge suppléant au tribunal de première instance de Dijon. Outre un grand nombre de mémoires judiciaires et quelques articles de journaux, il a publié: 1° (avec Ligeret) Apothéose de Rameau, scènes lyriques; Dijon, 1783, in-8°; — 2° Mémoire et consultation sur une question de s paration d'habitation, soumise au tribunal de famille; ibid., 1792, in-8°; — 3° Adresses des sections de la commune d'Auxonne, sur les événements du Jura; ibid., 1793, in-4°; 4° Adresses du conseil général de la commune d'Auxonne, lues à la barre de la convention nationale le 25 germinal et le 23 prairial au III (1795), in-8°; — 5° Mémoire adressé au corps législatif, par l'administration municipale d'Auxonne, sur la nécessité de conserver l'arsenal de construction et l'école d'artillerie établis dans cette commune, 1799, in-8°; — 6° Mémoire pour le grand hospice civil de la ville d'Auxonne, sur une question de la liquidation de la dette publique, 1800, in-8°; — 7° Jugements remarquables des conseils de guerre et de révision de la dix-huitième division militaire, 1800; · 8° (Avec Gille) Coup d'œil sur les finances de la ville d'Auxone, 1801, in-8°; — 9° Aperçu des moyens provisoires qui pourraient être employés pour faire cesser la mendicité dans la villa d'Auxonne, 1802, in-8°; — 10° Recherches biographiques sur le professeur d'artillerie Jean-Louis Lombard, 1803, in-8°; 11° Recherches biographiques sur Denis Morin de la Chastoigneraye, 1807, in-8°; - 12° Notice biographique sur M. Léonard Reule, de Dijon, nouvelle édition, 1810, in-8°; — 13° Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'année 1828; Dijon, Lagier; Bonnesond-Dumoulin, 1828, 18-12; - 14° Notice sur M. Fran pois Chaussier (extrait du Journal de la Côte-

d'Or); Dion, 1922, is d'; M. le comte de Gassendi, and tillerie (extrait du journal de la Côte-d'Or): Dijon, 1828, in-8°; — 16° Notice sur M. de 1 ville, évêque de Dijon (extrait du Journal 4 Côte-d'Or); Dijon, 1829, in-8° de huit p 17° Notices sur M. Chatillon et sur M. Tu bert (extrait du Journal de la Côte-d'Or); Di 1830, in-8°; — 18° Paraibóle de l'anfi dique et le livré de Ruth, revirai po lai p meire fai en borguignon, par cin habitan de k rue Sain-Félabar, ai Dijon; Dijon, 1831, in F de trente-deux pages; - 19º Galerie a naise, ou Revue générale des Auxonnais d de mémoire, comprenant la réimpressi biographies de Maillard du Mesle, inte des iles de France et de Bourbon, et de s dame Gardel, première danseuse de l'Ac miernyale de musique; Auxoane, 1835, in l'a cent vingt-huit pages, avec une gravure et d planches. Amanthon est mort an moment of A terminait l'impression de cet ouvrage, tribut de son zèle pour l'histoire de la Bou Il a eu outre inséré un grand nombre d'ad biographiques et archéologiques dans le Je nal de Dijon et de la Cole-d'Or (don propriétaire depuis 1813), dans la Gazette tribungux, dans le Moniteur universel et d le Magazin encyclopédique.

Quérard, la France littéraire, suppl. — **Biographie** des hommes vivants. — Rabbe, **Biographie** des entemporains.

AMAR (J.-P.-André), homme politique, né à Grenoble vers 1750, mort à Paris en 1816, avocat au parlement de Grenoble, et tréseri de France. Il sut nommé, en 1792, député de la convention nationale par le département sère. D'abord partisan modéré de la révole en devint bientôt un des plus fougneux d seurs. Il débuta à l'assemblée en dénonçant machinations de l'aristocratie du Bas-Rhis se prononça ensuite contre Lanjuinais, qui tendait que la convention était inco pour juger Louis XVI. Il vota succes contre l'appel au peuple, pour la peine de : pour l'exécution dans les vingt-quaire her et contre le sursis. Bientôt après, il pro adresse aux départements sur la cos l'assemblée dans cette affaire; dénonce a dition faite au plan de constitution, et a le projet de Robert Lindet sur l'org du tribunal révolutionnaire. Prétend république était trahie du côté du Mont où Kellermann commandait, il accuse ce s néral à la tribune, et demande qu'il soit s en jugement. En mars 1793, il fut envoyé mission dans le département de l'Ain. Son si patriotique fut loin d'être modéré, à en ju par les réclamations que les habitants de département firent parvenir à la conve tionale, au sujet des nombreuses incurcération qu'il avait ordonnées. Rentré au sein de la con-

. ...

tion, il demanda l'envoi de commissaires m le département de la Lozère pour y apaiser stroubles, et provoqua le décret d'accusation aire Buzot. Après l'évasion de Pétion et de spinsis, il demands que les députés qui, is le 31 mai, s'étaient abstenus de paraître imces, fussent enfermés dans une maison ale. Il fit décréter l'arrestation de Duprat e et de Mainvielle, comme complices de eroux; il accusa Carra de recevoir chez lui Le aristocrates, » puis proposa la suspension émité de surveillance de Clamecy, et l'envoi postier dans le département de la Nièvre. Il mé secrétaire le 8 août, vota la réclusion spects jusqu'à la paix , et confirma les dé-ns faites contre Lesterp-Beauvais, comme ce des Lyonnais. Le 14 septembre suivant, s membre rapporteur du comité de sûreté kale, et provoqua un grand nombre de mea révolutionnaires. Le 3 octobre, il présenta ux rapport sur la faction Brissot, à la squel soixante-treize députés furent mis grestation, et quarante-six décrétés d'accu-. Cet homme farouche et soupçonneux ne a de poursuivre les girondins. Il n'épargna me les gens de son parti, et fit contre but, Bazire et Fabre d'Eglantine, un rapport prouver que ces députés, de concert avec ay d'Angers et Jullien de Toulouse, avaient m s'enrichir aux dépens de la république, et a dispositions du décret qui réglait les inis de la nation dans les comptes de la comdes Indes avaient été falsifiées par eux. ste manière d'agir ne manqua pas de lui des canemis dangereux : Hébert le dénonça Oordeliers comme noble, comme conspiraet comme un aristocrate déguisé qui voure périr les amis de la liberté, en les anifiles uns contre les autres. Loin de succomis le poids de ces accusations, il dénonça ne Hébert et ses adhérents, qui ne tarpas à suivre à l'échafaud Bazire, Chabot bre d'Églantine. Nommé président de la ation nationale le 4 avril 1794, il fit en qualité un don au canonnier Gechter; et, e pétition des habitants de Franciade Denis), il proclama les titres de J.-J. Rous-Mimmortalité et aux honneurs du Panthéon. B Chermidor (25 juillet), il se réunit aux s députés qui, comme lui, redoutaient les las de Robespierre ; il osa s'élever contre ses ations, et le somma de les préciser. Il conia de cette manière aux succès de la journée i, Cela n'empêcha pas qu'il ne fût dénoncé fractidor (28 août), par Lecointre de Verss, comme complice de ce même Robesre; mais il parvint à obtenir un décret qui sa conduite « conforme au vœu national. » Mot-d'Herbois, Billand-Varennes et Barrère, s de l'ancien comité de salut public, £666, dans la journée du 12 germinal an XIII avril 1795), condamnés à la déportation,

Amar prit leur défense : son dévouement l'entraina dans leur perte; il fut agrèté, et conduit au château de Ham. On découvrit alors une lettre de lui , par laquelle il reprochait au comité révolutionnaire de ne pas indiquer la quotité de la fortune des individus qu'il mettait en arrestation. Amar fut rendu à la liberté par l'amnistie du 4 brumaire an IV. Il vivait à Paris, éloigné des affaires et dans l'obscurité, lorsque le Directoire ordonna son arrestation, comme complice de la conspiration de Drouet et de Babœuf. Transféré à Vendôme devant la haute cour nationale, il y fit l'apologie de sa conduite politique et du gouvernement révolutionnaire, et cria à l'injustice. On ne le trouva pas exempt de blâme et de cruauté; mais aucune preuve légale ne s'élevait contre lui. Reconduit en prison, il fut renvoyé devant le tribunal de la Seine pour l'application de la loi du 22 floréal, qui exilait de Paris physicurs ex-conventionnels. Amar vécut dans la retraite pendant tout le règne de Napoléon, sous lequel il ne voulut jamais prêter aucun serment, ni accepter ancune place. C'est probablement pour cela qu'à la rentrée des Bourbons il ne se trouva pas compris dans la catégorie des proscrits du 12 janvier 1816.

Biographie des Contemporains.

AMAR-DURIVIER (Jean-Augustin), little ratour français, né à Paris en 1765, mort le 25 janvier 1837. Il fit ses études au collège de Montaign : voué par goût à l'instruction pu-blique, il entra de bonne heure dans la congrégation des pères de la Doctrine chrétienne, et y professa avec succès à Bourges et à la Flèche, jusqu'à la fin de 1791. Il remplissait à Lyon les fonctions d'instituteur, lors du siège de cette ville : il en partagea les dangers, et n'échappa à l'arrêt de mort porté contre lui que par le dévoue-ment énergique de l'un des membres de la commission même qui l'avait condamné. Quelque temps après, Amar reprit à Lyon son cours d'enseignement, qu'il continua jusqu'à la fin de 1802. Appelé à cette époque dans la capitale par le ministre de l'intérieur, il fut nommé en 1803 conservateur de la bibliothèque Mazarine, et il a depuis occupé ce poste jusqu'à sa mort. Il a publié un grand nombre de livres d'éducation, dont les principaux sont : 1° le Fablier anglais, ou fables choisies de Gay, Moore, Wilkes et autres, traduites en français avec le texte anglais, 1 vol. in-12; Paris, 1802; — 2° Cours complet de rhétorique, 1 vol. in-8°; Paris, Langlois, 1804 et 1811; - 3º les Comédies de Térence, traduction de Lemonier; nouvelle édition revue et corrigée, avec des notes, 3 vol. in-12; Paris, 1812; — 4° Bibliotheca rhetorum, auctore P. G.-F. Le Jay, e societate Jesu : editio nova; 3 vol. in-8°; Paris, 1809, 1813; — 5° Pharsale de Lucain, traduction de Marmontel, revue et augmentée de tous les passages omis dans la première édition, et du Supplément de Thomas May, traduit pour la première feig en français;

7 vol. in-12; Paris, 1816; -- 6º les deux pro-miers volumes d'Ovide, dans la collection de la bibliothèque des Classiques latins, de Lemaire; - 7º Œuvres complètes de J.-B. Rousseau, avec des notes critiques, et un essai historique sur la vie et les ouvrages de l'assteur; 5 vol. in-8°; Paris, Lefevre, 1820; 8º Chefs-d'œuvre de Goldoni, traduite pour la première fois en français, avec le texte talien : un discours préliminaire sur la vie et les ouvrages de Goldont, etc.; 3 vol.; Lyon, 1801, in-8°; — 9° Conciones poeticæ græcæ, seu orationes variæ e poetie græcts excerptæ; Paris, 1823, in-12; — 10° Eléments de l'his-Paris, 1823, in-12; toire de France; 3 vol.; Paris, 1801, in-12; -11º Paméla, ou la Vertu récompensée; Lyon, in-8°; — 12° Les vrais Incroyables, ou les Mêtamorphoses modernes, comédie; Lyon; — 13° Catherine II, tragédie; — 14° la Dot de Suzette, comédie; - 15° Narrations extraites des meilleurs poêtes latins, Horace, Virgile, etc., texte et traduction, 2 vol. in-8°; Paris, 1834. On a encore de lui un grand nombre d'articles dans le Moniteur, dans la Quinzaine littéraire et dans la Biographie universelle.

Biographie nouvelle des Contemporains. — Mongeur, année 1887. — Quérard, la France littéraire.

AMARA-SINHA, célèbre poête et grammairien hindou, vivait vers le milieu du premier stècle avant J.-C. C'était « une des neuf pierres précieuses qui ornaient le trône de Vikramaditya...» Il composa des ouvrages nombreux qui, à l'expedit d'un seul (l'Amara-Kosha, ou trésor d'Amara), furent perdus à l'époque (vers le cinquième siècle de notre ère) où les brahmans persécutoient les sectateurs de la religion de Bouddha; car Amara était bouddhiste.

L'Amara-Kosha est un vocabulaire sanscrit, divisé en trois livres et dix-huit chapitres. Les deux chapitres du premier livre comprennent les objets surnaturels, et contient les termes relatifs aux qualités morales de l'homme, à la philosophie et aux beaux-arts. Le second livre, composés de dix chapitres, traite des objets naturels, des différentes occupations de l'homme, etc. Le troisième livre comprend six chapitres consacrés, plus spécialement à des matières grammaticales. Cette division a valu à cet ouvrage le nom de Trikanda, c'est-à-dire Tripartite, sous lequel il est souvent cité. Tous les noms substantifs (il n'y a pas de verbes) y sont rangés avec leurs synonymes en une ou plusieurs lignes de dixhuit syllabes chacune, et forment l'espèce de mesure qu'on appelle vaktra ou s'loka. Le nombre total des nons, y compris les synonymes, ne dépasse pas dix mille, ce qui est peu, comparativement à la richesse de la langue sanscrite. On supplée par les traités de Maitreya, Mådhava et d'autres. Presque tous les grammairiens et lexicographes de l'Inde imitèrent, trailuisirent ou commenterent l'ouvrage d'Amara.

Le premier chapitre de l'Amara-Kosha fut im-

prime pour la promière fais à lieux des caràctères temoài, sous le l Sinha, seu Dictionarii sanscrudas prima de calo, ex tribus meditis con indicis mss., curante P. Paulino &S. D mæo. Tout l'ouvrage parat à Celeutia, a tres vocabulaires : the Amara-Rouha, Pi S'esha, Medini and Hardoull, 1807, édition de H.-T. Colebrooke : Calcutta, in-4°, avec une traduction angione, u et un index. En 1831, le texte senscrit fat re primé à Calcutta ; et dans la même am traduit en hengair par Ramoyada VI Loiseleur-Deslongchamps donna Fori une traduction française , Paris, 1839. Il es aussi une édition de l'Amera-Roche, imp Tanjore en 1808. On n'a pu encore découvrie autre ouvrage souvent cité du même su Amara-Mala.

Wilson, Sansertt dictionary, prélèce. — Coldinald, Essays, R. 16, 16: Leadon, 1887. — Adulte Basartha, 1, 286; Vill., 240. — Journal Adultique., R., 240. — Mechensic Collection, II, 22. — Pocabulaire & Amara Itali, par Loiseleur-Desiongchamps, Professor

AMARAL (Andres do), Portugaia, chancille de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusadem, exércit le 5 novembre 1522. Jaioux de l'élection de Visies de l'isle-Adam (22 janvier 1521), il dissit tout haut que ce serait la le dernier grant maître de l'ordre. Pendant le siège de Machie par les Tures (Juin-novembre 1522), il fui curvainen d'avoir entretenu une correspondantes secrète avec le suitan Soliman, su moyen de flèches lancées des remparis; il fut solimant dégradé, et eut la tête tranchée. Les chevallers de Saint-Jean rendirent la place le jour de Noël, faute de manifilous.

Treques, bitard de Bourban, Oppugnation de la selli et chronierouse cité de Miches; Parte; iind. — Bendie nas. De bello Andies, titri III; Bence, iind. — Beruilli, Pite de gran maestri, della sacra religione di San-Giovani; Rome, 1984. — Pantaléon, Mitturis erdinie Johannitorous Metaria nova; Ella, 1981. — Panan, Granica de la religion de San-rium, Valence, 1981. — Panan, Vartat, Mistoire des chevaliers haspitaliers de Santjean.

AMARAL (Antonio Caetano db), écrivain por tugais, né à Lisbonne le 13 juin 1747, mort le 13 janvier 1819. Il fut membre de l'Académie d sciences de Lisbonne et inquisiteur. On a de la un grand travail sur les costumes lusitaniens, su le titre : Memorias sobre a forma do govern e costumes dos povos que habitárdo o terra Lusitano, mémoires qui parurentsuccessivement dans Memorias de Litteratura portugues et dans Historia e Memorias du Acude real, deux séries distinctes de volumes publicés par l'Académie de Lisbonne; la première sésie contient quatre de ces mémoires, et la secon le reste. C'est sans doute cette cifcomstance d a induit M. Constancio en erreur (Biogra universelle), quand il dit qu'Amaral avait cirit deux séries d'Essais sur le même sujet. Amaral a en outre traduit et édité différents o vrages. Parmi ces derniers, on remarque Diogo

Ididado practico; Lisbonne, 1790, [

Mendo Trigoso, dans Historia e memorias i reali das sciencias de Lisõas, t. VIII. — na la Biographie universelle.

(Michel), historien italien, ne à juillet 1806. Dès son enfance il fut, tion du professeur Domenico Seinà, rincipes de la révolution française, a , des l'age de quinze ans, à suivre la ministrative. Son père ayant été con-822, par suite d'une conspiration in peine de mert, commuée en le détention, le jeune Amari, avec de son modeste emploi , pourvut noentrétien d'une mère, de deux sœurs ères, pius jeunes que lui. Il employa sthe loisir à étudier l'histoire et la litingère, particulièrement l'anglais et A l'époque des ravages du choléra rendit de grands services à la popualerme, par les mesures sanitaires l avait concouru dans les limites de s. Peu de temps après, il fat changé et appelé à un autre emploi dans le la fustice à Naples. C'est là qu'il finit l ouvrage : la Guerra del'Vespro 'alerme, 1842, 2 vol. in-8°; Paris, in-8°; 4° édit., Florence 1851, in-12. , qui ent, des son apparition, un i, et qui a été traduit en anglais par are (Londres, 1850, 3 vol. in-12), sand par Schröder, (Hildesheim, "in-8"), fut prohibé par le gouverlitain; les censeurs, qui n'en avaient ! Pimpression, perdirent leurs places : Men fat exilé à l'île de Ponza, où il de temps après; et l'auteur, pour x poursuites qu'on allait lui intenter, n France. Il vint à Paris, et il s'y uis plusieurs années à réunir les mae Histoire de l'occupation de la Sicile ruhmans, lorsque la révolution de iena dans le champ tumultueux de 'Débarqué en Sicile le 2 mars de la e, il fut nommé membre du comité ire, et député au parlement par la rme. Enfin, il occupa le plus difficile es en temps de révolution, celui des omme tous ses collègues, il refusa ments, et passa, pour nous servir essions, cinq mois de martyre entre s d'hommes toujours mécontents, mi doivent fournir le budget et ceux en vivre. En août 1848, il fut rmission en France pour sollieiter du at républicain une intervention efayant obtenu que des promesses, il 5 22 avril 1849, à Palerme, qu'il urs après, pour venir à Paris prendre ses travaux paisibles, et se procuide : este tranquilité d'Ame que les atoiciens désignaient par le mots disexpressif-de yakiya, , le caime après l'orage.

Outre les Vépres siciliennes, M. demari a publié jusqu'à ce jour : une traduction itali de Marmion, mouvelle de Walter Scott; Palerme, 1832, 2 vel. in-12; — Storia constitutionale della Sicilia, di Niccolo Palmieni, avec une introduction et des notes (sous le voile de lla nyme); Lausenne, 1847, in-5°; et evec le m de l'auteur, Palerme, 1648; -- la Sicila et les Bourbons; Paris, 1849, in 60; - Solwan al Mota', essia conforti politici di Ibn Zafer, Arabo Siciliano del 3211 eccolo; Elevenee et Londres, 1682, in-10; - Description de Palerme, par l'in Maucal, traduit de l'acabe, dans le Journal Asiatique, 4º airie, vol. V (1845); — Voyage en Sietie de Mohammet Abn-Djobair, traduction de Karabe; fibid. .: t. Wiest VII ( 1846-1647, ).

AMANTYGET (Jean), judisconstite français, né à Nonette (Auvergne)-vers le semmetrement du sezième siècle, mort en 1850. Il fat-il aberti collègue de Eujas itans l'université de Tealouse, et vint enseifte à l'Paris-enercer la profession d'avocat. On ve de la des commentaires sur les Epitres de Cicéron et d'Horace, Paris, 1883, et des notes sur le trente-neuvième livre d'Ulpien; Toulouse, 1554. D'autres manuscrits furent perdus dans le pfilage de sa maison.

Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon.

AMASA, général de llarmée d'Absalon, moyt en 1019 avant J.-C. Après la défaite du parti d'Absalon, David offrit à Amasa le panden de sa faute, en haine de Jeab qui avait tué Absalon, et lui promit même le commandement général de son armée. Après la révoite de Séba, fils de Bo-chri, David dit à Amasa de rassembler les troupes de Juda, et de marcher, a leur tête contre Séba. Peu de temps après il fut assassiné par son rival Joab, au moment où il le salusit.

Reg., II, 17-49;XX, A.

\*Amanno (Grégoire), littérateur italian, mort en 1541.: Il succèda, en 1601, à da Valla dans la chaire d'élegnence datine de Venise. d'élegnence datine de Venise. d'élegnence datine de Venise : d'enteur l'endeur l'end. Grimant, 1486, din-4° (à l'Udine?); — Gratio de l'audébus setudiorum hemanitatis acc eloquenties; Venise, : 1561 ; in 4°; — Descriptio geographica fémise et previncies forajudieneis, ed l'acadeum l'Berneniensem (manuscuit de l'abbaye de Saint-Germain).

Manuchelli, Scrittori of Platia. — Moutiqueon; Bibliothom Bibliothyi mes., t. II p. pe 120.

\*AMASKO (Pempilie), philologue italien, fils de Romanus Amasco; fut professeur de grec à Bologue de 1660 à 1844. On a de lui : Fragmenta duo e sexto Pelybii Historiarum libro diversis rerum: publicarum formis, deque "Romanorum prestantia, in latinum conversa; 'Bologue, 1643, in-4°; — Oratio de Bononiensium scholarum canadificatione; 'Belogue, 1488,

in-4°. Mazzuchelli cite encore de lui un ouvrage manuscrit : De sui temporis poetis Historia. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

AMASEO (Romolo), littérateur italien, né à Udine en 1489, mort à Rome en 1552, Il étudia à Padoue, et professa les lettres à Bologne. Il avait été choisi par le pape Clément VII pour prononcer le 1er janvier 1530, devant lui et devant l'empereur Charles-Quint, une harangue latine au sujet de la paix conclue à Bologne entre ces deux souverains en 1543, et fut alors appelé à Rome par Paul III et par son neveu, le cardinal Alexandre Farnèse. Il fut employé par le pape dans plusieurs missions politiques auprès de l'empereur, de quelques princes d'Aliemagne et du roi de Pologne; enfin, en 1550, après la mort de sa femme, Jules III lui conféra la charge de secrétaire des hrefs. On a de lui : 1º deux traductions latines d'auteurs grecs; l'une, des sept livres de l'Expédition de Cyrus, par Xénophon; Bologne, 1533, in-fol.; l'autre, de la Description de la Grèce, par Pausanias; Rome, 1547, in-4°; -- 2° un volume de harangues, ou de dix-huit discours latins prononcés en différentes occasions sous le titre de Orationes; Bomoniæ, 1580, in-4°.

Maszuchelli. - Ginguené.

AMASEO (Pompilio), mort en 1584, fils du précédent, eut une carrière moins brillante que lui; mais il se livra aux mêmes études, et enseigna aussi les lettres grecques à Bologne, où il mourut vers la fin de 1584. Il traduisit deux fragments de Polybe, imprimés à Bologne en 1543. Il avait écrit aussi en latin l'histoire des poètes de son temps, qui n'a pas été imprimée.

Mazzuchelli, Scrittori & Ralia. — Thuanus, Hist., lib. XXI, p. 648. — Huet, De claris interpretibus, lib. II, p. 157. — Baillet. — Ginguene, Histoire littéraire de l'Italia.

AMASIAS ou AMAZIAS, huitième roi de Juda, fils de Joas et de Joadan, né en 864 avant J.-C., assassiné en 811, régna à Jérusalem de 837 jusqu'en 811 avant J.-C. Il était agé de vingt-cinq ans, lorsqu'il succéda à son père. Son premier soin, après avoir affermi sa puissance, fut de venger la mort de Joss par le supplice de ses nicurtriers (818 avant J.-C.). Les commencements de son règne furent heureux. Il avait pris cent mille hommes du royaume d'Israël à sa solde, pour faire la guerre aux Iduméens; mais Dieu ayant désapprouvé cette guerre, il les congédia aussitôt; et cette obéissance fut suivie d'une victoire complète (817 avant J.-C.). Amasias eut la faiblesse d'adorer les idoles des peuples vaincus, et la cruauté de menacer de la mort le prophète chargé de lui faire des remontrances sur son idolatrie. Enorgueilli de sa victoire, il envoya défier le roi d'Israël, qui ne lui répondit que par l'apologue du cèdre du Liban, dont un vil chardon veut épouser la fille. Amasias, piqué de cette réponse, lui déclare la guerre, perd la bataille de Bethsame, est fait prisonnier, et ne rentre dans ses États, après l

une longue captivité, que pour y être poignardé à Lachis dans une conspiration de ses sujets. Son fils Azarias lui succéda.

Paralipom., liv. II, chap. XXV, et liv. des fiels, chap. XIV.

— Biographie universelle.

AMASIAS, prêtre de Bethel. Voyes Anos.

\*AMASIS I<sup>er</sup> ('Aμασις), roi d'Égypte, régna, selon Diodore de Sicile, plusieurs générations après Sésostris II. Il est dépeint comme un tyran cruel : il fit mourir plusieurs de ses sujets pour confisquer leurs biens, et se porta à une violence extrême. Ses peuples supportèrent le joug, tant que l'autorité absolue les tint dans la craisse et dans le silence. Mais Actisanès, roi d'Éthiopie, ayant déclaré la guerre à Amasis, ils prirent cette occasion de faire éclater leur hains coutre leur roi en l'abandonnant. Amasis fut vainen, et l'Égypte tomba sous la puissance des Éthiopies. Diodore de Sicile. — Mémoires de l'Academis des inscriptions et belles-lettres, t. XIX, p. 13 et suiv.

AMASIS, roi d'Égypte, né à Siouph (nome de Sais) dans la seconde moitié du septiè siècle avant J.-C., mort, selon Diodore, dans la troisième année de la LXIII° olympiade avant J.-C.). Ce fut un des rois les plus sa de (526 les plus exempts des préjugés de sa nation. Il succéda à Apriès, abandonné par une grande partie de ses troupes, et détrôné à la suite d'une insurrection militaire. Au rapport d'Héredote, les Égyptiens faisaient d'abord peu de cas d'Amasis, parce qu'il était d'une origine obscure et plébéienne. Mais, par son habileté et sa conduite prudente, il parvint à se concilier leur estime. Le commerce de l'Égypte avait été jusqu'alors interdit aux étrangers; fait singulier qui rappel la Chine. Amasis facilita le premier l'accès de l'Égypte aux étrangers, et particulièrement aux Grecs. Il concéda à ces derniers la ville et le sort de Naucratis, et leur assigna même des terrains où ils pouvaient élever des auteis et des caceintes sacrées pour le culte de leurs dieux. Jamais l'Égypte ne paratt avoir été dans un état aussi florissant que sous le règne d'Amasis. On y comptait alors, dit Hérodote, vingt mille villes, toutes habitées. On attribue à Amasis une loi qu obligeait chaque habitant à déclarer tous les a au préfet du nome de quel genre d'industrie il tirait sa subsistance : cette loi punissait de mort ceux qui ne faisaient pas leur déclaration, es qui ne pouvaient indiquer des moyens lés d'existence. Solon l'emprunta aux Egyptiens et la donna aux Athéniens, qui l'ont longiem maintenue en vigueur. Amasis orna son pays d monuments nombreux et magnifiques, parmi lesquels on cite les propylées du temple de Minerve à Saïs, des sphinx gigantesques à figures d'hou mes, le colosse couché en face du temple de Vulcain à Memphis, et le temple d'Isis à Mem phis. Il agrandit aussi ses domaines, en enlevant aux Phéniciens les villes florissantes de l'île d Chypre (vers 550 avant J.-C.). Il fit un traité avec les Cyrénéens, et épousa Ladice, la fille de Battus, leur roi. Vers cette époque, Cambyse, successeur de Cyrus, chercha un prétexte pour nvahir l'Égypte. Il fit demander en mariage la **file** d'Amasis : celui-ci envoya au roi des Perses Nitétès, filled'Apriès. La supercherie fut dévoilée, et la guerre éclata. Quel que fût le motif de estte guerre, Amasis mourut avant que les Perses cussent mis le pied sur son territoire, après aquante-cinq ans de règne, au dire de Dio-

"Mirodote, Mv. II, chap. CLXXII et suiv. — Diodore, Ms. I, chap. LXVIII. — Rollin, Histoire ancienne, t. I. p. 38. — Missoires de l'Académie des inscriptions et different et l'v. p. 299, 299; t. VII. p. Vait. X, p. 7; t. XII., p. 77; t. XIV., p. 398; t. XIX., p. 29, 141; t. XXI,

\*AMASIS, général des Perses, vivait sous le règne de Darius, fils d'Hystaspe (495 avant J.-C.). Il commandait l'infanterie au siège de Barce. Après plusieurs attaques inutiles, il eut recours à la ruse. A cet effet, il fit creuser pendent la muit un grand fossé, sur lequel on uit des poutres que l'on pouvait faire tomber disément; puis il les fit couvrir de terre, afin Fen masquer l'apparence. Aussitôt le jour venu, nasis amnonça aux Barcéens qu'il voulait avoir entrevue avec eux. Ceux-ci, désirant un ac-munodement, y consentirent volontiers. On ingages par un serment réciproque à garder es conventions stipulées, tant que la terre où se touvaient les parlementaires (ils étaient sur le mé) resterait intacte. Les Barcéens promirent n roi de payer un certain tribut, et les Perses prèrent de n'attenter rien de nouveau contre les reéens. Ceux-ci sortirent donc librement de a ville, et y laissèrent entrer les Perses sans dénce. Les Perses firent alors tomber les poutres mi couvraient le fossé, et se répandirent dans s les quartiers de la ville, qu'ils saccagèrent. Mérodote, IV, 167, 201 et suiv.

\*AMASTIMI, graveur italien, natif de Fosmbrone, vivait à Rome vers le milieu du Ex-huitième siècle. Il s'occupait surtout à imier les gravures antiques, et s'acquit ainsi une grande fortune.

Goethe, Winholmann und sein lahrhundert. — Na-fer, Noues Allgem. Känstler-Laxicon.

AMASTRIS, fille d'Oxathre, frère de Darius-Codoman, au quatrième siècle avant J.-C. Lorsne Alexandre épousa Statira, il donna Amasris en mariage à Cratérus. Après la mort d'A-Sexandre, se voyant négligée par son époux, elle Se quitta d'accord avec lui, et se maria avec Denys, tyran d'Héraclée, dont elle eut deux fils et une fille. Denys la laissa, en mourant, tutrice de ses enfants, et elle se remaria à Lysimaque, roi de Thrace; mais ce prince ayant pousé Arsinoé, elle ne voulut plus rester avec Imi, et retourna dans ses États, où elle fonda e ville à qui elle donna son nom. Ses fils, ent devenus grands , la firent périr en faisant couler à fond un vaisseau sur lequel elle s'était aberquée; Lysimaque, qui avait eu d'elle un fils nommé Alexandre, venges sa mort. On a d'Amastris quelques médailles.

Memnon, de Heracles Pontics, apud Phot. Biblioth., p. 204, édit. Bekker.

\*AMASTRIS. Voy. AMESTRIS. \*AMAT (Félix), historien ecclésiastique, né à Sabadelle, dans le diocèse de Barcelone, le 10 août 1750, mort dans un couvent de franciscains près de Sallent, le 28 septembre 1824. Il fonda, avec l'archevêque de Tarragone, la Société des amis de la patrie (amigos del pais), et fut nommé en 1803, par Charles IV abbé de Saint-Ildefonse et archevêque de Palmyre. Ses principaux ouvrages ont pour titre: Tratado de la Iglesia da Jesu Cristo, ou Histoire ecclésiastique depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin du dix-huitième siècle; Madrid, 12 vol. in-4°, 1793-1803; — Observaciones sobre la Potestad eclesiastica, Barcelone, 1817-1823, 3 vol. in-4°, publiés sous le pecudonyme de don Macario Padua Melato; Seis cartas d Irenico; Barcelone, 1817, in-8°; — Deberes del Cristiano en tiempo de revolucion; Madrid, 1813. Ces deux derniers ouvrages ont été publiés par le neveu de l'auteur.

Torres Amat , Diccionario crítico de los escritores stalanes, p. 16-84.

\*AMATI (André), célèbre fabricant de violons, vivait à Crémone vers le milieu du seizième siècle; son fils Antoine, né vers 1565, mort vers 1620, continua avec son frère Jérôme le métier paternel. Ils firent, entre autres, pour Henri IV, roi de France, un violon richement ornementé, qui porte la date de 1595, et qui existe encore. Cet instrument est une rareté historique du plus grand prix. « Son patron est de la plus grande dimension : le filet qui l'entoure est en scaille. Son vernis à l'huile est brillant comme l'or. La table inférieure est décorée des armoiries de France et de Navare, entourées des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, que surmonte la couronne de France. De chaque côté des armoiries se trouve la lettre H émaillée d'outremer, et parsemée dans ses jambages de fleurs de lis en or. Cet H est traversé par la main de la justice et le sceptre, et une couronne soutenue par une épée semble se poser dessus. Aux coins de la table d'harmonie sont aussi des fleurs de lis en or, et sur les éclisses se trouve la légende : Henri IV, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre. ×

Nicolo, fils de Jérôme, suivit les traces de ses ancêtres. Les Amati fabriquèrent aussi des basses et des violoncelles. « Leurs basses , dit M. Fétis, dont on ne connaît qu'un petit nombre, ne méritent que des éloges pour le beau fini du travail et la douceur de leur son. Charles IX, roi de France, grand amateur de musique, chargea les frères Amati de la confection des instruments de sa chambre. Il paratt qu'ils furent tous construits par André : ces instruments con-

sistaient en vingt-quatre violons, dont douze plus petits, six vielles et huit basses. M. Cartier, qui a vu de ces violons, affirme que rien ne surpasse la perfection de leur travail. Ils étaient revêtus d'un vernis d'huile d'un ton deré, avec des reflets d'un hrun rougeatre. Sur le dos de l'instrument on avait peint les armes de France, composées d'un cartel renfermant trois fleurs de lis sur un champ d'azur, entousées du sollien de Saint-Michel, et surmontées de la couronne royale. fleurdelisée, et supportée par deux anges. Deux colonnes entourées de liens en rubans blancs, avec la devise Justica et pitié, étaient placées aux deux côtés des armoiries, et aussi surmontées de couronnes royales que portaient des anges. La tête de ces instruments était décorée d'une sorte d'arabesque torse, d'un goût fort élégant. M. Cartier et M. Beisgelon conjecturent que les violens de grand patren étaient destinés à la musique de la chambre, et que les autres servaient pour les bals des petits appartements de la cour. Au reste, il est bon de remarquer que les violons n'ent jameis servi dans la chapelle de Charles IX; car ce n'est que sous le règne de Louis XIV que les instruments, et particulièrement les violons, ont été introduits dans la musigne de la chapelle des rois de France.

« Les petits violons d'Antoine Amati, d'un qualité de son deux et moelleux, n'ont pu être surpassés sous ce rapport. Malbeureusement ca son, si pur et si doux, a peu d'intensité. Antoin cherche à balancer l'exiguité du patron et le peu d'élévation des éclisses par la hauteur et l'étendue des voûtes. Les épaisseurs de la table sont considérables au centre, et vont en diminuant progressivement jusqu'aux extrémités dans toute l'étendue de la circonférence. La chanterelie et la sesonde des instruments de cet artiste rendent un son brillant et argentin; la troisième est moclieuse et veloutée, mais la quatrième est faible. On attribue généralement ce défaut à l'absence des proportions entre les épaisseurs et la capacité. Pour y porter remède autent qu'il est en leur pouvoir, les luthiers de nos jours, à qui l'en confie ces instruments pour les menter, élèvent souvent un peu plus le chevalet vers la quatrième qu'ils ne le feut aux violons de Stradivari et de Guarnari. »

Fétis, Biographie universelle des musiciens.

\*AMATI (Jéréme), antiquaire italien, né en 1768 à Sevignano, mert à Rome le 15 avril 1834. Il fut bibliothécaire du Vatican, et fournit des matérieux aux travaux de Monti, de Borghesi, d'Ackerbiad, etc. Il collationne les manuscrits du Vatican pour l'édition de Weiske du Traité sur le sublime, qu'il attribuait le premier, non à Longin, mais à Denya d'Halicarnasse; il en fit autant pour l'édition de Gail de l'Anabase de Kénophon, et copia plusieurs poésies de troubedours pour l'ouvrage de M. Raynonard. On a de lui quelques notices intéressantes dans les actes de Pontificia Accademie Romans de archee-

logia, et dans le Journal de l'Académie de Arcadés.

Giornale Arcadico, t. LXI, p. 185-413, année 1883

\*AMATI (Nathan), médècin juif, traduississen l'an du monde 5038 (1278 de J.-C.), les cuvres d'Avicanne de l'arabe en hébreu. Il écrivit aussi un abrégé des œuvres d'Avicane, et traduisit quelques dissertations d'Arrhai es les Aphorismes d'Hippocrate.

De Rossi, Dizionar. storico degli autori Ebrei, I, 81. — Uras, Catalog. mss. oriental. bibl. Bodl.. 1, W

AMBTITOS (Catas), Romain d'une origine elscure, qui prétendit, en qualité de petit-fils de Marius, disputer à Anguste l'hériènge de Céna (l'an 42 avant J.-C.). Après le meartre du dictateur, il reparut à Rome. Des gens du peuple, qu'attiraient les noms de Marius et de Céna, et encore plus le désir du pillage, et anunirus, sons sa conduffe, les plus grands désordes; mais Antoine, qui désirait se consiller le stant, fit arrêter Amatius, et ordonna qu'ous l'étrangles dans sa prison : ce qui fut exécuté sans autre formafité.

Cicero, ad Atticum, XII, 40; XIV, 6.— PiterLive, Bythel, 116. — Valère-Manime, IX., 18.

AMATO on AMATOS, religioux do mont Gassis, et ensuite évêque, vivait au enzièmes nicle. Il composa diverses possises latines, et, entre autres, quatre livres qu'il dédin au papa Gafgeire VII, et qui avalent pope titre : de Gestier apostolorum Petri et Pareti. Cot convenges sont pertus, et c'est une grande parte, at l'en en croît Pierre Diacre, qui appelle Amatus un versificateur arminable. Le changine Mari, dum see notes sur ce passage (chap. 20.) du Pierre Diacre, parte d'un messuscrit conservé à la hébitofrèque du mont Cassis, et qui contient une histoire des Normands en huit livres, compande per Amates. Tirabosché regrette (t. EE, p. 200) que cet ouvrage n'ait pas vu le jour.

Ginguené. -- Tirabosebi. -- Mulvire Militraire de la France, L. IX, p. 236.

\*AMATO (Élic a'), polygraphe italien, m en 1666 à Montalto, mort en 1747. Il entra d l'ordre des Carmélites, et devint provincial de son ordre. Parmi ses nombreux écrits qui roulent sur toute espèce de matières, en res principalement: Lettere erudite Chiecasticocivili, accademico-critiche; parte prima, 1714 parte seconda, 1715; — Congressi accademici. sullo discettabile storico della Biblia, 1720. 6 vol. in-8°; — Museum literarium, in guo pæne omnium scriptorum dubia, suppecitia. maledica, falsa, fabulosa, satyrica, scripta, anonyma, suffurata, insulsa, pulidaque monumenta, eruditorum criterio strictim expanduntur; Naples, 1730, in-4°: ce titre promet plus que l'ouvrage ne renferme. Mazzucheili, Scrittori d'Italia.

\*AMATO (Jean-Antoine b'), dit le Vieux, peintre italien, né à Naples en 1475, mort en 1555. Il était très-religieux, et ne sit que des tablesux d'église. Avant de commencer un esavait l'habitude de communier, et décorer l'arc de triomphe élevé lors te de Charles-Quint à Naples, parce it y avoir des figures sues. On a de irs fresques et des tableaux à l'huile glises de Naples: ils rappellent le genre Pérugin.

nteine Amaro, dit le Jenne, neveu du , mé en 1535, mort en 1598, a fait des Raissance désus-Christ) qui, par la u coloris, rappellent ceux du Titien. Pite de pitters Napolitant.

Pite de pitori Napolitani.

O (Jesu-Marie), antiquaire sicilien, rme en 1666, mort en 1726. Il entra re des Jésuites, et fut professour de res au séminaire de sa ville natale. Son ouvrage a pour titre: De principe mormitano, libri XIII, in quibus r Panormitana cathedra a S. Petro nastituta, etc.; Palerme, 1726, in-fol. l. Scrittori d'Italie.

O (Joseph D'), missionnaire italien.

s vers 1757, mort à Moulha, dans le

'Ava, au commencement d'avril 1832.

yé en Asie, en 1783, par la Société de tion de la foi, et devint curé de cinq tholiques dans le district de Dibayen, llieues au nord-ouest de la ville d'Ava. se étaient habités par les descendants is qu'Alompra avait faits prisonniers m 1757. Il savait le pelvi et le birman, sait l'histoire naturelle. Il possédait de plus de deux cents espèces végénaues, et une collection d'animaux, utant la guerre des Birmans en 1834. Burney, dans London Asiatic Journal, savelle série, X. 776.

(Michel v'), théologien italien, né à 1682, mort dans sa ville natale le 15 1729. Il fut protonotaire et premier lu Château-neuf. On a de lui : 1º De ii specie ad sacrum chrisma confirequisita; Naples, 1722, in-8°, reimnême année avec des additions; cium alque avium esus consuetul quosdam Christi fideles , in anteefunio; ibid., 1723, in-12; — 3º Diss quatuor : de causis ex antiquis bolis Nicano et Constantinopolit. ille: Descendit ad inferos, fuerit sus; — De inferni Situ; — Quoistus in ultima cæna Eucharistiam it, et utrum uno aut pluribus cali-: fuerit; — De Ritu quo in primisia fideles sanctam Eucharistiam i manibus excipiebant; 1728, in-4°. ne italique, t. VII, p. 265, et les Mémoires L. XVII, p. 78. — Mazzuchelli, Scrittori E'I-

) (Scipion), polyglotte et juriscona, vivait dans la première moitié du ne siècle. Il savait un grand nombre, et servit de trachement à l'ambassadour japonnis envoyé suprès du pape Paul V. Il rendit compte de cette ambassade dans un ouvrage intitulé Istoria del regne di Voxu del Gioppone, dell'antichità, mobiltà e valore del suo re Idate Masamune, e dell'ambasciata inviata alla santità di papa Paolo V et delli successi; con altre varie cose di edificazione e gusto spirituale de' lettori; Rome, 1615, in-4°.

Mazzachell , Scrittori d'Italia.

AMATO (Vincent), historien italien, gentil-homme de Cantasaro, ville du royaume de Naples, publia, en 1670, des Mémoires historiques de sa patrie, qu'à appelle l'illustrissima, femosissima et fedelissima città di Cantazaro. — Amato (Vincent), Sicilien, né en 1629, compositeur de musique, a laissé: 1° Sacri concerti, à deux, trois, quatre et cinq voix, avec une messe à trois et quatre; Palerme, 1656; — 2° Messe e asimi di vespre e compieta, à quatre et cinq voix; ibid., 1656; — 3° l'Isauro, opera di Vicenzio d'Amato; Aquila, 1664.
Glaguent, Mistoire littéraire de l'Italie.

\*AMATORR, nom de deux anciens peintres de Bresce, Jeseph et Poul; on a d'eux quelques pièces d'autel dans les églises de leur ville natalé. Le pitture soulture di Brescia, 1760. — Fhasil, Aligen. Küntler-Lexicon.

\*AMATRICE-COLA (Filotesio dell'), peintre et architecte napolitain, vivait dans la première mottié du setzième siècle. Son chef-d'œuvre est une sainte Cène dans l'église d'Ascoli. Il tomba dans une profonde mélancolie depuis la mort de as femme, qui s'était précipitée du haut d'un mur pour échapper à des soldats qui voulaient l'outrager.

vasari, Pite de' pittori. — Guida d'Ascoli. — Lanzi, Storia pittorica.

"AMATUS ou AMATI (Vincent), abbé musicien, né à Cimmina en Sicile le 6 janvier 1629, mort le 29 juillet 1670. Après avoir fait ses études au séminaire de Palerme, il devint mattre de chapelle de la cathédrale de cette ville en 1655. On a de lui : 1° Sacri concerti a due, tre, quattro e cinque voci, con una messa a tre e quattro, lib. 1°, op. 1°°; Palerme, 1656, in-4°; — 2° Messa e salmi di vespro, e completa a quattro e cinque voci, lib. 1°, op. 2°; fibid., 1656; — 3° l'Isaura, opéra; Aquila, 1664.

AMATUS LUSITANUS ou AMATO LE POR-TUGAIS (Josnnes Rodericus, en portugais Jodo Roderigues), médecin, né en 1511 à Castel-Branco (Castellum album), petite ville de la province de Beira, mort en 1568. Il étudia la médecine à Salamanque, sous Alderetus, et, dès l'âge de dix-htuit ans, il pratiqua la chirurgie dans les deux hôpitaux de cette ville. Il voyagea ensurte en France, dans les Pays-Bas, et en Italie. Il resta quelque temps à Venise et à Ferrare. Dans cette dernière ville il enseigna en 1547 la médecine, et disséqua, d'après son propre sveu, duune cadavreu humains, ce qui était beancomp pour une époque et les préjagés réligieux a'opposaient encore fortement à l'étude de l'anatomie. En 1549, on le trouve à Ancône, enseignant et exerçant son art avec tant de succès, que le pape Jules III le faisait plus d'une fois venir à Rome pour le consulter.

Amatus était Juif de religion et d'origine. Cependant il ne paraît pas avoir été inquiété pour le culte de ses ancêtres jusqu'en 1555, année de l'avénement de Paul IV. Dès ce moment, d'après ce qu'il raconte lui-même, il s'enfuit d'Aneone à Pesaro, pour échapper aux poursuites de l'inquisition; de Pesaro il se réfugia à Raguse, et de là à Saloniki en Macédoine, après avoir perdu sa bibliothèque et une partie de sa fortune, pour sauver sa vie. Il y avait à Saloniki (Thessalonique) une célèbre synagogue de Juifs. C'est là qu'il mourut à l'âge de cinquante-sept ans.

On a de ce médecin : Exegemata in priores duos Dioscoridis de materia medica libros; Antwerpize, 1536, in-4°; — In Dioscoridem Anazarbæum commentatio; Lyon, avec des notes de Robert Constantin et des figures tirées de Fuchs et de Daléchamp; — Curationum medicinalium centuriz septem, quibus præmitti-tur commentatio de introitu medici ad zgrotantem, deque crisi et diebus criticis; Venise, 1557, 1566, in-8°; Lyon, 1560, 1580, in-12; Paris, 1613, 1620, in-4°; Bordeaux, 1620, in-; Barcelone, 1628, in-folio; Francfort, 1646, in-fol. La première centurie parut seule à Florence en 1551, in-8°; la seconde à Venise en 1553, in-12. Il écrivit les autres en différents endroits, particulièrement à Rome, à Raguse et à Thessalonique. Chaque centurie comprend cent cas remarquables de médecine et de chirurgie, suivis de scholies ou de commentaires. On en trouve une analyse dans Haller, Biblioth. chirurgica, t. I, p. 204; Bibl. med. pract., t. II, p. 28; Bibl. botan., t. I, p. 251, et dans Astruc, De morbis venereis, p. 735, édit. 1740. Dans la préface de la cinquième centurie, l'auteur dit que dans sa fuite d'Ancône il perdit quelques commentaires manuscrits sur le quatrième fen du I\*r livre d'Avicenne ; il y parle aussi d'une traduction espagnole d'Eutrope.

« A juger par ses écrits , dit Haller, Amatus a fait une lecture assidue de Galien et des médecins arabes; c'est un excellent clinicien; mais il est vaniteux, et on lui reproche plusieurs erreurs.» Amatus est un des médecins du scizième siècle qui ont le plus encouragé les études anatomiques. Il fait l'un des premiers mention des valvules des veines. A propos de la saignée dans la pleurésie, il dit, contre Vésale, que « le sang que la veine azygos reçoit de la veine cave supérieure ne peut pas retourner dans cette dernière, à cause des valvules (ostiola sive opercula) qui sont situées à l'orifice de la première. » (Centur. I, curat. 52, Schol.). Parmi les élèves qui assistaient à ses dissections, il cite J.-B. Cananus, pour lequel on revendique la découverte des valvales des velats, et de ju-

Amatus passe pour avoir l'un des premiers fait usage de bougies dans le traitement deux maladies de l'urètre; mais l'origine de ce traitement remonte au moins au second siècle dies notre ère.

On ne confondra pas avec Amatus le Portu les trois médecins suivants : 1º Cintio D'Anaro chirurgien-barbier italien, qui a publié un manuel de petite chirurgie sous le titre : Nuova es utilissima prattica di tutto quello ch'al dili gente barbiero s'appartiene; Naples, 1671, in-4°; — 2° Jean-Charles Anaros, mélecim espagnol, auteur de Fructus medicinas e variés Galeni locis decerpts; Lyon, 1623, in-12; c'est un traité de matière médicale, dédié à la sainte Vierge, gardienne de Mont errat; 3º Leonardus Anarus, médecin sicilien, mil de Sciacca, mort en 1674, auteur de Adserseriorum catena de jure Galeni veteris pro cothmate; Palerme, 1667, in-4°. Il laise deux manuscrits, l'un sur les bains, l'aute sur les antiquités de Sciacca.

Haller, Biblioth. — Sprengel. — Biographie millieds. — Mongitore, Bibliotheca Sicula.

AMAURY, en latin Amalricus ou Elmericus, dit de Chartres, célèbre philosophe, thislogien français, natif de Bène, village du p chartrain, vivait à Paris vers la fin du dousie siècle et au commencement du treixième. Il y donnait des leçons de dialectique et des autres arts libéraux compris dans le Trivieus et le Quadrivium. Pour son malheur il s'avi d'expliquer les livres de métaphysique d'Aristote, qui venaient d'être traduits en latin, s de nouvelles copies du texte, ou sur des vers arabes récemment rapportées de l'Orient. C'est dans ces livres qu'Amaury fait sortir tous les êtres d'une matière première qui « n'a par ell même ni forme ni figure, mais en qui le mouvement est continuel et nécessaire. » Il y avait longtemps que les Arabes avaient commencé d'introduire cette philosophie en Occident, car dès l neuvième siècle Jean Scot Érigène ensei que la matière première était tout et qu'elle étal dieu. Quoiqu'on se fût plaint de la témérité de ce docteur, la doctrine dont il s'agit n'avait s aucune condamnation particulière. Amaury as craignit donc pas de la renouveler :

« Un être simple, disait-il, est celui qui n'a ma quantité ni qualité; tel est Dieu, telle est aussi la matière première. Mais y a-t-il deux êtres simples? Non; car ils ne seraient distincts que par des quaités ou des parties que l'on aurait de plus eu da moins que l'autre; or ces parties, ces qualités, en plus ou moins, répugnent à la nature de l'êtra simple. Par conséquent il faut que Dieu et la matière première ne soient qu'un. » Loin de sentit les dangers de ce système, Amaury prétendait le concilier avec le récit de Moise et avec toute la théologie. Du mouvement continuel et nécessaire

atière première, il conclusit que tous les rticuliers devaient finir par rentrer au l'Être des êtres, seul indestructible, et t cette consommation dernière les vicisde la nature auraient divisé l'histoire du at de la religion en trois époques correses aux trois personnes de la sainte Tria loi mosaïque avait été l'époque de Père; la loi évangélique était celle de Fils, et allait bientôt être remplacée par de l'Esprit-Saint. Sous la seconde époseun devait se regarder comme un memésus-Christ, dont le corps était en toute lisait Amaury, autant qu'au pain eucha-On rapporte qu'il soutenait aussi que it parlé par Ovide aussi bien que par gustin. Mais Amaury se donnait surtout rophète de la troisième époque, sous entôt les sacrements cesseraient; et infusion intérieure de la grace du Saintuffirait au salut des hommes, sans ste extérieur. L'une des conséquences stème était de nier la résurrection des u du moins de n'en admettre d'autres ntrée de tous les êtres dans la matière , à la fin de la troisième époque. En at ces idées d'Amaury, éparses dans des chroniqueurs et des théologiens du pe, on y trouve encore tant de liaison nement, qu'on peut regretter de n'a-Pouvrage où il les avait développées, stait le titre de Physion, Traité des sturelles. Ce livre fut condamné par d'Innocent III, à laquelle on a quelionné la date de 1198, mais qui n'est 104. Amaury, obligé de se rétracter, ne -on, qu'à contre-cœur, et mourut peu de rès de chagrin et de dépit. Il fut enterré nonastère de Saint-Martin-des-Champs. ciples étendirent ou exagérèrent sa docs enseignèrent que Dieu le Père s'était as Abraham , comme Dieu le Fils dans rist. Ils qualifièrent le pape du nom rist, et appliquèrent à Rome les textes mi concernent l'antique Babylone. On les disciples d'Amaury de nier la disdu vice et de la vertu, de regarder s actions corporelles comme indiffét de se livrer en conséquence aux plus excès. Ce qui est plus avéré, c'est soncaient l'établissement du règne du rit, et par conséquent l'extinction des et institutions du christianisme. s lettré d'entre eux s'appelait David de

s lettré d'entre eux s'appelait David de l'est, selon toute apparence, le seul qui il composa des apologies de la doctrine le mais elles ne subsistent plus, et aquons de renseignements particuliers raonne.

tres disciples d'Amaury étaient deux magénaires, Ulric et Pierre de Saintuatre autres prêtres, Guerin ou Garin,

Jean les Uncines, Étienne, curé de Vieux-Corheil, Étienne de Celles; les diacres Étienne et Odon ou Eudes; les sous-diacres Guillaume de Poitiers et Bernard; Élimand ou Elmang, acolyte; Dudon, clerc, et un orfévre nommé Guillaume. Ce dernier était le prophète de la secte. ll se donnait pour l'un des sept personnages dans lesquels le Saint-Esprit devait s'incarner. Il prédisait quatre fléaux qui allaient se succéder dans le cours de cinq années : la famine qui désolerait les peuples, le glaive dont les princes s'armeraient l'un contre l'autre, les commotions de la terre qui s'entr'ouvrirait pour engloutir les cités; enfin le feu du ciel qui dévorerait les prélats, tous membres de l'Antechrist. Mais Guillaume promettait à Philippe-Auguste les destinées les plus glorieuses; il réservait à ce monarque et à son fils Louis toutes les faveurs et les bénédictions divines : l'empire français embrasserait tout le globe, et Louis régnerait sur la terre aussi longtemps que le Saint-Esprit sur le monde, c'est-à-dire jusqu'au terme où tous les êtres rejoindraient l'Étre suprême.

Cependant deux commissaires furent envoyés dans les diocèses de Paris, de Sens, de Troyes et de Langres, avec ordre de faire semblant de professer les opinions d'Amaury, afin de décou-vrir ses véritables disciples. Sur les dénonciations de mattre Raoul de Nemours et de son adjoint, l'évêque de Paris se fit amener plusieurs de ces sectaires, et les retint dans sa prison. Un concile de Paris les jugea en 1209. Là furent interrogés, condamnés, dégradés et livrés au bras séculier, les quatorze disciples dont nous avons rapporté les noms. L'anathème prononcé contre les ouvrages d'Amaury fut expressément étendu à ceux de David de Dinant, à tous les livres de théologie écrits en langue vulgaire, et même à la métaphysique d'Aristote. On traita un peu moins rigoureusement les livres de physique du même philosophe : on se contenta d'en interdire la lecture pendant trois ans. Philippe-Auguste était alors absent; il fallut attendre son retour. Les malheureux ne furent ainsi livrés aux flammes que le 20 décembre 1210. Cette exécution se fit aux Champeaux, hors de la porte de Paris, c'est-à-dire aux halles. On voulut bien réduire à dix le nombre des victimes; Ulric Garin et le discre Etienne furent seulement emprisonnés pour le reste de leur vie, et Pierre de Saint-Cloud en fut quitte pour se faire moine. A l'égard des femmes et autres personnes, on daigna les déclarer graciables. Mais on exhuma le cadavre d'Amaury, on brûla ses os avec ses livres, sans oublier la métaphysique d'Aristote.

Cinq ans après, en 1215, se tint le quatrième concile général de Latran, qui condamna de nouveau Amaury et ses disciples. Leur supplice, se il faut en croire les chroniqueurs, n'excita aucun intérêt, aucune compassion. « Personne ne douta, dit Césaire d'Heisterbech, qu'ils

n'eussent en marchant vers le bûcher altéré méchamment la température de l'atmosphère; et tout le monde leur attribua l'inclémence de l'air. aeris inclementia, qu'éprouvèrent, le 20 dé-cembre, les spectateurs de leurs derniers tourments. »

Guielmus Armoricus, dans Bouquet, Recueil des his-toires des Gaules, v. XVII. — Césaire de Heisterbach Chron. — Histoire littéraire de la France, L. XVI, p. 886 - Labbe, Constl.

AMAURY, Amalric ou Almaric. Deux rois de Jérusalem ont porté ce nom, d'origine gethique

(de amal, ciel, et ric, riche).

AMAURY 1er, courte de Joppé, né vers 1125, mort le 11 juillet 1173. Il fut couronné roi de Jérusalem le 16 février 1165, à la mort de son frère Baudouin III, âgé seulement de vingt-se ans. Ce fut un prince vain, ambitieux et avide et l'histoire lui reproche une extrême avarice. Il passa son règne de huit ans à guerroyer avec le soudan d'Égypte, l'allié naturel des Francs contre les Seldjoucides, et avec le célèbre Nour Eddin, sultan d'Alep; il rechercha l'amitié tantot de l'an, tantot de l'autre, suivant ses intérêts du moment, sans se faire le moindre sorupule de rompre des traités à poine conclus, lorsqu'ils mottaient obstacle à de nouveaux desseins. Il échoua dans son projet de conquérir l'Égypte, qui fut réunie aux vastes États du sultan d'Alep. Après la mort du sultan Nour-Eddin , le jeune et valliant Salah-Eddin (Saladin), gouverneur d'Égypte, recueillit l'immense héritage du sul tan d'Alep, et menaça de s'emparer du petit royaume de Jérusalem, qui, pour comble de malheur, était agité par les factions des templiers et des hospitaliers. Amaury implora le secours des chrétiens d'Occident, et se rendit lui-mêm à Constantinople pour obtenir l'intervention de l'empereur d'Orient. Le territoire de Jérusales allait être envahi par le puissant ennemi, quand Amaury vint à mourir et laissa la couronne à son fils Baudouin IV.

Wilken, Goschichte der Kreinunge, IV, 2. — Richard, Wilken, Goschichte der Kreinunge, IV, 2. — Richard, Histoire des croisedes, t. II, p. 219-345. — Guilleume de Tyr. Historia Belli serri, L. XIX, XX. — Du Cange, Familie

AMAURY II, de Lusignan, mort le 1er avril 1205, était d'abord roi de Chypre, et fut appelé au trône vaciliant de Jérusalem après son mariage avec Isabelle, veuve de Henri, comte de Champagne, dernier titulaire d'un royaume redevenu la proie des musulmans. Son règne nominal dura de 1194 à 1205. Soutenu par l'empereur Henri VI, il obtint quelques avantages sur les Sarrasins; mais, après la mort d'Henri et le rappel de ses troupes, Amaury fut accablé par les forces des Sarrasins, et il ne fut sauvé que par la discorde qui régnait dans la famille de Sa-ladin. Il fit prêcher une croisade dans tout l'Occident; mais les croisés, au lieu de délivrer Jérusalem, prirent Constantinople, dont ils avaient entendu vanter les trésors. A cette nouvelle, le petit nombre de guerriers qui s'étalent dirigés

vers la Palestine rebroussèrent vite che pour aller partager avec leurs frères d'armes riche butin de Byzance. Anfaury resta se Ptolémais où il mourut, laissant le royaume d Chypre à son fils Hugues de Lusignan.

Wilken. — Michaud. — Du Cange,

\*AMAURY, AMALRIC OU AIMERIC, pair che de Jérusalem, mort en 1180. Il occu siége patriarcal depuis 1159, et contribus coup à l'élection d'Amaury Ier comme roi de rusalem en 1165. Il était lié d'amitié avec le a lèbre historien Guillaume de Tyr.

Guillaume de Tyr, Historia Belli sacri, lib. XII Wilken, Geschichte der Kreuzsüge, vol. III., p. 1

\*AMAYA (François), jurisconsulte es natif d'Antequera (province de Grenade), v dans la première moitié du dix-septième s Il fut professeur à Salamanque. Outre que écrits inédits, on a de lui : Observation Juris libri III; Salamanque, 1625, in 4°74 Desengaños de los Bienes Humanos:

drid, 1681, in-4°.

N. Antonio, Biblioth. hisp. neva, ddit. 1788, I, p.

— Rezabal y Ugarte, Biblioleca de los escriptos d
sais cologios majores, p. 7, 10. — Struve, Bibliot
juris, septième édit., p. 384.

\*AMAYA, peintre espagnol, élève de VI Carduccio, vivait dans la seconde moltif dix-septième siècle. En 1682, il fit les tab du grand autel de l'église Saint-Martin à Ségui Bermudez, Diccionario historico.

\*AMBÈRES (François p'), peintre et et teur, natif d'Anvers, est connu par les trav qu'il fit, de 1502 à 1510, par ordre du cari Ximenès, pour la cathédrale de Tolède.

Bermudez, Diccionario historico.

AMBERGER (Christophe), peintre, né à remberg vers le commencement du quinzi siècle, mort à Augsbourg en 1560. Il imité. manière de son maitre Holbein le jeune, et s faire un nom par la correction de son dessir à l'excellente disposition de ses figures : ses p ductions se distinguent surtout par le méri la perspective. Son histoire de Joseph en d tableaux parait être ce qu'il a fait de mieux. galerie de Munich possède plusieurs de ses vrages; c'est d'après lui qu'on a gravé la déci ation de saint Jean-Baptiste en demi-fi Charles-Quint le combla de faveura, et le chi en 1530, de faire son portrait, tableau qui se nu musée de Berlin.

Sandart, Tentsche Academie. — Mml. Mckhel, Callogue des tableaux.

AMBÉRIEUX (Pierre Dugat D'), littéra français, né à Ambérieux en 1738, mort le 24 de bre 1824. Il passa dans ses foyers le temps orag de 1793, aimé de ses concitoyens, qui receval lui de nombreux bienfaits. On a de lui un ope cule en vers et en prose, sous le titre Des singe Son fils a composé des romans qui ont en d succès, et a travaillé à la Flore publiée à Lyo chez Bruyset.

Biographie nouvelle des contemporains. — **Montéque** 11, 1647:

AMBIGAT (Ambigatus), rei des Ganles dans à soptème siècle avant J.-C. A l'époque en Trum l'ancien régnait à Rome, la Celtique, l'un des trois parties de la Ganle, obéissait aux libriges, qui ini donnaient un rei. Sons le gauvanement d'Ambigat, que ses vertus, ses times et la prospérité de son peuple avaient inh teut-puissant, la Ganle reçut un tel dévisement par la fertilité de son sel et le limbre de ses habitants, qu'il semble impossible di contrir le déhordement de sa population. Le nil dél vieux, voulant débarrasser seu royasme il est multitude qui l'écrassit, engages Bellaties ensemis du repos, à aller cherches un autre illustration ensemis du repos, à aller cherches un autre débur dans les contrées que les dieux leur indiquerient par les augures, leur permettant d'emment avec eux autant d'hommes qu'ils veu-latiest, afin que nulle nation ne pût repousser le portrepousser le portresque venue.

The-live, 7,24.
AMBILLOU, Voy. BOUCHET.

ARRIGREY, fameux roi des Eburons ou des n du premier siècle avant l'ère chrétienne. A dicépoque les Éburons, peuple puissant de la tique, obéissaient à deux chefa élus par le light: Cativulcus et Ambiorix. « Le premier, là vieux et cassé, ne possédait plus rien des ižitės qui l'axaient rendu jadis populaire parmi siens; le second, jeune, actil, joignait au rage le plus déterminé un esprit opinistre, le, et ferdie en ruses. De bonne heure les Bous avalent distingué Ambiorix, et César fit et pour se l'attacher à l'issue de cette campagne les Advetikes forent si cruellement traités : il dit à Ambiorix son fils et son neveu, détenus ne otages chez ce penple; il lui donna enre d'autres marques de sa faveur. Toutefois, Le amitié intéressée ne séduisit point le chef eron. Plus que tous les autres chels patriotes, e qu'indutionnar hi-même, au lond il baissait to homains, mais, habile à dissimuler ses seu-thomains, mais, habile à dissimuler ses seu-thomain, il attendit avec patience l'heure favo-sent annimary. mble. L'absence de César pendant son imprunte excursion en Bretagne, et l'incurie de Laus, lui permirent de se concerter à son aise avec les mécontents des diverses parties de la de : il le fit malgré l'opposition de son colne Cativolke, que l'âge et la maladie rendaient inide et incertain. Déjà s'organisait par sea ches une vaste conspiration qui, ayant son foyer n Belgique, s'étendait de la dans les cités du centre et de l'ouest, lorsque le retour de César arrêta les progrès. Tout fut conduit avec tant de mystère, que non-sculement les Romains, nals encore celles des nations gauloises qu'on savait dévouées aux Romains, n'en conçurent neun soupcon. Le Trévire Indutiomar, rentré dans ses foyers après l'expédition de Bretagne, mit au service d'Ambiorix son orédit et son infatigable activité; il alla trouver Cativolke, l'ai-

guillonna, finit par entraîner la viellard indécie, et obtiet de lui qu'il ne s'opposerait pas à l'armement en masse des Éburons, et qu'il aiderait naîme son callègue dans toutes les occasions importantes. Hant convenu, entre les conjurés belges et armocianins, qu'en attendrait l'arrivée de César en Italie et la dispersion des troupes romaînes dans les quartiers, pour donner le signal de la guerra et attaques en même temps sur tous les paints.

Cette vaste conjuration nationale, dont Amenin était en droit d'espérer la défivrance de la Gaule, échous par la précipitation des Car-mutes. Leurs mouvements donnérent l'adarme à Cásar, qui resta dans les Gaules et envoya deux da ses lisutements, T. Saburius et Q. Cotta, prendre leurs quartiers d'hiver dans le fort d'Astuca, sur le territoire même des Éburons. Amhieria, sems se déconcerter, arriva auprès d'eur, les assura de son amitié et leur fournit des vivres; mais dès qu'il apprit le soulèvement s Carnutes, il tomba sur les Romains qui étaient sertie pour couper du bois, les bettit et les peursuivit jusque dans leurs retranchements, qu'il investit; il ne put toutefois triompher du courage des légionnaires. Mais il tenta un autre moven : il fit crier aux Romaius « cra'il avait à communiquer à leurs généraux des choses du plus haut intérêt, concernant leur vie et le salut de leur armée, » On lui adressa aussitôt deux parlementaires, auxquels il déclara qu'il était dévoué à César ; que les Éburons faisaient la guerre aux Romains, parce qu'ils y étaient forcés par tons les autres Gaulois; qu'il crayait que son amitié pour César l'obligeait à prévenir les Ro-mains qu'une armée nombreuse de Germains venaît de passer le Rhin et arriverait dans deux jours; qu'alors les Romains seraient écrasés. Il les engageait à évacuer le fort d'Aduatuca, leur promettant de leur livrer le passage. Les lieutenants de César, effrayés, acceptèrent l'avis des Gaulois, et sortirent de leurs camps sans pré-caution. Mais quand ils furent au milleu des bois, Ambiorix tomba sur eux et les tailla en plèces. Après cette victoire il souleva tous les peuples voisins, et alla attaquer le camp de Q. Cicéron; mais César arriva à temps pour sauver son lieu-tement. Ambierix marche à sa rencontre avec soixante mille hounnes. Le général romain n'avait que deux légions incomplètes, et qui ne ient pas sept mille hommes; il eut recours à la ruse, affecta d'avoir peur, et se renferma dans ses retranchements. Ambiorix les fit attaquer; mais les Romains, sortant tout à coup, tombèrent sur les Gaulois surpris, les défirent en massacrèrent un grand nombre, et aussitôt opérèrent leur jonction avec Cicéron. Cette victoire effraya la Gaule entière, qui posa les armes. Après la défaite d'Indutiomar, Ambiorix fit une nouvelle tentative, et parvint à entraîner avec lui plusieurs peuples; mais ceux-ci furent successivement vaincus par César, et les Éburons atta-

qués à l'improviste furent dispersés; les uns se es, les autres chez retirerent au fond des Ardens les peuples voisins, qui, effrayés des menaces de César, leur refusèrent l'entrée de leur pays. Ambiorix, ne gardant près de lui que quatre cavaliers dévoués, se tint au milieu des bois, dont il connaissait tous les détours. Quant à son collègue le vieux Cativolke, malade, infirme, accablé de chagrin, hors d'état de supporter les fatigues d'une telle guerre ou les privations d'une telle retraite, il mit fin à sa vie en buvant un poison composé avec le suc de l'if. Ses dernières paroles furent des paroles de douleur et de malédiction: il dévous à la vengeance du ciel et de la terre l'homme qui était venu troubler ses vieux jours, et verser sur sa patrie de si effroyables calamités.

Le pays des Éburons fut envahi de tous côtés; les Éburons cernés furent massacrés par les Romains et par tous les aventuriers de la Belgique que César invita à cette expédition, en livrant les vaincus corps et biens au premier occupant. Jamais César ne put s'emparer d'Ambiorix. Il lui échappa, grâce au dévouement de ses quatre compagnons et aux faux rapports de ses concitoyens, qui parvinrent ainsi à dérober à la vengeance romaine l'un des héros de l'indépendance gauloise.

CESSET, de bell. Gall., V. 28-81. — Dion. X. 8-10 — Florus, 111, 10. — Orosc. — Ekhel, Doctr. suss., t. I, p. 78; VI, 2. — Amédée Thierry, Hist. des Gaulois, t. III, p. 40 et suiv.

\*AMBIVERI (François), littérateur italien, né à Bergame vers 1592, mort le 4 mai 1627 à Trévi. Il fut recteur de l'école Canobienne à Novarre. On a de lui, entre autres : De D. Mariæ Romanæ virginis et martyris laudibus carmina latina et italica; Bergame, 1613, in-8°; — Affetti Poetici; Bergame, 1614, in-8°; — Vaticinationes Virgillanæ de J. Baptista Borromeo; Novarre, 1621.

Calvi, Scena litteraria degli scrittori Bergamaschi, I, 180. — Argelati, Biblioth. script. Mediolanousium, — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\*AMBIVIUS (Lucius-Turpio), célèbre acteur romain, souvent cité avec Roscius et Æsopus. Cloéros, De senectute, 14. — Tacit., De orstorious, 20. — Symmaque, Epist., 1, 25.

\*AMBLEVILLE (Charles D'), musicien ecclésiastique, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il était jésuite de la maison professe de Clermont, à Paris. On a de lui : 1º Octonarium sacrum, seu canticum beatæ Virginis per diversas ecclesiæ tonos decantatum; Paris, 1634, in-4°; — 2º Harmonia sacra, seu Vesperæ in dies tum dominicos, tum festas totius anni, una cum missa ac litaniis beatæ Virginis, sex vocibus; Paris, 1636, in-4°. Fetis. Biographie des Musiciens.

AMBLIMONT (Fuschemberg, comte d'), général de la marine française à la fin du dixhuitième siècle. Pendant la révolution, il entra au service de l'Espagne, et fut tué en 1796, dans la bataille où l'amiral lord Saint-Vincent rem-

AMBLY (Claude-Jean-Antoine, marquis "), général français, né à Suzanne, bourg de Champagne, en 1711, mort à Hambourg en 1797. Il statutes les guerres que la France soutint sous le règne de Louis XV; aussi fut-il nommé en 1787. Il maréchal de camp et commandeur de l'ordre alle Saint-Louis. Mais ce fut comme député aux étails généraux qu'il se signala par une opposition viallente à toutes les mesures révolutionnaires. Il camp vint un jour jusqu'à provoquer en duel Mirabeum. Aussitôt après la session, d'Ambly énsigna, et., malgré son âge avancé, fit encore plusieurs campagnes dans l'armée de Condé.

Biographie moderne.

\*AMBODIK (Nestor-Maximovitch), médeci russe, né en 1740 à Veprik, village du gouvernement de Pultawa, mort en 1812. Il éta d'abord à l'université de Kiev, puis à l'h militaire de Saint-Pétersbourg, et se fit receveir docteur à la faculté de Strasbourg en 1776. Il devint accoucheur de la famille impériale, et it à Saint-Pétersbourg des cours d'obstétrique en allemand et en russe. C'est un des pre médecins russes qui écrivirent en leur la On a de lui grand nombre de traduction compilations, dont les principales sont : Prechebnoe Vechschestvoslovie (matière médicale); Saint-Pétersbourg, 1782, in-8°; — Anatomice-phiziologichaski slovar (Dictionnaire anatomico-physiologique, en russe, latin et français); ibid., 1783, in-8°; — Iskusstvo Povi (l'Art obstétrical), 1784, in 8°; — Phisical 1787; — Osnoviniya Botaniki (Éléme botanique), 1796, in-8°; — Novniy Botanichesky slovar (Nouv. Dict. Botanique); 1808, in-8°, en russe, latin et allemand.

Entziklopedecheski-Lexicon, t. 11, p. 78.

AMBOISE (D'), maison noble de France, a dénommée d'après la petite ville d'Amboise, sur les bords de la Loire. Elle se divisait en quatre branches: les seigneurs d'Amboise, de Chanmont, de Bussy et d'Aubijoux. Chacune de ces branches a produit des hommes célèbres, des le principal est le cardinal George d'Annoi Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, du cardinal, fut chambellan sous Charles VII et Louis XI. Il eut huit filles et neuf garça de sa femme Anne de Beuil. Des huit filles, l'u fut abbesse de Sainte-Ménéhould; la seconde, reli gieuse à Fontevrault; et la troisième, prieure de Poissy; les cinquitres furent mariées aux prem seigneurs du royaume. Des neuf garçons, l'ainé, Charles, fut successivement gouverneur de Bou gogne, de Champagne, de l'Ile-de-France, et com dent de Louis XI; Jean fut évêque de Langres; Aimeric, grand prieur de France; Louis, évêque d'Albi; Jean, chef de la branche de Bussy, lieutenant du roi en Normandie; Pierre, évêque de Poiliers; Jacques, évêque de Clermoni; Hugnes, tige de la branche d'Aubijoux, genhomme de Louis XII. Le cardinal George fut le dernier des frères, qui tous, comme on vient ? de voir, occupèrent les premières charges du

AMBOISE (George D'), cardinal-archevêque, ier ministre de Louis XII, né en 1460, mort 35 mai 1510. Dès sa naissance il fut destiné à lise, comme cadet de famille; il étudia le de canon, et recut, à l'âge de quatorze ans, litre d'évêque de Montauban, grâce au crédit l'ainé avait auprès de Louis XI. Introduit à Mayr, cet enfant évêque devint aumonier du l « Fort jeune qu'il était, dit son biographe, Itut de honne heure se contenir, à l'exemple s personnes sages qui parlaient le moins celles pouvaient, de peur d'irriter un prince nei terrible que Louis XI, qui regardait comme nis tous les gens qui lui déplaisaient. Si la me de ce roi n'était pas une école où le jeune met pat se former à la vertu , il y apprit à bien nduire et à ne parler qu'à propos (1). >

Pamboise se lia de bonne heure avec le duc kiéans, gendre du roi (le duc avait épousé sune, princesse laide, contrefaite, sœur de lieles VIII et d'Anne de Beaujeu ); même hur, mêmes inclinations, même âge, à peu bose près. Après la mort de Louis XI, le duc oriéens et Anne de Beaujeu, quoique tous x fort jeunes, prétendaient à la régence. Anne anjeu l'emporta ; et le duc, ayant vu échouer strigues, fut obligé de se réfugier auprès François II, duc de Bretagne (en mai 1484). aboise persuada alors au jeune roi (Char-(VIII) de se laisser enlever, pour échapper, sill I, an honteux esclavage où le tenait la de Beaujeu. Le roi y avait consenti; et était déjà préparé, lorsque le complot fut servert par la trahison d'un courrier. D'Ame fut arrêté avec son frère de Bussy, ainsi se le célèbre Ph. de Comines, qui demeura huit **Às enfermé dans une cag**e.

« D'Amboise, interrogé d'abord par les offises de la métropole de Tours, ensuite par les saires choisis dans le parlement, s'il n'épas des conjurés, et s'il n'avait pas concouru, nt qu'il était en lui, à faire enlever le roi, omdit avec fermeté qu'il n'avait rien fait que s erdre, et qu'il s'en rapportait à ce que le roi me en dirait. Cette réponse rendait le media si difficile, qu'on ne songea plus à l'ins-aire. En effet, que dire et que faire à un homme ai, parlait ainsi? et comment le punir comme mulice d'un forfait dont le roi, qui avait déjà ix-sept à dix-huit ans, était le premier cou-ible? D'Amboise fut plus de deux ans en prim, resserré plus ou moins, selon que les afres du duc d'Orléans allaient bien ou mal, et sion que la dame de Beaujeu était plus ou moins grie par les rapports qu'on lui faisait de l'un

(1) Legendre, Fis du cardinal d'Amboise; Amster im, 1786, in-ir, p. 9.

et de l'autre. La plus grande peine de d'Amboise, à ce qu'il disait depuis, soit pour faire sa cour, soit qu'en effet cela fût vrai (car il était homme franc et sincère ), était moins d'être prisonnier, que de ne pouvoir concourir que de ses vœux et de ses prières à la prospérité du duc. On ne peut dire combien il lui était attaché (1). »

Après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier (28 juillet 1488), François II, bloqué avec son hôte dans le château de Nantes, fut obligé de capituler. D'Amboise, relégué dans son diocèse e Montauban, qui était pour lui comme un lieu d'exil, fit jouer tous les ressorts pour obtenir sa mise en liberté et celle du duc d'Orléans. Il se servit pour cela fort habilement de l'entremise de son frère Louis, évêque d'Albi, aumônier, et du confesseur de la régente, qui fut sollicitée de toute part, même par sa sœur, la pauvre Jeanne délaissée; mais ce qui fit tomber toutes les préventions contre le duc, c'est qu'il s'employa avec un dévouement généreux à faire conclure le mariage du roi avec la riche héritière de Bretagne, la princesse Anne, sur l'esprit de laquelle il avait toute influence. Il revint à la cour, où il fut comblé d'amitiés. La faveur du duc rejaillit sur d'Amboise. Ce prélat fut d'abord archevêque de Narbonne; puis le siége de Rouen étant venu à vaquer, il l'obtint en 1493, à la recommandation expresse du duc d'Orléans, qui venalt d'être nommé gouverneur de la Nor-mandie. Il n'est qualifié que de prêtre dans l'acte de son élection, ce qui fait voir évidemment qu'il n'avait été sacré ni évêque de Montauban, ni archevêque de Narbonne. Le duc d'Orléans le fit nommer en même temps lieutenant général de la Normandie, et se reposa sur lui de tous les soins de son gouvernement, au temporel aussi bien qu'au spirituel.

« La Normandie était alors dans un grand désordre. La noblesse opprimait le peuple; la justice n'y était point rendue; les soldats licenciés de la dernière guerre y étaient cautonnés par troupes dans la plupart des grands chemins. Ces bandits, moins formidables par leur courage, quelque braves qu'ils fussent, que par leur nom-bre et leur fureur, infectaient les lieux d'alentour, et détroussaient tous les passants. Autrefois on aurait compté parmi les travaux d'Hercule d'exterminer tant de brigands: d'Amboise en vint à bout par une sage fermeté, poursuivant vivement les uns et ne leur donnant point de quartier, forçant les autres par la peur, ou les engageant par des offres à se retirer de la province. En moins d'un an et demi, il eut l'honneur et le plaisir d'y avoir rétabli l'ordre et le repos, avant que d'être obligé de suivre le roi

en Italie (2). » Lors de l'expédition de Charles VIII en Italie (voy. ce nom), on reprocha à d'Amboise de

<sup>(1)</sup> Fis du cardinal d'Amboise, p. 19. (2) Ibid., p. 48.

suivre le duc d'Oriéans, au lies de continuer à administrer son diocèse. En novembre 1494, fi joignit le duc à Asti, se détachant de l'armée du roi pour envahir le Milanais, sur lequel (i avait des droits légitimes du chéf de sa grand'mère Valentine de Milan. (Pop. Lous XII.) Bloqué dans Novarre avec son confident, fi fut délivié par l'arrivée inespérée du roi, qui venait de quitter le royaume de Naples aussi rapidément qu'il l'avait conquis.

La noblesse de la Normandie avait profité de l'absence de son archevêque et de son gouverneur, pour monter contre eux une forte cabille. Dès que pour monter contre eux une forte cabile. Des que le roi fut de retour, les nobles vinrent en corps se plaindre de la tyramie du favori, ajoutant que st le roi n'y donnaît ordre, il me serait plus le mattre de cette importante province. La plainte était grave, et le roi n'était que trop disposé à l'écouter. Il en fit du bruit, sans cependant s'en expliquer mi avec le duc d'Orléans ni avec d'Amboise. « L'un et l'astre bien avertis tachèrentimutilement de se justilier, et de kire voir évidentment (ils le pensaient du moins ainsi) que tout ce qu'un avait dit so roi n'était qu'une talionnie. La calommie, même évidente, est toujours plus ou moins funeste à ceux qu'elle attaque; et, quelque inmocents qu'ils solent, il en reste todjours dans l'esprit plus ou moins de soupçon contre eux. Le roi était si prévenu, que le duc ni d'Amboise ne purent le désabusér. Dans cette triste conjoncture, la conscience ne leur reprochant rien, ils se retirerent à Blois pour attendre tranquillevinent que sa colère firit calimée. Le buit de la ca bale était de faire ôter au duc le gouvernement de Normandie, on d'obliger ce prince à réléguer d'Amboise à Ast; mais peu de temps après les choses syant changé de face, les calomnitteurs furent trop heureux d'éprouver la clémence de l'un et de l'autre, quand, par la mort de Char-les VIII, te duc fut devenu roi et d'Amboise premier ministre (1).

Cet événement eut lieu en avril 1494. Le confident d'Amboise, devenu roi sous le nom de Louis XII, paya, sur ses revenus privés, les frais du sacre. « On ne leva rien sur les peuples, ni pour cette cérémonie, quoiqu'élie eut beaucoup couté, ni pottr'le joyeux avénement. Cette libéralité, qui surprit agréablement, purce qu'en pareille occasion on avait toujours demandé un don extraordinaire, fit honneur au premier ministre. Elle lui attira la bienveillance du public, et fit croire qu'effectivement il était bien intentionné, et que l'envie qu'il témoignait de rendre tout le monde heureux n'était pas une vaine promesse, telle qu'on en fait pour éblouir dans le commencement d'un règne. En effet, dès que Louis XII fut sacré, d'Amboise retrancha un dixième de tous les subsides. Il continua depuis à les faire diminuer, jusques à ce qu'ils fussent réduits aux deux tiers de ce qu'ils étaient; et, quélque guerre que dans la

suite il cut à soutenir, il ne rétablit rien de toute ce que l'on avait ôté (1). »

Le ministre de Louis XII appliqua ensuite à lo le royaume les réformes qu'il avait d'abordint duites dans la Normandie. « Il sit, dit Lege pour rétablir la discipline parmi les troi ordonnances si sévères, il fit exécuter ces r reuses ordonnances avec tant de fermeté, pendant tout son ministère, loin de se e des gens de guerre, les provinces à l'envi mandaleut qu'on y en euvoyat pour y co mer les deurées, qu'ils payelent a prix re nable et en argent comptant. Les gens de j étaient d'autres sangsues qui n'avelent pas dévoré la substance du peuple. Les proch finissaient point ; la poursuite en coutait son plus cher qu'on n'en retiralt en les gu dépens. Le juge, d'intelligence avec's multipliait la procédure, même dans les c sommaires, ce qui ruinsit les parties en irai n'était pas selon les lois ni sélon la u que les affaires se jugesient. La prévent l'intérêt, et le plus souvent la laveur, des plus difficiles, si fott que le mouvem qui était juste et équitable, établit à la pur l'avis du premier ministre, un trib perieur sous le titre de grand cons perieur sous le une de protection qui aurait pes justice, devant les tribunaux ordin gens d'un trop grand credit, put a ment recours, et ou ses planites fus avec autant de diligence que d'équité. D boise, touché de ces désordres, n'ign d'allieurs que la première fouction à de rendre la justice au peuple, et q du peuple dépend principalement rendre prompte et exacte, résolut fort remedier à un si grand mal. Pour et venir à la cour les juges et les prati-passaient pour les plus báblies et les p gres qui fussent dors tians le royan qu'ils examinassent, unit en pertice eux, ce qu'il y aurait de mieux âbréger les procès, pour dinfinuer le préventr ou pour réprimer la cor méchants juges, pour éluiter les r ticien intéressé, se réservant à décis différents règlements quand lis q dressés, et qu'ils auraient fini une diff importantes, qui pouvait autant qu'an contribuer au bien de l'Etat et à la tr

publique (2). »

Cette affaire si importante était de faire fiécisrer nul le mariage du roi avec Jemme de France,
troisième fille de Louis "XI. Moyenmant nun
somme d'argent, et quélques conflitues stipième
en faveur de César Borgia, Alexandre "VI (1994,
ce nom ) se prêta à totte demande. Le matrique
fut cassé, Louis XII épousa Anne de Brétagne,

<sup>(1)</sup> Fie du cardinal d'Amboise, liv. I, p. 57.

<sup>&#</sup>x27;(1)' P'le the curistical d'Andobre; Ap. J. p. '86. (3) Ibid., lib. I, p. 66.

veuve de Charles VIII, et son ministre reçut des mins de Borgia le chapeau de cardinal.

D'Amboise continua ses travaux de réforme : ill publier dans tous les tribunaux ces ordonstes qui servirent longtemps de code national. 41 de mi-même les établir en Normandie, avec le lire elirsyant de réformateur général. Il n'y t point été depuis qu'il en était gouverneur de (honneur qu'il avait reçu des le comincement du règie ), ni depuis qu'il était car-lel et premier ministre. On ne peut dire avec le applandissements et quelles acclamations fi ton. Rouen se surpassa en cette occasion, fil était respecté et aimé. Les habitants lui li une entrée pompeuse ; ce fut une espèce de che. Ce qu'il y eut de plus honorable pour aphateur, ce fut l'affection des peuples, dont re voluient après lui : aussi ne cessait-il re du bien à cette ville. Il venait tout noument d'y finre conduire à ses dépens toute vierge des environs, et d'élever dans les urs et les autres lieux publics ces sude fontaines qui y coulent de nuit et de jour. ne as plus grande passion était de se faire , il fut très-sensible aux témoignages que drent les habitants de Rouen de leur resne tandresse. Un autre sujet de joie pour de trouver son diocèse en aussi bon état le spirituel que l'on pouvait le souhaiter. avant résider, il se faisait instraire de tout ; à réponse décidait de ce qu'il y avait à faire, Lles cas qui se présentaient. Étant à Rouen, at les états de la province, et pourvut surdamp à toutes les plaintes qu'on y fit. If y s avec un plein pouvoir d'y faire et d'y ser, comme eut fait le roi en personne (1). » dant les nouvelles ordonnances avaient des troubles parmi les écollers et les réde l'université, qui se disnient lésés dans privilèges. « Ce ne furent que clameurs, que s contre les ministres, qu'injures contre le me, qui en fut plus piqué que de l'audace appelle l'université ordonna qu'on n'entak plus à Paris et qu'on n'y precherait de qu'elle n'eut été rétablie dans ses droits et ariviléges. En vain le parlement enjoignit aux ts de continuer à enseigner, pas un n'obeit; No que tout se préparait à une sédition, si boise ne l'eut prévenue. Le plus prompt de fut de faire approcher les troupes. Le partit de Eleis avec sa maison. Sa marche it l'effroi : sutant que la gent scelastique t et sudacieuse tant qu'elle n'avait point peur, autant fut-elle consternée quand elle Fis roi à Corbell, qui n'est qu'à sept lieues de Les plus mutins s'évanouirent; leur fuite sa le caime; l'université d'elle-même rou-Fren classes, fit précher, et ensuite députa au t Ses députés essayèrent de grandes huice

quand ils se présentèrent. Les gans de la cour, en ce tempe-il, ne sechant la plupart ni lire ni écrire, n'avaient pas, pour les gens de lettres, la considération et l'estime que coix-el méritent. Les pauvres députés, déferrés par éstés avante; ne pauvres deputés déferrés par éstés avante; ne partèrent au roi qu'en trembiant, et sans réchainer leurs priviléges; ils demandèrent butt-blement pardon, tant pour le corpe en général que pour les particuliers qui n'avaient pu se que pour les partienters qui s'avaient pe que pour les partienters qui s'avaient, dis les historieno, l'ame et la lang s XII, im de Liu répendit que l'université avait d'autant plus de tort, que si ou lui avait élé une partir de ses priviléges, elle no devait s'en prendre qu'i ellepriviléges, elle no devait s'an prendre qu'à elle-minae, qui avait écationé à en aleuer, quelque avie qu'en lui est donné de se écoriger; qui le roi, par bonté, voulait bien oublier les insole des écoliers, les emportements des régents, et les injures afreces que les une et les autrés avaient injures alresco que les une et les autrés votales courte les. « Oul, dit le rei, fraç a politike, ees inselente m'ont injurié j dans lears sermoss; s mais que s'il arrivalt, co them d'Ambolec, qu'ile manquessent à l'avenir de respect pour Se Majorié en de soumission à sets ordines, ill n'y surant plus de parden; et qu'a-près avoir éprense in élémence d'un si lon prince, ils résonnitraient aussitét toute le rigneser de su justice; que le ret aimait les sevants et les protégerait totjours, tant qu'ils no s'en sendrais ptis indigues; du reste, qu'il alamié misus qu'il y cit à Parle moins de régaits et metas d'éco-Hers, pourva que cens qui y seraient fuseant plus soumis et plus sages. L'université profite de ces salutaires avis; et lorsque quelques jours après il parut un souvel élit qui confirmant les ordomances, lesquelles avaitat causé le trouble, pas un écoller ai régent ne st le moissire mou-

venient (1). »
L'ordre étant rétabli, Lesis XIII, foujeurs d'accord avec son ministre, réprit son projet de mise en pousession de Milantils. Avant de partir avec le roi pour l'Italie, le éardinal s'était fait duiner par Alexandre VI le titre de légal à lastere, avec les immenses prérogatives qui y sont attachées (2). Tenant Bentoure à cette dignité pour avoir plus d'autorité sur les souvents hadisciplinés, if se le fit renouvelles, plus tard, pour un temps indéfiné. Nous n'enferons pas iet dans les détails de ces guerres d'Ruille, qui enrent pour résultat la conquête du Milansie, de Gênes et d'eme partie du Pétenont. (Voy. Leurs XII, Aussar, Tenvouce, Gué, Alexandre VI, Jelens II, Sponce). Tant que les troupes françaises

(1) Fie du ourdinal d'Amboise, fiv. II, p. 70.

(2) Les légats, bien différents des nonces et des actives envoyée, étatent les dilégads du pape : les pessédulent les périntiels du pouveir apostolique; les arrivant le droit de donner des dispenses et des induigences plénières, de faite porter processionsellement le croit et la bannière devente eux, de levor des impola sur les despets (es qui les faisait détester), et de réformer les ordres monastiques. Enfin, d'Amboise, comme légat, était pape en France.

i) Bagendes, Fieds. eardinal C. amboles; Ameterdam, (), in-to, Nv. II, p. 78.

occupaient l'Italie, les Italiens se montraient humbles et soumis; mais dès qu'elles avaient le dos tourné, ils secouaient le joug et fomentaient de nouveaux troubles, excités tantôt par l'empereur, tantôt par le pape, quelquefois par tous les deux à la fois. Les serments, les protestations de fidélité et de soumission aux pieds du vainqueur présent n'étaient qu'un moyen de mieux tromper le vainqueur absent. Les Suisses servaient pour de l'argent tous les partis: malheur à ceux qui les payaient trop mesquinement! Tout cela était entremèlé d'intrigues dont les trames échappaient quelquefois aux plus clairvoyants, mais qui toutes avaient leur source dans les vices du cœur humain. Voilà le tableau de ces guerres de l'Italie, dont Guicchardin a été l'éloquent narrateur.

Les sages institutions que Louis XII introduisit dans le Milanais auraient du lui gagner l'affection de ses nouveaux sujets. « Par le conseil de d'Amboise, le roi fonda à Milan une chaire de théologie, une de droit, une de médecine, et y attira par des honneurs et de gros appointements les plus célèbres professeurs. D'Amboise y fit établir un sénat de juges choisis, qui rendissent la justice sans délai, sans frais, sans faveur. Il fit diminuer toutes les impositions d'un quart; il mit peu de troupes dans les places, de peur de fouler le peuple; et, pour contenir ces troupes, il recommanda aux officiers de leur faire garder et de garder eux-mêmes la plus exacte discipline. Enfin, croyant qu'un homme du pays, homme de réputation, de mérite et d'expérience, y serait beaucoup plus aimé, mieux obéi, plus respecté que ne serait un étranger, il persuada au roi de donner le gouvernement de Milan et tout le duché au maréchal Trivulce, en lui associant, dans le commandement général des armes, le brave Stuart d'Aubigny (1). »

Mais à peine d'Amboise avait-il repassé les monts (en 1500), que le même Sforze, que les Milanais avaient abandonné à l'approche des Français, fut accueilli comme un libérateur. Côme et Bellinzona recurent ce duc avec de grandes acclamations; les bourgeois de Milan prirent les armes en sa faveur, et Trivulce eut à peine le temps de se réfugier dans le château pour échapper aux assassins. D'Amboise partit avec le maréchal de la Trémouille pour châtier les rebelles. Sforze fut arrêté par ses propres soldats et livré aux Français le 10 avril 1500. « Les bourgeois de Milan, qui, la veille de cet événement, s'étaient vantés d'enlever Amboise dans Verceil, lui députèrent le lendemain pour demander miséricorde. D'Amboise, sagement fier, ne répondit à leurs prières que par un regard sévère, et laissant ces rebelles dans la crainte plus que dans l'espérance. Il alla loger à Milan, non dans le palais ducal, comme on l'en avait supplié, mais au château, d'où ces séditieux n'avaient pu chasser les Français. Les canons en étaient hraqués du côté de la ville, comme si on se fût préparé à la réduire en poussière. Les bourgeois, constructe de cet épouvantable appareil, firent dire à d'Amboise qu'ils remettaient leur vie et leurs biens à sa discrétion; et pour obtenir grâce, hommes femmes et enfants, les uns en habits de deuil d'autres en habits de pénitent, tous fondant et larmes, coururent se jeter à genoux devant la larmes, coururent se jeter à genoux devant la porte du château, criant d'un ton lamentable : Grâce, grâce! miséricorde! Le bruit s'était népandu qu'il en allait sortir des troupes, le finnibeau et le sabre à la main, pour mettre à fou ét à sang toutes les rues des environs; en même temps, d'autres troupes venues du camp sacongeraient le reste de la ville.

« Le dessein de d'Amboise était de faire an Milanais plus de peur que de mal: cep sans paraître plus disposé à se laisser fiéchir, i leur fit dire, pour réponse, qu'ils eussent à si trouver le jour du vendredi saint dans la cour de l'hôtel de ville, pour y entendre leur ser On ne peut exprimer quelle peine il se do quel soin il prit, en attendant le jour fital, p empêcher les gens de guerre de piller cette gri ville. Il fut sur pied trois jours et trois n faisant lui-même la ronde pour tenir en r les soldats et les officiers. Le vendredi sti gentilshommes, les citadins et le menu p de Milan se rendirent à l'hôtel de ville, no foule et en confusion, mais en processions, tinguées par leurs étendards, et composé femmes et d'hommes choisis de tous les ét devant les pères et les mères marchaient petits enfants, pour attendrir d'Amboise, q d'une senètre du château, vit filer ces prec sions. Peu après, il se mit en marche, en gre habit de cardinal, sa croix portée devant l marche fut un triomphe, ayant pour cortége te la noblesse de l'armée, et un monde infini de s de toutes les sortes qui le suivirent à l'act ville, où la plupart ne purent entrer.

« Au fond de la cour de ce superbe hati était un amphithéatre, et au milieu de l'an théatre un trône où s'assit d'Amboise, ayant à ses côtés les principaux officiers de la gr de la judicature. Les gentilshommes, les cits et le menu peuple de Milan, qui étaient ri dans la cour, se prosternèrent quand il pen demeurèrent à genoux pendant la lo rangue que leur orateur prononça, la tête m à genoux, pour demander pardon du passé et p promettre en leur nom qu'ils sersient fidèle l'avenir. Cet orateur ayant cité l'exemple de a Pierre, et dit que la chute de cet apôtre ava rendu sa foi plus ferme, le cardinal l'interre pit, disant d'un ton de menace : « Saint Plerre renia trois fois son maître; mais s'il arrivait ( ce peuple, après ce qu'il vient de faire, retor dans la même faute, il n'y aurait plus de pardon : Milan serait rasé jusqu'aux fondements, et to les habitants seraient sans miséricorde pe

<sup>(1)</sup> Fie du cardinal d'Amboise, l. II, p. 28.

de l'épée. Ces paroles, quoique fulminantes, nt pressentir que, pour cette première tis, il y avait lieu d'espérer que le roi leur présencrait. En effet, dès qu'un autre baranur, qui parla par ordre de d'Amboise, leur est resroché, par un discours aussi majestueux ant, leur infidélité et leur inconstance, indoise, élevant sa voix, leur pardonna an du roi. Alors la cour retentit de cris de it at d'allégresse ; hommes, femmes et enfants nt à l'envi : Vive la France! vive le roi! the le cardinal, qui assure nos vies et nos lins! Les processions le reconduisirent au châit des fleurs par toutes les rues où il passa. y a pen d'exemples d'une amende honorable a si grand éciat (1). »

e cardinal fit mettre des troupes dans toutes laces fortes, eut toujours une armée sur pied iger tenir les Italiens en respect, remplaça le inréchal Trivulce, gouverneur du Milanais, par minout d'Amboise, son neveu; et, sprès ir ainsi pacifié le pays sans coup férir, il set en France, où il fut, pour les courtisans, d'à tour un objet d'adulation, de haine et de muie; mais, fort de l'affection inaltérable du roi, in avait montées contre lui, et dans lesquelles préchal de Gié et la reine elle-même avaient

a reproché au cardinal d'Amboise le traité Mois (1503), par lequel le conseil du roi insubrait et détruisait d'un coup de plume la rchie française. Par ce traité, le roi donla scule fille qu'il cut d'Anne de Bretagne etit-fils de l'empereur et du roi Ferdinand gon , ses deux ennemis , à ce même prince rt depuis, sous le nom de Charles-Quint, si de à la France et à l'Europe. Mais ce traité t en grande partie l'œuvre même d'Anne de gne, à laquelle le roi ne savait rien refuser. le cardinal parvint lui-même à le rompre, le avoir assuré la succession intacte sur la de François, duc de Valois, fils du comte l'Angoulème, et avoir employé les députations villes à vaincre l'obstination de la reine. has grande faute que l'on puisse reprocher ardinal d'Amboise, c'est, non pas d'avoir Pambition de devenir pape (ambition bien léne), mais de l'avoir laissée parattre. Ce fut là nt faible que ses ennemis avaient su habilet exploiter. Après la mort d'Alexandre VI, il it vu certainement ses vœux accomplis, s'il t été moins crédule et plus hardi. Il avait trésors ; les troupes qui devaient aller au renume de Naples étaient aux portes de Rome. s les cardinaux italiens lui persuadèrent filioigner cette armée, afin que son élection fur il se croyait sur d'être élu ) parût plus libre & en fût plus valide. Il l'écarta, et alors le car-

dinal Julien de la Rovère fit élire Pie III, qui mourut au bout de vingt-sept jours. Ensuite ce cardinal Julien devint pape lui-même sous le nom de Jules II. Cependant la saison pluvieuse empêcha les Français de passer assez tôt le Garillan, et favorisa Gonsalve de Cordone, qui reprit Naples. Ainsi le cardinal d'Amboise perdit à la fois la tiare pour lui, et Naples pour son roi.

Au commencement de 1504, la famine et la peste (nom impropre que les chroniqueurs donnent à toute épidémie) désolèrent la France. « D'Amboise donna de si bons ordres pour faire venir du blé des pays étrangers, pour faire ouvrir les greniers des gens qui en avaient caché, pour faire semer de menus grains dont le peuple put se nourrir, qu'on souffrit peu de la famine. La peste fut violente, mais elle dura peu. Si le mal fut grand, le remède fut prompt, par les secours continuels que le ministre envoya aux lieux infectés, et par les précautions qu'il prit pour en préserver ceux qui ne l'étaient pas. On ne peut dire combien il s'attira de bénédictions et de louanges, en faisant cesser par ses soins

ces épouvantables fléaux (1). »

Après la mort de l'archiduc Philippe, fils de l'empereur Maximilien et gendre de Ferdinand, roi d'Aragon, ces deux souverains prétendirent tous deux à la régence de la Castille. Le cardinal d'Amboise, choisi pour juge de leur contestation, prononca en faveur du roi d'Aragon, ce qui ajouta encore à la haine que lui portait Maximilien depuis la rupture du traité de Blois; mais cette haine n'était pas bien redoutable, car l'empereur n'était pas assez riche pour payer des troupes nombreuses. C'est ce que n'ignorait pas le ministre de Louis XII, depuis longtemps noté sur le Livre rouge de Maximilien.

Ce fut en revenant de l'Italie, où les Génois rebelles venaient d'être châtiés, que le cardinal tomba malade, et mourut, à l'âge de cinquante ans, à Lyon, d'une goutte remontée à l'estomac. Le roi lui fit faire des obsèques magnifiques. Le oœur et les intestins du cardinal ont été enterrés à Lyon dans le couvent des Célestins, tandis que son corps fut transporté avec pompe et enseveli dans la cathédrale de Rouen, où l'archevêque, neveu du cardinal, lui éleva en 1522 un magnifique monument en marbre.

On raconte que le cardinal ministre répétait souvent au frère infirmier qui le servait dans sa dernière maladie : « Frère Jean, que n'ai-je été toute ma vie frère Jean! » -« Le cardinal d'Amboise, dit l'abbé Bérault, sans avoir au degré suprême toutes les vertus qui ont signalé les évêques du premier age de l'Eglise, en eut toutefois qui dans tous les temps feront désirer des prélats qui lui scient comparables. Il réunit d'ailleurs toutes les qualités sociales et politiques qui font les ministres et les citoyens pré-

<sup>(1)</sup> Vie du cardinal d'Amboise, Nv. II, p. 112. MOUY. BIOCH. UNIVERS. - T. II.

<sup>(1)</sup> Legendre, Fie du cardinal d'Amboise, I III,  $\widehat{\Phi} : \operatorname{Spectral}(\mathcal{D}(G), \mathcal{L}) \to \operatorname{spectrum}(G) : \operatorname{$ 

cieux. Magnifique et moderie, fiberal et économe, habile et vrai, aussi grand homme de hien que grand homme d'État, le conseil et l'ami de son roi, tout dévoué au monarque et très-zélé pour la patrie, ayant excore à concilier les devoirs de légat du saint-siège avec les privilèges et les libertés de sa nation, les fonctions paternelles de l'épiscopat avec le nerf du gouvernement, et le caractère même de réformateur des ordres religieux avec le tumulte des affaires et ta dissipation de la cour; partout il fit le hien, réforma les abus, et captiva les cœurs avec l'estime publique. »

Pour bien juger le cardinal d'Amboise, qui fut surnommé le Père du peuple (titre qu'on donnait aussi à Louis XII), il faut lire ses lettres au roi Louis XII, publiées à Bruxelles, 1712, 4 vol. in-12.

Lagendre, Fie du cardinal d'Amboise; Raven, 1716. in-te. — Latires du cardinal d'Amboise à Louis XII, 2712. 4 vol. in-12. — Barrière de Vientác, Éloge de G. d'Amboise, dans Éloges assed, 1808., in-D. — Gayen d'Aracc, Éloge du cardinal d'Amboise. — Distinuaire de Feller.

AMBOLEE, nom d'une famille bourgeoise de la petite ville d'Amboise. Ses membres les plus célèbres sont : Adrien, évêque de Tréguier, mort en 1616, auteur d'une tragédie, Holoferne, Paris, 1580; François et Jacques; tous trois fils du chirurgien Jean p'Ambouse.

Ambone (François D'), littérateur français, né à Paris en 1550, mort en 1620. Il était file de Jean d'Amboise, chirusgien du roi. Charles IX le fit élever à ses frais. Il enseigna d'abord le belles-lettres au collège de Navarre, puis se fit avocat, et accompagna Henri III en Pologne. De retour en France, il fut nommé successivement mattre des requêtes et conseiller d'État. Nicéron tome XXXIII) a donné la liste des ouvre d'Amboise, dont voici les principaux : Notable discours, en forme de dialogue, tenehant la praie et parfaite amitié, traduit de l'Italien de Piccolomini; Lyon, 1677, in-16; — Dialogue et Devis des dumaiselles, pour les rendre vertueuses et bienkeurouses en la praye et parfaite amitié; Paris, 1561 et 1583, in-16; Regrets factioux et plaisantes haranques funèbres sur la mort de divers animans, trafuit de l'italien d'Ortensio Lando; Paris, 1576, n-16, et 1563, in-13 : con trois ouvrages est été publiés sous le nom de Thierry de Tymophile, mtilhomme picard; — les Néopolitains, comédie françaiss fort facélieuss, sur le sujet d'une histoire d'un Espaenol et un França de : Paris. 1684, in-16; - une édition des œuvres d'Abailard; — Déscrpérades, on églogues amoureuses, dequelles sont au vif dépointes les passions et le désespoir d'amour; Paris, 1572, in-8°. Bayle, Dictionnaire critique." -- Rictres, Manetres, t. XXXIII, p. 839.

Anbone (Jacques), en latin Jacobus Ambosianus, chirurgien français, mort en 1606. C'était le plus jeune des fils de Jean d'Amboise, chimurgion sous Chiefes Th'el Houts she shared in profession de son père, se sit licentid en mail deciné, et devint, en 1994, recteur de la sur culté de Paris. « Dans le même temps, set l'ame son, l'université avait à combattre des rivants principalies, les plus puissants qu'elle all'ament cus; d'Amboise possedait les armes de l'élaphonies; il s'en servait utilement en pien pursonné contre les jésuites. Après avoir servi giériouse ment la patrie et l'université pendiant le sance d'un rectorat si critique, il sut proclame déciné en 1594, par Barthélemé Parallicis. En 1606, régnait à Paris une maladie pière tilentielle; il parant que d'amboise modifie de l'université pendiant de la parit que d'amboise modifie de la milité cette maladie épidémique le 30 août de la milité année, après avoir perdu son sits.

460-

On a de lui : Venæ sectio enthritist purpotione commodior; Paris, 1894, in the tiones due in senatu habite pro unissust Academia ordinibus, in Classmonthise, qui se jesuitas dicent; Paris, 1894, in-12.

Haton, Notice des hommes les placults de Paris, p. 66. — Journal de E AMBOIRE (Michel D'), littérateur fi le seigneur de Chevillon, et surnomine l'A fortune, né à Naples vers le comm seizième siècle, mort en 1547. Il ét rei de Charles-Chaumont d'Amboli France et lieutenant général du roi en L die. Voici la notice des ouvrages qu'il a et qui n'ont plus maintenant d'autre n celui de la rareté : 1º les Complaintes de clave fortune, avec vingt epitres et tri rondeaux d'amour; in-8° goth. Putt date; — 2° la Panthaire de l'Esclé tuné, etc.; in-8° goth., Paris, 1530; — Bucoliques de frère Baptisle Mant nouvellement traduites du latin française; in-4° goth., Paris, 1530; cent Epigrammes, etc.; in-8°, Paris, Ma — 5° les Építres vénériennes de l' fortuné, privé de la court d'amour, cle.;

1541, et ibid. 1546, in-16; — fo le Serie d'amour, où sont contenues plusienire léforifent en rithme qu'en prose, etc.; in-17, Parki 1541; — 9° Quatre satires (les 8°, 10°, 11° t 13°) de Juvénal, translatées en français, etc. in-18, Paris, 1544; — 10° enfin, le. Als d Démocrite et le Pleur d'Héraclite, philosphes, sur les folies et misères de ce mande traduit de l'Italien d'Antoine Philérémo Frégue et interprété en rime française; in-8°, Parle 1547, in-14; Rouen, 1550. Michel d'Ambaine et

gath., Paris, 1532, 1534 et 1536; — Babilon, autrement la Confusion da E

fortune, etc.; in-8° goth., Paris, 14, 7° les Contre-Epitres d'Ovide, etc.; in-6°,

tomiques des parlies du corps féminin, etc.; in-16, Lyon, 1536. La Croix du Naine et de Goujet, Bibliothèques fran-

en outro, l'auteur du Blason de la deril. a

se trouve dans le resneil intitulé Blasens an

ulst, t. I. — Norteri , Distinuturalie; — Muserus ; Mo-mira IXIII, p. 200.

ANDRA (François n'), noblé florestin , mé us le fin des quincième sièclé , tacté en 1856. domini de l'Académie de Florence en 1549, d'y A souvent dut loctatrie publiquies. Il com-pres tests comédies , qui sons ditées dans l Manneire de la Crusca. Ges camédies fu-li implimées à Florence, après se mest, dien'r il Perto, at prese, 1560; le Cafanci-th, arress librae (scielle) avec des intermè-M, représentée aux fêtes de François de Médieli de Jenna d'Antriche, 1561 ; i Bernardi, to-Motor, 1868. Elite out toutes été réim no-Motor fois.

istoria degli sertitiri Florestiti. - Qeelpi ria, fella regione d'equi pousa, i. I. p. 185. , Seprèpi. univers.

America le 13 juli 1713, most à Rome I Mutelice le 13 julia 1713, most à Rome, 1788. Il rempire pendant trente ans le chaire, les pendant trente ans le chaire, les pendant trente ans le chaire, les a de lui une traduction de Vigile-les les de lui une traduction de Vigile de la chaire, cu non rience (etialis), magnificante, interfence à Rome en 3 vol. in-fol. L. Line est actompagnée de discrizations les variantes et de notes, ornée de vans d'après les pentures du superio macielle de la plus chélines. On a imprime avec la plus chélines et de notes, ornée de vans les plus chélines. On a imprime avec la plus chélines et nauctions des deux les finguillemes ses traductions des deux les de la plus de la plus chélines les plus chélines les plus chélines et de deux les deux les de la plus chélines de les deux les de la plus de la plus chélines de la plus de la plus chélines de la plus d letine du jesuite Noceti, de l'ide, et de rá borouti. Ambrogi a traduit du français sed tragediss de Voltaire, Florence, 1752; mine pour former un confraste, l'Histoire. pour outrer un comercie. L'insoure Pilogiarisme, du jésuite Patouliel. Enfin, i de ful : 1º la traduction des Lettres choi-de Cletron ; — 2º un discours latin, in Eliebe Josephi II, Romenorum regis ;— Eliebe Josephi II, Romenorum regis ;— Eliebe Josephi II, Romenorum ; Rome, 1765, in la la contennal la description de co Mitaria Archerianne; Rome, 1765, vil. in fol., contenant la description de ce méé, confe pendant plusieurs années à ses les, et earleis depuis par le cardinal Zelada. Aveit à listeté de plus un paeme latin médit à la comme des citronniers.

Capitale von Lanvaniani Aliperi, t. 1, p. 186. 16. Biografia Angli Hallani Aliperi, t. 1, p. 186. 16. Biografia della della camberdale, et anno po Materiero d'Isalio.

\* Astronoca ( Domentos degli ), surmanmá inichio del Brisio, pointre itálian , matif de ilogue , vivait dans le diz-septième siècle. Il dibte de Baldi, de Calvart et de Brizio. Ses ncipents ouvrages sout des payseges, des sques et des ornéments d'architecture.

hivant, Polsina pittrioi. -- Bartich, le Pelatre gra

\*AMBROGIO (Jose), pointre et sculptour grantin du quaterzième siècle. Il fut enrêlé # 1370 dans la compagnie des pointres, et néunts, pour l'églice Senta-Maria del Fiore effecteure. sdrale de Florence), pinaieurs ouvrages d ont été détruits.

Beldinucci, Noticle de' professori del disegno fa fibi

AMEROGIO OU AMEROISE (Thirte ), ottontadiste Italien , né près de Pavie en 1469 , mort à Pavie en 1659. On assure que dès l'âge de quinze ans il parlait et écrivait parfois en its en latin el en grec. Il entra jeune dans l'ordre des Chaponies réginiers de Saint-Jean, mais il ne se rendit à Rome qu'en 1512. Le cinquième conche général de Latria y avait attire plusieurs reli-gieux orientaux , maronites et syriens. Il seins cette occasion d'apprendre leurs langues , et y devint blentot anetz savant pour conferes avec les Orientaux les plus bablies. Léon X le charges d'enseigner puniquement, dans l'université de Fologie, le syrisque et le chaldéen. Quelques mices après, Ambreglo conent le projet de putier un Psautier en langue chaldéenne, avec un tratté sur cette langue et sur les rapports que plusieurs autres langués ont avec enc. Retiré dans sa patrie pour l'execution de ce dessets, il avait rassemble les planches et les caractères cessires, lorsqu'en 1527 ce pays fut sacci pur les troupes françaises. Le couvent ou habitait Ambrogio fut pille comme les sucres; ses plan-Ambrogo for pine comme res surres; ese pran-cher, ses càractères, ses manuscrits, chaidéans, syclaques, helneux et greus, qu'il avait recueilles à grands frais, furent dispersés et perfus. Il re-trouva cependant, cinq am sprès, son Psautier chainéen, mais gale et à moitle déclaire, dans la bjutique d'un charcatier. Il reprit de nouveau le rolet de le publier, et se rendit à Venise, où il à lis d'amitié avec le célèbre Guillaume Postes. Celus-ci lui dut l'idés de l'opuscule qu'il publis quelques années après en France, intitulé Lin-guarum decem characteribus differentium alphabetum Introductio at legendi Methodus. Ambrogio , syant renouce à son l'sautier chaidéen, terming eafly son Introduction aux langues chaldéenne, syrtaque, arméntenne, etc., et la fit imprimer à Pavie en 1539.

Mazzuehelli "Scrittori d'Itália. — Tireboschi, Storia sila letteratura tiáliana, t. VII; Mina, 1981. — Gus-nana, Biogr. anisors, et Matoira historira d'Raita.

AMBROUSE, Americatus (saint), un des grands hommes du christianisme d'Occident, naquit en 340 à Trèves, dans le palais de son père, prétet du prétoire de la Gaule méridionate. C'était le temps ou la réligion chrétienne, maitresse des âmes , s'emparait des lois et du pou-voir. Tendant à devenir l'unique inspiration de la société romaine, où toute autre force avail péri, elle entourait, pénétrait de toutes parts cette société, lui enlevait sés grands honames à me-sure qu'ils paraissaient, changeait pour eux le luit de l'ambition, la vocation des grands travaux, et mettaft fusensiblement purtout l'Eglise au fleu de l'empire. La lutte intérieure des sectes, les combats de l'arianisme contre la fot de Nicée, n'arrôtaient pas ce mouvement : au con-traire, l'esprit religieux grandissait par ses divisions; if ne laissait nulle part hors de soi d'intérêt sufficent pour une ame devée. Il catransit dans an des temples rivaux tout homme

puissant par la conviction et la parole, et rejetait au second rang les dignités de la politique et de la guerre. Ainsi mourait l'empire; ainsi s'élevait l'Église.

Dès lors rien de plus simple et de plus conforme au temps que la destinée d'Ambroise. Sa mère était vouée avec ardeur au culte chrétien : sa sœur reçut le voile religieux des mains du pape Libère. Lui-même, pénétré de toutes les idées chrétiennes sans avoir encore reçu le baptême, les appliquait, avec le zèle d'une âme vertueuse, à l'administration qui lui était confiée sous Pétronius Probus, préfet d'Italie et d'Illyrie. Quelques années après, nommé consul par Valeutinien, et chargé, à ce titre, du gouvernement de la Ligurie et de la province Émilia, il reçut, en partant, cette instruction : « Allex, et agisses. non pas en juge, mais en évêque; c'est-à-dire, modérez la rigueur des lois romaines; point de tortures et de condamnations à mort; soyez indulgent et secourable au peuple. » Que l'on compare ces formes nouvelles de gouvernement à l'idéal même du proconsul romain dans la Vie d'Agricola, par Tacite; et on concevra la salutaire modération que la réforme chrétienne imprimait au pouvoir. L'imagination des peuples était frappée de cette influence, dont ils sentaient le bienfait ; et ce bienfait explique la manière sou-

daine dont Ambroise, de préfet, devint évêque. Milan, capitale de la province, était divisée entre la foi de Nicée et le symbole d'Arius, L'archevêque Auxence appartenait à la secte arienne. A sa mort, en 374, les deux partis se disputèrent vivement l'élection. La ville était en feu; on était prêt à se battre dans l'église, où le peuple venait voter, selon l'usage. Ambroise s'y rendit, et d'abord parla comme un magistrat, pour le maintien de l'ordre et de la paix publique. On lui répond par le cri, Ambroise évêque! qu'un enfant, dit-on, prononça le premier. Catholiques, ariens, acharnés l'un contre l'autre, se réunissent dans ce vote par un accord qui parut un miracle. C'était l'œuvre des vertus d'Ambroise, de sa renommée de justice et de douceur; et puis ce magistrat civil, qui n'était encore que catéchumene et semblait impartial entre les deux sectes, devait être préféré par chacune d'elles.

Ambroise, assez pieux pour être effrayé de l'épiscopat, se refuse aux vœux du peuple, et sort aussitôt de l'église. Il retourne à son tribunal; il veut même, par l'emploi d'une sévérité qui ne lui était pas ordinaire, se montrer indigne des fonctions d'évêque. Pour la première fois, il ordonne la torture contre des accusés. Le peuple étonné devine cette ruse d'humilité, et s'écrie en tumuite: Nous prenons ton péché sur nous! Ambroise retourne à sa maison, et, par un nouvel et singulier artifice, il y fait venir des prostituées. Mais le peuple le devine encore, et s'écrie: Nous prenons ton péché sur nous! Enfin il s'échappe dans la nuit, et sort de Milan. On

l'y ramène; et il est gardé à vue, en attendant un rescrit de l'empereur qui lui permette de quitter sa charge, et d'ètre ordonné évêque de Milan. Il s'enfuit encore, et se tint caché dans la villa d'un noble du voisinage, le clarissime Léonce. Mais le rescrit impérial arriva, et l'ordre de livrer Ambroise à l'épiscopat fut affiché partout. Il reparut alors, fut haptisé par un évêque catholique, et, huit jours après, consacré sur le siége de Milan. Dès lors l'arianisme, qui avait à moitié envahi l'Italie du nord, est un puisent adversaire.

Ambroise ne pouvait hésiter entre les deux symboles. D'une imagination vive et tendre, a foi trouvait bien plus à se neurrir dans dogmes mystérieux de Nicée et les pieus vations des Athanase et des Basile. Ayant d de ses biens en favour de l'Église et des pe et s'étant délivré de tout soin, il s'ad relache à l'étude des lettres sacrées et aux devoirs de l'épiscopat. Une partie des suit i, il ilsaft l'Écriture et les Pères; le jour, il é peuple. Son ministère, selon l'us no de cos premiers temps, était à la fois un infati able s lat et une grande justice de paix. Il écoutait les plaintes, donnait des consells, concilient les diférends et les procès, visitait les pauvres et les malades, officialt dans le temple, et, le dimenche, prechait au peuple la parole divine, qu'il venait d'apprendre. A peine cette vie si obsédée, si laborieuse lui laissait-elle, dans le jour, p d'instants pour prendre ses repas, lire que pages et méditer, la porte de sa chambre ton-jours ouverte. C'est ainsi que l'a vu et que nom le montre Augustin, qui, après avoir erré entre les philosophies et les sectes religiouses, charmé par l'éloquence d'Ambroise, reçut de lui le l tême. La brille le plus beau modèle de cet é copat chrétien, qui fut presque la seule marie ture des temps de barbarie, et qui reparat si sublime dans un François de Sales, un Charles Borromée, un Fénelon, un Cheverus.

A l'époque d'Ambroise, dans la faiblesse et les révolutions de l'empire, une grande autorité, même politique, s'attachait à un tel ministère ainsi rempli. Ambroise était le premier nom invoqué par les peuples; on se réfugiait vers lui des bords de la Mauritanie et des con la Thrace, mal défendus par l'empereur; il dosnait tout, et jusqu'aux vases sacrés de s église, pour soulager les fugitifs et rach prisonniers. Bientôt l'empire d'Occident, qui avait passé de Valentinien I'r aux mai veuve l'impératrice Justine et de ses deux fils, est attaqué par une rébellion intérieure. Le jeu empereur Gratien, abandonné de ses trouj est tué dans Lyon par un général ron Maxime, Anglais de naissance, qui s'em Gaules et menace l'Italie. L'archeveque de M part en ambassade pour détourner ce péril ; et, dans une longue négociation, il séduit, il arrête Maxime.

De retour dans l'Italie, qu'il avait préservée de la guerre, saint Ambroise fut en butte à la alousie et au zèle sectaire de l'impératrice Justime. L'Occident était loin alors de cette unité croyance que semblait offrir l'empire d'Orient, sous la forte main et les lois despotiques le Théodose. Le paganisme même y tentait juciques efforts, au milieu de Rome. Une disette ant affligé l'Italie en 383 , le sénat, où se conervaient, avec le regret de son pouvoir perdu, s souvenirs de l'ancien culte, prit occasion de désastre pour demander la restitution des iems et des honneurs enlevés au sacerdoce en, et le rétablissement de l'autel de la Vicnire dans le Capitole. Ce vœu, que Symmaque, réset de Rome, appuya de son éloquence, em-praesset la cour de Milan. L'évêque de Rome, e, n'y résistait qu'en silence. Ambroise le abattit avec chalcur dans une lettre à Valenniem, et dans une réfutation de la requête de maque. Les rôles anciens des deux cultes ant changés, dans cette controverse. Symmane invoquait le principe de tolérance qu'avaient clamé les chrétiens, et que Constantin et Jo-m avaient inscrit dans leurs édits. Ambroise repensent comme un sacrilége. Mais, il faut reuer, le souvenir des persécutions palennes mait beaucoup de force à ses paroles, lorsparli pouvait répondre : « Ils se plaignent du \* retranchement de quelques pensions, ceux 🖦 qui n'ont jamais épargné notre sang! » Mais qui frappe surtout, c'est l'ardeur de foi et érance qui respire dans les paroles de saint roise; tandis que celles de Symmaque, démées de conviction et d'avenir, ne semblent n'un pompeux cérémonial, un vain et der-ter combat rendu pour l'honneur des armes. La nde du sénat fut rejetée; et l'écrit de saint nhecise, admiré dans toute l'Italie, inspira de max vers au poëte Prudence sur le même sujet **et les mêmes idées.** 

Cependant la cour de Milan, ou dominée par de de secte, ou redoutant le pouvoir du catholicitme, se montrait toujours favorable aux aciens. Dans la même année qui vit rejeter la requête des paiens, l'impératrice Justine prolgua, sous le nom de son fils, un édit de tonce qui assurait aux ariens le libre exercice is leur culte. Leur ayant accordé pour leur com-Ambroise à venir discuter contre lui devant spereur. Ambroise refusa cette épreuve et en jugement. L'impératrice blessée voulut alors remplacer Ambroise par l'évêque arien, et meça d'envoyer des troupes, si on lui résistait. Le bruit courut aussitôt que les ariens prenaient de force toutes les églises. La foule catholique se précipita vers la cathédrale, et y resta plupurs jours et plusieurs nuits en prières. Inesti par des troupes dans son église, Ambroise répondit, avec une inflexible fermeté, qu'il n'en agricait pas volontairement, et que le temple pe

pouvait être livré par le prêtre. La cour alors se réduisit à demander que, gardant sa cathédrale, il cédat pour le culte arien une seule des églises du faubourg, la basilique Portia. La foule repoussa cette demande par ses cris, et courut défendre la basilique. Le lendemain, dimanche des Rameaux, l'impératrice envoya des troupes pour occuper cette basilique Portia, et y tendre les voiles qui servaient aux ariens. Le peuple résista, déchira les voiles, tandis qu'Ambroise officiait et préchait dans sa cathédrale. Parmi ce désordre, un prêtre arien, sur le point d'être massacré par le peuple, fut sauvé par les efforts d'Ambroise. Au milieu de la sédition, qui dura plusieurs jours, on continuait de négocier avec l'archevêque. Sans cesse on allait du palais de Valentinien à la basilique d'Ambroise. Celui-ci répondait au tribun de l'empereur : « Si vous voules ce qui est à moi, des erres, de l'argent, je ne le refuserai pas, quoique tous mes biens soient la propriété des pauvres; mais les choses de Dieu ne sont pas sujettes du pouvoir impérial. Voulez-vous me jeter dans les fers, me trainer à la mort? c'est une joie pour moi. Je ne me ferui pas un rempart de la foule du peuple; je n'embrasserai pas les au-tels, en demandant la vie : il me sera plus doux de mourir pour les défendre. » Des soldats alors farent envoyés pour se saisir de la cathédrale. A la vue d'Ambroise et des fidèles qui l'entouraient; ils baissèrent leurs armes et se réunirent au uple. Ambroise monta en chaire et paria sur es tentations de Job, auquel il comparait son péril. Puis, répondant au reproche de révolte et d'usurpation qu'il pressentait ou qu'il avait en-tendu de la bouche de quelques officiers du vince : « La domination du prêtre, dit-il, c'est sa faiblesse : Maxime ne dirait pas que je suis le tyran de Valentinien, lui qui se plaint que mon mbassade fut comme une barrière qui l'empêcha de pénétrer en Italie. » Des officiers vinrent s'excuser près d'Ambroise; d'autres allèrent dire à l'empereur qu'ils lui avaient obéi, qu'ils occupaient la basilique où il les avait envoyés; mais que s'il se séparait de la religion catholique, ils iraient trouver Ambroise. Abandonné de toutes parts, le jeune Valentinien, sentant avec dépit toute sa faiblesse, s'écria : « Je ne suis donc qu'une ombre d'empereur! et je vois bien que vous me livreres, les mains liées, à votre évêque, toutes les fois qu'il l'ordonnera. » Puis, ayant consulté avec ses eunuques, il fit demander à Ambroise, par un dernier message, s'il prétendait usurper l'empire en nouveau tyran. Ambroise répondit qu'il avait seulement soutenu les droits de l'Église, et qu'il respectait la puissance de l'empereur; que, du reste, on n'avait qu'à demander à Maxime si Ambroise était le sauveur ou le tyran de l'empereur Valentinien. L'eunuque, grand chambellan du palais, fit alors menacer Ambroise d'aller lui couper la tête dans son église : « Nous serons tous deux

essients, ini fit régarque l'évêque; j'aurai souffirt, ce qui est ardianire eux érèques, pour la cause de Dieu; et toi, tu aurae rempli l'office dant se chargent les euruques pour complaire eux hemmes. » On sent combieu este sour de Milan, léche, tracessière, aville par des modes evientales, était faible devant este hauteur opimètre et acté austère pureté. Elle étée de tout point; et Ambresianne et des cantiques du pouple, qui poss les ausces.

Cles fantes de la neur de Milan appplaient une on energendus depuis trois ans, Maxime, ui s'était arrêté avac dépit en decè des Alps sit ce nouveau prétexte de plainte, et affects dervanir pour la défense d'Ambroli se et de la oi catholique. La cour de Milan trembla, et no rit d'autre médiataur qu'Ambroise lai-manne. L'évêque partit de nouveme pour arrêter Maxi per des pageniations; maie, aette fois, il ne rémanit pas. Maxime lui rofina toute entrovue pertingière, et ne voulnt l'éssuter que devant m comacil. Il as plaignit à lui d'avair été trampé la pramière sois, et comme anchanté par se balles paroles. « Sans doute, lui népondit Am-« braice, j'ai défendu les intérêts d'un prince, s men pupille; j'en ties gloirs : s'était l'ection s d'un évêque. Mais je n'ul fermé les Alpes à s paracame, et je no ve is ai appead pi arrode, ii ---s , ni busses prom maes. » Ba ême temps, il insista pour la durée d'une paix dilement g ordée par Valentinien. Maxime, dens son prétandu zèle pour la fat, avait stars près de lui des évêques qui s'étainst récomment sesiés à la condamnation à mort de guelque sectaires, les priscellianistes. Ambroise les vit avec horrour, et refins de communiquer avec eux. Maxime saiejt es prétexte de rejeter toutes les propositions d'Ambroise, et, l'ayant renvoyé, marcha vers l'Italie abandennée par Valentinien et sa mère, qui fuyalent en Orient L'Italie fut rapidement conquise; et bientét Maxime, qui avait commencé la guerre au nom de la fai e tholique, mattre de Rome, y releva l'autel de la re, au nom de la tolérance

Ambreise, retiré dans son église de Milan, que le vainqueur avait ménagée, ne cessait, par ses lettres, d'appeler Théodose. Ce prince parut, détruisit Maxime, et rendit l'Italie à la famille de Valentinien, eu plutôt à l'Église. Ambreise, qui dominait sons des princes faibles, parut grand, même devent Théodose. Lersque ce prince eut ordonné, de Milan, le massacre de Thessalonique, tout se taisait dans le monde: il n'y avait ni sénat, ni magistrat, ni philosophe qui osât faire un reprodhe ou une plainte. Ambreise défendit seul, à haute voix, les droits de l'humanité, et représents le jugement des siècles.

Quand il apprit la nouvelle du massacre exécuté, il écrivit d'abord à Théodose une lettre sans faste, mais pleine de force : « Il a été commis, lui disait-il, dans la ville de Thessalo-

a pique, un attentat sana quamble desse l'action de n'ai pu le détourner; mais ju de détourner; mais ju de d'avance combien il était horrible... Dans le equamunien d'Ambroise, il n'y a pas d'absense luiteur par ca que tu as fait. » Puis il ajocutait avec une admirable autorité: « Je n'ai contuctait avec une admirable autorité: « Je n'ai contuctait avec une admirable autorité : « Je n'ai contuctait que le deranner une sonte de terranne. Je n'asserais, au te présence a offrir le divia sacrifice : le asse d'au serait de victimes innecentes me le permetell? Je ne le crois pas. Je t'écris de ma

s main ses paroles, que tu liras seul. » Ainsi Ambroise voulait d'abord ét Thiodese l'affront public qu'il lui inflime. nal comprendre cette action, que de dire, ce mal comprendire out a service.

Voltaire, « qu'il importait pas d'acopéque, pendant qualques mois, Théodose d'aller c'enggarà
la grand'messe. » Il importait heaucoup aga que prince si emporté et si puissant tropy à au : le publique condemnation de son crime. Res per des flatteurs, qui proyaient correspors l on mame eussi fesilement qu'une on de prince, Théodose, malgré la lettre d'An as rendit à l'égliss suce tout ses certés fot arrêté sur le senit per l'arrêtevêque, reprochant à haute voix le meurire de lonique, lui demanda s'il associt é mains, ancore teintes du sang in andre la sarps sacrá de Jésus-Chris rait recevoir catte divine bostis de houche qui avait ordonné tant de m Théodose, interdit, balbutia l'example - « Vous l'ayer imité dens son a « l'archevaque; imitaz-le dans sa p Théodose, confendu, se retira; et pe après il st parattre l'édit qui ordonne sion de trente jours entre la date et l'es la toute sentence de mort : faible barriè le pouvoir absolu s'imposait à lui-môme! pent-en nier que, dans cos temps de dans militaire et de passions violentes, le christia n'ait été la dernière sauvegarde du monde ?

Théedose retourne dans l'Orient, et Ambreise reprit sur les affaires d'Italie l'infinence qui neissait pour lui des malheurs du temps.

Théodese, en quittant l'Italie, lalequit à Veientinien des lois de rigneur trop furtes pour sa faiblesse. Par un de ses édits, tout homme qui, après avoir professé le christianismes, revnait au culte palen, était frappé de mert givile. Le nombre de ces consciences mobiles avait été grand sous Maxime; et rien n'était alors plus commun, parmi les dignitaires et les courtismes, qu'un changement de foi qui suivhit l'avénement du prince. On s'effraya de voir cette faiblesse recharchée et punie. Quelques chefts du parti paice, qui occupaient encore des charges publiques, profitèrent de ce mécontentement. Hs ne disposaient plus du pouple, mais ile pouvaient canagirer. Ils excitèrent l'ambition d'Arbogaste, guerne tribu franke à la solde de l'empire, comte du palais et général de l'armée des Valentinien, qui était venu visiter cette , ayant osé disgracier Arbogaste au mion armée, hata sa révolte.

une empereur pressa aussitot, par ses saint Ambroise de venir lui donner le , et d'être médiateur entre lui et le gé-helle. Mais , dans l'intervalle , Valenti-ouré et trahi de toutes parts, flut assașde Lyon; et le général franc, comme hit de la vengeance et de la realité du il ent dédaigné le titre, donna l'empire, ies amis, le rhéteur Eugène. Ambroise, obtard, pleurs Valentinien, lui fit élèver fique tombeau, et prononça l'élège fit-cet infortuné jeune homme, qui comme similé i regrandat puls affin réferère. avait si peu régné; puls, sans négocier acuveaux mattres de l'empire, il repartit

s, sous la protection d'Arbogaste, passa nnonçant qu'il rétabilirait l'autel de la innoncant qu'il retaburau i auux qu'il qu'il perinettralt l'ancien culte. La glambroise fut remarquable alors : on maine il regise séparáit sa cause de celle yaastie. Ambroîse ne contesta rien à tie le droit de rouvrir les femples et disatt-il , les sacriléges des gentils. the, seigneur, que je vous honore, lui pire l'auteur de votre élévation. »

dul cependant n'espérait d'appui du-labez les paiens, et qui par ses souve-litéur leur appartenait, les favorisa riteteur teur appareenan, see appareenant in en profession confederatione, il rendit au paganisme ses ses cirémones, ses priviléges. Ambies cirémones, ses priviléges. Ambies, rejeta les offrances que le prince de la confedère que le prince de la confedère de la confedèr à l'éxise de Milan, et le reposssa, pon shipateur, mais comme sacrilège.

ume allait livrer et perdre sa der-Me. Théodose, accours d'Orient, déres d'Aquilée l'armée d'Arbogaste et dernier camp du polytheisme romain, les palens barbares de Germanie. L hine vit son pouvoir plus que famals ène et Arbogaste furent mis à mort. is distinct l'empereur d'avoir punt les un donne le conseil d'épargner tons la avaient entraînes dans leur cause. Ce ar sans certitude, à cette occasion qu'il de beau cantique d'actions de graces, nem, qui retentit encore dans tous les le la chrétienté.

se, au comble de la gloire et rémisdeux moities de l'empire, proscrivit puvelles lois tout reste de superstition L'archeveque de Milan était son prinself, ou du moins partageait sa faveur dstre Rufin. Théodose lui recommanda fils, en les nommant ses héritlers,

par une moitlé de l'empire; et, peu de

temps après, à l'âge de cinquante ans, tombé malade à Milan, il mourut assisté de ses prières. Ambroise prononça l'éloge funebre de Théodose devant le cercueil qui, escorté d'une armée vic-torieuse, allait reporter ses restes manimés en Orient. Il henit en lui le libérateur de l'Italie, et sur sa tombe mangura le règne de ses fils p des paroles on, à la transmission militaire du pouvoir, se mélait le principe d'hérédité monarchique, que commençait à consecrer la religion.

« Ce grand prince, disait-il, nous à quittés; mais

« il ne nous a pas quittés fout entier : il nous à

« laissé ses fils en qui nous devons le recon-

lui, mourut d'une su prematurée à l'âge de cinquante sept ails, au mois de sévrier 337, à la sin de ce quatrième siècle qui vit nattre tant de beaux génies pour l'Église. Son épiscopat, qui avait été pétidant vingi-trois aus la plus grande illustration de l'Occident, resta beni par le peuple de Milan et vénéré dans toute l'Italie.

Illen que les écrits de saint Ambroise n'aient été préseque tous que des actes même de sa vie, inapirel par lés devoirs de sua ministère et par les événements publics; blen qu'il à ait pas la science et l'art des Pères de l'Église gracque, ses contemporaine, sa renommée d'eloquence ne sur pas moindre, ni son autorité sur les ames. Son faient étaff agrandi par sa vertu; et nous entendont saint Augustin témoigner du charme et de la doutetit de sa parole, qui nous semblerait aula doucett de sa parole, qui nous semilerait auourd huf souvent subtile et déclamatoire. Dans la résilité, il n'est pas un éloquent lettré comme saint Jérôme, melant à la pureté du langage ro-main lès hardiesses hébralques et les beautés originales d'une ame solitaire. Il n'est pas un philosophie, un métaphysicien réligieux comme saint Augustin, embrassant d'un facilé et infatigable génie le savoir presque entier de son temps, et le ramenant à l'ideal chrétien. Il n'a pas cette énergie et cette grandeur de pensées spéculatives qui, plus d'un siècle suparavant, s'alitait dans l'estudien à une parbarle de diction hatée par la rudesse afficame. Il n'a pas cette atmplicité magnanime, cetté negligence austère que saint Cyprien, jadis riteteur à Carthage, sut mettre dans ses discours, à mesure qu'il s'approchait du martyre. Sa puissance de parole est diffé-rente; sa grace est autre, elle tient au mouve-ment d'une ame vive et tendre, que l'on sent unle dans tous ses ouvrages à une fermeté de raison politique et sénatoriale. Chez lui, la sensibilité viale prédomine sur tous les défauts, que cependant elle ne prévient pas ; elle répand l'infret et le pathétique, où vous serlez tenté de Manner le faux goot.

Après l'intelligence de la vie publique et du gouvernement des ames, ce premier des arts, la science d'Ambroise semble se peut criture sainte; il est presque étranger à cette philosophie antique et à cette controverse dogmatique, dont l'Orient chrétien était si occupé. Sa théologie est surtout morale. Hors de là, il cherche peu; et il paratt emprunter seulement à saint Basile, à saint Hippolyte, à Origène, et même à Philon le Juif , quelques explications et quelques allégories. Tel est l'esprit de son traité en six livres sur l'œuvre des six jours, formé, comme l'Hexaméron de saint Basile, des homélies qu'il avait prononcées devant le peuple; mais demeuré bien loin de cet élégant modèle, et tomhant parfois même dans d'étranges et puériles affectations. Ainsi furent inspirés encore ses traités allégoriques sur les premiers récits de la Genèse, sur l'Éden, sur la vie contraire et les sacrifices opposés de Cain et d'Abel, sur Noé, sur Abraham, sur Isaac, et son union avec Rebecca, considérée comme un prophétique symbole de l'union des ames avec le Verbe divin, sur la mort enfin, c'est-à-dire sur la spiritualité de l'âme, son épuration et sa béatitude. Dans toute cette interprétation de l'Écriture, Ambroise touche au génie mystique de l'Orient, à cet écueil de l'allégorie où s'était perdu souvent Origène; mais il ne fait servir l'allégorie qu'à la lecon morale, à la perlection pratique de l'âme, et jamais à ces fables pieuses ou se plaisait l'imagination et dont s'armait l'erreur des sectes. C'est aussi le caractère du traité Sur la fuite du monde, et celui des Livres sur Jacob et la vie bienheureuse, sur Élie et sur le Jeune, titre double affectionné par l'orateur, qui aime à consacrer ainsi, par quelque saint nom de l'ancienne loi, le précepte de la loi nouvelle, et à mêler le récit au conseil, comme il le faisait sans doute, pour saisir l'esprit du peuple dans les homélies familières qu'il a résumées ici.

Un de ces traités où se sent encore l'émotion de la parole, le traité de Naboth et des Pauvres, touche, avec une grande liberté chrétienne, à la terrible question de la misère et de la richesse, à cet exemple « vieux, dit-il, mais « habituel , d'un Achab oppresseur, tel qu'on en « voit nattre chaque jour, et non pas d'un seul « Naboth, mais d'une foule d'opprimés. » L'ardente charité du pontife sait concevoir ce langage pour son temps, où sous le réseau de fer de l'empire, sous le despotiame militaire sans cesse transféré, mais immuable, ce n'était pas la révolte des pauvres qu'il fallait craindre, mais la dureté impunie des riches; et, là même, c'est sur le respect du droit violé par la convoitise de l'oppresseur qu'il fonde son anathème; et il ne maudit les possesseurs des palais que lorsqu'ils ont usurpé la vigne de Naboth.

Sous cette même forme de narration allégorique, il rapporte à l'histoire de Tobie un traité Contre l'usure, où, prohibant ce que la loi permet, il interdit tout commerce d'argent. Enfin, dans quatre livres des Plaintes de Job et de

David, et dans m Devid, et dans une Apologie de commentait les pessiones, on avait en vue surtout une leçon prés péril à détourner, un frein à mettre à ce rannie qui lui échappa, le jour du me Thessalonique. Ainsi donc, à travers les all ries et les symboles, c'est à la leçon vive c'est au bien de l'humanité, à l'alié joug impérial ou de l'égoisme paien, qu'estra le travail du pieux évêque sur les Livres sui A ce titre, dans sa parole comme dans sa vio,

nul ne fut plus évangélique.

Les traces d'une autre culture cenes trouvent encore dans ses écrits, surtout cen qui , médités avec plus d'art, n'étaient p de sa parole de chaque jour. « Enlevé tout à « coup, comme il le dit, aux tribunaux civis, « et dépouillé de la toge pour la chasuble, « seigna ce qu'il n'avait pas encore app « plutôt fut obligé d'apprendre et d'é « la fois. » Mais quand ce noviciat r achevé, le Romain parut sous l'éphed que; et avec une vertu toute nouve perfection, chez Ambroise comme ch grands hommes du christisnisme, on distinctement le contact et l'allies mondes et des deux lois. Cela est pari sible dans le sujet des ouvrages d le tour des idées. Évidemment les tro d'Ambroise sur les devoirs des ministr une contre-partie, un supplément du Tre Devoirs de Cicéron; ce sont les Offices ch tiens, non pas bornés au sacerdoce, comme ferait croire le titre, mais s'étendant à te les conditions, d'une manière seulement al mestique que civile, et s'appliquant plus à former l'homme intérieur que le citoyen, énie de la société chrétienne, et a la loi politique du temps. On y sent tout part même la pureté religiouse, une helle tra tion de l'antique. Les deux écrivains des mitation est le plus sensible et souveut mi trop marquée dans le génie d'Ambroise, ce s Tite-Live et Virgile ; mais leur influence ne s pas pour conjurer le faux goût du temps, et i souvenirs de leur langue sont parfois étre ment mélés. Il n'y a pas moins quelques le reflets de l'antiquité dans le style inégr leur disciple devenu chrétien, et ce qui u que dans la forme est couvert par l'excelle du fond, lorsque Ambroise, reprenent la division de Cicéron en devoirs divers qui dépar de l'honnéte, de l'utile, et de l'agréable, re jette les deux derniers termes, et ne recon d'autre source aux devoirs que l'honnéte s tifié dans l'homme, divinisé dans Dien. Sons cette inspiration, il revise, pour ainsi dire, quelques-unes des sentences de la sagesse antique sur des problèmes que s'était posés Cicéron: il est plus rigoureux envers soi, et plus hamain pour tous; il élargit la cité, étend la bienfaisse au dehors, et la fait descendre, au dedans à

legrés, depuis l'amitié, la bienveillance juaqu'aux derniers soins de la charité re et du soulagement des malades et res. Tel est ce livre, noble témoignage te du christianisme contre la philosométever la loi morale, et de la lutte loce contre la vertu laïque, pour la déma l'accomplissement de cette loi sainte. ré au traité des Devoirs de Cicéron, ou é des Morales d'Aristote, si admirables léfatition et la peinture de tous les cade la civilité grecque, le traité de saint marque à la fois une décadence de la sun progrès de l'homme intérieur, la ma des citoyens et le commencement des

me transformation est plus sensible eni les trois livres sur les Vierges, qu'un Mustre a loués sans les avoir assez lus; lieu de quelques vagues paroles emà celui qu'il appelle le Fénelon des PEglise, combien de nuances délicates ides, de lumières sur la société antique, a sur le sort nouveau des femmes, n'aus recueillies dans ce grave et chaste écrit que chrétien adresse à sa sœur devenue comme la sœur de René? Nulle part broise n'a été plus ému et n'a trouvé houreux langage : c'est la grâce et la de quelques récits modernes, avec te innocence qu'ils n'ont pas. On s'ésins, après cette lecture, d'apprendre, alaintes d'Ambroise, que les dames de Morcaient d'empêcher leurs filles d'assermons, d'où cet ouvrage est tiré, de les ne fussent trop tot séduites à la vie

e plus éloquent surtout que le début du s livre , où Ambroise , se reportant par mir au jour de la prise d'habit de sa reelline à Rome , dans l'église des Apô-18te de Noël, entend et répète l'exhorpape Libère à la jeune novice, puis y ii-même ses conseils d'évêque et de toutes les précautions à prendre, tous m si grand jour. Sa voix affectueuse er degrés jusqu'à la plus haute éloalors que, marquant les écueils dont la ieuse même était encore entourée dans sur du patriciat romain, et rappelant la des sociétés mondaines, le danger des s danses, il arrive d'une façon extraorquoique naturelle, aux noms d'Hérode n, à l'image de la tyrannie et du marsette tête coupée au milieu des plaisirs, t laquelle il s'écrie : « Cette tête (1), elle rtée à Hérodiade, qui triomphe et qui de joie, comme si elle avait échappé à

tur hoc caput ad Herodiadem : lætatur, exut crimen evaserit, quia judicem trucidavit, brosti De Firginièus lib, III, c. vr. « l'accusation, parce qu'elle a tuele juge. » Belles et symboliques paroles, applicables à fant de choses, et intelligibles dans tous les temps?

La même idée de perfection chrétienne a dicté l'écrit sur les Veuves, d'une morale plus anstère enéore que celle de Bossnet, sans tomber toutefois dans l'erreur des sectes rigoristes qui prohibaient absolument les secondes noces. La seulement, sinsi que dans un second traité sur la Virginité, on remarquera sous quelle inspiration ce sage esprit voulait multiplier, pour les femmes, les exemples d'un cétihat religieux, qui, dans l'Orient surtout, pouvait seul les relever et les emoblir. Sa vue, en cela, est d'autant plus digne d'attention qu'un passage célèbre et contesté de son Livre des Devoirs des ministres semblerait ne pas exiger d'une manière absolue le célibat des prêtres.

D'autres écrits de saint Ambroise, un Discours pour la profession d'une religieuse de Bologne, Ambrosia; un Livre sur les Sacrements, qu'il appelle encore Mystères; deux Livres de la Pénitence, sont précieux pour l'histoire, et renferment, avec cet intérêt d'expression, ce choix de touchants souvenirs, particulier à son génie, une foule de détails originaux sur la discipline des premiers temps, et sur cette grande église de Milan que le nom de son vertueux évêque éleva si haut, sans qu'il prétendit jamais l'assimiler à celle de Rome, dont il était l'interprète puissant et glorieux, mais le disciple soumis.

Cette orthodoxie distingue singulièrement ses deux seuls traités de pure et abstraite théologie, les cinq livres sur la Foi et les deux livres sur PEsprit-Saint. L'apre saint Jérôme, il est vrai, du fond de sa cellule de Bethléem, les accusait de manquer « absolument de logique et de vi-« gueur, de n'avoir rien de mâle, de pressant, « de convaincant, et de n'être qu'un plagiat des « Grecs, poli et fardé de couleurs étrangères : » et saint Augustin y remarque l'extrême simplicité, et ce qu'il appelle la bassesse du style. Mais peut-être, de ces deux génies, l'un était trop violent et l'autre trop ingénieux pour juger avec toute justice cette équitable douceur d'esprit, cette candeur de langage que saint Ambroise alliait toujours, même à la controverse.

Parmi tant d'écrits de son laborieux ministère, il ne faut pas négliger ceux qui furent l'effusion naturelle d'une âme si digne de s'élever au-desses du faux goût contemporain, dont elle était souvent dominée. Fénelon, juge trop éclairé des Pères pour proposer, comme on le fait aujourd'hui, de les préférer et de les substituer aux génies classiques de l'antiquité; Fénelon, trop savant et trop chrétien pour conseiller, par zèle pieux, cet abandon des lettres profanes, qui fut la persécution même inventée par Julien (1); Fénelon enfin, tôut en blâmant les affectations

(1) Un tel paradoxe renouvelle en effet l'interdiction

et les jeux de mots de saint Ambrojes, lui trouve souvent, dit-li, ame forte et stie persuasion inimitables. Il admire en particulier l'expression de sa tendresse en parlant de la mort de son frère Satyrus, tendresse si pathétique et d'un accent si grave, que l'imitation d'un passage de Tite-Live, et l'emploi presque littéral des paroles de Paul Émile en deuil de ses fils le jour de son triomphe, n'altèrent pas la vérité de ce cri de douleur, et que, bien des aiècles plus tard, les plus touchantes lamentations de Bossuet sur Henriette d'Angleterre en sont encore un souvenir.

Cette sensibilité dans les affections domestiques, saint Ambroise l'étendit à d'autres douleurs que lui imposait la périlleuse tutelle dont il était chargé par les manx de l'empire. Rien de plus touchant que la Consolation sur la mort de Valentinien, adressée aux deux accurs du jeune prince, pour déplorer ses vertus, sa justice, son courage, sa fin violente, comme celle de son frère, par la main d'Arbogasta, un de ces généraux héritiers toujours près du pouyoir absolu, dont ils sont les protecteurs ou les insfruments. Ici le sujet est court, la louange bor-née, comme une espérance atôt détruite; mais l'âme de l'orateur et la prévoyance du pieux politique ont tout agrandi dans les regrets qu'il prodigue à la mémoire des deux princes infortunés dont il attendait le bien de l'empire, et dont il a vu les jours précipités plus vite que les flots du Rhône : « Gratien, Valentinien, noms « chers et respectés, dans quelles bornes étroites « votre vie s'ast renfermée! Que vos morts se « touchent de près! que vos tombeaux sont « voisins l'un de l'autre! Gratien, Valentinien, s j'aime à m'arrêter sur vos noms, à me repo-« ser sur votre souvenir! »

Deux ans après cet hommage funèbre rendu à d'augustes victimes du despotisme militaire retourné contre lui-même, celui qui, à la voix de saint Ambroise, était accouru d'Orient pour les veager, Théodose, dans la force de l'âge, au

faite aux maîtres chrétiens d'enséigner les lettres anciennes, ost édit de l'ensperour Juhen que son històrien le pine sun appelle un esté énigne, et digne d'étre example éque en éternel silence (persuns silentée obrusendem). Le èle peu rélécht qui propose aujourd'hui derechet cette proscription des autours classiques va pins lois encore : il prétend exclure, non-neulement les grapes moétèles de l'antiquité, en leur qualité de palean, mais aussi ceux d'entre les Péres de l'Église latine qui on conservé une étation trop pure, et par ils même suspecte de paganisme. On sent jusqu'eù pourrait s'étendre, au préjudien du hon seus et des honnes lettres, un système d'épuration ainsi compris, et une délicatesse de conscience et ombrageuse, qu'etle ne servit mitairte qu'é not relation est entre dincorrections et de harbaries de langage. Soint Pierre Chrysologue même, si sévèrement jugé par Pénelon, expait à poise un modéle rassurant pour des personnes si serupaleuses. En réponse à leur rigerèune, qui se prétend plus extindique que l'Église de tens lés siècles ut plus ciairé en matière d'enseignament que Ensené, Fénelon, et tous les grands esprits, toutes les grandes écoles des trois dermiers décles, if sur litre la sage et excellente lettre que ligr l'évêque d'Oriéans vient d'adresser aux putits séminaires de son dipoèse. (Note de l'enteur.)

comble de la puissance, mourait grand archeveque avait à la p chaire sacrée, d'où il l'avait souvent avert sujet plus imposant! quel orateur plus d Ce n'était pas ici l'insidieux et adulateur E prononçant l'éloge funèbre de Constantin, avait trompé la confiance et égaré, dans les d niers temps, la foi persécutrice; c'était le q selller vertueux d'un grand prince que ses sions violentes auraient pu rendre un tyres qui, grâce à saint Ambroise, ne le fut qui jour. Mais c'est ici que nous comprendre ce que l'influence d'un siècle en déclin e la puissance du génie même le plus heur au naturel des sentiments même les p Surchargé de quelques souvenirs de 16 sans grands enseignements, sans fortes per l'éloge funèbre de Théodose, prononcé Ambroise, ne répond ni au nom du la celui du panegyriste, ni à la grandeur d pire, ni à celle de la religioa. Quelqui seulement sont mémorables, parce qu'ile portent avec dignité au courage d'An au remords de l'héodose. « l'al aimé ce « dit l'archevèque vers la fin de aon s un l'areneveque vers la fin de aop des s parce qu'il cherchait plus les réprimandes s la flatterie. Il a pleure, dans l'assemblé « fidèles, le crime que la fraude des autres avait lait commettre. Empereur, il n'a pas « de faire une pénitence publique; et, dapu « n'a pas cessé de pleurer sa faute. »

Quelle que soit, au reste, l'imperfection dernier monument que saint Ambroise consecu ainei à Théodose, l'alliance de leure p perira jamais. Quelles que soient les faut et de goût mélées à tous ses autres ouvrille trace non-seulement de sa vertu, mais ensée, sera toujours précieuse et gardé les trésors de l'esprit humain, compag lacé parmi les ames pures et saintes d faiteurs du monde. Le plus sur des te éctits, les Lettres de saint Ambroise, de nous en est resté, confirment en tout l'im de respect qu'inspirent ses ouvrages; c semblent d'autant plus grandes et nobl sont plus intimes et plus familières : t exemple, que la vingtième adressée à sa so ses propres périls, et ses luttes pour refu pératrice Justine et aux ariens les besilies Milan. Quelques-unes, cella entre autres aceabla Théodose, seront immortelles c conscience humaine. Toutes montrent à de vert l'homme qui, au milien des violences et la mobilité de l'empire, n'eut jamais une faib de caractère ni une tache sur as vie, et fut p la grandeur de l'Arne au niveau de toutes à épreuves, comme il se serait placé par ses écrits, dans un temps meilleur, au rung des premiers orateurs et des plus nobles génies.

A. VILLEMAIN.

La meilleure édition des œuvres de saint Ambroise est celle des Bénédictins (J. du Frische et

849

Lecourty); Paris, 2 vol. in-fol., 1886-90. Il existe api me ádition de ses œuvres par Brasme, ) vel in-folio; 1527, Bale (Frohen). Outre ses firms apostoliques, on doit à saint Ambroise l'amiliaration du chant de l'Église. « Jusqu'à not Ambroise, dit M. Fétis, le chant de l'Ée a'avait point reposé sur des principes fixes; ment que ce fut lui qui le premier en ré omes. Saint Grégoire, qui gouverna l'Église la 591 juagn's 606, réforma le chant accléin ƙ thrique et sa notation, d'où est venu le nom de chant grégorien, qu'on donne généralement de chant de l'Église romaine. Ce chant fut adopté se tontes les Églises d'Occident, à l'exception de e de Milan, qui se sert encore du *chant* brasien. Saint Ambroise avait conservé me rhythree an chant de son église; mais hemsiblement as rhythme s'est elfacé, et il s'est plus facile aujourd'hui de signaler de dif-franço essetble entre le chant ambroisien et le grégorien. Un prêtre savant de la cathée de Milan, pommé Camille Perego, a fait profondes recherches sur les traditions et les s the chant ambrosien, et les a consignées his pa fivre qui a pour titre: Regola del canto in participato; Milan, 1622, in-4. Cet ouvrage il précieux pour son objet. On attribue commement à saint Ambroise le Te Deum qui se ste dans les solennités de l'Eglise; mais out porte à croire que ce chant lui est posté-ller de plusieurs siècles. Il est plus sur qu'il steur de quelques autres chants de l'É-articulièrement des suivants : 1° Eterne conditor; — 1 Deus, creator omnium; \*\*\* congrupt; — 1" Deus, creator omnium;

\*\* Veni, redemptor omnium; — 4" Splan
\*\*\* paterns gloris; — 5" Consors paterns

\*\*\* paterns gloris; — 5" Consors paterns

\*\*\*\* AP Olyr heata trinium Ces chants nis; — & Olux beata trinitas. Ces chants gre en usage dans les églises de Milan the lear forme primitive, si l'on en croit la

tion. > Feshes, Fits Ambros., in Append. ad op. Ambros.,

Béhodisk. — Godefroi Berthin, Fie de saint Ambigue, 1878. — Théodoret, IV, 5. — Baronius, Janob.

Besney, Amad., t. III. — Fétis, Biographie misor-life des musiciples.

\*AMBROISE, archevêque de Moscou, dont le man de famille est André Sertis-Komensky, na-ciel à Néthae, gouvernement de Tchernigov, en 1708, et mourut le 16 septembre 1771. En 1735, il mitta les hancs du séminaire de Saint-Alexan-des Rechty pour prendre place parmi les mai-tres. Quistre aus après, il fut reçu molne; et c'est alors qu'il prit, suivant l'usage constam-ment mivi. le nom d'Ambroise, sons lequel ment suivi, le nom d'Ambroise, sous lequel l'histoire lui a donné une place distinguée dans ses amales. Après avoir été quelque temps pré-A des études à l'Académie de Saint-Alexandre, Il passa en qualité d'archimandrite au couvent du Nouveau-Jérusalem à Vosnécenak; et en 1763 il fut sacré évêque, d'abord de Pérénaslayl, s du diocèse de Kroutitzy, près de Moscou. Promu à la dignité d'archevêque en 1761, il fut préposé à l'église métropolitaine de Moscon, qu'il ponverna jusqu'à sa mort. Depuis 1748, il avait té aussi membre du saint synode

Dans toutes ces fonctions Ambroise déploya un grand sèle et des vertus vraiment chrétiennes. On hi doit des établissements nouveaux, la cons truction ou l'achèvement de plusieurs monastères et églises; et il signala encore sa hienfaisance comme membre de l'administration de l'hospice des enfants trouvés, à Moscou. Malgré toutes ces occupations, Ambroise trouva le temps de ultiver les lettres et les sciences théologiques : il nous reste de lui, outre un grand nombre de traductions, des sermons et une espèce de liturgie. Rien n'est plus tragique que la fin de ce vénérable prélat. On sait qu'en 1771 la peste apportée de Bender par les troupes victorieuses de Catherina II fit d'horribles ravages à Mospu, et moissonna, dit-on , jusqu'à cent nulle habitants. Le peuple, voyant que l'art des médecins ne pouveit rien contre ce fléau, invoque avec une ferveur ardente les secours de la religion. On attribue encore aujourd'hui à l'image de la Vierge dite d'Ibéria (feerskaia Bojémater) la don des cures miraculeuses. C'est auteur de sa chagelle que se pressait alors toute la population de Moscou. On conçoit que les malades étant les plus assidus à ce cults, la contagion dut se communiquer plus facilement, et le mai augmenter de jour en jour. Ambroise, plus éclairé que son troupeau, et effrayé du danger dost comi-ci était menacé, cea enlever de nuit la sainte image. Qu'on s'imagine l'étonnement, le désespoir du peuple, quand le lendemain il ne trouva plus aon palladium i L'archavaque fut anssité accusé de sacrilége, et la foule se dirigea vers sa demoure. Ambroise s'était retiré au mopastère de la Vierge du Don, situé en debors de la capitale : la populace s'y précipita, et en-fonça les pertes. Alore l'archevêque se encha dans le sanctuaire de l'église où les prêtres seuls ont le droit d'entner; mais un enfant montre le chemin aux furieux. Ils le trouvèrent en prière an pied de l'autel , le saisirent, le tramèrent à la parte du temple où ils allaient l'égorger, quand le prelat les supplia de lui laisser le temps de communier encore une fois, alla de se préparer à parattre devant l'Éternel. Ils accordères A CO TH pit, et restèrent tranquilles témoins de la cérémonie; mais à peine fut-elle achevée qu'ils entratpèrent le prélat hors de l'église, et le massa-

crèrent impitoyablement. [Enc. des g. du m.] AMRBOISE, dit Ausbert en Autrent, écrivain ecclésiastique, mort le 19 juillet 778. Il resta quelque tempe à la cour de Pepha; puis il passa en Italie, oà il fut élu abbé de Saint-Vincent-sur-le-Volturne, près de Bénévent. Les moines italiens ayant protesté contre cette élection, Charlemagne renvoya l'affaire au pape Adrien. Ambroise mourut deux ans après. On a de lui : 1º Commentarius in Apocalypsiu; Celogne, 1536, in-fel.: ouvrage d'un style simple et d'une latinité assex pure, et si rare dans les écrits de cette époque. On y lit à la fin : « Mol, Ambroise, appelé aussi « Ansbert (Autpert, Ansbert ou Amsbert), né « dans la province des Gaules, et instruit dans « les lettres divines en grande partie dans le « Samnium, au monastère de Saint-Vincent, j'ai « fait et achevé le présent ouvrage dans les temps « de Paul, pontife romain, de Didier, roi des « Lombards, et d'Arrochise, duc de cette prin-« cipauté. Cet ouvrage étant écrit d'un style qui « le rend si facile à comprendre, je l'ai appelé « le Miroir des Bnfants. » Cet ouvrage paraît avoir été composé vers 760. - 2º Traité du combat des vices et des vertus, composé à l'imitation de la Psychomachia de Prudence, et publié dans l'Appendice des œuvres de saint Augustin, t. XVI; - 3° Vies des saints Paldon, Tason et Taton, fondateurs et abbés de Saint-Vincent-sur-le-Volturne, publiées dans Ughelli, Italia sacra, t. VI; et dans Mabillon, Act. Sanct. ord. S. Bened : ces vies devaient servir de modèles aux moines d'alors; — 4° Commentaires ou Homélies sur le Lévitique, sur le Cantique de Salomon et sur les Psaumes, publiés dans les Act. Sanct. ord. S. Bened.; - 5° Homélies sur la Cupidité, sur la Purification et la Transfiguration, publices par Mariène dans son Amplissima Collectio, t. IX; — 6° Homelies sur l'Assomption de la sainte Vierge, dans l'Appendice des Œuvres de saint Augustin, t. V; et dans les Acta Sanct. ord. S. Bened. Ces homélies sont d'une authenticité contestable. On cite encore d'autres manuscrits qui portent le nom d'Auspert.

Histoire littéraire de la France, t. IV.

AMBROISE LE CAMALDULE, écrivain ecclésiastique, né en 1378 à Portico, dans la Romagne, mort à Florence en 1439. Il se fit camaldule à vingt-deux ans, et devint général de son ordre en 1431. Son mérite le fit connaître d'Eugène IV. qui l'envoya au concile de Bale, à celui de Ferrare, où il harangua l'empereur Paléologue, en grec, avec tant de facilité, qu'il surprit les Grecs eux-mêmes; enfin il assista au concile de Florence, où il fut chargé de dresser le décret d'union entre les deux Églises. Il avait entrepris, par ordre d'Eugène IV, la réforme de plusieurs couvents des deux sexes, tombés dans un ex-trême relâchement. Ses visites, ses travaux, les traverses qu'il eut à essuyer dans cette pénible mission, sont décrits avec beaucoup de sincérité dans son Hodseporicon, qui contient des anec-dotes très-piquantes : l'anteur est quelquesois obligé d'exprimer en grec certains désordres qu'il ne voulait pas mettre sous les yeux de ses lecteurs; Florence, 1451 et 1452, in-4°, très-rare; 1678, in-8°.

Les autres ouvrages de ce savant religieux sont des traductions latines : 1° de l'Épitre à Stagyre contre les ennemis de la vie monastique, de saint Jean Chrysostome; Alost, 1687; 2º de la Hiérarchie sacrée de saint Denis l'Aréopagite, 1492; — 3° de l'Échelle spirituelle de

saint Jean Climaque, à in ente du traffe le Ca sien, de Institutis conobiorum; Cologne, 1540, in-fol.; 4° du traité de l'Immortalité des Esprits, d'Énée le Platonicien, 1645, in-4°; -- 5° du traité de Manuel Caleca, Contre les erreurs des Grecs; Genève, 1592, in-8°; -- 6° des Discours de saint Ephrem ; Florence, 1481, in-fol ; Brixe, 1490; Paris, 1505, in-4°; Padoue, 1585, in-8°. Il est le premier qui ait publié quelque chose de ce saint. D. Martène a donné, dans le III tone de l'Amplissima Collectio, les lettres d'Anbroise, distribuées en vingt livres. La plupat roulent sur les affaires de son ordre. On y trome cependant quelques traits curieux sur la vie et le caractère des savants de son temps. Celles qui sont adressées au pape Eugène ont plus d'intérêt, à cause des particularités qu'elles contiennent su

les conciles de Bale et de Florence.
Paul Jove, in Elopits. — Nicéron, Messa, L. XIX, p. 18.
— Du Pin., Nouvell, Bibl. des auteurs ecclésiastiques,
L. XII, p. 97. — Tabéraud, dans la Biographie unicuruelis. AMBROISE de Lombez (le P.), ou La Peiris,

savant capucin, né à Lombez le 20 mars 1708, mort le 25 octobre 1778, à Saint-Sauveur, près de Baréges. On a de lui : 1º Traité de la pais intérieure, in-12, réimprimé plusieurs fois; 2º Lettres spirituelles sur la paix intérieurs, et autres sujets de piété, 1766, in-12.

Biographis universell

AMBROISIEN, Voy. ABBROSIUS.

AMBROSCH (Joseph-Charles), musicien allemand, né en 1759 à Trumau en Bohême, mort à Berlin le 8 septembre 1822. Il fit ses études musicales à Prague, débuta au théâtre de Bayreuth en 1784, et se fit entendre ser les theatres d'Hambourg, de Hanovre et de Vienne jusqu'en 1791, où il fut engagé premier ténor au théâtre de Berlin. Outre son talent comme chanteur, Ambrosch possédait aussi celui de la composition. On a de lui : 1º Ambrosch und Baheim Freimaurer-lieder mit Melodien, 2th. (Chants maçonniques avec mélodie, par Ambrosch et Bœheim); Berlin, 1793; - 2º Frem schaftliches Trinklied unbesorgt voll edler Freunde (Chanson de table, etc.); Berlin, 1796; — 3° Zwey Lieder: Als ich auf meiner Bleiche, et Joch Klage hier, etc. (deux chansons, etc.); Hambourg, 1796; — 4° Sechs Lieder mit Verandrungen für die Singslimme ( in. chansons avec variations pour la voix ); Zerbet, 1797, 26 pages in-folio; — 5º Romanze des Page aus Figaro's Hochzeit (Romance du Page des Noces de Figaro, pour la guitarre); 1800. Fetts, Mographie des musiciens.

AMBROSINI (Barthélemy), médecin, et professeur de botanique à l'université de Bologne, naquit vers la fin du seizième siècle, et mourut en 1657. Il rendit de grands services à la polation de Bologne pendant la peste de 1630. On a de lui : 1º De Capsicorum varietate cum suis iconibus ; accessit panacea ex herbis quie a sanctis denominantur; Bononies, 1630, in-12; - 2" Modo e facile preserva, è cura di peste a de populo di Bologna; 1631, in-4°; eorica medicina in tabulas veluti diem aliquot consultationibus; Bono-12, in-4°; de Pulsibus, ibid., 1641, Externis Malis opusculum; ibid., : Urinis, etc. On lui doit aussi une et estimée des Œuvres d'Aldrovande. LOSINI (Hyacinthe), botaniste itae du précédent, né en 1605, mort en secéda à son frère dans la chaire de bost la direction du jardin des plantes à On a de lui : Hortus studiosorum Bonsitus (catalogue des plantes cultivées rdin de Bologne), Bologne, 1657, in-8°; (ve la description de quelques espèces sent introduites, avec des planches grosexécutées; — Phytologia, hoc est de Partis primes Tomus primus, in arum nostro seculo descriptarum pquivoca, synonyma ac etymologica ntur, additis aliquot plantarum sibus, lexicoque botanico, cum inngui; Bologne, 1666, in-8°. C'est une dictionnaire de botanique, contenant on des termes scientifiques, leur étyla synonymie et la description abrégée s, avec un petit nombre de gravures

liblioth. scriptor. medic. — Haller, Biblioth. prengel , Hist. rei herbar.

MIUS OU AMBROSIANUS AURELIAral, et ensuite roi de la Grande-Bretagne, s le milieu du cinquième siècle de l'ère L Quelques-uns prétendent qu'il fut fils ntin le Soldat, élu empereur dans cette e armée romaine en 407; mais, selon a plus accréditée, il eut pour père un des s Bretons se donnèrent après le départ ins. Il fut élevé à la cour d'Aldroën, rmorique, d'où il revint en 457, avec mmes, pour secourir ses compatriotes Saxons, que Vortigern avait appelés ys. Ses succès furent si grands, qu'art ou l'abdication de Vortigern, il fut rain de toute l'Angleterre. Il se dismt par sa valeur contre les ennemis que par son habileté dans le gou-L Arthur, si fameux dans les annales apprit sous lui l'art de la guerre, et plusieurs victoires sur les Saxons sepx. Cependant ses succès furent mélés es revers; la huitième année de son shrosius fut battu par le Saxon Henir Eck son fils. Quatre années après, it, à la tête de toutes les forces de tres Saxons qui y avaient fait une insus la conduite d'Ella. L'action fut et indécise; mais, peu après, Ambropuit Hengist. Galfrid de Montmouth u'Ambrosius mourut à Winchester, du e kui donna un Saxon qui s'offrit à s médecin; mais on croit plutôt qu'il fut tué dans une grande hataille qu'il livra, en 508, à Cerdic, chef des Saxons occidentaux. Galfrid de Montmouth attribue à Ambrosius l'érection d'un fameux monument, dis Stone Henge, en l'honneur de plusieurs Bretons d'un rang distingué, que Hengist avait fait massacrer.

Beda, Chronicon, ed annum 488. — Hennine, Hist. Britonum. — Geoffrey de Monmouth, Hist. Britannie. — Durdent, dans la Biographie universelle.

\*AMBROSIUS, peintre et religieux grec, de l'école bysantine, d'une époque incertaine. On voit dans l'église della Carita, à Fabriano, un Dernier jugement, tableau qui porte l'inscription χειρ 'λμβροσίου μοναχοῦ. Lanzi le suppose avoir été fait vers l'an 1500.

D'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments. — Lanzi, Storis pittories.

\*AMBRORY (Wensel-Bernard), peintre bohémien, mé à Ruttenberg, en Bohéme, le 2 juillet 1723, mort à Prague le 26 avril 1806. Il fut attaché à la cour de Marie-Thérèse, et fit un grand nombre de fresques et de tableaux d'église pour Prague et les environs. Il avait adopté le genre de son compatriote Reiner; par la vivacité de son coloris, il rappelle l'école vénitienne. Blahacz, Künstler Levicon für Bookmen. — Hagler, Nouse Athgem. Eductier-Lexicon.

\*AMBUREL (Jean-Ludwig), poëte allemand, né le 13 février 1750 à Wattweil (canton de Saint-Gall), mort le 22 avril 1800. Il était fils d'un mattre d'école. Après que son père eut perdu la vue, il se chargea de son école, ainsi que de l'entretien de sa mère et de ses frères. Il employa ses moments de loisir à s'instruire lui-même dans la musique, la poésie, et l'histoire naturelle. Il devint ensuite professeur dans l'institution de Kuster à Rheineck , fit l'éducation d'une jeune personne, la plus riche héritière du canton, et fut nommé, vers la fin de 1798, sousgouverneur (Unterstatthalter) du district du Rheinthal, charge qu'il remplit avec probité iusqu'à sa mort. On a de lui un grand nombre de nouvelles et de drames historiques, où respire un fervent patriotisme. Ces principaux ouvrages sont : Der Schweizerbund ; Zurich , 1799, in-8°; — Angelina, 1781; -- Hans von Schwaben, oder Kaiser Alberts Tod; Saint-Gall, 1784; - Wilhelm Tell; Zurich, 1781; -Die Brieftasche aus den Alpen, 1° et 2° livraisons; Zurich, 1780-1782; 3° et 4° livrais., Saint-Gall, 1783-1785; -- Briefe einer befreiten Nonne; Saint-Gall, 1783. Quelques poésies outété publiées après la mort de l'auteur par G. Grob, Saint-

Gall et Leipzig, 1803, in-8°.

Ersch et Gruber, Allgem. Encyclep., t. III, p. 200. —
Gervinus, Nouere Geschichte der Poet. National-Literatur der Deutschen, 1, 275.

AMÉDÉE ou AMÉ, les comtes et ducs de Sa voie. Voyes Savoie (Maison de).

AMADROZ (Jacob), officier suisse au service de la France, né à Chaux-de-Fonds (Neufchâtel) en 1719, mort le 15 février 1812. Lieutenant-colonel du régiment de Guastalla, il ac distingua pendent ecs guerres malheureuses dont madame de Pempadour traçait la marche de son boudoir, et, suivant Pexpression de Diderot, avec des mouches. A la malheureuse butsille de Roubach, son régiment fut l'un de ceux qui résisterent le plus longtemps aux Pressiens victorieux. Nommé lieutenant de roi à Cassel pendant le siège de cette ville, ce fut lui qui s'opposa seul à la signature de la honteuse expituistion proposée, et qui fusista sur la méssasité de réproposée, et qui finista sur la mécassité de ré-parer les fortifications extérieures. Il quitta le service de France en 1792.

Biographie des contemps

AMBIL. (Auguste, baron), giudral français, né à Paris le 6 janvier 1775, mort le 16 sepro 1822, eervit d'abood o dat d'infanterio, et passa par tous les grades mi-litaires jusqu'à celui de colonel, qu'il chilet en 1809. Durant le campagne de Moscou, il fut prouss les grade de général de brigade; mais syant durant les Cent-Jours repris du service auprès de Na-poléon, après avoir adhéré à sa déchémec, il fat proserit au second retour des Bourbons et condumné à mort. Il échappe, mais fut arrêté dans le Hanovre su moment ou il cherchait à passer en Suède, auprès de son ancles général Bernadotte. Retenu dans une forteresse comme prisonnier d'État, se raison succombe à tant de malheurs, et il resta fou jusqu'à l'époque de sa mort

Biographia das coltempérains.

AMBILLOW (Hubert-Pascal), sevent from çais, nó à Paris le 5 août 1730, mort dans sa ville natule le 23 novembre 1811. Il se destina d'abord à l'état ecclésiantique, et publie, joune anstique, et publie, jours en core, son Histoire du commerce et de la navigation des Égyptiens sous les Ptolémées, ouvrage qui lui euvrit, en 1766, les portes de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nommé en 1793 membre de la commission des monuments, il embrassa chaudement la cause de la révolution. Il fat pendant cinquante-deux ans bibliothécaire à Paris. Ce fat lui qui organisa la bibliothèque de l'Arsenel, et qui sauva de la destraction plus de 800,000 volumes provenant des bibliothèques particulières et des corporation religieuses, conficquées durant la révolutio religieuses, co Sous le consulat, il reprit ses travaux litté-raires, un moment interrompus. Ses principeux ouvrages sunt : 1º Eslaireissement sur l'inseription greeque trouvés à Bosette, contenant un décret des présess de l'Egypte en l'honneur de Ptolémée Épiphane, einquième des rois Ptolémées; Parie, 1803, in-4°, fig.; r continuation de l'Histoire du Bas-Empire, dont Lebeau avait donné les vingt-huit premiers volumes; — 3º Histoire du commerce et de la navigation des Égyptiens sous le règne des Ptolémées; Paris, 1766, in-8°. Ameuhon a inséré un grand nombre d'articles dans le Journal d'Agriculture (1779-1783), dans le Jour-nal des Savants (1790-1792), dans le Journal

de Verdun, et dans le Mayasin encuelon dique. Il a fourni aux Mémoires de l'Institut (section littérature et beaux-arts) les mémoires dvants : Recherches sur les couleurs des miclens, et sur les arts qui y ont rapport (nic de 76 pages, dans le toine I, 1798 ); — 2º Pri sur quelques changements qu'on pour fuire à vos eatalogues de bibliothègues, (t. II, 1799); — 3° Recherches sur &tf. espèces de Spartes dont il est parté dans anciens autours (flid.); 4 Secon moire sur les couleurs et sur la te des anotens (terme III, 1801); — 6° II ches sur la pôche des ancient (the 65 pages, dans le tonne IV, 1801); — 6° I ques critiques sur l'espèce d'eprè-ciatre appelée outgatrement l'éprèsi Poide (tomé XXIVII de l'Assil.) cherches sur l'exercice du inégétir élisi cions et sur les avantages qu'ils de ra ( tome XXXVIII ); — d' l'Art de pl chez les anciens (tome XL); - 9 \$ lescope (tome XLII), of Pauleur ret mon de Dutens. Enfir, Amelikon à la sieurs articles sous le titre de Chem dans les Notices et Aziruiti des mai de la Bibitothèque riyale.

Biographie nouvelle des Contemporains. — le Preuze Mitéraire. — Ductor, l'oticé Mitéraire vie et les ouvrages d'Andline, e dans les Mêmes (Institut de France, L. V. — Sylvestro, fielde philique d'Anglitut, dans les Membires publique d'Anglitutes de Solite, L. ELV.

\*ADDINGCLOS (Research), i rintides, vivall vors l'an 700 évant J.-O. A Svalsit le premier, pont les habitants de S n J.-G. Re des friedmes ou navires à trois vancées de n ucydlile, i, 12.

\*Am the Posad (Humpton), poete coming vivals was I'm 426 de J.-O. Ses pièces; ne nous reste que de failles fragments, du fort goutées des Albéniens : le Comme (s d'un des mattres de Socrate) et les Follage (Kepacros), deux contéles d'Ameignans, ava reporté le prix sur les Metes et les Gi d'Arietophane.

Buthelie, Fragments schulverum g stionum gemienerata spasimen, II, in

\*AMELESAGORAS (Aprincipace), u plus anciens historiums grees, notid doine, suivant Donys d'Heliceruse de Tyr parte d'un Melesagone d'Élone et prophète, qui est peut-être celui q ne Clément d'Alexandrie, come 10 SE Histoire de l'Attique dont il nous reste un fi ment dans Antique Carystius.

Biony of Bellicements, Do Phonyd, discrettery olds, Sylvery. — Clement d'Alexandric, Stromet. — Antigone Caryelius, Histor. mirable, 12. — de Tyr, Discrete, 22. — Apollodore, 17, 10. — Se all Burip., Afect., 3, p. 83. — Vens, Dis Atthorists p. 23. édit. Westermann. — C. Millier, Fragmente, and H. Add. Ant. S. "Didd. 11. (Add. Ant. S. "Didd. 11. grate, vol. II (edit. Amb. F.-Didot).

AMELGAED, prêtre belge, vivaff à Liége vari la fin du quinzième siècle. Il fut, dit-on, charge

er Chirles VII de la révision du procès de time d'Arc. On a de lui : de Rebus gestis Ca-vil VII historiarum libri V; — De Rebus mit Lidovici XI, Francorum regis, historialis Bàri L; manuscrit inédit, qui se contrit à la Bibliothèque entionale de Paris. On tapis de nombreux extraits de l'historie de lui XI dans dom Martène et Durand, Voterum riflorum amplissima collectio, t. IV, p. 748. Initia et Durand, Courrante pravia ad accorpts limite de Durand, Courrante pravia ad accorpts limite de Durand, Courrante pravia ad accorpts limite et Durand, Courrante pravia ad accorpts limite (Anne). Voy. Amalan.

LAMBLIN ou AMALIN ( Morie-Prédériquehis), princesse de Saxe, sour ainée du rei ne Frédéric-Auguste II, est née le 10 auût 1880e reçut l'éducation la plus distinguée, et at'an 1810 éponser l'empereur Napoléon, qui Era, peur son malheur, l'archiduch Louise. Restécolibatoire, la princesse Amé-f charmer ses loisirs par la culture des arts, Essut de la passio et de la musique. Elle a sé un grand nombre de drames et de co-66, dont plusioure out on un succès heillant héltres de l'Allemagne. Parmi ces pièces, **s paru sons l**e vella de l'ane**zyme** ou d'un nyme, on remarque Mensonge et Vérité; le, la Fiancée du Prince, l'Hôte, le Ceusin M, l'Anneau de Mariago, le Beau-Père, sisolle de Campagne, l'Héritier du Ma-Prete. - La princesse-auteur y fait pretive ire entente de la mise en scène et d'un le connelscance du cœur humain. Le plus hit dan but est de nous montrer le taions Wischrie pure, mais inculte, sur les préten-tille Pérguell aristèrestique. La princesse libra d'ediposé autoi quelques novemus de libra saurée, et même, dit-on, quelques pard'opera. Ses œuvres dramatiques ont parti rillre : Original-Beiträge zur deutschen DRAne; Dresde, 1887-1842, 6 vol. m-9"; , 1844, 1 vol. h. 8".

Apprations-Lexicon.

Allinin: La reine de Prusso, alust appelés

Filiace, n'est connue en Allemagne, sa polític,

alus celui de Louise (vog. ce mot).

Milita, reine des Français. Voy. Manu-

dichesse de Saxe-Weimer. Foy.

LARA DE TOULOUSE (Guillaume), nom par expeur (dans la Biogr. univers.) à les, troubedour du douzième siècle. Voy.

Ethin on Hamblin (Jean D'), de Sariat signed, traducteur de Tite-Live, vivait dans leuxième moitie du selzième siècle. Il était supporain d'Amyot, traducteur de Plutarque, haché comme gentilhomme au service du mand de Biron. C'ou, comme il le dit lui-même, i'le tente qu'il acheva la traduction des Conses en Hazangues tirées de Tite-Live; Puris, in-8° (imprimerie de Vascoan); réin-

primées en 1867 et en 1868. La traduction de la troisième Décade de Tito-Live parut à Parie, 1859, in-fol., et fut reproduits en 1888 par Blaise de Vigenère, retuyeis presque sous à tous. Plasleurs de ces cuvrages inimuserits ent été parlins. La Givis, de Maine et Deverster, Biotochagues primpuises, étil. Juvigny, 1, 200. — Romers, Giberres, Parie, 1908.

ses, dit. Juvigny, i. 400. — Ronserd, Cherres, Paris, isse. AMÉLINE (Claude), théologien français, né à Paris en 1936, mort dans sa ville natale en septembre 1700. Fils d'un procureur an Châtelet, il suivit quelque temps le harreau, se dégotta énsuite du monde, et entre dans la congrégation de l'Oratoire le 29 avril 1000. On a de lui : 1º un Tratté de la Volonté; Paris, 100; in-12; — 2º Tratté de l'Amour du souverain bien ; Paris, 1699, in-12. Quelques-uns lui attribuent l'Art de viure heureux, Paris, 1090, in-12, que d'autres crulent être de Louis Pascal.

Meeron , Memotres , etc.

AMÉLIUS (AµAloc), philosophe calectique, natif de l'Étrurie, vivait dans le fromême siècle de l'ère chrétienne. Il ent d'abord pour mattre Lysimaque, qui lui enseigne les principes de la philosophie stoicleune. Les étrits de framesies ful firent ensuite commattre et adopter les dogmes de Platon; enfin il se rendit disciple de Plotie vers l'an 246 de l'êre vulgaire. Pendant vingtquatre ans il n'abandonna point ce mattre, ci ne l'est sans doute jamais quitté, si Plotin, pour relian de santé, ne se fitt retire dans la Camraison de sante, ne se int retire dans la Cam-panie. Amélius alors alla s'établir à Apamée en Syrie. Le mot Amélius, en grec, signifie négli-gènt, Jamais défaut ne fut plus élolagié du ca-raction du philosophe toscas; assai Perphyre (Vie de Plotin, § 7) rapporte-t-fi qu'Amélius ainsit mieux être appelé Amérius (imègre), et c'est sous ce démier nom qu'Eonage le dé-cime dans les Viet des conflètes graces. Set dissigne dans les Vies des sophistes grecs. Ses dis-ciples lui donnèrent aussi l'épithète de noble. Amélius composa près de cent traftés, dont sucun, à l'exception peut-être d'un seul, n'est parvenu jusqu'à nous : l'un de ces traités avait pour objet la différence des doctrines de Numéntus et de Plotin. Il mit en otdre les ouvrages de ce dernier, dont il possédait si bien les principes, que souvent Plotin le chargeait de répondre aux arguments de ses disciples. Eusèbe, Théodoret et saint Cyrille rapportent un passage d'Amélius, dans lequel il cité le commencement de l'évangile de saint Jean à l'appui de la doctrine de Platon concernant la nature divine. C'est, selon toute apparence, le commentaire d'Amélius, dont il reste un manuacrit (Περί της Τεκάννου του παρ huiv súgyyediau beodoyiac) à la bibilothème de Saint-Marc à Venise. — Amélius eut un fils adoptif, nommé Justin Hesychius, auquel il légus tous ses écrits.

Runapius, l'iter philesophorum. — Sulfas, its stoit Auchioc. — Porphyrias, l'its Piotins. — Ruseles, Preparatio spanguitos. — Ryacher, Mistoria critico, b. Il., p. 188. — Delankaye, dans la Mographie universelle.

 bre 1524, mort vers 1593. Il fat chenceller du mar-grave de Bude Checkes II; et aida puissamment ce prince à introduire dans le pays de Bade la religion protestante. Après la mort de Charles II il fut nommé régent, et fit bâtir plusieurs éta-blissements et édifices, parmi lesquels on remarque le château de Kiefernbourg et le gymnase de Durlach.

Adam, Vita germanorum jurisconsulterum. — Sacha adensche Geschichte, IV, 178. — Pantaicon, Helden buch, vol. III.

AMELOT DE LA HOUSSAYE (Abraham-Nicolas), célèbre publiciste français, né à Orléans en février 1634, mort à Paris le 8 décembre 1706. Il fut d'abord secrétaire d'ambassade à Venise, et se consacra ensuite à l'étude de l'histoire, de la morale et de la philosophie : voilà tout ce que l'on sait de sa vie. On lui reproche de la dureté dans le style; mais son exactitude dans les faits et la justesse de son esprit font pardonner ce défaut. Les principaux ouvrages d'Amelot sont : Histoire du gouvernement de Venise, etc.; Amsterdam, 1676, 1705, 3 vol. in-12, avec un supplément. Cet ouvrage, qui, pour la première suis, mit au jour les maximes de la république de Venise, devint l'objet des réclamations du sénat vénitien auprès de la cour de France. Bayle dit que l'auteur fut enfermé à la Bastille; Histoire du concile de Trente, de Fra Paolo Sarpi, traduite par le sieur de la Mothe-Josseval. Amelot, qui se cache ici, a fait sa traduction, non sur l'original italien, mais sur la version latine peu fidèle de Newton. Cette traduction, dès qu'elle parut en France, fut violemment attaquée par les partisans de l'autorité illimitée du pape. Amelot fut diffamé dans plusieurs libelles, et accusé d'être mauvais chrétien. « Je suis, répliqua-t-il, bon catholique, aussi bien que toute ma famille, qui l'a été depuis trois cents ans... Mais ayant été élevé et instruit dans l'Église gallicane et dans l'université de Paris, dont j'ai l'honneur d'être membre, je crois et veux toujours croire ce qu'elles enseignent touchant les matières de discipline et de jurisdiction ecclésiastique. » Voici les passages les plus incriminés de l'Histoire du concile de Trente : « Le pape, dit l'auteur (Fra Paolo), fut fort content de la conduite de quelques couvents qui s'étaient soustraits à la juridiction des évêques pour se soumettre immédiatement à celle du saint siège de Rome, qui par là acquérait des sujets soumis dans chaque ville. » Et le traducteur ajouta en note : « C'est pourquoi l'on ne saurait veiller de trop près sur les moines, qui forment une monarchie étrangère dans le cœur des États des princes séculiers. » Dans un autre endroit, l'auteur donne le précis d'une remontrance dressée par les théologiens catholiques de l'Allemagne en faveur du mariage du clergé. A quoi Amelot ajoute que « le célibat des prêtres est une loi d'économie; c'est pourquoi le pape Pélage fit difficulté de confirmer l'évêque de Saragosse, parce

firma, ce fut à con enfants n'emporteraient après sa mort qui se trouvait alors dans son inve Quand des prêtres (non mariés) so d'abandonner leur pays, ils peuvent le faire me moins de peine, ne laissant point après est de gages qu'ils chérissent... Il est donc de l'i de l'État, quoique ce ne soit pas cel qu'on appelle l'Église, que les ecclésissiq soient mariés. » — Ailleurs, en parlant de l' lippe, landgrave de Hesse, prince p qui fut si lachement surpris et empri l'empereur Charles-Quint, le che tholicisme. Amelot fait connaître traité que cet empereur fit avec le le substitua, devant le mot Gefangenschaft ( prisonnement), un so aux lettres in d mot eixige (quelque, aucun), ce qui en d genit complétement le sens; car excise si éternel. Aussi l'empereur répondit-il aux r mations de son prisonnier, qu'il s'acc suffisamment de sa promesse s'il mett landgrave en liberté une heure avant en m Les autres ouvrages d'Amelot so Prince, de Nicolas Machiavel, traduit de l'ilalien avec des remarques, 1683 et 1686, in-12. Pour justifier Machiavel, Amelot prétend qu son ouvrage n'est qu'une satire de la politi italienne du temps; — les Annales de To traduites du latin, avec des notes politique historiques, 1690 et 1735, 10 vol. in-12 : les natre premiers volumes sont d'Amelot, les autres sont de François Bruys; on les re comme inférieurs aux premiers; - une no édition des Lettres du cardinal d'Ossat, h in-12, 1707; — Mémoires historiques, 1 tiques, critiques et littéraires, 1722, 2 v in-8°; 1737, 3 vol. in-12: L. Coquelet en a une troisième édition à Paris, 1742, 3 vol. j ces mémoires, imprimés après la mort d'An lot, sont fautifs et incomplets; — la Morale de Tacite, 1686, in-12: l'auteur y a rasseunh centaine de traits ou maximes propres à p le caractère des courtisans et de leurs di empoisonnés; — l'Homme de cour, tre de l'Oraculo Manual de Baltasar Ga Paris, 1684, in-4°; — Discours prélim sur les traités faits entre les rois de Fra et les autres princes de l'Europe, des règne de Charles VII jusqu'à l'an 1690; Paris, 1692, in-12: Amelot y définit la politique l'art d'en imposer aux hommes. Il y rapports entre autres cette fameuse maxime on par François Sforce à Louis XI, que, mieux trouver les partis en lutte, il fant leur accorder tout ce qu'ils demandent. »

Nictron, Mémoires, t. XXXV, p. 190. — Bi mon, Bibliothèque critique, t. I. — Chaufapti, Dict. hist. — Quérard, France Hitteraire, — Le bliothèque historique. — Saxius, Oncument, t.

AMBLOT (Sébastion-Michel), évêqu

Vames, né à Angers le 5 septembre 1741, mort à Paris le 2 avril 1829. Il administrait avec une agemodération son diocèse, lorsque la révolution **ta.** Sur son refus de prêter le serment à la smilitution civile du clergé, il fut conduit à Paris, d'dté à la barre de l'assemblée constituante : il seulement l'ordre de ne point quitter son nent. Lorsque la constituante eut terminé sa tion, il passa en Suisse, où il signa l'Instrucut que quarante-huit évêques adressèrent, le sect 1798, aux fidèles de France. Après l'invan de la Suisse par l'armée française, Amelot se la à Angahourg, et de là à Londres , en 1800. prit ensuite part aux actes des évêques non idisionnaires, aux Réclamations, du 6 avril 13, à la suite de ces Réclamations, du 15 avril Me et à la Déclaration sur les droits du roi, s du même mois. A la rentrée des Bourbons. e démit de son évêché, et mourut aveugle. aphie des Contemporains.

MELOTTE (Denis), littérateur français, rien, né à Saintes en 1606, mort à Paris le abre 1678. La part qu'il eut au despotisme Po Bourgoing, général de la congrégation de atoire, le rendit justement odieux à ses bères. Son attachement aux principes de Angustin et de saint Thomas ne l'empêpas de marquer la plus forte prévention les théologiens de Port-Royal. Nicole se sa de venger ses collègues. On dit que, peindre son original au naturel, il alla lui se visite, afin de mieux rendre son air sque et les grimaces dont il accompagnait es mouvements. Le P. Amelotte s'en venn détournant le chancelier Séguier, dont il Fle théologien, d'accorder le privilége pour anction du Nouveau Testament, connue Fib nom de Mons. Il craignait d'ailleurs que Fraduction ne nuistt à celle qu'il était sur le 👬 de publier lui-même, et qui parut en 1666, et 1668, 4 vol. in-8°, reliés en 3. Dans re dédicatoire à Péréfixe, archevêque de les savants de Port-Royal, sans être nomse trouvaient peints sous les plus noires rs. Cette éptire fut supprimée après la nt de l'auteur et du Mécène, et remplacée l'édition de 1688, 2 vol. in-4°, par une nce différente à de Harlay, successeur de ixe. Cette traduction, sur laquelle est prinlàment fondée la réputation du P. Amelotte, souvent réimprimée avec ou sans notes : était mieux écrite qu'aucune de celles qui sent précédée. Le P. Amelotte avait comf quelques livres mystiques et des écrits sur affaires du janséniame, qui ne valent pas la 🞜 d'être tirés de l'oubli.

iong, Bibliothèque de la Prence, t. IV, p. 270, —
ard Simon. Bibliothèque critique. — Nicéron, Méion. — Tabaraud, dans la Biographie universelle.
BIELUNGHI (Jérôme), poëte burlesque itadu seizième siècle. Il était de Pise, et sans
te hossu; car on l'appelle il gobbo da Pisa,
ossu de Pise. On a de lui un poëmé intitulé

la Gigantea (la Guerre des Géants), qu'il publia sous le nom de Forabosco, à Florence, en 1566, in-12, avec un autre poème du même genre, intitulé la Nanea (la Guerre des Nains), d'un certain Francesco Aminta, tout à fait inconnu. Ces poèmes ont été réimprimés à Florence en 1612, in-12, avec la Guerra de' Mostri, d'Antoine Grazzini, dit le Lasca. Ce sont les premières productions d'un genre dans lequel les Italiens ont excellé. On trouve aussi, parmi les Canti carnasctaleschi (Chants du carnaval), un chant original d'Amelunghi, sous le titre de all Scolari (les Feoliers)

le titre de gli Scolari (les Écoliers). Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Crescimbeni, Istoria della volgar poesia. — Ginguene, Biographie univer-

\*AMENDOLA (Ferrante), peintre d'histoire, né à Naples en 1664, mort en 1724. D'abord élève de Solimena, il quitta la manière de son mattre pour celle de Luca Giordano. Parmi les nombreux ouvrages qu'il exécuta à Naples, on cite deux tableaux d'autel dans l'église de la Madone de Monte-Virgine. Selon Dominici, Amendola se distingua par sa facilité pratique dans le coloris, mais échoua complétement dans l'imitation du genre grandiose de Giordano, surtout dans la draperie. Au rapport de Nagler, on trouve dans la galerie royale de Munich un excellent tableau d'Amendola, représentant la boutque d'un charlatan; cependant ce tableau n'est pas indiqué dans les catalogues.

Dominici, Fits de' pittori Napolitani. — Nagier, Neues Aligemeines Künstler-Lexicon, t. L.

AMÉNOPHIS, nom de plusieurs pharaons ou rois d'Égypte. Le premier qui le porta, roi de la 18° dynastie, est peu connu dans l'histoire. On voit, sur les monuments, qu'il s'appelait aussi Ammon-Mai. Il monta sur le trône l'an 1778 avant l'ère chrétienne, et régna vingt et un ans.

Le second Amenorms, fils de Thoutmosis II, est le septième pharaon de la 18° dynastie. D'après le Canon chronologique de Manéthon et la Table d'Abydos, il paraît être ce Memnon des Grecs dont la statue rendait, dit-on, des sons harmonieux, et fut mise au nombre des sept merveilles du monde. Il étendit son empire jusqu'au cœur de l'Éthiopie d'une part, et de la Scythie de l'autre. C'est lui qui demanda à Joseph l'interprétation de ses songes, le prit pour ministre, et établit en Égypte Jacob et sa famille. Le commencement de son règne, dont la durée fut de trente ans et cinq mois, remonte à l'année 1687 avant Jésus-Christ. Son épouse se nommait Taia.

AMÉROPHIS III, ou Aménophis-Ramessès, appelé Ramsès V sur les monuments, et fils de Ramessès-Meiamoun, fut le dix-septième et dernier roi de la 18° dynastie. C'est sans doute le quatrième pharaon dont il est parié dans la Bible, et le dernier qui figure dans le Pentateuque. C'est lui qui est désigné dans l'Exode comme persécuteur des Israélites. Avant les travaux de MM. Champollion, cette identité semblait déjà établie dans un fragment de Manéthon, conservé

par Josèphe (contre Apion, I, 36). On lit dans ce passage qu'Aménophis-Barnesses, voulant chasser une troupe de lépreux, fut épouvanté par les prédictions menaçantes d'un prêtre égyptien. Le chronographe veut sans doute parler des Israélites. Il ajoute que, malgré la prophétie, ce prince résolut de marcher contre ces lépreux qui s'étaient révoltés contre lui; mais qu'ayant craint de combattre contre la Divinité, il retourna à Memphis, d'où il porta peu de temps après ses armes en Éthiopie. Il paratt donc, suivant Manéthon, que ce pharaon ne périt pas dans la mer Rouge, comme on a cru pouvoir l'inférer de quelques versets du 14° chapitre de l'Exode. Aménophis III régna dix-neuf ans et demi, depuis l'année 1493 avant notre ère.

Aménophis IV, nommé aussi Aménophiep, Ménophrès et Aménophtès, et second successeur du grand Sésostris, est à peine connu. On sait qu'il monta sur le trône en 1322 avant Jésus-Christ, et qu'il fut le troisième pharaon de la 19° dynastie. Ce fut, selon Théon, sous son règne, dans la trente et unième année, que s'accomplit le grand cycle cynique ou la période zodiacale, formant une révolution de quatorze cent soixante et une années vagues de trois cent soixante-cinq jours, équivalant, dans le calendrier civil, à quatorze cent soixante années de trois cent soixante-cinq jours et un quart. [Enc. des g. du m.]

George Syncelle, p. 120, edit. Dindorf. — Wilkinson, Materia hieroglyphica, part. II. — S. Sharpe, The early history of Egypt, p. 64.

AMENTA (Nicolas), littérateur italien, né à Naples en 1659, mort le 21 juillet 1719. Il fut, pendant ses quatorse premières années, affligé d'une maladie des yeux, qui le força de rester tout ce temps enfermé dans une chambre, sans voir le jour. Dès qu'il en fut guéri, il se livra avec ardeur à l'étude du droit, et se distingua bientôt, à Naples, dans le profession d'avocat. Il fit son délassement de la culture des lettres, et s'appliqua aurtout à l'étude de la langue toscane, qu'il écrivit avec une grande pureté. On a de lui : 1º sept comédies en prose, savoir : la Costanza, il Forca, la Fante, la Somiglianza, la Carlotta, la Giustina, et le Gemelle, que l'on compte parmi les meilleures de son temps; 2º Rapporti di Parnaso, etc., première partie, qui n'a pas été suivie d'une deuxième; Naples, 1710, in-4°. Ces rapports sont dans le genre des Ragguagli di Parnaso de Boccalini, sinon que ceux-ci roulent souvent sur la politique et sur la morale, au lieu que ceux d'Amenta n'ont pour objet que l'histoire littéraire et des matières d'érudition; - 3° des abservations sur il Torto e'l dritto del non si può, etc., ouvrage sur la langue italienne, par le P. Daniel Bartoli, sous le nom de Ferrante Longobardi, publices avec l'ouvrage même dans l'édition de Naples, 1717, in-8°, et réimprimées de même avec des remarques de l'abbé Cito; Naples, 1728, in-8°; — 4° Della Lingua nobile d'Italia, etc., autre ouvrage sur la langue, diviné en deux parties, mandé à la ples en 1723, in-6°; — 5° les Vies di deux hommes de lettres, mensignor Scipion Pasquis de Cosenza et Lionardo, poète napolitais; — 6° vingt-quatre Capitali, on pièce satirique, dans le genre des Capitali du Berni, du Laca, et autres poètes burlesques; Naples, 1721, in-12; — 7° des Rime, on poéuses diverges, épares dans différents requeils.

Mazzucheili, Scritteri d'Italia. - Gingnesi, Piere phie universalle.

"AMENTES ('Aprirec), chirurgien gree, vivait probablement dans le premier siècle de sets ère. Il est cité par Galien comme l'inventeur de quelques bandages ingénieux pour le traitemet des fractures. Peut-être le nom d'Amentes n'estiqu'une corruption du chirurgien Amysta, des Oribase a donné un fragment dans Cellets medicinalia, lib. XLVIII, cap. 30 (dans A. Mil. Classici autores e Vaticants codicitus, à vel. p. 99). Si c'est, ainsi que le prétend Syrungh, le même Amentès que cite le Stoliante de Théonita et qui compire avec Chrysippa de Rhodes esse Ptolémée Philadelphe, il doit aveir vées plus de deux siècles avant J.-C.

Gallen, Bo fasolis. — Pabricius, Bibl. gross, XII, VI. — Schol. ad Thaosett, Idail. XVII. — Sassagol, Fisiare de la médecine, L. l.

AMERRACE (Jean), colobre impriment, vers le milieu du quinsième siècle, most en On ignore le lieu de sa naisgance ; ou le cro Reutlingen en Souabe. Il étydis à Paris aou de Lapierre (Lapidanus), prieur de 60 qui eut l'honneur d'appeler à Paris les imprimeurs. Après avoir reça le grac ès arts, il alla s'établir à BAIc, où il i livres, depuis 1481 jusqu'à sa mort. U en 1492 les œuvres de saint Ambroi quelques poëmes et écrits de Pétrarqu en 1506, la première édition d saint Augustin. « L'énormité des Erasme dans la préface de l'édition d avait épouvanté les imprimeurs. Le pr oest risquer l'entreprise fut Jesu homme d'une piété sincère, riche d'a plus riche encore d'intelligence : il n pour se procurer les ouvriers les pl faire collationner de tous câtés des enfin il fit toutes ces dépense mour du gain que dans le noble l accessibles au plus grand nombre de les œuvres des premiers Pères de l'Égi l'étude avait été jusqu'alors si mé

Amerbach substitus, l'un des premiers, les enractères romains aux italiques et aux gethiques,
d'abord généralement employés. La gressour de
type dont il se servit pour cette édition de saint
Augustin porte encore dans nos stelleus d'imptimerie le nom de saint-augustin; mais l'ent de
la lettre était de forme gothique. Amerbach, avait
aussi l'intention d'imprimer les œuvres de saint
Jérôme; et, pour donner une édition aussi cor-

. . . . . . . .

ne possible, il avait falt apprendre à Basile et Boniface, ses fils et ses aides, le gree et l'hébreu. Le digne vieillard avant de voir sa tâche terminée. L'édisaint Jórómo, en 9 vol. in-fol., sortit, stervalle de 1516 à 1526, des presses m, qu'Amerbach avait (dit venir à Bâle. e, dans la lettre qu'il écrivit en 1499 e Koburger, et qui est en tête des œusee Politien, fait l'éloge de la correction bach apportait à ses éditions : « Si tous ires avaient les excellentes qualités de erbach, ils seraient beaucoup plus horille le sont des amis des lettres. » Jean fait aussi son éloge; enfin Érasme l'apneilleur des hommes. Opera omnia, édit. de Le Clerc, III, 1949. — Annales typographici, C. I. p. 140 et sq. 221. etc. Train-Dèdet, Stead sur la Typographie; Paris,

MACM (Benifice), jurisconsulte, né à 1496, mort en 1562. Il était le fils ainé rimour Jean Americah, et reçut une i distinguée. Il corriges avec ses deux se édition hébraïque de saint Jérôme, ptre avait laleste macurves. e un ce al le mit en rapport avec Brasme. En hre avait lalesée inachevée. C'est ce lint le grade de maitre às arts à l'ude Bâle, et étudie à Pribourg le jorisi sone les auspices d'Ulris Zasius. Après pé quelque temps en Italia et en Flut recu docteur en droit à l'université k, et retourna dans sa ville natale pour altter, depuis 1525 jusqu'à sa mort. in le droit civil à l'université de Bâle. u de jours avant de mourir, reçut les timeux de Boniface Amerbach, de Froben topius, ses meilleurs amis; il nomma a son légataire universel, et les deux aufineurs ses exécuteurs testamentaires. cathédrale de Bâle on lit l'épitaphe inch inscrivit sur le buste d'Érasme : les : trois amis y sont rappelés. Amerbach ve sa propre fortune, qui était considéelques omissions qu'il crut avoir remar-is le testament de son ami. Il poussa en désintéressement si loin, que ces legs Maires furent faits sous le nom d'Em a d'Amerbach une Lettre sur la Bale, qui se trouve dans Sébastien Cosmographie; et quelques dissertaof Exicusias nat enternous, et Thept tou nai axovalov (sur la moderation et ctions volontaires ou involontaires). i comparé le style latin d'Amerbach à "tilltien.

ptima en 1659, à Béle, in-4°, Biblio-ertachiana, etc.; ouvrage assez rare, ifeux pour l'histoire de l'imprimerie. 

Boulface Amerbach avaient jeté les londements de cette bibliothèque.

Milliothecs, 1986 et 1988. — Pantaléon, Preso-, Bâle, 1985-6. II, 1884, etc. — Belesardas, Bêbliotheca sive Theseurus virtuite et gleries, XI, 20, 31.

- Melchier Adam, Vites permonerum jurisconsultorum, p. 181. - Erasme, Opera omnia, édit. P. Lectere, III; 1340-1330, etc. - Mineter, Cosmographia aniusvsulis, 185. 112.

AMERICACW on AMERIPACH (Viter on Veit), littérateur allemand, né à Wendingen (Bavière) en 1487, mort à Ingolstadt en 1557. Il étudia la philosophie et la théologie à Wittenberg, et devint un des partisans les plus zélés de Luther; mais, de retour dans as patrie, il rentra dans le sein de l'Église catholique, et fut nommé professeur de philosophie à Ingolstadt, où il mourut. Outre quelques écrits philosophiques (de Anima; Wittenh., 1542, in-4°; de Philosophia naturali, etc., 1549; — Antiparadoxa, eums naturali etc., 1549; — Antiparadoxa, etc., 1549; — International et le Ratione studiorum; Etrasbourg, 1541), en a de lui des commentaires sur les Offices de Cicéren, et sur le Discours pour le poète de Cicéren, et sur le Discours de lui des épignantees, des épitaphes, des pièces d'Ovide, et sur l'Art padéjans d'Hevase.

Adelung, Supplém. à Jöcher, Lexicon. - Gesmar, Bi-

\*Americae (fileh-Nicolae), munician oflèbre du scinième siècle. En 1871, il était organiste à l'église de Saint-Thomas, à Leipzig. Il avait fait, à ce qu'il dit lui-misse, aon édensation. à l'étranger, probablement en Fleudre, pays qui abandait alors en municians distingués. San principal ouvrage a pour titre: Tablature pour l'orgus, contanant divers matets, des morsans. de munique sarrés, des compositions de Baptiste, Keniz, Scandel, Orlande di Lasse, et Vento. Grégaire Bermann a fait sur Americae le distique suivant:

Hos satis est : entis est Elim diopre naunn : Quod auperest, ipsum nempe loquetur opus. Gerber, Lexicon der Tonhanstlor.— Félia, Biographis untverselle des musicions.

AMER BLAKHAM-ALLAM (Aboul-Mansour-Amer Kamillah), septième khalife fathémita d'Égypte, né vers 1095 de J.-C., mort le 22 dzouledgé de l'an 524 de l'hégire (26 novembre 1130). A l'âge de cinq ans, it succéda à son père Mostaly. Sous son règne, le vizir Aféhal exerça tous les droits de la souveraineté pendant l'espace de vingt ans. Las de l'esclavage où ce ministre le retenait, Amer, l'an 1121 de Jésus-Christ, le fit assassiner, dit-on, par deux Buthémiens, qui le poignardèrent au retour d'une promenade : il avait alors trente-cinq ans. Amer ne fut point regretté de ses sujets. Il avait des talents, mais il mânquait de vertus; il était eruel, orgueilleux, d'assimulé, voluptneux, et livré à tous les excès. D'Herbetot, Bibliotééque orientale.

\*AMERGIN, MAC-AMALGAÎD OU AMAL-GAÎDM, poête irlandais, vivait à la cour du roi d'Irlande Dermod, qui régna depuis 538-569, d'après O'Halloran (General History of Ireland), qu. depuis 544-669, d'après O'Rollin, America.

a laissé Dinn Seanchas (Histoire des places remarquables de l'Irlande). Cet ouvrage reçut quelques additions au douzième siècle.

Sir James Ware, History of the Writers of Ireland, by Barris. — O'Reilly, Transactions of the iberno-cettie Society, for 1830.

\*AMERGIN, MAC-AMALGARD, écrivain irlandais, de la seconde moitié du septième siècle. Il vivait au temps de Finghin, roi de Munster, qui régna, selon O'Reilly, de 662-696 de J.-C. Il écrivit un traité sur les priviléges et les punitions des différentes classes de la société; un exemplaire de cet ouvrage se trouve dans les

manuscrits du collège de la Trinité, à Dublin.
O'Reilly, Transactions of the therno-ceitic Society, for 1820.

AMERGIN ou AMERGINUS, archidruide des anciens Scots-Irlandais, et l'un des chefs de la colonie scytho-milésienne qui, selon les annales de ces peuples, vinrent, vers 1100 avant J.-C., fonder en Hibernie la monarchie suprême, et les dynasties subordonnées que les Anglais y trouvèrent encore existantes dans les mêmes races lors de leur première invasion en Irlande, l'an 1170 après J.-C.

Amergin avait un grand nombre de frères, fils, ainsi que lui, d'un prince établi dans le nord de l'Espagne, nommé d'abord Gallamh, mais surnommé emphatiquement Mileagh-Easpain, ou le Champion d'Espagne, d'où l'on a fait Mileagh, Miles, Milesius, Milesicus. Quoique prêtre, Amergin combattit aussi ardemment que ses frères pour soumettre l'île qu'ils étaient venus conquérir. C'était même pour lui un devoir, énoncé avec précision parmi les préceptes de sa doctrine : Aris prepositus sit doctior, aptior armis,

a dit le savant O'Flaherty, en rendant par un vers latin les deux vers hiberno-celtiques qui avaient anciennement consacré cette maxime :

En science, en valeur, ministres des autels, Songez à surpasser le reste des mortels.

Après la victoire acquise au prix du sang, Héber, Hérémon et Amergin, survivant aux autres fils de Mileagh, s'occupèrent de fonder leur établissement politique. Les deux premiers prirent le titre de roi en se partageant l'île, sur laquelle Hérémon ne devait pas tarder à régner seul. Le troisième ne voulut d'autre caractère que celui de druide suprême. Les bardes ont dit de lui : « La nature l'avait fait poëte et phi-« losophe; la loi le fit pontife et historien : il « fléchissait devant les autels des genoux plus « blancs que la neige. »

C'est en répétant ces bardes et leurs succes seurs immédiats, qu'O'Flaherty dans son Ogygia, sir James Ware et Harris dans leurs Antiquités, O'Connor dans ses dissertations, O'Halloran dans son histoire, ont appelé Amergin le premier auteur qu'ait eu l'Irlande. Dans une tragédie inédite, dont le sujet est la

restauration de la monarchie irlandaise, interrompue par une conspiration plébéienne au preier siècle de notre ère, et dont la scène est à ).C1

Gruacan, autrement la Montagne de l'Aigle, cheflieu des druides en Irlande, un de ces druides, expliquant à un étranger dans quel séjour II a porté ses pas, lui dit :

lci, tandis qu'héber et l'heureux Hérémon De vingt peuples divers formalent la nation, Leur frère Amerginus, héros, sage et druide, De nos rites sacrés devint le premier guide, Et, dédaignant le trône, alons mieux enseign Aux uns à se soumettre, aux autres à régon

O'Halloran, General history of Ireland.— J. Wi Thomas Moore, History of Ireland.— O'Relly, Tre-sactions of the thermo-ceitic Society, 1988.— La Tolendal, dans in Biographic uniscreetic.

AMÉRIC VESPUCE, Voy. VESPUCE.

AMERICAI OR MORIGI MICHEL-ANGE ( COravaggio). Voy. MICHEL-ANGE.

\*AMERLING (Frédéric), célèbre pointe allemand, né à Vienne le 14 avril 1803. Il a longtemps voyagé en Allemagne, en France et en Italie, et se distingue surtout par son talest de faire les portraits. Parmi ses meille

bleaux historiques, on remarque Didon abendonnée par Enée, et Moise dans le désert. Oesterreichisches Biographisches Lexicon: Vies

\*Amerot ou amerottus (Adrien), gra

mairien, natif de Soissons, mort en 156 de lui : De Dialectis diversis Declinationa græcanicarum ex Corintho et aliis; Perin, 1534, in-8°; nouvelle édition, 1536, in-8°; Compendium græcæ Grammaticæ, perspic brevitate complectens quicquid est Octo Per-tium Orationis; in-4°, Paris, 1520. Montfescoa cite, dans sa Bibliotheca Manuscriptorum core un autre ouvrage, intitulé De Arithme tica, qui se trouve, dit-on, dans la hibliothèque

du Vatican. Adelung, Supplément à Jöcher, Allgem. Gelehri Laxicon.

AMERSFOORT (Evert van ), peintre hollandais, vivait au commencement du dix-septième siècle. Van Mander le mentionne seulement comme un des disciples distingués de François Floris. Van Mander, Het Leven der Schilders.

\* AMERSFOORDT ( Jacques ), philologue hol-

landais, né à Amsterdam le 24 novembre 1786, mort le 23 octobre 1824. Orphelin avant d'ave atteint sa douzième année, il fut élevé par les soins de quelques parents. Il étudia d'abord à l'école latine d'Amsterdam, ensuite à l'Ath de cette ville, enfin à l'université de Leyde. Un discours latin prononcé à l'école lui gagna l'amitié de Jérôme de Bosch. Il fut l'un des foudateurs de la Société pour l'étude de la littérature orientale, à laquelle il s'était principalement livré. Ayant pris le grade de docteur à l'univarsité de Leyde, il obtint, en 1816, la chaire de prefesseur de littérature orientale à l'Athéné Harderwyk, qui fut supprimée au bout de deux ans. Quelque temps après, il fut nommé profe seur de théologie à l'Athénée de Francker, où i remplit les fonctions de rector anguificus, deuis octobre 1821 jusqu'en juin 1823. Il mourut endant un voyage qu'il fit à Leyde, pour assister l'amiversaire de la levée du siège de cette ille. On a de lui : Dissertatio philologica de uriis lectionibus Holmesianis locorum quo-undam Pentateuchi Mosaici; Leyde, 1815, a-4°; — Oratio de studio Literarum arabitarum variis post renatam in Europa Doctrinom etatibus itidem variato; Harderwyk, 1816, in-4°; — Oratio de Religionis Christiane Pepularitate; Lecuwarden, 1818, in-4°; réimpinée dans les Annales Academiæ Groningues, 1817-1818. — Amersfoordt a laissé deux ières, dont l'un, Henri, a écrit plusieurs ouvrages.

Fie d'Amerswoordt, par J.-W. de Crane, dans Algemem Loui-en Letter-Bode; Haarlem, 1884, 11, 384, 380.

J-A. Philips, Narratio corum que, ipso rectore Fraqueres, acciderunt; dans les Annales Academiæ Grolippum.

AMERVAL OU AMERILAN ( Eloi D' ), littérame français, né à Béthune vers la fin du quaersième siècle. Il était mattre des enfants de mer dans sa ville natale. Il n'est connu que ir un ouvrage rare et curieux, intitulé la ande Dyablerie qui traicte comment Sathan **ut demonstrance à Lucifer de tous les maul**x 📭 les mondains font selon leurs estatz, vo-Nons et mestiers, et comment il les tire à agnation; imprimé à Paris par Alain Locn, in-8° (sans date), par Michel Lenoir, in-8° s date), et 3° édit., par le même Lenoir; , 1508, in-folio. C'est une espèce de dialogue at les deux principaux personnages sont Luer et Satan, qui rapportent tout au long, et s rien requerir, les abuz, faultes et pedes que les hommes commettent journelle-

En Croix du Maine et Duverdier, Bibliothàques fran-slats, édit. de Juvigny. — Brunet, Manuel du libraire. \*AMES (Fischer), jurisconsulte et orateur máricain, fils de Nathaniel Ames, né le 9 avril 788, mort le 4 juillet 1808. Il commença en 1781 emercer la profession d'avocat. L'habileté dont faisait preuve comme orateur, et les articles a'll fournissait à des journaux, lui valurent en 188 un siége dans la convention de Massa setts, pour ratifier la constitution. Bientôt rès il fut envoyé comme son premier député seongrès des États-Unis, où il fut maintenu dant tout le temps de la présidence de Wasson, dont il fut un des plus fermes appuis. ac-fit surtout connaître par la véhémence de s discours contre le gouvernement britannique. l'époque de la retraite de Washington, Ames Fretira aussi de la vie publique, et consacra partie de ses loisirs à la publication d'une irie d'articles intitulés Lecons d'Histoire, et rigés contre l'influence des principes révoluaires alors en vigueur en France. Dr. Kirad, président du Harvard-Collége, et l'un des intimes d'Ames, publia, en 1809, The Forks of Fisher Ames, 1 vol. in-8°, avec un wizait et une biographie de l'auteur. Ses Essays on the Influence of Democracy furent reimprimes à Londres, 1835, in-8°.

Pie d'Ames, par D' Kirkiand, dans The Works of Pieher Ames; Boston, 1800, in-9°. — Lieber et Wigglesworth, Encyclopadia Americana, I, 212; — Marshall, Life of Washington (London, édit. 1807, in-4°), v. 172, 207, etc.

AMES (Guillaume), théologien anglais, né à Norfolk en 1576, mort à Rotterdam en 1633. Zélé calviniste, il fut obligé de se retirer en Hollande, où il occupa, pendant douze ans, la place de professeur en théologie de l'université de Francker. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on distingue les suivants : 1º Puritanismus anglicanus; in-8º, 1610; et, en anglais, Londres, 1641; — 2° Medulla theologica; in-12, Francker, 1623; Amsterdam, 1627, 1628, 1634, 1641; et en anglais, Londres, in-12; - 3º de Conscientia, et ejus jure, etc.; Amsterdam, 1630, 1631, 1643, in-12; et en anglais, Londres, in-4°, 1643; — 4° Demonstratio logicæ veræ; in-12, Leyde, 1632; - 5° Technometria; Amsterdam, in-8°, 1632; – 6° Fresh suit against human ceremonies in god's worship; in-4°, 1633. Les autres ouvrages de G. Ames sont des écrits de controverse contre le cardinal Bellarmin et le théologien Grevinchovius.

Middletou, Biographia evangelica, t. 111, p. 48. — Brook, Lives of the Purilans. — Mosheim, Hist, eccles., t. III, p. 480.

AMES (Joseph), antiquaire anglais, né à Yarmouth le 23 janvier 1688, mort en 1758. Il commença par être marchand de bric-à-brac dans le quartier de Wapping, à Londres; et il était parvenu à un âge assez avancé, lorsqu'il se mit à étudier les antiquités sous les auspices du prédicateur J. Russel et de Pierre Thompson. Il devint en 1736 membre de la Société royale de Londres, et secrétaire de la Société des Antiquaires. Il a publié les Typografical Antiquities of Great Britain, on Précis historique de l'origine et des progrès de l'imprimerie dans la Grande-Bretagne, avec des notices sur ses premiers imprimeurs, et un catalogue des livres par eux imprimés depuis l'an 1471 jusqu'à l'an 1600, avec un supplément contenant les progrès de l'imprimerie en Écosse et en Irlande; 1749, 1 vol. in-4°, réimprimé avec des additions considérables de Guill. Herbert, 1785-1790, 3 vol. in-4°, et, depuis, avec des additions considérables de Dibdin. On a encore d'Ames: Parentalia, or memoirs of the family of the Wren; Lond., 1750, in-fol.

Gough, Memoires of Joseph Ames, en tête des Typagraphical Antiquities. — Biographical Dictionary.

"AMES (Joseph), capitaine de la marine anglaise, né le 5 mars 1619, mort le 1° décembre 1695. Il entra de bonne heure dans la marine, et prit part à plusieurs batailles contre la flotte hollandaise. Il se distingua particulièrement dans la hataille (31 juillet 1653) où les Hollandais perdirent leur fameux amiral van Tromp; le parlement lui décerna à cette occasion, une mé-

delle na ar, gravés per Simen, àquès s'être re-tiré du service de la marine, il dancum à Yartiré du service de la marine, & de mouth, où il mourut.

\*Amus (Nathaniel), astronome et médecin américain, né en 1708, mort à Dedham en 1765, fils de Guillaume Ames, pratiquait la mé-decine à Dedham, ville située à neuf lisues de Boston, et publia pendant quarante ans un Almanach populaire américain.

Allen, American biographical and historical dictio-

AMESTRIS on AMASTRIS. Il y a deux princeses de ce nom : l'une , femme de Xerxès , dont Rérodote (IX, 109 et suiv.) rapporte la cruauté à l'égard d'Artaunté, princesse vertueuse que Xerxès essaya de séduire ; l'autre, mèce de Darius Codoman, et tour à tour femme du général macédonien Cratérus, de Denys d'Héraclée et de Lysimaque (Vog. Anastris). C'est à cette dernière, qui fut tuée par ses fils, qu'on attribue la fendation de la ville d'Amestris en Paphlagonie, aujourd'hui Amassérah, et dont le port était jadis trèsfréquenté. Après avoir fait partie du royaume du Pont, cette ville assez importante, fondée sur l'emplacement de l'antique Sésame, ville forte, située sur une hauteur, et comme déjà d'Homère, passa sous la domination des Romains. Après le partage de l'empire d'Orient, elle fui une des principales villes de l'empire de Trébisoude; en 1210, elle devint la propriété de Théodore Lascaris, puis celle des Génois; et quand Mahomet II ent pris Constantinople, il s'empara ncore d'Amestris, dent le port n'était pas sans importance. On a des médailles d'Amestris. [Enc. des g. du m.] Bérodote, liv. IX. — Diodore, liv. XI.

AMPREVILLE, nom de plusieurs marins célèbres du dix-septième siècle. Il y avait trois d'Amfreville, tons frères, et présents à la malheureuse hetaille de la Hogue en 1692 : l'ainé (le marquis), chef d'escadre, commandait l'avant-garde; le second montait le vaisseau l'Ardent, de 70 canons, et le troisième commandait le Vermandois, de 60. Tous les trois combattirent vaillamment. Leur nom se retrouve à toutes les époques glorieuses de la marine, sous le règne de Louis XIV. Le marquis d'Amfreville mourat lientenant général des armées navales, dans un âge très-avancé. Quincy, Histoire militaire de Louis le Grand. — Ren-equin, Biographie marièlme. L. L. D. 2006. — Peliales nequin, Biographic marithme, t. 1, p. 846. ~ Stock de Louis ERF; Paris, 1784, t. 1, p. 846.

Ammunet (Joffry, lord), général anglais, né le 29 janvier 1747, mort le 3 août 1792. Il assista, sous les ordres du duc de Cumberland. aux betailles de Raucoux, Dettingen, Fontency, Laufeld et Mastenbeck, et fut nommé en 1758 ijor général de l'armée. Pendant la guerre qui Sciata entre la France et l'Angleterre, dans l'A-mérique septentrionale, il commanda les troupes anglaises qui, après aveir réduit successivement Louisbourg, le fort Duquesne, le fert Niagara, Ficonderoga, Crownpoint, Québec et Montréel, premparèrent, en 1760, du Canada. De retour en Angleterre, il spira dum le centi roi, et fut en 1776 dioré à la pille titre de baron Amherst de Hounesdale. comté de Kent.

Gentlemen's Magazine, septembre 1791, — A Hocrology, 1191-1766. — Biographical Dictionary

\*AMBERST (William Pitt, comte n' ), nevez et héritier du précédent, né vers 1770, mert vers 1845. Élevé dans les principes du ministre Pitt, jord d'Amheret s'attacha de cotrriction en parti tory et lui resta constamment fidèle. Après av autvi le carrière diplomatique, il fut ch compagnic des indes orientales pour rei l'intérêt du commerce de cette semp mission en Chine, et s'embarque en 1816 per cette destination, avec une sufte nombreuse. Il pénétra jusqu'an centre du Céleste Empire, m ce voyage n'eut point un résultat satisf concessions qu'il fit aux mandarins chinois et à l'empereur sur l'article de l'étiquette de seur donnèrent lieu de Jeur part à de nouvelles exigences, et le fier Breton refens enfin de se s mettre au cérémonial ridicule et humiliant qu'en voulait lui faire aubir. Pendant son retour en farope il fit naufrege, et se sauve sur le chale du voisson à Balevie.

A Sainte-Hélène il out une lon Napoléon, et au meis d'août 1817 il dét gleterre, annoi peu antisfait denna cutra Chine que l'evait été, vingt-treis ans s son devancier lord Macertney. La re son voyage ne fut pas publiée par lui-même; s Abel ( noy. ce mot ), qui l'avait accompagné qualité de médecia et de naturaliste, en fit e nattre les événements les plus importants, et en en trouve aussi quelques fragments dans la s tion du capitaine Élie. La compagnie des Inde loin de lui imputer le mauveis succès de ce tentative, lui tint compte de ses efforts, et en 1822 lord Amberst fut nommé au poste im tant de gouverneur général dans les Indes ori tales. C'est sous son administration qu'est lies la guerre des Anglais avec le puissant peuple d Birmans. En 1826, il reçut le titre de com Rappelé en Europe en 1828, il revint en An terre, où il est mort agé.

M. N. Wallich, préposé an jerdin bothe de la compagnie des lades erientales, a de a l'hosmeur de la comtesse Amberet et d fille miss Sarah , le nom d'amheratia nobi une fleur de l'Inde, extrêmement remarque sa grandeur, sa conformation et l'éclat e couleur. Le genre des amherstin, de la des diadelphia decandria de Linné, et dell'and naturel des légumineuses, apparties à l'empire des Birmans, et est cultivé d jardine de Martaban. L'amheretta vobilis, rien n'égale la magnificence, s'appelle en à thoca : on en trouve la représentation en deur naturelle et réduite, dans un ouvrege précieux qui a été publié à Londres ches Tre et Wurtz et Richter, sous le titre suivant : Plants

while rariores, or descriptions and figures of a select number of unpublished East Indian kuts, 3 vol. in-fol. avec 300 planches color.;

Londres, 1829. [Enc. des g. du m.]
Ammunst (Nicolas), littérateur anglais, né à Marden, dans le comté de Kent, vers la fin du dix-septième siècle, mort le 27 avril 1742, à Turickennam. C'était un homme de beaucoup d'esprit, mais sans mœurs. Sa mauvaise condiffe l'ayant fait chasser d'Oxford, où il était membre du collège de Saint-Jean, il s'en vengea per deux poèmes attiriques, intitulés deuless Britaneise, et Terræ Attius. Il alla s'établir à Loudres, où il publia un volume de Mélanges d quelques autres essais; mais il est plus pardenlièrement connu comme ayant en part à la redaction d'un ouvrage périodique intitule the Crafstman, auquel travaillèrent aussi lord Bolimproke et Pulteney. Cette feuille, dirigée contre le ministère de Robert Walpole, eut un mecha si prodigieux, qu'il s'en débitait dix à disse mille exemplaires par jour. Ce succès gmenta point la fortune d'Amhurst, qui après à chite du ministre, quolqu'il fat un de ceux mi y avait le plus contribué par leurs écrite, ne regul alicuïs récompense, n'obtint aucune place, d fut entièrement oublié du parti qu'il avait si ien servi. Il mourut, à ce qu'on croit, de chaur Richard Franklin lut obligé de payer son suell. On a aussi de lui : une Epttre à sir John Blownt, 1720; — le Général anglais, Marthorough; — Strephon vengé, satire contre is toasts d'Oxford; — la Convocation, poeme m cinq chants, dirigé contre le haut clergé; à traduction de quelques poemes latins d'Ad-

Wilson, Mstory of Mgrchäht Taylor's School. — Macri, Laws of the piets of Grist Driddin and Iri-and L. Vy p. 188. — Biographia britanhica. — Guard, and la Biographia universalle.

sphie univ

Aitrei ( Jean-Baptiste ), physicien italien , ná à Modène en 1784. Il étudia les mathématises à Bologne, et montra de bonne heure un put prenencé pour la construction des instrusts d'optique; il employa les loisirs que lui acuit sa chaire de mathématiques au lycée la Panaro, principale école du duché de Modène, à s'occuper de découvertes utiles au progrès des arts et des sciences. Il parvint à composer un liage très-dur, capable de prendre et de con-rver un beau peli, avec lequel il construisit, s le commencement de notre siècle, des miroirs de télescopes de 20 pieds de longueur sur 11 soes de diamètre. En 1812, il montre un de on telescopes aux astronomes de l'observatoire de Milan. Vers 1827, Amici construisit des miroscopes dioptriques (à six oculaires et trois obestifs) qui portent son nom, et qui, malgré les sicroscopes si perfectionnés d'Oberbaeuser, sont encore aujourd'hui fort estimés. Il imagina sin espèces différentes de camera lucida pour

le dessin et les observations microscopiques. On lui doit aussi un excellent appareil pour observer et mesurer exactement tous les phénomènes de lumière polarisée. Inspecteur général des études dans le duché de Modène en 1831, il fut appelé par le grand-duc de Toscane à la direction de l'observatoire de Florence après la mort de L. Pons, et continue encore aujourd'hui à faire honneur à son pays par la culture paisible des sciences.

Amici a públié, dans différents recueils académiques, un grand nombre de mémoires et d'observations sur les éloiles doubles, sur les satellites de Jupiter, sur les diamètres équatorial et polaire du soleil (à l'aide d'un nouveau micromètre), sur la circulation de la séve dans les végétaux, sur les infusoires, sur la fécondation des plantes, etc. C'est à l'aide du microscope qu'il a pu se livrer à une série d'observations intéressantés sur la structure et la circulation de la séve dans quelques plantes, telles que les chara. Ces observations se trou-vent dans les vol. XVIII et XIX des Memorié della Società Italiana. — Vincent Amici, son fils, est professeur de mathématiques à Pise, et assiste le père dans ses travaux.

Conversations-Lexicon.

AMECI (Thomas), sculpteur italien du quinzième siècle. Il fit en 1495, de concert avec J. Mabila de Maso, un tableau pour l'autei de san Nicolo, dans la cathédrale de Crémone. C'est s qu'indique l'inscription qui se trouve sur les deux colonnes intérales de l'autel. — Malvasia fait mention d'un Antonio-Federico Amici, peintre de Bologne et disciple de Cesare Gennari. Cicognara; Storia della scultura. — Maivana, Felsina Pittrice.

AMICO (Antonin b'), antiquaire italien, né à Messine vers la fin du seizième siècle, mort à Palerme en 1641. Chanoline de l'église cathédrale de Palerme, et historiographe du roi d'Espagne Philippe IV, il était très-versé dans l'histoire et les antiquités de Sicile. Il écrivit sur ce sujet un grand nombre d'ouvrages, dont quelques-uns seulement sont imprimés : lesautres passèrent, après sa mort, dans les deux bibliothèques du duc de Madonia et de Palafox, archevêque de Palerme; on en trouve le catalogue à la fin de l'un de ses ouvrages imprimés, et dans la Bibliotheca Sicula de Mongitore. Ses livres comus sont : 1° Trium orientalium latinorum ordinum, post captam a duce Gothofredo Hierusalem , etc., Notitiæ et Tabularia; Palerme, 1636, in-fol.; — 2º Dissertatio historica et chronologica de antiquo urbis Syracusarum archiepiscopatu, etc.; Naples, 1640, in-4°. Cette dissertation a été réimprimée, avec les dissertations contradictoires, dans le 7° volaine du Thesaurus antiquitatum Siciliæ, Lugd. Batav., 1723, in-fol.; — 3° Series ammiratorum insulæ Siciliæ, ab anno Dom. 842, weque ad 1640; Palerine, 1640, in-4°; --- 4° Dr. en Sicile avec environ einquinds mills honenes, delle Agathocie dans la habilis d'Islandre, el rendit l'espoir à ses alliés.

Pendant qu'il assiégeait Syracase, Agathocle ertitsecrétement, alla attaquer les Cartherinois ms feur propre pays, et brûle ses valsseaux dès Il ent touché la terre d'Afrique. Les habitants e Carthage envoyèrent en Sielle des députés à Amilieir, pour l'inviter à venir eu plus tot à leur recourt, les montrent tous les morceaux de fer premant des navires incendiés. Amilcar averil les ambassadeurs de garder le plus profond itte sur leur propre désastre, et de répandre, a contraire, le bruit qu'Agathocle avait perdu be son armée avec toute sa flotte, et de faire à l'appui de cette nouvelle, les fragments or qu'ils portaient avec eux. Les députés uittèrent de ce stratagème, et sommèrent les cusains de se rendre ; mais les asslégés , innich de l'état réel des choses, continuèrent à détendre vigoureusement. Amilcar, dans une ique nocturne, tomba entre les mains des abasains, qui l'égorgèrent, et envoyèrent sa à Agathocie en Afrique.

Didiere de Sicile, XVIII. — Justin, XXII. 8.

Antican ('Αμίλας), surnomme Rhodanus
out le Rhodien, fut envoyé par les Carthaginois,
yant l'am 330 avant J.-C., auprès d'Alexandre le
trand, avec ordre d'épier les desseins de ce conmittent. Il feignit d'être exilé de sa patrie, et de
yant chercher un asile auprès de ce prince. Il
s'unit en même temps à le suivre dans ses expéditions, comme simple soldat. Ainsi, chaque fois qu'il
déstivrait quelque nouvean projet du roi, il l'écrivait à ses concitoyens sur des tablettes de bois.
Ainvisi la mort d'Alexandre, il revint à Carthage,
vià ses ingrais compatriotes le firent mourir.

'hafis, XXI, 8. ''AMIN-BEN-HARDUN , sixième khalife de la

race des Abbassides. Voy. Auyr.

AMINADDIN DE NAZALABAD, poète persan, florissait dans la première moitié du quinzième siècle. Il est auteur de plusieurs ouvrages en vers, dont on peut voir les titres dans Daulithath, ou dans Hammer, Vies des poètes persons.

Baitlatshah, Poètes persons.

Aftitor (le Père), jéanite français, de la mission de Pèkin, né à Toulon en 1718, mort à Pélin en 1794. Il se distingua parmi les mission-nières qui ont fait en partie connaître la Chine aux Européens: c'est à lui surtout que nous devois les renseignements les plus étendus sur les chinois. Ce jésuite arriva à Macao en 1750, et à Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Pélin, où il fut bientot appelé par les ordres de Péliné jusqu'à sa mort; et outre le zèle qui l'avait conduit à la Chine, il y porta des connaismitées sur toutes les parties de la physique et des missions de la physique et de la physique et des missions de la physique et de la phys

tigable ardeur pour la facult. The Male and miètre lui rendit hientet insulfact un facult de la collecte de la

On a de lui : 1º Éloge de la ville de à poëme chinois composé par l'empersus 🐔 loung, traduit en français ; Paris, 1770, le traducteur a joint à sa versien n de notes historiques et géographe et la contrée de Moukden, anci Tatars-Mantchoux, aujourd hui Chine; — 2º Art militaire des Ci Didot, 1772, in-4°, fig. Commouvrage était épuisée depuis los réimprimer dans le tome VII d les Chinois, et l'on trouve, d de ces mêmes Mémoires, un figures, envoyé postérieurem le P. Amiot. Les Chinois con classiques ou king sur l'art de militaire qui aspire aux grades, d men sur chacun de ces livres. Le traduit que les trois premiers, fragmente du quatrième, parce qu' toute la doctrine des Chinois sur la 3° Lettre sur les Caractères chi à la Société royale de Londres, ét i le tome I'm des Mémoires sur les Ol celèbre Needham crut trouver, et sis conservé à Turin dans le t caractères égyptiens, qu'il disait semblants à ceux des Chiaois. Cell prétendue fut publiée dans toute l'E visa les savants. La Société royale d le parti d'envoyer les mémoires de l jésuites de la Chine, en les priant question. Ceux-ci confièrent au P. de rédiger la réponse, et ce savant j décida que les caractères gravés su rin n'avaient aucun trait de resse ceux de la Chine. Cette lettre, qui di lyse savante de la langue et des caro nois, obtint tous les suffrages, india Needbam; — 4° De la Musique de tant anciens que modernes, ouvri rable, qui occupe la plus grande parti des Mémoires; — 5° Vie de Con toire la plus exacte de ce célèbre pa dont tous les matériaux ont été p sources chinoises les plus authenti y a joint la longue suite des sucetres e cius, et celle de ses descendants q encore à la Chine; généalogie un monde, paisqu'elle embrasse plus de quair siècles. Cette vie, ornée de figures pravies près les dessins chinois, occupe paisquie la

1

rae XIII des Mémoires our les Chinois : ctionnaire tatar-mantchou-français, idot atné, 1769, 3 vol. in-4°; ouvrage at qui manquait à l'Europe, où cette nit totalement ignorde. On doit la publie ce dictionnaire en ministre Bertin, zélé des arts et des sciences de la Chine. rer les poinçons, fendre à ses frais les a nécessaires pour l'impression, et il en dition à Langlès. Le P. Amiot avait missi ne grammaire abrégée de la langue teou; on la trouve imprimée dans le ides Mémoires. Les ouvrages dont nous a parter ne cont encore qu'une partie nants écrits que nous devons à ce saorioux missionnaire. Le reste, sous la luttres, d'observations et de més : répandu avez profusion dans les XV h-4° des Mémoires concernant l'his-: aciences et les arts des Chinois. Le , devenu si justament célèbre en Eusa sa Chine la plus grande partie de mourut à Pékin, agé de soisante-dix-On trouve dans les Lettres édificates ni donne des détails sur la vie de ce

met, Hechorobes sur les langues bertares, · Lattres déglantes et curionnes, XXVIII, 180. s épocernant l'histoire des Chinois, t. XV. poler, dans la Biographie universatie.

Foy. Auror.

file d'Asilin, régnait, vers l'an 1341, s de Smyrae, et sur une partie mariancienne Ionie. Il aida Cantacuzène, grec, à comprimer une insurrection farcé à se réfugier chez le despute de El délivra l'impératrice frène, audigée sélea par les Bulgares. Il mouret quelapute à Smyrae, bloquée par les Vénichevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

NOVALY, médecin arménien, natif vivait dans la scoonde meitié du quinle. Il visite plusieurs centrées de l'Oà Constantinople et s'établit à PhilipI II sumposa un traité de médecine en 
sous le titre : Anhidouts anhed (Imignerant), 2 voi. in-fal., 1476. Le prena contient la physiologie, le patholoben et la thérapeutique; le deuxième : attifrement consacré à un exposé de 
médicale par ordre alphabétique. Les 
sous divisées en inflammations (ayant 
àpe le chaud), et en anesthéniques 
ar principe le froid). L'auteur cite soumétrités grecques, arabes et armé-

eraria di Armenia, p. 118.

rm ou mamillaru, prince du Jutiand, le deuxième siècle avant J.-C. Il était, Grammaticus, fils d'Horvendill, prince lu Jutiand, et de Gérutha, fille de sième roi de Danemark depuis Danes.

Rengo fit assessmer Hervandill, son frère, épouss Gératha, et se mil en possession de la principenté. Amieth, eraignant de partager le sort de son père, sit aembient d'être son; et saxo nous reconte de fui emaficule de traits qui sent un untienge d'aquit chaervateur et da démence. C'est, nomme en veit, le fond du girame de Shekapeare. Les traditions scandinaves confirment l'existence d'un bomme appelé Amisth : en montreit jedis dans la Jutie un champ, eves une tembe portent le nem d'Am-leth; et Pentanus (Bistoire du Donemark, pu-bliée en 1831) parle de la défaite d'Amleth par Vigleth, in can po amiethi dicto. On remare encore aujourd'hui, aux environs d'Elseneur, l'endroit où le père d'Amieth aurait été assassiné. ano rapporte séalement que l'engo tun son frère, une dirè ai où ni somment. Mais Belleforent, вако гарри dans sa traduction de Baxo, ajoute de con chet que Pungo tan Morvendill dans un banquet. Shacaro se servit de la mazvaise traduction de eforest, et, per een drame admirable, donna m qualque sorte une âme à la truillion dancise. Jelburg, Bades, Péterson et la physart des histome récents ilu Danemark, regardent toute l'histoire d'Amieth comme fabrieuse, tandie que Miller leises entreveir qu'elle n'est pas tout à fait sans fendenment

dans drummikicus, Mistoria dantes, čdit. de P.-E.
Müller et Volechow, i, 125, 101. — P.-E. Müller, Critick
underangeles af Dunmarks og Korges Pagminterie,
aller om Trovnerdigheden af Saiva og Storres Elder,
p. 28-54. — Sainats Hagam, Be eunthus, p. 18, 18. —
Peotamu, Jarum dendertum historie, p. 18, 20. — Peotoppides, Gesta et vestigie Danerum actra Daniem,
l, 23, 24. — Torinus, Series dynastirum Danies, p. 226,
202. — Dahlanda, Guestichte von Danneumerk, f. 19.

\*AMLANU (Charles-Gustave), odièbre gravour allemand, né à Naremberg en 1651, mort en 1701. Il parvint à se faire renarquer, à finnish, de l'électeur de Bavière, Maximilien II; qui l'envoya étadier à Paris sons F. de Polity; l'un des plus hubiles graveurs d'alors. Après son retour à Manich, il fut nommé graveur de la cour, et s'acquit une grande renomanée en Allemagne. Ses portraits sont fort estimés. Ses tableaux historiques sont d'un dessin faible et quelquefois incorrect.

Dopplacyt, Mittitische Ruchricht von den Rarnbergischen Mathematicie et Edustiern. -- Heineken, Diotionnaire des artistes, etc.

\*AMMAN (George-Christophe), médetin de Rafisbonne, vivait vers le milieu du dix-septième siècle. On a de lui : Exercitatio medica casum practicum exponens; Iéna, 1656, in-i°; Ασκησις Ίστρική De sanguificatione læsa; Iena, 1659, in-i°. Ce médecin ne se trouve pas mentionné dans les hiographies médicales.

Biographical Dictionary.

AMMAN (Jenn-Covrad), médecia aliemand, né à Schaffhouse en 1869, mort vers 1730 à Warmond, près de Leyde. Il étudia à Bâle et exerça la médecia à Amsterdam, où le eff surtout comaître par l'enseignement, où sourdemuets. On a de hii : 1° Surdus loguens, cla.; Amsterdam, 1692, in-8°; — 2° Distertatio de

1

loquela, qua non solum vos humana et loquendi artificium ex originibus suis eruuntur, sed et traduntur media, quibus ii, qui ab incunabulis surdi et muti fuerunt, loquelam adipisci possint; Amsterdam, 1700, in-8°. Ce travail a été traduit en français par Beauvais de Préau, et se trouve imprimé à la suite du Cours d'éducation des sourds et muets par Deschamps, 1779, in-12. On doit aussi à Amman une bonne édition des œuvres de Cœlius Aurelianus, avec les notes de Jansson van Almeloveen; enfin îl a traduit en hollandais plusieurs dialogues de Platon; Amsterdam, 1709 et 1722, in-4°.

· Haller, Biblioth. med. pract.

AMMAN (Jean), médecin et hotaniste allemand, né à Schaffhouse en 1707, mort à Saint-Pétersbourg en 1741. Fils du professeur Jean-Jacques (et non du précédent, comme l'indique la Biographie universelle), il étudia la médecine à Leyde sous le célèbre Boerhaave. Sur la recommandation de son mattre, il se rendit, en 1730, à Londres auprès de Sloane, qu'il aida dans pl sieurs entreprises littéraires. En 1731 il devint membre de la Société royale de Londres, et en 1733 il fut appelé spontanément à Saint-Pétersbourg, où il occupa jusqu'à sa mort une chaire de botanique et d'histoire naturelle. Quelque temps avant sa mort, il avait été nommé membre de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Ses manuscrits et ses riches herbiers, renfermant les plantes qu'il avait recueillies en Hollande, en Angleterre et en Russie, furent achetés par le musée de Saint-Pétersbourg.

On a de lui : 1º Stirpium rariorum in imperio Rutheno sponte provenientium Icones et descriptiones ; Petrop., 1739, in-4°. Cet ouvrage était destiné à faire connaître les plantes que J.-G. Gmelin, Messerschmid et Heinzelmann avaient trouvées pendant leurs voyages dans la Russie asiatique. Il ne contient que trente-cinq plantes assez bien dessinées : sa publication fut arrêtée par la mort de l'auteur, à peine âgé de trente-quatre ans ; - 2° plusieurs articles intéressants dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, dont le tome Ier renferme les descriptions et les figures des tacca, trichilia et siphonanthus (clerodendron); le tome X, la description de quelques fougères des Antilles, envoyées par Guillaume Houlston. Ce dernier a établi, en l'honneur d'Amman, le genre ammania, qui comprend un petit nombre d'espèces, la plupart tropicales, de la famille des salicariées. F. H.

Richter, Geschichte der Medicin in Russland, t. III, p. 268. — Sprengel, Geschichte der Botenik, t. II, p. 198. — J. Amman, Ouvrages.

AMMAN (Jean-Jacques), chirurgien et voyageur allemand, né en 1586 à Thalwell sur le lac de Zurich, mort à Zurich en 1658. Il fut instruit par son père dans l'art chirurgical, et accompagna, en 1612 et 1613, l'ambassadeur hongrois Negroni dans son voyage à Constantinople, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Il a publié la relation de ce voyage sous le titre : Reise in gelobte Land, von dannen durch die Wiste und Ægypten gen Alexandrien, etc., 3 vol. in-8°; Zurich, 1618. Cet ouvrage renferme des notices très-curieuses; il a été réimprimé dus un recueil allemand de Voyages dans le terre promise; Zurich, 1678.

Biographie médicale. — Haller, Bibliothess meliopractica, t. I, p. 600.

AMMAN on AMOUN (Josse), dessinates et peintre allemand, né à Zurich en 1535, mortes 1591 à Nuremberg, où il s'était établi depuis 1673. Outre un grand nombre de gravures sur bois, sur verre, et de dessins à la plume, on a de lui : 1º une collection des Portraits des rois de France, depuis Pharamond jusqu'à Henri III, avec une courte biographie de chacun d'en; Francfort, 1576; — 2° des gravures pour l'Histoire du Nouveau Testament; — 3° Une caletion de costumes de femmes : Gynacesum, sire Theatrum mulierum, in quo omnium Europe gentium fæmineos habitus figuris **expre** videre fas est; Francfort, 1586, in-4°; ibid., 1592; - 4° Panoplia omnium liberalium mech nicarum et sedentariarum artism continens, etc.; Francfort, 1564, collect cieuse de cent treize pièces, représentant les diverses manipulations des arts; — 5° Artis pisguendi enchiridion; Francfort, 1578; — 6 Figures bibliques, etc.; Francfort, 1571 et 1579; 7º les Hommes de Tite-Live; Strasbourg, 1631.

Finall, Allgem. Kanstler-Lexicon, t. 1, 20. - Hel-neken; Nagier.

AMMANATI. Voy. Piccolomini.

AMMANATI (Barthélemy), architecte et sculpteur, né à Florence en 1511, mort en 1589. Il fut d'abord élève de Baccio Bandinelli, et en suite de Sansovino à Venise. Le pape Jules HI l'employa aux travaux de sculpture du Capitol et le duc Cosme de Médicis le nomma son architecte. Les principaux ouvrages d'Aramanati sont : les statues qui décorent à Naples le tombess de Sannazar; à Rome, le tembeau du cardinal de Monti; à Florence, le pont de la Trinité et p sieurs fontaines; il termina le palais Pitti, e mencé par Brunelleschi, et en décora la co de trois ordres de colonnes à bossages qu puis, out été imitées par l'architecte J. de Bros au palais du Luxembourg, à Paris. On trouve dans la collection des dessins de la galerie de Florence un ouvrage d'Ammanati, intitulé la Città (la ville), renfermant les plans des différents édifices propres à rendre une ville commod et magnifique. Ses ouvrages de sculpture ont un caractère grand, mais un peu maniéré; ses bronzes sont exécutés avec finesse.

Vanari. Uomini illustri dell' Relia. — Clongana, Storia di scultura. — Baldinucci, l'ite de' pitteri, cte. \*AMMARATI (Giovanni), habite sculpteur italien du quatorzième siècle. Il était chef des artistes qui, en 1331 et 1355, furent employés

à la construction des stalles du chœur de la ca-

d'Orviéto. Il était renommé pour son dans les travaux de marqueterie.

alle, Istoria del duomo d'Orvieto.

ANN (Paul), botaniste et médecin alleé à Breslau le 31 août 1634, mort à Leipsévrier 1691. Il étudia la médecine dans universités d'Allemagne, et voyagea en et en Angleterre. En 1664, l'Académie eux de la nature se l'associa sous le nom under. Depuis 1670 jusqu'à sa mort, il à l'université de Leipzig, successivechaires de médecine, de botanique et iologie. Ammann fut en quelque sorte le du jardin botanique de Leipzig, le plus l'Allemagne au dix-septième siècle.

es titres de ses ouvrages, dans leur ordre lque : 1° Medicina critica , sive deciest, centuria casuum in facultate Lipwolutarum variis discursibus aucta; dt, 1670, in-4°; — 2° Præliminaris lo qua casuum et responsuum suorum nam editionem deprecatur; Leipzig, 4°; — 3° Parænesis ad discentes circa ionum medicarum emendationem oc-Rudolstadt, 1673, in-12; Leipzig, 1677, - 4° Archæus synopticus, Eccardi ri archæo synoptico contra Paræneiscentes, oppositus; ibid., 1674, in-12; ppellex botanica, hoc est, enumeratio m que non solum in horto medico iz Lipsiensis sed etiam in aliis circa tridariis, pratis ac sylvis, etc., pro-re solent. Accessil brevis ad maleriam s manuductio; Leipzig, 1675, in-8°: zatalogue raisonné des plantes du jardin e de Leipzig; — 6° Character plantauralis ab ultimo fine, videlicet, fructe, desumptus; Leipzig, 1676, in-12; rti, 1685, in-12; Leipzig, 1686, in-12, additions; Francofurti, 1701, in-12, avec ions de Daniel Nebel. Quoique partisan ithode de Morison, qui caractérise les l'après les feuilles, l'auteur établit deux gt genres, d'après l'organisation des -7° Hortus Besianus quoad exolica meriptus; Lipsiæ, 1686, in-4°. Cet opuserme la description de plusieurs plantes meées d'après la méthode de Morison; micum Numæ Pompilii cum Hipposo veterum medicorum et philosophootheses in corpus juris civilis pariter sici hactenus transumptæ, a præconsimionibus vindicantur; Francfort et 1689, in-8°; — 9° Praxis vulnerum m sex decadibus historiarum rarioplurium traumaticarum, cum crius adornata; Francfort, 1690, in-8"; 1701, in-8°. — Amman est véritablement de la classification des plantes d'après stion de la graine. F. H. Allgemeines Gelehrten-Lesicon, — Haller, Bi-

\*AMMAR IRN YASIR, surnommé Aboul-Yokhdán, Arabe célèbre, de la tribu des Ans, l'un des compagnons du prophète, vivait dans la première moitié du septième siècle. Il embrassa, l'un des premiers, la doctrine de l'islam. Fait prisonnier par les idolatres de la Mecque, il fut condamné à être bralé vif. « Les flammes, dit Aboulféda, entouraient déjà Ammar, quand Ma-homet, qui vint à passer, étendit sa main sur le bûcher, et préserva ainsi son ami du contact du feu. Il accompagna Mahomet dans sa fuite en Abyssinie, et on entendait souvent dire au prophète « que la vérité et la justice ne quitteraient jamais son ami Ammár. » Après la mort d'Othman, Ammar se fit partisan d'Ali contre Moawiyah. Il assista à la nataille du Chameau (657-658 de J.-C.), où il fut sauvé d'une manière miraculeuse. Il périt à l'âge de quatre-vingt-dix ans dans la betaille de Sefayn, où il commandait la cavalerie d'Ali. Un petit-fils d'Ammar, nommé Abdallah Ihn Said , s'établit en Espagne, et devint le père d'une nombreuse postérité connue sous le

nom de Beni-Said, dans la province de Grenade.

Absalfèda, Fie de Mohammed (trad. par M. des Vergers); Paris, 1957. — Elemacia, Hist. Sarac., 11b. I., cap. vz. — D'Herbelot, Bibl. orientale. — Al-Makkari, Moham. dyn., II, 18.

\* ΑΜΕΙΑΠΟΒ ("Αμμανός), poète grec, vivait au temps de l'empereur Adrien. On a de lui plus de l'autonome dans l'Autologie grecone.

de vingt épigrammes, dans l'Anthologie grecque (lib. IX et XI). On ne sait rien de sa vie. Fabricius, Biblioth. gracci. — Jacobs, Antholog. gracci.

AMMIRN MARCELLIN, on Ammianus Marcellinus, historien latin, issu d'une famille grecque, naquit, selon Libanius (epist. 983), à Antioche, vers 320 de J.-C., et mourut vers la fin du quatrième siècle. Il entra fort jeune au service militaire, et fit ses premières campagnes dans la Gaule et en Asie, sous les ordres d'Ursicinus, mattre de la cavalerie, sous le règne de Constance (de 340 à 350 de J.-C.). Dans ces campagnes, il paraît avoir été attaché, comme protector do-mesticus, espèce de cadet de famille, à la personne d'Ursicinus. Dans le dix-huitième livre de son Histoire, îl fait lui-même une mention modeste de ses services militaires. Il servit ensuite avec Eutrope dans la malheureuse expédition de l'empereur Julien contre Sapor. Il se trouvait à Amide quand cette ville, située près du Tigre, fut attaquée par le roi de Perse; il parvint à s'enfuir à Antioche avec les débris de l'armée. Après la mort de Julien , il paratt avoir servi encore sous les règnes de Valentinien, de Valens, de Gratien et de Théodose Ier, qui monta sur le trône en 379 de J.-C. Ammien se retira du service militaire avec le rang de comes, aux termes d'un rescrit impérial (Cod. Just., IX, tit. 27). Il résulte, de divers passages de son Histoire, qu'il avait visité non-seulement l'Asie Mineure et la Mésopotamie, mais la Gaule (lib. XV, 9), l'Égypte (IX, 4), enfin la plus grande partie de l'empire romain. Ses témoignages sont donc du plus grand poids, Apais avoir passé la grandère gertie de sa vie dans le tumnité des camps et des affaires, il conjuera le reste de ses jours à rédiger l'Histoire de son temps. On ignore l'époque précise de sa mort. On sait toutefois qu'il survécut à l'empereur Graine, dont il mentionne la fin (lib. XXVII, 6). Gemme il parle du temple de Sérapis à Alexandrie, détruit en 391, et de Néotherius, qui sut consul en 390, Ammien devait être alors très-âgé; en peut conjecturer qu'il mourut vers 395. Au nembre de ses contemporains étuient saint Anstroles, saint Basile, Symmaque, Aurelius-Victor, Entrepe, saint Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nazianze, Libanina et Eunapius.

on ouvrage, infinis Rerum gestarum li-XXII, devait être une suite aux Annales Tacite; mais les treize premiers livres, qui densient l'histoire romaine depuis l'an 91 de (époque où cesse Tacite) jusqu'en 352 de , sont perdus. Les vingt-buit livres qui nous t, avec quelques lacunes, forment cenendant partie la plus précieuse : l'autour y racente (jusla mort de Valens en 378) les événements dont s souvent témois oculaire. Il y méle quelqu essions géographiques, archéologiques et ographiques du plus haut intérêt; tels sont n chapitres sur les Sarrasins, dens le livre XIV : n les Gaulois, dans le livre XV; sur les eb es, dans le livre XVII; sur la Thrace et les gions du Pont; sa description de l'Égypte, des mides, du Nil; ses remarques sur les s n de l'Égypte, dans le livre XXII; sa deslon de la Perse; ses notices sur les Huns, les Alains, etc., dans le livre XXXI. L'ouvra niest pas exempt d'erreurs géographiques, au a en ce qui conterne l'Egypta; n re des renacignements exacts sur le bes a l'Auphrate et du Tigre, théâtre de l'expédition Authon, que l'autour avait suivie. En somme, set un des meilleurs livres historiques et géshiques du quatrième siècle de notre èse. --- Lo d'Ammien est quelquefets diffi et ol maja il ne menague pas d'une certaine vigueur, tant agit gen barbare. Son latin rappelle celui du code de Théodose, et il y a des expressions que l'en na rencontre pas dans les hons classiques. Son juggment est supérieur à son langage, et d'une impartialité remarquable. Ses réflexiens sont d'un caprit sain, et dégagé de tout préjugé.

On a heaucoup discuté pour savoir si Ammien fut chrétien ou paisu. La question reste ensore inétoise : quoiqu'il soit plein de respect pour les chrétiens, rien ne preuve dans son langage qu'il ait renoncé au culte du paganisme. Du moins c'était un de ces philosophes éclairés et tolérants, dont il ne manquait pas d'exemples dans les premiers siècles de l'ère chrétienne.

L'auvrage d'Ammies fut, dit-on, déceuvert per Poggio Bracciolini, qui passa une partie de sa vie à rechercher les manuscrits des auteurs gress et romains. Il fut pour la première fois impainé à Bome, par A. Sabinus, en 1474; puis

anceasivement à Balague; une distinct 1517; à Bâle, par Frobus; us 1840/ d'a bourg, en 1533, par Accorso, qui se ve avoir corrigé plus de cinq mille fautes. C tion contient les cinq derniers livres, qu'alors n'avaient point été encore im 1533, Gelenius fit paraitre à Bale un avec les mêmes additions, sauf le d et une partie de l'avant-dernier, qui y n L'édition de Valois, Paris, 1481, outre les notes de Lindenh nouvelles et une vie de l'historien p Gronovius réimprima cette édition Leyde, in-4° et in-fol, aves qu tions. Enfin la meilleure édition commença Wagner et qu'Erfurdt ach 1808, 3 vol. in-8°). — Amaion Matradult en français par de Marolles, Paris, 1672; par Moulines, 3 vol. trouve aussi dans la collection de P dans celle de M. Nisard, Il ca exis duction allemande par Wagner, in-8°, 1792-1794, et une traduct Philemon Holland; Lond., 1409, in 44.

Clanda Chillet, etc., Dr. Americant Manuality in the Vileal, Professiones in poster, of prior. Americant Children - Liberties, Spisiotes.

AMMIRATO (Scipion), publicate delle 27 septembre 1531 à Loose, dans le pr de Naples, mort à Florence le 30 jau Son père le destinait à l'étude des le deux fols à Naples pour suivre cette c en fut blentôt écarté par son goût paqu lettres. Il crut que ce goût s'accorders ment avec l'état ecclésiastique, où à 1551. Ayantobleau un canonicat, il se vi nise, où il se l'h avec plusients flormmen mais il en sortit peu de femps agrès, po les effets de la jalousie d'un mari Après avoir faill tomber victime des a pape Paul IV, if reforma & Nap reprendre l'étude des lois: il y arrivall qu'un ecclésiastique, qui derint ensu de Calvi, lui ayant dit quelque in mirato s'oublia jusqu'à lui donner s la foule s'assembla autour d'eux, et entre les deux épaules, un coup de six de cette blessure, il fut rappelé de par son père, qui voulait le marie Ammirato fut rappelé à Naples pour toire de ce royaume. Mais, méconlent gements qu'on avait faits et des di il trouva ceux qui gouvernaient la vi le chemin de Rome, où il se fit her mis, mais sans trouver un protecte chargeat de sa fortune. Enfin il se re rence, dans le dessein de s'attacher à l de Médicis. Il y réussit, et le grand-duc C le chargea, en 1570, d'écrire l'histoire rence. Le cardinal Ferdinand de Médicie la l dans son palsis à la ville et à la cas lui fit avoir un bon canonicat. Class des

12 12

1

mition heurense, mais non tout à fait indépenh, qu'il écrivit son histoire et qu'il passa nub de sa vie.

im principaux ouvrages sent : 1° delle Famiie pobili Napolitane, parte prima; Florence, 169, parte seconda, 1651, in-fol. : la première 1961 est plus rare et besucoup plus estimée que pade, qui n'a été imprimée que longiemps s la mort de l'auteur; — 2º Discorsi sopra emello Tacito; Florence, Giunti, 1694, in-4°; M. 1698, et plusieurs fois ailleurs : ce furent Madeute les discours de Machiavel aur Tite-Live Midonnèrent à l'Ammirate l'idée d'en composer poi sur Tacite; mais ceux-ci n'ont ni l'énergi-p liberté de leur modèle, ni sa profondeur : a avons une traduction française de ces disv. Lyan, 1619, in-1°; — 3° Oraziani a voi principi, intarna a' preparamenti e la potenza del Turco; Florence, Giunti, 8, in-4°, contenant sept discours ou haran-adressés à Sixte V, à Clément VIII, à tope II, rei d'Espagne, etc.; — 4° Istorie entine, le meilleur ouvrage de l'auteur, et no des meilleures histoires de Florence. La ère partie parut à Florence, chez les ta, en 1600, in-fol.; elle comprend vingt en, et s'étend jusqu'en 1444. La seconde rtie ne fut publiée que quarante ana après sa d, per Ammirato le jeune (1), Florence, 1641, id.; elle contient quinze autres livres, et va prem 1574. Le même éditeur fit ensuite réine-157, 2 vol. in-fal., avec des additions mar-fag dens le texte par des guillernets : ea sent exemplaires composés de ces deux volumes rizzés en 1647, et de la seconde partie primée en 1641, qui sont les plus recherchés, component in melleure édition des Storie ntine; — 5° delle Famiglie nobili Fioren-Florence, 1615, in-fel.; — 6° I Vescovi pole, di Volterra e d'Aresse; Florence, , in-4°; — 7° Opuscoli; Florence, 3 vol. , 1640-1642 : ee sont des mélanges, des gu, des lettres, des dialogues, des paraldes portreite, des morceaux de philos e, des paési e diverses, etc.; — 8º Albero ria dei centt Gaidi, in-folio, 1640. Ces e joubrent un grand réle dans l'histoire Plorence. Ammirato fut le premier éditeur spécies de Berardino Rota, edithre poète naân ; 19 les accompagna de notes, et donna sur publication des soins qui ent contribué er succès. On hei doit l'impression de quels autres bons ouvrages en proce et en vers. sours de ses écrits sont conservés, dit-on, s le hibliothèque de l'hôpital de Sainte-Marierrelie, à Flore CO.

lazzuchelli , Scrittori & Italia. – Tirabonchi , Steria tteratura Italiana. — Gingqenė, Biographia

j). Cet Ammirato le jeune était îls d'un maçon dont juntrato îls son accrétaire, et en mourant il l'autorine primère son nom.

AMMON, frère de Monh, et regardé, ainsi que celui-ci, comme un fruit du commerce incesainsi tuenz, de Loth avec ses filles. Il donna son nom à la race des Ammanites.

\*AMMON (Antoine-Rigise), musicien alle-mand, mort vers 1590. On a de lui quelques hymnes sacrés, des messes et des motets.

Gerbar, Lariova der Tenbinskier, — Vétja, Riegra-phie universelle des musiciens.

\*AMMON (Charles - Guillaume), écrivain hippiatrique, né à Trakchnen (Prusse) en 1777. Il a vécu depuis 1813, à Rohrenfeld, près de Neubourg, sur la Danube. Son principal ouvrage est un Traité complet d'Hippiotrique (en al-lemand); Heilbronn, 1804-1807, 2 vol. in-8°; 2° 6dit., 1825.

Generratio

Convertations-Laricon, 44th de 1851. AMMON (Christophe-Frédéric D'), adlàbre prédicateur, théologica protestant, sé à Reireuth le 16 janvier 1766, mort le 21 mai 1830. Il étuia is janvier 1760, mour se 2) men apro, as sen-dia à Erlangen, ch il devint en 1792 professour de théologie. Après diverses mutations qui le menèrent d'Erlangen à Gestingne, de Gestingne, à Erlangen, il fint appelé à Dreede, en 1813, et c'est depuis estie époque qu'il a pris rang permi les meilleurs prédicateurs de l'Allemagne pro-testante. Entre les nombreux der d'Allemagne. remarque: Fortbildung des Christenthama sur Weltreligion (sur la Prepagation du chris-tianisme, etc.); Leipzig, 1838-1840, 4 vol. in-6°; — Entwurf einer rein biblischen Theologie (Esquisse d'une théologie biblique pure); Gestfingue, 1801-1802, 3 vol. in-6"; - Recueil de sermons.

Conversations-Laricon

\*AMMON (Clément), gravour allowand, natif de Franciert, vivait vers le milleu du dix-septième siècle. Son taient était asses borné. Il travaillait à Francfort et à Heidelberg, fat cendre de Théodore de Bry, et continus la collection de portraits publiée par de Bry (Biblietheca calcografica; 6 vol. in-4°). Ammon y ajouta les volumes VII et VIII, Pars bibliotheces calcograficz, tá est, continuatio secunda et tertia iconum virorum illustrium; Francof. ad Moen., 1650-1652, h-4°. Chaque volume contient cinquante portraits, gravés par Ammon; Heineken nous a donné la liste des hommes représentés par ces portraits. Ammen publia de même en 1669, à l'édécherg, une nouvelle édition des premières parties de est ouvrage. Enfin, en 1665, il publis une seconde édition de de Bry : Collection de portraits des sultans turcs et persans.

Heineken, Dictionnaire des artistes, etc. — Ausgen, Artistisches Magazin.

"AMMON (Frédéric-Auguste), médecin allemand, fils de Christophe-Frédéric, naquit à Gest-tingne le 10 septembre 1799. Il étudie à Leipzig et à Gorttingue , et devint, en 1820, professeur à l'Académie médies-chirurgicale de Dresde. Il s'est limp plus spécialement au traitement des male-

-

dies des yeux. Permi ses éculis en remarque : De physiologia tenetonitie : Dicade, 1837, in-8°; -Observations cliniques sur les maladies des yeux (en allemand); Berlin, 1838-1841, 3 vol. in-8°; — De tritide; Berlin, 1843, in-8°; la Chirurgie plastique (en allemand); Berlin, 1842, publié de concert avec M. Baumgarten. Il a publié aussi un Journal d'ophthalmologie, 5 vol. in-8°; Dresde et Heidelberg, 1830-1836; et un Recueil mensuel d'observations médicochirurgicales; 3 vol., Leipz., 1838-1840.

Conversations-Lexicon, édit. de 1851. ΔΜΗΘΝΑΣ ( Άμμε ένας ) Ου ΔΗΘΌΝ ( Άμοῦν ), sondateur en Égypte d'un ordre monastique trèscélèbre; mort vers 320 de J.-C. Marié maigré lui par ses parents, il persuada à son épouse de rivre dans une perpétuelle continence. Après dix-huit ans passés de la sorte, il se retira, pour mener une vie encore plus austère, à Scetis et au mont Nitria, au sud du lac Maréotis, où il vécut vingt-deux ans, allant deux fois chaque année visiter son épouse vierge. Il mourut avant saint Antoine, qui lui adressa une lettre. (Voy. Œuvres de saint Athanase, II, part. 2, p. 959, éd. Bénéd). On lui attribue des Règles ascétiques (Kapálana), traduites en latin par Gérard Vossius (Bibliot. PP. Ascetica, t. II, p. 484, Paris, 1661).
Socom., Hist. coclés., I, ts. — Socrat., Hist. coclés., IV, 28. — W. Smith's Dictionary.

AMMONIO (André), poëte italien, né à Lucques en 1477, mort à Londres en 1517. Il cultiva particulièrement la poésie latine, et sut lié avec Erasme, qui l'a beaucoup loué dans ses lettres. Il vécut quelque temps à Rome, et passa ensuite en Angleterre, où il eut pour protecteur et pour ami le célèbre Thomas Morus. Après quelques années de gêne et de mécontentement, il devint vers 1513, secrétaire du roi Henri VIII. Il suivit ce prince, en cette qualité, dans sa campagne contre la France, fut témoin de notre défaite à Guinegate, et de la prise de Tournay et de Térouane. Il célébra ces victoires dans un poème latin qu'il intitula Panegyricus, dont Érasme fait un grand éloge. Léon X le nomma, peu de temps après, son nonce auprès du même Henri VIII; charge qu'il exerça le reste de sa vie, sans quitter celle de secrétaire du roi. On cite de lui des poésies latines, dont il n'existe ni éditions ni manuscrits. Une de ses églogues seulement se trouve imprimée dans le recueil intitulé Bucolicorum Auctores; Bale, 1546, in-8°. Dans les lettres d'Érasme, on en a inséré dix ou onze d'Ammonio, qui suffisent pour donner une idée avantageuse de son esprit et de son style.

Baie, Scriptorum Britannim centuria decimatoria, nº 18. — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Bayle, Dic-tionnaire critique. — Ginguené, dans la Biographie uni-

perselle.

AMMONIUS (Άμμώνιος), nom commun à lusieurs Grecs, distingués dans les sciences et les lettres. Comme la plupart des Ammonius n'ont pas de prénoms, nous les avons tous rangés,

autant que possible, dans Perdre e \*AMMORIUS, célèbre chiruspien (\*1) drie, paratt avoir vécu sous le règne de Ptolé Philadelphe (283-247 avant J.-C.). Il cut, a Celse, le premier l'idée de broyer les gros o de la vessie et de les extraire par fragmes qui lui valut le surnom de lithotome () Ce mode d'opération, décrit par Celse, a l coup d'analogie avec celui de nos lithots modernes. Voici ce passage de Celse, si i sant pour l'histoire de la lithotriptie : Si que autem is major (calculus) non videtur, nis rupta cervice, extrahi posse, findendus at : cujus repertor Ammonius, ob id hiborópic aanominatus est. Id hoc modo fit: uneus injicitur calculo, sic, ut facile cum concus quoque teneat, ne is retro revolvatur; t ferramentum adhibetur crassitudinis mo prima parte tenui, sed retuso, qued a tum calculo, et ex altera parte ictum, e Andit; magna cura habita, no aut ad i vesicam ferramentum perveniat, aut es

Aétius et Paul d'Égine citent aussi un An nius; mais il est difficile de décider si c'est la lithotome.

Celes, De medic., lib. VII, 20. — Addies, Tetrei., L. - Paul d'Égine, VII, 16.

fractura ne quid incidat.

AMMONIUS, philosophe grec, qui vivait sus le règne de l'empereur Adrien. Il fut maître de Plutarque, et professa, dit-on, à Athènes spèce de syncrétisme pour concilier le système d'Aristote avec celui de Platon.

Pintarque, De adulatoris et amici discrimine, p. %-Fabricius, Biblioth. grac., V, 188.

AMMONIUS, fils d'Hermias, en latin A nius Hermiæ, philosophe grec péripe natif d'Alexandrie, vivait vers la fin du d siècle. En 480 de J.-C., il fut disciple de Pi à Athènes, et enseigna dans son pays n philosophie d'Aristote, ou plutôt un mo doctrines d'Aristote avec celles de Piaten. 11 & le maître de Zacharie , d'Asclépias de Trei Damascius, de Simplicius et de Jean Philic Ammonius a laissé des commentaires trè més sur l'introduction de Porphyre (Co tarius in Isagogen Porphyrii de q prædicabilibus), Venise, 1500, in-fol. in-8° (en grec); sur les catégories d'Arie In prædicamenta Aristotelis, avec la vis ce philosophe, Venise, 1503, in-fol.; ser le Traité de l'interprétation, Venise, 1549, in-f et Londres, 1658, in-8°, en grec et en latin ; e des scholies sur les sept livres de la 1 physique, qui sont inédites. Les comme sur Aristote out été réimprimés par Be dans Scholia in Aristotelem; Berlin, 1836, in-Fabricius, Bibl. grac., V, 764.

\*AMMONIUS, fils d'Ammonius, grantalissi grec, vivait à Alexandrie dans la dernière molific du premier siècle avant J.-C. Il était élève célèbre Aristarque, et donna des commentales

perdus, sur Homère, Suidas et, souvent cités par les scoliastes. not Άμμώνιος. — Fabricias, Bibl. grac.,

IUS, philosophe chrétien, confondu avec Ammonius Saccas, vivait à lans le troisième siècle de notre ère. r d'une Harmonie dans les Évannelques critiques attribuent à Tatien. porta, dit-on, Eusèbe à écrire ses m existe une traduction latine par Sapoue, sous le titre : Ammonii, mi diatessaron, sive harmoniæ in angelia; Mayence, 1524, in-8°; Co-, in-8°; et dans la Bibliothèque des de Bâle et de Lyon. Nachtigal (en itus) en a extrait la vie de Jésus : kristi, ex quatuor evangelistis ex lex. fragmentis græcis latine versa, cinium ; Erfurt, 1544, in-8°.

cet Ammonius est-il l'auteur de la de l'évangile de saint Jean, que l'on éralement à Nonnus, et qui se trouve lt à la bibliothèque de Saint-Marc, à

ist, philosoph., II, 107. — Adelung, supner, Lexicon. — Fabricius, Bibl. grac.,

TUS LAMPRENSIS, écrivain grec, mpres, dans l'Attique, vivait peut-troisième siècle de l'ère chrétienne. aposé un ouvrage sur les autels et ι (Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν), dont Athéfragment.

I, 476. - Fabricius , Bibl. grac., V, 712. US SACCAS, philosophe grec, fondae néoplatonicienne, mort à Alexandrie mt J.-C. Il fut surnommé Saccas, lans sa jeunesse il avait gagné sa porte-faix. Fils de parents chrétiens, la religion païenne, et fonda, vers le sent du troisième siècle, l'école néoa Alexandrie. Initié à la fois aux ı paganisme et du christianisme par Athénagoras et saint Clément d'A-A résolut de réunir sous une seule i divers philosophes dont les disputes d des armes aux sceptiques et aux urtout Aristote et Platon, de les coneux, et de les amalgamer même avec sie des mages et des brames; mais, convenir de la manière dont il avait m système, il prétendit l'avoir recu tradition de la plus haute antiquité. pait d'un voile mystérieux, et ne le ait qu'à un petit nombre de disciples, sels on remarque Longin et Plotin. fut sans contredit, de tous les dismonius, le philosophe le plus disdispute entre lui et Longin, et le I témoignait pour la philosophie de semblent faire entendre que la docmonina n'était pas encore parfaitement établie. A côté de Plotin se placent encore deux autres disciples distingués d'Ammonius. Erennius et Origène. Ces trois hommes étaient convenus de ne pas rendre publiques les doctrines d'Ammonius; mais Erennius manqua le premier à sa promesse par la publication de nous ne savons quel livre. Origène, qui composa un petit nombre d'ouvrages et de peu d'importance, l'imita ensuite. Cependant, si nous jugeons de son mérite par la haute estime de Plotin pour lui, il n'aurait pas été un philosophe médiocre. Plotin regarda dès lors sa promesse comme dégagée, et il composa les ouvrages que nous possédons encore. Mais ces ouvrages, et les renseignements que nous avons sur la vie de cet homme, sont sujets à toutes les conjectures que nous pourrions élever sur la doctrine d'Ammonius, puisque nous n'avons aucune connaissance de la philosophie d'Origène et d'Erennius. Ammonius n'a laissé aucun écrit.

Porphyre, Fie de Plotin. — Hidroclès, apud Phot. cod., \$15. — Roesler, De commentitits philosophia Ammoniaca fraudibus et nozis; Tubingue, 1746, in-4°. — Pehaut, Essai historique sur la vie et la doctrina d'Ammoniau Sacoas; Bruxelles, 1884, in-4°. — Brucker, Tenneman, Tiedeman, Ritter, Histoire de la philosophia. — Vacherol, Histoire de l'école d'Alexandria.

AMMONIUS, grammairien grec, pontife d'un temple égyptien consacré au dieu-singe. Il se réfugia, en 389 de J.-C., à Constantinople, après la destruction des temples paiens d'Égypte par ordre de Théodose, et y fut le maître de Socrate, célèbre historien ecclésiastique. C'est un fait qui paratt constant; et les raisons que Valckenaer a alléguées pour placer ce grammairien au premier ou au second siècle ont été jugées généralement insuffisantes.

Ammonius'a composé un dictionnaire des synonymes, sous le titre : Hapl ouoiwe xal diaφόρων λίξεων, des locutions semblables et différentes, ouvrage utile, que Henri Estienne a injustement déprécié, après en avoir tiré bon parti pour son Thesaurus lingue grece, l. 9; /alckenaer l'a publié à Leyde, 1739, in-4°. Le but d'Ammonius est de marquer les mots qui, à l'époque où il vivait, étaient employés dans un sens différent de celui que leur donnaient les anciens et bons écrivains. Un traité du même auteur sur les mots impropres, Περὶ ἀκυρολογίας, qui n'a pas été imprimé, pourrait former la se conde partie du premier. Cette édition a été réimprimée en entier à Leipzig, 1822, in-8°, par les soins de G.-H. Schsefer, qui y a ajouté des notes inédites de L. Kulencamp, et la lettre critique de Ch. Segaar, adressée à Valckenaer, et publiée à Utrecht, 1766, in-8°. On cite aussi, comme très-bonne, une édition par C.-F. Ammon; Erlangue, 1787, in-8°, avec les notes de Valckenaer.

Fabricius, Bibl. gr., V. 718. — Prétuce de Velchenser.

\*AMMONIUS, poête grec, récita en 438 de
J.-C., devaut Théodose II, un poème épique sur
la guerre du Goth Gainas, dont il ne nous reste
que six vers, conservés dans l'Etymologicum.

magnum, au mot Mipavroc. Peut-être cet Ammonius est-il le même que celui dont il nous reste quelques épigrammes, insérées dans l'Azthologie grecque.

Socrate, Hist. secids. — Fabricina, Ribi. gr., V. 198.

\*ANNON, rabbin de Ments, vivait vers 1240 de J.-C. On a de lui le Machsor, ou livre de prières, imprimé à Dyrenfurt, 1702, in-8°.

Bartologei, Biblioth, mag. rubb., I, 371-974. — Dollas Bibl. hebr., I, 301; III, 138.

AMMON, fils also de David et d'Achinosm, chassa sa sœur Thamar, après l'avoir violés. David, qui aimait beaucque Amnon, laissa son crime impuni; mais Absalon résolut de veners sa squr. Il invita ses frères à un festin; et à peine Amnon se fut-il abandonné aux plaisirs de la table, qu'il le fit tuer, l'an 1030 avant L.-C.

Beg., il, c. xiii, v. 1, et spiv. — Paralipom., j, ç. iii, v.1. \*AMO (Antoine-Guillaume), écrivain nègre, né en 1703, à la Guinée; on ignore la date d aa mort. Il fut, encore enfant, transporté à App terdam et présenté au duc de Brunswick-Wolsenbüttel, Antoine-Ulric. Ce prince avait du goût pour les lettres, et était lui-même auteur de quelques romans. Le duc donna le jeune nègre à son fils Antoine-Guillaume, qui l'envoya étudier à l'université de Halle. Là, Amo publia en 1729, sous la présidence du recteur Ludwig, une dissertation inaugurale : De jure Maurorum. Il passa ensuite à l'université de Wittemberg, où il fit parattre, à l'occasion de son doctorat en philosophie: Dissertațio inquguralis philosophica de humanæ mentis anabera, seu sensionis ac facultatis sentiendi in mente humana absentia et earum in corpore nostro organico ac vivo præsentia, quam publice defendet autor Ant.-Guil. Amo Guinea-Aser; Wittemberg, 1734, in-4°. Amo devint plus tard conseil-ler d'État à Berlin; mais après la mort de son protecteur le duc de Brunswick, il quitta l'Enrope. Quelques années après, Henri Gallandet, fondateur de la Société scientifique zéelandaise, rencontra en 1753 Amo à Axum en Abyssinie, menant une vie d'ermite, et ayant la réputation d'un devin. Amo parlait plusieurs langues : l'hébreu, le grec, le latin, le français, l'allemand et le hollandais lui étaient également familiers. Il avait à cette époque environ cinquante ans. Son père et sa sœur vivaient dans l'intérieur de l'A-frique, à une distance de plusieurs journées de la côte d'Or. Un de ses frères était esclave à Su rinam. Amo quitta plus tard Axim, et passa à Saint-Sébastien, fort hollandais à Chaman; depuis lors, on n'a plus eu de ses nouvelles.

Grégoire, De la littérature des nègres, p. 198-202, — Winkelman, Fie de Gullendet, dans Ferhandelingen uifgegessen door het Zeouwisch Genoalschap der wetenschappen; 1783, 1X, 19, 20.

AMOLON, disciple et successeur d'Agohard dans l'archevéché de Lyon en 840, gouverna cette Église avec beaucoup de zèle et de sagesse jusqu'à sa mort, en 852 : il avait joui d'upe amande considération augrès du roi Charles la

Chauve et du papa Lien IV. La pal d'écrite qui nous restent de ca ppil une idéa avantageuse de son esp savoir. Le principal est une lettre à Ti évêque de Langres, sur de prétendues apportées de Rome par des maine et sur des convulcions que des fi vaient auprès de ces reli faire passer pour des patracles. « dit Amolon, rendent souvent la s « lades, mais ils ne l'ôtent jamais, no « l'usage de la raison à ceux qui y Sa lettre à Gotescale, où il réfuta l attribuées à ce moine infortuné, est éc beaucoup de modération. On a encore des opuscules sur la grâce et la pre où les matières sont traitées suivant les p de saint Augustin. Tous ces équits ent é dans l'édition d'Agobard que Balene 1666, d'où ile sont passés dans la Bibli Patrum. On attribue à Amelon un p contre les Juis, rempli d'éraditi P. Chifflet publia, on 1656, à Dijon, or de Raban Maur.

Gallia christiana, t. IV. — Trilhème, De Sophisbas ecclesiasticis. — Pabricia, Sibilothere made d' infime atatis. — Cave. Scriptorus accessional historia literaria. — Historie litterarie de la Papa, L. V. — Cellice, Anjoura sacrée, t. XVIII. — Papa. Nouvelle bibliothèque des duteurs ecclesiastes. — Tabacaud, dens la Biographie uniceragia.

"AMOMETUS ('Aμώμητος), écrivais pro, auteur d'un ouvrage, aujound'hui pende, est un nation asiatique appelée les Attenues. Il evil écrit aussi la relation d'un voyage sur le III, depuis Memphis jusqu'au mur d'Isis (ès III-çea; dvánλους). Il n'en reste qu'un petit ambit de fragments fort intéressants. Il adocis et II Scoliaste sur Apollonius de Rhodes ettent en écrivain du nom d'Atrometus, nean que l'es croit être le même qu'Amometus.

Pline, Hist. nat., VI. 20. — Antigoons Carmina, Ma. mirabil., p. 164. — Elico, Hist. animal., XVII. 6. — M. Spojiaste d'Apolioque de Rhodes, III., 1716. — Paris, Fragment. Aist. grac., dans in collection dis Challengers de A.-V. Didot.

AMONTONS (Guillaums), physicien & né à Paris le 31 août 1663, mort le 11 1705. Affecté de surdité par suite d d'enfance, il montra une véritable per construction de mécaniques et d'i physique. Ses recherches, publiées sous l Remarques et expériences physique construction d'une nauvelle cles les baromètres, thermamètres et À Paris, 1695, lui ouvrirent, ca 1699, l l'Académie des sciences. Amontons e ble inventeur de la télégraphie, et il e fois l'expérience publique devant des : de la famille royale. « Le secret, dit Po consistait à disposer, dens plusieurs p técutifs , des gens qui , par des lune vue, ayant aperçu certains signanx du p cédent, les transmissent au suivant, e ainsi de quite. Ces différents signe

-

tres d'un alphabet dont on n'avait le . Paris et à Rome. La plus grande pornettes réglait la distance des posses, mbre devait être le moindre qu'il fût t comme le second poste faisait des troisième, à mesure qu'il les veyait emier, la nouvelle se trouvait portée Rome presque en aussi peu de temps ait pour faire les signaux à Paris. » i ces principes ne furent-ils réellement que plus de cinquante ans après reste? Cela tient en partie à l'indiffeublic, et en partie à l'indouciance de

m, ajoute Fontenelle, que cet acadé issait à l'Académie était presque wait un don singulier pour les expéa idées fines et heureuses, beaucoup es pour lever les inconvénients, un lérité pour l'exécution; et on croyait a en lui M. Mariotte, si célèbre par talents. Nous ne craignons pas de le un des plus grands sujets qu'ait eus Amontons, qui jouissait d'une santé senait le vie du monde la plus réglée, n coup attaqué d'une inflammation ; le gangrène s'y mit en peu de mourut le 11 ectobre, âgé de quaans et près de deux mois. Il était l'a laissé qu'une fille agée de deux ablic perd par sa mort plusieurs atiles qu'il méditait, sur l'impriles vaisseaux, sur la charrue. Ce de lui, répond que ce qu'il croyait wait l'être à toute épreuve; et le vention, naturellement subtil, hardi, lois présomptueux, avait en lui dité, toute la retenue et même toute nécessaires. Les qualités de son encore préférables à celles de son droiture si naïve et si peu méditée, mit l'impossibilité de se démentir : ité, une franchise et une candeur le commerce avec les hommes pouer, mais qu'il ne lui avait pas donantière incapacité de se faire valoir ue par ses ouvrages, ni de faire sa ent que par son mérite, et par conincapacité presque entière de faire

s l'Académic royale des sciences, 1986 et 10lle, Lloge d'Amontons, dans l'Histoire 1795.

rwi (Maria-Pellegrina), femme à Oneglia en 1756, morte le 12 octol'âge de quinze ans, elle soutenait philosophiques à Pavie contre quiésentait pour lui disputer la palme, l'université le titre de docteur à it et un ans. Elle composa un traité, mace romaine, De jure dotium apud ul fut publié après sa mort. Lembardi, Storia della litteratura italiana del se colo XVIII.

AMORETTI (Charles), naturaliste et géo-graphe italien, né à Oneglia, près de Génes, le 13 mars 1741, mort à Milan le 24 mars 1816, Fils d'un négociant honorable, il entra, à l'aga de seize ans, dans l'ordre de Saint-Augustin, e obtint en 1772 la chaire de droit caponique à l'université de Parme. En 1772, il sollicita de la cour de Rome sa sécularisation, pour se livrer tout entier à ses études favorites; et il abandonna la théologie pour les sciences naturelles, Charge de l'éducation des enfants de Cusani. patricien de Milan, il parcourut avec ses élèves l'Italie septentrionale, les Alpes et une partie de l'Autriche, pour se perfectionner dans ses connaissances géologiques et minéralogiques. Versé dans les langues modernes, il résolut de tenir ses competriotes au courant du progrè des sciences chez les étrangers, et il s'associa au P. Soave pour la publication du recueil intitulé Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze et sulle orti (27 vol. in-40, Milan, 1775-1788). Sur la demande du P. Fumagalli, il traduisit en italien l'Histoire de l'ort ches les anciens, par J. Winekelmann; traduction ac-compagnée de nutes; Miles, 1779, 2 vol. in-4°. En 1783, Ameretti fut nommé secrétaire de la Société patriatique de Milan (Società agraria) instituée pour les progrès de l'agriculture dens le Milanais, et il en remplit les fenctions pendant quinze ans. Nommé, en 1797, l'un des conserva-teurs de la bibliothèque Ambrosienne de Milan, il insista le premier sur un examen sorunuleus des trésors de cette bibliothèque, ch Angelo Mai rendit plus tard de si émigants services. Amoratti fut membre de l'institut national d'Italie, du conseil des mines, de la fiquiété d'encouragement des aciences et des arts, chevalier de la Couronne de for depuis la création de cet ordre en 1805, et ne laissa qu'une fortune très médiocre.

Outre les ouvrages cités, on a d'Amoretti : 1º Antoine Pigaletta, Premier voyage autour du monde, d'après les manuscrits de l'Ambrosienne ; Milan, 1800 ; - 2º Ferrer Meldenado , Vouage de la mer Atlantique à l'accan Pacifique, 1812, tiré des manuscrits de l'Ambracien Ces voyages, dont le dernier a été recomme supposé, out été traduits en français par Amoretti lui-même; — 3º Memoria signiche su la vita, gli studi et le opere di Leonarde da Vinci; Milan, 1784, in-8°: cette excellente biographie, feite sur des documents pour la impart inédits, a été réimprimée en 1804, dans la Racoltà de classici Maliani, 1819. 4º Viaggio da Milano ai tre laghi; Milan, 1794; ibid., 1803, in-4°; ibid., 1806, in-8°: c'est un voyage minéralogique aux lacs Come, Lu-gano et Majore; — 5º l'Éloge historique de Pumagalli, à la tête du Codice diplomatico sant' Ambrosiano; Milan, 1808; — 6º le Guide des étrangers dans Milan et aux environs ;

Milan, 1805, 2 vol. in-12 : ce guide a été écrit en français; — 7º Della rabdomanzia ossia elettrometria animale ricerche fisiche e storiche: Milan, 1808, in-8°: c'est une histoire complète de la baguette divinatoire; - 8º Della torba et della lignite; ibid., 1810, in-8°; -- 9º R∔ cerca del carbone fossile; ibid., 1811, in-8°: c'est un mémoire intéressant sur la houille : -10º Elementi di elettricità animale; Milan, 1816 : c'est un extrait della Rabdomanzia, etc. Amoretti a, de plus, traduit de l'allemand, Sonnenfels, Sur l'abolition de la Torture; Sulzer, Voyage de Berlin à Nice; et du latin, Mitterpacher, Elementa rei rusticæ. Enfin, il a inséré un grand nombre d'articles dans le Recueil des Mémoires de l'Académie italienne, dans le Magasin encyclopédique, et dans beaucoup d'autres recueils. — La nièce d'Amoretti, *Maria-Pellegrina*, née en 1756, morte à Oneglia le 12 novembre 1787, étudia la jurisprudence, et fut en 1777 reçue docteur en droit à l'université de Pavie.

Lombardi, Storia della letteratura italiana, t. II, p. 72.

AMOREUX (Pierre-Joseph), médecin naturaliste, né à Beaucaire vers le milieu du dixhuitième siècle, mort en 1824 à Montpellier, où il était bibliothécaire de la faculté de médecine. Il s'est fait connaître par de nombreux ouvrages, dont plusieurs sont anonymes, sur la médecine, l'histoire naturelle, la botanique et l'agriculture. Tessier a donné de grands éloges aux travaux d'Amoreux sur l'économie rurale. Voici le titre de ses principaux ouvrages : 1° Traité de l'olivier, contenant l'histoire et la culture de cet arbre, les différentes manières d'exprimer l'huile d'olive, etc., couronné par l'Académie de Marseille; Montpellier, 1784, in-8°, 2° édition; — 2° Recherches sur la vie et les ouvrages de Pierre Richer de Belleval, fondateur du jardin botanique donné par Henri IV à la faculté de médecine de Montpellier en 1593; Avignon, 1786, in-8°; — 3° Mémoire sur les haies destinées à la clôture des prés, des champs, etc., couronné par l'Académie de Lyon; Paris, 1787, in-8°; 2° édit., sous le titre de Traité, etc., Montpellier, 1809, in-8°; — 4° Notice sur les insectes de la France réputés venimeux; 1789, in-8°; — 5° Dissertation sur les pommes d'or des Hespérides; 1800, in-8°; — 6° Essai historique et littéraire sur la médecine des Arabes; Montpellier, 1805, in-8°; — 7° Précis historique de l'art vétérinaire, pour servir d'introduction à une bibliographie vétérinaire générale; Montpellier, 1810, in-8°; notices biographiques sur Guill. Amoreux ( père de l'auteur ), Montpellier, 1806, in-8°; sur L. Joubert, ibid., 1814, in-8°; sur Ant. Gouan, Paris, 1822, in-8°; tous trois médecins de Montpellier; — 9° Dissertation philologique sur les plantes religieuses; Montpellier, 1817, in-8°; — 10° Dissertation historique et critique sur l'origine du cachou; 1802, in-8°;—
11° Tentamen de noxa animalium; Monipellier, 1762, in-4°;—12° Mémoire sur le bornage des possessions rurales, 1809, in-8°;—
13° Mémoire sur la nécessité et les moyens d'améliorer l'agriculture dans le district de Montpellier.

Carrère, Bibliothèque de médecine. — Querné, le France littéraire. — Callinen, Médicinisches Schriftteller-Lexicon. — Revue de l'histoire de Licorne, per un naturaliste de Montpellier; Paris, 1818, in-P.

AMOROS (François), colonel espagnol, m'à Valence en 1769, mort à Paris en 1**843, intre**i sit le premier, en France, la gymnastique dus l'éducation. Entré au service dans son pays natal en 1787, il parcourut les divers gri jusqu'à celui de colonel, et chacun fut la récompense d'une action honorable; puis, applé à diverses fonctions administratives, il fat secessivement employé par Charles IV et per Joseph-Napoléon comme conseiller d'État, geverneur de province, ministre de la police, de commissaire royal de l'armée de Portagi. En 1807, il fut chargé de diriger l'éducation de l'infant don Francisco de Paula. Obligé de quiter son pays pour chercher un asile en Fra Amoros voulut payer sa dette à sa patrie a tive en lui donnant une institution qui lui n quait ; et, après de nombreuses difficultés quait ; surmonta avec une rare persévérance, il étal sous les auspices du gouvernement, un gy dans lequel il développa les forces physiques en même temps qu'il leur donnait la plus utile direction. En 1831, Amoros a été nommé directeur du gymnase militaire normal de Paris. Il a publié, outre plusieurs écrits sur l'ad tration et sur l'éducation : Manuel d'éducation physique, gymnastique et morale, etc., etc.; Paris, 1830. [Encyc. des g. du m.]

\*AMOROSI (Antoine), peintre italien, saif d'Ascoli, vivait dans la première moltié de dix-huitième siècle. Il s'est fait surtout consitre par ses peintures humoristiques, que les libliens nomment Bambocciate (hamboches).

Pascoli , Fite de' pittori moderni. — Lanti , Sieris pittorica.

AMORT (Eusèbe), théologien allemand, m le 15 novembre 1692, à la Bibermühle près de Tœlz (Bavière), et mort le 5 février 1775. entra fort jeune au couvent de Pollingen, et ! enseigna plus tard la théologie et le droit can Il suivit le cardinal Cercari à Rome, où il se parfectionna encore dans ses connaissances. As retour en 1735, il fut nommé membre de l'Actdémie des sciences à Munich. Parmi ses n breux écrits on remarque : 1º Nova phile phiæ planetarum et artis criticæ Systemats; Norimbergae, 1723, in-4°; - 2° Scutum Ka pense, seu Vindiciæ IV librorum de Imital Christi, quibus Thomas a Kempis in s possessione stabilitur; Coloniae, 1728, in 4%; - 3° De Origine, Progressu, Valore, Frud indulgentiarum, etc.; Aug. Vindel., 1736,

- 4° De Revelationibus, Visionibus itionibus Privatis Regulæ tutæ ex z, conciliis collectæ; ibid., 1744, 2; — 5° Demonstratio critica religioolicæ, etc.; ibid., 1745, in-fol.; — Demonstratio de falsitate revelatioredanarum; ibid., 1751, in-4°; — gia eclectica, moralis et scholastica; l. in-fol.; — 8° Deductio critica, qua itoris criticæ leges moraliter certum Thomam Kempensem librorum de le Christi auctorem esse, etc.; ibid., i°.

L'Eloge académique d'Amort; Munleh. 1777, mellifæxicon, t. I. — Baader, Gelehrtes Baiern,

rT (Gaspard), peintre bavarois, né à m près Benediktbaiern, en 1612, mort en 1675. Il étudia à Rome et vint itablir à Munich, où il fit beaucoup de saez estimés pour le palais de l'électur plusieurs églises et couvents de la

## Baierisches Künstler-Lexicon.

(Thomas), théologien anglais, né en t en 1774. Il fut pasteur d'une conpresbytérienne. On a de lui, outre plumes de sermons: 1° Dialogue sur la 1733 et 1740, in-8°; — 2° Notice : et les écrits jde M. Grove, en tête weres posthumes, 1740; — 3° Syshilosophie morale de Grove, 1749; toires du docteur Benson, en tête de re du christianisme; 5° — Mémoire el Chandler.

ical Dictionary. — Dr. Flaxman's Funeral Dr. Amory; in-8°., 1774.

(Thomas), humoriste anglais, né en tle 25 novembre 1788. Il était le fils du Amory qui accompagna Guillaume III, et fit nommé secrétaire des biens conscervyaume. On a de lui: Memoirs of adies of Great Britain; intersper-Literary Reflections, and Accounts ites and curious Kings; Lond., 1755, The life of John Bancle, Esq; conarious observations and reflections several parts of the world, and raordinary relations, 1" vol., 1756, vol., 1766. Cet ouvrage fut réimprimé in-12; en 3 vol. in-12, 1825.

, Biographical Dictionary; — Gentleman's , WIII, 1082; l, IX, 107, 322. — Retrospective , 100, 112.

l'un des petits prophètes, exerça sa \$50 avant J.-C., sous le règne d'O-: Juda, et de Jéroboam II, roi d'Israël. partenait pas à ces écoles d'hommes ni se rendirent célèbres sous la conse et d'Élisée; son état ne semblait pas destiner à cet auguste ministère : il troupeaux dans les champs de Thécné, rusalem, lorsqu'il reconnut sa mission.

Il prophétisa à Béthel, où était le siège principal de l'idolatrie, annonçant à Jéroboam la ruine de sa maison et la captivité de tout Israël, s'il peraistait dans le culte des faux dieux. Amasias, prêtre des idoles, s'apercevant de l'impression que les discours du prophète faisaient sur le peuple, et craignant pour la sûreté de son temple, l'accusa devant le roi d'Israël de soulever ses sujets contre lui. Cette dénonciation força Amos de sortir de Béthel, après avoir prédit à Amasias que sa femme se prostituerait au milieu de Samarie, que ses fils et ses filles périraient par le glaive ennemi, et qu'il mourrait lui-même dans une terre profane, loin du tombeau de ses pères. Voilà tout ce que l'on sait de la vie de ce prophète. Les Grecs célèbrent sa fête le 25 juin, et les Latins le 31 mars. Ses prophéties contiennent neuf chapitres. Son style se ressent quelquesois de l'état dans lequel il était né : on y trouve une certaine rudesse, et des comparaisons empruntées à la vie champêtre. Du reste, il a des expressions vives et figurées qui ne manquent point de grâce. On peut s'en convaincre par la peinture qu'il fait, au sixième chapitre, du luxe et de la volupté qui régnaient à Samarie. Amos compte parmi les bons écrivains des Hébreux. (Ency. des g. du m.)

Rosenmüller, Scholia in Fet. Test.— Winer, Biblisches Realwörterbuch.

\*Amos (Guillaume), agronome écossais, mort en 1824. Il résidait à Brothertoft, près de Boston, dans le Lincolnshire, où il s'occupait de l'exploitation d'une ferme. On a de lui : The Theory and Practice of Drill Husbandry; Lond., 1794, in-4°; — Minutes of agricultura and Planting, illustrated with dried specimens of grasses, and plates of-agricultural machines; Boston et Londres, 1804, in-4°; — Essays on Agricultural machines; ibid., 1810, in-4°.

Biographical Dictionary.

AMOUDRU (Anatole), architecte et jurisconsulte français, né à Dôle le 6 janvier 1739, mort le 8 mars 1812. Il fut emmené par Blondel, son mattre, à Varsovie, oi il dirigea les constructions de plusieurs palais. On lui doit aussi le château de Fresnes, près de Vendôme. En 1775 il étudia le droit, et fut, en 1790, maire de Dôle. On a de lui : 1º Cadastre parcellaire de la ville de Dôle, ancienne capitale de la Franche-Comté; Dôle, 1808, in-4°; — 2º des Mesures agraires en usage dans la Franche-Comté, de leurs rapports entre elles et avec le nouveau système métrique; in-8º de 34 pages; — 3° une Notice historique sur Dôle, restée en manuscrit.

Quérard, la France littéraire.

AMOUR (Guillaume de Saint-), célèbre philosophe et théologien français, né, vers le commencement du treizième siècle, à Saint-Amour, en Franche-Comté, mort le 13 septembre 1272, Chanoine de l'église de Resuvais, professeur cé-

i la chaire de phin de l'écolo du Parvis de Notre-Dame dé Paris, procureur de la nation de France auprès de cette école, il devint recteur de l'université, et finit, après son rectorat, par en être élu syndie. A tous ces titres on doit joindre encore celui d'associé de Robert de Borbonne dans l'érection de la congrégation de ce nont, dont il fut un des premiers mattres ou docteurs. Guillaume de Saint-Amour, malgré la célébrité que bes diversés fouctions lui ont donnée parmi ses contemperains; aurait passé insperçu aux yeux de la postérité, comme tant d'autres qui ont rempli les mêmes charges; mais par des circonstances mémorables, an milieu desquelles il parut avec éclat, son nom fetentit par toute l'Europe, passa dans toutes les liistoires ou chroniques contemporaines, devint le signe de ralliement d'un parti, l'objet des attaques d'un autre; et il conserve encore de nos jours une certaine renommée dans l'histoire des écoles. Nous allons faire connaître Guillaume de Saint-Amour, d'après l'histoire littéraire de la France.

En 1228, sous la régence de la rêine Blanche, les exercices de l'université ayant été interront pus à cause du meurtre de quelques écoliers par des gens d'armes du guet, et le corps de l'université n'ayant pu obtenir réparation du méfait qu'il regardait comme contraire à ses droits, Amount cessa ses légons, et se transporta tantôt à Reims, taritot à Angers. Les religieux dominicains, qui depuis leur établissement dans Paris y avaient foujours ambitionité une chaire sans pouvoir l'obtenir, mettant à profit la fuite des maîtres sécullers, se la firent donnér par l'évêque et le chancellet. Ces différents se terminèrent : les maîtres rentrèrent dans leurs chaires sans se récrier sur l'envahissement des nouveaux moines; mais oeux-ci, devenant plus entreprenants par le silence des autres, élevèrent une seconde châire. malgré l'opposition des anciens maifres. Nonseulement le décrét rendu contre cette entreprise fut sans effet, mais en 1280 de neuvelles querelles s'étant élevées entre les bourgeois de Paris et les écollers, les dominisains insistèrent plus que jamais pour qu'on leur accordat a perpétulté deux chaires théologiques et doctorales. L'Académie réfusa, et statua que désormais hul n'autait la faculté d'enseigner, qu'il n'eat promis par un serment selemiel de se soumettre à set statuta. Les dominicains s'étant refusés à ce serment, l'université, en vertu de ses constitutions, At publier partout que les frères domi-Alcains étalent excites de tost enseignement sé-

Les dominicains, exaspérés, s'agitèrent, et, faute de bonnes raisons, recoururent à de puissants protecteurs; ils plaktèrent leur cause auprès du régent du royaums, le comte de Poitiers, en accusant les académiciens de faire des statuts contre Dieu et l'Église, de conspirer contre l'honneur du roi et contre la sûreté du royaume;

sidèrest auforio da p des diffemations contre les me Paris, et le supplièrent de donner aus r gieux, de sa pleine autorité, l'entrée dats l'As démie, et de faire taire par des censurés les : pugnances des séculiers. Favorablement écuté leur audisce s'accrut à tel point, qu'ils envali toutes les fonctions pastorales et bravèrest l'astorité hiérarchique. Leurs exclis firent entille les yeux à Innovent IV lui-même, qui ju que-là les àvait favorisés outre médure; ét si pape donna un bref pour les stiré rentrer last leur règle. Innocent n'ayant pas tardé à mouth un historien de ce même erdre ne crai de dire que c'était pur l'effet des mérveille litanies des dominicains; d'où naquit cel adigi parmi les cardinaux : Cavete a litanits Pra torum, quia mirabilia faciunt. Alexandie N qui succeda à Innocent, ami déclare des des nicains, fut favorable à tous leurs desseins, et leur accorda tant de priviléges, qu'ils execute au rapport d'un historien contemporain, s vraie tyrannie sur les maltres de l'Acad élevèrent des chaires tant qu'ils voulurest, et réduisirent au silence, par des censures, tous les opposants. Forts de tant de privilèges, et sissant de la victoire, ils se firent les abcussit de quelques-uns des maitres séculiers qui leur avaient le plus résisté, et surtout de Guilleu de Saint-Amour, l'athlète le plus actif et le p puissant que l'Académie, dont il était un des chefs, avait opposé aux mendiants; ils lancirent donc contre lui leurs traits les plus aceres. Se rappelant qu'il avait prêché publiquement et souvent contre les mendiants valides, tels que les truands, les beguins, les bons-valets et autres, qui disaient a que le travail des mains était un crime, qu'il fallait toujours prier, et que la terre porterait bien plus de fruits par la prière qu par le travail des mains, » et qu'il avait pre aussi contre des mendiants, qu'il avait app pseudo-prédicateurs, hypocrites, envahisse des maisons, désœuvrés, curieux, coureur, perturbateurs de la hiérarchie ecclésiastique, is prétendirent que tout cela était dirigé contre eux : ils accusèrent donc en forme Guillaums de Saint-Amour auprès de Séguin, évêque de Micon, parce qu'il était de son diocèse. Guilles s'étant disculpé, sut accusé de nouveau près de légat du pape, qui à son tour le déféra devant le tribunal du roi de France et de l'évêque de Paris, avec l'inculpation d'avoir écrit et distribut ouvrage contre le souverain pontife. L'accusé pt rut devant l'évêque, en présence de qualte n cleres; il demanda que ses accusateurs para à leur tour ; et aucun ne se montrant ; il fai de clare innocent.

Cependant l'introduction violente des destinicains partni les maîtres séculiers devenait di jour en jour plus pénible à supporter pour ceuscl : on disait dans les écoles que c'était faire violence à la nature, que de vouloir réunir les té-

duce.

lit six secilieis; been pros encore; de vouai Mie cette retinion malgre la répugnance des ters. Les mattres de l'Academie, ne pouvant h coluptet sur letirs droits pour obtenir jus-Med Alexandre IV une lettre tres numbre; on, hait tib long deun des institus dont les men-lais les secantalent, et surtout leur sonivers Mutalie Galilatine de Saint-Amour, ils fiit bar tilre au souverain pontife a que la Bit qu'il reur à imposse avec les rières ple-irs est title dure servitude, à laquelle na me Wellt blub resister; qu'ils sont prets à porset el écoles dans un autre royaulne; et que si Bed etail encore defendu, ils prereressent liber à l'emségulement, et rentrer enseun dans l'eyers pour y jouir de la liberte naturelle; l'étite étoures soits la servitoide intoitrable the societé luicée avec les frères dominicams. » Lon d'étre touché de leurs prières; le pape La 1255 urols nouvelles bulles en faveur 6 fretes préchedrs; et ceux-el adraient réduit 6 delidémicient aux definieres extremités par les entes d'excommunication et de suspension; **l foi de l'iance s'était prête à leur éxécution.** Meres essayèrent de se rendre le poi tavo-e an faisant parventr à ses creilles quelques is contre les mattres édeulters; mais saint nonobstant les bulles papales, charges itie preists, les stilleteques de Bourges, de La seins de seus et de Rouen, de s'associet quelman, ue sens et de noven; de s'associét diél-le stilles personnagés, et de términet par arbi-lle ces différends. Chilladine de Saint-Amout-les pour l'Atadèmie, et obtint que les frètes auths séparés d'éllé, thoyèmant deux chaires sébrales qui letir farent accordées à perpe-les repte stands disputids navels duns successions. is : celte grande discorde partit sinsi terminee. **liables fournitein**t de nouveaux molifs de de-Mire. Les maltres séculiers, pour réponsset du r societé les frères dominicains, avaient dit, are attires choses, qu'ils chaighalent qu'ils ne this de ces hommes qui vont de masson en **dis**on, qui séduisent des femmes chargées I **péchés, qui s**'ingèrent de gouverner les **Micrences et** les propriétés, qui s'attachent F des væux et des serments les esprits füie done ils se sone empares, et qu'ils décour-Mit de leurs pusteurs; qui, n'étant ni apolites, ucceiseuri des apotres, ni disciples du Mineur, ni successeurs de ces disciples, ni des vicaires, veulent agir dans l'Église d'une imière desordonnée, et non selon la tradii; de ces hommes enfin par lesquels l'Aotre a dit que les périls des derniers temps iraient hates. Ces accusations, qui probableant avaient paru assez bien fondées aux préde désignés pour arbitres entre les mafires sé-miers et les frères prêcheurs, jointes à la voix ablique qui en ajoutait de plus graves encore, mime on le voit en plusieurs endroits de l'his sire de Matthieu Paris, portérent un grand nombre de prelats de France à definander aux mattres des étoles paristennes de réunir en un corps les autorités de l'Écriture et des canons qui annoncent les périls des derniers temps, pour servir d'instruction aux adéles relativement aux féliglieux médiants. Ce lut pour acquiescer à és désir présque universellement manifests, ités Guillaunts de Saint-Antour et les autres mailltés rédigèrent le livre famoux De perioulis Robissimorum.

Lie livre De peritulis parut en 1200: le nom, la flighilê; le rang, le savoir de son auteur et de ses associés, la matière qui y était traitée, la manière dont la conduite des frères y était nilse au jour, tout contribuit à en faire un grand événèment. Chacuni en parla; et le peuple en fut dans l'agitation; voici ce qu'en dit Matthien Pâris, contemporain, qui nous éclaire sur tous ces faits: Le peuple se mit à tourner en ridicule les réligieux mendiants; on leur repassa les auménes qu'on leur avait données jusque-le; on let appelait hypocrites, succèsseurs de la Antechrist, faux prédiculeurs, conseillers adulateurs des rois et des princes; conseillers adulateurs des rois et des appartements des chéanisseurs habiles des appartements des

ivis, prévaritateurs abusant des confessions,

et qui, voyageunt en des pays où ils ne sunt

pus conhus, excitent à pecher uvec plus d'au-

Cépéndant cès dissensions n'étaient point tues avéc indifférence par Lonis IX, qui avait employé les exhortations les plus pressantes pour interre fin, mais sans succès : il envoya donc à Alexandre IV deux cletes qu'on ne trouve designés que par les noths de Jéan et de Pierre, et qui paraissent avoir été du parti des frères pietheurs; et lui fit réinetire et même temps le livre De péricults, comme la preuve des torts des inatires séculiers. Céux-ci de leur côté d'urent les plus esièmes d'entre eux, Guillautne de Saint-Artionr, Otion de Donal, Chrestien de Beauvais, Ricolas de Bar-sur-Aube, Jean de Gastaville, Jean Belin; et syant fait collecte d'argent, tant partiil les maîtres que parini les écoliers, pour partiil les maîtres que parini les écoliers, pour partiil les maîtres que parini les écoliers, pour parini aux frais de leur voyage, ils les envoyèrent attait vers le pape, en les chargeaitt du livre de l'Évangélium aternum, on leurs adversaires niontraient que « l'Ancien et lé Nouveau Testantiell syant fait leur temps, un Évangile plus parfiit, ensèigné par les religieux méhdisints, allatt conditiencer. »

Dès que les frères enrent appris que les inaîtres séculiers se préparaient à se rendre auprès du pape, ils les devancèrent; et, sollicitant l'examen du livre de Guillaume par quelques cardinaux, ils firent prononcer « que ce livre renfermait des doctrines perverses contre l'autorité et la puissance du souverain pontife et de ses coévêques, contre ceux qui, s'étant réduits à l'aumône pour l'amour de Dieu, ont vaincu le monde et ses œuvres par lètir patrirété volontaire. » En conséquence de

cette première sentence, portée par quatre cardinaux le troisième jour avant les nones d'octobre de l'an 1256, le pape Alexandre IV condamna le livre De periculis novissimorum temporum, comme inique, abominable et exécrable.

Après cette condamnation, Alexandre IV expédia plusieurs bulles pour en rendre l'effet plus sûr. Il écrivit au roi de France pour la lui faire connattre, et lui recommander de conserver aux religioux dominicains l'affection qu'il leur avait toujours portée. Il écrivit aux archevêques de Tours et de Reims d'exiger des mattres séculiers de rétracter tout ce qu'ils avaient avancé pour les doctrines du livre De periculis, avec menace de suspension, excommunication et privation perpétuelle de leurs bénéfices, en cas de refus. Il écrivit à tous les prélats, archiprêtres, abbés, prieurs des provinces françaises, de regarder les frères dominicains comme les bons ministres de Jésus-Christ, de les traiter avec bienveillance, de les protéger contre leurs ennemis. Enfin, ce pape épuisa tout ce qu'il avait de puissance en faveur de cette milice, objet de sa prédilection.

Mais, chose étonnante et incompréhensible dans un siècle où le pontise romain avait un si grand ascendant sur toutes les autorités humaines! les mattres de l'école parisienne furent inébranlables dans leurs principes : ils ne consentirent pas à recevoir les dominicains dans leur société; ils ne voulurent pas renier les discours qu'ils avaient tenus contre eux, ni ce que rensermait le livre De periculis, et encore moins prêcher publiquement contre leurs premières doctrines. Ils ne résistaient pas en face ni directement, il est vrai; mais ils demandaient du temps, ils interposaient appel sur appel; et les bulles étaient mises en oubli ou tournées en mépris. Le pape alors en publia de plus sévères, pour réduire les docteurs parisiens. Il écrivit au chancelier de Paris de n'accorder la faculté d'enseigner qu'à ceux qui jureraient d'observer ses dernières ordonnances. Il fit savoir à tous les prélats de la chrétienté qu'il approuvait les ordres des dominicains et des franciscains pour toutes les fonctions ecclésiastiques; que les clercs élevés dans leurs écoles auraient droit aux mêmes prérogatives que les autres; et que si les prélats voulaient le trouver plus disposé à servir leurs intérêts et ceux de leurs églises, ils y parviendraient en montrant la plus grande charité aux frères précheurs, en les accueillant et les aidant en toute circonstance. Il enjoignit à l'évêque de Paris d'user de toute son autorité contre les mattres récalcitrants, de recourir à la force du bras séculier s'il le fallait; et enfin, dans une bulle adressée-au roi, il le conjura, avec promesse de rémission de ses péchés, d'aider le prélat de sa puissance, pour briser les têtes opiniâtres de ces insolents, ut insolentiorum cervicosa perviçacia confringatur.

Pendant ce violent orage qui tombait sur les

maîtres séculiers des écoles de Paris, les quatre députés envoyés auprès du pape hésitèrent à passer outre. Ayant appris en chemin que le livre De periculis avait été condamné et brûlé psbliquement dans l'église d'Anagni, et informés des bulles terribles lancées coup sur coup par le pape, trois d'entre eux perdirent courage, et reprirent promptement le chemin de Paris, où ils vinrent abjurer le livre et leurs discours précédents contre les frères. Mais Guillaune de Saint-Amour, défenseur intrépide de la vérité. gardien fidèle des droits de l'Académie, se rendit sans crainte à la cour papale, et demanda h être entendu dans sa défense. Le pape his donna pour juges les quatre cardinaux sur lempport desquels il avait condamné le livre : alors Guillaume, en présence de ses accusateurs, parta si bien en faveur de sa doctrine, qu'il fut renvoyé après avoir été déclaré innocent de tout ce dont on l'avait accusé. Thomas de Cantiprato va jusqu'à dire que Guillaume réfuta si bien tout ce qu'on put lui objecter, et par les charmes de son éloquence exerça une telle influence sur les auditeurs, que le pape crut devoir l'obliger à se taire; aveu bien extraordinaire dans la bouche d'un adversaire. Le même auteur ajoute que le pape avait mandé Albert le Grand , comme le sest homme qu'on pût opposer à Guillaume de Saist-Amour.

Nonohstant l'heureuse issue de sa défense, Guillaume vit redoubler les efforts des frères, qui employant soit la violence, soit les prières, so divers artifices, arrachèrent au pape un bre qui l'exilait de France, et lui interdisait à jamais l'enseignement public. Dans son épitre au roi da France, Alexandre IV suppose que ce prince a demandé l'exil de Guillaume, et l'exhorte vivement à ne pas permettre que ce docteur restre en France; et comme il prévoit que cette mesure 🗈 rendra tous les autres mattres plus hostiles aux frères prêcheurs et mineurs, il recommande de nouveau ces derniers au monarque au nom de Jésus-Christ, pour le service duquel ils sont 🖘 voyés. Ensuite il écrit à l'évêque de Paris que s'il vient à apprendre que Guillaume a enfreist ses ordres, il le fasse dénoncer partout comme excommunié, parjure, privé de tout bénéfice. Mais en même temps, pour calmer un peu les maîtres séculiers, il veut que ce prélat leur fasse savoir que ce n'est pas pour avoir été désensent de l'Académie que Guillaume a été ainsi puni, mais pour ses excès précédents, et surtout son détestable livre. Une autre bulle adressée as même évêque lui enjoint d'absoudre de toute peine ecclésiastique tout mattre ou clerc qui ayant pris parti pour Guillaume, viendrait à se rétracter. C'est ainsi que l'auteur du livre De periculis, que l'université avait mis à sa têle pour veiller à ses intérêts, fut seul accablé sous les coups qu'une puissance supérieure fit tomber sur le corps dont il était membre; il alla se cocher à Saint-Amour, son pays natal.

33

natre siècles après Guillaume, l'auteur des vinciales, dans des circonstances presque ognes, s'étant aussi attiré la haine d'une re société religieuse, aux envahissements ux doctrines de laquelle il avait entrepris ésister, ne fut à l'abri de ses coups que s que, n'étant revêtu d'aucune dignité, il ui donna pas prise sur lui: « Je ne vous , disait-il à ses adversaires, ni pour moi ni ancun autre, n'étant attaché à aucune commté ni à aucun ordre religieux. Tout le créne vous pouvez avoir est inutile à mon égard. , mon père, j'échappe à toutes vos prises.... ponvez bien toucher le Port-Royal, mais ms moi. On a bien délogé des gens de Sore; mais cela ne me déloge pas de chez

leré la condamnation et la combustion du De periculis, la pétulante jeunesse de Paris t traduit en français, l'avait même mis en afin de le rendre d'une lecture plus cus pour le peuple. (Il ne paraît pas qu'aude ces traductions en rimes françaises soit

s jusqu'à nous).

dant Alexandre IV mourut en 1260, avoir, par quarante bulles environ, taché icer la résistance que les mattres séculiers seient aux réguliers. Urbain IV et, trois ans Clément IV, qui lui succédèrent, animés esprit moins hostile envers l'Académie itame, permirent à Guillaume de quitter -Amour et de venir revoir ses confrères. La miverselle qui éclata à l'occasion de son r, l'accueil cordial qu'on lui fit, les folles ances auxquelles se livrèrent tous les res, égalèrent le chagrin que son exil leur cousé cinq ou six ans auparavant. Réintémilieu de ses amis, Guillaume recoma sa lutte littéraire contre les prêcheurs et seurs; et comme son livre De Periculis tté mal reçu du pape, quoique les autorités selles il était appuyé fussent à l'abri de sattaque, il en fit un autre à l'appui du ier, auquel il donna pour titre : Collectiones vilca et canonica Scriptura ad instruc**s, etc., etc. Il envoya ce nouvel écrit à Clé-**IV par un des docteurs de l'université, n Thomas, qui devait le soumettre à men du pape. Ce pontife, après l'avoir lu en s, adressa en 1266, à Guillaume, une lettre hienveillante, où néanmoins, tout en t son zèle pour la vérité, il lui dit que ce er écrit ressemble beaucoup au premier, M doit craindre de se laisser tromper par rence du bien.

illaume de Saint-Amour eut, outre le pape adre IV, de puissants adversaires parmi contemporains. Saint Thomas d'Aquin,

Bonaventure, Albert le Grand, parlècoatre lui dans les chaires publiques, et irent pour réfuter ses écrits. Vincent de rais, et tous les historiens des frères prè-

cheurs et mineurs, ont voulu ternir sa mémoire; mais, d'un autre côté, il eut pour lui les maîtres de l'école parisienne, qui appartenaient tous à l'Église et formaient en outre le corps le plus savant de la nation; il eut tout le clergé de Sens et de Reims, un grand nombre d'évêques, à l'invitation desquels il avait écrit son livre; le pape Clément IV, qui l'appelle fils chéri, expression qui ne se donne jamais à un ennemi de l'Église; enfin il fut un des plus importants associés de Robert de Sorbonne dans la création de la congrégation qui porte le nom de ce dernier. Son portrait fut placé avec vénération auprès de celui de Robert, dans la bibliothèque primitive de cet établissement. Le poëte Jean de Meun paraît avoir été un chaud partisan des opinions de Guillaume : il parle de lui avec éloge dans son roman de la Rose.

Les œuvres de Guillaume de Saint-Amour se trouvent réunies en un volume in-4°, imprimé à Constance en 1632, Opera G., doctoris olim integerrimi. En 1633, les dominicains obtinrent un arrêt du conseil privé du roi contre l'ouvrage que l'impression venait de rendre public. Cet arrêt, du 14 juillet 1633, a été imprimé, avec les sept bulles d'Alexandre IV relatives à cette condamnation, en latin et en français, et le tout forme une brochure de 43 pages in-12. Par cet arrêt, « il est fait défense à tous imprimeurs et libraires d'exposer en vente, vendre ni débiter ledit livre, à peine de la vie; et à tous autres d'iceluy retenir ni avoir par devers eux, à peine de trois mille livres d'amende contre ceux qui se trouveront saisis. » Les religieux à la requête desquels il fut rendu disent dans leur avis au lecteur : « Nous avons inséré cet arrest avec les bulles de sa sainteté, pour advertir les adhérants de ce meschant autheur que s'ils ne changent leur mauvaise affection pour l'amour de la vérité, ils y seront contraints par la crainte du chastiment. »

Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 197. — Dupin, Histoire des controverses dans le treizième siècle, p. 223-250. — Crevier, Histoire de l'université de Paris, t. j. p. 411-490. — Matthieu Pàris, Chronique, Preface des OBuvres de Guill. de Saint-Amour.

AMOUR (Louis Gorin de Saint-). Voyez SAINT-AMOUR.

\*AMOURBUX (Abraham - César D'), habile sculpteur français, natif de Lyon, vivait dans la deuxième moitié du dix-septième siècle. Il fut élève de M. Coustou ainé. Il fit pour sa ville natale plusieurs has-reliefs qui se distinguent par leur belle composition. Il se rendit à Copenhague en 1682, où il exécuta la statue, en plomb doré, de Christian V, roi de Danemark. L'Amoureux se noya dans la Saône pendant une traversée par eau, de Fossey à Lyon.

Fusit, Allgmeines Künstler-Lexicon. — De Fontenal, Dictionnaire des artistes.

\*AMPACH AUF GRUENFELDEN (Jean-George n'), médecin allemand, né en 1784, mort en 1832. Il fut longtemps professeur de mé-

decine véctionaire et regule, d'histoire de la médecine et de Bolanique, à Salzbouig. Ses principada duviages sont : Veber den genannten Milsdrund, oder die Kurfunkel-krankheit der groesteren nutsburen Haussdivyethiere ( sur le Charbon , maladie des animatik domestiques); Pesth, 1820, in-8°; — Grandriss der wertchtlichen Veterinair-kunde (Principes de l'art vétérinaire); Vienne, 1812, m-80: - Pressische Lehre von den Herde-Pankheiten (stir les maladies des Troupenes ; Petth, 1819, ill-8°; — Die Lungenfreuld, die Lungen-und die Mills-seuche des Hornvielle ( sur la phéamonte et la pleureste des Betés à wirdes); Pesth, 1819, in-8"; — Veter die Michr der Brekkrunkheit der Schaafe (sur in Denve đủ mouton); Vienné, 1827. in-4°.

Callisen , Mediciniches Schriftsteller-Lexicon, tome i,

\*AMPHLIUS (Lucius), écrivain romain, auteur d'un petit ouvrage de cinquante chapitres, intitulé Liber Memorialis. Il essaye d'y comprendre tout ce qui est remarquable dans la nature; l'astronomie, la géographie, l'histoire, remp sent son cadre. C'est une compilation écrite dans un style clair et concis; mais offrant quelques symptomes de la décadence. Nous ne savons rien de la vie de cet auteur; on suppose générale-ment qu'il vécut dans le troisième siècle de notre ère, seus le règne de Théodose le Grand. Quelques-uns le croient identique avec le proconsul dont font mention le code Théodesies et Ammien Marcellin, ou avec l'Ampelius dont parle Sidoine Apollinaire dans une de ses lettres. Quoi qu'il en soit, il est postériour à Trajan, dont il fait mention dans les chapitres 22 et 27; et, à en juget par un passage du chapitre 18,00 il dit que « Sylla fut le seul souverain qui ait volontairement résigné l'empire, » il devait vivre avant l'abdication de Dioclétien (805 de J.-C.). Il parle aussi du temple de Diane d'Ephèse, comme existant de son temps; or nous savons que ce temple fut détruit sous le règne de Gallien ( 253-268 de J.-C. ). L'ouvisige d'ailleurs a été dédié à Macrin, qui régna de 217 à 218.

La première édition du Liber Memorialis fut publiée par les soins de Saumaise, et imprimée avec Florus; Hanovre, 1611, in-fol. On le trouve aussi à la fin des éditions de Florus, par Hermanides, Gravius et Duker. Tschucke (Leipzig, 1793, in-12) et J. A. Beck (Leipzig, 1826, in-8°) l'ont publié séparément.
Bachr, Geschichte der Röm. Litteratur, p. ils. —
Glaser, Sheinliches Mussum für Philologie, houvelle série, II, iss.

AMPARE (André-Marie), célèbre physicien, né à Lyon le 20 janvier 1775, mort à Marselle le 10 juin 1836. It passa son chiance dans un village voisin de sa ville natale, à Polémieux-lezmont-Dor, où ses parents vivalent depuis quelque temps, retires des affaires. Son père, antien negociant, tomba viciline de la tourmente revolutionnaire. Avant de mourir, il écrivit sa femme ces lignes touchantes : .... « Il s'e faut beaucoup, ma chère amie, que je te i riche et même avec une aisance ordinaire; tat peux l'imputer à ma mauvaise conduite; aucune dissipation. Ma plus forte dénerse a d l'achat des livres et des instruments de gé trie dont notre fils ne pouvait se passer son instruction : mais cette dépende incine une sage éconòmie, puisqu'il n'a jamais e d'autre máitre que lui-méme. »

Tout enfant, avant même de connaître l chiffres, on le voyait (note citons ici le 🐗 tuel auteur de la Galerie des contemp illustres) faire de longuet opérations métiques avec de petits cailloux. Durant maladie grave, sa mère lui ayant enlevé b cailloux, afin de forcet son esprit an r le surprit continuant sur son lit ses e avec les morceaux d'un bischit qu'on lui s donné, après plusieurs jours de diéte abs Aussitot qu'il sut lire, il se jeta sur les l avec avidité, dévorant tout ce qui lai t sous la main. Son père avait continen enteigner le latin; mais apercevant en lui la aptitude particulière pour les mathématiques ajourna l'étude du latin et laisea l'enfant i sulvre sa voie, ne s'occupant que de lui les livres nécessaires ; si bien qu'à ents a jeune Ampère avait dépassé les matirement élémentaires, et étinié l'application de l'e à la gévinétrie. Quanti il faliut aller plus à livres inauquaient dans la modesté istalic paternelle; on se fentilt à Lyon afin de s procurér; et l'abbs Daburon, depuis mi ténéral et collègue de son ancien elève; bibliothécaire du collège de Lyon, 🙌 📠 entier chez lui M. Aimpère, couduissent p maiii un petit bunhumme de doute sa le pita, d'une voix enfantine, de voi lui préter les ouvrages d'Euler et de Be M. Daburon se fébria, ces livres étant m bre des plus difficiles que l'intelligence l ait produits. « J'espère héaningliss etre de les comprendfe, répliqua l'enfant. savez sails doute qu'ils sont étrits en l le bibliothécaire, et que c'est le calout d tiel qu'on y emploie. » Ici le jedne athpere airelé : il he savait pas le latin, et n' pas étudié le calcul dinérciales; mais ést tacle fut bientot franchi. Quenques 105 M. Dablitoli le millent sur la voie du differentiel, et , ande de son pere, il appri tement à expliquer Virgite, and de po lire Bernoulli. A dix-huit and il étudien li cunique analytique de Lagrange, d avait relait presque tous les calchis; & répeté souvent qu'il savait alors autant de d thématiques qu'il en à jamais su : ce qui l'empéchait pas de lire, dans le texte, vin le Tasse; de commenter les principaux al français; d'être attiré presque à un egal de

rl'histoirè, les Voyages, la poétie, les Yothâris, a philosophie, la betanique, l'histoire muturelle; n d'absorber, depuis A jusqu'à Z, la Voluuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dut il pouvait, cinqualite ana phis tard, grice à a predigieuse mémoire, reciter encore des ages entiers. Ainki marchail eet étohtiaht sprii, pareil à sin ficuve qui va s'élargheitht tou-ters à mesure qu'il s'élôigne de 22 béance, reque servint tout à comp the temps d'airêt. ert affreuse de son père fit sur le jétifie want de Polémieux l'ésset d'un coup de foutifé; le le jeta pendenti quelque tethps dans tille rie d'idiotisme i il passait sès juurnets dans til io silenco, oceapé machinalement à faire des de achle, ou à editemplet le diel. Es vain ses nis charcimient à l'Arrather à cette torpeut : sentiment, toute faculté semblatent étéfiits mi. Un an se passa alasi. Emila un jout (juli imehait ses year surun envrigede J.-J. Rotti-, les Leitres sur la botanique, l'Millience ette prose harmonieuse et ehaude itti titeuta Corveau; son coprit bt son cuent tevhifeht à hvic; il se remit d'abord à la botanique; le pres de la maturé le raincas entufts à là o il se prit à lire avec passion les poètes

Horace, Virgile, Lucain. a departue de statisment et du poésite, dif to-Bouve, fut complète pour le jeune ars. Nous en avons sous les yest ties jifetis nembre, dans les papiers de touts n amassée devant mods et qui nous sont 🖦 tréest d'un fils. Il éclivit beaucum tie rançais, et ébàuéha une multitude de 1906ides, comédies, sans complet les une, madrigaux, thurades, etc. Je ffotift ines écrittes d'une tragédie d'Ag15, ties das des projets d'uite tragédie de Confdd'une Iphigénie en Tauride..... d'une pièce où paraissaient Carbon et Sylla, o où figuraient Vespablen et Titus; iii un d'un poème mural sur la vie; des vers dèbrent l'asschiblée constituunte; une n de puime sur les stiences nattirelles ; tamencement usses long d'une grunde e intitulée l'atrisficiale, dont le héros était Sophe Colomb. Chasun de ses ésiminéticed'ardinaire, forme déux ou trois feuillèts protes delitate d'éculier, de sette écriture s costime pour sams sesse de se pas êtrê Mishle, et in tirade s'arrête brusquement, e le plus souvent par des X et Y; par la ele générale pour sonnér immédialetoutes les puissances d'un polynome mague (je ne fais que dopiet). Vers le même il construisait aussi une espèce de langué opphique dans inquelle il fit des vers. Mais Bà-dessus trop peu de données pour en . Ce qu'il faut soulement conclure de cet de vers et de prose, où manque, non facilité, mais l'art, ce que prouve cette ture poétique, blasonnée d'algèbre, c'est l'étonhante variété, l'exubérance et inquiétude en tout sens, de ce cerveau de vingt et un ans, dont la direction definitive n'était pas trouvée. Le soulevement s'essayait sur tous les points, et ne se falsait jour sur aucun. Mais un sentiment superieur, le sentiment le plus cher et le plus tiniversel de la jeunesse, manquait encore, et le Edeur aller éclater. Je trouve sur une fouille, des l'ingtemps jaunle, ces lignes tracées; en les l'anscrivant, je ne me permets point d'en altérer un seul mot, non plus que pour toutes les citations du sulviont. Le jeune homme dissit : « Parventi à l'age où les lois me rendaient mattre « de moi-meme, mon cœur soupirait tout has « de l'être encoré. Libre et insensible jusqu'à cet âge, il s'ennuyait de son oisiveté. Elevé à dans the solitude presque entière, l'étude et à la téture, dul avalent lait si longtemps mes à lus cherés délicis, me laissaient tomber dans thus cherés délicis, me laissaient tomber dans a title apatitie que je n'avais jamais ressentie, et a le chi de la nature répandait dans mon à « this inquictude vague et insupportable. Un z jour que le me promenals après le coucher du ébitel, le long d'un ruisseau solitaire.... » Le fragment s'arrête brusquement ici. Que vit-il le long de ce ruisseau? Un autre cahier de sonrong de ce ruisseau r on aune cames de sous le venirs ne flous laisse point en doute, et sous le titre : Amortim, confient jour par jour toute une histoire naive de ses sentiments, de son âthout, de son mariage, et va jusqu'à la mort de l'objet aime. Qui le croirait? ou plutet, ca y reflechissant, pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Ce savant que nous avons vu chargé de pensées et de l'des , et qui semblait n'avoir du vivre que dans le monde des nombres, il a été un énergique atiolescent; la jeunesse aussi l'atouché, en pas-sunt, de son auréole; il a aimé, il a pu plaire; et tout cela, avec les ans, s'était recouvert, s'était oublié; il se serait peut-être étonné comme nous, s'il avait rétrouvé, en cherchant quelque mêmoire de géométrie, ce journal de son cour, ce camer d'Amorum ensevell. »

Le 2 sout 1799, le jeune Ampère épouse M<sup>he</sup> Julie Carron, dont la famille peu fortunée, mais très-pieuse, habitait le village de Saint-Germain, dans le voisinage de Pelémieux. Il vint avec sa jeune épouse se fixer à Lyon, et il gantia d'abord sa vie en donnant des répétitions de mathématiques. Cette alliance avec une famille animee d'une foi vive, ne contribue pas peu à développer ches Ampère les sentiments reli-gieux qui d'ailleurs lui étaient naturels, et devaient un jour le faire classer parmi ceux des hommes supérieurs de ce temps-ci qui ent présenté au plus haut degré l'union de la science et de la foi. Cependafit sa foi eut des intermittences de découragement et de serveur : il était de ces âmes qui ne peuvent supporter le doute et s'endormir, comme on dit, sur cet oreller. « Le doute, écrivait-il à un de ses amis, est le plus grand des tourments que l'homme endure sur la terre. Il disait quelquefois que trois événements avaient été décisifs sur sa vie : d'aband, la première communion, qui avait puissamment exalté en lui sa croyance religieuse; puis, la lecture de l'éloge de Descartes par Thomas, qui lui avait inspiré l'amour des sciences physiques et philosophiques; et enfin la prise de la Bastille, qui etit ce qu'il resta toujours au fond, à travers toutes les modifications de la position sociale et de l'âge, un esprit sincèrement libéral, croyant au progrès et aimant les hommes. C'est dans le souvenir du premier de ces événements, dans le souvenir de sa première communion qu'il aimait à chercher des forces, quand le doute, cet ennemi acharné, venait l'assaillir et le combattre. On a de lui des pages qui rappellent les poignantes auxiétés de Pascal.

larié à vingt-quatre ans avec une femme aimée, il eut deux années d'un bonheur sans nuage; ux années seulement, car, devenu père , il lui int bientôt, en décembre 1801, pour accomdir tous les devoirs de la paternité, se séparer de sa femme malade et de son enfant, et accepter les fonctions de professeur de physique et de chimie à l'école centrale de Bourg, en attendant qu'il pût être nommé professeur au lycée de Lyon, terme suprême de son ambition. Il sa un an dans ce poste obscur, souffrant de vivre loin des êtres si chers à son cœur, écrivant à sa femme des lettres dont quelques-unes t de véritables idylles charmantes de naïveté et de tendresse, tandis que d'autres rendent avec s énergie singulière le combat terrible du docte et de la foi, qui se réveillait en lui. Au milieu de ces combats intérieurs, il s'occupe acment, parfois même avec enthousiasme, de ses expériences de physique et de chimie, et il répare le premier ouvrage qui doit fixer sur lui l'attention publique : nous voulons parler de l'ouvrage publié à Lyon en 1802, sous le titre de Considérations sur la théorie mathématique du jes. Cet ouvrage avait pour but, non la théorie d'un jeu particulier, mais la solution d'un problème général qui avait occupé le génie de Pascal, de Fermat et même de Busson, c'est-à-dire une évaluation exacte, d'après le calcul des probabilités, des dangers que court l'homme qui expose une mise aux chances d'un jeu de hasard. « L'auteur, dit M. Arago, s'y montre calculateur ingénieux et exercé; ses formules ont de l'élégance, et le conduisent à des démonstrations purement algébriques de théorèmes qui semblaient devoir exiger l'emploi de l'analyse différentielle. La question principale s'y trouve, du reste, complétement résolue. Ce mémoire présenté à M. Delambre, qui était alors en tournée pour orniser les lycées dans cette partie de la France, fut jugé par lui digne d'être présenté à l'Institut, et valut à son auteur la place qu'il avait tant désirée de professeur de mathématiques au lycée de Lyon. Il jouissait à peine depuis quelques mois du bonheur de se trouver réuni à ce qu'il aimait, lorsque la maladie de sa femme l

1 Se 10

Le séjour de Lyon lui était devenu odienz, et ce fut avec joie qu'il accepta, en novembre il la place de répétiteur d'analyse à l'École p technique, place qu'il obtint sur la reco tion de M. Delambre. Une nouvelle étude bientôt faire diversion, et rivaliser chez At avec les travaux de mathématiques et de que. Tandis qu'il écrivait de nombreux : res, soit sur l'analyse mathématique tr dante, soit sur l'application de cette s lyse aux plus importantes questions de la s nique rationnelle, de l'optique, de la pl des gaz, de la chimie moléculaire; ta émettait des idées originales et import la physiologie animale et la théorie de la travaux nombreux et divers dans le de quels la nature de ce recueil ne permet p trer ici, il ne tarda pas à contracter d ciété de Cabanis, Destutt de Tracy, et de Maine de Biran (société d'Aut très-vif pour la philosophie, et spécial la métaphysique; cette direction mouv esprit devint assez prononcée pour do moments toutes les autres. « Comble rable, écrivait-t-il dans ce tempe-là à se ami de Lyon, M. Bredin, combien est rable la science de la psychologie! et, pes malheur, tu ne l'aimes plus..... il fant, pour priver de toute consolation sur la terre, nous ne puissions plus sympathiser en i de métaphysique..... Sur la seule chose q téresse, tu ne penses plus comme moi. un vide affreux dans mon ame. » cet esprit ardent et infatigable, la pay elle-même passait à l'état de passion. I travaux philosophiques ont été moins a jusqu'ici que ses travaux de mathém de physique. Il ne pouvait en être aut cette première partie de ses travaux étas presque entièrement inédite (1).

De 1805 à 1820, Ampère fit ainsi marcher de front les mathématiques, la physique, la chimie, la philosophie, trouvant encore le temps de suffire aux divers emplois dont il fut succeitairement chargé. En 1806, il avait été mesibere de bureau consultatif des arts et métiors; il y remplit les fonctions de secrétaire jusqu'em 1810, époque à laquelle il donna sa démission en faveur de M. Thenard. En 1808, il avait été appelé aux fonctions d'inspecteur général de l'unalyse à l'École polytechnique, chevalier de la Lé-

<sup>(1)</sup> On en trouve quelques pages , communiquées par M. Ampère fils, dans la *Galerie des contemporaties* (t. 3, p. 84-86).

din l'Hametty et, en 1814 ; manbre de l'Ins-

La Restauration fut accueillie par lui avec sympathie; mais les grandes convulsions qui la précédérent lui déchirèrent le cœur. C'est ici le cas de dire un mot de la physionomie de la politique l'Ampère. On a parlé quelquefois de sa timidité en cette matière. Il était timide en effet, non Passeulement en politique, mais dans tous les rap-perts ordinaires de la vie, et cela par ignorance de la vie bien plus que par une véritable timiité. Sa tendresse pour sa famille, dont il était l'unique soutien, contribuait également à le l'endre circonspect dans l'expression de ses opias sur les affaires publiques; mais, dans les grandes occasions, cette noble veine d'humanité qui était en lui se gonflait, et alors le torrent dé-bordait, il ne s'arrêtait plus, quitte à regretter ensuite, dans sa sollicitude paternelle, à s'exaérer même les imprudences de sa parole. C'est si, que, sous la Restauration, la cause des Greca, alors qu'elle était encore très-suspecte au gouvernement, trouva parfois en lui un avocat étonnant les autres et s'étonnant lui-même de son éloquence. C'est ainsi qu'après juillet 1830, chargé d'années, épuisé de fatigues et de veilles, il se retrouvait jeune et ardent pour la Pologne.

C'est en 1820 que M. Ampère mit le sceau à sa icire scientifique par ses belles découvertes sur l'électro-magnétisme. Ici nous ne saurions mieux faire que de laisser parler M. Arago : « Au milieu des progrès rapides, admirables, que faisaient tant de sciences anciennes et modernes, celle qui traite du magnétisme restait à peu près stationnaire. Om sait, depuis dix siècles au moins, que les barres de fer ou d'acier convenablement préparées, convenablement supportées, se dirigent vers le nord. Cette curieuse propriété nous a donné les deux Amériques, la Nouvelle-Hollande, de nomeux archipels et les centaines d'îles isolées de l'Océanie, etc.; c'est à elle que dans des temps sombres ou de brouillard recourent, pour se diriger, les capitaines des mille et mille navires dont toutes les mers du monde sont sillonnées de jour et de nuit : aucune vérité de physique n'a en des conséquences aussi colossales. Cependant jusqu'ici on n'avait rien découvert touchant la nature de la modification intime qu'éprouve une lame d'acier neutre pendant les opérations mystérieuses (on pourrait presque dire cabalistiques) à l'aide desquelles s'opère sa transformation en aimant. L'ensemble des phénomènes du magnétisme, les affaiblissements, les destructions, les renversements de polarité des aiguilles de boussole, occasionnés à bord de quelques navires par de violents coups de soudre, semblaient établir des liaisons intimes entre le magnétisme et l'électricité. Cependant les travaux ad hoc entrepris, à la demande de plusieurs académies, pour développer et fortifier cette analogie, n'avaient pas conduit à des résultats décisifs.... Les choses en étaient à ce point, lorsqu'en 1819

le physicien dancis Christed emionica au monde savant un fait immense per lui-meme, et surtout par les conséquences qu'on en a déduites; un fait dont le souvenir se transmettra d'âge en age, tant que les sciences seront en honneur parmi les hommes. Ce fait, actuellement connu de tout le monde, consiste dans l'action relative qu'un fil métallique quelconque exerce sur l'aiguille aimantée placée dans son voisinage, quand un courant électrique le traverse. La découverte d'Œrsted arriva à Paris par la Suisse. Le lundi 11 septembre 1820, un académicien qui revenait de Genève répéta devant l'Académie les expériences du savant danois. Sept jours après, le 18 septembre. Ampère présentait déjà un fait beaucoup plus général que celui du physicien de Copenhague. Dans un si court intervalle de temps, il avait deviné que deux fils conjonctifs (c'est ainsi que l'on appelle des fils que l'électricité parcourt ) agiraient l'un sur l'autre ; il avait imaginé des dispositions extrêmement ingénieuses pour rendre ces fils mobiles, sans que les extrémités de chacun d'eux eussent jamais à se détacher des pôles respectifs de leurs piles voltaiques; il avait réalisé, transformé ces conceptions en instruments susceptibles de fonctionner; il avait enfin soumis son idée capitale à une expérience décisive. Le vaste champ de la physique n'offrit peut-être jamais une si belle découverte conçue. mise hors de doute, et complétée avec tant de rapidité. Cette brillante découverte d'Ampère, en voici l'énoncé exact : Deux fils conjonctifs parallèles s'attirent quand l'électricité les parcourt dans le même sens; ils se repoussent, au contraire, si les courants électriques s'y meuvent en sens opposés. Les fils conjonctifs de deux piles semblablement placées, de deux piles dont les poles cuivre et zinc se correspondent respectivement, s'attirent donc toojours. Il y a, de même, toujours répulsion entre les fils conjonctifs de deux piles, quand le pôle zinc de l'une est en regard du pôle cuivre de l'autre. Ces singulières attractions et répulsions n'exigent pas que les fils sur lesquels on opère appartiennent à deux piles différentes. En pliant et repliant un seul fil conjonctif, on peut faire en sorte que deux de ses portions en regard soient traversées par le courant électrique, ou dans le même sens, ou dans les sens opposés. Les phénomènes sont alors absolument identiques à ceux qui résultent de l'action des courants provenant de deux sources distinctes. Dès leur naissance, les phénomènes d'Œrsted avaient été justement appelés électromagnétiques; ceux d'Ampère, puisque l'aimant n'y joue aucum rôle direct, durent prendre le nom plus général de phénomènes électro-dynamiques..... Parmi les phénomènes de la physique terrestre, ceux contre lesquels Ampère allait lutter étaient certainement au nombre des plus complexes. Les attractions, les répulsions, observées entre des fils conjonctifs, résultent des attractions ou des répulsions de toutes leurs par-

ties. Or, le message du tefal à la détermination des éléments nombreux et divers qui le com-posent, en d'autres termes, le recherche de la manière dont varient les actions mutuelles de deux parties infiniment petites de deux courants, quand on change leurs distances et leurs incli naisons relatives, offrait des difficultés inusitées. Toutes ces difficultés ont été vaincues. Les quatre états d'équilibre à l'aide desquels l'auteur a débrouillé les phénomènes s'appelleront les lois d'Ampère, somme en donne le som de lois de Kepler aux trois grandes conséquences que ce répie supérieur déduisit des observations de Tycho. Grace aux efforts de l'illustre académicien, la loi du carré des distances, la loi qui régit les mouvements célestes, la loi que Cou lomb étendit aux phénomènes d'électricité de tension, et même, quoiqu'avec moins de certitude, aux phénomènes magnétiques, est devenue le trait caractéristique des actions exercées per l'électricité en mouvement. Dans teutes le périences magnétiques tentées avant la découverte d'Œrsted, la terre s'était comportée comme un gras aimant. On devait desc précumer qu'è la manière des aimants, elle agirait sur des cou-rants électriques. L'expérience capandant n'avait pas justifié la conjecture. Appelant à son aide la béorie électro-dynamique, et la faculté d'inventer des appareils qui s'était rérélés en lui d'une manière si éclatante, Ampère ent l'honneur de combler l'inexplicable lacune. Pendant plusieurs semaines, les savants nationaux et étranges purent se rendre en fenle dans son humble es binet de la rue des Fossés-Saint-Victor, et y voir aves étonnement un fil conjonctif de platine qui s'orientait par l'action du globe terrestre. Qu'ensaent dit Newton, Halley, Dufai, Æ Franklin, Conlomb, si quelqu'un leur avait annence qu'un jour viendrait où, à défaut d'aiguille aimantée, les navigateurs pourraient orientes leur marche en ob servant des courants élec triques, en se guidant sur des fils électrisés! L'aption de la terre sur un fil conjonctif est ide tique, dans toutes les circonstances qu'elle pré sente, avec celle qui émanerait d'un faisseau de courants ayant son siége dans le sein de la terre, au sud de l'Europe, et dont le mouvement s'opérerait comme la révolution diurne du globe de l'oncet à l'est. Qu'en ne dise donc pas que les lois des actions magnétiques étant les m dans les doux théories , il est indifférent d'adopte l'une ou l'autre. Supposes la théorie d'Ampère vrais, et la terre, dans son ensemble, est inévitablement upe vaste pile voltaïque donnant lieu à des courants dirigés comme le mouvement diurne; et le mémoire où se trouve ce magnifique résultat va prendre rang, sans désavantage, à côté des immortels travaux qui ont fait de notre globe une simple planète, un ellipsoïde aplati à ses poles, un corps jadis incandescent dans toutes ses parties, incandescent encore aujourd'hui à de grandes profondeurs, mais ne conservant plus

rigine. »

Le dernier ouvrage qui occupa la vie d'Ai fut sa classification des sciences : le pren lume, rédigé à Clermont en 1832 avec l' M. Gonod, a été publié par le fils de l'i savant en 1838; le second, qui fut rédigé à a été publié en 1843. Voici, d'après u juge très-compétent, M. Littré, vo qui a présidé à cette vaste classification : « la science humaine se rapporte w deux objets généraux, le monde me pensée. De là natt la division n sciences du monde qu cosmologiques, e de la pensée ou moologiques. De es M. Ampère partage toutes nos es deux règnes ; chaque règne est, à se jet d'une division parcille : les scie logiques se divisent en celles qui e le monde manimé, et celles qui s'o mende animé; de là deux embranel dérivent des premières et qui es sciences mathémetiques et physi autres embranchements qui de condes, et qui comprennent les sci l'histoire naturelle et les se science de la pensée, à sen teur, e deux sous-règnes, dont l'un renfi neologiques proprement dites et le ciales; et il en résulte, comme d précédent, quaire embrane Boursuivant cette division, qui may de deux en deux, que M. Ampè ger dans un ordre parfaitem les sciences, et à les mettre de qui vont taujours en s'éloi ment. Ce te satisfait les yeax, satisfait aussi l'es certainement avec euriosité et av l'on voit ainsi se déreuler la série et toutes provenir de deux points de v cipaux, l'étude du monde et l'étude de l' Sous ces noms que M. Ampère a d ces chapitres qu'il a réunis, se trou tout ce que l'humanité a conquis et p plus précieux. Là est le grand héritage sance et de gloire que les nations se l que des siècles accroissent. » « Si le te permis d'écrire un traité plus comple père, page 22 de son Essai sur la ph des sciences, j'aurais eu soin, en p chacune d'elles, de ne pas me horne ner une idée générale : je me serais ap faire connaître les vérités fondames quelles effe repose; les méthodes qu'il s de suivre, soit pour l'étudier, soit pour lui f faire de nouveaux progrès; ecux qu'en p pérer suivant le degré de perfection est déjà arrivée. J'aurais signalé les i découvertes, indiqué le hut et les pri sultats des travaux des hommes illustres qui s'an occupent; et quand deux ou plusieurs of sur les bases mêmes de la science, pa

eavants, j'aurais exposé et compará mes, montré l'origine de leurs dissent fait voir comment on peut concilier systèmes offrent d'incontestable. Et l'intéresse aux progrès des sciences, is former le projet insensé de les conin a fond, wondrait capendant avoir une idée suffisante pour comprendre elle se propose, les fondements sur le s'appuie, le degré de perfection aust arrivée, les grandes questions qui résondre, et pouvoir ensuite, avec nețions préliminaires, se faire une des travaux actuels des savants dans rtie, des grandes déconvertes qui ont tre siècle, de celles qu'elles prépac'est dens l'ouvrage dont je parle que a sciences trouversit à satisfaire son n. » — Il est très-regrettable qu'Ampas exécuté un pareil projet.

id'achever son ouvrage sur la elassisaiences, lorsqu'il partit, en mai 1836, sance universitaire d'inspecteur génété donnait slors de vives inquiétudes. son file et ses amis espéraient que lui serait encore favorable; mais ces furent cruellement décues. Il arriva Marseille, et, malgré les soins qui lui liqués dans le collège de cette ville, où més éprouvait pour lui la plus restendresse, il expira le 10 juin 1836, à a de matin, emporté par une fêtyre pai s'était déclarée à la suite d'une afpaitrine, déjà ancienne.

stand physicien, ce grand géomètre, da la Galerie des centemporaiss, eut sine la bonhomie, l'inexpérience du dan bommes; comme la fabuliste, il un type de distraction, et toute une adutes plus ou moins gaies, plus ou hantiques, qu'il serait trop long de ist, se ratiache à ce nom. Mais chez la distraction provenait, non du vamais de la préoccupation de l'esprit; l'absorption plutôt que de la distrac-

iste desprincipaux travaux d'Ampère,

nations sur la théorie mathémati-1, 1 vol. in-4°; Lyan et Paris, 1803, laherches sur l'application des forémales du calcul des variations aux de la mécanique (Mémoires des segers, t. I, 1805); — Recherches sur prints de la théorie des fanctions déconduisent à une nouvelle démonsifhéorème de Taylor, et à l'expresdes termes qu'on néglige lorsqu'on le série à un terme quelconque a Viscole polytechnique, 13° cabier, 1); — Bémeautration générals du

principa des vitesses vituelles, dégapée de la cansidération des infriment patite (Jeurn. de l'École polytech., 131 cab., t. VI, 1806); .... Mimaire sur les quantages qu'en peut se-tirer, dans la théorie des courbes, de la comsidération des parabeles osculatrices, avec des reflexions sur les fonctions dis tielles deut la paleur ne change pas la la transformation des exes (Jaure, de l'École polytech., 140 cah., t. VII., 1408); — Gansi-derations générales sur les intégrales des équations aux différences partielles (Journ. de l'École polytech., 13° cah., t. X, 1815); — Lettre à Borthollet, sur la détermination des proportions dans lesquelles les corps se com-binent, d'après le nombre et la dispassition respessive des malécules dont les parties intégrantes sont componées (Ann. de Chimie, t. XC, p. 48, avril 1814; et Jeurn. des Mines, t. XXXVII, p. 5, numéro de jenvier 1815); — Démonstration de la relation découverte par Mariotte entre les polumes des sas et les pressions qu'ils susponient à une même température, lue à l'institut le 24 japrier 1814 (Ann. de Chimie, t. XOXIV, p. 145, maj 1816); . Essei d'une classification neturelle pour les corps simples (Ann. de Chimie et de Phys., t. I, p. 206 et 373, et t. II, p. 5 et 105, 1816; et in-8°, 84 pages ); — Démonstration d'un théorème neuveau d'ais l'on peut dé-duire toutes les lois de la réfrection ordinaine et autraordinaire; mémoire ly à la première classe de l'Institut le 27 mars 1815 (Mam. de l'Inst., t. XIV, p. 235, 1816); — Lettre sur l'état magnétique des carps qui transmettent un commant d'électricité (Ann. de Chim. et de Phys., t. XVI, p. 119); - Note sur un apparail à l'aigle duquel as peut vérifier tautes les propriétée des conducteurs de l'électri-cité voltaigne (Ann. de Chim. et de Phys., t, XVIII, p. 88, 312); — Mémoire sur la théoria mathématique des phénomènes électro-dynamiques, uniquement déduite de l'espérience (Mém. de l'Asadémie des soiences, t. VI, 1827); — Mémoire contenant le cal cul de l'action qu'exerce un petit aimant qui na peut que tourner outour de son cantre d'inertie, dans un plan horizontal, sur un fil conducteur, incliné à l'horizon et situé dans un plan vertiçal, passant par le centre d'inertie du pețit aimant, lu à l'Académie des sciences les 8 et 15 janvier 1821 (Entrait du Journ. de Phys., t. XCIII, p. 160, février 1821 ); - Notice sur une nouvelle expérience électro-magnétique, où l'an observe le mouvement, toujours dans le même sens, d'une portion de conducteur voltaique, par l'action du globe terrestre (Observ. électro-dynam., p. 230; Ann. de Chim. et de Phys., t. XX, p. 60, 1821; Biblioth. univ., t. XX, p. 173, 1821); — Notice sur les nouvelles expériences diestromagnétiques qui ent été faites par différente.

physiciens depuis le mois de mars 1821, lue la séance publique de l'Académie des sciences du 8 avril 1822 (Obs. electro-dynam., p. 199; Journal de Phys., t. XCIV, p. 61, 1822; Monit. du 1er octobre 1822); - Mémoire sur la détermination de la formule qui représente l'action mutuelle de deux portions infiniment petites de conducteurs voltaïques, lu à l'Académie des sciences les 10 et 24 juin 1822 (Ann. de Chim. et de Phys., t. XX, p. 398, août 1822; Mém. de l'Acad. des sciences, t. VI, p. 175, 1827; Obs. électro-dynam., p. 293 et 316);— Notice sur quelques expériences nouvelles. relatives à l'action mutuelle de deux portions du circuit voltaïque et à la production des courants électriques par influence, et sur les circonstances dans lesquelles l'action électro-dynamique doit, d'après la théorie, produire, dans un conducteur mobile autour d'un axe fixe, un mouvement de rotation continu, ou donner à ce conducteur une direction fixe, lue à l'Académie des sciences les 16 et 23 septembre 1822 (Bull. de la Société philom., p. 145, 1822; Obs. électro-dynam., p. 319); – Nouveau mémoire sur l'action mutuelle des courants électriques, lu à l'Académie des sciences les 22 et 29 décembre 1823 (inséré dans les Ann. de Chim. et de Phys., t. XXVI, p. 134 et 246, 1823; Mém. de l'Acad. des sciences, t. VI, p. 175, 1827); - Note sur une nouvelle expérience relative à la nature du courant électrique, en commun avec M. Besquerel, lue à l'Académie des sciences le 12 avril 1823 (Ann. de Chim. et de Phys., t. XXVII, p. 29, 1826); — Lettre à M. Faraday sur l'électro-magnétisme (Ann. de Chim. et de Phys., t. XXVII, p. 389); - Mémoire sur les phénomènes électro-dynamiques (Ann. de Chim. et de Phys., t. XXVII, p. 134, 246); – Description d'un appareil électro-dynamique (Ann. de Chim. et de Phys., t. XXVII, p. 390); -- Mémoire sur une nouvelle expérience électro-dynamique, sur son application à la formule qui représente l'action mutuelle de deux éléments de conducteurs voltaïques, et sur de nouvelles conséquences déduites de cette formule, lu à l'Académie des sciences le 12 septembre 1825 (Mém. de l'Acad. des sciences, t. VI, p. 175, 1827; Ann. de Chim. et de Phys., t. XXIX, p. 381, 1825, et t. XXX, p. 29, ibid.); — Mémoire sur l'action exercée par un circuit électrodynamique, formant une courbe plane dont les dimensions sont considérées comme infiniment petites; sur la manière d'y ramener celle d'un circuit sermé, qu'elles qu'en soient la forme et la grandeur ; sur deux nouveaux instruments destinés à des expériences propres à rendre plus directe et à vérifier la détermination de la valeur de l'action mutuelle de deux éléments de conducteurs ; sur l'identité des forces produites par des cir-

ı.

cuits infiniment petits et par de daimant; enfin, sur un nouvea relatif à l'action de ces particul cadémie des sciences le 28 nove (Mém. de l'Acad. des sciences, t. 1827; et Correspond. mathém. et Pays-Bas; et in-8°, 16 p.); — No nouvelle expérience électro-dyn constate l'action d'un disque mé mouvement, sur une portion de voltaïque plié en hélice ou en sp de la Société philom., p. 134, 182 sur une expérience de M. Hippo relative au courant produit par d'un aimant, à l'aide d'un appar par M. Hippolyte Pixii (Ann. ( de Phys., t. LI, p. 76); — Descri appareil électro-dynamique, etc., 1826, 1 pl.; - Exposé méthodique mènes électro-dynamiques et des phénomènes, in-8° de 42 p.; Paris, en partie dans le Recueil d'observ tro-dynam., p. 325); — Mémoire s nouvelles propriétés des axes per rotation des corps et des plans di ces axes (Mém. de l'Acad. roy. de t. V, 1826); — Traité de calcul et de calcul intégral, sans titre d'auteur et sans table de matières, -Mémoire sur la détermination d courbe des ondes lumineuses dans dont l'élasticité est différente 1 trois dimensions, c'est-à-dire celle produite par l'élasticité a lieu de tion même du déplacement des de ce milieu, lu à l'Académie des 26 août 1828 (Ann. de Chimie e t. XXXIX, p. 113, 1828); — Note leur et la lumière considérées con tant de mouvements vibratoires Chim. et de Phys., t. LVIII, p. 4: moire sur l'action mutuelle de des électriques, sur celle qui exist courant électrique et le globe te celle de deux aimants l'un sur à l'Acad, des sciences les 18 et 25 2 et 30 octobre 1820 (Ann. de ( Phys., t. XV, p. 59 et 170, 1820).

Ampère ne fut pas non plus étrange ces naturelles; car on a de lui, entre notice ou Lettre sur la nature du s veux des animaux articulés (Anna naturelle, t. III), et des Remarques nelles aux principes exposés dan précédente (ibid.).

M. Sainte-Beuve et M. Littré, Jenness verses, etc., de M. Ampère, dans la Be Mondes, aunée 1857, numéro du 18 févi Arago, Eloge d'Ampère. — Galerie des a illustres, t. X. — E. Arago, dans la Biogra selle (nouvelle édit.).

\*AMPÈRE (Jean-Jacques), liti du précédent, est né à Lyon le 12 a

a ses études à Paris auprès de son père, et mivit avec enthousiasme les cours de philosoe de M. Cousin. Il s'éprit ensuite d'une pasnon moins vive pour la littérature alleunde, anglaise, et les premiers efforts du romande, anglatse, et les premiers de la tard pendre. Plus tard set le bonheur d'être introduit par M. Ballanche pirès de M<sup>me</sup> Récamier et de M. de Chateau-rind, et de voir, dès sa jeunesse, commencer er lui de délicates et glorieuses amitiés dont Malence ne lui fut pas inutile. Au commenceent de 1830, il fut appelé à Marseille pour y insigner la littérature. Après la révolution de la littérature. Après la révolution de la littérature. Après la révolution de ment M. Fauriel et M. Villemain à la Faculté les lettres; en 1833 , à la mort d'Andrieux , il s nommé professeur au collège de France ; en 3842, il fut élu à l'Académie des inscriptions et Mice-lettres, et, cinq ans après, à l'Académie America. Ses travaux publiés jusqu'à présent unt: De l'histoire de la poésie; discours Prononcé à l'Athénée de Marseille pour l'outriure du cours de littérature; Marseille, 1830, brochure de 52 pages in-8°; — De la lit-Uniture française dans ses rapports avec les littératures étrangères au moyen age ; Paris, 1833; — Littérature et voyages (en Allemate, en Scandinavie, etc.); Paris, 1834, 2 vol. a-8°. Cet ouvrage avait d'abord paru par artides, dans la Revue des deux mondes ; — Histoire littéraire de la France avant le dou-Mème siècle; Paris, 1839, 3 vol. in-8°; c'est la Publication du cours fait par l'auteur au collège de France; — Sur la formation de la langue française; Paris, 1841, 3 vol. in-8°. — M. Ampire a été un des collaborateurs du Globe, de la Revue française, et a donné dans la Revue r deux mondes, dont il paraît être un des édacteurs les plus fidèles, une série d'articles ès-bien écrits sur un voyage qu'il a fait (en 1844) en Égypte et en Nubie. Depuis ce dernier Noyage, M. Ampère s'est beaucoup occupé de l'écriture hiéroglyphique, qu'il déchissre, dit-on, wee une grande facilité.

Dictionnaire de la conversation. — Galerie des condimporains. — Quérard, la France littéraire (complément).

AMPHIARAÜS ('Aμφιάραος), célèbre devin, chait fils d'Oiclès. Pour soutenir la réputation pa'il s'était faite de lire dans l'avenir, on répandit le bruit qu'il était fils d'Apollon et d'Hypérmnestre. Adraste, roi d'Argos, chez qui il pérmnestre. Adraste, roi d'Argos, chez qui il pérmate, qui fut la cause de sa mort et de tous les maiheurs qui arrivèrent ensuite à sa famille. Il tout ce qu'il put pour ne pas aller à la guerre de Thèbes. Selon Diodore, un pressentiment lui disait qu'il périrait à cette guerre; aussi quitta-fil la cour d'Adraste, et se cacha-t-il avec tant des soin, que sans la perfidie de sa femme, qui fit comnaître le lieu de sa retraite, il ett été impossible de le trouver. Un collier que son frère lui

donna, décida Ériphyle à révéler le secret de son mari. Ainsi Amphiaraüs se vit forcé d'aller à la guerre avec les autres; mais, avant de partir, il ordonna à Alcméon, son fils, de ture Ériphyle dès qu'il apprendrait la nouvelle de sa mort. Comme il l'avait prédit, il perdit la vie, étant tombé dans un précipice au retour de cette expédition, pendant qu'il considérait le voi des oiseaux pour en tirer des augures. Alcméon, informé de la mort de son père, exécuta l'ordre cruel qu'il avait reçu. Amphiaraüs, après sa mort, fut mis au rang des demi-dieux.

Pausania; Diodore de Stelle; Strabon; Plutarque; Pline.— Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. V, p. 20; t. VII, p. 217; t. IX, p. 76; t. XVII, p. 80.

"AMPHICRATES ('Αμφικράτηκ), orateur athénien, vivait dans le second siècle avant J.-C. Banni de son pays, il se retira à Séleucie sur le Tigre. Les habitants, charmés de son éloquence, le prièrent de leur enseigner la rhétorique; mais il s'y refusa avec une arrogance de sophiste. De là il se retira près de la reine Cléopâtre, fille de Mithridate et femme de Tigrane, et se rendit bientôt suspect à cette cour; on lui défendit même tout commerce avec les Grecs. Cela lui fit tant de peine, qu'il se laissa, dit-on, mourir de faim. Cléopâtre le fit enterrer magnifiquement: son tombeau était près du lieu nommé Sapha.

Piutarque, t. I, p. 507 (édit. de Reiske).

\*AMPHICRATES ('Αμφικράτης), historien grec, qui écrivit des vies d'hommes célèbres (Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν). Cet ouvrage est cité par Diogène Laërce (Π, 101) et Athénée (ΧΙΠ, 476).

AMPHICTYON ('Αμφικτύων), fils de Deucalion et de Pyrrha, chassa, vers l'an 1497 avant
J.-C., Cranaüs, son beau-père, de l'Attique, et
régna sur ce pays pendant dix ans. On le regarde, quoiqu'à tort, comme le fondateur des
amphictyonies, ou associations politiques et religieuses de la Grèce. Par cette espèce d'alliance,
les Grecs commencèrent à se regarder tous
comme frères et à se défendre mutuellement; et,
par la suite, cette union les rendit formidables
aux barbares mêmes, qui leur avaient d'abord
causé tant d'épouvante. — Amphictyon avait un
temple à Anthèle, près des Thermopyles.

Pausanias, I, 2; X, 8. — Apollodore, III, 14. — Hérodote, VII, 200. — Mémoires de l'Acadêmie des inscriptions et belles-lettres, t. III, p. 195.

AMPHILOQUE ('λμφίλοχος) (saint), évêque d'Icone, natif de Cappadoce, vivait au quatrième siècle. Il exerça dans sa jeunesse la profession de rhéteur, puis celle d'avocat. Il se retira ensuite dans la solitude, d'après le conseil de saint Grégoire de Nazianze, pour s'y consacrer entièrement à Dieu. Amphiloque se trouvant à Iconium au moment où cette ville était privée de son pasteur, le 'clergé et le peuple convinrent, d'une voix unanime, de le porter sur ce siège en l'an 374 a. En 376, il tint un concile à Iconium contre les macédoniens. Il se trouva, en 381, au concile gé-

néral de Constantinople, et présida à celui de Side en Pamphylie, où furent condamnés les messaliens. L'empereur Théodose ayant refusé de faire une loi pour défendre aux ariens de tenir leurs assemblées, il affecta de ne point rendre au jeune Arcadius, nouvellement élu Auguste, les honneurs d'usage. Théodose lui en témoigna sa surprise et son mécontentement : « Eh quoi! seigneur, lui dit Amphi-« loque, vous ne voulez pas qu'on manque de « respect à votre fils , et vous souffrez ceux qui « blasphèment contre le Fils de Dieu! » Cette prompte repartie produisit son effet; car l'em-pereur rendit anssitôt une loi pour défendre les assemblées publiques de tous les hérétiques. On ignore l'époque précise de la mort de cet évêque. On sait seulement qu'il vivait encore en 394, et qu'il mourut dans un âge très-avancé. L'Église célèbre sa fête le 23 novembre.

Amphiloque avait composé beaucoup d'ouvrages contre les hérésies de son temps, et spécialement contre les messaliens. Il ne nous en reste que des fragments asses longs dans les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, et dans quelques auteurs ecclésiastiques. Cottelier a publié la lettre d'Amphiloque aux évêques macédoniens. Le P. Combéfis a fait imprimer en 1644, in-fol., grec et latin, les ouvrages qui portent le nom d'Amphiloque, mais dont la plupart lui sont fanssement attribués : ils ont passé de là dans la Bibliotheca Patrum.

Grégoire de Nazianze, Epist. 13, 100, 100, 100, etc. —
Saint Basile, Lettres d'Amphiloch., L. II., p. 142. — Théodoret, Histoire seclésiastique, iiv. IV. chap. II. — Galland, Bibl. Patr., t. IV. p. 140. — Basnage, Annal. — Tabaraud, dans la Biographie universelle.

AMPHINOMUS. Voy. Anapius.

\*AMPHION ('Appier'), sculpteur grec, fils d'Acestor de Cnosse et élève de Ptolique de Corsyre, vivait vers l'an 420 avant J.-C. Pausanias cite de lui un ouvrage, déposé par les Cyrénéens au temple de Delphes, représentant Battus, le fondateur de Cyrène, dans un char avec Libya qui le couronne, et Cyrène qui conduit le char. Pansanias, VI, 3; X, 18.

\*AMPHIS ('Aµpu;), poëte comique athénien, vivait vers 320 avant J.-C. Ses comédies, à en juger par les titres et un petit nombre de fragments qui en restent, traitent, pour la plupart, des sujets mythologiques. Nous avons les titres de vingt-six de ces pièces, qui, avec quelques fragments, ont été recueillis par Meineke.

A. Mciaeke, Historia critica comicorum gracorum, p. 108, etc. — Bode, Gaschichta der dramatischen Dichthunst der Hellenen, 11, 145.

\*AMPHISTRATE, sculpteur grec, vivait vers 820 avant J.-C. Il est cité par Pline comme l'auteur d'une magnifique statue de Calliathène, le compagnon d'Alexandre, dans les jardins Servillens à Rome. Tatien dit qu'Amphistrate fit sussi une statue, en bronze, de Clitus. On croit qu'il a vécu au temps d'Alexandre le Grand, au Tuatrième siècle avant J.-C. Pline, Hist. Nat., XXXVI, S. — Tation, Graf. ad Cra-

\*AMPIUS (Titus-Flavianus), person sulaire romain, vivait vers l'an 70 de J.-C. (221 à Rome). Durant la guerre civile entre Ver et Vitellius, il commandait en chef les lé Pannonie, et suivit le parti du premie fût parent du second. Mais û parai venir trop de cette alliance, ce qui le re suspect aux soldats. Leur mée mentait de jour en jour, et ils e soupconner T. Ampius de trahison. Sens reuve, mais à cause de la baine qu'ils le ils demandèrent sa mort, lui repreci parent de Vitellius, d'avoir trahi Othon, & & tourné à son profit la gratification que ce p leur avait destinée. Ils ne voulurent point s Séchir par ses prières, queique prestersé à l pieds il leur tendit des mains suppliantes, d rant ses habits, se frappant la poitrine. Dans la aveugle colère, ils prenaient toutes ces marq de repentir, de crainte et d'humilité, p preuves certaines de son crime. Apos général de Vespasien, ayant pris la p le défendre, ils lui fermèrent la bouc cris impétueux, et ne donnèrent pas p tion aux autres chefs, qui voulure faveur. Ampius n'échappa à la mort q fuite. Voilà un des exemples écletants de l cipline des légions romaines.

Tacite, Hist., I. III, c. IV et x. — Crevier, Histor des empereurs, t. III, p. 171, 172, 178, 186.

AMPSING OU AMPZINGIUS (Jean-Assairus), médecin hollandais, né dans la province d'Ove-Yasel en 1559, mort à Rostock en 1642. Il fit d'abord sa théologie, fut nouané paster à Harlem; puis il étudia la médecine, et deuts professeur à l'université de Rostock et médein du duc de Mecklembourg. Il a laissé : 1º Dissetatio tatro-mathematica; Rostochii, 1601; 1618, in-4°; 1629, in-8°; — 2º De theriess Oratio; ibid., 1618, in-4°; 1619, in-8°; — 3º Remorborum differentitis liber; ibid., 1619, in-6°; 1623, in-8°, avec le traité précédent; — 4º Reptoris infestantium; Wittebergies et Rostochi, 1623, in-8°. Il composa aussi quelques equecules théologiques contre les antheptistes.

Haller, Bibliotheca medicine practice, t. H, p. CR.

— Ampzing , De thericoa , et dissertatio tetro-methomatica. — Jöcher, Aligem. Gelehrten-Lexicoa.

\*AMPZING (Samuel), poète hollandais, ils du précédent, vivait dans la première moitié de dix-septième siècle. On ne counsit pas les dates précises de sa naissance et de sa mort. Il fut, sa 1619, pasteur protestant à Harlem. La liste couplète de ses nombreux écrits théologiques, saninérêt, se trouve dans Pars, Catalogue d'écrivains hollandais. On y remarque sussi une Bescription de la ville de Haarlem; Haarium, 1628, in-4°.

Witsen Geynbeck , Biographical Woordenbook dig Roderdu lische Dichters, I, 37-15.

30 M

-IBN-ABDELRABMAN (Ibn-Ahmed-, médecin et géomètre arabe, natif de et descendant d'une famille du Ker- vi le surnom d'Alkermani; mort en hégire (1066 de J.-C.). Il étudia les tiques, l'astronomie et la médecine à en Mésopotamie, principal siége des qui se disaient les descendants des analdéens et les héritiers de leur science. Es Espagne et se fixa à Saragosse, où il grande renommée par des opérations les.

ibl. arab. hisp., 1, 488. — Wüstenleld, Ger Arabischen Aerzie, nº 187.

-IBN-OTHMAN (Ibn-Kanbar-Aboucélèbre grammairien arabe, surnommé ih, Persan d'origine, vécut quelque Bagdad sous le règne du khalife Halaschid, et mourut vers 810 de J.-C. Il r la grammaire et la syntaxe arabe un ui fut un véritable monument aux yeux appatriotes. Cet ouvrage s'appelle Sibal'après le nom de l'auteur, ou le Livre ence. S. de Sacy en a donné quelques lans son Anthologie grammaticale uris, 1829.

tan , Dict. biograph. arab. — Silvestre de Bogle grammaticale arabe, p. 16.

roi d'Israël, du dixième siècle avant: proclamé par l'armée qu'il commanige de Gebbéthon, après la mort d'Éla, par Zambri. Il investit l'assassin usuras Thersa, et le força de se brûler, mille, dans le palais du roi. Thebni lui sore la couronne pendant quatre ans; if se trouva maître de tout Israël par a son concurrent. L'Écriture loue la ce prince, mais elle lui reproche d'a-l'impiété plus loin que ses prédécesquoi il fut surpassé par Achab, son mourut vers l'an 918 avant J.-C., ir fait bûtir Samarie, pour en faire la son royaume.

sie, chap. XVI. — Jordphe, Antig. judat., VII. — Usser, in Annal. — Tabaraud, dans sie universelle.

i-'EL-KAIs, célèbre poëte arabe, aue des sept Moallacah, poëmes comat Mahomet, suspendus à la Kaaba, ia Mecque, d'où leur est venu le nom acah (suspendus). Amrou-'el-Kaïs vie errante parmi les Arabes vagabonds s, jusqu'à la mort de son père, qui r la tribu des Benou-Asad. On raconte -'el-Kais, fils du chef de la tribu des id, vint implorer le secours de l'empecontre des Arabes rebelles. L'empereur des troupes; mais pendant sa marche ya une chemise empoisonnée. A peine -Kais s'en fut-il revetu, qu'il sentit de surs : il expira peu après, et fut inhumé yre. Amrou-'el-Kais était contemporain iet, et avait même sait des vers satiriques contre lui. La Moallacah, dont Lette a publié à Leyde, en 1748, le texte arabe, et W. Jones la traduction anglaise à Londres, en 1782, ne tient à aucun fait historique; c'est une suite de tableaux où s'égaye l'imagination de l'auteur. La meilleure édition d'Amrou-'el-Kaïs a été donnée par le baron Mac Guckin Slane (traduction, notes et vie du poête), Paris, 1837, in-4°. Les comparaisons variées et les figures hardies qui règnent dans ce poème, semblent avoir servi de modèle à la plupart des poètes arabes des siècles suivants.

Mac-Guckin-Slane, préface à Diwan d'Amro'lhais. — Reiske, Tarapha Moallakah.

\*AMRQU-ALDJAMÉDI AL-MASRI, savant arabe, né à Basrah en 165 de l'hégire (781-782 de J.-C.), mort en 255 de l'hégire (868-869 de J.-C.). Il résidait à Bagdad, où il jouissait de la faveur du khalife Almotawakkel. Il fonda une secte qui différait des motavakkel. Il fonda une n'enseignait pas la damnation éternelle des méchants. Il écrivit aussi, entre autres, un traité de zoologie, dont il existe un abrégé manuscrit à la Bibliothèque de l'Escurial (n° 892).

Ibn-Khaliekan. — Hadji-Khalfah. — Aboulféda. — D'Herbelet. — De Saey, Chrestomath. grabe, t. II.

\*AMROU (Ben-Bahr), surnommé Aldjahedh à cause d'une dissormité des yeux, géographe et naturaliste, florissait à Bassora dans le neuvième siècle de l'ère chrétienne, sous le khalife Al-Mamoun et ses premiers successeurs. A cette époque Bassora servait d'intermédiaire entre la Mésopotamie et la Syrie, d'une part; et de l'autre, entre les côtes de la Perse, les côtes orientales de l'Afrique, l'Inde et la Chine. Cette ville avait donc une bien plus grande importance commerciale qu'aujourd'hui. Amrou profita de l'affluence des marchands qui venaient des régions les plus éloignées, pour former des collections d'histoire naturelle. Il s'occupa même d'en décrire l'origine et les caractères, et on cite de lui, entre autres : 1° le Livre des cités et merveilles des contrées. Mais Massoudy, dans le Moroudj-Aldscheb et dans le Ketab-Altanbyh, et Albyrouny (voyez les Pragments arabes et persans relatifs à l'Inde, publiés par M. Reinaud, 1845), s'accordent à dire que, conformément à une conjecture jadis émise par les Grecs (Journal des savants, 1831, article de M. Letronne), Amrou faisait communiquer le Nil avec l'Indus; - 2° une Histoire des animaux, dont M. de Hammer a donné l'analyse, d'après un des manuscrits de sa collection, dans les Arabische, persische, türkische Handschriften; Vienne, 1840.

M. Reinand, Géographie d'Aboulféda, Introduction, t. I.

AMROU-BEN-LEITH, deuxième prince de la dynastie des Soffarides, succéda à Yacoub, son frère, l'an 265 de l'hégire (879 de J.-C.). Mattre d'un trône où l'avait porté la faveur des troupes, il voulut s'y affermir en méritant les bonnes grâces du khalife alors régnant, et à qui son frère avait juré une guerre perpétuelle. Une splendide

ambassade porta son homentes su pied du trone, avec des présents considérables; et le khalife lui envoya à son tour un riche kiblah (habillement), avec le diplôme de gouverneur du Khoraçan, d'Ispahan, etc. Le khalife et son lieutenant vécurent ainsi en bonne intelligence pendant quelques années, qu'Amrou employa à étouffer les troubles élevés dans son gouvernement; mais en 884 de l'hégire, soit qu'il négligeât d'envoyer des présents à Bagdad, soit qu'il ett mécontenté, par son avarice, les habitants du Khoraçan, le khalife ordonna que son nom fût rayé de la prière, et qu'on le chargeât de malédictions; ce qui fut le signal d'une guerre funeste

Complétement battu par les troupes de Bagdad, Amrou se réfugia dans le Kerman, et passa de cette province dans le Khoracan, où Refyi s'était rendu indépendant. Amrou le vainquit, le sit prisonnier, et l'envoya au khalise, avec qui ce service le réconcilia. Pendant ce temps, Ismaël le Samanide, à l'instigation du khalife, s'était révolté contre Amrou : celui-ci se mit à la tête de ses troupes, marcha contre le rebelle; mais, trop sûr de vaincre, il négligea de choisir un campement avantageux. L'armée d'Ismaël, au contraire, qui avait passé le Djyhoun, était disposée de telle façou qu'elle cernait celle d'Amrou. Ce désavantage de position jeta l'effroi dans le camp soffaride, où avait déjà retenti le bruit des exploits d'Ismaël. Les généraux vinrent trouver Amrou, et le forcèrent à se retirer dans une forêt voisine. Ce prince céda aux circonstances; mais sa marche fut plutôt une déroute qu'une retraite. Entraîné lui-même par les fuyards, il fut jeté par son cheval dans un buisson, et un parti ennemi le fit prisonnier. D'autres historiens disent qu'Amrou fut emporté par son cheval au milieu des rangs ennemis. Quoi qu'il en soit, Ismaël obtint une victoire complète, et devint maître d'un vaste empire. Amrou fut conduit prisonnier à Bagdad, et mourut en prison vers l'an 289 de l'hégire (902 de J.-C.). Il avait régné vingt-trois ans. Avec lui finit la dynastie des Soffarides, dont on place les commencements à l'an 259 (872 de J.-C.).

Aboulféds, Annal. moslem. — Elmacin. — D'Herbelot. — Jourdain, dans la Biographie universelle.

\*AMROU-BEN-EL-ASS, célèbre capitaine de l'islamisme, né vers la fin du septième siècle, mort en 42 de l'hégire (662-663 de J.-C.). Fils d'une prostituée, Amrou fut l'un des plus célèbres capitaines de l'islamisme. Il s'adonna dans sa jeunesse à la poésie, et fit des vers satiriques contre Mahomet. Sa haine contre le prophète fut telle, qu'il alla poursuivre en Abyssinie les musulmans qui s'y étaient réfugiés; mais enfin il se convertit à la doctrine du Coran, et en fut un des plus zélés propagateurs. Quoiqu'il ait figuré dans les différentes guerres qui eurent lieu sous Abou-Bekr et le commencement du règne d'Omar, la conquête d'Égypte est néanmoins son

plus beau thre de pluire. It is at Obeidah, Amrou, ma eré l'opi fut nommé gouverneur de la Syrie, qu'il s contribué à soumettre. Il se dirigea a après vers l'Égypte; et à peine était-il p Gaznah, qu'on lui remit une lettre d'Om lui ordonnait de revenir sur ses pas s'il n'était point encore entré en Égypte, mais qui le le sait libre de continuer sa route s'il en avait dépassé les frontières. Le rusé Amrou fait aux doubler le pas à ses troupes; et lorsqu'il et assez avancé, il ouvre la lettre d'Omar, et le lit en présence des officiers; il interroge e les habitants sur le nom et la situation phique du lieu où campait l'armée, et c on lui répondit qu'il était sur les frontières d' gypte: « Continuons donc notre marche, » d il à ses généraux. Quoiqu'il n'eût avec lei q quatre mille hommes, Sarmah ou Petuse t en son pouvoir, et Mesr subit le même après un siège de sept mois. Amrou, se après cette dernière conquête, à laquelle la trahison du commandant grec contribua beauce jeta les fondements d'une nouvelle ville, nom Fostat (aujourd'hui le vieux Caire).

Il continua sa marche, et vint assiéger A drie. Dans toutes les attaques, le glaive et le drapeau d'Amrou brillaient à l'avant garde. Un jour, les guerriers qu'il avait à sa suite avaies pénétré dans la citadelle, mais ils en furent d sés, et Amrou, qui ne voyait plus auteur de lui qu'un ami et un esclave, demeura an po voir des Grecs. Lorsqu'on le conduisit devant le préfet, son maintien audacieux et son k fier pouvaient saire penser qu'il était le ches é musulmans, et la hache d'un soldat, den les sur lui, allait abattre la tête de l'insolent ca Sa vie fut sauvée par la présence d'esprit de se esclave, qui frappa son maltre au visage, qui, d'un ton irrité, lui ordonna de gard silence devant ses supérieurs. L'officier gres in trompé; il écouta la proposition d'un tra renvoya ses prisonniers, qui se donnaient les députés des musulmans; mais bient acclamations du camp ennemi annoncerent le retour d'Amrou. La conquête d'Alexandrie cotta aux Sarrasins vingt-trois mille hommes. . Fai « pris la grande ville de l'Occident, écrivait Am-« rou au khalife : il n'est pas possible de faire « l'énumération des richesses et des ber « qu'elle contient. » Amrou eut assez d'i sur les fanatiques qu'il commandait, pour p server la ville du pillage. Il ne sut pas o dant le mattre d'empêcher l'incendie de la li bliothèque d'Alexandrie, dont Jean le Gra rien lui avait demandé la conservation et la 1 priété; Amrou ne voulut point disposer de c bibliothèque sans la permission du khall bientôt arriva l'ordre d'Omar qui lui ce dait de la livrer aux flammes, ce qu'il exé avec une funeste exactitude. Il est bon d'ob ver cependant que ce fait, digne de la berb

mais non de l'âme généreuse d'Amrou, e aujourd'hui un point de contestation savants. Un gouvernement sage et e adroite politique, concilièrent à Amit des Égyptiens. Il fit creuser un caignit la mer Rouge à la Méditerranée; digne de son génie, et qui avait été aut-être même exécutée, par les Phales Ptolémées de l'Égypte.

étendit ses conquêtes dans les parties le l'Afrique. Othman, nommé khalife, mrou près de lui; mais les habitants, ts de ce changement, se révoltèrent, at Alexandrie à la flotte grecque. evint bientôt reconquérir cette ville, pouvoir d'empêcher le massacre des Le faible Othman, ne pouvant se

l'appui de ce grand général, le rapde lui. En 646, lorsque Ali fut élevé au
Amrou se déclara pour Moawyah, et
it, par son adresse, de placer la cour la tête de son favori, échappé au
des Kharidjy (Voy. Al.); il reçut de
le gouvernement d'Égypte en 659,
erva jusqu'à sa mort. La piété d'Amit mettre au nombre des sept comle Mahomet, connus sous le nom de
i victoires l'ont placé au rang des plus
nquérants qu'aient produits les preles de l'hégire, et son adroite politiappeler par les chrétiens le plus rusé
es.

. De expugnatione Memphidis et Alexanen, 1825, in-1°. — Abouléda, Ann. musl. ist. sarac., llv. I, chap. III-vII. — Noël des rabie ( dans l'Univers ). — Jourdain, dans la universelle.

-BEN-KELTHOUM-ETAGLEBI, poëte sixième siècle de J.-C., est l'auteur de foallacah, ou recueils de poèmes des atteignit, dit-on, l'âge de cent cinquants romonça, avant sa mort, un discours ce de tous ses enfants rassemblés. Le d'Amrou fut publié par Kosegarten; 9, in-4°. Il en existe une traduction ir William Jones; Lond., 1782, in-4°. l'Aeraphe moallakah cum schoitts nahas, a, in-4°), p. xxxv. — Casiri, Bib. arab. hisp. 119.

RF (Nicolas n'), théologien allemand, écembre 1483 à Zschoppau, près de mort à Eisenach le 14 mai 1565. Il premiers et des plus zélés collaborauther. Il étudia à l'université de Witty devint, en 1511, professeur de et chanoine de la cathédrale. Il apthèses de Luther contre la papauté; assista ce dernier à la conférence de l, en 1521, à la diète de Worms. Penour de Luther à la Wartbourg, près, où il traduisait la Bible, les religieux supprimèrent à Wittemberg lea céréla messe. L'électeur de Saxe, crai-

gnant les suites de cette mesure révolutionnaire. consulta Amsdorf, Mélanchthon, Juste Jonas et Jean Dolz, qui approuvèrent en tout point la conduite de ces religieux. Amsdorf prêcha la réforme en 1524 à Magdebourg, en 1531 à Goslar, et en 1534 à Einbeck. En 1537, il prit une part active à la convention de Scmalkalde. Après la mort du comte palatin, évêque de Naumbourg, Amsdorf fut, le 20 janvier 1542, installé dans le siége épiscopal par Jean-Frédéric, électeur de Saxe, et par Luther, malgré les plus vives protestations de la majorité du chapitre métropolitain. Après la bataille de Muhlberg en 1547, il céda la place à Jules de Pflug, nommé évêque par l'empereur et le pape. Amsdorf se rendit à Magdebourg, qui fut alors le lieu de refuge des protestants et des controversistes. Il y engages des disputes théologiques avec George Major et avec Flacius sur le libre arbitre et le péché originel. Il concourut à la fondation de l'université de Iéna, qui fut solennellement consacrée le 2 février 1558. - Les écrits d'Amsdorf sont nombreux, mais très-rares. On y re-marque une édition des œuvres de Luther, et un livre (Extrait de la Chronique de Naucler) sur les démêlés des papes avec les empereurs, sous le titre de : Ein kurzer Auszug aus der Chronica Naucleri, wie untreulich die Päpste mit den römischen Kaisern gehandelt; Magdeb., 1534, in-4°.

Adam, Pit. theolog. german. — Zeumer, Pit. prof. Jenens. — G. Bergner, prog. l et ll, De Nicolo Amadorfflo, Magd. 1718, in-4". — David Chytreus, Sazonia ab anno Christi 1800-1809, p. 38, etc. — Richlorns, Deutsche Staats-und Rechts-Geschichte, t. 1V, p. 117.

\*AMSLER (Samuel), graveur allemand, né le 17 décembre 1791, à Schinxnach en Suisse, mort le 18 mai 1849. Il fut professeur à l'Académie des beaux-arts de Munich, et fit un grand nombre de gravures estimées, d'après Michel-Ange, Raphaël, et Thorwaldsen (le Triomphe d'Alexandre le Grand). Son dernier grand ouvrage est le Triomphe de la religion dans les arts, d'après Overbeck.

Conversations-Lexicon, édit. 1851.

AMTHOR (Christophe-Henri), jurisconsulte et poëte allemand, né à Stolberg vers 1678, mort le 21 février 1721. En 1705 il occupa une chaire de droit à l'université de Kiel, et fut en 1713 nommé historiographe du Danemark et gouverneur de Rendsbourg. En 1719 il fut nommé conseiller du tribunal à Copenhague. On a de lui: 1° un recueil de poésies érotiques; Rendsbourg, 1716; 2° édit., augmentée; ibid., 1734; — 2° De obstagio; Kiel, 1712, in-4°; — 3° une Histoire de Frédéric IV, restée en manuscrit.

Jördens , Lexicon deutscher Dichter and Prosaisten. — Jöcher, Alig. Gelahrten-Lexicon. — Wolff, Encyclop. der Deutschen National-Literatur.

\*AMTHOR (Gaspard), médecin allemand, natif de Hexdorf, près de Schlensingen, où il fut professeur de physique au gymnase, en 1594. On a da lui: Memorabilium medicarum pars, continens curationes per euporista tam galenica quam chymica; Iena, 1632, in-4°; — Chrysiaecopion sive aurilogium; Iena, 1632, in-4°; sur les propriétés de l'or, d'après Paracelse; — Nosocomium infantile et puerile; Schleusingen, 1638, in-4°.

" Hailer, Sibiloth, med. pract., t. 11, p. 600. — Adelung, Supplement à Jöcher, Lexicon.

"AMTHOR (Ulric-Joachim), médecia allemand, probablement un parent du précédent, natif de Schleusingen, vivait vers le milieu du dix-ceptième siècle. Il s'est un des premiers occupé de tératologie, et a publié: De monstris, disputatio physica; Iéna, 1662, in-4°.

AMULIO ou BA MULA (Marc-Antonio), cardinal italien, né le 12 février 1808 à Venise, mort à Rome le 13 mars 1870. Il étudia la jurisprudence à Padoue, et fut d'abord employé par le gouvernement vénitien dans plusieurs missions importantes auprès de Charles-Quint. Ses vertus, son éradition et son habiteté dans les affaires, lui gagnèrent l'estime du pape Pie IV, qui le nomma évêque de Rieti, cardinal et bibliothécaire du Vatican. On a de lui des lettres imprimées dans Farrius, Orationes, etc., ex Actis concilié Tridentini; Venise, 1567, p. 125, dans Labbe, Concilia; Venise, 1733, vol. XX, p. 821; et dans Pino, Nuova scelta di lettere di diversi nobilissimi uomini; lib. I, pag. 87 et 106; Venise, 1582.

Superbi, Trionfo giorioso d'heroi illustri di Fonesia, 22. — Pallavicino, Istoria dei concilio di Trento, II, 182, etc. — Clecconio, Film pontificum romanorum et cardinalium, III, 922. — Mazzuchelli, Strittori d'Italia. — Cardella, Memorie storiche de' cardinali, V, 33-82.

AMULIUS, roi d'Albe, fils de Procas, dixième descendant d'Ascagne, vivait dans le huitième siècle avant J.-C. Il renversa du trône son frère Numitor, qui y était monté par droit d'ainesse. et fit périr Ægestus, son neveu. Il obligea en-suite Rhéa Sylvia, fille de Numitor, à se consacrer au culte de Vesta, afin qu'elle ne pût jamais être mère; mais Rhéa Sylvia devint enceinte, et prétendit que, comme elle allait puiser de l'eau à une fontaine, le dieu Mars lui avait fait violenco. Cette fable, toute digne qu'elle était de ces temps grossiers, ne fut pas crue par Amu-lius; et lorsque Rhéa Sylvia mit au monde deux jumeaux, son oncle la fit condamner à mort. On ordonna en même temps que les enfants fussent jetés dans le Tibre. Suivant quelques autours, Amulius, à la prière de sa fille Antho. commua la sentence de mort portée contre sa nièce en celle d'une prison perpétuelle. On a prétendu qu'il lui avait lui-même fait violence, non par amour, mais pour avoir un prétexte de la faire mourir. Les deux enfants, Romulus et Rémus, sauvés par un prodige (voy. Romutus), voulurent, lorsqu'ils eurent atteint leur dix-huitième année, venger leur mère et leur aïeul. Ils se mirent à la tête d'un grand nombre de paysans, forcèrent la garde qui défendait le palais d'Amulius, le tuèrent, et rétablirent Numites sur le trône. On rapporte cet événement à l'ai 754 avant J.-C., et on ajoute qu'Amulius avait alors régné quarante-deux ans.

Strabon; Platarque; Tito-Live; Justin; Rollin, Matoirs romains, L. I., p. 9. — Memoires de l'Assatiandes inscriptions et belie-lettres, L. IV., p. 179, L. XIV, — Durdent, dans la Biogr. univers., p. 258 et miv.

AMULIUS, peintre romain, vivait sous le règne de Néron. Pline cite de lui une Minere qui semblait toujours regarder le specialeur, à quelque place qu'on la mit. Pline, Histoire naturelle.

AMURAT, AMURATE ou MOURAD, non é quatre sultans ou empereurs ottomans, dont visi l'histoire :

AMURAT I er ou MOURAD, empereur des Ottomans, né en 726 de l'hégire (1326 de J.-C.), mort en 1389 de J.-C., succéda à son pius Orkhan en 1360. Il affermit d'abord sa pius fance en Asie par la répression soudaine que insurrection en Galatie; puis il tourna ses regards vers l'Europe : c'est lui qui commença su ce continent la longue série de conquêtes des Tures. Son expédition fut couromée par la pius d'Andrinophe, lâchement abandonnée par an gemison. Lala-Chahin, un des lieutenants d'Ament, s'avança même jusqu'au delà du Balkan.

Peu de temps après, la paix conclus avec l'appereur grec permit à Amurat de s'occuper de l'administration de son empire. La loi sur lé partage du butin fut établie sur une base fissi un cinquième en revint aux prêtres, un aute aux pauvres. Les pratiques extérieures du culte n'avaient jamais été exécutées en pablie par les sultans, quoique le Coran le commandé. Mewla-Fenari, alors mufti, voulut obliger le souverain à remplir son devoir, et il lui it à ce sujet une remontrance très-hardie. Auent ne s'en formalisa pas, et fit construire à Ameri nople une superbe mosquée, en explation de si toris. Il y érigea aussi plusieurs établissements d'utilité publique, des bains, un sérail, etc.

En 1365 on vit se conclure pour la press fois un traité de paix solennel entre les Otismans et un peuple chrétien : la petite répu que de Raguse se mit sous la protection du sal tan. Lorsqu'il fallut signer le traité, Ameri, plus habile à manier le sabre que la pl trempa la main droite dans l'encre, et l'app en tête de l'acte, en tenant réunis les trois de du milieu, et en écartant le petit doigt et le pouce. Ce grossier seing privé, imité et emi ensuite par les calligraphes, fut appelé toughre. On l'applique encore aujourd'hui sur les fr mans de la Porte Ottomane. L'ignorance de sultan, ajoutée à son fanatisme religieux, se m nifesta encore par le peu d'encourageme donnait aux sciences et aux lettres. Piusi savants distingués de son époque farent chiefs d'aller, chercher loin de sa cour, un asile où lest mérite fût mieux apprécié.

Le repos dont Amerat jouissait depuis la peix

avec les Grecs ne fut pas de longue durée; une croissée, prêchée par le pape Urbain V, avait amené l'armée chrétienne presque sous les murs d'Andrinople; mais, surprise la nuit par les Ottomas, elle fut taillée en plèces en 1363. Dans les magnes suivantes, le sultan s'empara de pluurs places fortes, et continua à guerroyer sans n succès marquant jusqu'en 1371, époque à lamelle il retourna en Asie. Une révolte le forca hientôt à revenir en Romanie. Pendant wil y faisait le siége d'Apollonia, et au moment de l'abandonner, une partie des murs s'émia, et les assiégeants pénétrèrent dans la place. Quand Amurat recut cette bonne nouvelle, il se fregrait appuyé contre un platane, qui devint objet de la plus grande vénération, parce e l'imagination des musulmans fit de cet intat un miracle du aux prières ferventes du in. Pendant le pillage de cette ville, Amurat lineut un soldat qui portait une coupe d'or mal cachée dans son bonnet. Il ne punit s le pillard, et, en souvenir de cette circonce, il adopta pour lui-même et les officiers la cour le bonnet doré, quoique d'ailleurs il Report de la simplicité dans son habillement. geur de Byzance, pour attaquer les Slaves et nes. Après une courte campagne, Lazar, de la Servie, et Sisman, souverain de la Bul-, furent contraints à implorer la paix, à des itions très-onéreuses.

la cour de France, le roi d'Arménie raconhien autrement l'histoire des démêlés d'Amuavec les Serviens. C'est sur le rapport de ce ce que Froissart nous apprend que « Amurat, proposant de faire la conquête de la Servie, ripya des ambassadeurs au despote de ce pays un mulet chargé d'un sac de millet, vouat lui faire savoir par là qu'il ferait entrer sur a terres une armée aussi nombreuse que les s de millet qui étaient dans ce sac. Le desthe ayant demandé trois jours aux ambassapour leur répondre, fit jeuner pendant ce ips toute la volaille de sa basse-cour; et, le laième jour, il fit verser devant elle le sac de t, qui en moins d'une demi-heure fut avalé. iors, adressant la parole aux ambassadeurs **# étaient présents : «** Beaux seigneurs, leur ditavez-vous vu comment le millet que vous avez apporté de par votre maistre en me meiçant, est dévoré et mis au néant par cette idéaille? et encore en mangeroient-ils bien plus ement, s'ils en avoient.... Lamorabaquin et ainsi qu'il appelle Amurath) me mande ae si je n'obéis à luy, il mettra dedans ma rre gens d'armes sans nombre. Si dites luy, er moy, que je les attendray. Mais il ne s'y a saura ja tant venir qu'ils ne soyent tous dénrés, comme le millet a esté dévoré par ceste missile. » Et, de fait, Amurath ayant envoyé se armée de soixante mille hommes en Servie, despote trouva moyen d'en enfermer l'avantgarde dans une embuscade où elle fut taillée en pièces. « Bien en y avoient aucuns qui se enytoient sauver, mais non firent, car ils furent chassés et versés par terre tous morts; n'oncques un tout seul ne s'en sauva. Or, retournèrent ceux de l'arrière-garde devers Lamorabaquin, et lui contèrent le grand mesches qui estoit venu à ses gens. »

Après tant de succès, l'heureux Amurath jouit d'une paix de six années, qu'il passa principalement à Andrinople, sa nouvelle capitale. Durant ce temps, il s'occupa avec activité de l'organisation de l'armée. Il perfectionna l'institution des spahis (cavallers) et celle des woinaks, espèce de soldats du train. Ces derniers étaient des chrétiens chargés du soin de conduire les équipages et de nettoyer les écuries ; pour les dédommager de l'humilité de ces fonctions, on les exempta de tout tribut. Les spahis furent divisés en beuluks (escadrons), sous le commandement du beuluk-bacchi. Le chef du corps, spah-aga, cut sous lui quatre officiers généraux. Pour ses drapeaux le prophète avait choisi la couleur du soleil (jaune); les fatimites, la couleur de la terre (vert); les omeyyades, celle du jour (blanc); les abassides, celle de la nuit (noire); les descendants d'Othman adoptèrent la couleur du sang, ce fut le rouge qui distingua l'étendard des spahis. Des fiefs militaires furent érigés dans la plupart des provinces de l'empire en saveur des spahis, et pour récompenser leurs services. Ces fiefs étaient cultivés par les paysans chrétiens ou mahométans, appelés *raïas*, qui avaient la propriété du sol, mais qui étaient soumis à la juridiction seigneuriale du sipah ; et celui-ci percevait à son profit le produit des impôts sur les terres de son fief. Les fils de raïa héritaient des propriétés de leur père; lorsque le successeur naturel manquait, et qu'un autre nombre de la famille héritait, ce ne pouvait être qu'avec l'autorisation du sipah, et après lui avoir payé un droit; enfin s'il n'y avait point de parents, le fonds passait à un des voisins, sans que le sipah pût en disposer en faveur d'une autre personne. Les spahis devaient résider dans leurs fiefs en temps de paix, et fournir pendant la guerre un djèbèli (cuirassier) par chaque somme de trois mille aspres de revenu. On appelait timar tout fief qui rendait moins de mille aspres : le fief militaire ayant un revenn supérieur à cette somme prenait le nom de siamet. Ces fiefs étaient héréditaires en ligne droite : et, à défaut de descendants mâles, reversibles au domaine (miri). Le pacha de la province les donnait alors à un autre sipah, ou à un ancien militaire. Cette institution d'Amurat fut trèsavantageuse à ses successeurs, jusqu'à Suleïman Ier, à qui les ziamet et le timar fournirent encore deux cent mille hommes. Mais, après la mort de ce grand prince, les règlements d'Amurat tombèrent en désuétude, et les feudataires ne se présentaient plus sous les drapeaux avec leur contingent d'hommes. Après la paix de Kutchuk-Kainardje en 1776 (1189 de l'hégire), le sultan Abdul-Hamid rendit un édit sevère, pour la réorganisation des djèbèlis; mais les clameurs des propriétaires des fiefs effrayèrent le gouvernement, qui renonça à ses projets de réforme. Il se contenta d'une rétribution de 50 piastres par homme, appelée bèdèl-djèbèli, en remplacement du nombre de cavaliers prescrit par la loi.

crit par la loi.

Amurat, qui umissait le génie de la politique à celui de la guerre, chercha, par le mariage de son fils Baiezid avec la fille du prince de Kermian, à se faire un allié parmi les petits princes de l'Asie Mineure, qui le contrariaient souvent dans ses projets d'agrandissement. Par cette alliance le sultan devint possesseur de plusieurs villes importantes, données en dot à sa bru. Il força le prince Hamid à lui en vendre plusieurs autres. Sur ces entrefaites, ses lieutenants lui

avaient soumis la Macédoine jusqu'aux frontières de l'Albanie.

Amurat vit ainsi tout plier sous ses lois; l'empereur Jean Paléologue, s'humiliant devant le conquérant, lui envoyait Théodore son troisième fils, pour apprendre l'art de la guerre. Mais une conspiration domestique faillit arracher le sceptre à ces deux souverains. Leurs fils, Saoudji et Andronicus Paléologue, unis par une haine ardente contre les auteurs de leurs jours, arborent l'étendard de la révolte. Au moment de la bataille, Amurat s'avance seul, et somme les rebelles de se rendre. Accoutumés à obéir à cette voix puissante, les soldats abandonnent Saoudji; le sultan, irrité, le fit mettre à mort.

Amurat eut encore à combattre plusieurs insurrections qu'il étouffa avec énergie. Lorsqu'il eut entre autres défait le prince de Karamanie, ses courtisans lui conseillèrent de réunir à l'empire le territoire du petit prince de Tektrè : « Le lion ne s'amuse pas à chasser les mouches, » répondit le sultan. Quelques mois après la défaite du prince de Karamanie, le feu de la révolte embrase la Servie : Lazar , kral de cette contrée, s'unit de nouveau au perfide Sisman, beaupère d'Amurat et kral des Bulgares, ainsi qu'aux Bosniaques, et vingt mille Ottomans sont presque entièrement détruits par les forces combinées de ces peuples. Amurat, surpris de cet échec inattendu, hésite un instant à l'aspect de cette ligue formidable; mais bientôt son courage et son activité renaissent, et il repasse en Europe. Ali-Pacha, son général, met le siége devant Nicopolis, et force Sisman, qui s'y était réfugié, à demander grace au sultan, qui la lui accorda moyennant la cession de Silistrie. Une violation de foi réciproque ralluma la guerre. Celle-ci fut encore contraire au kral bulgare, qui se rendit à discrétion. Amurat s'empara des États du kral; mais il épargna sa vie, et lui accorda un revenu digne de son rang.

La défaite de son allié ne put intimider Lazz, Les deux adversaires se trouvèrent en face di la plaine de Kossova. L'armée d'Amurat énit inférieure en nombre à celle des confédérés. Le sultan consulte ses lieutenants, pour savoir si la prudence permet de hasarder la bataille. Le fougueux Baiezid repousse tout conseil timide, et sollicite avec ardeur le combat. Le grand visit est de l'avis du jeune prince : le pieux ministre avaitcherchédans le Livre de Dieu (Kitob-Ullah) la décision que d'autres demandent à la produce humaine. Le Coran, ouvert au hasard, avait répondu par ces deux versets : « O prophète, combis les infidèles et les hypocrites! car souvent me troupe nombreuse est vaincue par une pl faible. » Cet oracle dissipe tous les don enflamme tous les cœurs; Amurat, profitant de cet enthousiasme, donne l'ordre de l'attaque; une lutte acharnée s'engage, une égale fuest anime les deux armées. Baiexid, prompt con la foudre, dont il portait le nom ( Ildiri partout où la résistance est la plus opi sa lourde massue lui ouvre à travers les ra une route ensanglantée. Yakoub, son frère son rival de gloire, marche avec honneur s ses traces : « Déjà , dit un historien muselm les lances brillantes comme le diamant ave été changées, par le sang qu'elles avaient versé, en lames de couleur de l'hyacinthe ; déjà l'ader des javelots s'était transformé en rubis étincelus, et le champ de bataille, jonché de têtes et de terhans aux mille nuances, en un immesse curé de tulipes. » Enfin les chrétiens plient, le lui de Servie est fait prisonnier, ses soldats faies ou sont massacrés, et la victoire est aux Otto-

Après ce terrible combat, Amurat parcent à champ de bataille ; il est étonné de me voir persi les morts que des jeunes hommes, et pas un vieillard : « La vieillesse est sage, répond » grand vizir; elle sait que rien ne peut s'oppost aux armes invincibles des serviteurs du prophète. » Le sultan se félicita de cette victoir laquelle il s'attendait peu; car, superstitien comme tous ses sujets, il accordait une grande confiance aux visions et aux songes; et, la mi précédente, il s'était vu, dans un rêve affren, mourir sous le fer d'un assassin. Tout à com un des cadavres qu'il foulait aux pieds se releva påle et sanglant, et lui plongea un poignard dans le cœur. Les janissaires se précipitent sur le meurtrier, qui leur échappe trois fois, et suc combe enfin sous le nombre, après avoir fièrement vendu sa vie (1). Amurat, blessé à mort, et

(i) Ce brave était Miloch Kobilowitch. Les histories hostiles aux Ottomans racontent les circonstances de cé fait différemment. Solon Jean Ducas, Miloch surat de mandé une audience au sultan, et l'aurait alors assassimé. Mais que le meurtre sit eu lieu dans la teate ou ser le champ de batsille, il est certain qu'il était prémédité. Mi loch voulait par cette action se laver de l'accusation ét trahison, qui avait été articulée contre lui à la suite été faits suivants ; Les deux filles de Lazar étaieni marties.

.

leane le supplice de Lazar, et expire sur le hétre de sa gloire l'an 791 de l'hégire (1389). Amerat 1º est un des princes les plus renergables de la race d'Osman. Guerrier infaigable, doué de grandes facultés intellectuelles, t surtout d'une volonté inébranlable, fidèle observateur de sa religion, il fut à la fois aimé et craint de son peuple.

Timmer, Histoire de l'empire ottoman. — Jouannin, la Tarquie (dans la collection de l'Univers).

AMURAT II, empereur des Ottomans, né ves 1404, mort le 7 de moharrem 855 de l'hépre (9 février 1451 ). A douze ans il fut nommé werneur d'Amasie, et succéda en 1422 à mmed I<sup>er</sup>. Après avoir fait rendre les deriens devoirs à son père et ordonné un deuil de buit jours, il envoya signifier son avénement au mi de Hongrie, à l'empereur grec Emmanuel, et nt princes de Mentéché et de Karamanie. Un illé de paix fut conclu avec ce dernier, et une bère de cinq ans avec Sigismond. Emmanuel i, cubliant les maux causés à son pays par sitié des monarques ottomans, osa sommer Amerat de lui livrer ses deux frères en otage, ix termes d'une clause du testament du sultan mmed; en cas de refus, l'empereur mena-L'Amurat de remettre en liberté Moustapha, de Baiezid-Ildirim, héritier légitime du trône, de le faire reconnaître par les provinces euemes, en attendant la soumission de celles Asie. Le vizir Baïezid-Pacha répondit, au nom son maître, que la loi du prophète ne pertait pas aux fils des vrais croyants d'être brés chez les giaours (infidèles). Dès qu'il mi cette réponse, Emmanuel, suivant sa meace, délivra le prétendant, après lui avoir imi la condition de rendre à l'empire grec Galpoli et un grand nombre d'autres villes. Dix lères, sous les ordres de Démétrius Lascaris, arquent Moustapha devant Gallipoli, dont s les habitants et même ceux des environs se mettent; mais la garnison de la forteresse sse de la livrer au prétendant. Ce prince e Démétrins devant la ville, et poursuit sa srche vers l'isthme d'Athos, grossissant son mée d'une partie des populations qui se trouient sur son passage, et s'emparant de queles places. Alors Amurat envoie son vizir Baiel-Pacha à Andrinople, qui y rassemble environ mile hommes et établit son camp près de ville. Moustapha, dont l'armée était devenue m plus forte par la réunion des grands vasmx de l'empire, s'avance vers les troupes du Man, et leur ordonne audacieusement de mettre s les armes. Cet ordre produit un effet maque; les soldats obéissent; Baiezid-Pacha et n frère Hamza sont chargés de chaines; le pre-

première à Miloch, l'autre à Brankovich. Les deux ars disputant un jour aur la valeur de leurs époux, la nme de Miloch appuya ses raisons par un soufflet, l'ensuivit un duel entre les deux beaux-frères. Miloch aversa son adversaire, lequel, par vengeance, l'accusa atelligence avec les Turcs. mier est mis à mort, et le second rendu à la liberté. A ces nouvelles, la forteresse de Gallipoli capitule; Démétrius Lascaris Léontarios se dispose à y mettre garnison; mais Moustapha s'y oppose, en disant qu'il ne fait pas la guerre au profit de l'empereur. Le général grec, voyant s'évanouir ainsi toutes les espérances que son mattre avait fondées sur l'élargissement du prétendant, cherche alors à renouer avec Amurat: mais l'obstination d'Emmanuel à exiger qu'on lui remette les deux frères du sultan, fait rompre les négociations. Le monarque ottoman conclut alors un traité d'alliance avec les Génois de Phocée, qui lui offrent leurs vaisseaux, et lui envoient la portion échue du tribut qu'ils payaient à son prédécesseur (1).

Lorsque Amurat eut appris la défection de l'armée de Baïezid-Pacha et la triste fin de ce vizir, il prononça, avec la résignation qui caractérise les musulmans, ces pieuses paroles : « Ne cherchons d'autre cause à ce malheur que la colère de Dieu. Nos péchés nous ont attiré son indignation; tachons de le fléchir par nos ferventes prières et par nos larmes; car, lorsque le créateur est contraire, que peut faire la créature? » Il alla visiter ensuite le grand scheik Bokhari, et lui demanda son intercession. Le scheik se mit en prières pendant trois jours; il tombe enfin en extase et entend la voix de Mahomet : « Le Dieu de miséricorde a exaucé les vœux d'Amurat; dis-lui que la puissance divine lui donnera la victoire. » Le scheik répète au sultan cette promesse, et lui ceint l'épée qui doit punir les rebelles. Amurat, plein de confiance dans les paroles du derviche, se retranche derrière la rivière d'Ouloubad, et attend sans crainte l'ennemi. Tout à coup Moustapha, qui s'avançait pour livrer bataille, est saisi d'un violent saignement de nez qui dura trois jours, et lui causa un tel affaiblissement, qu'il fut obligé de suspendre l'attaque. Bientôt après il fut abandonné peu à pen de tous ses soldats. Resté seul avec quelques valets, Moustapha se réfugia dans Gallipoli, et vit du hant des remparts s'avancer la flotte génoise qui conduisait Amurat vers les côtes d'Europe. Le débarquement s'opéra à quelque distance du port de Gallipoli : Moustapha quitta cette ville, et se sauva en Valachie. Trahi dans sa fuite par ses propres serviteurs, il est pris à Kizil-Agateh-Yénidjé, et condamné à périr du supplice des malfaiteurs.

L'empereur grec, ayant appris la défaite et la mort tragique de Moustapha, commença à craindre pour lui-même : il envoya au sultan des

<sup>(</sup>i) Dès le règne de Michel Paléologue, quelques Italiens avaient obtenu de cet empereur le privilége d'exploiter des mines d'alan dans le district de Phocée : des nobles génois commandaient la forteresse, construite avec l'aide des Grecs pour protéger cet etablissement. Sous Mohammed lev, Jean Adorno, fils du doge de Gênes, gouverneur de la nouvelle Phocée, s'était engagé à payer au saitan un tribut annuel par lequel la colonie génoise achetait la franchise de son pavillon.

ambassadeurs chargés de lui porter des protes-tations d'amitié, et de ne rien négliger pour apaiser sa colère. Pour toute réponse, Amurat, à la tête de vingt mille hommes, s'avança sous les murs de Constantinople ; il fit construire des ma chines destinées à faciliter l'assaut, et annonça que la ville et tous ses trésors seraient abandonnés aux musulmans. Cette promesse accrut considérablement les forces de l'armée assiégeante, à laquelle s'empressèrent de se joindre une foule de gens sans aveu, attirés par l'espoir d'un riche pillage. Les nombreux derviches qui se rendirent au camp du sultan réclamaient pour leur part de butin les religieuses que renfermaient les couvents de Constantinople. Le grand scheik était à leur tête : la victoire d'Ouloubad, attribuée à ses prières, avait ajouté à la considération dont il jouissait déjà. Objet d'un profond respect de la part des musulmans qui se prosternaient devant lui et s'empressaient de baiser ses mains, ses pieds, et même les rênes de sa mule, ce personnage révéré entra comme en triomphe dans le camp ottoman : se dérobant aux empressements de la foule, il se retira sous une tente de feutre, et chercha dans ses livres cabalistiques l'heure où Constantinople devait tomber devant les enfants du prophète. Pendant ce temps les derviches, ses disciples, remplissant l'air de cris sauvages, insulfaient les soldats chrétiens accourus sur les remparts : « Hommes aveugles, s'écriaient-ils, qu'avez-vous fait de votre Dieu? où est votre Christ? pourquoi vos saints ne viennent-ils pas vous défendre? Demain vos murs tomberont, demain vos femmes et vos filles seront emmenées en esclavage, et vos nonnes livrées à nos derviches; car notre prophète le veut ainsi! » Enfin , après de longues méditations, le scheik Bokhari sortit de sa tente; la foule se pressait autour de lui, attendant en silence l'oracle qu'il allait prononcer. Il annonça solennellement que, le 24 août 1422, il monterait à cheval à une heure après midi, et que, lorsqu'il aurait agité son cimeterre et poussé trois fois le cri de guerre, Constantinople serait au pouvoir des musulmans. Au jour et à l'heure indiqués, le scheik, monté sur un superbe cheval, s'avança vers la ville, escorté par cinq cents derviches : au moment où il tira le glaive du fourreau, l'armée entière poussa le cri d'Allah et Mahomet! les Grecs y répondirent par celui de Christos et Panhagia (1) let le comhat s'engagea. Il fut terrible : les musulmans étaient exaltés par les promesses qu'ils croyalent venues du ciel; et les Grecs combattaient pour leur culte et leurs foyers: pro aris et focis. Le soleil allait disparattre à l'horizon sans que la victoire fût fixée, lorsque tout à coup, au milieu des rayons d'or dont il éclairait les bastions extérieurs, une vierge, revêtue d'une robe violette et

jotant autour d'elle un éclat aurnaturel, appent aux yeux éblouis des assiégeants, et les remplit d'une terreur panique. Ils fuient, et Constantnople est sauvée. Les historiens qui rapportent le miracle assurent que le scheik-émir himême attesta la vérité de cette apparitios, cofirmée par le témoignage de toute l'armée ettemane. Les Grecs, de leur côté, me manquèrent pade dire que la sainte Vierge était descendes de ciel pour protéger les religieuses, memacées par les derviches. Quoi qu'il en soit, la déroute de musulmans peut s'expliquer aussi par des sauss toutes naturelles.

L'empereur Emmanuel, voyant tous a jets déjoués par la mort du prétendant, a suscité un second rival. Un autre Moust frère putné, excité par son gouverneur et p agents secréts d'Emmanuel, venait de se re et de s'emparer de Nicée (Iznik). Les h de Brousse, menacés aussi par le nouveau pr dant, lui avaient offert en présent cent ri tapis, et s'étaient excusés de ne pouvoir le vrir les portes de la ville, à cause du se de fidélité qui les liait au sultan Ameret. O nouvelles lui parvinrent pendant l'acc décidèrent à lever aussitôt le siège et à re en Asie. Telle est la véritable cause de l'al de l'entreprise, à laquelle Constantino encore une fois, grâce au stratagème de se pereur.

Pendant qu'Amurat s'avançait à la rencentré de Moustapha, celui-ci alla visiter en senti l'empereur grec, qui ne lui fit que de veine promesses. Le prétendant retournait à sent emée, lorsque, trahi par le perfide Élias, calable même qui l'avait poussé à la révolte et que l'et d'Amurat avait séduit, il fut livré à son herma, compétiteur et exécuté sur-le-champ, et des khalifes auxquels on rend hommage, il faut têtre mourir l'un d'eux. »

Tandis que le sultan triomphait du dernier de ses frères, Esfendiar, prince de Sinope et de Kastamouni, profitait de la révolte de Mousiapha pour essayer de s'affranchir du joug ettomas. Il mit le siége devant les villes de Tarahit et de Boli; mais, abandonné par son propre sis Kasim-Bei, qui entraina dans sa défection la plus grande partie de l'armée, il fut obligé d'acheter son pardon en donnant sa fille en mariage au vaiaquess, et en lui cédant les mines des montagnes de Kastamouni

Les noces du sultan avec la fille du prince de Sinope furent le signal des fêtes les plus brillantes. La nouvelle épouse fit son entrée à Andrinople, avec un éclat dont cette capitale n'avail pas vu d'exemple jusqu'alors. Les mariages des trois sœurs d'Amurat furent célébrés en même temps.

Cependant, au milieu de la paix et des réjonssances publiques, Amurat n'oubliait pas les intérêts de sa politique. L'empereur Emmanuel

<sup>(1)</sup> La Touto-saînte, épithète consacrée à la Vierge Marie chez les Grecs.

venit à peine de mourir, et déjà un traité conclu avec Jean, son successeur, assurait au sultan la possession d'un grand nombre de villes sur la berds de la mer Noire et de la Strania (Sirymon), et de plus, un tribut annuel-de trente mile ducats. L'ancien traité de paix avec les paixes de Servie et de Valachie était renouvelé, etame trève de deux ans signée avec Sigismond, ni de Hongrie, récomment étu empereur d'Allemagne. Un échange de riches présents est lien entre les deux souverains. Amurat envoya des imps d'Orient, des vases dorés, des étoffet d'or, de seie, etc.; et Sigismond, des pièces de velours, des draps de Mailnes, des chevaux de prix, huit piumeaux d'or et mille florins.

Enavril 1429, Amurat enleva aux Vénitiens la le de Thessalonique, après un siège mémora-Ma. Sept mille habitants emmenés en esclavage, églises profanées, les autels renversés, tels ant les déseastres qui accompagnèrent la prise de cette malheureuse cité. Quand le désordre 🗱 cessé, Amurat permit à ses prisonniers de reprendre leurs anciennes demeures; et il remhea les habitants morts ou conduite hors de la Wince par l'excédent de population de la ville is this voisine, Yènidjè-Wardar. Ainsi Thessa-linque, conquise en 1380 par Amurat I'r, rehe par Balezid en 1394 , et par Mohammed de l'interrègne, tomba enfin, pour la quatrième Mis, au pouvoir des Ottomans, et fit depuis parde leur empire sous le nom de Selaniki. leré les dévastations successives qu'elle avait vouvées, elle ne tarda pas à redevenir floris-, grace à sa belle position, qui la rend l'enpot nécessaire du commerce de la Thrace et la Thessalie. Parmi les églises grecques qui Atient converties en mosquées, on remarque celle f contenait le cereveil de saint Démétrius, nh découlait incessamment, dit la tradition, une mile balsamique célèbre par les cures merleuses qu'elle opérait; mais, depuis que la de du mueszin retentit au-dessus des votites la temple chrétien, la précieuse source est

Em 1431, la ville de Janina (Yania) ouvrit ses intrées au sultan, sous la condition que les habiaids conserveraient leurs priviléges : mais les summissaires envoyés par Amurat pour prendre joursession de la place violèrent le traité, firent pour l'églisé Saint-Michel et les fortifications.

Un seigneur valaque, appelé Wladdrakul (en sague valáque le Diable), après avoir tué Dan ser souverain, venaît de conclure un traité de seix avec Amurat, qui avait voulu d'abord souissir les droits du frère du prince légitime; mais l'affre d'un tribut de la part de l'usurpateur, et a promesse de reconnaître la suzeraineté de la Porte, levèrent les scrupules du sultan. L'année saivante (1433), il renouvela la trêve avec le roi le Hongrie. Sigismond, revêtu des insignes de la royanté, reçuit dans la cathédrale de Bâle les sunbassadeurs de son allié, qui lui offrirent douse

coupes en or remplies de pièces du même métal, et des vétements de sole brodés d'or et chargés de pierres précieuses.

Malgré ces apparences de bonne intelligence entre Amurat et Sigismond, ce deraier entre-temait des relations secrètes avec le prince de Servie et celui de Karamanie Ibrahim-Bei, qu'il excitaità reconquérir les possessions ravies à ses prédécesseurs par les musulmans. Le voi d'un besse cheval arabe qu'ibrahim avait enlevé par supercherie au chef des Turcomans de Zoul-Kadrilè, qui s'en plaignit au sultan, fut le léger grief qui fit éclater la guerre. Le vassal révolté, complétement battu par Sarudjè-Pacha et par le sultan lui-même, fut obligé d'implorer sa grâce, qu'il dut aux prières de son épouse, sœur du monarque ottoman; mais ce prince, tout en pardonnant la rébellion d'Ibrahim, voulait punir ceax qui l'avaient provoquée. Brankowitch parvint à détourner l'orage, en rappelant au sultan la promesse de mariage qui existait depuis quelques années entre le monarque et Marie, fille du prince de Servie. La jeune fiancée fut remise alors entre les mains des envovés mufimans, et devint le gage de la réconciliation. Sigiemond porta seul tout le poids de la colère du sultan. Pendant quarante-cinq jours l'armée ottomane ravagea le pays, et, en se retirant, emmena sotxante-dix mille prisonniers.

Les noces du sultan firent succéder les plaisirs à la guerre; mais, après quelques mois, de nouvezux soupçons sur la fidélité de son beau-père et du votvode de Valachie décidèrent le sultan à les attaquer tous les deux. Drakul se remit luimêtne aux mains du vainqueur, qui, après l'avoir détenu quelque temps, lui rendit la liberté : quant à George Brankowitch , il se réfugia en Hongrie auprès d'Albert, successeur de Sigismond. Sèmendra, assiégée par l'armée ottomane, se rendit au bout de trois mois. Les vainqueurs se disposaient à marcher sur Nicopolis, lorsque l'approche d'un corps ennemi les fit changer de dessein. Les Hongrois furent mis en déroute, et laissèrent un ai grand nombre de prisonniers entre les mains des soldats musulmans, que l'un d'eux vendit une belle esciave pour une paire de bottes. Albert tenta vainement de reprendre Sèmendra ; la terreur que les Ottomans inspiraient à ses troupes était si vive, qu'elles s'enfuyaient à leur seul aspect, en s'écriant : Voici le Loup!

Amurat, toujours attentif à étendre ses relations politiques, échangeait ses lettres amicales avec les princes d'Égypte, de Karamanie, avec Kara-Youlouk de la dynastie du Mouton-Blanc, et Chahrokh fils de Timour; il tâchait aussi d'établir des llaisons diplomatiques avec Wladislas, roi de Pologne, dont le frère, Casimir, était poussé par un parti au trône de Bohême, en concurrence avec Albert, déjà possesseur des couronnes d'Allemagne et de Hongrie. Le sultan offrait son alliance à Wladislas, à la condition qu'il rumprait toutes relations avec Albert, et soutiendrait Ca-

simir comme roi de Bohème. La mort d'Albert vint rompre des aégociations qui n'avaient plus de but, et l'empereur ottoman alla mettre le siége devant Belgrade, dont le prince de Servie avait confié la défense aux Hongrois.

Jusqu'ici nous avons vu Amurat, toujours et partout victorieux, marcher rapidement à son but, en renversant tous les obstacles opposés à son ambition. C'est devant Belgrade que son étoile pâlit pour la première fois. La résistance de cette ville, dont il fut obligé d'abandonner le siège au bout de six mois, fut le prélude des défaites successives que lui fit éprouver le célèbre Jean Huniade, connu des musulmans sous le nom d'Yanko.

Mezid-Bei, grand écuyer d'Amurat, après avoir remporté la victoire de Szent-Imreh, assiégeait Hermanstadt. Huniade vient au secours de cette ville, et fait éprouver la défaite la plus complète aux Ottomans, dont vingt mille restèrent sur le champ de bataille. Le général hongrois, quin'avait perdu que trois mille hommes, passe les montagnes, entre en Valachie, et ravage les deux rives du Danube. Reçu en triomphe par ses concitoyens, peu accoutumés à de pareils succès contre les armes ottomanes, Yanko envoie à George Brankowitch un char rempli des dépouilles ennemies, et surmonté des têtes de Mezid-Bei et de son fils : un vieillard musulman, placé au milieu de ces sanglants trophées, fut obligé de les offrir au prince de Servie. Le sultan, brûlant de venger cet affront, envoie Chèhab-Uddin-Pacha avec une armée de quatre-vingt millehommes contre le vainqueur, qui n'en avait que quinze mille. L'orgueilleux Ottoman s'était vanté que la vue seule de son turban mettrait en fuite les soldats d'Huniade. Un triomphe plus éclatant encore que la première victoire, fut la réponse du brave Hongrois à cette fanfaronnade. Chèhab-Uddin fut pris avec cinq mille des siens et deux cents drapeaux. Cette victoire d'Huniade. remportée en 1442, est connue sous le nom de bataille de Vasag.

L'année suivante fut remarquable par la rapidité des triomphes d'Huniade. Une campagne de cinq mois lui suffit pour gagner cinq batailles et prendre autant de villes; aussi les Hongrois, fiers de ces succès, l'ont-ils nommée la longue campagne. Le 3 novembre 1443, les armées ottomane et hongroise se rencontrèrent aux environs de Nissa. La bravoure des musulmans dut échouer devant les savantes manœuvres d'Huniade. Ce général obligea Amurat à se réfugier derrière le mont Hémus (le Balkan), après avoir perdu deux mille hommes, et laissé entre les mains de l'ennemi quatre mille prisonniers et neuf drapeaux. Une nouvelle bataille s'engagea un mois plus tard dans les défilés du Balkan, où les Hongrois eurent à lutter à la fois contre leurs ennemis, et contre les avalanches et les énormes blocs de glace et de rochers qui se détachaient des hauteurs voisines. L'avantage leur resta cependant, ainsi que dans un troisième combat, illeré dans les dans de Yalowaz.

Au milieu de tous ces revers, Ameret spread que le plus indocile de ses vassaux, le pe Karamanie, vient de se révolter pour le t fois, et s'est emparé des villes de Beicheli, Ak-Chehir, et Ak-Hyssar. Le sultan confie à ses généraux la défense des frontières europée retourne en Asie, saccage plusieurs villes de b Karamanie; mais, pressé de s'opposer aux su rapides d'Huniade, il pardonne aux rebelles et reprend la route d'Andrinople. Voulant mettre u terme à la guerre désastreuse qu'il soutens sultan rend au voïvode Drakul la Valachie, di George Brankowitch, see deux fils, et les forts de Sèmendra, Chehir-Keui et Krussovaz ; il enwis ensuite un ambassadeur à Jean Huniade, qui a réfère à la diète du royaume. Enfin, une trète de dix ans fut signée à Szegedin le 12 juillet 1444, au prix de grands sacrifices de la part du sait Pour mieux en assurer l'exécution et la solidié. les conditions en furent solennellement jurées sur l'Évangile et le Coran.

A peine ce traité qui devait assurer le te quillité du sultan était-il conclu, qu'une nouvel accablante le plongea dans le plus profond chegrin. Son fils Ala-Eddin venait de mourir. Ameri, qui joignait à de brillantes qualités guerries une grande bonté, et surtout une grande al tion pour ses enfants, éprouva une telle doul de cette perte, qu'il renonça au pouvoir suprè et se retira à Magnésie, après avoir environné fils Mohammed, agé seulement de quatorse de ministres vicillis dans les affaires, et capabl de guider son inexpérience; mais, tandis qu'à-murat, à peine arrivé au milieu de sa carrière, cherchait déjà le repos, les ennemis de l'empre ottoman veillaient, attentifs à saisir la pres occasion de venger les affronts que les an musulmanes leur avaient sait éprouver. L'à dication volontaire d'Amurat semblait le les offrir: le sceptre était tombé aux mains d'un un fant. Aussi, malgré la solennité du serment prè par le roi de Hongrie, dix jours s'étaient à p écoulés, que cette paix, qui devait durer dix fut rompue par le prince chrétien, à l'instig du cardinal Julien, légat en Allemagne et pro teur de la croisade contre les Turcs, préchée | le pape Eugène IV. L'armée de Wladislas, co mandée par Huniade, à qui l'on promit la roys de la Bulgarie des qu'il aurait conquis cette province, ne s'élevait guère qu'à dix mille hou mes. La réunion des cinq mille Valaques sous les ordres de Drakul était loin de rendre les chrétiens assez forts pour s'opposer avec succès aux Ottomans. Cependant les premiers traversent sa crainte les plaines de la Bulgarie, ravagent, e passant, les églises grecques et bulgares, brûlest vingt-huit navires ottomans, s'emparent de quelques places fortes, et vont camper près de Warna, qui ouvre ses portes à l'armée chrétienne. De ce pressant danger, les ministres du jeune

A.

Mohammed lui conseillèrent de remettre les rines du gouvernement à la main ferme qui les suit tenues jusqu'alors avec tant de gloire. Le nce envoie des ambassadeurs à son père, qui sécoute à regret : « Vous avez un empèreur, lui end-il; c'est à lui à vous désendre. Eh quoi! maviez-vous donc un repos bien mérité, après tute que j'ai souffert pour vous? » Les envoyés sistent, lui parlent du salut de l'empire : il oède ula, et passe en Europe à la tête de quarante le hommes. Arrivé près du camp hongrois, il nge ses troupes en bataille, et ordonne que le sité violé par les chrétiens soit placé au bout d'une lance plantée en terre, afin de rappeler aux lats musulmans le parjure de leurs ennemis. Appremier choc, le brave Huniade enfonce les nans et pénètre même jusqu'à la tente du in, qui, entraîné par le désordre de ses spes, allait abandonner le champ de bataille, ne le beilerbei Karadja le retient par la h fuite. Tout change alors: les Hongrois sont remasés. Wladislas, emporté par sa fougue, lit quitté la position avantageuse qu'il occuk, et cherchait son rival dans la mêlée. Les Ex souverains se rencontrent enfin. Amurat, coup de djèrid, perce le cheval du roi de Perie, qui est renversé. Un janissaire s'apne, lui tranche la tête, et, la plaçant au bout ne pique, crie avec force aux ennemis : « Voilà \* tête de votre roi!» Cet affreux spectacle rte la terreur dans l'armée hongroise; elle précipitamment, malgré les prodiges de var du brave Huniade, qui est enfin obligé de

Amurat, satisfait d'avoir sauvé l'État, et dégoûté e grandeurs achetées au prix d'un repos qui last l'objet de tous ses vœux, laisse une seconde le sceptre aux mains inexpérimentées de son ls, et retourne à ses beaux jardins de Magnésie, è, entouré de semmes et de jeunes savoris, il modonmait aux plaisirs du harem et de la mais à peine goûtait-il les délices de cette la voluptueuse, que l'État réclame encore son naveur. Les janissaires venaient de se révolter : Me terrible troupe, qu'une main de fer pouvait e contenir dans les bornes du devoir, mépri-🏄 l'autorité d'un enfant. Elle préluda par un inlent incendie aux scènes de désordre qui porrent l'épouvante dans Andrinople. Le chef des nques s'était attiré la haine des janissaires : n'échappa que par miracle à leur vengeance. rités de voir leur victime se dérober à leur coire, ils pillent la ville, et se retirent ensuite sur colline de Bautchoul. Le grand vizir Khalil, mak-Pacha et le beïlerbeï Ouzghour, qui gouernaient au nom du jeune sultan, commencèrent ar accorder aux révoltés une augmentation de aye, et obtinrent ainsi un calme momentané; ils a profitèrent pour envoyer, auprès d'Amurat, arydjè-Pacha, qui lui exposa le danger pressant

à se trouvait l'empire, et le conjura, au nom de

son peuple désolé, de prendre une troisième fois les rênes du gouvernement. Ce prince, sacrifiant ses goûts au vœu de ses anciens sujets, cède à leurs prières et revient à Andrinople. Dès qu'il a ressaisi le sceptre, tout rentre dans l'ordre, tant son nom inspirait de crainte et de respect. Mohammed, que le vizir Kalil, dans le but de l'éloigner d'Andrinople, avait invité à une partie de chasse, trouva, à son retour, le palais occupé par son père. Malgré le caractère altier du jeune suitan et son goût pour le pouvoir, il n'osa se plaindre, et se retira à Magnésie; mais il garda dans le cœur une haine secrète contre le ministre qui l'avait fait descendre deux fois du trône, dans l'espace d'une année.

Le sultan tourna aussitôt ses regards du côté de l'Albanie et du Péloponnèse. A la tête d'une armée de soixante mille hommes, il s'empara de l'isthme de Corinthe, et soumit au tribut les princes du Péloponnèse ; il s'avança ensuite en Albanie, pour réduire le célèbre George Castriot, autrement dit Scanderberg : c'était un élève des Turcs, qui était rentré dans ce pays, dont le sultan avait dépouillé Jean Castriot, son père. Une armée de cent mille hommes assiége Croya, sa capitale. Quatre mille hommes de garnison, que Scanderberg y avait mis, suffirent pour repousser les assiégeants; tandis que ce héros, avec une armée de quarante mille hommes soudoyés par les Vénitiens, harcelait continuellement les Turcs. Amurat est obligé de se retirer : il revient l'année suivante, t essuie les mêmes affronts. La retraite des Ottomans termina ainsi cette guerre d'Albanie, qui fut interrompue, en 1448, par la défaite de Jean Huniade qui avait envahi la Servie. Instruit de cette invasion, le sultan accourut au secours de son allié, et rencontra l'armée hongroise dans la plaine de Kossova, où elle s'était retranchée. Trop confiant en sa fortune passée, Huniade, au lieu d'attendre les secours que lui promettait Iskender-Bei, quitte son camp, marche à l'ennemi, et se dispose à l'attaquer. Avant d'accepter le combat, Amurat fit une dernière tentative de conciliation, que repoussa le fier Huniade. Enfin, le 17 octobre 1448, commença la mémorable bataille de Kossova, qui dura trois jours, et où la victoire fut disputée avec acharnement; mais les Hongrois, trahis par les Valaques, qui passèrent du côté des Ottomans, durent céder; ils se retirèrent cependant en bon ordre, et parvinrent à gagner leurs retranchements. Huniade, désespérant du succès, sortit furtivement du camp et passa en Hongrie, accompagné de quelques officiers. L'armée, abandonnée de sou général, se dispersa, et fut massacrée. Dix-sept mille chrétiens restèrent sur le champ de bataille, et l'on prétend que les Osmanlis achetèrent cette victoire par une perte de quarante mille hommes.

En 1449, la mort de Jean Paléologue avait éveillé les ambitions rivales de deux prétendants à l'empire grec. Démétrius, frère pulné de Constantin, lui disputait la couronne; mais Amurat



n'eut qu'un mot à dire pour assurer à l'héritier légitime ce sceptre que le fils du monarque ottoman devait bientôt briser entre les mains du dernier empereur Paléologue.

Au mois de février 1451, Amurat fut frappé au milieu d'un festin d'une attaque d'apoplexie, et mourut dans une sie près d'Andrinople, où si aimait à se délasser des pénibles devoirs du rang suprême.

Un historien musulman raconte avec des circonstances toutes différentes la mort d'Amurat, qu'il attribue à une faiblesse superstitieuse. Ce prince, dit-il, revenant de la chasse aux environs d'Andrinopie, rencontre sur le port Ada-Kuprucy, un derviche, qui, à la vue de son souversin, s'écris d'un air inspiré : « Vous n'avez pas de temps à perdre, auguste monarque, pour combler les profondeurs de l'abime creus vos pieds par vos péchés et vos prévarications... L'ange de la mort est à votre porte ; ouvres les bras et recevez avec résignation le messager du ciel. Ces paroles firent la plus vive impression sur Amurat. Ses conscillers, Ishak-Pacha et Saryejé-Pacha, qui marchaient à ses côtés, cherchèrent inutilement à le rassurer ; son esprit était frappé. Son trouble augmenta en apprenant que ce der viche était disciple du célèbre scheik Moham med-Bohkari, qui lui avait prédit, dans le temps, la défaite du prétendant Moustapha. Convai alors que c'était un arrêt du ciel, il se prépara à la mort, fit son testament, régla les affaires de l'empire, et succomba en trois jours, victime de sa crédulité.

Amurat est le seul des souverains ottoms dont le règne offre l'exemple d'une double abdication volontaire. Ce prince, d'une haute capacité, d'un caractère juste et serme, gouverna l'empire avec gloire; et si, en vrai philosophe, il préférait à l'éciat de la couronne les douceurs de la vie privée, il sut s'y arracher quand la voix de son peuple le rappela. Pieux et charitable comme presque tous les princes de la dynastie d'Osman, il avait soin, lorsqu'il s'em parait d'une ville, d'y élever un djami (cathé drale), une mosquée, un imaret, un mèdrècé et un khan. La mosquée d'Andrinople, connue sou le nom de Uteh-cherafiéli ( aux trois galeries ), est son ouvrage; elle est remarquable surtout par une singularité dans la construction de son minaret, dont on ne trouve ni modèle ni imitation dans l'architecture orientale. Trois escaliers en spirale, s'élevant depuis la base jusqu'au fatte de la colonne, conduisent à ces trois galeries, de manière que trois personnes, montant e même temps', entendent réciproquement le bruit de leurs pas sur les marches, superposées les unes aux autres. Près de cette mosquée, Amurat fit bâtir un darul-hadis (école des tra ditions des prophètes), et y attacha des professeurs richement rétribués. Brousse possède aussi une mosquée due à ce prince : elle est placée au milieu d'un hosquet de cyprès, sous lesquels

on voit les tombeaux de ses femmes, de mils et de ses frères. Amurat est le prémier de empereurs ottomans qui ait fait constraire à ponts d'une grande longueur. On cite celui quest jeté sur un vaste marais, entre Salonique, Vèni-chéhir; un autre à Erkènè, qui avait que soixante-onze arches, et un troisième à Angue le produit du péage de ce dernier post dia Mecque et de Médine, où le sultan envent tous les ans un présent de trois mille cinq est ducats, à l'époque du départ de la caravans à mèlerina.

Sous le règne d'Amurat, la poésie comma à jeter plus d'éclat que sous ses prédécesses les biographies des poétes ottomans en citati nombre considérable, dont la nomenclature frirait peu d'intérêt. La jurisprudence et la folgie eurent aussi de savants professeurs, que moins distingués et surtont moins nombre que sous son fils et son successeur, Saitan hammed-Elfatyh.

Hammer, Histoire de l'empire ottoman. — M. lett nin, la Turquie, dans la Collection de l'Univers.

AMURAT III, sultan des Ottomans, n 1545, mort le 17 janvier 1595. Il suco 1574, à Sélim II, son père. La nuit même d entrée au sérail, il fit étrangler ses cinq fri le lendemain, il recut les hommages de to officiers de sa maison. Lorsque cette céré fut terminée, ceux-ci, rangés silenci autour du sultan, attendirent avec anxiété leur adressat la parole. C'est une supe très-accréditée chez les musulmans, con trefois chez les Grecs et les Romains, et encore parmi les nations modernes, que l miers mots prononcés par le nouveau r prosnostiquent infailliblement le bonho maiheur de son règne. Aussi ce fut avec la grande tristesse que les courtisans es sortir de la bouche d'Amurat ces par mauvais augure : J'ai faim; qu'on me à manger! Une famine qui affiigea cette année Constantinople et diverses provi l'empire, vint confirmer cette opini les guerres et les dissensions intestine dirent si désastreux le règne d'Amurat III nèrent encore plus de force aux préjug nants.

Après la prière des funérailles, le continue de Seitm II fut inhumé à Sainte-Sophie, et jours plus tard ses cinq fils furent dépetisses pieds. Le sultan, qui les avait fait pidistribua des aumones et fit palmodier le Optipour le salut de leurs âmes. Les janissaires les autres troupes reçurent cent dix houst d'or. Diverses promotions et quelques destituits eurent lieu; et quatre cents prisonniers chraîte furent mis en liberté.

Le premier acte administratif du sultant du une ordonnance qui interdisait aux musultant l'usage du vin : elle fut provoquée par l'amb

. \i.

uelques janissaires ivres, qui aposle sultan, un jour qu'il passait devant
où ils buvaient. Habitués à la licence
e Sélim II, les soldats s'irritèrent de
ibition, maltraitèrent le soubachi
et menacèrent le grand vizir et même
lette audace intimida Amurat, qui réédit, à condition que les troupes ne
nt pas la tranquillité publique; mais
ga des janissaires de l'indiscipline de
: ce chef fut destitué, et remplacé
aégat italien, qui avait transformé
> Gicala en celui de Djighala.

:traité concluavec Maximilien, les hosl'Autriche et la Porte ne continuaient : les beis de Gran et de Stuhlweismenacèrent Ujvar et Palota ; quelques ent brûlés, et les environs de Tapaouagés jusqu'à Koprainis. Les sandjakakariz, d'Huina, de Poschega, de il et l'alai-bei, de Wellai, réunirent hommes, battirent le brave capitaine dole, Herbaert, baron d'Auersperg, is et eut la tête tranchée; cette tête mautre chef figurèrent dans l'entrée de Ferhad-Bei à Constantinople; tensuite achetées au bourreau par le agnad, ambassadeur de l'empereur, oya dans la Carniole, où elles furent

olations du traité de paix qui signasébut du règne d'Amurat, vinrent se i violations du droit des gens. Sous l'espionnage, le drogman de Venise tu divan, et celui de France fut obligé, se sa tête, d'embrasser l'islamisme; un t étranger, Dominique Mossbach, de conduit au divan la chaîne au cou, squante coups de bâton.

# Florence renouvelèrent leurs capivec la Porte. L'Espagne présenta au ' Kevrier 1578 (fin de 985), un projet ud ne put être signé qu'après cinq gociations. En 1579, la reine Éli ingleterre brigua l'amitié d'Amurat. st un traité de commerce favorable à Bretagne. L'année précédente, quelfications avaient été apportées aux as conclues avec la France quarantemaravant; enfin, la Suisse chercha à rapports avec l'empire ottoman, qui très-bien les propositions que lui fairees puissances chrétiennes, d'abord n grand principe de la politique ottosublime Porte est ouverte à tous viennent y chercher secours, mais cause des embarras que lui occasionpréparatifs de guerre contre la Perse. 578 fut signalée par plusieurs événeheureux, attribués à l'influence d'une parue en 1577; la peste ravagea Conset l'Italie; et la mort enleva le musti Hamid, le kapoudan-pacha Piah, la sœur d'Amurat et sa tante Mir-Mah-Sultane; mais le plus grand malheur pour l'État fut la fin tragique du grand vizir Muhammed-Sokolli , le plus remarquable de tous les ministres ottemans, le soutien du trône sous les règnes de Suleiman et de son fils Sélim. Lui seul, malgré le peu de faveur dont il jouissait apprès d'Amurat, sut retarder la décadence de l'empire, dont la faiblesse apparut des que cette main puissante no tint plus les renes du gouvernement. Sokolli périt sous le fer d'un assassin qui l'aborda déguisé en derviche, et le frappa au moment où il tenait le conseil du soir. Le mourtrier, mis à la torture, ne fit aucun aveu et fut écartelé. On attribua ce crime à une vengeance personnelle, pour en mieux cacher peut-être la véritable source. Muhammed-Sokolli avait été pendant quatorse ans à la tête des affaires; les littérateurs et les savants trouvaient en lui un puis-sant protecteur, et son nom est attaché à un grand nombre de fondations d'utilité publique ou de piété. Sur la prédiction d'un derviche qui lui avait dit avoir vu en songe une main divine graver sur la porte du divan ces mots, Vainqueur de la Perse! le sultan chargea son fidèle vizir Osman-Pacha de porter la guerre dans ce pays. Elle fut longue et sangiante, et finit, en 1590 de J.-C., par un traité de paix qui assurait aux Ottomans le Kurdjistan, la Géorgie, le Schirwan, Tebris, et une partie de l'Azerbaïdjan. Peu de temps après, le khan rebelle de la Crimée fut châtié par Osman-Pacha, qui, à son retour à Constantinople, reçut de son souverain les plus grands honneurs. Vers la même époque, Ibrahim, pacha du Caire, subjugua les Maronites qui habitaient le mont Liban et les environs : entreprise dans laquelle avait échoné le sultan Sélim II, neuf ans auparavant. Toutes ces victoires furent l'occasion de splendides fêtes.

En 1589, une insurrection avait éclaté parmi les janissaires : elle était motivée par l'altération de la monnaie avec laquelle on voulait payer leur solde. L'intendant de la monnaie, après avoir inutilement essayé de faire accepter au desterdar (trésorier) une monnaie de bas aloi, aussi legère, dit un historien ottoman, qu'une feuille d'amandier, et ne valant guère mieux qu'une goutte de rosés, s'était adressé au favori d'Amurat, Muhammed-Pacha, beilerbei de Roumilie, qui se laissa gagner par un présent de deux cent mille aspres, et ordonna au desterdar d'accepter pour le payement des troupes la nou-velle monnaie. Cette décision détermina la révolte. Les janissaires assaillirent le sérail, en demandant à grands cris les têtes du defterdar et du beilerbei; le sultan fut obligé de les leur abandonner. Cette concession fit connattre aux janissaires toute l'étendue de leur pouvoir; aussi depuis ce jour l'autorité souveraine commença à décliner, et l'État marcha à grands pas vers sa décadence. A la suite de cette émeute, le suitan

destitua le grand vizir Siawouch, et le remplaça par Sinan-Pacha. Depuis 1589 jusqu'en 1592, des troubles et des désastres de tout genre, symptômes non équivoques de désorganisation, éclatèrent sur tous les points de l'empire : deux nouvelles révoltes des janissaires entrainèrent la destitution de Sinan-Pacha et de son successeur Ferhad-Pacha. En Égypte, les troupes s'insurgèrent contre le gouverneur Oweis-Pacha: à Tebriz, Djafer, voulant punir la rébellion de ses soldats qui refusaient la nouvelle monnaie, en fit massacrer dix-buit cents. A Keifi, un aventurier, qui se disait le fils de Châh-Thahmasp, se créa des partisans, remporta quelques avantages sur le sandjak-bei du pays, et fut enfin vaincu par le gouverneur d'Erzroum. A Constantinople, un imposteur, appelé Yahia-Muhammed-Seiiah, prit le nom de Mehdi, et se fit passer pour le douzième imam qui, suivant les musulmans, doit paratics à la fin du monde : on parvint à s'en emparer; il fut empalé. (Voy. MEHDI.) Enfin, en 1592 et 1593, la peste causa de si affreux ravages dans la capitale, que les boutiques restèrent longtemps fermées, et que le sultan alla habiter les châteaux du Bosphore.

Amurat, pour mettre un terme à l'esprit d'insubordination de l'armée, crut devoir l'occuper à la guerre. D'après les conseils de Sinan-Pacha. la Hongrie fut choisie pour le théatre des hos tilités : Haçan-Pacha, gouverneur de Bosnie, assiégea Sissek; mais les Impériaux accoururent au secours de la place. Haçan, resserré dans l'angle formé par le confluent de la Koulpa et de l'Odra, fut battu complétement, et se noya avec la plupart des siens. Lorsque cette nouvelle arriva à Constantinople, le peuple exaspéré demanda vengeance; l'ambassadeur autrichien fut emprisonné, ainsi que toute sa suite. Le grand vizir Sinan partit pour la Hongrie, s'empara de Wesprim et du petit fort de Palata, et établit ses quartiers d'hiver à Belgrade. D'un autre côté, le pacha de Bude était vaincu près de Stuhlweissembourg. Szabandna, Divia, et neuf autres villes ou châteaux, tombèrent an pouvoir des Impériaux. Au printemps suivant, l'archiduc Matthias prit Néograd et investit Gran, qu'il abandonna après un siége de vingt jours. Chrastovitz, Gora, Petrina et Sissek se rendirent à l'archiduc Maximilien : les trois premières places furent bientôt reprises par les musulmans, qui s'emparèrent encore des villes de Tata (Dotis), Saint-Marton, Papa, et de la forteresse de Raab. La place de Komorn, grâce à la solidité de ses remparts, résista aux efforts du grand vizir. Malgré le succès de l'armée ottomane, à laquelle le khan des Tartares, Ghazi-Ghérai, venait de se réunir avec quarante mille hommes, Sinan se vit abandonné par les princes de Transylvanie, de Valachie et de Moldavie, qui conclurent une alliance avec l'Autriche; et huit mille musulmans périrent à Bucharest et à Gurgevo, victimes de la trahison ties voivodes valaque et moldave, Michel et Aron.

Frappé du rêve d'un de ses favo perstitieux Amurat crut sa fin prochair dit dans les jardins du sérail, pour s'y re le kiosque de Sinan-Pacha, qui dom phore. Là, il ordonna à ses musiciens un air lugubre qui commence par ce « Je suis- accablé sous le poids de m o mort, sois cette nuit toujours à me Ces chants funèbres furent interrome décharge d'artillerie qui fit sauter et vitres du pavillon. Amurat tira le plu sage d'un incident qui n'avait rien qu naturel, et dit à ses officiers, en vers dantes larmes : « Je vois bien que c'er kiosque de mon existence. » A ces mo dans son appartement, se jeta acca sopha, et mourut quatre jours après, k 1595, dans la cinquante-quatrième an âge et la vingtième de son règne.

Amurat III était d'une taille mov barbe peu fournie et de couleur roue dait sur sa poitrine; sa figure pale éteints, indiquaient l'abus des plaisirs Sa passion pour les femmes était si is qu'il eut jusqu'à cinq cents esclaves sultanes-khassèkis ou khass-odaliks, q nèrent cent trente enfants. Aussi fui toute sa vie par ses favorites, entre sa première épouse Safiié (la Pure), i noble famille vénitienne du Baffo. Il caractère superstitieux, faible, et faci On a cependant peu d'actes de cruaut procher. Par suite de ce manque d' était aisé de s'emparer de sa confiance; le khodja, les imams, les scheiks, l partagèrent avec les femmes l'honneur les volontés de leur souverain. Il avi cultivé; on a de lui quelques ghazels vrage ascétique intitulé le Commenc *jeune*. Il aimait la danse et la musi plaisait à s'entourer de musiciens, de r bouffons : les astrologues, les devins, prètes de songes, furent aussi en gran auprès de lui.

Quoique Amurat III ne puisse être rang des princes remarquables, et q sous son règne que l'Etat ait marché v à sa décadence, il est vrai pourtant d ce période de temps ne fut pas sans glo aux talents des vizirs Sinan, Osman et victoire vint encore accroître l'héritage Suleiman.

Hammer, Histoire de l'empire ottoman. nin, la Turquie, dans la collection de l'Oni

AMURAT IV, sultan des Ottomans 1611, mort le 8 février 1640. Il n douze ans lorsqu'il succéda, le 10 septex à son oncle le sultan Mustapha. Son agité par les troubles qui s'élevèrent e par la guerre que les Turcs firent en vanie pour soutenir Betlenf-Gabor, par sions des Cosaques qui s'avancèrent jus le Constantinople, par les révoltes de plusieurs chas en Asie; enfin par les séditions des ja-maires, demandant à diverses reprises la destion de leurs chess et une augmentation de paye. Il serait trop long d'entrer dans détails de toutes ces sanglantes péripéties. r apaiser les farouches prétoriens, le jeune a dut plus d'une fois consentir à voir ses tres favoris tués sous ses yeux. Ces exés horribles, qui le firent frémir d'une rage mante, contribuèrent peut-être, autant que ins du vin, à le rendre plus tard d'une cruauté initiale. L'événement le plus heureux et le important de son règne fut la prise de Bagdad, sieurs armées, conduites par des pachas ts, avalent essayé en vain d'arracher aux

le 15 novembre 1638, Amurat arrive sous les rs de Bagdad. Il ranimait par sa présence our des soldats qui travaillaient à l'ouverdes tranchées; on dit même qu'il leur donl'exemple en mettant la main à l'œuvre. Cette Tamée, et eut les plus frand enthousiasme la l'œuvre. Cette plus grand enthousiasme la l'armée, et eut les plus heureux effets. C'est le common du siège de Bagdad que le sultan at mérita le titre de Ghazi, qui lui sut déd'une voix unanime. Après que les feux artillerie bien nourrie eurent abattu une n des murs jusqu'au niveau du sol, un asmineral eut lieu le 17 chaban 1048 (24 dére 1638). Le grand vizir Tañar-Muhammeda, s'élançant sur le rempart comme un simple antaire, eut la tête traversée par une balle; ivant les expressions d'un écrivain oriental, m de son esprit s'envola de sa cage ter-🏂 dans les bosquets de roses du paradis. poudan-pacha Moustapha remplaça sur-lep Tailar-Pacha, et monta à l'assaut avec une idité qui ranima l'armée des assiégeants et sura la victoire. Le lendemain, après avoir nu na siége de quarante jours , ce boulevard frontière persane capitula, et Bagdad fut poré à l'empire ottoman, dont il fait enpartie aujourd'hui. Amurat avait promis specter la vie et les biens des vaincus, en mant au khan de faire évacuer la ville avant mais la garnison n'ayant pas tenu compte t ordre, les Ottomans pénétrèrent de vive dans Bagdad, et firent un horrible cardes vaincus : trente mille Persans furent crés le jour même de la capitulation.

gouvernement de Bagdad fut confié à Haaga des janissaires; Bektach-Aga eut le Conndement de la garnison. Avant de quitter Daquête, Sultan-Amurat, dans un accès de occasionné par l'explosion de la poudrière ngdad, fit trancher la tête à mille prisonniers s. Son entrée à Constantinople se fit le er (10 juin 1639), avec une pompe digne de des anciens héros persans, et les épaules par cent timbaliers et trompettes persans, qui iouaient des airs nationaux ; et, à ses côtés, vingtdeux khans enchaînés ornaient la marche du triomphateur.

A la suite d'une orgie nocturne où il s'abandonna plus que jamais à son penchant pour le vin, passion qu'une abstinence forcée semblait avoir encore accrue; et, comme dit un historien ottoman, «après avoir été séparé pendant quelque temps de la fille de la vigne qu'il aimait avec ardeur, et avoir renoncé pendant plusieurs mois à se mirer dans le cristal de la coupe du matin, qui dépuis tant d'années avait brillé sur la couche du plaisir; au premier jour de Beiram , le maître du monde consentit à voir étinceler de nouveau cette liqueur matinale dans la coupe séduisante.... et il recommença à baiser les lèvres de rubis du cristal où écumait la boisson rosée. »

La santé du sultan déclina visiblement : tyran jusque sur son lit de mort, il menaça Ѩ médecins du dernier supplice s'ils ne le guérissaient pas, et donna l'ordre d'étrangler son frère Sultan-Ibrahim. Ce prince avait dû jusqu'alors son salut au mépris que sa faiblesse corporelle et une sorte d'imbécillité affectée avaient înspiré à Amurat. La sultane Validé prit sur elle d'empêcher l'exécution d'Ibrahim; mais, pour ne pas réveiller le terrible courroux du sultan moribond, elle lui fit dire qu'il était obéi, et que son frère n'existait plus. Le soupçonneux monarque voulut voir le cadavre du prince; et comme les médecins s'opposaient à ce désir, sous le prétexte que ce spectacle redoublerait son mal, il s'élança hors du lit; mais, trop faible pour se soutenir, il retomba dans les bras de son favori Silihdar-Pacha. Enfin , après quinze jours de maladie, Amurat expira le 16 chewwal 1049 (9 février 1640); il était âgé de vingt-neuf ans, et en avait régné dix-sept.

Suivant quelques historiens, sa santé était altérée depuis plusieurs mois par les craintes superstitieuses où l'avait jeté une éclipse de soleil. Vainement ses astrologues cherchèrent-ils à le rassurer en lui promettant un règne long et fortuné; Amurat, qui cultivait lui-même les sciences occultes, voulut s'instruire de sa destinée par des moyens surnaturels; il ouvrit le Diefr-Kitabi, livre mystérieux écrit en caractères magiques. Apporté d'Égypte par Selim I', ce livre renferme, si l'on en croit une tradition populaire, le nom de tous les princes qui régneront dans cette contrée jusqu'à la fin du monde; on y trouve aussi la série de tous les sultans ottomans, et même le récit prophétique de leurs destinées. Amurat étudia longtemps cet ouvrage, crut y voir la prédiction de sa mort prochaine, et, dans son effroi, cacheta le funeste livre, et prononça mille anathèmes contre ceux qui y toucheraient à l'avenir. Ses craintes re-doublèrent encore lorsqu'il apprit que le scheik vertes d'une pesu de léopard, était précédée | de la Mecque, renommé par son talent pour la

divination, avait assuré an Silihdar que la lune de chewwal, pendant laquelle le sultan était mé, indiquait quelque chose de sinistre pour cette année 1049 (1640). Pour détournes la facheuse influence des astres, Amurat ordonna des aumones et des sacrifices, et sit metre en liberté un grand nombre de prisonniers; mais, frappé d'une terreur insurmontable, il n'en mourut pas moins pandant la lune fatale de chewwal.

L'extériour de ce prince répondait à l'idée que sa conduite sanquinaire en donnait. Quoique d'une taille un peu ap-dessus de la moyenne, son corps constitué vigoureusement était d'une force athlétique. Sa shevelure était brune, sa barhe épaisse et noire, son taint olivatre. Son regard, brillant mais sombre, inspirait la terreur; son front vaste était sillenné, entre les sourcils, de quelques rides verticales, qui se creusaient profondément lorsque la colère l'agitait. L'ensemble de sa personne était plein majesté grave et fière qui commandait le respect. Peu de souverains ont été aussi redoute que hui; et l'effroi qu'il faisait nattre était si grand, que ses sujets s'esfayaient à son approche, ou bien korsqu'ils ne pouvaient éviter sa présence. demeuraient dans le silence le plus profond : on n'esait prenencer son nom qu'en tremblant, et l'en a vu des personnes qui se sentaient coupables d'infraction à ses ordonnances, s'évanquir de frayeur en entendant annoques sa venue. Cette épouvante n'était pas sans motif; et malneur à celui qui, à tort ou à raison, réveillait la terrible colère de ce prince impitoyable! Lorsqu'il sortait pendant le jour, les janissaires écartaient le people à coups de bâtons et de pierres. Dans la muit, il se dérobait quelquefois de l'appartement des femmes; et, courant dans les rues le cimeterre en main, il tuait tous ceux qu'il ren-contrait. D'autres fais, il se plaissit à tirer des flèches sur ceux qui passaient devant les fenètres du sérail. Dans un accès de délire sanguinaire où le jetait son état d'ivresse prasque habituel, il fit noyer des femates qui dansaient dans une prairie, pance que leur gaieté l'importunait. Quelques-uns des innombrables traits de barbarie qui l'ont rendu un objet d'horreur et d'effroi, signaleront le caractère de ce terrible despote.

Pendant un voyage à Andricople en 1634, Amurat traversait à chaval un pont sons lequel trente derviches s'étaient oschés, afin de voir l'empereur de plus près. A sen approche, les malheurenx sortirent précipitamment de leux retraite, et par cette brusque apparition effrayèrent le cheval, qui se cabra et désarçonna son cavalier : ils funent tous décapités sur-lechame.

A Bechik-Tach, un paysan qui se trouva sur la route du sultan, et dont le chariet embarrassait le chemin, fut percé d'un coup de fièche par Amurat, qui, en le voyant touber, ordonna an lostandji-bacht de l'achever; mets le rusé campagnard se latte de a'écrier : « Langue vien mon padichah! l'ame de l'insolent a'est anyoli de son corps loragu'il a ropa yatpe fache! » Contre reportie lui sanya la vie.

La marghe d'Aguret à traveus l'Asie Mineral et l'Arménie, lorsqu'il se rendait en siém d'Estan, ne fut, pour ainsi dire, qu'une lonne and de supplice : agrès avoir fait exécuter à fine Ghazi un ches de rehelles, nouves Karr-l'impogalou (le file du sergent noir ), il quienne annai la mort de tous see enfants, qui n'avant point pris part à la révolte de leur gire.

A Bardakli, il fit mettre à mort le smish hei de Magnésie, Toutidi-Hagan Parla, qui m joignait l'armée svec deux mille acidata trabien équipés. Le sultan, à sa vue, se regain que, dans les derniers troubles survenus des son gouvernement, se pache avait en peue à réduire les factions. « Ah! mandit! q'email, toi qui ne pouvais voir à hout d'une denidousaine de rehelles, voilà qu'aujourd'hei le fais des marches griomphales! Qu'en lui came à tôte ! »

Amuret avait on grande aversion l'op-le tabac, et il avait fulminé des ordes terribles contre eaux qui a'un perpatitul sage. A Nakarazeu-Tohairi (Prairie petia), la tchaouch Djewheri-Zadà fut son crime était d'avoir fumé une pipe é Soixante-quatre fumeurs arrêtés à A jèghes, à Roba et à Utch-Paunar, p es supplices, les uns pendus, les au telés, décapités, ou écrasés à coups ( feau. Dans une autre occasion capen se montra plus humain : un fume n'ayant pu se résoudre, malgré les d sultan, à renoncer aux charme avait creusé une fosse profonde é descendait pour se livrer à son gr qu'il recouvrait de gason pour en dé aux passants. Un jour le furaeur ag surpris en flagrant délit par Amurst son elmeterre, se préparait à venger s nable le mépris de l'ordonnance impér celui-ci, sans s'émouvoir, se mit à din « Hers d'ici, file d'une femme escleye! fait pour là-haut, et ne s'étend pas a Le sultan rit de la repartie et pardons corda an délinquant le privilége apécial tant sur terre que dessous, et lui de plei à la cour.

En 1634, un marchaed vénition fut pendu propour aveir dirigé, de sa maison, une hunelle d'un proche sur le sérail. Les biens de la viglime forent confinqués. Plusieure Anglois et François furent confinqués. Plusieure Anglois et François furent confinqués, et ne pursuis abbaile lest liberté qu'en payant une avante de generale mille écus. Le seiten Amurat regardait les François connue solidaires les uns des autres, sous secune distinction. Il sit faire des perquisillais ches les négociants, même ches les ambaises dours, et sit spisir toutes les armes. Le requi

::<sub>4 = 2</sub>

s l'Angleterre, sir Peter Wych, fut dés l'épés avec laquelle son souverain né chavalier.

cur que le sultan Amurat inspirait à ses it doublée par les preuves qu'il leur le la vigueur surnaturelle dont il était se faisant lui-même l'exécuteur de ses rrêts de mort. Mais tandis que ces exésçaient d'effroi les soldats, des traits st de courage leur inspiraient pour lui mée admiration.

m moment de colère contre le vizir a-Pacha, qui était d'une vigueur peu et d'une taille gigantesque, le sultan ministre par le ceinturon, et le tint en l'air comme un enfant.

, malgré son génie et ses lumières, nt à l'abri des terreurs superstitieuses rèvent la plupart des princes de sa race. ka'dè de 1039 (25 juin 1630), il était s son palais de Nechik-Tach, sous le jesque élevé par son père Sultan-Ahmait en main les satires de Néfi'i, ou-, mais impie, qu'il parcourait avec plaine tout à coup la foudre frappe le hiosmbe au milieu de l'appartement. Les e la suite du sultan se jettent la face me; et Amurat, croyant voir dans cet me preuve de la colère du ciel, déchire m mandit l'auteur, récite des prières, e des aumônes et des sacrifices. Dan mnée, une inondation détruisit de fond ) le temple de la Kaaba : cet événement a consternation permi tous les peuples s; et Amurat, autant par relig on one e, s'occupa avec ardeur de la reon de ce sanctuaire. L'inspection des lut confiée à Sofdjiseid-Muhammedthef des émirs et molla de Médine : le mei des chrétiens d'Égypte (coptes) fut cette œuvre pieuse. Un fetwa du mufti mis de réédifier l'édifice sacré, mais mdition de lui conserver sa forme et s primitives, et d'y employer autant ble les anciens matériaux. On changes eque trois des colonnes d'ébène du Pon en fit des chapelets, que les pènetaient fort cher. Ces chapelets porn de ces trois colonnes, Hanam, Déian. La Kaaba actuelle est donc Amurat IV. Suivant les historiens B, elle avait été déjà réédifiée dix fois nouvela en 1043 (1633) les lois qui ient les boissons fermentées, et il livra ux les personnes ivres, et même t l'haleine sentait encore le vin : mai mps après avoir fulminé ce terrible iontra, dans une de ses rondes nocm homme da peuple, nommé Bikria, qui, dans son ivresse, loin de s'efla présence du sultan, lui ordonna de place : Amuras, étonné d'une parellie

témérité, lui répondit qu'il était le padichah : « Et moi, reprit hardiment l'ivrogne, je sais Bikri-bioustapha, et j'achèteral Constantinople ai tu veux me la vendre. — Où trouveras-tu assez d'or pour la payer? répliqua Amerat. --Ne t'embarrasse pas de cela, dit Moustapha; je ferai bien plus, j'achèterai annei le Als de l'es-clave. » Amuret accepta le marché, et fit trans-porter Bikri au palais. Le lendemain, lorsque les fumées du vin furent dissipées, Bikri-Mou tapha, appulé devant le sultan, fut sommé de tenir sa promesse. Tirant alors de dessous sa robe un flacon de vin : « O pedichâh, dit Rikri, voilà le trésor qui fait du mendiant un conquérant, et du dernier fakir en Alexandre à deux cornes (Ishenderd-zoul-Karnein). » Étonné de la conflance jeyense du buveur, Amurat se laisan persuader, vida la houteille, et dès se moment prit tant de goût au vin, qu'il s'enivrait presque tous les jours. Bikri-Moustepha fut admis au nombre des seuspahiés eu conseillers privés, et devint le compagnon inséparable du suitan dans ses fréquentes orgies. Quelques écrivains out cherché à rejeter sur son état d'ivresse, à peu près habituel, cette foule d'actions atroces qui ternissent la renommée d'Amurat IV; car, malgré son odieuse tyrannie, on ne peut refuser à ce prince la gloire d'avoir rendu à l'empire ottoman, affaibli sous son prédécesseur, sa force et son premier éclat. Il supprima un grand nombre d'abus, étouffa l'esprit de révolte parmi les ja-nissaires, accrut les revenus de l'Etat, régénéme l'armée, et, par la crainte de sa sévère justice, retint les grands dans le devoir, et les empêcha d'opprimer et de déponiller le peuple. Mais ses grandes qualités sont effacées par les actes sanruinaires qui souillèrent son règne. Plusieurs historiens font monter le nombre de ses victimes jusqu'à cent mille : on lui attribue l'invention du cruel supplice du crochet. Il consistait à précipiter les patients sur d'énormes crochets de fer scellés dans la muraille; ces malheureux y res-taient suspendus par le flanc, et respiraient encore asses longitumes dans cette horrible position avant de ceaser de souffrir. Au reste, Amurat a peint lui-ne Ame son naturel vindicatif et implacable par le mot caractéristique que l'histoire a consegyé : « Les vengeances ne vieillissent pas, quoiqu'elles puissent blanchir. »

Hammer, Airleire de l'empire estomen. — M. Jonannin, la Terquis (dans in collection de l'Unicere).

\*Amusar (Joss - Esléma), chirurgien français, né à Saint-Maixent (Deux-Sèvres) le 21 novembre 1796. Il débute dans sa carrière comme chirurgien sous-aide vers les dernières années de l'empire; il passa ensurée comme interne plusieurs années à l'hôpital de la Salpétrière, nous M. Esquirol, et devint sous-prosesteur à la Faculté de médecine de Paris. M. Amusast a inventé ou perfectionné plusieurs instruments de chirurgie et de dissection : tel est, entreautres, le rachiteme, destiné à mettre à nu la moèlle

dans le capaltrathidies. Par l'irrantien des sondes àroites, il a le prantie appete à M. le Roy d'Étiolles et à M. Civiale l'introduction d'instruments droits dans la vessie, pour y broyer les calculs. Il fit aussi comattre la possibilité d'arrêter des hémorragies en tordant les artères et les veines, et signala le danger de l'introduction de l'air dans les veines durant les opérations.

Parmi les mémoires nombreux dont M. Amus sat est l'auteur, on remarque : Mémoire sur le rétrécissement de l'urêtre et sur les injections forcées, lu en 1822 à l'Académie de médecine, et publié, en 1832, sous le titre: Leçons de M. Amussat sur les rétentions d'urine: Recherches sur l'appareil biliaire; Paris, 1824 : c'est après ce travail, où il démontre l'existence d'une valvule en spirale dans le col de la vésicule biliaire, que M. Amussat a été nommé membre de l'Académie, quoiqu'il ne fût pas encore docteur (sa réception ne date que de 1826); Recherches sur le système nerveux, en 1825; Torsion des artères, en 1829, mémoire pronné par l'Institut; — Tables synoptiques couronné par l'Institut; de la lithotripsie et de la cystotomie hypogastrique, en 1832; - Recherche sur l'introduction de l'air dans les veines, en 1839, mémoire couronné par l'Institut.

M. Isidore Bourdon, dans le Dictionnaire de la Conversation (nouvelle édit.). — Sachellle (Lachaise) les Médecius de Paris.

AMY. Voy. LAMY.

AMY (. . . .), avocat au parlement d'Aix, né Vers la fin du dix-septième siècle, mort en 1760. On a de lui quelques écrits de physique expérimentale fort remarquables: 1º Observations expérimentales sur les eaux des rivières de Seine, de Marne, etc., 1749, in-12; — 2º Nouvelles fontaines domestiques, 1750, in-12; — 3º Nouvelles fontaines filtrantes, 1752-1754, in-12; — 4º Réflexions sur les vaisseaux de cuivre, de plomb et d'étain, 1751, in-12. On manque de renseignements précis sur cet auteur. Quérard, la France littéraire. — Walt, Bibliothèce Britannica.

\*AMYAND (Claudius), chirurgien anglais, mort en 1740. Il servit dans l'armée en Flandre, et fut nommé, en 1716, membre de la Société royale de Londres. Il a publié, dans les Philosophical Transactions, plusieurs observations intéressantes de cas de chirurgie rares (t. XXVI-XLIV).

Haller, Biblioth, chirurgien, t. II. p. 180. — Biograf.

Haller, Biblioth. chirurgica, t. II, p. 130. — Biographical Dictionary. — Gentleman's Magazine, 1710.

\* AMYCLÉE ( ἀμυκλαίος), sculpteur grec, matif de Corinthe, vivait 500 ans avant J.-C. Il fit, de concert avec deux autres sculpteurs, Chionis et Diylius, un groupe représentant la dispute d'Hercule et d'Apollon. Les Phocéens le déposèrent à Delphes, à l'occasion d'une guerre qu'ils avaient entreprise, sous le commandement de Tellias, contre les Thessaliens.

Pausanias, X, 1, 4-134. — Hérod., VIII, 27.

AMYN-AMMED, El-Razy, savant persan, patif de la ville de Rey en Azerbaidjan, florissait

au commences Iclym (les Sept Climats), qui contient 1 cription des principales contrées et des connues des Orientaux. Ces descripti été recueillies par les écrivains arabes et p sans les plus estimés. A la suite de la descri de chaque pays, on trouve les notices hi phiques sur chacun des personnages celè auxquels il a donné naissance. L'Heft les fut terminé en 1002 de l'hégire. Nous pos à la Bibliothèque nationale une excell de cet ouvrage : c'est un gros volume in loi. 582 feuillets, écrit en 1094 de l'hégire (1685 Langlès a donné plusieurs fragments de cet o vrage, dans les notes qu'il a ajoutées à la tra duction française des deux premiers voi des Recherches asiatiques, ou Mémoires de La Société de Calcutta, et à la nouvelle éditi Voyages de Chardin.

Langiès, dans la Biographie universalle.

AMYN (Mohammed), surnommé Al, c'est-i dire le Croyant, sixième khalife abbassi mois de chawal 170 de l'hégire (787), ma 25 de moharrem 198 (813 avant J.-C.). successeur d'Haroun-Al-Rachid, il fat pe khalife le 3 de Djoumady 1er, 193 de l'a peine fut-il sur le trône qu'il se livra à to passions, et surtout à celles du vin et des f Il déposa ses frères Mamoun et Mots gouvernements que leur avait légués leur ; et priva même le premier, dont il était ; des biens qui lui revenaient. Haroun avait d Mamoun comme successeur d'Amyn: o fit couronner son fils, qui n'avait encere cinq ans. Irrité de ce que Mamoun avait a de se rendre à sa cour, il raya son me khothbak (prière), et lui déclara sois ment la guerre. Le gouverneur du fils d'Amps, Ali-ben-Issa, homme présomptueux et su lents militaires, offrit au khalife de chaser le moun du Khoraçan; et Amyn lui donna le es mandement d'une armée de soixante milis l mes. Mamoun était aimé de ses soldats, et s armée, bien moins nombreuse que celle de se frère, lui était toute dévouée. Ali s'avança jus Rey, où commandait Thaber, général herre et expérimenté, qui justifia pleinement la conf de Mamoun : avec quatre mille hommes d'éli sculement, il attaqua et mit en fuite l'armée d'All qui périt dans l'action. Ce revers fut a beaucoup d'autres pour Amyn. Les s qu'il envoya successivement contre Thai battus, et Bagdad, où il s'était renferm prise. Lorsqu'on lui apprit que Thaber viel venait l'assiéger, il s'amusait à pêcher à la li « Ne me troublez pas, dit-il au messag « mon affranchi a déjà pris deux poisson « n'en ai pas pris un seul. »

Pendant le siège, au moment où l'enneuri venait de se rendre mattre d'un poste important, les officiers du khalife, qui venzient l'exhorter à

457 madre les armes, le trouvèrent jouant tranquilnt aux échecs. Il leur ordonna de se retirer, perce qu'il était sur le point de faire son adverire échec et mat. Après la prise de Bagdad, nyn, qui redoutait Thaher, alla se rendre à risemeh, autre général de Mamoun, qui le fit nbarquer sur le Tigre; mais Thaher fit subrger la barque, et Amyn, tombé entre les s des soldats, fut massacré par ses ordres; a'était agé que de vingt-huit ans, et en avait gné cinq. Sa mort mit Mamoun en possession khalifat.

Aboulféda, Annales musiem. — Jourdain, dans la Bio-Pohie universelle.

AMYHANDRE (Άμύνανδρος), roi des Athaes, peuple voisin des Étoliens, dans le troisiècle avant J.-C. Il intervint en faveur de derniers pour obtenir la paix de Philippe, rei de Macédoine, l'an 208 avant J.-C. Plus rd il se lia avec les Romains, engagea les Étoliens dans une ligue contre Philippe, fut obligé de itter ses États, remonta peu après sur le trone. il engagea la ville d'Ambracie à ouvrir ses portes Romains. On ignore l'époque de sa mort. Polyte; Tite-Live. - Mémoires de l'Académie des ns et belies-iettres, 1. XII, p. 22

ΑΜΥΝΤΑΒ ( Άμύντας ), nom de trois rois de Macédoine, dont l'histoire offre quelque obs-

ARYRYAS Ier, roi de Macédoine, fils d'Alcétas, quel il succéda vers l'an 507 avant J.-C., wrut vers 480 avant J.-C. A cette époque, le Tyanme de Macédoine était peu puissant, et la archie des Perses prenait chaque jour un evel accroissement sous Darius, fils d'Hysme. Ce prince, à son retour de l'expédition ire les Scythes, envoya demander la terre et a à Amyntas, qui, trop faible pour refuser, se menut tributaire de la Perse, et donna un maique festin aux ambassadeurs de Darius. ex-ci, échauffés par le vin, demandèrent, à la du repas, au roi de Macédoine, ses femmes t ses filles. Amyntas eut la bassesse de les ames; et les députés de Darius allaient s'abaner à leur brutalité, lorsque Alexandre, fils Amyntas, substituant avec adresse aux prines macédoniennes de jeunes garçons armés e peignards et travestis en femmes, fit massar les ambassadeurs, et sauva ainsi l'honneur sa famille. Il trouva ensuite le moyen de déer ce crime à la connaissance du roi de Perse, donnant en mariage sa sœur Gygzea, qui était une beauté ravissante, à Bubaris, seigneur unan, que Darius avait envoyé à la recherche e ses ambassadeurs. Ce fut encore pendant le ne d'Amyntas que Xerxès vint attaquer les es avec l'armée la plus formidable qui ent s été rassemblée. Il traversa la Macédoine, á Amyntas n'épargna rien pour lui prouver son chement aux intérêts de la Perse. Il mourut n de jours après la bataille de Salamine, et at pour successeur Alexandre Ier, son fils.

Mérodote, V. 18. – Clinton, Fasti Hellen., t. 11, p. 221.

Busche, in Chron. - Clavier, dans la Biographie uni-

AMYNTAS II, fils de Philippe et petit-fils d'Alexandre I'r, roi de Macédoine vers 430 avant J.-C. On l'a souvent confondu avec Amyntas III, ce qui nous oblige à entrer dans quelques détalls sur les rois de Macédoine depuis Alexandre Ier. Ce prince laissa trois fils : Perdiccas, Philippe, et Alcétas. Perdiccas refusa de partager le royaume avec ses frères; Alcétas ne chercha point à faire valoir ses droits; Philippe se retira auprès de Sitalcès, roi de Thrace, qui ne fit rien pour lui. Après sa mort, il ramena Amyntas II, son fils, dans ses États, avec une puissante armée, l'an 428 avant J.-C. Bientôt après, Sitalcès, s'étant allié avec Perdiccas, abandonna Amyntas, qui se retira on ne sait où, car l'histoire n'en parle plus. Perdiccas laissa en mourant deux fils. Archélaus, qu'il avait eu d'une esclave, et qui était déjà grand, et Alcétas, qu'il avait en d'Eurydice, son épouse, et qui n'avait que sept ans. Archélaus prit le gouvernement de la Macédoine, comme tuteur de son jeune frère. Feignant alors de vouloir rendre la couronne à Alcétas, son oncle, qui avait un fils à peu près de son âge, nommé Alexandre, il les manda tous les deux, et, les ayant enivrés, il les égorgea. Il précipita ensuite dans un puits le fils légitime de Perdiccas, et se trouva ainsi seul possesseur du trône; il laissa en mourant Oreste, son fils encore enfant, sous la tutelle d'Aéropus, qui le tua, et s'empara du trône. L'origine de cet Aéropus ne nous est pas connue. Celui-ci, après avoir régné six ans, mourut, et laissa la couronne à Pansanias, son fils, qui fut tué au bout d'un an, l'an 392 avant J.-C., par Amyntas III, fils de Ménélaüs. Il y a donc eu entre ces deux Amyntas trente-six ans d'intervalle; et comme le troisième a régné vingtquatre ans depuis la mort de Pausanias, que d'ailleurs on lui donne un père différent, il est évident qu'on ne doit pas les confondre.

Diodore, XIV, 80. — Eschine, Pals. legat., p. 31. — Isocrate, Archid., p. 128. — Thiriwall, Hist. of Greece, t.V, p. 11-181. — Clinton, Pasti Hellen., vol. II. — Clavier, t.V, p. 11-181. — Clinton, Fasti Hellen., vol. II. — Clavier, dans la Biographie universelle.

AMYNTAS III, roi de Macédoine, mort en 368 avant J.-C., fils de Tharalée, selon les uns. et de Ménélaüs, selon d'autres, et probablement petit-fils d'Amyntas II. Il monta sur le trône par l'assassinat de Pausanias, fils d'Aéropus, l'an 392 avant J.-C.; mais Argée, frère de Pausanias, s'étant fait un parti puissant parmi les nobles de Macédoine et les princes voisins, Amyntas fut obligé de lui abandonner la couronne, et de se retirer en Thessalie. Argée n'occupa le trône que pendant deux ans. Sa conduite impolitique ayant fait désirer à ses sujets le retour d'Amyntas, ce prince, à l'aide de quelques troupes de la Thessalie, força son compétiteur à lui laisser enfin le royaume. Il fit aux Olynthiens une guerre d'abord malheureuse, mais qui finit à son avantage, parce qu'il réussit à engager Sparte dans ses intérêts. Il voulut aussi se lier avec les Athéniens,

qui jusqu'alors n'avalent eu qu'une médiocre confiance dans les rois de Macédoine; mais Amyntas réussit dans ses négociations, en déclarant qu'Amphipolis devait appartenir sux Athéniens, et en promettant de les mettre en possession de cette place. Toute la conduite d'Amyntas fut celle d'un profond politique; il affermit le trône dans sa famille, augmenta la puissance de la Macédoine, s'attacha ses voisins, et mourui après un règne de vingt-quatre ans, laissant trois fila légitimes: Perdiccas, Philippe, et Alexandre II, qui lui succéda sous la tutelle d'Eurydice, sa mère.

Justin, VII, S. — Quinté-Curce, VI, S. — Thiriwall, Mist. of Greece. — Clavier, dams in Biographic universelle.

AMYNTAS, fils d'Antiochus, Macédonien, mort vers 330 avant J.-C., quitta la Macédoine après la mort de Philippe, sans autre motif que sa haine pour Alexandre le Grand; il se rendit à Ephèse, d'où il s'enfuit lorsqu'il apprit le passage du Granique, alla joindre Darius, et entretint une correspondance avec Alexandro-Lya-ceste, qui devait assassiner Alexandre le Grand. Il donna à Darius le sage conseil d'attendre qu'Alexandre vint l'altaquer dans les phines de l'Assyrie, où il pouvait déployer toute son armée, et surfout sa cavalèrie ; mais il ne fut pas écouté. Amyntas fut un des commandants des troupes grecques auxiliaires des Perses à la bataille d'Issus. Après cette journée, il se réflugia, avec d'autres mercenaires grees, à Typoli en Syrie, s'y embarqua, fit volle vers l'île de Chypre et en-suits vers Peluse, qu'il surprit en mismit croire qu'il avait une commission de Datius, qui l'éta-blissait gouverneur de l'Egypté à la place de Sabacas, tué à la babaille d'Essus. Quand il se vit mattre de cette place importante, il leva le masque prétendit à la couranne d'Egypte, et déclara qu'il voulait en chasser les Perses. Les Egyptiens se joignirent à lui, et formérent une arinée, avec laquelle il marcha drott à Memphis. Les Perses, commandés par Mozarès, furent défaits devant cette place, et forcés de 1'y renfermer. Après cette victoire, Amyntas, se croyant mattre du pays , laissa ses soldats de livrer ati pillago sans précaution ; Mouvrès sut au profiter, fit the sortie, tua Amystas, et détruisit son armée.

Diodere, XVI, se. — Arricis, II. — QuinterChret, IV. AMYRYAM, file d'Andrémène, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. L'armée étant catopés sur les hords de l'Herrina près de Sardes, Amyntas fut détaché pour s'emparer d'uns difficile. Comme la forteresse site tards pas à se rendre vers l'an 331 avant J.-C., il fut envoyé avec deux galères en Macédoine, pour y faire des levées. Il en reviet ancesant six mille hommes de piel, cinq cents chevaux macédoniens envoyés par Antigater, et six cents chevaux thraces, avec trois mille cinq aeuts fantacetas de la même nation.

Arrien, Ill., 16. — Quinte-Carce, IV, e; VII, 2. — Diegore, XVII,

"AMYNTAM, roi de la Galatie (province d'Assie Mineure), mort vers 30 ana avant J.G. D'abord secrétaire génécial du roi Déjetare, il servit quelque temps le parti de Maro-Antoine, qu'il assista à Philippi contre Brutus et Casam, mais l'abandonna à la bataille d'Actium, pour s'ait tacher à la fortune d'Auguste. Celui-ci ini assut la souveraineté de la Galatie, et de quelques diriricts de la Lycaonie et de la Pamphylle. Après la mort d'Amyntas, la Galatie deviat previnci romainé.

Dion-Cassius, XLVII, 48. — Plutarque, Fis d'Anties. — Strabon, XII, 867. — Velletts-Pateresius, II, 88. — 19pien, De bello civ., V, 78.

ARTHTAB, écrivain grec, cité par Africe comme l'auteur d'un ouvrage intitulé Evalué, Stotions. A en juger par les fragments qui et rétent, cet ouvrage renfernait des détails présent sir les produits naturels et sur les moteirs et contains des habitants de l'Asle. On ignore l'époque où vivait cet Amyntas.

Athénée. — Millier, Fragment, Aist, grace., dans is dilection d'A. Firmin Didot.

AMYNTIUS, en latin AMYNTSANUS, his grec , vivait vers le milieu du second sièce d J.-C., sous le règne de l'empereur Mare-Am auquel il dedia mie vie d'Alexandre : Il a noncalt dans l'introduction que son style s digne des exploits du conquérant macédati Mais ce style est critique par Photius. L'ouvilge d'Amyntien n'est point parvenu jusqu'à 201 On regrette que Photius ne rapporte actalisage qui puisse motiver son jugement. Alley avait aussi publié la vie d'Olympius, mure (le lexandre le Grand, aliisi que des vien pari dans le genre de Plutarque, celles, par exe de Denys le Tyran et de Domitien ; de Pari roi de Macédoine, et d'Auguste. De tous les l vrages de cet historien, celui qu'on duit le p regretter, c'est, sans contredit, la vie d'Oly plas, qui ne pouvait manquer de jeter beson de jour sur la partie encore si obscurit de l'i totre de la Macédoine. — Le scollasse de Pasi (Olymp. III, 52) mentionne un traité sur les é phants par un certain Amyutlanus , qui est peut être le même que notre historien.

Photius, Bibl. cod., 131. — Scheelt, Photius de la Miterature process, L. IV, p. 172.

ABYON (Jean-Claudo), membre de le ciliventien nationale, né en 1735 à Poligny, intél le 17 juin 1803, propriétaire, maire et admintrateur de son district, fut député, en sepandré 1792, par le département du Jura. Il voll is mort de Louis XVI, et se déclara coutre l'épét et le sursis. Signataire des protestitions des 6 de 9 juin contre les événements du 31 mai, il lié, sur le rapport d'Amar, mis en arrestition aves soixante-douze de ses collègues. Le 9 theraidsi lui rendit la liberté; il rentra à la conventin, e passa au conseil des anciens, d'où il sortit, en mai 1797, pour ne plus reparatire sur la sotiet politique.

Biographie des Contemporains.

(Jacques), littérateur français, né io octobre 1513, mort à Auxerre le 13. Jeune et pauvre, il s'en vint étu-Le collège de France, nouvellement roi François Ier, était ouvert à toutes telligences: on y falsalt déjà de la elle. Là venait Amyot, cachant dans i classe le délabrément de son habit le son visage affamé : là il était assis tiers, suppléant par la mémoire sux ti manquaient, écoutant avidement e poésie et d'éloquence qui devaient iter. Ce fut une vie d'études et de band il eut compris quelque chose grecque et latine, et quand il sentit eur qu'il les aimait assez pour leur s sacrifices, Amyot se mit au service étudiants de haut parage, nobles i n'étudiaient guère, mais qui avaient rres et du parchemin à griffonner. ait leurs habits et composait leurs as; il était leur poête et leur domesm collège de France il était leur sulevint ainsi mattre ès arts à Paris, en droit civil à Bourges. C'est à Jacques Colure, abbé de Saint-Amteur du roi, le prit en amitié, et lui ir le crédit de madame Marguerité, , une chaire de grec et de latin dans université où il était arrivé pieds int.

ment public était alors comme un rdoce aussi indépendant, aussi inle premier. Cette noblesse de la i s'était fait jour à travers la noset de robe, et qui marchait leur It à ceux qui en étaient revêtus une acroyable. Le professeur marchait e jeunesse ardente et dévouée, dont le pour peu ga'il eat du mouvement le et de l'émotion dans le cœur. ndant dix ans professeur de grec et i l'université. Pendant ce temps, et vait bien le grec, cette science qui ériorité même au seizième siècle, il trec le roman de Théagène et Cha-: longue pastorale d'une naiveté un mais encore agréable et gracieuse: i out du succès. Ce genre de romans la mode à la cour; les rois et les I faisaient leurs délices, et ne dédaid'en composer.

roman de Théagène et Chariclée, i les premières Vies de Plutarque, e dont il a fait un livre français. Les mmes illustres sont un monument a limites de l'histoire grecque et romaine. Sons le rapport de l'étude la morale et de l'histoire, Amyet ne us choisir. Comme il a du travailler à tant d'émotions diverses, à tant imés, pour raconter tout le cou-

rage, tout le sang-froid, tout le séstimme des Vies de Plutarque! Dans de beau livre, tout ent écrit du même style éculant et instancieux : c'est partout le même travall, le même persévérance, la même perfection. Coux qui ent quelque idée des difficultés de la prose française au seizième siècle, où elle était encore rébelle aux plus grands génies, ne peuvent se figurer comment Amyot a suffi à écrire tant de helles pages, tant de gros volumes, populaires aussitot qu'imprimés.

François I<sup>au</sup> lui domis l'abbaye de Bellozane, retraite riche et tranquille, où l'interprète de Plutarque pouvait sans distraction se livrer à ses travaux.

Deventi alifiè de Hellozane, Amyot ne pensa plus qu'à perfectionner son livre. Il résolut donc d'ailer à Rome étudier au Vatican le texte de Plutarque, et il partit à la suite du cardinal de Tournon. Amyot, à la cour du cardinal, mena la vie italieune du seizième siècle : vie élégante et assionnée, vie de science, d'art et de politique. Rome alors rétentissait des noms de François I<sup>en</sup> et de Charles Quint; l'Italie, traversée par tant d'armées différénces et dans des apparens si divers, était toute fière de ses grands artistes et de ses grands poètes. A Trente, le concile, as-semblé pour la seconde fots, discutait le dogme catholique, que Luther avait puissamment ébran-lé. Le cardinal de Tournon envoya l'abbé de Bellossur au concile de Trente pour réclamer contre quelques propositions fausses, et contraires aux intérêts du roi de France. Jacques Amyot parla hardiment en plein conclle, et fut aussi éloquent en latin qu'en français. Comme les assistants se montralent choques de ce que le roi dans sa lettre s'était servi du mot somenfus pour dire concile, au lieu de concilium, Annyot leur donna une leçon de latinité, en prouvant, par un grand nombre de citations sucrées et profanes, que le mot conventus était latin dans le sens du mot concile.

Amyot rapporta de son voyage à Rome la connaissance des affaires politiques et un excellent texte de Plutarque. Il fut proposé par le cardinal de Tournon et agrée comme précepteur des fils de Henri II. Cette charge ne l'empêcha pas d'achever entièrement la traduction des Vies de Pluturque, qu'il dédia à Hetiri II, après avoir dédié les premiers livres à François I<sup>er</sup>; de même qu'il dédia ses Œuvres morales à son élève Charles IX. Dans sa dédicace à Henri II, Amyot disait, sans qu'on put l'accuser de rien exagérer : « Il y a tant de plaisir, d'instruction et de proufit en substance du livre, qu'en quelque style qu'il soit, pourvu qu'il s'entende, il ne peut faillir à estre blen reçeu de toute personne de bon jugement, pour ce que c'est en somme un recueil abrégé de tout ce qui a esté de plus mémorable et de plus digne faict ou dict par les plus grands roys, plus excellents capitaines et plus siges hommes des deux plus nobles, plus vertueuses



et plus paissantes matiens qui jamais furent au monde. » Le prisepteur des enfants de France terminait son éptire au roi Henri II en exprimant l'espérance que ni la langue italienne, ni l'espagnole, ni aucune autre en usage par l'Europe, ne se pourra vanter de surmonter la française en nombre ni en bonté des outils de sapience, qui sont les livres.

Amyot était d'un caractère timide et faible, insouciant, en apparence, comme un érudit : il ne faut pas trop lui en vouloir si son royal élève a ordonné la Saint-Barthélemy. Charles IX, monté sur le trône, nomma son précepteur Amyot grand aumonier, malgré la reine-mère, qui se serait oubliée jusqu'à lui dire : « J'ai fait bouquer les Guises et les Châtillon, les connétables et les chanceliers, les rois de Navarre et les princes de Condé, et je vous ai en tête, petit prestolet! » Outre la grande aumônerie, Charles IX donna encore à son précepteur l'abbaye de Roches, et peu après celle de Saint-Corneille de Compiègne. Dans ce même temps, le cardinal de la Bouvaisière, évêque d'Auxerre, étant venu à mourir, Pie V, qui voulait être agréable au roi de France. pourvut Jacques Amyot de l'évêché d'Auxerre : le français d'Amyot méritait cette belle récompense. Sur ce point il faut croire Montaigne, disant que, grace à la traduction de Plutarque, « on osoit à cette heure et parler et escrire. »

Après la mort de Charles IX, Henri III, roi de Pologne, également élève de Jacques Amyot, revint de Pologne pour succéder à son frère. Sur les instances de la duchesse de Savoie, sa tante, il conserva à son précepteur la charge de grand aumonier; et quand il institua l'ordre du Saint-Esprit, voulant en honorer Amyot qui n'était pas gentilhomme, le roi glissa cet article parmi les statuts de l'ordre: « Quiconque seroit grand aumonier de France seroit aussi commandeur du Saint-Esprit, sans estre tenu de faire ses preuves de noblesse. »

Ainsi parvenu aux bonneurs et à la fortune', Amyot n'en continua pas moins à travailler tout le jour et à administrer son diocèse; mais il se mélait peu à ces débats politiques où le prêtre et le soldat jouaient le principal rôle, su grand détriment du reste de la nation. Quand il en avait le loisir, il réparait son évêché et sa cathédrale d'Auxerre, sans oublier d'insegire au fronton de la chapelle: Jacobus Amyotus domús D. N. J.-C. decorem de integro restaurandum curavit.

Toutefois, dans cette église réparée à ses frais, il eut à soutenir plus d'une émeute. Ses diocésains se révoltèrent. A la sortie des états de Blois, l'an 1589, il fut assailli par des voleurs, et il retourna à son évèché, pauvre et dépouillé de tout ce qu'il avait sur lui. Il mourut accablé de tristesse et de chagrin. Il laissa une grande fortune à sa famille, et léguait douze cents écus à l'hôpital d'Orléans, en reconnaissance « des douze deniers qu'il y avait reçus, étant pauvre et nu, lorsqu'il allait à Paris. »

Les Vies des Hammes illessires de traduites parAmyot, out été réimpélie vent. Les principales éditions sont celles cosan , Paris, 1565-1775, 4 tomes en 2 vol. celle de Bastien, en 1784, 18 vol. in-8°, et or de MM. Brotier et Vauvilliers, avec des mi en 1783-1787, 22 vol. in-8°, réimprimée p sac, 1801-1806, 25 vol. in-8°, avec quelq tions de Clavier. Les autres ouvre sont : 1º Histoire æthiopique d'Helia contenant dix livres, traitant des loyales et pu diques amours de Théagènes, Thessa Chariclée, Æthiopienne, nouvellement trissile du grec en françois; Paris, 1545, in-fol.; 1549, in-8°; — 2° Sept livres des Histoires de Dio dore Sicilien, traduits du grec; Paris, Vacosan, 1554, in-fol., réimprimés en 1587; e traduction comprend les livres XI à XVII: 3º Amours pastorales de Daphnis et Chiet, in duites du grec de Longus; Paris, 1559,1 cette traduction a été souvent réimprimé 4° Lettre à M. de Morvilliers, maistre de questes, du 8 septembre 1551, insérée di Mémoires du concile de Trente, par l'in et dans les Mémoires du même concile, par puy. Cette lettre est une relation da voj myot à Trente. [Extr. en partie de l'Enc. des du m.]

Niceron, Mémoires, t. 17, p. 48. — Bayle, Distinguis critique. — Baillet, Jugements des savents, t. 18, p. 48. — Teissier, Élopes des hommes savents, t. 17, p. 48. — Rauillard, Histoire de Meissu. — La Craix de Mais. — La Craix de Mais. — Bibliothèque française. — De Thon, Histoire, Rv. 78. — Éloge d'Amyot, dans les Mém. de l'Acad, française.

AMYOT (le père). Voy. Autor.

AMYRAUT, AMYRALDUS OU AMURASES (Moise), théologien protestant, né à Bos en Anjou, en septembre 1596, mort en 1664. Il fit ses études à Saumur, sous C ron, et publia avec Louis Cappel et Jé la Place les Theses Salmurienses, q une grande vogue chez les calvini puté, en 1631, au synode de Charestt fut chargé de porter en cour le cahier d présentations sur les infractions faites aux de pacification, et il obtint la suppression l'usage humiliant qui astreignait les dé protestants à ne haranguer le roi qu'à g Amyraut sentit vivement le tort que fais la réforme les nombreux schismes qui la divisaient. Ce fut pour ramener tous les partis à point central de réunion contre l'Église ro qu'il composa son traité de Secessione as Reclesia romana, deque pace inter evangelica in negotio religionis instituenda. Le gin nombre d'écrits sortis de sa plume, t français qu'en latin, sur toutes sortes de tières, prouve sa facilité d'écrire dans les de langues. Ces écrits sont très-rares aujourd? la plupart n'ayant guère été imprimés qu'u fois, et assez peu recherchés, à cause d d'intéret qu'excitent maintenant les matières controverse. On distingue, dans ce nombre, ente ceux dont il a été sait mention : 1º Traité des religions, contre ceux qui les estiment indifférentes; Paris, 1631, in-8°; — 2º De l'éliation de la foi et de l'abaissement de la relsoi; 1641, in-8°; — 3º Morale chrétienne, 5° la. in-8°; — 4° Traité des songes; — 5° Deux rélutes contre les millénaires, pour réluter li élier de Launay, grand partisan du millénatime; — 6° Traité de l'état des fidèles après la mert, dédié à sa semme pour la consoler de li jerte de leur fille; — 7° Du gouvernement le l'Église; — 8° Considération sur les droits pur lesquels la nature a réglé les mariages; — 9° Vie de François de la Noue, depuis le minancement des troubles en 1560, jusqu'à sa viet en 1591; Leyde, 1661, in-4°.

"Myk, Dictionnaire critique. — Moréri, Dictionnaire Marique. — Teissier, Éloges des hommes savants. — Marud, dans la Biograph. univers.

\*AMYRTÉE ('Apupratos), roi d'Égypte, né à is, ville de la basse Égypte, vivait dans le cinne siècle avant l'ère chrétienne. C'était un agiacraux qui, sous le regue u annual la défaite. inéraux qui, sous le règne d'Artaxercès, se rus, compagnon d'Amyrtée, vers l'an 456 J.-C., tous les habitants rentrèrent dans l'oimace du roi de Perse, excepté Amyrtée, qui Le escore un petit parti dans les marais, où il mintint longtemps. Amyrtée ne quitta sa ree que lorsque Darius fut monté sur le trône. lot les Égyptiens, las de nouveau de la domidien des Perses, accoururent de toute part se grouper autour de lui comme d'un libé-🖛. Les Perses furent chassés, et Amyrtée Proclama roi d'Égypte. Il mourut après un de six ans.

redete, II, 110; III, 12. — Thucydide, I, 110. — George Calle, Chronographia, p. 143, édit. Dinéorf.

The Ties, fille d'Astyages, était mariée à Spille, dont elle avait deux fils. Cyrus ayant in Astyages, ce prince s'enfuit à Echatane, in fils et son gendre le cachèrent; mais Cyrus in fils et son gendre le cachèrent; mais Cyrus in enfants; Astyages, voulant leur épargner fortures, se découvrit lui-même; Cyrus lui la liberté, et épousa, par la suite, Amydont il eut Cambyse et Tanyoxeroès. Ce in est fondé que sur le rapport de Ctésias, se trouve en contradiction avec tous les annihistoriens, et qui mérite peu de confiance.

AMACAOMA, surnommée Fleur d'or, femme Caonabo, l'un des plus puissants caciques de là à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Était célèbre parmi les natifs, pour savoir inner des areytos (ballades ou légendes). Espagnols la dépeignaient comme une femme parande beauté, pleine de grâce et d'injence. Son mari tomba victime d'une ruse paerre des Espagnols. Elle-même fut mise iet trattreusement par Nicolas de Ovando, armeur de Haïti. Celui-ci avaitinvité Anacaona

avec ses Indiens à une sête : il la sit arrêter prisonnière et pendre, après avoir brûlé la maison, avec tous les Indiens qui s'y trouvaient.

Herrers, Hechos de los Castallanos en las telas y tierra Arms del mar Oceano, décade I, liv. III, chap. 8; liv. VI, chap. 4, etc. — Charlevoix, Histoire de Fisie espagnole ou Saint-Domingue, édit. de 1783, I, 191, 198; II, 8, 10. — Washington-Irving, Life and Fopagas of Columbus, édit. de 1888, II, 480; III, 881.

ANACHARSIS ( Ανάχαρσις ), Scythe de nation, quitta les bords du Pont-Euxin, et se rendit à Athènes, sous l'archontat d'Eucrate, la 1<sup>re</sup> année de la 47<sup>e</sup> olympiade (589 avant J.-C.). Il se présenta chez Solon, dont il devint bientot le disciple, et lui dit qu'il était venu pour faire amitié avec lui, et pour établir entre eux le droit d'hospitalité. Solon lui répondit qu'il était mieux de faire amitié chez soi, sans courir si loin : « Eh bien, répondit Anacharsis, puisque tu es chez toi, fais donc amitié avec nous, selon ta maxime. » - Parti d'Athènes. Anacharsis visita plusieurs autres contrées de la Grèce. A Cyzique, il vit célébrer la sête de la mère des dieux, et fit vœu, s'il arrivait dans son pays sain et sauf, de sacrifier à la déesse avec les mêmes cérémonies. Ce vœu fut cause de sa perte; car, ayant voulu l'accomplir dans la ville d'Hyllée, il fut tué d'un coup de slèche par son propre frère Saulius, devenu roi du pays, et qui ne lui pardonna pas d'avoir préféré les dieux de la Grèce à ceux de la Scythie.

Anacharsis fut, dit-on, un des hommes les plus vertueux de l'antiquité. L'histoire nous a conservé plusieurs de ses apophthegnes, qui feront aisément connaître son caractère : « La vigne , disait-« il, porte trois fruits : le premier, de volupté; « le second , d'ivresse ; le troisième , de repentir. - Les turpitudes d'un ivrogne sont la meil-« leure leçon de tempérance. » -- Interrogé quel devait être le souverain le plus illustre? « Le « plus sage, » répondit-il. — Quelle était la meilleure forme de gouvernement? « Celle où l'on « n'admet d'autre distinction que l'éclat des « vertus et l'opprobre du vice. » — Le premier, il compara les lois aux tolles d'araignées. - « Chez les Athéniens , disait-il , ce sont les « sages qui discutent , et les fous qui décident . Je les admire, ajoutait-il; ils usent de « petites coupes au commencement du repas, « et de grandes quand ils sont ivres. » -Gree kui reprochaît d'être Scythe : « Ma patrie « fait mon déshonneur, répondit-il; et toi, « celui de la patrie. » La vivacité de ses reparties, la force de ses arguments, donnèrent lieu à cette expression proverbiale, Un discours scythe. Il écrivit en vers béroiques sur les lois de son pays, sur l'art de la guerre, sur la frugalité. Mais les lettres publiées sous son nom, Paris, 1552, gr. et lat., in-4°, et réimpr. dans les Epistol. græc., sont apocryphes. Nous avons son portrait dans le Laërce de Westein, et dans les Antiquités grecques de Gronovius. Chez les anciens, ses images portaient ordinairement cette inscription : Linguam, ventrem, vere-

500

trans contine. — L'abbé Barthélomy a immortalisé le nom d'Anacharus par l'euvrage qui porte le titre de Vogage du jeune Anacharsis an Grèce.

Diogène Latroc. — Hérodota, RV. IV. — Lucien, Seytha et Anacharsis. — Geéron , liv. V des Tusculanes. — Pline, tib. VII, ob. 14. — Rilen, Farrier histories, t. V, p. 7. — Burthèlemy, Foyage du jeune Anacharsis. — Delaninaye, dans in Biographie unécerseile.

ANACERT (Avéningo,), ett platét American ('Avéningo, Irréprochable) (saint), pape, ou plutôt évêque de la petite congrégation de chrétiens à Bome, mourut vers 109 de J.-C. Il succèda à saint Clément, et gouverna son église nouf ans et trois mois; selon le pontificat de Libbre et un registre manuscrit fort ancien de la bibliothèque du Vatican; donne ans et trois mois, selen d'autres pontificaux moins anciens On crost qu'il était né à Athènes, et qu'il alla à Rome, où il fut converti au christianisme par les apotres. On célèbre sa fête le 13 juillet, e on lui accerde le titre de martyr, d'après les martyreloges anciens. Le père Labbe a inséré trois lettres décrétales de saint Amelet dans le t. Ies de sa Collection de conciles. Les auteurs de l'Art de vérifier les dates et coux de la Biographie universelle, à la suite d'Eusèbe et de quelques critiques modurates, out confonda Anaciet, successeur de seint Clément, avec Clet, successeur de Linus; ile ont prétendu que Clet est l'abrégé d'Anaclet, inais ces deux pos-tifes sont bien distingués par les anciens, et notamment per le calcidrier ou Postifical de Libère, par un poète cuntemperain de Tertuilien, per les anciens antiphidusires de l'église du Va-tican, et par le Martyreloge attribué à saint Jérôme; et, parent les modèrnes, le cardinal Orai nous semble aveir victoriousement réfuté les adversatres de cette opinion. Au reste, il sere bien difficile de dire au juste quels out été les actes du pontificat d'Anselet I<sup>er</sup> : il règne en général une grande obsestrité dans l'histoire des evagues de Rome jusqu'à l'un 200 de netre ère.
[L'ahhé Lanouseum, dans l'Esteyo. des g. du se.]
Saint Iranée, Ev. III., c. 3. — Basébe. Apist., Ev. III.
— Saint Augustin, Spitet., I, et. — Baronius, Amales, et
ou Martyrol., 15 juillet. — Tilemont, Memoires coldsiastiques. — Du Fin, Shithothèque coldesactique.

ANACLET, antipape, du en 113e, mourut le 7 janvier 1138. Il s'appelait Pierre de Léon, ainsi que son aieul. « Ce dernier, dit Desportes, Juff de maissance, puis couverti et heptisé par le pape Léon, était savant, extrêmement riche, et très-considéré. Son fils, père d'Anaclet, doué des mêmes avantages, jouit d'une grande faveur auprès du pape Pascal II. Il servit si bien l'Église romaine dans la querelle des investitures, et par ses armes et par ses couseils, qu'on lui donna le gouvernement de la tour de Crescence, ou château Saint-Ange. Anaclet se destina d'abord aucletires, et vint étudier en France, où il prit l'habit de l'ordre de Ciuny, ce qui donnait alors une grande considération. Etant encore très-jeune, il servit d'otage pour le pape entre les mains de

l'archeveque de Cologne. Calinte II le fit car nal, et l'envoya légat en France conjoi avec Impocent II, auquel depuis il di tiare. Anaclet, the pape, fit tout es qu'il pe pour se maintenir. Il tint Innocent H assign dans le palais de Latran, et s'empara de la h lique et du trésor de Saint-Pierre. Il en fit m tant de Sainte-Marie-Majeure et des autre églises de Rome. Maître de la ville et du ten teire, après avoir forcé Innocent II de fair, i négocia partout pour se faire des appuis et a procurer des suffrages : il donna sa sour et mariage à Roger, duc de Sicile, auquel il or féra le titre de roi; il écrivit à toutes les inces pour se faire reconnaître. Le sci s'établit, et la contestation fut longue. Condi ar les conciles de Reims et de Pise , rejeté ; la plus grande partie du ciergé de toute la c tienté, méconnu par tous les souveraiss, de cepté Roger et le duc d'Aquitaine, Amelie a soutint dans Rome malgré les armes de l'est reur Lothaire, qui protégeait innoccit II, d'dont les troupes victorieuses avaient dépielle Roger d'une grande partie de ses États. . schisme dura huit aus, jusqu'à la mort d'i clet. Voltaire l'appelle ironiquement le pape M. Anaclet avait été disciple d'Arnauld de Bress, théologien , anathématisé par l'Église. Il set d adversaire éloquent et implioyable dans sais nard, et surtout dans Arnoul, archidiaces ( Šéez.

Seint Bernard, Eyist. 194, 147. — Bernard de Besied liv. II., chap. 7 de la vie de saint Bernard. — Plate Diacre, Chron. Su miont Cassin, liv. II. u. us. — Plate Missoire eccissionatique, liv. LXVIII, u. 1, 24, 45, 75 Pronius, A. C. 1130, 1134, 1130. — Desportes, dans h lit. graphic universelle.

ANACRÉON (Averpéer), célèbre natif de Téos, en Ionie, vers 560 avant J.C. en 475. Le nom seul d'Anacréon révelle d'un genre tout entier de poésie lyrique, tra des anciens aux modernes. Fort jeune e suivit avec sa famille la colonie des Téi pour échapper au joug des Perses, allères tablir à Abdère sur les côtes de la Thrace la 59° olympiade (541 ans avant J.-O.). Il les plus belles années de sa vie auprès de ie, tyran de Samos, jouissant de l'inti prince et des plaisirs de sa cour, la plus tuense qui fut alors, refusant ses dons, s disputant ses beaux amis sans perdre sa Il est vrai que ses vers étaient pleins d es du tyran, dont il savait adousir l'Ame : charme de son art. Après la mort de l qui finit misérablement en 523 un onze amnées, Amecréon se rendit à Athi une galère à cinquante rance, que lui d par homeur Hipparque, fils de Pie jaloux de compter, parmi les poètes dest entouré, le chantre déjà célèbre des Am des Grâces. Ce fat à la cour de cs tyra veau qu'Anacréon commut Simonide de Cir autre grand lyrique icnien qui detait ini s re, et fui consecrer une double épitaphe. Il y mis comme lui, mais sur un ten moins grave, holles Atheniens. Peu fait d'ailleurs pour les ges de la liberté, lorsque Hipparque fut tombé e le poignard d'Harmodius et d'Aristogiton. arma à Téos, sa première patrie. Là esscore, t de quelques années, une révolution vint er es repos, que chérissait par-dessus tout n. L'Ionie s'étant soulévée contre le pi mi, il se vit forcé d'échanger une seconde la séjour de Téos contre celui d'Abdère. lant il scrait revenu mourir à Téos, si recoit les vers de Simonide; un pepin de in l'étrangla, dit-on, au passage. Ce qui est r, c'est qu'il prolongea son existence jusl'im de quatre-vingt-cinq ans. Les Téiens ust son image sur leurs monnaies , et les use , pour rendre hommage à la mémoire e qui les avait charmés, lui élevèrent tine sur l'Acropolis ; elle le représentait

mint des vers inspirés par l'ivresse. Indiet, la vie d'Anacréon, pour nous servir apression heurense d'un des auteurs de ologie qui l'ont célébré, fut une lengue n aux Muses, à Bacchu s et à l'Amour. ie, en grande partie érotique, fut un rea vio. Epris du beau dans tous les genit trop fidèle sux mours de son temps, il à avec délices les attraits de Smerdias, la we de Cléobule, et surtout Bathylle, le ux jeneur de flûte. Mais de même qu'il nit à jeun ces chansons bachiques qui trient l'ivresse, de même, dans ses vers reux, en s'exaltant jusqu'au délire de le n, il avait su garder la loi sévère du beau. # in same douts co qui donnait à ses chants Whetere de dignité que l'antiquité y recon-Mit, aussi bien que dans ceux de Sappho, i qui contraste singulièrement avec la grace s et un pen banale de la plupart des pièces non nommes habitués à regarder comme àvrages d'Anacréon. Les anciens possétet de lui cinq livres de poésies non moin da par le fond que par la forme, des es, des élégies, des ïambes, outre les chari-techiques et érotiques. Le dialecte ionien it dans toute sa pureté, et le rhythme en fort savant : Anacréon s'y montrait anssi f poète que les illustres lyriques, ses conins ou ses devanciers, auxquels l'assoit dans la suite les critiques d'Alexandrie, L'Pentrevoit encore ch et là dans les frag-litaez nombreux qui nous ont été transinis buvrages authentiques, par les citations nt faites les auteurs de l'antiquité. Touteinême dans ces fragments, les idées qui ment sont celles de l'amour et du vin ; et , au mètre, on y rencontre fréquemment le er et facile qu'Anacréon paratt avoir afs, et qui prit de lui le nom d'anacréontitransporté de bonne heure au genre dont regardé comme le type. A ce genre appar-

ut cinquante-cinq petites pièces commes sous le nom d'Odes d'Anacréon, et qui ont été publices pour la première fois par H. Estienne à Paris, en 1554, d'après deux manuscrits mal à propos devenus suspects, parce que l'éditeur avait négligé de les désigner. Elles as sont retrouvées, avec une disposition différente et un bien meilleur texte, à la suite de l'Anthologie de Constantia Céphalas, dans un manuscrit de la bibliothèque Palatine à Heidelberg, transporté à la Vaticane de Rome, d'après lequel Jos. Spaletti les a fait graver en fac-simile dans sa ma gnifique édition donnée à Rome en 1781. Tout porte à croire qu'à un très-petit nombre d'exceptions près, ces chansons anacréontiques . de mérites fort divers, ne sont que des imitations d'Anacréon, faites à des époques non moins diverses, beaucoup dans les premiers siècles de notre ère sculement. La plupart ne manquent ni d'esprit, ni de finesse, ni même d'une certaine naïveté à mais la véritable inspiration poétique n'y apparatt que de loin en loin ; la langue d'ailleurs, qui n'est plus l'ancien ionien, et la mesure des vers souvent négligée à l'excès, suffireient motiver l'arrêt de la critique contre ces productions agréables en elles-mêmes, mais peu dignes du grand mattre dont elles ont usurpé le nom. L'on n'en saurait dire autant des épigrammes d'Anacréon reçues par Méléagre dans son Anthologie, et qui se sont perpétuées jusqu'à nous dans celles de ses successeurs. Le caractite de oes inscriptions, d'une simplicité parfaite, garantit l'authenticité de la plupart d'entré élles. On les trouve réunies aux fragments également authentiques, à la suite des odes dites d'Ameréon, dans les éditions de Fischer, dont la dernière, la plus complète de toutes, et où sunt discutées an long les questions touchées ici, parut en 1793, in-8°; dans celles de Brunck, 1778 et 1786, in-16 et in-32; et dans la petite et précieuse édition de M. Boissonade (tom. I de sa Collection des poëtes grecs), Paris, 1823, in-24, qui y a joint les Anacréonti-ques de Basilius, de Julianus, et de Paul le Silen-tiaire. L'édition la plus estimée est celle de Bergk , Leips., 1834, in-8°.

Anacréon, sans parler des imitations nombreuses qu'il a produites dans les temps modernes, a été fréquemment traduit dans toutes les langues, notamment en français par madame Dacier et Longepierre, par MM. Gail, de Saint-Victor et Veissier-Descombes. La traduction du second et celles des deux derniers sont en vers. Il serait trop long d'énumérer ici toutes les éditions, traductions, imitations d'Anacréon; on en trouve la liste à peu près complète dans G. Hoff-mann, Lexicon Bibliographicum, Script. Gracor., t. I, p. 128-146. [ M. Guigniaur, dans

l'Encyc. des g. du m. ]

Vosies, Des poètes gross, c. i. — Wolper, De Anti-gislate carminum Anacreonteorum; Leipz., 1818, in-19. -- Miller, Histoire de la Nitérature de l'ancienne

Grace, t. I, p. 180. — Bode, Geschichte der Lyrischen Dichthunet der Hellenen, t. I, p. 380.

ANAPESTE ( Paul-Luc ou Paoluccio ), premier doge de Venise, né vers le milieu du septième siècle, mort en 717. Les îles vénitiennes, gouvernées jusqu'en 697 par des tribuns, prirent à cette époque la résolution de se réunir sous un seul gouvernement. Anafeste fut élu chef de la nouvelle république, et fixa, de concert avec Luitprand, roi des Lombards, les frontières de la Vénétie. Il eut pour successeur Marcello Tagliano.

Muratori. - Biographie universelle.

\*ANAGNOSTES (Jean), historien byzantin, natif de Thessalonique, vivait dans la première moitié du quinzième siècle. Il a laissé une description de la prise de Thessalonique par les Turcs en 1430, dont il fut témoin. Sur l'invitation d'Amurat II, il revint dans sa ville natale; mais, peu de temps après, tous ses biens furent confisqués. A sa narration de la prise de Thessalonique est jointe une monodie ou lamentation en proce sur cet événement. Aliatius publia les deux écrits, avec une version latine, dans ses Σόμμικτα.

Allatios, Σύμμικτα, édit. de Cologne, 1983, p. 217-200.

— Cave, Scriptorum ecclesiasticorum Aistoria Migraria, édit. de 1783, appendice, p. 120. — Fabricias, del bilotheca graca, édit. de Haries, t. VII, p. 2004. — Hankus, De Byzantinarum rorum scriptoribus gracis, p. 626-620.

\*ANAH (Ben Shophet), rabbin, vivait vers 260 ou 270 de J.-C. R. Mordecai, dans son ouvrage sur les Caraïtes, cité par Wclff, dit qu'Anam vivait vers 3980 A. M. (220 A. D.), et l'appelle Ben Shophet. On lui attribue: Seder Elijahu Rabba (la grande ordonnance d'Elijah), et Seder Elijahus Zuta (la petite ordonnance moindre d'Elijah), imprimées par Daniello Zanetti; Venise, 1598, in-4°.

Wolf, Biblioth. Asbr., I, 148, 144, 953, 964, 1094; Ill, 1008. — Bartolocci, Biblioth. mag. rabb., I, 158, 152; IV, 267, 208. — Piantavities, Biblioth. rabbin., n° 753.

ANAN ou ANANUS (Ben David), rabbin, vivait au milieu du huitième siècle de notre ère. Il passe pour le restaurateur ou même le fondateur des doctrines caraîtiques; ses partisans le représentent comme le défenseur de la loi pure contre les traditions de Hillel. Le peu de fragments qui restent des ouvrages d'Anan sont dispersés dans les écrits appartenant à sa secte. D'après Mordecai, il avait écrit un commentaire sur le Pentateuque.

Wolf, Biblioth. hebraica, I, 964, 985. — De Rosei, Dizionar. storico degli autor. ebr., I, 81, 81. — R. Merdecat Niesen, Dod. Mordecel, ed. Wolff, 47-72. — R. Simon, Hist. critique du Pieux Testament, 182.

ANANIA (Joannes DE), Jean D'ANANIE ou D'AGNANY, jurisconsulte italien, né dans la seconde moitié du quatorzième siècle, mort en 1458. Il s'appelait Anania, du nom d'une ville très-ancienne du Latium, et professa le droit civil et canonique à Bologne. Parmi ses ouvrages on cite: 1° des commentaires sur le 5° livre des Décrétales, et un volume de Consultations; — 2° De Repocatione feudi alienati; Lugduni,

1546, in-4°; — 3° De Magia et Malescie; Lugduni, 1669, in-4°.

Mazzuchelli, Scrittori d'Ratia. — Oriandi, Hetiste gli scrittori Bolognesi. — Baldus Perusina, in a feudorum commentaris, etc.; Lyon, 1880, in-fal.

\*ANANIA (Jean-Laurent), archéologi lien, natif de Taverna, ville de la Calabre, 1 vers 1582. Sa réputation d'érudit lui proc patronage de Caraffa, archevêque de N qui l'accueillit dans sa maison. Après la de son protecteur en 1576, Anania se retire a ville natale, où il s'occupa exclusive l'étude des sciences magiques et naturel a de lui deux ouvrages fort curieux, i l'universale Fabrica del Mondo, ovvere t mografia divisa in quattro trattati; Ve 1576, in-4°, dédié à la princesse Sforza d gon; 2º édition, Venise, 1582; 3º édition, nise, 1696; — De natura Dæmonum L quatuor; Venetiis, 1581, in-12; réim Venise, 1582 et 1589, à Lyon, 1620, à l 1651, et dans le Malleus Malificorum, Li 1669. Ce livre traite de l'origine des et de leur influence sur les hommes. attribue encore à Anania deux opuscul dits): De Fortuna et Contra Hebrass zuchelli, Scrittori d'Italia.

\*ANANIA SHIBACUNENSIS, mathématica arménien, surnommé le Calculateur, vivil septième siècle. Il visita la plus grande pariel l'empire grec; il étudia à Trébisonde sous llicus, et fonda une école d'où sortirent Herustiridates, Azarias, Ézéchiel, et Cyriacus.

Anania a composé un grand ouvrage des en quatre livres, et initiulé Kalendar; est trouve une copie dans le monastère de se l'azare à Venise. Le premier livre traite de fronomie centre les astrologues; le second poids et mesures (publié à Venise, en 1867 par les moines de Saint-Lazare); le treisit comprend les mathématiques en général, quatrième, l'arithmétique. On attribue ensure Anania deux homélies : l'une sur la contribue l'autre sur l'humilité.

Sukias Somal , *Quadro della storia lettereri*a **di** menia ; Venise, 1829, p. 41.

ANANIAS ou ANANIAM, nom commun à sieurs personnages dont il est fait mention d'l'écriture sainte. Le premier est un de ces i jeunes Hébreux qui, pour n'avoir pas va adore la statue de Nabuchodonosor, fureités dans la fournaise ardente, d'où Diou le tira miraculeusement, sans qu'ils essatus atteints par les flammes. Cet événement est vers l'an 590 avant J.-C. ( Jérémie, XXVIII,

Le second Ananie fut frappé de mort aux p de saint Pierre, avec sa femme Saphire; vu quelle occasion :

La communauté des biens s'établisseit au de la famille, peu nombreuse encore, qui s'aralliée autour de la croix du Christ. Environd d'hommes privés de tout moyen de subsidiate et qu'ils regardaient néanmoins comme

132

frères, les chrétiens mieux partagés de la fore frent le sacrifice de leurs blens-fonds, qu'ils dirent pour en mettre le prix aux pieds des apôtres. Ananie était de ce nombre. Après m être concerté avec sa femme, il vendit son e et en remit le produit à saint Pierre, sans avouer qu'il en retennit une partie pour son wige. Mais il me put tromper l'apôtre, qui lui ocha son manque de foi en donnant pour rescrifice complet l'abandon d'une partie seuent de sa fortune, que pourtant rien ne l'aumpsché de garder tout entière. Frappé des indes sévères de l'apôtre, Ananie tombe austhe sans commaissance. (Act. Apost., V, 1-10.) La troisième Ananie fut étu grand prêtre des is en 49 de J.-C. Il était depuis huit ou Mas revêtu de cette dignité, lorsque Cumaché à soulever sa nation contre les Romains, Mavoya, chargé de chaînes, à Rome, d'où il What perfeitement justifié. A son retour, il per-tion les chrétiens, traduisit saint Paul devant grand conseil des Juifs, et le fit soufficter au ent où il se disposait à plaider sa cause. Dien te punira, muraille blanche, » lui dit Appere. Effectivement, quelques années après, appea II le déponilla de sa dignité, et il fut Macré dans son propre palais par des sédi-ux, dont son fils Eléazar était le chef.

AL Apost., XXIII et XXIV. — Joséphe, Antiq. jud.,

ANAMIAS, peintre et messager d'Abgar, roi fosse en Mésopotamie, vivait dans la pre-re moitié du premier siècle de notre ère. Au rt de Jean de Damas, de Nicéphore, de Cée et d'autres, Abgar atteint d'une maladie e, et ayant entendu parler des miracles de AV. is en Judée, envoya Ananias à Jérusalem me lettre, pour prier le Christ de venir au-de lui à Édessa. Dans le cas où Ananias rait pu le déterminer à se rendre à Édessa, wait en saire le portrait sidèle et l'apporter roi. Ananias remit la lettre, et examina avec la la figure du Christ : embarrassé par la foule l'Entourait , il se retira à quelque distance commencer le portrait. Mais, soit à cause mouvements que le Christ faisait, soit à e du rayonnement de sa figure, Ananias ne achever sa tâche. Or, le Christ, connais-La demande d'Abgar, demanda de l'eau i lava la figure, et l'essuya avec une toile qu'il t à Ananias , avec une réponse pour Abgar. car la tolle se ττουνα μεριασίο το έσυτοῦ έπειer la toile se trouva imprimée la figure du viáμα).

anias porta le portrait à son maître, qui t en grande vénération, et fut guéri.

On conserve, dans l'église de Saint-Pierre à e, l'image du Christ, imprimée sur une è, et appelée la Sancta Veronica, ou la Més image véritable. Cette dolle avait été; m la tradition, efferte au Sauveur par une femme, au moment où il tomba accablé sous le poids de sa croix; et, en s'en essuyant, il y avait laissé l'impression de son image. Il en est fait mention dans beaucoup de documents de l'Église. Ainsi, dans un ancien missel de Mayence de l'au 1493, on trouve une litanie De Sancta Veronica, seu Vultu Domini. En 1249, Urbain IV, alors chapelain du pape Innocent IV, donna une copie de ce portrait au couvent des religieux de Montreuil.

Enagrino, Hist., L. IV. e. 27. — Jonnes Damesceme, De Ade orthodoxe, L. IV. e. 16. — Cedrenue, Annel., p. 184, ed. Xyland. — Chiffiet, De Unitei sepuichralibus Christi Servatoris Crisi historica, c. 28, 34. — Gret-ser, Syntagma de imaginibus manu non factis, deque est, Syntagma de imaginibus man aliis a S. Luca pictis; in-fol., Par crisione delle pitture, etc., di Rom Paris, 161

\*AMANUS l'ainé, fils de Seth, fut nommé grand prêtre des Juifs, vers l'an 7 de notre ère, par Cyrénius, gouverneur de la Syrie. Il suc-céda à Joazar, fils de Simon, et posséda la souveraine sacrificature pendant environ dix ans. Il fut déposé par Valerius Gratus, le premier procurator de la Judée, nommé par l'empereur Tibère. C'est l'Annas des évangélistes, devant lequel fut conduit Jésus-Christ après son arrestation dans le jardin de Gethsemané. Il envoya le prisonnier devant Caiphe, alors grand prêtre en exercice, et gendre d'Ananus.

Il paraît avoir présidé le sanhédrin, lorsque les apôtres saint Pierre et saint Jean furent amenés devant ce conseil. Il appartenait probablement à la secte des sadducéens; et cinq de ses fils (Éléazar, Jonathan, Théophile, Mathias, et Ananus) obtinrent la dignité de grand

prêtre.

Saint Luc, III, 2. — Saint Jean, XVIII, 13, 34. — Actos des Apôtres, IV, 6; V, 17. — Joséphe, Antig. jud., XVIII, 2; XX, 2.

\*ANANUS le jeune, fils du précédent, mort vers l'an 67 de notre ère. Il fut nommé grand prêtre par Agrippa le jeune, dans l'intervalle qui s'écoula depuis la mort de Festus, procurator de la Judée, jusqu'à l'arrivée de son successeur Albinus. Il était, comme son père, sadducéen, et par conséquent sévère dans la punition des criminels. Il fut, au bout de trois mois, révoqué de ses fonctions.

Jesephe, Antiq. jud., XX, 9; Do bell. jud., 1V, 3.

Anapius et ampuinomus, doux frères natifs de Catane en Sicile, sont célébrés dans l'histoire pour leur amour filial. Dans une des éruptions de l'Etna , un torrent de lave s'approchant de la ville, chacun s'empressa d'emporter ce qu'il avait de plus précieux; mais ces deux frères, abandounant leur or et toutes leurs richesses, prirent sur leurs épaules leur père et leur mère, qui étaient très-avancés en âge et hors d'état de s'enfuir. Chargés de ce fardeau précieux, ils sortirent de la ville. Comme ils n'allaient pas très-vite, la lave les atteignit. L'histoire rapporte qu'elle se sépara en deux, sans leur faire aucun mal. On leur érigea des." statues à Catame, et on les honoreit sous le nom

des frères pienss; en avait aussi représenté leur dévouement sublime sur un des has-reliefs qui ornaient le temple d'Apollonie à Cyzique.

Valère-Maxime. --- Ciavier, dans la Biographie universelle.

\*ANABGO (Joun su), voyageur espagnol, natif de Séville, vivait dans la première moitié du setzième siècle. O'était un des officiers les plus actifs dans l'expédition aventarque de Hernando de Solo en Florida, de 1539 à 1543. Il rendit de grands services et servit de guide aux Espagnols, qui, après avoir descendu, en 1543, le Missisalpi, revinrent sains et saufs dans la Nouvelle-Espagne. Il retourne quelque temps après dans sa patrie, oè il mourut,

Herrera, Hochos de les Castellemes en les teles y tierres firme del mar Occasio, édit, de Tilo, édeade VI, 181; VII, 187. — III Then (invellance de la Vega, le Floride, édit, de 1885, y, 47, etc. — Théndere leving, the Conquest of Floride under Harnande de Soto, I, 36; 11, 27.

ANASTABR 1" (Anastasius, Americae), surnommé le Dicore, ou Silentjaire (Silentia rius), empereur d'Orient, naquit en 430 à Dyrrachium (Durazzo en Epire), d'une famille ob cure, et mourut dans la nuit du 8 au 9 juillet 518. On ne sait presque rien sur la première partie de sa vie. Il fit, vers 482, nandrage sur la côte d'Egypte, et fut recueilli dans la maison de Talaia, évêque d'Alexandrie. Après la mort de Zénon, il fut proclamé par le sénat, et couronné la 11 avril 491, à l'âge de soixante ans Courone Anastasa était plus ema suspect ans. Comme Anastase étatt plus que suspect d'hérésie, le patriarche Euphémius, avant de lui ceindre le diademe, l'obligea de signer une profession de foi orthodoxe, et d'y joindre une promesse de soutenir les décrets du concile de Chalcédoine. Son élévation à l'empire aut l'ouvrage d'Ariane, veuve de Zénon, qu'il épasse. Avant son avénement il avait fait partie du clergé de Constantinople, et avait été même du, mais non sacré, patriarche d'Antioche. Il avait cubrassé dès lors les erreurs d'Entychès et du ma-nichéisme; ce qui porta le patriaughe Emphé-mius, dans le suite, à faire abatire à Constantinople la chaire où il avait engei

Anastase, placé sur le trône impériel, employa tout son pouvoir à protéger les hérétiques. L'âche et hypocriée, il persécuta les évêques, fonsenta des dissensions, et ne vint à bout de ges ennemis que per des bassesses, ou per l'habileté de ses généraux. Le plus dangereux de que ennemis fut Vitalien, mattre de la milies. L'intérêt de la religion servit de prétexte à la révolte de Vitalien. Ce fut alors qu'on vit pour la paguière fois l'orthodoxie avanée pour se défense. Auestase envoie Hypace, son neveu, contre le rebelle, qui approchait de Constantinople aves una armée formidable. Hypace fu pris et enfeumé dans une cage de fer qu'on trainait dans un churiot à la suite du vainqueur. Enfin, après aveir ravagé la Seythie, la biosie et la Thrace, Vitalies obliges l'ampareux d'entrer en négociation eues lui.

Anastase promit de rappeler les év lés, et de ne plus inquiéter les catholiq à ces conditions que Vitalien congédia Vitalien vécut tranquille à la cour, ave ménéral de la Thrace qu'il avait dévast la faiblesse d'Anastase. Ce prince avait quelques bonnes qualités naturelle quelques actes louables : il supprime tacles, où les hommes combattaies bêtes; il abolit la vénalité des charge sur les animaux domestiques, non gyre (χρυσάργυρος), qui enheistait d pasien. Pour défendre Constantinople incursions des barbares, il fit d d'environ dix-buit lieves d'éter au midi, et garni de tours, der deux mers qui beignent cette ve l'antre. Il st de ples construire des dans la ville d'Hiérapolis, bétit un p sarée, et rétablit le phare d'Alexand tase mouvet âgé de quatre-vingt-luft : un règne-de vingt-sept aus et trois u quelques jours : sa mort rendit la p emme Ariane l'avait précédé de tr tombeau. Il out pour successour Ju

Svagrius. -- Cédrine. -- Théophane. -- Si toire du Bas-Empire. -- Tillemont, Histoir reurs, t. VI, 831. -- Gibbon, Decline and

ANASTASE II OU ARTEMIUS, epi rient, né vers le milieu du septième s en 719. Il fut proclamé empereur à nople le 4 juin 713, le lendemain de tion de Philippicus Bardanes, dont i crétaire. Son premier soin fut de rétait dans l'Église. En 715, ayant appris que Soliman se préparait à l'attaquer, il flotte pour le prévenir. Mais les trois mutinées à Rhodes, tuèrent le diacre chef, obligèrent Théodore, receveur de Adramite, en Natolie, de se mettre à et le proclamèrent empereur. Anastas mier bruit de cette révolte, sortit de nople après y avoir laissé une forte et se rendit à Nicée. Les rebelles mary Constantinople, et s'emparèrent de la riale après six mois de siége. Anasta alors qu'il ferait de vains efforts po tenir sur le trône, traita avec Thá avoir la vie sauve. Il se retira dans à Thessalonique, après deux ans et douxe jours de règne. Dégoûté hi vie monastique, ce prince implora i des Bulgares pour remonter sur le nouveaux auxiliaires l'emmenèrent imag tes de Constantinople; mais, séduits p Léon l'Isaurien, ils le livrèrent à cet qui lui fit trancher la tête.

Le Beau, Mistoire du Bas-Empire, t. XII Gibbon, Decline and Fall, t. IX, p. 24.

ANASTASE I<sup>er</sup> (saint), mort le \$4 401, solon les Rollandistes et Musetent en 298. Il seccéde à Siriches un anage

mbroise. Ce fut sous son pontificat que t saint Chrysostome, saint Augustin rome, et que l'on tenait plusieurs conrthage, à Constantinople, à Éphèse et L'évêque de Rome y prit une part peu a. L'acte le plus saillant d'Anastase éconciliation de l'Église de Rome avec tioche, après un schisme de dix-sept Parmi les lettres qu'on attribue à ce en a deux apocryphes : l'une est une casée à un certain Nerenianus; l'autre ée aux évêques allemands : elle ordonne es restent debout, dans les églises, ndre l'évangile; que les néophytes ne la prétrise que sur la recommandation réques; et que les manichéens, chassés ne soient point accueillis en Allemagne. lettres sont évidemment supposées; emière est postérieure à la mort de stase, et la dernière est antérieure à

me, in-fol.

mestase s'opposa vivement sux doctrigène, dont it condamna le livre l'api
as Principes), traduit par Rufin. Saint
house beaucoup dans cette circonstance,
le un homme d'une vie sainte, d'une
vreté et d'une sollicitude apostolique
ad Demetriadem, de serv. Virg.

pastin. spist. 185. — Seint Jérème, spist. 16.

Mr. VII. c. 9. — Sozoméne, liv. VIII. e. 24.
et, liv. V, c. 25. — L'abbé Receveur, Bistorre

ent au pontificat. Elles ont été pu-

as Constant, Epistola Romanorum

'ASE II , originaire de Rome , élu pape rembre 496, le jour même où Clovis aptême. Car il écrivit à ce roi : « Nous missons, très-cher fils, de ce que tu sois Arétien au moment de notre avénelen règne fut très-court; car il mourut embre 498, après avoir vaimement es-aire cesser le différend qui s'était élevé Eglises de Rome et celle d'Orient à ) la question de savoir si le nem d'Acariarche de Constantinople, accusé d'eume, devait être rayé ou maintene dans prues (archives impériales). Anastase de le rayer; ce à quoi l'empereur se dutre sa lettre à Clovis, on en a une ressée à l'empereur de Constantinople, s par Labbe dans le Recueil des conlaze a donné quelques fragments d'Arelatifs au schisme d'Orient.

concilla, t. IV, p. 1975. — Baluzina, Nova coldiforum, p. 1697. — Baronius, Annat. A. D. PASE, antipape en 855. Voy. Bundt III. PASE III, diu pape en 911, mort en 913. Ug d'un certain Lucien, et anorda à

II. Son gouvernement, qui ne dura que et environ deux mois, fut doux et mop'un a pas d'autre détail.

ı. - Moréri.

\*ANASTASS (antipape), cardinal de Saint-Marcel, soutenait, en 855 et 866, la cause des empereurs Lothaire et Louis, dans leur lutte sontre Benoît III. Il fut placé sur le trône pontifical par la force militaire; mais le peuple et le elergé de Rome refusèrent de le recommattre.

Baronias. - Floury, Histoire ecclisiastique.

ANATARE IV, Romain, pape, mort le 2 décembre 1154, succéda à Engine III le 9 juillet 1153; il se nemmat Conrad, et avait été chanoine régulier. Monorins II, son parent, l'avait fait évêque de Sabine et cardinal. Il favorisa l'ordre religieux militaire de Saint-Jean de Jérusalem, dont la fondation datait de quelques ammées. La haute sagesse dont il avait fait preuve dans le gouvernement de Reme sous le pontificat d'Innocent II ne l'abandema pas, depuis sa promotion, à l'égard de l'empereur Frédéric. Il donne des marques de charité pendant la famine presque universelle qui dura autant que son postificat. On trouve des lettres de ce pontifie dans le tome IX de la Collection des conciles de Lubie;

Labbe, Conellia, t. I., p. 1632. — Platine, PSt. Pontly. — Génébrand, in Chron.

\*ARARYAMI, prêtre (presiyter) de Constmitiople, énouge le premier, en 428 de J.-C., dans un sermon sur le sainte Vierge, une doctrine particulière qui fut aussitét acceptée et propagée par Nestorius. Il soutenait que la Vierge ne devait pas être appelée Theotoles, mère de Dieu, mais Christotoles, mère du Christ, puisque Dieu ne pouvait ni nattre ni mourir. Telle fint l'origine du nestorianisme.

AHASTASH 1er, patriarche de Constantino-ple, né dans la seconde moitté du septième siècle, mort vers la fin de l'an 752. El favorisa la secte des iconoclestes, et se fit nommer, le 22 janvier de l'an 730, à la place du patriarche Germain, dont il avait été le disciple. Son élection fut le fruit de sa perfidie. L'empereux en le nommant patriarche exiges de lui de l'ai-der dans la destruction des images. Anastase tint parole, et fit commencer sa tache per la destruction de l'image du Christ qui était dans le vestihule du palais impérial. Il en coûta la vie à l'offisier que l'empereur avait chancé de commettre e sacrilége. Coranne cet officier était manté sur l'échelle pour ahattre l'image, des femmes le firent tomber, et avesitôt il fut mis en pièces. L'empereur venges sa mort par le massacre de ceux qui en avaient été les auteurs et les complices. Mais le patriarche eut son tour. L'an 743, au mois de novembre, l'empereur Constantin Copronyme, après lui avoir fait crever les yeux, le fit promener dans l'hippodrome, monté sur un âne, la tête tournée vers la queue; et cela pour avoir suivi le parti d'Artabase, cu-ropalate, et hean-frère de l'empereur. Cependant il ne le dépasa point, sans deute parse qu'il n'espérait pas alors trouver un homme assex méchant pour le remplaces. Cet indigne poutife

minigut d'une solique, dans la vinigh-quatrième année de sen delscapation par la la commencia de la commencia

Évagrius , Hist. ecclés. - Basna ANASTASE (le Bibliothécaire), célèbre et savant écrivain du neuvième siècle, fut abbé d'un monastère de la Vierge Marie, au delà du Tibre, à Rome, et bibliothécaire du Vatican. Il assista en 869 au huitième concile général, à Constantinople, où Photius fut condamné. Ses connaissances, et le talent qu'il avait de parler élequemment les langues grecque et latine, y fament très-utiles aux légats du pape. Il traduisit les actes de ce concile du grec en latin, ainsi e ceux du septième, tenu dans le siècle précédent. La plupart des nombreux ouvrages qu'il à laissés sont des traductions estimées, plus fidèles qu'élégantes. Son Historia ecclesiastica, sive chronographia tripartita, imprimée à Paris avec les notes de Charles-Annibal Fabroti, 1649, gr. in-fol., fait partie de la collection byzantine. Ce qui lui a donné le plus de célébrité, c'est son Liber pontificalis, recueil des vies des papes puis saint Pierre jusqu'à Nicolas I<sup>er</sup>. Ce livre fat imprimé, pour la première fois, à Mayence en 1602, in-4°, par les soins du jésuite Busée. Il en a paru deux éditions dans le dernier siècle : une 4 vol. in-fol., donnée par François et Joseph Bianchini, 1718-1735; une en 3 vol. in-4°, com-mencée par l'abbé Vignoli en 1724 et terminée en 1755, sans parier de celle que Muratori a sérée dans son grand recueil Script. rer. ital., vol. 3, p. 1, où elle est accompagnée de disser-

Navid Blondel , Familier éclairclesement, etc. ; 1818, 19-80 ). — J.-H. Boecler, Bibliographia critica. — Fa-bricius, Bibl. latina med. et inf. estatis. — Ginguené, iverselle.

tations savantes, écrites à différentes époques

et par différents auteurs. On prétend qu'il existe

dition de 1602, où l'on trouve l'histoire de la

napesse Jeanne.

sux exemplaires/du Liber pontificalis, de l'é-

ANASTASE ( saint ) , surnommé Astric, apôtre de la Hongrie, né en l'an 954, mort le 10 septembre 1044. Il portait encore le nom d'Astric nand il entra au monastère de Saint-Boniface, à Rouen, et y embrassa la règle de Saint-Benott. Il vint ensuite en Bohême avec saint Adalbert, évêque de Prague, qui le fit abbé de Saint-Braunau. Mais l'évêque ayant dû fuir ce pays rebelle à sa voix, Astric se retira avec lui. Il trouva un asile à la cour du duc Étienne de Hongrie, qui le plaça, en l'an 1000, à la tête de l'abbaye de Saint-Martin , également de l'ordre de Saint-Benott. Étienne ayant divisé son duché en dix évêchés, celui de Colœza fut accordé à Astric, qui dès lors se sit appeier Anastase. Le duc l'envoya ensuite à Rome, pour solliciter du pape Silvestre II la sanction de l'organisation ecclésiastique de la Hongrie, et, pour le duc lui-même, e titre de roi. Anastase réussit dans cette mission; il rapporta à Étienne, avec la couronne royale et la double croix, insigne de son aposstolet, le droit de régler les affaires de son église. « Ce prince intelle blin is fibre its le pape; car il a soulli un possi la foi de Jésus-Christ. » Proclamé roi par tion, Étienne fut en effet sacré et cours Anastase. Celui-ci remplit en outre, per ans, les fonctions de métropolitain de la H grie, une cécité temporaire ayant éloigné l'évi de Strigonie de son siège : c'est en cette q de métropolitain provisoire, qu'Anastase s à l'assemblée de Francfort, et qu'il ne bénit le mariage du roi avec Giselle, strur de l'empereur Henri. L'archevêque de Str ayant enfin recouvré la vue, Anastace se n dans son diocèse, et continua, jusqu'à sa m de se vouer au triomphe de la foi chrétie

Offsterreichisches Biographisches-Lexicon. Vi

ANASTASE (Olivier de Saint-), religion de l'ordre des Carmélites, né au commences ed in dix-septième siècle, mort à Bruxelles en 164; son nom de famille était de Crock. On a del entre autres ouvrages : 1° le Jardin spirituales Carmes, émaillé des vertus des saints les pl célèbres de ce saint ordre comme d'áuli belles fleurs, et arrosé d'instructions spiritules, comme d'une agréable rosée; 2 vol. in-12, isvers, 1659-1661; — 2º le Combat spirituel emour entre la mère de Dieu et les servi de l'ordre du mont Carmel, avec égal en tage des deux côtés; Anvers, 1661, in-tr; 3º Apologues moraux, traduits de Seint Gr rille, et enrichis de petites pièces de posis d de conclusions; Anvers, 1669, in-12; -4° I ystica, calculata <mark>ed meridianum de</mark> Belgii , 1669, in-12.

Goujet, Bibliothèque française. - Biblioth. car

ANASTASE (le père). Voyes Guiceans. \*ANASTASE CASSINENSIS, religi mont Cassin, vivait dans la seconde malii de uitième siècle. Il fut bibliothécaire du 🞮 Étienne III. C'est ce qui l'a fait confon quefois avec Anastase le bibliothecaire, qui vi vait vers la fin du neuvième siècle. On le l'auteur de Historia de translatione partis reliquiarum sancti Benedicti et sareris ei Scholastice (manuscrit de la biblisti mont Cassin).

Fabricius, Bibliotheca latina media et infime ale. . — Cave, Scriptorum eccles. histor. litteraria, l. 949.

\*ANASTASE DE PALESTINE (Anestasius Palæstinus), vivait pendant la accoade a du onzième siècle. Il est l'auteur du Tractains de Jejunio gloriosissimæ Deiparæ quod servandum sit ut legitimum, ouvrag originairement en grec, et qui se trouve trade en latin dans Cotelerius, Vetera menuments Beclesia græcæ, III, 432. On a aussi de la Περί τῶν ἐπτὰ ἐβδομάδων γηστείων (sur les s semaines du carême), en manuscrit à la l thèque impériale de Vienne.

S. 10 1822 S

Sing, Belgiffe, Josho, Materia Miteraria, II, 180. — Mysmetas Encyclopadia. — Jo-Marianiai Colabriai-Louisen.

\*AMASTASE LE SINAÎTE (Anastasius Sinaîts) (du couvent du mont Sinaî), nom comma à plusieurs écrivains religieux, souvent confudus entre eux. En voici les principaux :

ARISTASE LE SIRAÎTE, l'ainé, évêque ou patierche d'Antioche depuis 561; mort le 21 svil 599. Il professait l'opinion des aphthardodiss (ἀρθαρδάνητοι), qui soutenaient que le ceps du Christ était incorruptible avant son accusion au ciel, et qu'il n'avait jamais perdu ses houlés viriles. On attribue à Anastasius les ourages suivants : Sermones V de orthodoxa l'ils: — Sermones II in Annanciationessa

hmitis viriles. On attribue à Anastasius les ourages suivants : Sermones V de orthodoxa File; — Sermones II in Annunciationem B. Virginis Mariæ; — Sermo in Transfiguratimem J. Christi; — Expositio compendiaria erthodoxæ fidel; — Tractatus de sanctis tribus quetrogesimis. Ces ouvrages sont tous écrits

h Bibliotheca Patrum, IX, 923, etc.

fragrim, IV, c. 28-41; V, c. 2. — Cave, Script.

subs. hist. Hitteraria, II, 184, 187. — Jöcher, Aligem.
Gübrim-Leutoon. — Ersch und Gruber, Aligemeine
Bayelopadie. — Gibbon, Dectine and Fall, VIII,
24, 64., 64. 1215.

a grec; on on trouve une traduction latine dans

ARASTARE LE SERAÎTE, le jeune (saint et mettyr), succéda au précédent dans le siège d'Antioche en 599. Il fit preuve d'un grand zèle Pour la conversion des Juifs, qui se révoltent et tairent Anastase, le 21 décembre 608. On le confind souvent avec Anastase l'ainé. On lui attribue une traduction grecque de l'ouvrage de Grégoire le Grand: De cura pastorali, ainsi Qu'in traité, en grec, sur la foi. Une traduction

Mine de ce dernier ouvrage se trouve dans la

Bibliotheca Patrum.

Cave, Historia litteraria, 1, 187. — Baronius, MarGrologium romanum, 1e 21 décembre. — Erich und
Graber, Allgemeine Broyolopadie. — Jocher, Allgem.
Colistrien-Laxicon, avec le sapplément d'Adelung.

ARANTASE LE SINAÎTE, florissait au septième iècle. On ignore s'il mourut vers 620, ou soixante ans plus tard. Il combattait les hérétiques d'Égypte et de Syrie, particulièrement les acémies , secte de monophysites. C'est un person-ge différent des deux précédents , avec lesquels il a été confondu, même par Gretser. On a de lui : Hodegos (Guide), dirigé principalement contre les entychiens, en vingt-quatre chapitres, publié par Greiser en grec et en latin; Ingolstadt, 1606; -Anagogica contemplationes in Hexameron: c'est une dissertation longue et fantasque sur la création; on en trouve une traduction latine (en nze livres) dans la Bibliotheca vet. Patrum; Cologne, 1618 : le douzième livre fut publié, en grec et en latin, par Allix; Londres, 1682; -Cinq sermons sur divers points de la doctrine; Cent cinquante-quatre questions et réponses : c'est une compilation des Pères de l'Élise, qui traite des matières morales et théologiques. On trouve tous ces écrits traduits dans in Dibliotheca vot. Patrum, tem. VI, pers I, p. 580-800.

Ersch et Gruber, Allgem. Encyclop.

ANASTASE LE SINAÎTE, patriarche d'Antioche, mort en 649. Il fut nommé à ce siége en 629 par l'empereur Héraclius. Il se déclara contre le concile de Chalcédoine, et se montra partisan des doctrines hérétiques des jacobites. C'est probablement cet Anastase qui est l'auteur de l'ouvrage grec sur les Hérésies, qui se trouve (en manuscrit) à la Bibliothèque impériale de Vienne,

manuscrit) à la Bibliothèque impériale de Vienne.
Théophane, p. 274, éd. de Paris. — Baronius, Annales ecclasiatici, ad an. 633. — Jocher, Aligemeines Gelekten-Lexicon, avec le supplément d'Adelung.

ANASTASI BRATANOWSKI. Voy. Brata-Nowski.

"ANASTASI (Giovanni), peintre italien, né à Sinigaglia en 1654, mort en 1704. On trouve des tableaux de lui dans l'église de sa ville natale, dans l'église de Santa-Lucia de Monte Alphoddo. L'église de Sant-Francesco à Rimini posède un portrait d'Anastasi, représentant un membre de la famille Malatesta. Son genre est facile et animé.

Marcheselli, Pitture delle Chiese di Rimini. — Lanni, Storia pittorica.

ANASTASIE ('Avactacia). L'Église révère plusieurs saintes de ce nom. Celle dont la commémoration a lieu le 25 décembre était d'une illustre famille de Rome, et vivait au commence-ment du quatrième siècle. Les actes de saint Chrysogone, qui fut son tuteur et l'instruisit dans la foi, rapportent que, pendant la persécution de Dioclétien, ce saint ayant été arrêté dans Aquilée, où il souffrit ensuite le martyre, sa pieuse pupille alla le rejoindre pour lui donner ses secours. En 304, selon les mêmes actes, auxquels on n'accorde que peu d'autorité, elle fut brûlée vive, par ordre du préfet d'Illyrie. Ses cendres furent portées à Rome , et déposées dans l'église qui porte son nom. Les actes de la sainte, par Métaphraste, lui donnent pour époux un paien nommé Publius. Une autre Anastasie ou Anas-TASE, SURDOMINÉE l'Ancienne, fut martyrisée à Sirmich, et l'Église l'honore également le 25 décembre ; mais on n'a aucun détail ni sur sa vie, nf sur l'époque précise où elle vivait. Ses reliques, transportées à Constantinople, restèrent quelque temps dans l'église dite Anastasis, ou de la Résurrection, d'où on les plaça dans celle de Sainte-Sophie; mais elles n'y étaient plus lorsqu'en 1453 les Turcs s'emparèrent de la capitale de l'empire d'Orient. — Enfin, une troisième Anastasie, d'une famille illustre de Rome, fut instruite dans la religion chrétienne par saint Pierre et saint, Paul, ainsi que sainte Basilisse, son amie. Toutes deux, selon les martyrologes grecs et latins, eurent la tête tranchée par ordre de Néron. L'Église fait leur commémoration le 15 avril.

Acta Sanctorum. — Durdent, dans la Biographie uni-

\*ANASTASIUS, moine capucin du dix-septième, siècle, vivait à Prague en Bohême. En 1669 il publia un livre ourieux, tritinié Radius parspertatis, avec plusieurs planches, gravées par Pauteur, Disbacz, aligemeines historisches Künstis-Leuton für Böhmen. — Bruillot, Dictionnaire des monogrammes, etc.

ANATOLE QU ANATOLIUS ( Avertólios ), évêque de Laodicée, naquit à Alexandrie é Égypte de parents chrétiens, vers l'an 230 de notre ère, et mourut vers la fin du troisième siècle. Dans sa jeunesse, suivant l'exemple de quelques docteurs chrétiens de sa ville natale, il s'était voué aux études profanes à peu près au même degré qu'aux études religieuses. La ville d'Alexandrie, qu'à cette époque on pouvait considérer comme une grande école, était partagée entre les disciples de Platon et ceux d'Aristote. Quelques-uns, Ammonius Saccas surtout, avaient essayé de concilier ensemble deux systèmes qui partent de principes contraires et présentent des résultats opposés. Plotin, plus sage, s'était prononcé pour les doctrines de Platon. Anatole, qu'on ne peut égaler ni à l'un mi à l'autre de ces deux maîtres, mais qui n'est pas sans mérite, s'attacha aux principes d'Aristote. Il se distingua par là d'un autre Anatole, platonicien, qui fut le mattre de Jamblique. A la demande de ses amis, il exposa le système d'Aristote et le professa pendant quelques années.

Cependant les chrétiens l'ayant député en 270 au synode d'Antioche, où il y avait à résoudre une question de culte au moyen de quelques calculs, Anatole, qui était aussi mathématicien, y parla avec des sentiments si religieux, qu'on le sacra évêque de Laodicée. A partir de cette époque il paraît s'être attaché à l'interprétation des saintes Écritures ; il appliqua surtout ses connaissances en mathématiques au calcul de l'époque pascale; et nous avons encore de lui un ouvrage qui atteste que dans cette question, qui divisa quelque temps l'Église grecque et l'Église latine, il se prononça pour l'opinion des Latins, c'est-à-dire pour la célébration de la sête de Pâques au jour de dimanche. On lui attribue une Arithmétique en dix livres, dont il ne reste qu'un fragment dans les Théologumènes de Jamblique; une espèce de Catéchisme de mathématiques, dont Fabricius a donné un extrait dans sa Bibliothèque grecque, vol. III, p. 462; le Canon paschal, qui existe dans une version latine assez mauvaise, qu'on attribue peut-être à tort à Rufin. On le trouve aussi, avec le Canon paschal de Victorius, dans A. Bucher, Doctrina

temporum, p. 435. [Enc. des g. du m.]
Letronne, Journal des savants. — Cave, Scriptorum
acciesiasticorum historia literaria, p. 99; Londres,
1682. — Fabricius, Bibliotheos gracus, t. Ill, p. 161. —
Fontanini, Historia literaria Aquileia, t. V, p. 18. —
Rusèle. Histoire ecclesiastique, l. VII, ch. 32. — George
Syncelle.

ANATOLE, jurisconsulte grec, natif de Béryte, vivait dans la première moitié du sixième siècle de notre ère. Il fut appelé en 530 à Constantinople, pour assister Trébunien et d'autres dans la compilation du Digeste et des Pandectes. Il

regut de l'empereur Jaiffule la light emlaire, avec le thre de coule rerust principul. Il mourat de la chute d'une pierre sur la tée pendant un tremblement de terre. Anaiole suit écrit des commentaires, aujourd'hul perdus, sur le Digeste et le Code Justinien.

Agathias, Hist., V, 8. — Bach, Historia jurispruistia ramana, 19, 1. — Zimmern, Geschichte da Bimischen Privatrochts, § 109.

\*ANAYOLE DE VIRRAN (Analolius Vinianius), surnommé Azutrion, écrivain gree, mill de Béryte (s'il est le même que l'Analole d'Esnapius), mort vers 360. Il avait composé m esvrage en doue livres sur l'agriculture : Συγκης Γεωργιαθν. On en trouve des fragments dans la géoponiques (Γεωπανικέ) de Cassianus Bassa, recuell d'écrits agronomiques, fait par orde de l'empereur Constantin Perphyrogénète.

F.-N. Nicles , Introduction à son édit, des Generales Leipzig , 1781, 4 vol. in-8°.

ANATOLIUS, philosophe platonicien, l'inées mattres de Jamhlique, vivait dans le truitien siècle de J.-C. Il a écrit un ouvrage sur les Sympathies et les Antipathies (περί Σημπθειών καὶ Άντικαθειών), dont J. Rendtorf à philé un fragment avec une version latine et des notes dans Fabricius, Bibliothèque graque, vol. IV, p. 295. — Suivant Valesius et d'unus, cet ouvrage a eu pour auteur Anatole d'Algumdrie, évêque de Laodicée.

Schoell, Elistoire de la littérature gracque, t. V, p. 185 — Aum. Marcellin, p. 288 et 272, édit, H. Valedon, » Pebricius, Bibl. gracc., t. V, p. 788.

ANATOLIUS, patriarche de Constantiagle, présida, en 450 de J.-C., le synode de Constantinople qui condamna Entychès et ses adhérais, il assista en 451 au grand concile de Chilet, doine, où s'éleva une dispute entre Anathin d'Léon, évêque de Rome, relativement à la prématie des deux sièges. Il existe encore su cette matière une lettre d'Antiochas.

Cave, Script. eccles. hist, Utt.

ANAXAGORE ('Avetαγόρας), statusire, mili d'Égine, vivait vers 480 avant J.-C. C'est isi qui fit la statue de Jupiter qu'en voyait à Olympis dans le bois sacré. Cette statue y fut dépassion tous les peuples de la Grèce, qui avaient est l'armée des Perses. Selon Héradote, elle étal qu'horonze (χάλκεος), et avait quinze pieds de heriberte. — Pausenias, V. 31. — Vitrava, De avaintée.

ANAXAGORE ou ANAXAGORAS (New γόρας), philosophe gree, de l'école ionicans naquit à Clazomène la première année de le 70° olympiade, cinq cents ans avant J.-C. l'et mourut à Lampsaque en 426 avant J.-C. l'et famille était illustre, et son père Hégésibule Eubule lui laissa de grandes richesses; mais en abandonna la propriété ou tout au melas l'aministration à ses parents, pour se livres à l'étude de la nature, qu'il considérait comme le véritable destination de l'homme. Maigré quies difficultés, on ne peut guère deuler qu'il

s leçons d'Anaximène; et des indiquent aussi qu'il eut pour atriote Hermotime, à qui Ariser la doctrine d'une intelligence l'univers.

Diogène Laëree qu'Anaxagore Athènes à l'âge de vingt ans, iù cette ville fut prise par les ut semble indiquer qu'on doit nement dix-neuf ans plus tard, . Athènes était alors la ville la i plus florissante de la Grèce, et rménide et de Zénon prouve que ommençaient à la visiter. Anaxadant trente années; il y enseigna vec un grand éclat, et compta es Archélaus, Euripide, Périclès, rate. Bien qu'Anaxagore ne se faires publiques, les principes la jeunesse, et l'amitié de Périun personnage important. Dans 'autorité de Périclès était chana opposée à ce grand homme inxagore une accusation d'impiété témoignages varient et sur les ne qu'on lui reprochait, et sur ateur, ainsi que sur le jugement ononcée (1). Ce qu'il y a de cerpar le secours de Périclès. at ou après le jugement, put (431 avant J.-C.).

se retira à Lampsaque, où il gner, et où il mourut trois ans kante-douze ans. Élien rapporte s de la ville lui élevèrent deux la Vérité et à l'Intelligence. Placordent à dire qu'il avait écrit hilosophie naturelle, et Plutarue un autre sur la quadrature naxagore était d'un caractère ntéressement et d'une tempébles, et d'une telle gravité de pporte qu'on ne l'avait jamais it beaucoup Homère, et passe qui ait considéré les ouvrages me des allégories morales.

il n'y a pas de vide entre les qu'il essaye de démontrer par les doctrines atomistiques et , disant que dans les autres viclepsydres, où l'espace semble ncontre cependant la résistance hys., III, 6). Sa fameuse propolans tout, ne peut avoir d'autre ce n'est que, par la connexité ates les parties primitives entre 1 toutes est éprouvée par cha-

ait, entre autres, d'avoir avancé que re semblable à la nôtre, et le soleil de (μύδρος διάπυρος), et non un ne divinité. Il fut accusé d'impiété de guitter Athènes (667 avant J.-C.).

cune d'elles. A l'appui de ce principe il attachait une grande importance à l'observation que la nourriture développe et fait crettre toutes les parties de l'organisme animal, et que par conséquent toutes ces parties devalent être ansei contenues dans la nourriture. Il pose la formation du soleil et de la terre, qui, pour lui, sont inanimés comme tous les grands corps composant le monde avant la naissance des plantes, dont ils sont le père et la mère, et fait nattre les animaux de l'humidité fangeuse primitive de la terre par l'action de la chaleur; formation imparfaite d'abord, puisque ce n'est que plus tard qu'ils acquièrent la faculté naturelle de se repreduire entre eux. Dans le développement tardif de la vie animale il y a donc aussi, d'après Anaxagore, coïncidence entre les révolutions générales du mende et les phénomènes terrestres. Car il suppessit que la terre qui est au centre du monde, où elle a été entrainée par le tourbillon de l'air qui l'entoure et la supporte en cet endroit de l'espace, eccupa d'abord une place telle par rapport aux astres, que le pôle du ciel passait par le milieu de la terre; mais qu'ensuite les animaux étant sortis de la terre, le monde ou la terre s'inclina vers le sud, et que les étoiles prirent leur place actuelle per rapport à la terre, afin qu'elle fût en partie in bitable et en partie habitable, suivant la temp rature des climats. Ici se présente avec raison l'œuvre de l'esprit créateur dans le monde. Anaxagore avait aussi admis certaines grandes périodes dans la formation du monde. La première époque de la formation de la terre laisse aperceveir une prépondérance croissante du feu; car la terre, limoneuse dans le principe, se dessécha par l'action du soleil, et devint habitable aux êtres vivants. Ce qui, suivant l'idée du philosophe, ne peut cependant pas toujours avoir lion; car comme les éléments ignés et les éléments aqueux ne peuvent être en nombre infini, il doit arriver un moment où, sur la terre desséchée, l'opération inverse commence, et où l'eau reprend insensiblement la prépondérance. C'est à quei Anaxagore faisait allusion lorsqu'il disait que les montagnes de Lampsaque seraient ensevelles sous les eaux de la mer, si le temps ne manquait.

Rien n'a plus contribué à la célébrité de ce philosophe que sa doctrine d'un esprit, vouç, ordonnateur du monde; résultat auquel il fut conduit par une plus profonde observation de la nature et de l'ordre qu'elle présente, peut-être aussi par les révélations mystiques de son compatriote Hermotime, et par ses réflexions sur l'insuffisance de tous les systèmes tirés uniquement de l'ordre naturel. D'après le principe que rien ne vient de rien, il admit une matière à l'état de chaos, donnée primitivement, dont les parties constitutives, toujours unies et semblalles les unes aux autres (hom.coméries, éposepapi overgeta, éposepapi » peuvent

être décomposées; et c'était par l'arrangement et la séparation de ces particules qu'il expliquait les phénomènes du monde physique; mais ce chaos, environné d'air et d'éther, avait dû être mu et animé dans l'origine par une intelligence. Le νοῦς est άρχη τῆς χινήσεως. C'est de ce premier principe qu'est venu le mouvement, d'abord circulaire; et par la séparation des parties discordantes, l'union des parties analogues, enfin la proportion de l'ordre. L'intelligence est la cause formatrice et ordonnatrice; elle possède l'omniscience, la grandeur, la puissance, l'énergie libre et spontanée, autóxoate; elle est simple et pure : distincte de toute matière, elle pénètre toutes choses, les détermine, et est par conséquent le principe de toute vie, ψυχή τοῦ χόσμου, de tout sentiment et de toute perception dans le monde. Cette partie de la philosophie d'Anaxagore reposait sur l'hypothèse que l'ordre des choses du monde doit avoir sa raison dans un être intelligent. L'action d'ordonner était, suivant lui, l'occupation de l'esprit; et comme pour établir l'ordre il faut voir dans le passé et dans l'avenir, il donna aussi à l'esprit la vue du passé et de l'avenir. Nul doute qu'il n'ait pensé, ici, au mouvement régulier des astres. Cette contemplation lui était si agréable et la science de la nature avait pour lui un si vif attrait, qu'il pensait que la vie était un plus grand bien que le néant, par cela seul que nous pouvons contempler le ciel, le cours du soleil et de la lune. Comme tous les philosophes de l'école ionienne, Anaxagore porta son attention surtout sur l'étude des phénomènes naturels, à en juger par les fragments conservés dans Simplicius: « Les Grecs, dit-il, ont tort de penser que les choses naissent et qu'elles périssent; car rien ne natt et rien ne périt (οὐδὲν γὰρ χρῆμα γίγνεται, οὐδὲ ἀπόλλυ-ται); seulement, ce qui est se mêle ou se sépare, se confond ou se distingue; le nattre et le mourir sont appelés avec plus de raison composition et décomposition. » Un physicien chimiste de nos jours ne saurait pas mieux parler. Voici les principales opinions qu'on attribue à Anaxagore : Au commencement, la matière confuse fut agitée circulairement par l'esprit. L'effet de ce mouvement fut de réunir au centre les parties les plus pesantes, et de rejeter à la circonférence les plus légères. De là, au milieu du monde, la terre, et à la circonférence la matière éthérée ou le seu, et entre les deux l'eau et l'air. Dans ce mouvement rapide, quelques parties solides furent détachées de la terre et enflammées par le feu : elles formèrent le soleil et les astres qui circulent autour de la terre du levant au couchant, obéissant encore au mouvement qui les emporta.

Le soleil n'est qu'une pierre incandescente, plus grande que le Péloponnèse; les aérolithes aont les fragments qui de temps en temps s'en détachent (1). Le soleil est alternativement re-

(1) Ansasgore avait, selon Pline, prédit la chute d'un

poussé du nord en midi et du midi e deux masses d'air accumulées aux pe la force élastique est alternativement a par la compression qu'il exerce sur eux en s'e rapprochant; de là les solstices. L'éloi des étoiles empêche que nous n'en se chaleur. Les comètes sont des étoiles en agglomérées; la lune est un corps opaque é par le soleil, ayant, comme la terre, de des collines, des eaux, et comme elle habitable Le soleil, la lune, les astres ne sont donc pe des dieux, et l'on a tort de les adorer. La m s'est d'abord formée de l'épurement de la terre; elle est entretenue par les pluies et les fleuve; les fleuves le sont par les pluies et par l'em es fermée dans les cavités de la terre; les p enfin viennent des vapeurs qui s'élèvent às la mer, des fleuves et de la terre. Le vent est pr duit par la raréfaction de l'air par le solei; tremblements , nar la compression de l'air d tremblements, par la compress les cavités de la terre; le son, par la pe de l'air; l'arc-en-ciel, par la réflexion de du soleil sur un nuage; les éclipses de solei, j l'interposition de la hune; et celles de la lune, l'interposition de la terre.

Les êtres animés sont sortis d'aberd de la te humide et chaude, et se sont ensuite perp er l'accouplement; les mâles se f droite, les femelles à gauche. Il se sulter de quelques témoignages fort el qu'Anaxagore admettait deux Ames, l'a sonnable et l'autre animale, l'une ém principe intelligent et l'autre ayant la m l'air; la première spéciale à l'homme et i telle, la seconde périssable et la scule q rencontre dans les animaux. Mais ce s inductions plus que douteuses. Ce qui p certain, c'est qu'Anaxagore distinguait les pa ceptions des sens des conceptions de la s et prétendait que celles-ci seules att véritable nature des choses, dont les a saisissent que l'apparence. Il avait en es quence fort peu de foi aux données des se il soutenait, par exemple, que la nei ge z'est P blanche, mais noire, attendu qu'elle est co de particules d'eau qui sont noires. Qu complètes que soient ces traditions, elles s raient cependant à elles seules pour don haute idée du génie d'observation et de la s cité de ce grand philosophe. Les fragme naxagore ont été recueillis et publiés per E. Schaubsch, Leipzig, 1827, et par W. Sci Bonn, 1829. [Jouffroy, dans l'Ency. des g. da m., avec addit.]

Ritter, Geschichte der Philosophie. — Saint Angelle, ilv. VIII, De Civit. Dei, cap. 2. — Diegène Labres, ilv. VIII, De Civit. Dei, cap. 2. — Diegène Labres, ilv. Anaxa, ilb. II. — Pintarque, In with Nictae. — Pins. Hist. nat., ilv. II, chap. 20. — Heinius Diesertations mit Anaxagore, dans les t. VIII et IX de l'Hist. de L'émir roy. des sciences et belles-lettres de Prusse; et dans le

fameux aérolithe qui tombe, en 405 avant J.-C., ser imbords de l'Ægos-Potamos, pendant le temps où Lyando défit les Athéniens. Magasin de Hissmam, t. VIII. — De Ramssy, Anaxagoras, en système qui prouve l'immortalité de l'dime par la malière du chaos, qui fait le magnétisme de la terre; la laye, 1778, 10-8°. — Fr.-Aug. Carus, sur Anaxagore n mye, 1778, in-8°. — Fr.-Aug. Carus, sur Anaragore de Clasomème et l'esprit de son temps; dans les Beitrôpe de Fülleborn, X° cahier (all.); Bjued. Diss, de Cosmo-limboje Anaxagoru fontibus; Lips., 1787, in-8°.

3-T. Bennen, Anasagorus Clasomenius, sive de vita die atque philosophia Disquis, philos. hist.; Gotting., 1881, in-8°.

\*ANAXAMBRE (Ἀνάξανδρος), quatorzième mi de Sparte, de la dynastie des Agides, régna 685 à 668 avant J.-C. Il était fils d'Eurycrate. d'combattit Aristomène dans la seconde guerre esténienne.

menius, III, 14; IV, 18. - Thiriwall, History of PROG. L. I.

· ANAXANDRE, peintre grec, cité par Pline. On ignore l'époque où il vécut; ses ouvrages nt fort estimés.

Pine, Hist. natur., XXXV, 40.

ANAXAMBRIDES ( Avatavoplone ), fils de Mon, de la première branche des rois de Sparte, tta sur le trône vers l'an 550 avant J.-C., et wurut en 520 avant J.-C. Il avait épousé une me qu'il aimait beaucoup; mais comme, Ns plusieurs années de mariage , il n'en avait int d'enfants, les éphores lui représentèrent pour ne pas laisser éteindre la race d'Eu-pohènes, il fallait qu'il répudiât sa femme et prit une autre. Il ne voulut pas y consentir. es éphores et le sénat, s'étant consultés, dirent que, puisqu'il ne pouvait se déterminer renvoyer celle-là, il fallait tout au moins qu'il prit une seconde, dont il pût avoir des ens. Il le fit, et eut ainsi deux femmes à la ds, contre l'usage non-seulement de Sparte, nis même de toute la Grèce. Il eut, de cette sade femme, Cléomènes, qui lui succéda. n de temps après, la première, après tant nées de stérilité, lui donna un fils, Doriéus, Censuite deux autres, Cléombrote et Léonidas. 🎫 le règne d'Anaxandrides, les Spartiates firent sec succès la guerre aux Tégéens, peuple de Arcadie, et reçurent une ambassade de Crésus, andant des secours contre les Perses.

irodot., I, 65-69; V, 89-61. — Pausanias, III, 8. — Cla-, dans la Biograph. univers.

AMAXANDRIDES, poëte comique, vivait vers o avant J.-C. Son père Anaxandre était né à sira dans l'île de Rhodes. Selon Suidas, il donna n des premiers sur la scène grecque une grande portance aux rôles d'amoureuses. Il était oput, et affectait une grande magnificence. On dit Ame qu'un jour, étant à Athènes, il récita une s ses pièces, monté sur un cheval. Il avait plus » verve que de correction; et, quoiqu'il fût trèssé d'un mauvais succès, jamais il ne prenait peine de retoucher ses ouvrages. Euripide avait B, dans une de ses tragédies : « La nature le voulait ainsi, elle qui n'écoute point les lois. » naxandrides parodia ce vers, en substituant milement les mots la ville (πόλις) à ceux de la esture ( φύσις). On n'était plus au temps d'Astophane ; les Athéniens permettaient bien en-

core qu'on prit les plus grandes libertés à l'égard des particuliers, mais ils ne souffraient plus les critiques contre l'État. Ils trainèrent Anaxandrides devant la justice, et le condamnèrent à mourir de faim. Athénée et Aristote citent plusieurs pièces de ce poëte, dont le nombre fut de soixantecinq. On connaît le titre de trente-cinq de ces pièces. Il détruisit lui-même les comédies qui n'avaient pas eu le suffrage du public.

Bavacat pas eu 10 sunt ago un punto. Suidas, au mot 'Αναξανδρίδης. — Diogène Laërce, Ill, 26. — Aristote, Rhet., Ill: Elhic., VII, 10. — Athénée. — Bode, Geschichte der heilen. Dichtkunst. — A Meineke, L. 1, p. 267. — Casaubon. Remarques sur Athénée. t. 1, p. 367. — Casaubon, Remarques sur Athènée. — Schooll, Histoire de la littérature grecque, t. 11 p. 111.

ANAXARQUE (Άνάξαρχος), surnommé Ευdæmonicus, philosophe de la secte éléatique, natif d'Abdère, vivait vers le milieu du quatrième siècle avant J.-C., et fut disciple de Diomènes de Smyrne, ou, selon d'autres, de Métrodore de Chios, tous deux de l'école de Démocrite. Appelé auprès d'Alexandre le Grand, Anaxarque le suivit dans toutes ses expéditions, et lui parla toujours avec une entière liberté. Le monarque, un jour, s'était blessé : « C'est bien là du sang « humain, dit Anaxarque en montrant du doigt « la blessure, et non du sang des dieux. » Lorsque Alexandre s'enorgueillissait d'avoir asservi sous ses lois tant de peuples divers, Anaxarque lui faisait considérer les cieux, où gravitent unc infinité de mondes, semblables à celui dont il n'avait nu seulement achever la conquête. C'était ainsi que, par des leçons puisées dans l'étude de la nature, le philosophe instruisait le conquérant, modérait la fougue de ses passions, dissipait les rêves de son ambition, et le ramenait souvent à des sentiments plus raisonnables. La conduite d'Anaxarque dut nécessairement lui susciter beaucoup d'ennemis. Les courtisans d'Alexandre, et le philosophe Callisthènes lui-même, lui vouèrent une haine implacable, qui sut la source de toutes les calomnies qu'ont débitées contre lui les péripatéticiens. Satyrus, Cléarque, Hermippus, Athénée, Diogène Laërce, l'ont peint sous les couleurs les plus odieuses, et lui prê-tent la même fin qu'à Zénon d'Élée. Ils prétendent qu'après la mort d'Alexandre, Anaxarque tomba entre les mains de Nicocréon, tyran de Chypre, dont il s'était attiré la haine, et que ce dernier le fit piler dans un mortier. On dit même qu'il se coupa, pendant cet horrible supplice, la langue avec les dents, et qu'il la cracha au visage de son bourreau. Ce philosophe faisait consister le souverain bien dans la tranquillité absolue de l'esprit (ἀπάθεια).

Lazac, Lectiones attlem; Leyde, 1808, in-4. — Diogène LaBrec, IX. — Arrien, IV. 8, 10. — Pintarque, t. I, p. 688, 681, 684. — Justin, XII, 13. — Cicéron, Tuscul. quast. I. II, c. 38; De natur. deor. c., 53. — Mémoires de l'. l. II, c. 3: De natur. deor. c., 33. — Missoires de l'A-cadémie des inscriptions et belles-lettres, t. VIII, p. 128 et suiv. — Delauinaye, dans la Biogr. univers.

\*ANAXIDAMUS ('Avaţiôaµoc), onzième roi de Sparte, de la dynastie des Proclides, fils de Zeuxidame, vivait vers 670 avant J.-C. Sous son règne, les Messéniens furent une seconde fois vaincus par les Spartiates et chassés du Péloponnèse.

Pausanias, III, 7, 6; IV, 15. — Clinton, Fasti kellenici, 1, 339.

ANAXILAS ('Αναξίλας), nom de deux tyrans ou rois de Rhégium.

ANAXILAS I<sup>er</sup>, roi de Rhégium, descendait à la quatrième génération, d'Alcidamidas, Messénien. Après la prise d'Ira, vers l'an 625 avant J.-C., il attira à Rhégium une partie des Messéniens qui ne voulurent pas se soumettre aux Lacédémoniens, ce qui rendit sa capitale trèsflorissante. On l'a souvent confondu, mal à propos, avec le suivant.

ANAXILAS II, fils de Crétinas, et descendant du précédent, naquit vers le milieu du sixième siècle avant l'ère chrétienne, et mourut en 476 avant J.-C. Il régna sur Rhégium l'an 494 avant J.-C., et devint célèbre par sa modération et son amour pour sa patrie. Il chassa de Zancie (Sicile) les Samiens, qui s'en étaient empa-rés l'an 497 avant J.-C.; il y conduisit une colonie, et donna à cette ville le nom de Messène (Messine), en mémoire de la patrie de ses ancêtres. Hérodote débite plusieurs contes sur Anaxilas : il prétend que ce fut lui qui détermina les Samiens à s'emparer de Zancle, tandis qu'il n'était pas encore sur le trône lorsque les Samiens vinrent en Sicile. Il ajoute, d'après les Siciliens, qu'il engagea les Carthaginois à faire la guerre à Gélon et à Théron, pour venger le tyran Terillus son beau-père, que Théron avait chassé d'Himère. Pausanias a aussi commis plusieurs erreurs à son sujet, en le confondant avec le précédent. Il laissa plusieurs enfants en bas âge, sous la tutelle de Micythus, son esclave.

Hérodole, VI, 22, 23; VII, 165. — Thucydide, VI, 8. — Pausanias, V, 26. — Pindar., Puth., 1. — Clavier, dans la Biographie universelle.

\*ANAXILAS (ἀναξίλας), poëte comique grec, vivait à Athènes vers 340 avant J.-C. Il était contemporain de Platon et de Démosthène, dont il cite le nom. Il ne nous reste de ses nombreuses comédies (Thésée, Glaucus, Calypso, Circé, etc.) que de faibles fragments.

Clinton, Fasti Aellenici. — Bode, Geschichts der Hellanischen Dichtkunst, III, 2, 416. — Diogène Laerce, III, 28. — Athénée.

ANAXILAÜS (ἀναξίλαος), de Larisse, philosophe pythagoricien, vivait à Rome sous le règne d'Auguste. Il s'adonna particulièrement à la médecine, à l'étude des merveilles de la nature, et consigna le fruit de ses recherches dans un ouvrage intitulé Παίγνια (Amusements), cité par Irénée et par Épiphane. Pline nous a conservé trois de ses expériences : Il enveloppait un arbre d'un voile d'amiante, et parvenait à l'abattre, sans que l'on entendit les coups qu'il lui portait. En brûlant dans une lampe la liqueur que les cavales laissent écouler pendant le coît, il faisait apparaître aux spectateurs des têtes de chevaux monstrueuses. Enfin, il inventa ce qu'on nommait flambeau infernal, en brûlant du soufre dans

un lieu privé de lumière. Ses recherches lui devinrent fatales : il fut accusé de magie, et hani par ordre d'Auguste vers l'an 28 avant J.-C.

Pabricius, Bibl. grac., vol. XIII, p. 88. — Tagasi, Varia observat., lib. III, cap. 10, p. 212. — Delaniny, dans la Biographia universalle.

ANAXIMANDRE ('Avaf(µavõpoc), natif de lij let, philosophe grec de l'école ionienne. Sei Apollodore, il avait soixante-quatre ans dans la seconde année de la 58° olympiade , et mourut pu de temps après ; ce qui fixe sa naissance à l'anné 610 avant J.-C., et sa mort un peu après l'a 547. Son père s'appelait Praxiades. On ne c nait que deux circonstances de sa vie : Se Elien, Anaximandre fut chargé de conduire sit les bords de l'Euxin la colonie milésience qui y fonda Apollonie; et Cicéron reconte que, mivoyant un tremblement de terre qui rentera le ville de Sparte en détacliant des masses depleire du sommet du Taygète, il coriscillà aux Lacidé moniens de sortir de la ville et de coucher das la campagne. Il fut l'ami et le disciple de This que toute l'antiquité considère comme le de de l'école ionienne. Diogène seul confère ce titte à Anaximandre, qui fut aussi, dit-on, le preme philosophe qui écrivit. Apollodore avait ve s livre, et Thémistius et Suidas en rapportent de versement le titre.

On lui attribue l'invention du gasmat d' style du cadran solaire, et on prétend qu'il s'id servit pour déterminer avec plus d'exactitate les solstices et les équinoxes. Mails Pline attribucette invention à Anaximène, et Hérodots de Babyloniens. On assure qu'il fut le premier ité construisit une sphère, qui essaya de dessire sur une surface les contours des terres et dis mers, et qui traça des figures de géométrie put rendre sensibles aux yeux les théorèmes de cette science. On lui attribue enfin, mais avec peu de fondement, la découverte de l'obliquité d' l'écliptique (1).

Anaximandre passe pour s'être servi le pré mier d'un nom gree pour désigner le pris des choses (ἀρχή ); mais il y a plusieurs w sions chez les anciens sur ce qu'il regi comme principe; car, quoique l'on convient qu'il l'appelait l'infini (τὸ ἀπειρον), on n'a to pendant pas décidé la question de savoir ce qui, entendait par ce mot. Selon les témoignages les plus sûrs d'Aristote et de Théophraste, Austimandre entendait par infini le mélange de d rentes espèces de parties constitutives , dont les choses particulières ont du se former par la s paration. Cette idée se rapprocherait donc de celle du chaos des anciens, si par chaos on catend l'état primitif, confus, d'ou toutes chos sont sorties en prenant une existence particalière. Il dérivait l'action de eréer les choses pat ticulières du mouvement éternel de l'infai d'où nous pouvons bien conclure qu'il attribus

(i) Anaximandre ébaucha , dit-on , le premier , un ; sarie géographique; Strab., L. 1, 26 ; Diog. Lettrag.il. L.

S DONEL

force vivante à lui propre. En cela parfaitement avec Anaximandre, aximène ; car tous ces philosophes e unité vivante comme principe nes de la nature. Mais une diffélle se présente dans la manière dont losophes dérivaient les choses parl'être primitif : car ce n'était pas ent qui s'opérait dans les qualités nitif qu'Anaximandre faistit nattre ensibles des choses, mais blen de des contraires par un mouvement u'ils soient tous contenus et réunis dans l'infini. Le principe primitif re est donc à la vérité une ahité; nt déjà la multiplicité des éléments es se composent, et celles-ci n'ont tre séparées pour apparaitre comme ses isolés dans la nature.

re explique de la manière suivante les choses par l'infini : « Le point formation du monde était la terre; ayant la forme d'un cylindre dont la hauteur comme 1 : 3, est affer-, et tenue dans un égal éloigneles autres corps; les étolles, meuvent autour d'elle à des disles unes des autres; et au-dessous est le ciel des étoiles fixes, ensuite nfin le soleil. La terre se composa i d'un mélange d'éléments froids, restres, qui, séparés de l'infini par t éternel, s'isolèrent ainsi du chaud e ciel est une sphère creuse, ignée, 'air atmosphérique : c'est un comet de chaud. Le soleil est au plus xux; la lune est au-dessous; les bas. Le soleil, la lune, les étoiles s ou des sphères concaves, pleines atre de ces roues ou de ces sphères par où le feu s'échappe; celui du à la terre, mais la roue elle-même t fois plus grande; la roue de la f fois seulement. Les éclipses de la eil ont lieu quand le trou s'obstrue; la lune sont produites par l'oblide la roue par rapport à nous. » nc, d'après cette version, une luest propre; seulement elle est plus du soleil. Selon Diogène, au connandre aurait pensé que la lune tire ı soleil. Quoi qu'il en soit, ce philoi Eudème (apud Simplic.), le preobservations sur la grandeur et la corps célestes.

quer la création des hommes et des aximandre supposait que « notre mée d'un mélange primitif d'eau et sque l'influence du soleil, s'accroisplus, dessécha l'humidité primit que la terre fut plus boueuse et qu'elle n'est, le soleil eut plus d'action sur elle; à présent même l'action solaire est plus sensible dans des contrées marécageuses que dans les pays secs. Le soleil donc méttant en fermentation l'humidité contenue dans l'intérieur de la terre comme dans un réservoir d'essence vitale, l'eau s'en dégagea en forme de bulles. » C'est ainsi que les premiers animaux naquirent, selon Anaximandre, dans l'humidité; le soleil les en fit éclore, et les revêtit d'une carapace solide. Mais, avec le temps, les animaux brisèrent cette enveloppe corticule et s'élevèrent dans la région sèche, où ils ne vécurent cependant que peu de temps. Anaximandre paratt avoir considéré l'homme comme le dernier produit vivant de l'action solaire sur la terre; car il soutient que l'ho.nme a le plus grand besoin de tous les autres animaux pour sa conservation; que, par conséquent, il n'a as pu venir au monde sous une forme parfaite dans le principe, mais d'abord sous la forme de poisson; après quoi s'étant développé davantage. et étant devenu capable de s'aider lui-même, il fut jeté sur la terre. Ces hypothèses font voir clairement la difficulté que l'on trouve à expliquer les organisations vivantes, en considérant la formation de l'organisme comme l'œuvre d'une série de phénomènes naturels.

Mais comme l'infini était, suivant Anaximan dre, le principe de toute naissance, il était aussi le principe de toute mort : c'est ce que voulait faire entendre Anaximandre lorsqu'il disait, en faisant allusion à la morale : « Ce qui fait que les choses maissent fait aussi qu'elles passent, suivant leur destinée; car elles subissent la peine et le châtiment dus à l'injustice, suivant l'ordre du temps. » Anaximandre regardait l'opposition extreme entre le monde et le ciel, ou entre le froid et le chand, comme tendant à se neutra-liser dans une série progressive d'actions et de réactions ou de séparations; car le soleil agit continuellement, maintenant même, sur la terre pour l'échauffer et la dessécher; c'est-à-dire qu'il attire dans sa sphère les éléments froids dont la terre se compose, et devient ainsi plus froid lui-même, tandis que les éléments chauds s'accumulent sur la terre. La fin de ce procédé continuel de la nature ne peut être conçue que dans un parfait équilibre des forces opposées, en sorte que tout se résulve de nouveau dans le mélange proportionnel de l'infini.

Le tonnerre et les éclipses viennent de l'air renfermé dans les nuages, et qui, à cause de sa téquité relative, s'en échappe avec bruit et Inmière. Les vents sont produits par l'action du soleil, qui agite les parties les plus ténues et les plus humides de l'air. La mer est la partie de l'humide primitif que le feu n'a pas desséché. A ces opinions bizarres, mais qui peuvent contenir quelques traces de vérité, des autorités moins suspectes ajoutent les suivantes, qui méritent beaucoup plus d'attention: Il y a une infinité de mondes qui naissent et qui meurent à de longs intervalles; ces mondes sont les dieux, tesqueis-

par conséquent ne sent point immortels. De toute éternité les forces créatrices et destructives du froid et du chaud ont agi dans le sein de l'infini, et c'est par elles que les mondes sont engendrés et détruits. Ces forces ont primitivement formé autour de la terre une enveloppe de feu semblable à l'écorce autour de l'arbre; un jour cette écorce s'est rompue, et ses éclats ont formé le soleil, la lune et les étoiles. [Jourrant, dans l'Enc. des g. du m., avec addit.]

B. Ritter, Histoire de la philosophie ionionne; Berlin, 1831, in-de (en allemand). — L'abbé de Canaye, Recherches sur Anaximandre, dans les Mém. de l'Acad. des susoript, t. X. — Fréd. Schleiermacher, Dissortation sur la philosophie d'Anaximandre, dans les Mém. de l'Acad. des sciences de Berlin, pour l'aunée 1818 (en allemand).

\*ANAXIMANDRE ('Avaţiµavõρoc), historien, natif de Milet, était contemporain du roi de Perse Artaxerxès Mnémon, qui régna de 424 à 405 de J.-C. Anaximandre écrivait en dialecte ionien.

Diogène Laërce, II. - Suidas, Avatipavõpoç.

ANAXIMÈNE ( ἀναξιμένης ), philosophe gree de l'école ionienne, fils d'Eurystrate, naquit, selon Apollodore, dans la soixante-troisième olympiade (528 à 525 avant J.-C.). Si cette date est exacte, Alexandre le Grand ne saurait avoir été, comme on le dit communément, l'élève d'Anaximandre, qui mourut vers la 58° olympiade (1). Suivant Diogène Laërce, Anaximène mourut à l'époque de la prise de Sardes par Cyrus ( en 546 avant J.-C. ). Or, s'il est vrai qu'il parvint à un âge avancé, la date de la naissance est nécessairement erronée. Quoi qu'il en soit, on ne connaît aucun détail de sa vie. On sait seulement qu'il enseignait la philosophie, qu'il écrivait dans le dialecte ionien, et que Théophraste réunit en un ouvrage les opinions de ce philosophe, qui se rapprochent bien plus de celles de Thalès que de celles d'Anaximandre. On trouve dans Diogène deux lettres d'Anaximène à Pythagore, qui, comme toutes celles de cette espèce, sont certainement apocryphes. Pline lui attribue l'invention du gnomon, à l'aide duquel on aurait découvert l'obliquité de l'écliptique. Comme principe des choses, Anaximène substitue l'air infini à l'indéfini indéterminé d'Anaximandre, ce qui s'accordait très-bien dans son esprit avec l'idée que l'air environne le monde, et que la terre, aplatie comme une feuille, est supportée par l'air, absolument comme Thalès qui enscignait que la terre flottait sur l'eau. L'idée cosmique, qui domine dans cette doctrine, est ainsi énoncée : « Tout est air, car tout en sort et tout y, retourne. Comme notre âme, qui n'est que de l'air, nous domine, de même le souffle et l'air entourent et dominent le monde. » Anaximène supposait ainsi pour le monde entier un principe de vie général, constant, qui est l'air,

parell au principe de vie qui est un siste. È pase pour avoir enseigné aussi que l'air, lorsqu'il est absolument homogène, échappe à la percepties, mais qu'il se manifeste par les propriétés qu'il possède, par le froid et par le chand, par l'unidité et le mouvement.

Anaximène ne paraît pas avoir établi une différence entre Dieu et le monde : il pouvait dus dire indifféremment que l'air infini est dies, e que les dieux et tout ce qui est divin provient de l'air. Il réduisait le développement du monde à la condensation et à la vaporisation, ou, co semble l'avoir dit lui-même, à la condensation da la dilatation. C'est dans ce sens qu'il en que le chaud et le froid des choses ne co que dans la dilatation et la condensation de l'aret il cherchait à le prouver. « L'air, dissit-il, q nous aspirons en tenant les lèvres serrées et froid; au contraire, il est chaud quand acus l'expirons en ouvrant la bouche. » Il expliqualt d'une manière analogue comment l'air devient fer en dilatant, comment l'air en se condensant ferme le vent et les nuages, comment en se co sant davantage encore il forme l'esu, et sini de suite pour la formation de la terre et des pienes. Anaximène semble avoir aussi admis quits principaux degrés dans les qualités de l'air, de grés qui répondaient à l'opinion commu quatre éléments : de ces degrés, c'est-à-dre feu, de l'air, de l'eau et de la terre, se form toutes les autres propriétés des choses mi relles.

« La couche extérieure du ciel, disait-il, et de terre ; le soleil, la lune, les étoiles sont ég plats comme la terre, et supportés par l'air. Le mouvements des astres sont produits par la condensation et l'élasticité de l'air. Le sois lune, les astres ne passent point sons la terre pendant la nuit; ils tournent alentour, et la hauteur de la terre nous cache alors leur mosvement. Les changements de saisons vies du soleil seul. L'arc-en-ciel a lieu quand is rayons du soleil, rencontrant un nuage noi & dense, sont arrêtés et ne peuvent passer cuir. La terre tremble quand une longue sécheress ou des pluies abondantes venant à la fendre # à la ramollir, des parties considérables de 🛤 écorce s'effondrent, et se précipitent dans cavités. » Ansximène admettait l'explication tonnerre et des éclairs donnée par son maire; mais il l'appuyait de cette observation, que p dant la nuit les rames font jaillir des étimes du sein de la mer. On a aussi d'Anaximène qu ques maximes morales éparses dans St Jourrnoy, dans l'Ency. des g. du m., avec dit.]

Diogène Laèrce, lib. II. — Aristote, De cale; Physicet Meteorol. — Plutarque, De placitis philosoph.— Ocero, Quarst. acad.; De natura deorum. — Simple Phys. — Stobée, Eciog. — Ritter, Histoire de la philosophie. — Schneider, Eclogamphysica.

ANAXIMÈNE (ἀναξιμένης), rhéteur et historien, fils d'Aristocle, natif de Lampsaque, vivil

<sup>(1)</sup> Ceux qui commettent cette erreur confondent Anaximène le philosophe avec Anaximène le rhéteur et l'historien.

ième siècle avant J.-C. Il eut pour ne le Cynique et le grammairien un des précepteurs d'Alexandre le suivit dans ses campagnes. Il comtres une Histoire de Philippe, roi , et de son fils Alexandre. Cet oument perdu, était divisé en douze ençant à l'origine de la race huissant, comme les Helléniques de a bataille de Mantinée, en 362 avant as raconte par quel trait ingénieux uva sa ville natale.

lacédoine, irrité de la longue résismpsaque lui avait opposée dès le invasion de l'Asie, se préparait à engeance éclatante, lorsqu'il vit a en maître en suppliant. « Je jure, e ne point faire ce que tu me de-Anaximène eut assez de présence retourner la prière qu'il avait été l'adresser au roi, et de répondre : e donc, o Alexandre, de saccager : d'en réduire les habitants en esauva ainsi sa ville natale.

qui vécut au deuxième siècle de lympie la statue d'Anaximène, que vée les citoyens de Lampsaque.

80. — Pausanias, VI, 18. — Clinton, — Quinte-Curce, I, 8.

'US ('Ανάξιππος'), poëte comique sait vers le temps de Démétrius Po-à-dire vers 308 avant J.-C. Tous ont perdus, et nous ne savons aules titres de quatre ou cinq.

:e ἀνάξιππος. — Élien, Historia ant-Athenée, IV, 169; IX, 403; X, 416; XI, lit. Casaub. — Fabricius, Biblioth. graec., ke, Historia critica comicorum graete.

ALDONADO (don Diego), prélat à Salamanque vers 1360, mort était évêque de Salamanque lors-/é au concile de Constance en quadeur, avec Martin Fernandez, de amé à l'évêché de Salamanca en fonda dans cette ville un collége seignement gratuit, et il consacra æment presque toute sa fortune. premier de ce genre en Europe, le nom de Saint-Barthélemy-lesté jusque dans ces derniers temps. exemple fut imité, dans la suite, autres prélats.

arte, Biblioteca de los escritores de los yores (Appendice, p. 1-9.). — Ruiz de ¿Anaya (en espagnol). — Gonçalez de de Salamanca, 219, 339. — Ortz de Zuclesiasticas y seculares de Sevilla, 239. édro de ), amiral. Voy. Annaya.

IERUS (Claude), médecin et hismpérial, vivait à Vienne dans la ié du seizième siècle. Il était proiginaire d'une famille du Barrois. ra manuscrits et livres annotés de

gloses marginales, conservés à la hibliothèque de Vienne, on a de lui : 1º Pauli Silentiarii hemiambia diametra catalectica in Thermas epicas, latine facta epico carmine. Accesse runt luculentissimes annotationes, brevis item non minus utilis quam jucunda de thermis dissertatio, et non nulla poemata eiusdem authoris ad Plovenum, dominum nobilissimum et ornatissimum juvenem; Venise, 1586, in-12; — 2° Diameron in nuptias Ferdinandi Medicis, magni Hetrurise ducis, et Christines Lotharingies ducis filies; Padoue, 1590, in-4°; — 3° Nomenclator gemma-rum quæ magis in usu sunt, nunquam antehac quod sciri adhuc potuerit, ex græco. Accesserunt in hunc libellum notæ breves non infructuose, typis Ottomarianis, 1594, in-8°: c'est la traduction de l'ouvrage de Psellus l'Ancien, sur les propriétés médicales des pierres précieuses; - 4° Rudolpho II imperatori, semper Augusto, Claudii Ancantheri, ejus historici, Panegyricus, Taurino recepto, dicatus; Prague, J. Ottmar, 1598, in-4°.

Annales encyclopidiques, septembre 1817.

ANCARANO (Jacques D'), plus connu sous les noms de Jacques Palladino, ou de Jacques de Teramo ou Theramo. Voy. TERAMO.

ANCARANO (Pierre-Jean), jurisconsulte et poëte italien, né à Reggio, florissait vers le milieu du seizième siècle. Il publia un livre de droit en deux parties, sous le titre de Familiarium juris Questionum, etc.; Venise, 1569, in-8°. Il parut six de ses sonnets dans la première édition du poème de Molza, intitulé Ninfa Tiberina (la Nymphe du Tibre). Il y en a deux autres à la louange du phénix, joints au poème de la Fenice, de Tito Scandianese, qui lui dédia cet ouvrage; Venise, 1357; et l'on voit, par son éptire dédicatoire, que c'était Ancarano lui-même qui l'avait engagé à traiter ce sujet.

Tiraboschi.— Ginguent, Histoire littéraire de l'Italie.

ANCARANO (Gaspard), prêtre et poëte de Bassano, vivaitdans la seconde moitié du seizième siècle. Il fit imprimer en 1587, à Venise, un recueil intitulé Capitoli e Canzoni spirituali sopra il Pater noster, Ave Maria, Credo, Salve Regina, e Magnificat, etc., in-4°. Il a aussi publié les Sette Salmi penitenziali, latini e volgari, in ottava rima, accompagnés de quelques autres poésies spirituelles; Venise, chez les Junte, 1588, in-4°. On a encore de lui d'aucoup de piété, et qui ne sont pas dépourvus de poésie.

Tiraboschi. - Ginguenė.

"ANCELOT (Jacques-Arsène-François-Polycarpe), auteur dramatique, et l'un des plus féconds de ce siècle. Il est né au Havre le 9 février 1794. Son père était greffier du tribunal de commerce de cette ville; c'était un homme instruit, qui aimait les vers, et qui, de honne heure, exerça son fils à les déclamer, Le jeune Ancelot sut d'abord destiné à l'administration de la marine, où son oncle, M. Pouhyer, occupait un emploi important, et jouissait d'un crédit proportionné à ses services. Bien que sa vocation littéraire et poétique se sut déjà manifestée par des signes certains, il se conforma d'abord aux intentiens paternelles. Il entra dans les bureaux de la marine au Havre même. En 1812 il su envoyé en Hollande pour le service de l'administration. En 1813 il était à Rochesort, en qualité d'employé de treisième classe. En janvier 1815 il entra, comme commis, dans l'administration centrale, à laquelle il demestra attaché jusqu'à la révolution de 1830.

Mais en lutte vainement contre la nature : la nature est toujours la plus forte. Avant même qu'il cot fait, par obéissance filiale, les premiers pas dans cette carrière de bureaucraté où il ne devait pas aller bien loin, le futur auteur de Louis IX versifiait déjà, versifiait sans cesse, et comme malgré lui. Quand il partit pour la Hollande, il avait dans son bagage une conédie en trois actes et en vers, intitulée l'Eau bénite de cour, ouvrage destiné à plus d'une catastrophe. Le maauscrit tomba dans la mer pendant la traversée. Le jeune poèté en fit un autre : le terrible M. Pouhyer s'en empara, et le jeta au feu. Il est à croire que M. Ancelot se résigna enfin, et abandonna cette comédie à son malheureux sort, car elle n'a jamais vu le jour.

Bientôt après il composa une tragédie dont le titre était Warbeck, et le héros, apparemment, Perkins Warbeck. Mais l'expérience avait profité à notre auteur, qui, cette fols, n'écrivit pas un seul vers de son œuvre, et la confia tout entière à sa mémoire. Elle échappa donc à tous les périls, et put arriver sans encombre devant le comité du Théâtre-Français, à qui le poète la récita le 19 mars 1816. Elle fut reçue. Mais d'une tragédie reçue à une tragédie jouée il y a bien loin; et lorsque Louis IX fit sa première apparition sur la scène française, près de quatre ans plus tard, le pauvre Warbeck n'était pas encore sorti du carton on on l'avait placé. Il y est toujours.

Louis IX fut représenté le 5 novembre 1819, et obtint un succès éclatant. Une versification correcte, élégante, harmonieuse, une peinture assez fidèle et très-brillante de l'époque, des mours, des caractères, un plan sagement ordonné, — on y tenait alors, — et quelques scènes fort heureusement trouvées, justifiaient pleinement ce succès. Il est à croire que le choix du héros y fut aussi pour quelque chose. Précisément à la même époque Casimir Delavigne faisait jouer à l'Odéon ses Vépres Siciliennes. Casimir Delavigne avait déjà publié ses premières Messéniennes: le parti lihéral l'avait adopté, et le prônait avec ardeur. Le triomphe des Vépres Siciliennes était donc comme une victoire remportée par l'opposition. L'opinion royaliste, voulant aussi avoir a victoire, s'empara du succès de Louis IX,

et en fit le sien propre. Les faveurs de en plurent sur M. Ancelot. Sa position à la meia fut améliorée, et Louis XVIII lui assigna un pension de 2000 francs sur sa cassetta.

La seconde tragédie de M. Ancelot, le Meire du palais, jouée le 16 avril 1823, ne fat pa, à beaucoup près, aussi heureuse que Louis IX. Elle ne put avoir que sept représentations. Os fut pourtant à l'occasion de-cet ouvraga que le roi conféra à l'auteur la croix de la Légion d'henneur. Était-ce sculement pour le consoler, et bien pour protester contre le jugement de peliet Quoi qu'il en soit, M. Ancelot prit sa revante l'année suivante par la tragédie de l'ésque, et, s'aidant avec beaucoup d'esprit et de gott du génie de Schiller, il moutra une vigeur de pasée, une hardiesse de combinaisons schiques qu'on ne lui avait pas encore vues.

Fiesque avait été représenté à l'Odén le 5 novembre 1824, cinq ans, jour pour jour, quit Louis IX. En 1828, l'auteur donna Oips, su l'Orpheline russe, et, l'année suivante, l'issabeth d'Angleterre. Ces deux ouvrages pinsirent, quoique avec moins de retentissesses que Louis IX.

Le sujet du premier lui avait été inci bablement par un veyage qu'il fit en i en 1820, à la suite du maréchal Mi chargé de représenter le roi de France in s ronnement de l'empereur Nicolas. Noutre tien d'une ode qu'il écrivit à cette occ qui fut imprimée à Moscou. Les poé survivent rarement aux circonstances qui l fait nattre. D'ailleurs, le talent de M. A n'a rien de lyrique. Il tira de ce voy meilleur parti dans un volume en vers di prose, intitulé Six mois en Russie, cum écrit avec grâce, et plein de détails in A peu près vers la même époque, et av représentation d'Olga, il publia successiv Marie de Brabant , poème en six ches roman en quatre volumes, intitulé l'He monde, qu'on croirait écrit sur le se plus sombre, du plus violent, du p des mélodrames. Cependant le mélodra vint qu'après le roman. L'Homme du s arrangé pour le théâtre, de compte à dens M. Saintine, eut à l'Odéon un succès livry mais où la réputation de l'auteur n'avait i gagner.

Indépendamment de la pension dunt set avons parié, M. Ancelot avait obtens la pitto ou plutôt le titre de bibliothécaire de Mesda, qui n'était, à proprement parier, qu'un préside pour augmenter son bien-être. La révoluties de juillet vint tout à coup détruire cette situation médiocre, mais tranquille, ce honheur modelle, puix de travaux consciencieux et estimables. Le poète requt ce coup avec courage, et, preside bravement son parti, renonça aux curves de l'en ne gagne que de la gloire. Il y a pour le festivaire deux routes à suivre : suile de fini-

t celle de l'industrie. M. Ancelot avait d'abord hoisi la première. Mais, de 1815 à 1830, il était even père de famille. Il se résigna donc à la monde, et descendit sur les scènes seconaires, où jamais jusqu'alors il n'avait comsis son nom. Il y déploya, pendant quelques s, des qualités qu'on ne lui connaissait s encore, de l'esprit, de la finesse, de la e, une fécondité remarquable, une infatiactivité, qui explique peut-être jusqu'à a certain point, mais qui n'excuse pas, la mora-M douteuse de quelques-uns des sujets qu'il a ités. Les mœurs du dix-huitième siècle sont comiques qu'édifiantes. Nous trouverions Rement aujourd'hui la liste exacte de tous vandevilles, drames et comédies anecdotitaqu'il a fait jouer, de 1830 à 1840, seul, ou en gavec divers collaborateurs. Le nombre en femsidérable, et plusieurs ont obtenu des suc-Mentiseants et lucratifs. Madame du Barry, dine, le Favori, le Régent, Madame du telet, la Comtesse d'Agmont, Heureuse time une princesse, l'Espion, vingt autres time que nous pourrions citer, lui constituéen peu d'annés, le capital du revenu qui titété enlevé par les événements politiques. nous pardonne d'apprécier aussi prosaint, et par leurs résultats purement matédes œuvres où il faut jeter à ploines mains ition, les combinaisons dramatiques, lecrvations fines, les vives et piquantes s. C'est surfout dans les arts que la forme itte le fond. Le vaudevilliste est comme le Misie : il s'adresse à ses contemporains, à la postérité. M. Ancelot lui-même ne mit à cet égard aucune illusion : il disait plaisamment qu'après avoir, pendant ans, travaillé pro fama, il était réduit à der *pro fame*. Heureux si, depuis, il pas perdu, dans une spéculation impru-, la plus grande partie d'une fortune qui vait coûté si cher! Rien n'est plus aventune la direction d'un théatre, et M. Ancelot sit une cruelle expérience.

elques années auparavant, il avait tout à repris son rang au Théatre-Français par la die de *Maria Padilla*, ouvrage laborieuse-🗣 étudié, assez fortement conçu, où la ver-Sion est tout à la fois très-ferme et très-élé-L'artiste d'autrefois s'y retrouvait tout Malheureusement, quelques erreurs de muisaient à l'intérêt de l'ouvrage, qui n'eut a succès d'estime. Mais c'en fut assez pour le cusin à l'auteur les portes de l'Académie nise. Il y avait déjà frappé deux fois, \$28 et en 1830. Il y remptaça M. de Bonald 841. Peu après il sit parattre les Epitres Vières, recueil de satires aussi remarquaar la verdeur de l'épigramme que par la du style et la richesse de la versification. 🔼 1849 M. Ancelot a été chargé par M. de Everille, alors ministre des affaires étrangères d'aller ouvrir à Turin, à Florence, à Bruxelles, etc., des négociations tendant à amener, entre ces pays et la France, la reconnaissance mutuelle des droits de propriété littéraire, et la répression de la contrefaçon. Il a rempli sa mission avec intelligence et succès, ainsi que le prouvent les traités intervenus depuis cette époque. Il est heureux pour un homme de lettres d'avoir pu honorer la fin de sa carrière par un acte utile à la littérature de tous les pays.

G. HEOUET.

ANCELOT (Marguerite-Virginie Chardon, madame), épouse du précédent. Née à Dijon le 15 mars 1792, mademoiselle Chardon fut amenée à Paris par sa mère en 1804. Elle étudia d'abord la peisture. Mais on ne peut guère etter d'elle qu'un tableau de chevalet, qui fut exposé au salon de 1828. Il était intitulé, sur le livret : Une lecture de M. Ancelot. Presque tous les littérateurs de cette époque y figuraient, et cette collection de portraits attirait l'attention autant pour le moins que le mérite de l'œuvre. Lors decette exposition, il y avait déjà onze ans qu'elle était mariée.

Tant que dura le gouvernement des Bourbons de la branche ainée, madame Ancelot se contenta des succès de salon qu'obtient toujours une jeile femme qui est en même temps une femme d'esprit. Quand les événements de 1830 eurent condamné son mari à une production pins active, madame Ancelot devint peu à peu, et en secret, son collaborateur. Il serait difficile de sàvoir au juste dans quelle proportion elle contribua aux succès de l'auteur de Léontine et de Reine, Cardinal et Page. Le bruit et la publicité l'effrayaient.

En 1835 elle fit imprimer un volume intitulé Emprents aux salons de Paris. C'était un recueil de nouvelles écrites avec une grâce parfois un peu maniérée, et remarquables surtout par une finesse d'observations qui semblait trabir le sexe de l'écrivain. Mais cette fois encore elle eut peur, et voulut que son mari signât pour elle. Bientôt pourtant elle s'enhardit, et donna successivement au Théâtre-Français plusieurs comédies en prose: Un Mariage raisonnable, Marie ou les Trois Époques, le Château de ma Nièce, Isabelle ou Deux jours d'expérience. Mademoiselle Mars jouait dans les trois premières, qui furent très-blen accueilites par le public. Marie surtout réussit avec éclat.

Le Gymnase-Dramatique a eu d'elle un vaudeville en deux actes, intitulé Clémence, ou la Fille de l'Avocat.

Lorsqu'enfin M. Ancelot eut obtenu la direction du Vaudeville, elle écrivit pour ce théâtre une foule de pièces plus recommandables par la grâce des idées et du style que par la vigueur des conceptions dramatiques et l'intérêt des situations. Depuis lors madame Ancelot paraît avoir cessé d'écrire, et nous n'avons plus à citer d'elle qu'un roman en deux volumes intitulé Gabrielle,

dont la fable est malheureusement assez vulgaire, mais qui se soutient par certains détails, et par les mêmes qualités de style que les Emprunts aux salons de Paris. G. HEQUET.

ANCHARANO (Pierre D'), jurisconsulte italien, né vers 1330 à Bologne, mort en 1410 ou 1417. Il joignit le talent de l'éloquence, la connaissance de la philosophie et celle des affaires, à un profond savoir dans le droit, qu'il avait étudié sous Balde. Ancharano professa le droit à Padoue, à Bologne, à Sienne et à Ferrare, parut avec distinction au concile de Pise, dont il soutint vigoureusement la légitimité contre les ambassadeurs de Robert de Bavière, et prouva que ce concile pouvait procéder contre Grégoire XII et Benott XIII. On a de hai des commentaires sur les Décrétales, Bologne, 1581, in-fol.; sur les Clémentines, Lyon, 1549 et 1553; sur le Digeste, Francfort, 1581; des Consilia juris, avec les additions de Lelio Zanchi, Venise, 1568, et d'autres ouvrages du même genre. Son épitaphe, qui porte l'année 1417, le qualifie de juris canonici speculum, et civilis anchora.

Spangenberg in Ersch und Gruber, Allgemeine Ency-clopædie. — Tabaraud, dans la Biographie universelle. ANCHER (Pierre-Kofod), jurisconsulte da-nois du dix-huitième siècle. Il occupa plusieurs

postes importants dans l'administration du Danemark. On a de lui une Histoire de la législation danoise, depuis le roi Harald Blatand jusqu'au roi Christian V; Copenhague, 1769, 3 vol. in-8°, en danois; ouvrage plein d'érudition historique. Ancher a publié beaucoup d'ouvrages élémentaires sur le droit civil et criminel du Danemark, qui diffère du droit romain en plusieurs points importants.

Maite-Brun , dans la Biographie universelle.

ANCHÈRES ( Daniel ), poète français, né aux environs de Verdun en 1586, mort vers le milieu du dix-septième siècle. Il suivit d'abord la carrière militaire, et se mit plus tard à cultiver les Muses. Depuis ce moment, toute sa vie est dans ses écrits. En 1608, Anchères fit paraître une tragédie : les funestes Amours de Belcar et de Méliane, avec les Amours d'Anne (série de poëmes en l'honneur de sa mattresse Anne de Montand); Paris, 1608, in-12. Ce livre est dédié à Jacques I<sup>er</sup>, roi d'Angleterre; l'auteur annonce dans sa préface qu'il se propose d'aller en Angleterre solliciter le haut patronage du roi. Ce dessein sut exécuté des l'année suivante, à en juger par les trois premiers de sept tableaux de pénisence; Paris, 1609, in-4º. L'exemplaire qu'Anchères présenta au roi se conserve actuellement au Musée britannique : la page du titre n'est pas imprimée, mais écrite à la main avec des lettres d'or sur vélin; et on remarque au has les initiales I. R. (Iacobus rex). Deux ans après, le même auteur fit parattre les deux premiers livres de la Stuaride; Paris, 1611, in-4°, où il fait remonter l'origine des Stuarts à Astrée, Ce poime, qui plut beaucoup au roi, fut

publié sous le nom de Jean de Schei anagramme de Daniel des Anchères.

Après la mort de son protecteur, en 16 chères revint en France, où il publia, cao le pseudonyme de Jean de Schelandre: Sidon, ou les funestes amours de Léon Philoline, et l'heureux succès de B de Méliane, tragi-comédie en deux je chacune de cinq actes; Paris, 1628, in première partie de cette double pièce tragédie nouvelle, tandis que la second n'est (sauf quelques changements de no pres et la conclusion, qui est un mari lieu d'un meurtre) que la reproduction d gédie, publiée vingt ans auparavant. Ot ticularité et le pseudonyme ont donné méprises les plus singulières : ainsi, la accuse Schelandre d'avoir pillé Anchères, champs regarde toute la dernière pièce, ratt avoir été jouée sur quelques théatres comme une simple réimpression de celle en 1608. M. Weiss lui-même (Biograph verselle) paraît avoir partagé cette op

Beauchamps, Recherches sur les thédires de II, 1h. — La Vallère, Bibliothèque du Thédh çais, I, 40s. — Préfaces et dédicaces des ouvin chères.

\*Anchersen ou ansgarius (M savant philologue danois, né le 16 m mort en 1741. En 1706 il quitta le Dan voyagea pendant trois ans en Hollande et e terre, où il s'appliquait surtout aux langu tales. En 1709 il retourna dans sa patrie nommé professeur à l'université de Copes et en 1731 évêque de Ribe en Jutland. ( lui: Spicilegium defectus lexicorum n corum; Copenhague, 1704, in-4°; — Tograï arabicum arabice, cum version J. Golii , hactenus inedita , præfatio**ns** que suis aucta; Utrecht, 1707, in-8°: exemplaires de cette édition, excepté di furent perdus sur la mer, dans le trajet lande à Copenhague; — Oratio de ma ticis Danorum, insérée dans la Dænin

bliothek, vol. VIII, p. 701. Moller, Cimbria titerata. — Worm, Pe Lexicon over Danske Norske og Islanske k ANCHERSEN (Jean-Pierre), jurist danois, né à Ribe le 4 octobre 1700, 1 1765. Il étudia la jurisprudence, et fut en 1737 professeur de philosophie à Cop C'était un des hommes les plus érudits d tion. Quoiqu'il ne possédat pas la profi tique d'un Langebek, d'un Sulem, d'un ning, ces savants, qui l'ont éclipsé, la avec estime. On a de lui : 1° Origines D Hafniæ, 1747, in-4°; — 2° Parva Cissi Civitas; ibid., 1746, in-4°; — 3° de i ibid., 1746, in-4°; — 4° Herthedal, on lée de Hertha; ibid., 1747, in-4°; mata et indices observationum de sold origine militiæ atque imperii apud i Halle, 1729, in-4°; — 6° Jus publicum

dale veteris Norwegies; Copenhague, 1736, in-4°, et plusieurs autres ouvrages historiques et littéraires recueillis en partie dans ses Opuscule minora, edita a G. Oelrichs; Brême, 1775, 3 vol. in-4°, qu'il ne faut plus considérer comme des modèles, mais qui, à l'époque de leur publication, avaient le mérite d'exciter les jeunes gens à se grare de recherches.

Mem, Porsog til et Lexicon over Danske, Norske, etc., 1681d. – Ersch et Gruber, Encyclopédie allemande. – Mille-Brun, dans in Biographie universelle.

indanculeta (Miguel), sculpteur espagnol du ísième siècle , natif de Pampelune. Il étudia à Forence, et retourna bientôt après dans sa pao. Anchieta a fait les belles stalles du chœur de la cathédrale de Pampelune, qui sont comptées ni les plus belles de toute l'Espagne. Le desli de ces stalles est d'un goût exquis. Elles sont fichies en outre d'un grand nombre de staittes de personnages de l'Ancien et du Nouveau stament, très-habilement exécutées. On cite tore d'Anchieta une Assomption de la Vierge l'autel principal de l'église de Cascante; stel de l'église de Santa-Maria, à Tafalla; la ne équestre en albâtre de saint George at le dragon , à Saragosse ; enfin une Assompin de la Vierge pour le grand autel de la cathé-

isie de Burgos. Structes, Diccionario historico, etc.

ABCHIETA ou ANCHIETTA (le P. José n'), fun des premiers apôtres du Brésil, né à Tésédife en 1533, mort le 9 juin 1597. Il sortait
Cue ancienne famille de la Biscaye, alliée aux
Leyola. Son père était né dans cette partie de
Fappane; sa mère avait reçu le jour dans la
Gunde Canarie. Sa première éducation se fit
cus l'ile même où il était né : il n'avait pas
plus de quatorze ans lorsque son père l'envoya
l Gaimbre, où il put profiter encore des enselmenents qui venaient de succéder à ceux des
liego de Teive, des Gouvea et des Buchanan.

In fut là qu'il puisa ce goût pour la helle latidié, qui ne l'abandonna jamais, même au milieu
les peuples les plus rudes du désert.

🛎 jésuites, témoins de ses efforts, comprirent bonne heure cette grande intelligence qui mençait à se développer, et devinèrent qu'il evait en lui tous les nobles instincts d'un misaire intrépide et dévoué, comme il en falau seizième siècle. Jozé de Anchieta fut affila compagnie, et partit en 1553 pour ces 🖦 solitudes du Brésil, dont on ignorait enl'étendue géographique, et dont les peuples a peu près inconnus. Mais l'inconnu, c'éers ce que recherchaient ces hommes à ardente, qui ne s'informaient ni des périls voyage, ni des coutumes atroces des hordes Bes parmi lesquelles ils allaient demeurer, qu'ils eussent le temps de proclamer 🛰 de mourir la loi nouvelle qu'ils appord. Jozé de Anchieta n'avait que vingt ans; tait poëte : il n'hésita pas à courir volor ment les risques du martyre. Dès le début

et quelques jours après son arrivée à Bahia. où était établi le grand collége, il fut dirigé, sur un ordre du P. Leonardo Nunes, vers les champs de Piratininga, où Nobrega avait fondé la mission de San-Vicente. Nous ne parlerons ni de son naufrage sur les Abrolhos, ni des souffrances qu'il lui fallut endurer le long de la côte orientale. Le poëte, ravi à l'aspect de tant de splendeurs. admirait; le missionnaire commencait à comprendre les rudes travaux que lui réservait une nature indomptée; ce n'étaient pas seulement les éléments qu'il fallait vaincre, c'étaient les hommes qu'il fallait combattre, et combattre à force de patience, de douceur, de résignation. Cet art divin, et que nul ne posséda jamais comme lui, il l'apprit de son propre cœur, puis des touchants enseignements de Palacios, d'Azpilcueta Navarro, et de cet infatigable Léonard Nunes, que les Indiens avaient nommé ingénieusement dans leur langue Abare Bébé (le Père qui vole); voulant d'un seul mot faire comprendre le zèle infatigable du missionnaire parcourant sans cesse les forêts, en quête de nouvelles conversions et de nouveaux dangers.

On ne condamna pas d'abord le jeune mission-

naire à ces travaux : sa complexion était faible

il n'y cût peut-être pas résisté; on attendit qu'il out mesurer ses forces à la tâche immense qui lui était réservée. Durant les premiers mois sa science fut mise à profit; mais pendant qu'il enseignait la langue de Virgile aux rares élèves du collège de Piratininga, à ces Mamalucos des-cendants des Indiens et des Européens, qui devaient être un jour de si hardis expli vaient être un jour de si hardis explerateurs, et dont quelques-uns se destinaient à l'Église, il apprenait d'eux la langue tupi, à laquelle son universalité devait faire bientôt donner le nom de lingoa geral, et qui est un dialecte du guarani. Bientôt le jeune missionnaire canarien, transporté tout à coup de Coïmbre au milieu de ces rudes élèves, sut la langue des Indiens d'une façon merveilleuse. Il n'avait pas encoré perdu l'habitude d'étudier comme on étudie dans une université : non-sculement il sonda les richesses des dialectes sauvages comme il eut étudié un pur idiome de l'antiquité, mais dans la langue même des Tamoyos et des Tupinambas il fit des vers, des cantiques, des chansons mondaines, ayant trait à quelque loi morale, et que les jeunes filles, les enfants, les Indiens eux-mêmes, allaient répétant dans les carrefours de la colonie. Il fit plus : il composa un mystère, une sorte de comédie presque satirique, où le Tupi, dans un dialogue animé, alternait avec le Portugais, et conviait à résipiscence les Indiens et même les Européens, dont la vie, il faut le dire, était certes moins exemplaire. Sa propre volonté allait lui imposer toutefois d'autres travaux.

Quand il posséda tous les secrets du langage de

ces Indiens, quand il put parler à leur cœur et

que sa parole l'eut fait aimer, il entra sans héaitation dans les forêts, Sa renommée était déjà immense parmi les peuplades de la côte, hordes encore bien sauvages, mais plus nombreuses qu'on ne saurait l'imaginer aujourd'hui. Anchiets, tout en continuant les travaux de ses prédéceseurs les Navarro, les Simon, les Gram, fit sans aucun doute plus de catéchumènes qu'aucun d'eux: il acquit bientôt la réputation du plus habile et du plus ardent missionnaire qui se fôt montré dans ces contrées; il allait être bientôt convié par ses supérieurs à remplir une autre mission.

A l'époque où les plaines de Piratininga se peuplaient d'Indiens soumis au catholicisme, le chevalier de Villegaigon, fixé sur son rocher, tentait de dominer encore la baie de Rio de Janeiro, et d'y fonder un réfuge pour les Français, alliés déjà à plusieurs hordes de Tupinambas et de Tamoyos. Mem de Sa' recut de Jean III l'ordre d'aller combattre les étrangers dont on redoutait l'envahissement : il comprit que la parole du saint missionnaire achèverait ce que le sabre aurait commencé; il emmena avec lui Anchieta. Après de rudes combats les Français furent expulsés; mais les Tamoyos irrités se ruèrent sur les habitations naissantes de Piratininga. Anchieta montra alors autant de résolution et d'énergie qu'il montrait de résignation et de douceur dans les forêts : les sauvages furent chaseés sans aucune perte pour les chrétiens. (Vey. sa lettre dans la Revista ).

Ces agressions perpétuelles inquiétaient néanmoins la colonie. Aussi intrépides l'un que l'autre, Nobrega et Anchieta allèrent demander la paix aux Tamoyos, et souls ils s'avancèrent à vingt-six lieues de Saint-Vincent, jusque dans la baie d'Ubapeba. La paix fut conclue; Nobrega retourna dans les champs de Piratininga pour la faire ratifier, par le consentement général des autres tribus. Anchieta demeura parmi les Indiens dans l'aldée d'Iperoig, sur des rivages charmants, mais déserts; il y resta plusieurs mois, catéchisant ces redoutables sauvages, impatients du jong nouveau qu'ils venaient de subir, et songe déjà à le secouer. Ce fut en ce temps, et lorsqu'il pouvait se dérober aux naïves importunités des Indiens, qu'il composa son poëme latin en l'honneur de la Vierge. Il nous apprend lui-même qu'il l'écrivit sur la plage unie du rivage, admirant ces riantes collines alors incultes et aujourd'hui convertes de moissons abondantes. La vague venait effacer l'écriture, mais la mémoire du poête mardait le fruit du travail et de l'inspiration : ainsi furent préservés de l'oubli les quatre mille cinq cents vers dont se compose l'œuvre d'Anchieta.

Après son exil volontaire, l'infatigable missionnaire retourna à Piratininga, et il pensa alors périr dans un naufrage. La prière, dit-il, le sauva; il put embrasser ses frères; mais le génie inconstant des Indiens ne lui laissa pas un long repos. Les Tamoyos, aidés des Français de Rio de Janeiro, se révoltèrent encore. Il fallut encore aller les combattre. Estacio de Sa' fut désigné pour accomplir cette périlleuse entreprise; Anchen l'accompagna; et si la valeureuse résolution de jeune capitaine eut de si grands succès, il les de en partie aux conseils du missionnaire et à su activité. Ce fut au retour de cette expédition, dans un voyage où il fut mandé à Bahie, que be compagnon d'Estacio fut ordenné prêtre pit dom Pedro Leitão, deuxième évêque du Bréil, il retourna presque immédiatement dans la luie délicieuse où il venait d'être témoin des plus rudie combats, mais où il n'avait pas encore accomplis a tâche. Par ordre de l'épouse de Jeão III, è ville capitale du Brésil prit alors naissance, d'avec elle s'éleva le collége que fit hâtir Anching.

A la vie presque militaire, à la vie de l' tecte fondateur d'un grand édifice, ape core la vie des religioux enseigne dant six années Anchieta fut renteur d de San-Vicente. Le général de l'endre l servait une charge plus pesante, et il m [] cepta pas, dit-on, sans effroi ; en 1578, au où le Portugal allait succomber, il fi provincial. Ce n'était plus, comme l'a si l M. Pereira da Sylva, les soins du res d'un séminaire qui devaient l'occupe rection suprême de l'ordre venait de confiée. Tout le territoire compris e de la Plata et l'Amazone était dévoiu à Ce n'était plus une eu deux nations d'était qu'il avait à convertir, c'était des mi peuplades de diverses origines, de mo coutumes différentes.

Anchieta débuta dans ses nouvelles fe par visiter les établissements de Pern ouis ceux que l'on **commençait à fea** baie de Rio de Janeiro. A peine mousri d excursions de quelques hiscuits secs et d'an de poisson salé, on dit que le long des complorées il développait les qualités d'un habile, et qu'il étonnait parfois les pilo ne le suivrons pas dans ses courses de Vincent à Rio, et de ce port à Bahia. 🐽 cupèrent de grandes fondations mo qui subsistent encore, et que le gou utilise de nos jours. Ces vastes trava exécutait dans ses jours de repos; mais sur la côte erientale il s'enfonçait das rêts impénétrables, lorsqu'il osait affi rage brutale des Aymores, ancêtres d coudos, ses frères se mettaient en pri ces Indiens étaient considérés comme des vages impitoyables par les sauvages eux-Plein d'une sérénité inaltérable, Anc nait toujours du désert, et toujours Ny ( laissé quelque germe de paix ou de civi Pendant huit années entières, il mena e de labeur et de souffrances. Enfin, se t en 1585 à Bahia, où était la maison p supplia le visiteur de l'ordre de l'all poids de sa dignité, et d'en revêtir à sa pl P. Marcal Belliarte : il n'avait que ci deux ans, et ses forces étaient déjà dé

Chi

d'abord à Rio de Janeiro, où, dès 1, il avait fondé la maison de Miséis il ne fit pas dans la cité paissante ; séjour : la solitude des grandes foinage des Indiens lui étaient devenus Par ses soins les aldées des Tupies Papanases s'étaient formées dans d'Espirito-Santo : ce fut au milieu erigtiba, au nord du rio Cabapuana, son séjour. Dans cette campagne si a solitaire, il relut les Pères de l'É-Basile, saint Augustin surtout, pour admiration allait toujours croissant: a aussi quelques-uns de ses pieux e fut là qu'à la suite d'une longue après avoir béni ceux qui l'entou-'éteignit paisiblement : on était au année 1597. De Rerigtiba, les catéonlurent le porter à dos d'homme irito-Santo, qui est à quinze lieues; adiens formaient son cortége funèbre. il fut enseveli dans le collége de ame commença les enquêtes nécesanonisation. Il y a près de trois sièryres Indiens de la côte n'ont écouté sur pour le ranger parmi les saints. nchieta a laissé de nombreux ouis presque tous manuscrits. Les plus sont sa grammaire de la lingoa gepoeme de la Vierge : la grammaire, pour ainsi dire aujourd'hui, est intida Grammatica mais usada na seil; Coimbra, 1595, in-12. Figueira, a sienne en 1620, fait asses comvaleur, en disant que de son temps Indiens avait déjà vieilli. Le poëme trainis vita a été imprimé deux fois e Vasconcellos, dans la Chronica do ans la vie d'Anchieta, donnée par le ambe inscrit ainsi les titres des aun missionnaire : Dict. lingua bra-Doctrina christiana, pleniorque s eadem lingua explicatus; e Religionis scitu dignis; — Instinterrogandos intra confessionem ; — Syntagma monitorum ad los moribundos ;- Cantiones sacræ, ., lusitanica, hispanica et brasirama ad extirpanda Brasiliz viesilica societatis historia, et vitæ qui in Brasilia vixerunt; — De is Mem de Sa. L'Académie des scien-6 une dissertation latine d'Anchieta ductions naturelles du Brésil, dans stitulé Noticias para a historia e a das nações ultramarinas, qui l'infatigable missionnaire était aussi FERDINAND DENIS.

byiva, Pintarco Brasileiro. Rio de Janeiro, Ostensor Brasileiro, jornal literario e de par V.-P. de Carvalbo Guimaracas et retga; Rio de Janeiro, 1848-1846, in-4°. edoli, O jesuita Iose de Anchieta. Revista trimensal, t. VII, p. 201.—Binda de Vascencellos, Fida de veneravel, padre Joseph de Anchista, da companhia de Jesu, tavmaturgo (ale) de noue mundo na provincia do Brazil; Lisbea, 1673. in-fol., portr. — P. Scipion Esgambato, Elopie del P. Jeseph de Anchista, etc.: 1691, réimp, en ital. à Anches. — Manuel Bonteyro, Elogio del P. Joseph de Anchista; 1689, imp. avec d'autres éloges. — Fida del pudre Joseph de Anchista, tradusida de latin en cartellano per al padre Estevan de Paternina, de la misma compañía, y natural de Logrono; Salamanca, 1689, in-12. (36b. Bertino, humaniste habile, tradusit d'abord en latia cêtte vie, primitivement rédigée en portugais par le provincial de l'ordre B. Rodrigues; Paternia se procura d'antres documenia, et la donna en capagnol.)

\*ANCHILUS (N...), peintre flamand, né à
Anvers en 1688, mort en 1733. Il imita minutieusement le style de Teniers, et vers 1720 il
vint à Londres, où il fit beaucoup de tableaux
estimés, représentant surtout des scènes de la
vie anglaise. Il eut pour protecteur sir Robert
Walpole. En 1733, Anchilus quitte Londres,
avec deux autres peintres, pour se rendre à Rome;
mais, avant d'arriver à Lyon, il tomba malade
et mourut.

Van Gool , Njeuwe Schonburg der Nederlantsche Konst-schilders, etc.

ANCHISE ('Αγχίσης), prince troyen, fils de Capys et de Thémis, fille d'Ilus, par laquelle il descendait de Tros, le fondateur de Troie. Ce prince, dont la résidence était à Dardanus, était d'une si grande beauté qu'il inspira de l'amour à Vénus elle-même, quand cette déesse l'aperçut au pied du mont Ida, où il faisait pattre son troupeau. C'est de cet amour que naquit Énée, dont la piété filiale devint le plus beau titre de gloire. A la prise de Troie, Anchise, accablé de vieillesse, ne pouvant prendre la fuite par luimême, son fils Enée le chargea sur ses épaules, et parvint ainsi à le soustraire à la mort. Selon Virgile, Anchise accompagna Énée dans ses expéditions, et mourat en Sicile, où son fils, aidé d'Aceste, roi de cette contrée, lui érigea un tombeau sur le mont Eryx, et institua en son honneur des jeux annuels, dont l'usage se soutint pendant une longue suite de siècles. Parmi les monuments de toute espèce qui nous ont été conservés de l'ancienne Grèce, il s'en trouve beaucoup où l'acte de piété filiale auquel Énée dut son surnom de pius Aneas, se voit repré-

senté. [ Encyc. des g. du m. ]

Homère, l'ilade, XX, 888. — Apollodore, III, 12. — Virgile, Encide.

\*ANCHITÉE, Voy. PAUSARIAS.

ANCILLON (Charles), littérateur français, fils de David, né à Metz le 28 juillet 1659, mort à Berlin le 5 juillet 1715. Il commença ses études classiques dans sa ville natale, et les continua à Hanau. Il suivit des cours de droit à Marbourg, à Genève, à Paris, où il se fit recevoir avocat. Les réformés de Metz le députèrent pour représenter à Louis XIV qu'ils ne devaient point être compris dans la révocation de l'édit de Nantes. Tout ce qu'il put obtenir fut qu'on userait à leur égard d'un traitement plus doux qu'à l'égard des autres. Peu satisfait des dispositions

de la cour, il suivit son père à Berlin. L'électeur de Brandebourg le fit d'abord juge et directeur des réfugiés français de cette ville, puis inspecteur des tribunaux de justice que ces mêmes réfugiés avaient en Prusse; enfin conseiller d'ambassade, historiographe du roi, et surintendant de l'école française. Il avait été employé dans des négociations importantes en Suisse, et avait résidé quelque temps à la cour de Bade-Dourlac. On a de lui : 1º Réflexions politiques, par lesquelles on fait voir que la persécution des réformés est contre les véritables intérêts de la France; Cologne, 1685, in-12, ouvrage mal à propos attribué par Bayle à Sandras de Cour-– 2º l'Irrévocabilité de l'édit de Nantes prouvée par les principes du droit et de la politique; Amsterdam, 1688, in-12; — 3° la France intéressée à rétablir l'édit de Nantes; ibid., 1690, in-12; — 4° Histoire de l'établissement des Français réfugiés dans les Étais de Brandebourg; Berlin, 1690, in-8°; 5° Dissertation sur l'usage de mettre la première pierre au fondement des édifices publics, à l'occasion de la première pierre posée au temple de Frédérikstadt, pour les réfugiés français; ibid., 1701, in-8°; — 6° Discours sur la statue érigée sur le pont neuf de Berlin à l'électeur Frédéric-Guillaume; ibid., 1703, in-fol; — 7° Mélanges critiques de littérature; Bale, 1698, in-8°, 3 vol. : le titre de l'édition de la même ville, en 1796, attribue faussement ces mélanges à Jean Leclerc; — 8° Mémoires concernant les vies de plusieurs modernes célèbres dans la république des lettres; Amsterdam, 1709, in-12 : ces mémoires étaient destinés à servir de supplément au Dictionnaire critique de Bayle que Renier-Leers se proposait de publier; - 9º Vie de Soliman II; Rotterdam, 1706, in-8°; — 10° Traité des Eunuques, 1707, in-12, sous le nom de C. Ollincan. qui est l'anagramme d'Ancillon.

Ricéron, Mémoires, t. VII, p. 282. — General Dictionary, édit. de 1734. — Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes.

ANCILLON (David), publiciste français, né à Metz le 17 mars 1617, mort à Berlin le 3 sept. 1692. Fils d'un habile jurisconsulte calviniste, il tit ses premières études au collége des jésuites, qui tentèrent de vains efforts pour le saire changer de religion. Il étudia la théologie à Genève, sous les savants Spanheim, Déodati et Tronchin, tut recu ministre à Charenton en 1641, et placé la même année, en cette qualité, à Meaux. Il fut appelé, en 1653, dans sa patrie, pour y remplir les mêmes fonctions. Lors de la révocation de l'édit de Nantes, Ancillon se retira d'abord à Francfort, puis à Hanau, enfin à Berlin, où il remplit les fonctions de pasteur jusqu'à sa mort. Parmi ces ouvrages on remarque : 1º Relation fidèle de tout ce qui s'est passé dans la conférence publique avec M. Bédacier, évêque d'Aost; Sedan, 1657 in-4°; — 2° Apologie de Luther, de Zwingle de Calvin et de Bèze; Hanan, 1666; — 3° In de Guill. Farel, ou l'idée du fidèle ministre d Christ, imprimée, sur un manuscrit extress ment défectueux, à Amsterdam, 1691, in-12

Discours sur la vie de M. Ancillon. — Bayle, la crit. — Histoire de l'edit de Nantes, la-t-, 1685, val. liv. XXIV. — Histoire de l'établissement des Frusidans dans l'Estat de Son Altesse Électorale de Brandage

ANCILLON (Joseph), jurisconsulte, néà en 1626, mort en novembre 1719. Il était puiné du précédent. Après la révocation de l' de Nantes, il suivit sa famille à Berlin, profitati la déclaration de Postdam, qui donnait u velle patrie aux protestants français pers Ancillon devint conseiller de Frédéric-Guil électeur de Brandebourg, et membre du t nal français. Selon Duchat, « il était hou « belles-lettres, bon théologien, et le me « jurisconsulte de sa province ( Ducsti t. II, p. 399). Il a publié, sous le voile de nonyme, un ouvrage intitulé Traité de différence des biens meubles et imp dans le ressort de la coutume de Metz; Brice Antoine, 1698, in-12; -- Louisdéric Ancillon, né en 1744, mort en 1 outre quelques dissertations couronnées, blié : 1° Judicium de judiciis circs mentum Cartesianum pro existentia D nostra usque tempora latis; Berlin, f in-8°; — 2° Tentamen in Psalmo sex octavo denuo vertendo, cum disserte historica, quam claudit Carmen sec Horatii cum eodem Psalmo collatum; 1797, in-8°. Son fils Pierre-Frédéric se : célèbre comme ministre d'État du roi de Pr Ersch et Gruber, Encyclop, allemande, letionnaire des anonymes, t. III, nº 1797. Dictionnaire des anonys

ANCILLON (Jean-Pierre-Frédéric), rien et célèbre homme d'État prussica, Berlin le 30 avril 1766, mort le 19 avril 165 était fils de Louis-Frédéric. Pour contis série des ministres de l'Évangile sortis de # famille, le jeune Ancillon se destina à l'éta clésiastique, et s'y prépara par de fortes é embrassant les branches les plus variés étudia dans son ensemble le vaste cham l'histoire, se pénétra de l'esprit partice chaque époque, et rattacha les faits isol tableau général du développement de race. Après avoir achevé ses cours u taires, il fut nommé ministre d'une comm française à Berlin, et profosseur à l'act militaire. En 1791 il prononça, en préses prince Henri de Prusse, un discours qui sur le jeune pasteur l'attention de la cour. En 17 il fit un voyage en Suisse, et, quelques après, il parcourut la France, se livrant à esprit d'observation sage et calme qu'on trouve dans tous ses écrits. Après avoir p quelques fragments sur ces deux voyag mela vivement aux débats littéraires de l'ég et écrivit avec ardeur dans plusieurs just

. ...

Vers le même temps il prépara ses Mélanges de Miterature et de philosophie, dont la première idion parut, en 1801, à Berlin; ils révélèrent m homme qui avait mûrement résléchi sur les incipales questions débattues par les philosoes sur les systèmes français comme sur ceux le sa patrie. Habile à résumer les discussions tes que des opinions dissérentes pouvaient ur de commun, Ancillon, éclectique par la lillé de ses connaissances, a beaucoup con-lui à mettre dans tout leur jour les systèmes sphilosophes, à en montrer les côtés vulné-. s, à en signaler les égarements, et à faci-R la fusion de ceux qui , dégagés de ce qu'ils situt d'antipathique , semblaient se compléter prognement. Il n'a jamais fait école luie. L'homme est toujours son objet : il n'aide qu'avec répugnance les recherches métaiques, dont les moyens sont si imparfaits et prisultate si douteux.

Non content de révéler ainsi sa vocation de tophe, Ancillon prit rang encore parmi les s historiens de son époque par son Tableau révolutions du système politique de l'Eu-瞬 depuis le quinzième siècle ; ouvrage imé à plusieurs reprises, mais malheureuseinachevé, où les aperçus politiques brillent nt que les portraits de caractères, et dont le trie ne serait pas désavoué par les meilleurs izivains français. A propos de cette histoire preselle des temps modernes, une commisa de l'Institut de France proclama Ancillon le digne héritier et successeur de Leibniz, trant par son exemple que le but de la vraie blicsophie est de multiplier et non de détruire vérités; qu'elle tire sa principale force de ance des sentiments avec les principes, et me c'est parmi les âmes élevées qu'elle aime chercher ses premiers adeptes. » (Rapport 8 1810.) Peu de temps après, il fut nommé cabre de l'Académie royale de Berlin, et dint la charge d'historiographe, dont son aïeul ait déjà été revêtu. En même temps la con-ce du roi Frédéric-Guillaume III l'appela, 4806, à faire l'éducation du prince royal son cousin le prince Frédéric-Guillaume-, fonctions dont il s'acquitta à la satisfacde son souverain, qui le nomma conseiller C'est en sa qualité de gouverneur des princes qu'il revit Paris en 1814; et les politiques n'empêchèrent pas l'accueil emqu'il y reçut. En même temps il continua à ses devoirs d'académicien, et offrit de De à autre su public des productions plus ou les étendues, soit en allemand, soit en francar ces deux langues lui étaient également àcres. Après avoir terminé l'éducation des , il fut attaché en qualité de conseiller Exation au département des affaires étranet prit une part active à un grand nombre nsactions diplomatiques. Il rendit aussi à rie des services signalés comme membre

de la commission de constitution, et se concilia de plus en plus la confiance de la cour, l'estime de ses collègues et celle du public. En 1825, il devint directeur de la section politique du ministère des affaires étrangères, et le public la attribuait la rédaction de la Staatszeitung (Gazette d'État) de Berlin, journal semi-offi-ciel. Élève et partisan déclaré du comte de Bernstorff, il lui succéda en juin 1831 dans le ministère des affaires étrangères, qu'il a dirigées avec sagesse. Son système, dans les conjonc-tures difficiles, était celui de la temporisation. C'était aussi celui du vieux roi. « M. Ancillou, « dit un écrivain célèbre, est toujours l'homme « des tempéraments et du milieu; il tient hono-« rablement sa place entre le génie et la médio-« crité. Sa philosophie n'est pas plus décidée « que sa politique, son style n'a pas plus de vi-« gueur que son administration ; tout est dans « une mesure honnête et convenable, toujours « à l'abri de la force et de la grandeur (1). » Ancillon, bien qu'il sût trois sois marié, n'a point laissé d'enfants. Il sut le dernier rejeton d'une illustre famille.

Voici la liste exacte des ouvrages d'Ancillon : 1° Mélanges de littérature et de philosophie; 1re éd., Berlin, 1801, in-8e; 2º éd., Paris, 1809, 2 vol. in-8°; — 2° Tableau des révolutions du système politique de l'Europe depuis le quinzième siècle, Berlin, 1803-1805, 4 vol. in-8°; nouvelle édition, revue et corrigée par l'auteur, Paris, 1823, 4 vol. in-8°; — 3° Éloge historique de H.-B. Mérian; Berlin, 1810, in-8°; - 4° Veber Souverainetæt und Staatsversassung (Sur le droit de souveraineté et sur les institutions politiques); Berlin, 1816, in-8°; -5° Essais philosophiques, ou nouveaux Mélanges de littérature et de philosophie; Genève et Paris, 1817, 2 vol. in-8°; — 6° Ueber Staatswissenschaft (Sur les sciences politiques); Berlin, 1819, in-8°; — 7° Nouveaux essais de politique et de philosophie; Paris, 1824, 2 vol. in-8°; — 8° Ueber Glauben und Wissen in der Philosophie (Sur les objets de la foi et du savoir en matières philosophiques); Berlin, 1824, in-8°; — 9° Ueber den Geist der Staatsverfassungen und dessen Einfluss auf die Gesetzgebung (De l'esprit des constitutions, et de son influence sur la législation); Berlin, 1825, in-8°; — 10° Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen (Des moyens de concilier les extrêmes dans les opinions politiques et en littérature); Berlin, 1828-1831, 2 vol. in-8°: - 11° Pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts; Berlin, 1829, 2 vol. in-8. [Extr. de l'Enc. des g. du m.]

Conversations-Lexicon. — M. Lerminier, Au delà du Rhin.

ANCINA (Jean-Juvénal), savant prélat italien, né à Fossano en 1545, mort le 31 août 1604.

(1) M. Lerminier, Au delà du Rhin.

Il étudia les sciences d'abord à Montpeller, puis dans l'université de Mondovi, nouvellèment créée par Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. Il se livra avec succès à la poésie, étudia la médecine à Padoue, puis se fit prêtre, et devint évêque de Saluces. A l'âge de vingt aux, il publia un ouvrage en vers hérolques, intitulé de Academia subalpina, libri duo; Montréal, Leon. Torrentinus, 1865, in-8°. Les principieux de ses ouvrages sont : Odæ quatur seren. Subaudiæ principibus, et Carolo Emmanueli corum patri Odæ tres; Montréal, 1865, in-8°; — Tempio Armonico; Rome, 1599, in-4°: recueil de poésies spirituelles; — Decades divinurum contemplationum, cité par le P. Lombardo; — un Cantico, en cent strophes, adressé au pape Pie V.

Ughelli, Rália sacra, I. 1980-1932. — Mazzuchelli, Scristori d'Ralia. — Agosti della Chiesa, Fied Ancina; Turin, 1989. — Lomberdo, Fie d'Ancina; Ropica, 1996. — Marciani, M. M. Astoriques sur la congrégation de l'Oratoire, t. l.

## ANCHARSTRORM. Voy. ANKARSTROEM.

\*ANCKARSVÆRD (Charles-Henri, comten'), homme d'État suédois, né en 1782 à Sveaberg. Il suivit d'abord la carrière militaire, et fut en 1813 aide de camp du prince royal de Suède (Bernadotte) dans la guerre contre les Français. Il s'attira la disgrâce du prince, parce qu'il avait désapprouvé dans une lettre l'appui que la Suède prêtait, dans cette circonstance, aux puissances alliées. Élu membre de la diète en 1817, il fut le chef de l'opposition parlementaire, et eut avec le counte d'Adlersparre des discussions très-vives, à la suite desquelles il publia ses Principes po-litiques.

Dictionnaire de la Conversation, 2º édit. (1832).

\*ANCHER (Jean), graveur hollandais, vivait à Ewoll vers le milieu du quinzième siècle; c'est pourquoi on l'appelle Ancher de Zwoll. Ses gravures sont très-rares et estimées: Bralliot en mentionne dix-neul.

Bartsch, le Peintre graveur. — Ottley, Inquiry into the origin and early history of engraving, etc. — Brulllot, Dictionnaire due monogrammes, etc.

ANCEWITZ (Nicolas, comte), diplomate polonais, né vers 1750, mort en 1794, nonce de Cracovie, joignit de grands vices à des talents remarquables: joueur, ambitieux, cupide, mais éloquent et habile, il fut convaincu d'avoir vendu à la Russie les intérêts de la Pologne. Député de l'ordre équestre à la diète de cette république, et ambassadeur extraordinaire à la cour de Danemark, il revint à Varsovie en 1792, pour rendre compte de sa mission à la confédération générale. Chargé de faire à Grodho l'ouverture de la diète, il se montra l'un des membres les plus actifs de cette assemblée. Ce fut lui qui signa, le 23 juillet 1793, au nom du roi de Pologne et de la république, et après le second partage de ce malheureux pays, le tratté d'alliance conclu avec la Russie. On le vit ensuite, étant maréchal du conseil permanent,

recevoir un traitement de 30,000 florins. Le voix publique s'éléva contre l'homme qui sun blait s'enrichir des dépouilles de sa patris û ne remarqua pas sans horreur que le signatific d'un traité qui roinait le Pologue était sipanific d'un traité qui roinait le Pologue était sipanific d'un traité qui roinait le Pologue était sipanific d'un roine. Des léttres, saisles dans sus simitaire, prouvérent son étitie : condainné à dispendu, il fut exécuté sur-le-champ devant l'illi de ville. Son cadavre fut jeté dans la aépaisit des malfaiteurs.

Blugraphie des Contemporains.

\*ANCONA (Ciriaco d'), antiquaire initané à Ancône vers 1391, mort à Crémans ille milieu du quimzième siècle. Il voyage à tout l'Orient, tant pour des affaires de comme que pour recueillir des manuscrits et du diantiques. En 1426 il partit pour la Syrie, a Rhodes, Béryte, Damas, l'île de Chypre, illène, Cyzique, Thessalonique, Andrinopie, de revint en Italie avec de nombreuses colliformanuscrits et d'inscriptions. Le pape Emphis Come de Médicis, Visconti de Milan, l'enchigerent dans ses recherches. En 1443 il se fid dit en Morée, où il copia des inscriptions d'mentionnent dans leur correspondance finantique de l'inscription d'inscription d

La plupart des manuscrits d'Ancona sont dus. Ceux qui ont été publiés après si sont : Itinerarium, écrit vers 1441 et délis pape Eugène IV, imprinsé par Mehus à Parte en 1742 ; — Epigrammata reperta per lucum a Kyriaco Anconitano, publ. par Mehus à Rome, 1664 ; livre très-rare, contenant deux cents inscriptions. — Marzachall encore quelques ouvrages inédits, qui para se trouver dans quelques bibliothèques de l'Allemagne.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Tirabaschi, L. ANCÔNE (le cardinal d'). Voy. Accusti, d'ANCORA (Gaëlano d'), antiquaire in à Naples le 8 octobre 1757, mort le 4 1816. Il eut pour protecteur sir William milton, ambassadeur anglais à la cour de Netfutnommé professeur de langue grocque à versité de Naples. Par suite de troubles polide sa patrie, il perdit sa place, et refuse que lui fit l'empereur de Russie d'une chi l'université de Wilna. Ala restauration de Ferdinand en 1815, Ancora fut rélabil secrétaire de la commission pour l'assirupublique. Il mourut un an après.

Ses principaux ouvrages sont: — Maria sulla observanza degli Antichi di lenzio; Naples, 1782, in-4°; — Saggib su usode Pozzi presso gli Antichi, specialità per preservativo de tremuoti; Naples, 17 in-8°: cet ouvrage curieux fut public d'alle

sorelli, Vicende della cultura delle lie, et réimprime plus tard séparément : che filosofico-critiche sopra alcuni etallici della Calabria; Livourne, 5 : cet ouvrage, sur lequel Carlo Amestres s'expriment avec éloge, est dédié eph Banks; — Guida ragionata per ttà et per le curiosità naturali di i e de Luoghi circonvicini; Naples, io: ee livre fut traduit en français par Manville, 1792; - Dell' Economia ili Antichi nel construire de' città; ⊩8°. Outre ces ouvrages, il publia beauticles dans des feuilles périodiques, sur divers : les principaux sont : un Eses jeux publics des Grecs, imprimé Sphémérides romaines pour 1790 ; re sur les fables d'Esope; ur le groupe de Vénus et Adonis, de – Réflexions sur l'histoire des géants, i idées que se formaient les anciens u et le reflux de la mer. , dans Tipaldo, Biografia degli Italiani il-nola IVIII, ii, 882-884.

(maréchal D'). Voy. CONCUNI.

BT. Voy. DANCOURT.

MARTIUS, quatrième roi de Rome de Numa, par Pompilie, fille de Après un court interrègne qui suivit n Tulius Hestilius, il fut élu l'an 113 (641 avant J.-C. ). En montant sur le seonça des dispositions pacifiques , et à remettre en honneur les cérémonies i, qu'il fit, dit-on, le premier écrire sur se de chêne, afin que chacun pût en manaissance. Les Latins, qui désiraient age de la mort de son prédécesseur, s, par une attaque soudaine, à prendre Après leur avoir déclaré la guerre érémonies prescrites par Numa, Ancus A Politorium, Tellène et Ficène, villes mieux dire bourgades dont il serait al impossible de déterminer la situaqui étaient peu éloignées de Rome, et buthure du Tigre ; il les détruisit, et en i à Rome les habitants, auxquels, par selitique, il accorda le droit de cité. Les tèrent de se venger; mais Ancus les bille rangée. Les Fidénates, les Véiens, t et les Volsques ne furent pas plus Il prit la ville du premier de ces peuquant des galeries souterraines, genre dont l'histoire de Rome fait ici menla première fois. Ayant ensuite vaincu les Véiens, Ancus obtint du sénat les lu triomphe. Sous son règne, le mont le mont Janicule furent enfermés dans le Rome. Pour joindre le Janicule à la # était la citadelle, Ancus fit construire re le pont Sublicius. Il fit hatir une is la place publique; le port et la ville durent leur origine. Il fit crouser des

salines, et en distribua le sel au peuple : ce fut l'origine des libéralités publiques cu la suite sous le nom de congiaria. Au nombre des monuments élevés par ses ordres, en doit placer le temple de Jupiter Férétrien, l'aque duc magnifique dit de l'Aqua Merria, qui, dans la suite, ne suffisant pas aux béseins de Rome, fut agrandi par le préteur Q. Martius Reit, l'un des descendants de ce prince. Ancus mourat après un regne de vingt-quatre ans. Plutarque prétend que sa mort fut violente ; mais les autres historiens ne partagent point estis opinion. Il fut enterré, suivant Varron (Fragus., p. 241, édit. Béfort.), sur le mont Palatin, près de la porte Mugonia, et, d'après Solin, près de la voie Sacrée. Il laissa deux fils, dont l'aine, age de quinze ans, eut pour tuteur Tarquin, nouvellement établi à Rome. Selon Denys d'Halicarnasse, Ancus Martius n'aurait obtenu que par un crime le pouvoir suprême.

Horace, Carmen, IV, vol. 7. — Denys d'Hallenrasse, III, 26-16. — Clouren, De republica, H, 19, 60, 20. — Tite-Live, I, 28-26. — Catulle, XXXII. — Richarh, Hatsoire romains. — Durdent, dans in Biograph. sanjore. — \*ANDALA (Ruard), philosophe et théologien hollandais, né en 1665 à Andlahuizen près de

Boolsward en Frise, mort le 12 septembre 1727. Après avoir été successivement pasteur à Arum, à Makkum et à Boolsward, il fut nommé pro-fesseur de philosophie à l'université de Francker. Il était partisan déclaré des doctrines de Des-cartes, à en juger par les polémiques qu'il soutint avec plusieurs de ses collègues qui professaient les idées d'Aristote. En 1712, il permuta sa chaire avec celle de théologie. Ses principaux écrits sont: Dissertationes academicæ in philosophiam primam et naturalem; Francker, 1709, in-4°; — Syntagma theologico-physicometaphysicum, complectens compendium theologis naturalis, paraphrasin in principia philosophiæ Renatt Descartes, ut et dissertationum philosophicarum Heptada; Fremeker, 1711, in-4°: on y trouve, entre autres, quelques distribus météorologiques fort intéressantes; — Discertationum philosophicarum pentus; Francker, 1712, in-4°; recuell de cinq dissertations de contraverse contre Leibnis, le Clere, Deurhov et Gesling; - Cartestus verus Spinosiemi eversor et physica emperimentalis architectus; Francker, 1719, in-4°: réplique à un ouvrage de le Rei, Cartesius verus Spinesismi architectus; — Verklaring van de Openbaringe van Johannes (comme taire sur l'Apocalypse); Lecuwardon, 1726, in-4°: cet ouvrage était très-estimé des théologiens hollandais. On a aussi d'Andala cinq lettres, en holiandais, à Buithasar Bekker, l'auteur du fameux kvie initulé De betooverde Weereld (le Monde enchanté), où il est question de l'exisence des soroières et des enchantements. H.

Vrienneet; Athems Privinces, p. 718-727. — Chhimet, Biographisch-Foordenbook der Nederlanden, l. 31-348. — Ypeij et Bermout, Geschiedenis der Nederlandscha hittorinde turk, il, bill. ANDECA, roi des Suèves en Espagne, enleva la couronne à Éboric vers l'an 583, et fut défait l'année suivante par Leovigilde, qui incorpora le royaume des Suèves dans celui des Visigoths en 584.

Mariana , Histoire de l'Espagne.

ANDRIRO (don Juan-Ferdinand), favori de la reine de Portugal Éléonore Tellez. Voy. Trillez et Jean I<sup>er</sup>.

\*ANDEREDUS, moine de Corvey, dans la basse Saxe, mort en 958. Les annales de Corvey (Annales Corbeienses) le citeat comme peintre et musicien célèbre.

Piorillo, Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland.

\*ANDERLINI (Lucio-François), médecin italien, vivait à Saint-Angelo (duché d'Urbino) au dix-huitième siècle. Il composa, dans ses heures de loisir, un poëme anatomique. L'anatomico in Parnasso; Pesaro, 1739, in-4°. On hi attribue aussi (Biographie médicale) un recueil de poésies intitulé Poesie facete; Venise, 1754, in-8°.

Anderlini, l'Anatomico in Parnasso.

\*ANDERLONI (Pietro), graveur italien, né le 12 octobre 1784 à Santa-Eufemia dans le Bressan, mort le 13 octobre 1849. Il suivit la carrière de son père, Faustin, qui le fit d'abord travailler aux planches du Traité de l'anévrisme, de Scarpa. Il eut ensuite pour mattre Longhi, qu'il remplaça, en 1831, à la direction de l'école de gravure de Milan. On cite parmi ses melleures productions la Vierge et la Vision d'Ézéchiel, d'après Raphaël; la Fille de Jéthro, d'après le Poussin; la Femme adultère, d'après le Titien. — Son père Faustin a gravé les portraits de Harder, de Schiller, etc.

Oesterreichisches biograph. Lexicon, 1851. — Dic-Honnaire de la Conversation.

ANDERLOT. Voy. DANDELOT et COLIGNI.

ANDERSEN ou ANDREE (Lars ou Laurent), chancelier de Gustave Wasa, né en Suède en 1480, mort en 1552, fut d'abord prêtre à Strengnes, et devint ensuite archidiacre à Upsal. Des voyages en divers pays, et un séjour à Rome, lui avaient donné la connaissance des hommes et des affaires. Lorsque les dogmes de Luther, qu'il avait appris à connaître à Wittenberg, se surent répandus en Suède, il les recommanda fortement à Gustave Wasa qui venait de monter sur le trône, et devint le mobile principal de la révolution qui changea la croyance religieuse des Suédois. Le roi lui donna toute sa confiance, suivit le plan qu'il traça, et le nomma son chancelier. Ce fut lui qui à la diète de Westeras, en 1527, malgré la forte opposition du clergé et de plusieurs grands du royaume, décida les états à publier le recez qui mettait les intérêts de l'Église à la disposition du roi. Des incidents, dont les mémoires du temps n'indiquent pas clairement la marche, entraînèrent ensuite le chancelier dans le parti des mécontents. Instruit d'une conspiration contre Gustave, il n'en avait pas donné connaissance; e le roi l'ayant accusé devant les états, il fut en danné à perdre la vie. Il parvint cependus la racheter par une somme d'argent, et se refir à Strengnes, où il mourut. Il donna la premis traduction du Nouveau Testament en lagusuédoise.

J. Magnus, Historia de omnibus Gothorum regiu Rome, 1883, p. 477. — Gezelius, Biographicki Luis ôfver Svenske män. — Messenius, Scundis ilimitis — Catteau, dans la Biographia universalis.

\*ANDERSEN (Hans-Christian), ped nois, né le 2 avril 1805 à Odensée, en Fi Fils d'un cordonnier, il travailla d'abord à atelier, et s'engagea ensuite au théâtre de Co hague. Comme il s'était fait remarquer pas ques pièces de vers, il obtint des secours d qui lui fit faire des études classiques. En 1 il publia son premier recueil de Poésies, s d'un second recueil (Phantasien und Skiz en 1831. Pendant un voyage en Allemagne, il d'amitié avec Tieck et Chamisso. De 1833 à il visita, aux frais du gouvernement dan Suisse, la France et l'Italie, où il acheva s provisator, et Agnete und der Meen espèce de nouvelle. En 1840, il fit pers drame romantique, le Muldtre, qui est de cès : son Livre à images sans images, ce des portraits fantastiques. En 1840, il 🖤 voyage en Orient, qu'il a décrit dans le l d'un poète (1842). En 1846, il visita R Naples et les Pyrénées, où il termina son s graphie sous le titre le Conte de ma vi œuvres complètes, dont la plupart ont été tra en allemand et dans d'autres langues, o à Leipzig, 1847-1848, 35 vol. in-12. Conversations-Lexicon.

\*ANDERSEN (Pierre), peintre danci, diciple de Magnus Berg, vivait vers le milier dix-huitième siècle. Il était peintre de la cet a laissé plusieurs tableaux estimés.

Weinwich, Kunstenskistorie. — Ragier, Reuri gemeines Künstler-Lexicon.

ANDERSON (Adam), écrivain écossité, vers 1692, mort à Londres le 10 janvier 176 fut premier commis d'un bureau de feate et occupa plusieurs autres places à Londres de lui un ouvrage fort intéreasant sur l'hie du commerce, intitulé Historical and énological Deduction of the origin of comme from the earliest accounts, containing en tory of the great commercial Interests d'British empire. La première édition page 1762. Il y en a eu plusieurs autres; la deste et de 1801, en 4 vol. in 4°, très-bien existe Gentleman's Magazine, LIII, 41.

ANDERSON (Alexandre), mathématic écossais, né à Aberdeen vers 1582, professel, mathématiques à Paris vers le commencement dix-septième siècle. Il publia un Supplement Apollonii redivivi, 1612, in-4°, où il comp Ghetaldi.

Montuola, Histoire des mathématiques

\*ASDERSON (Alexandre), naturaliste anis, mort en 1813. Il visita fort jeune les fles Caraibes, et en observa la constitution géologin et les végétaux. En 1780, il fit connaître le irkina piton, arbre de l'île de Sainte-Lucie, dont l'écorce a été employée en médecine; on m trouve une description dans Rozier, Observams sur la physique. En 1789, il communiqua à la Société royale de Londres une notice intéreste sur un lac de bitume dans l'île de la Tri-186: Account of a bituminous lake or plain in the island of Trinidad (imprime dans les Philosophical Transactions.)

Anderson dirigea pendant plusieurs aunées le indin botanique de l'île de Saint-Vincent, et iblia, en 1798, un rapport sous ce titre : State wome of the most valuable plants in his jesty's botanical garden in the island of Mf-Vincent. On y trouve, entre autres, la scription de l'arbre à pain (artocarpus in-🆚 apporté d'O-Tahiti, ainsi que des détails sur la bre du giroffier et du cannelier. Ce rapport, 🖬 valut à son auteur une médaille d'argent de la it de la Société des arts , a été imprimé dans volume XVI des Mémoires de cette Société. En 02 Anderson fit paraître, dans ce même re-, deux notices, dont l'une sur l'introduction girofier aux Indes orientales (tle de Saintent), et l'autre sur la culture du cannelier Saint-Vincent. Ces deux notices, accompagnées Planches et d'échantillons de produits, vant à leur auteur la médaille d'or. On ne conla vie d'Anderson que par ses travaux. H.

Fransoct. Soc. of arts, XVI, xx. — Philosoph. tran-let., 1780. — Callisen, Hedicin, Schriftsteller-Lexicon. ANDERSON (sir Edmond), jurisconsulte ania, né vers l'an 1540 à Brougton ou à Flixbodans le comté de Lincoln, et mort en 05. Il fut un des commissaires nommés pour e le procès à la reine d'Écosse, et l'un des 🕦 qui condamnèrent Davison, secrétaire d'Éeth, accusé d'avoir fait hâter, sans autoé, l'exécution de la reine Marie. Ce procès ente quelques circonstances remarquables, font connaître l'influence que le pouvoir trosit sur l'administration de la justice. Élisaa voulait affaiblir l'impression de pitié que iduisait généralement sur le peuple la conmation de l'infortunée Marie, et cherchait me à faire croire qu'elle n'était pas éloignée la lui accorder sa grace. Davison, homme vil et grempu, n'avait fait vraisemblablement que e conformer aux intentions de sa mattresse, en groyant l'ordre d'exécuter la sentence; il fut endant mis en jugement pour avoir donné erdre « contre le commandement de la ine, et sans sa participation. » Dans l'insstion du procès, l'un des juges exalta beaup la clémence d'Élisabeth , et blama fortement avison d'en avoir arrêté les effets par son imradente précipitation. Celui-ci se défendit en gant qu'il avait fait une chose juste, quoique

d'une manière qui ne l'était pas : Justum, sed non juste. Cette distinction, très-propre à faire condamner un innocent ou absoudre un coupable, suivant l'occasion, fut admise par le tribunal. Davison fut condamné à payer une amende de dix mille livres sterling, et à être emprisonné tant qu'il plairait à la reine. On conçoit que la détention ne fut pas longue, et que l'amende ne tomba pas à sa charge. Anderson déploya un zèle actif contre toutes les sectes séparées de l'Église anglicane, et surtout contre les brownistes, envers lesquels il fut quelquefois injuste. Ses ouvrages sont (en anglais): 1° Jugements rendus, sous le règne de la reine Élisabeth, par la cour de Common-Bench; Londres, 1644, in-fol.; — 2° Décisions et Jugements des tribunaux de Westminster, rendus dans les dernières années du règne d'É-

Hisabeth; Londres, 1653, in-4°.

Biographia britannica. — Wood, Athens Oxonienses.

Loyd, State worthies. — English baronetage, v. III, pert. II, pag. M6; part. I, p. 191. — Stard, dans la Biographic universelle.

ANDERSON OU ANDERSEN (George), Voyageur allemand, né à Tonderen (duché de Schleswig) au commencement du dix-septième siècle, mort vers 1675. Sans avoir fait d'études préliminaires, et doué seulement d'une mémoire prodigieuse, il partit de Texel le 24 avril 1644, et visita successivement le cap de Bonne-Espérance, Java, Sumatra : il parcourut l'Arabie , la Perse , l'Inde, la Chine, le Japon, et revint par la Tartarie, la Perse septentrionale, la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine. De retour dans sa patrie le 23 novembre 1650, il entra au service du duc de Holstein-Gottorp, auquel il faisait chaque jour le récit de ses voyages; ce récit fut publié, du consentement d'Anderson, à Schleswig en 1669, par Oléarius, sous ce titre: Relation des voyages en Orient de George Anderson et de Volg. Iversen, in-fol. (en allemand). Brach et Grüber, Allgem. Encyclop.

\*ANDERSON (Guillaume ou William), naturaliste anglais, vivait dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Il servit comme chirurgien à bord du navire la Résolution, dans le voyage de Cook de 1772 à 1775. Pendant une relache dans le port de Sandwich, une partie de l'équipage du navire sut empoisonnée en mangeant des poissons que l'on venait de pêcher. Ce détail curieux est raconté par Anderson dans le vol. LXVI des Philosophical Transactions (An account of some poisonous fish in the south seas, in a letter to sir James Pringle). La lettre adressée à Pringle porte la date du 3 avril 1776. En novembre de la même année, Anderson envoya à la Société royale de Londres la description d'un bloc erratique qui se trouve à dix lieues environ de la ville du Cap, et qui est connu dans le pays sous le nom de Tour de Babel ou de Perle de diamant. Les papiers inédits d'Anderson, contenant plusieurs observations zoologiques intéressantes, ainsi que son herbier (plantes de Van-Diémen), sent déposés au Musés hritannique. R. Brewn a donné à un genre de la famille des épazzidées le nom d'andersonia.

H.

k. Brown, Programus flows House Hollandies.

Vayages de Cook. -- Watt, filblinch, britan.

ANDERSON (Jacques), économiste et agrenome écossis, pé en 1729 au village d'Harmis-ten, près d'Édithbeurg, mort le 15 ostobre 1808. Il perdit ses parents de honne heurs, et prit, dès l'age de quinze ans, la direction d'une ferme que sa familie avait exploitée depuis plusieurs générations. Avide de s'instruire, il suivit à Édirabourg le cours de chimie de Cullen, et ne négligea rien pour améliorer la pratique de l'agriculture. H avait à peine vingt ana, quand il introduinit ches les fermiers du Mid-Lothian l'usage de la petite charrue à deux chevaux et sans roue, aujourd'hui généralement connue sous le nom de charrus decessies (Scotch plough). Il quitta bientot Hermiston, et se mit à gérer que ferme dans l'Aberdeenshire, beaucoup plus vaste, pour continuer, par une plus grande échalle, les ap-pliestions de la science à l'économie rurale. En 1771, il public à ce sujet con premier cassi lit-téraire : Essaye on planting, dans Ruddiman, Edinburgh weekly Magazine. En 1776, il fit parattre un Practical Fractice on : Chimpeys, ct, on 1777, Essays relating to agriculture and runal afficire, 3 val. in 8º.

Maria depuis 1768, Anderson as refire as 1763 à Édimhourg, pour surveiller l'éducation de les éclimhours, pour surveiller l'éducation de le pêche sur le écle accidentale des les de l'Ésente, et en fit le sujet d'un impost edresse an genvernement : An account et the grasent state of the Hebrides and Western Goast of Santland; in which an attement is made to explain the circumstances that have hitherte depressed the industry of natives; and some hints are suggested for encouraging the fisheries and promoting ethei supressements in those countries; Edimbourg, 1768, in-8°.

En 1790, il fonda à Édimbourg un recueit hebdomadaire, destiné à mettre les seiences à la portée de tout le monde. Ce recueil, intitulé l'Abelle (the Bee), qui contient de nembreux articles fort intéressants sur l'économie politique et rurale, parut jusqu'en 1794, et recepit dixhuit volumes. Ilm 1797, Anderson se retira à Isleworth, près de Londres; il y publia, de 1769 à 1802, un jaurnal mensuel, sous le titre: Recrestions in Agriculture, Natural History, Arts, and Miscellaneous Eiternbur; é vol. in-8. On y trouve, entre autres, un article fort remarquable sur l'origine de la reste (vol. V, p. 401-428), article qui donna lieu à de vives controverses.

Outre les écrits mentionnés, en a d'Anderson : Observations en Slavery; Manchester, 1789, in-4°; — A general View of the Agriculture and rural Bonomy of the county of

Aberdeen, etc.; Édimb., 1794, in-19; universal Character, in two Lette word Home; Édimb., 1794, in-18°; — tical Treatise on draining bogs ene grounds, etc.; ibid., 1797, in-10°; — dans Gentleman's Magazine, et den clopédie Britann. sur la masson, et den Gentleman's Magazine, LXXVIII, 1811. — dia Britannies. — Biographical Dictioner, dis Britannies. — Biographical Dictioner,

\*ANGERSON (James on Jacques) écossais, né le 5 août 1662, mort en 17 dia à l'université d'Édimbourg, où il pe de mattre ès arts le 27 mai 1680. De il occupa la place de mattre général de l'Écosse. On a de lui : Collections to the History of Mary queen a 4 vol. in-4°, 1724-1728; — Selectus du et numismatum Scotiæ thesaurus partes distributus : Prior syllogen titur veterum diplomatum sive ci regum et procerum Scotie, una es sigillis, a Duncano II ad Jacobum. qb anna 1004 ad 1412. Adjuncta 1 quarum Scaliz et Magnæ Britani sigilla, a prædicto Jacobo I, etc.; Edi

Chaimers, Life of Ruddiman, 181-181, — Anglecta scotica. — Catalogues of scottiel Edimbourg, 1888.

ANDERSON (James), généalogiste souvent confondu avec le précéde dans la première moitié du dix-huitiè Appartenant à la congrégation presidans Swallow-Street (Piccadilly), il ses amis le surnom de Bishop Ander d'amé logé de francs-maçons, il publis the Canstitutions of Free Masons; in-se l'in 1732, il fit paraître un énorm in-fol., intitule Royal Genealogies, ou neulogical Tables of Emperors, il Princes, from Adam to these times parties;—A Genealogical History of the properties de l'interpret in ils différent Branches (Luvel, Perceval and Gournay; 2 v. Londres, 1742.

Gentleman's Magazine, LIII, 11. — Chingraphical Dictionary of eminent Scotsmen,

\*ANDRESON (James-Jacques), thi glais, mort vers 1809. On a peu de de vie. Il fut longtemps médecin en chef de britanniques dans les Indes orientale d'abord connaître par une série de lette sées au célèbre Joseph Banks, sur lu tions naturelles de l'Hindoustan. Ces l rurent à Madras, 1787, in-8°. On y entre autres, l'histoire de la découve secte propre à remplacer la cochenill vit, comme celle-ci, sur le cactus. C essais pour multiplier cet insecte, mi tarda pas à reconnaître que le carmin tenu était inférieur à celui du Bréss. Anderson publia une nouvelle série de l la culture du nopal ou cactus cochenini la compagnie anglaise des Indes avait

nes et du jardin de Kew. Cette wait som in titre : Conclusion of Latters on the subject of Cochineal; Madras, 1780-1790, in-8º.

Il s'occupa ensuite de l'introduction du marier mi les possessions anglaises de l'Inde, et publia n riseltats sous le titre : Correspondence for the Introduction of Cochineal Insects from teries, the Varnish and Tallow Trees from Ohns, the discovery and cultivation of white n, the culture of red lac, and also for the treduction, cultivation and establishment mulberry trees and silk worms, with a stription and drawing of an improved Piedtese Reel for the manufacture of raw M, together with the cultivation of the A-N Cinnamon, trees of Ceylan, indige, etc.; has, 1791, in-8°. — On a encore de lui : tellaneous communications, letters, stc.; a, 1794-1796; — An attempt to discover 16A minerals as correspond with the classi-Non of Cronstedt and thus led to a more **Hentive knowledge of the mineralogy of this** miry (Coromandel), dans The Phænis; W.— Journal of the Establishment of nathe and tuna for the prevention or cure of Parry, dysentery and ulcers on ship board and navigation; Madras, 1808.

Heta, Essay on the productive resources of India.

Repropriese Distances.

Амриваци (Jean), ministre presbytérien s, nó en 1671, mort en 1720. Il fut élevé à fight-Andrew's, où il prit le degré de mattre ès arts. En 1704 il fut nommé pasteur à Dumbarton, et commença à publier des écrits de essiroverse, permi lesquels en remarque : A Dialogue hetween a curate and a Countrey man concerning the English Service or common Prayer Book of England; Glasgow, 1710 ou 1711, in-4°; - A Defence of the Church Goment Faith, Warship, and Spirit of the Presbyterians, in answer to a book entitled, An Apology for Mr. Thomas Rhind. Chambers, Biographical Dictionary of eminent Scots-

Chambers, Biographical Dictionary of eminent Scotess. — Scottish, Biographical Dictionary, in-13; Edimetry, 1881.

ANDERSON (Jean), jurisconsulte et géo-graphe allemand, né à Hambourg le 14 mars 1674, mort le 3 mai 1743. Son père, riche mar-chand d'origine suédoise, lui fit donner une éducation soignée. Le jeune Anderson fit de rapides progrès dans les langues grecque et latine, ainsi que dans les mathématiques, et fréquenta en 1695 l'université de Halle, fondée un an auparavant. Il y étudia le droit; mais dans ses mo-ments de loisir il apprit le français, l'italien et l'anginis. Il prit le grade de docteur en droit, à Leyde, le 8 aout 1697, après avoir soutenu une thèse de Jure Zenoniano,

Anderson visita ensulte les mines les plus remarquables de la Saxe, et parcourut l'Allemagne et la Hollande, où il se lia d'amitié avec Leeuwenhoek et Musschenbrock; il visita la Haye pendant les négociations qui précédérant la paix de Ryn-wick. De retour à Mambourg, il exerça svec succès la profession d'avocat. En novembre 1708 il fut nommé syndic, et en 1732 premier hourgmestre de sa ville natale, place qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Durant les quinze ans qu'Anderson remplit les fonctions de syndie, il fut employé à plusieurs négociations importantes. Au mois d'août 1711, il fut envoyé en ambassade auprès de Frédéric IV, roi de Danemark; dans le cours du même mois il conclut, au nom de la ville de Hambourg, un traité de commerce et de navisstion avec les États de Brandebourg, de We fenbuttel et de Hanovre. En 1713, il représenta sa ville natale au congrès d'Utrecht; en 1715, il fit partie de l'ambassade envoyée auprès de Louis XIV. Ses négociations, retardées un moment par la mort du roi, amenèrent la conclusion d'un traité de commerce entre la France et Hambourg. Anderson s'était acquis une si grande renommée, que le roi George Ier fit tous ses efforts pour l'attirer au service de l'Angleterre. Mais il refusa cette offre, aimant mieux être bourgmestre de Hambourg que serviteur d'un prince.

Cependant ses occupations administratives ne l'empéchèrent pas de se livrer à des travaux scientifiques. Pendant un long séjour à Paris, il cultiva l'amitié de Cassini, de Jussieu, de Réspmur, de Geoffroy et de Fontenelle, et s'y livra à son goût pour l'archéologie et la numismatique.

Anderson a fourni des notes au Dictionnaire étymologique d'Ekert, et il a complété la publication du Glossaire de Gérard Meyer (Glossarium lingum veteris Saxonicm). Après sa mort, on trouva parmi ses papiers : Glossarium Tentonicum et Allemanicum; — Observationes Juris Germanici, ad ductum Elementorum Juria Germanici beati Heirenii, et quelques sutres écrits. Son principal ouvrage est une histoire naturelle du Groënland et de l'Islande, publiée, en 1746, sous le titre : Herrn Johann Anderson, J. U. D. und weyland ersten Büryermeister. der freyen Kayserlichen Reichstadt Ham burg, Nachrichten von Groënland und der Strasse Davis num wahren Nutsen der Wissenschaft und der Handlung (aves des figuir. res); Hambourg, 1746, in-8°. C'est un recueil de détails précieux fournis par les marins qui avaient visité ces régions. Cet ouvrage fut traduit en danois en 1748, et en français par Sellius, en 1754. Il est recherché pour les renseignements curieux qu'il contient, et pour les détalls sur la langue islandaise, compris dans les quarante-trois dernières pages. Horrebow en a corrigé quelques erreurs. L'édition allemande est très-rare, et la traduction française est tron-F. H. auée.

Fie d'Anderson , qui précède l'édition allemande de l'Islande, etc.— Jocher, Algemeines Geichrien-Leuicon, avec le Supplém. d'Adaiung.

\*ANDERSON (Jean), physicien anglais, né &

Roseneath, dans le Dumbartonshire, en 1726, mort le 13 janvier 1796. Il étudia à Glasgow, où il devint, en 1760, professeur de physique et de philosophie naturelle. Il fit des expériences sur diverses espèces de projectiles, et paraît avoir eu le premier l'idée des fusils à répercussion. Il perfectionna aussi les pièces de campagne, et en offrit, en 1791, un modèle à la convention nationale, avec cette inscription: Don de la science à la liberté. Il eut anssi l'idée de faire transporter à de grandes distances des journaux ou manifestes politiques, en les attachant à de petits ballons en papier huilé, gonflés de gax hydrogène. Son principal ouvrage a pour titre: Institutes of Physics; Glasgow, 1786; il eut, dans l'espace de dix ans, cinq éditions successives. Glasgow mechanics Magasine, vol. III.—Chambers, Biographical Dictionary of suinent Scotsmen.

\*Andreason (Jean), médecin anglais, mort à Margate en juin 1804. Il exerça longtemps sa profession à Kingston, près de Londres. On a de lui: Dissert. de Scorbuto; Édimb., 1771, in-4°; — Medical Remarks on natural, spontaneous and artificial evacuation; ibid., 1788, in-8°. Contieman's Magastan, t. LXXV. vv8.

\*ANDERSON (Jean), chirurgien écossais, né le 6 juin 1789 à Gilmerton-House, dans la contrée de Mid-Lothian, mort le 24 décembre 1832. Il exerça son art à Hamilton, dans le Lanarkshire, et écrivit Historiacal and genealogical memoirs of the House of Hamilton, Édimb., 1825, in-8°; avec un supplément, publié en 1827.

Chambers, Biographical Dictionary of eminent Scotzmen, IV, 177.

\*Anderson (Patrick), médecin écossaie, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. On a de lui: The cold spring of Kingborne Craig, his admirable and new tryed properties, etc.; Édimb., 1618, in-8°; — Grana anglica, hoc est pitularum hujus nominis utilitas, etc.; Édimb., 1635, in-12. Les pilules d'Anderson, ou grains anglais, dont parle cet opuscule très-rare, ont encore aujourd'hui une grande réputation dans toute l'Écosse, et le privilége de leur date s'est transmis par voie d'héritage. — Anderson a laissé, en manuscrit, une Histoire de l'Écosse.

Biographical Dictionary

ANDERSON (Robert), géomètre et fabricant d'étoffes de soie à Londres au milieu du dixseptième siècle. Il publia en anglais : 1º Propositions stéréométriques, applicables à divers objets, mais spécialement destinées au jaugeage; 1668, in-8°; — 2º le Jaugeage perfectionné, pour servir de supplément aux Propositions stéréométriques; 1669, in-8°; — Ad angularium sectionum analyticen theoremata naboluaérapa; Paris, 1615; — Vindicix Archimedis, sive Elenchus cyclometrix novx a Philippo Lansbergio nuper editx; Paris, 1616; — Animadversionis in Franciscum Vietam a Clemente Curiaco nuper editx brevis

Διάκρισις; Paris, 1617; — Exercitationum mathematicarum decas prima; Paris, 1619. Ces ouvrages sont très rares. S. Davies en a donné l'analyse dans Ladie's diary for 1840. Biographical Dictionary.

\*Anderson (Robert), poéte anglais, né à Carlisle le 1er février 1770, mort le 27 septembre 1833. Le plus jeune des neuf enfants d'un père pauvre, il reçut sa première éducation dens une école de charité. Des son enfance il eut un gott prononce pour la poésie, et ce goût lui vint, dit-il, d'une montagnarde écossaise pour laquelle il hisait souvent des commissions. Son premier essi fut la ballade Lucy Gray, qui fut chantée avec applaudissements au Vauxhall, pendant l'éé de 1794. En 1796 Anderson publia un volume de poésies, qui ne lui valut qu'un peu de vai renommée. En 1801 il composa, en dialecte ca brien, un poëme intitulé Betty Brown, qui ktasez favorablement accueilli; ce qui déten l'auteur à en faire d'autres dans le même gent. Ces poëmes, insérés d'abord dans les journeux, furent réunis en un volume, et publiés sons la titre Ballads in the Cumberland Dialet; Carlisle, 1805, avec des notes et un glossuire per l'ami de l'auteur, M. Thomas Sanderson. Per de temps après l'apparition de ce volume, Anderson quitta l'Angleterre pour s'établir à Belfast, et il demeura plusieurs années. De retour à Cari il dut songer sérieusement à se prémunir contre l'indigence qui menaçait sa vieillesse. Il pablia, peu de temps après, deux volumes de po-sie, avec son autobiographie, que son ami 88derson accompagna d'un Essay on the Co-racters and Manners of the Peasantry & Cumberland; Carlisle, 2 vol. in-8°, 1820. - Les poésies humoristiques d'Anderson sont très est mées dans son pays natal. Les foires , les mocs, les vognes de village, sont son thème favori. On trouve un choix de ses poésies dans Dialogues. Poems, etc. in the Westmoreland and Cum berland Dialects; London, 1839, in-12. Autobiographie d'Anderson. — Anders the Cumberland Dialect; Carlisle, 1886. - Anderson, Ball

\* ANDERSON ( Robert ), publiciste anglais, no à Lanarkshire le 7 janvier 1750, mort à Édi bourg le 20 février 1830. Destiné d'abord la théologie, il l'abandonna pour l'étude de médecine; et, après avoir quelque temps exercé sa profession à Bamborough-Castle en Northus berland et à Alnwick, il retourna à Édimbour pour ne s'occuper que de travaux littéraires. employa plusieurs années à préparer son édition des British Poets, dont le premier volume rut en 1792, et le dernier (le 14° de la sére) en 1807. Anderson y consacre à chaque pot une notice biographique et critique, étendue et soigneusement faite. Sa notice sur Johnson imprimée à part avec des additions, sous le titre The Life of Samuel Johnson, with critical of servations on his Works. Sa notice sur Smallett fut aussi publice à part : The Life of Tobiat

lett, M. D., with critical observations on Vorks; Édimbourg, 1803, in-8°. En 1820, rson publia une édition des ouvrages de John e, M. D.; avec un Memoir of his Life and lings.

yclopedie Britannique.

MDERSON (Thomas), chirurgien anglais, t à Leith vers le milieu du dix-huitième LEn 1781 il lut, à la Société philosophil'Édimbourg, un mémoire intitulé Pathoal observations on Brain (imprimé dans Il des Transactions of the Royal Society dinburgh, 1790). Le mémoire est du plus intérêt; il renferme des résultats importants sont aujourd'hui acquis à la science. Ainsi mr y établit que : 1º lorsque le cerveau est de d'un côté, c'est le côté opposé du corps n reçoit l'effet; 2° lorsque les côtés du cersont malades, tout le corps souffre. On encore de ce chirurgien : Account of avery aordinary enlargement of the Stomach vered indiffection, med. Com. II, 294, ; - History of a Case in which a quan-I pus from near the rectum found its way the scrotum, giving the appearance of la; ibid., II, 243. M. Bibl. britan.

IDERSON (Walter), écrivain écossais, né 1720, mort en 1800. Il fut pendant cinte ans pasteur à Chirnside. Outre une his-de Crésus sur les songes, sur les oracles, de hu une Histoire de France, 2 vol. in-4°, ; 3° volume jusqu'à l'édit de Nantes, 1775; 5° volume jusqu'à la paix de Munster, 1648. tien. Magaz., LXX, 802, 999. — Chambers, Lives utrious Scotsmen.

identon (Henri), peintre anglais, vivait la fin du dix-septième siècle. Il fut élève de et Streater, peintre de Charles II; il visita e, et y consacra quelques années à l'étude ntiques. Après son retour en Angleterre, Antiques de les pertraits des principales personnes cour, ainsi que plusieurs tableaux de paysastimés.

i, l'Art de peindre, etc.; Londres, 1706.

DERTON (Jacques), controversiste annatif de Lostock, dans la province de stre, vivait à la fin du seizième siècle commencement du dix-septième. Pour se e à l'abri des lois pénales de son pays les catholiques, il se déguisa, dans tous tyrages, sous le nom de Jean Brereley. incipal, celui qui fit le plus de sensation, Mitalé Apologie des Protestants pour la on romaine; 1604, in-4°. Il a pour but ouver la vérité de la religion catholique témoignage même des auteurs protestants, Il rapporte les passages avec la plus scrue exactitude. Banckroft, archevêque de whéry, alarmé de l'effet que cet ouvrage fit le public, chargea le docteur Morton, cha-1 du roi, depuis évêque de Durham, d'y répondre. C'est ce que celui-ci fit par son Appel aux Catholiques, pour les Protestants, 1606; mais, au lieu de discuter les faits et les passages rapportés par Anderton, il chercha user de récrimination contre les catholiques, en citant des passages de leurs écrivains en faveur de la religion protestante. Anderton a donné plusieurs ouvrages estimés, du même genre, dont les principanx sont : une Explication de la Liturgie de la Messe sur le sacrifice et la présence réelle, en latin, Cologne, 1620, in-4°; et la Religion de saint Augustin, 1620, in-8°.

Laurence Andranon, de la même province et peut-être de la même famille, après avoir embrassé la religion catholique, se distingua par ses talents pour la prédication et pour la controverse. On a de lui : la Progéniture des Catholiques et des Protestants; Rouen, 1632, in-4°; la Triple Corde; Saint-Omer, 1634, in-4°.

Dodd, Church History of England, from 1100 to 1885; Russels, 2780, t. II, p. 200. — Barwick, Funeral sermon on bishop Morton; Londres, 1800, p. 132. — Gee, The foat out of the snare; Londres, 1895. — Beines, History of the County Palatine of Lancaster, p. 483, vol. III. — Tabaraud, dans in Biographic universelle.

ANDIER, graveur. Voy. DESROCHES.

ANDJOU (le nabab FAKHR, ED-DYN HAÇAN Diénal, ed-dyn Hocsin), écrivain persan du dix-septième siècle. Il est l'auteur de la préface du Ferhang Djihanguyry, et l'un des principaux collaborateurs de ce célèbre dictionnaire persan, commencé par ordre du grand mogol Akbar, et terminé sous le règne de son fils Djihanguyr. Dans cette préface, Andjou rend compte du travail qu'exigea la composition de ce dictionnaire. Il donne les titres de quarante-quatre autres lexiques qui furent mis à contribution, sans parler des ouvrages anonymes, des nombreux commentaires persans du Coran, des annales et des histoires, du livre Zend et du Pazend, d'un grand nombre de traités particuliers. Le dictionnaire est divisé en vingt-quatre chapitres, conformément aux lettres de l'ancien alphabet persan, avec une préface et douze traités généraux (ayin) sur l'écriture persane et sur la grammaire de cette langue : un glossaire des mots particuliers au livre du Zend, et un recueil de mots composés, forment ce que les Arabes et les Persans nomment le complément (khatiméh). Cette partie manque dans la plupart des copies du Ferang Djihangwyry, qui fut terminé l'an 1017 de l'hégire (1608-1609 de J.-C.), comme le principal rédacteur l'a indiqué dans cet hémistiche: Voici le dictionnaire de Nour eddyn Djihanguyr. Le total de la valeur numérique des lettres qui composent cet hémistiche est 1017, nombre correspondant à l'année de l'hégire où l'ouvrage fut terminé. La bibliothèque nationale possède deux exemplaires du Ferhang Djihanguyry.

Langlès , dans la Biographie universelle.

\*ANDLO OU ANDLAU, ANDELO OU ANDE-LOW (Herman-Pierre D'), historien et juris-

consulte aliemand, vivait au quinzième siècle. Il descendait d'une famille italienne qui possédepuis plusieurs générations, le château d'Andlau en Alsace. Nous ne savons de sa vie que ce qu'il a dit lui-même dans ses écrits. Il compesa, vers 1460, un ouvrage important : De Casarea menarchia. Oct ouvrage, divisé en deux livres, est dédié à l'empereur Frédéric III, et contient des alkusions à la prise de Constantinople, comme un événement récent. Il fut publié d'abord par Marquard Freber, d'après un manuscrit conservé à la hibliothèque de Heidelberg, sous le titre De Imperio romano, regis et augusti creatione, inauguratione administratione et officio, juribus, ritibus et ceremantis electorum aliisque imperit partibus, imprimé à Strasbourg, en 1603 et en 1612, in-é°; réimprimé en 1657, dans le recueil de Fraher intitulé Representatie reigniblice Germanice. et attribué dans quelques catalogues à Œlhasen. Cet ouvrage est remarquable en ce qu'il donne le premier un exposé systématique du droit public allemand.

Repræsentatio reipublica Germanica; Nuramberg, 1637, in-8°. — Putter, Literatur des deutschen Staatsrechts, vol. I; Göttingue, 1718, in-8°. — Millin, Magasin enegolopedique, vol. I et il; Paris, 1708, in-8°.

ANDOCIDE (Avdoxidae), orateur gree, file de Léogoras, né à Athènes l'an 467 avant J.-C., fut l'un de ceux qui négocièrent, vers l'an 445 avant J.-O., avec les Lacédémoniens, la paix de trente ans qui précéda la guerre du Péloponnèse. Quelque temps après, il ent, conjointement avec Glaucon, le commandement de vingt vaisseaux que les Athéniens envoyaient au secours des Coroyrées contre les Corinthiens. Ses liaisons avec Aloiblade le firent accuser d'avoir contribué à la mutilation des Hermès; il se tira d'affaire en accusant plusieurs personnes, du nombre des-quelles était Léagoras son père, qu'il parvint cependant à sauver. Dégoûté des affaires publiques, il se livra au commerce, et alla dans l'île de Chypre auprès d'Évagoras, roi de Salasaine. On l'accusa de lui avoir livré la fille d'Aristide, qu'il avait enlevée à Athènes. Il revint dans cette ville pendant la tyrannie des quatre cents, qui le mirent en prison; mais il ne fut pas condamn Exilé par les trente tyrans, il se retire dans l'Élide, et retourna à Athènes lorsque le peuple eut repris le dessus : en reneuvela contre lui l'accusation d'impiété, mais il parvint encore à échapper à la condamnation. Il fit un sepond voyage dans l'île de Chypre, d'où il fit venir des blés pour les Athéniens. Le reste de sa vie nous est incomnu.

Nous avons quatre discours qui sont attribués à Andocide. Le premier, sur les mystères, et le second, au sujet de son retour, sont bien certainement de lui; mais il n'en est pas de même des deux autres. Le troisième fut somposé pour décider les Athénisms à ratifier la paix négociée svec les Lacédémoniems par Antaleidas, l'an 387 avant J.-O.; Andocide avait alors quatre-vingt-

un ans, age auquel on ne se mêle guère de affaires publiques. Comme il est que dans ce discours d'une paix négociés pu docide, grand-père de l'orateur, l'an 445 avait J.-C., on peut conjecturer qu'il est d'un trésième Andocide, petit-fils de celui dont a parions. Quant au quatrième discours, ce Alcibiade, au sujet de l'ostracisme, il est éndent, comme l'avait déjà observé Taylor, que discours n'est pas d'Andocide. Les quatre cours d'Andocide se trouvent dans les Orsé græci neteres, Henri Estienne, 1575, tedans ceux de Reiske. L'abbé Aug duits en français dans le recueil intitul Orateurs atheniens; Paris, 1792, in-1°. La mier discours se rapporte aux musteres e lousis, qu'on l'acquait d'avoir profe μυστηρίων; le second. Περὶ καθέδου, tr seconde rentrée à Athènes; la transla siphync, de la Paix, fut prononcé, oi. XC l'occasion de la paix avec Sparte; le q est dirige contre Alcibiade (Kard Alu La meilleure édition d'Andockie est e én d MM. Baiter et Sauppe ont door bliothèque gresco-latine de M. A. F.-Di 1846, M. Ch. Müller a revu avec un la traduction latine de Reiske.

Thuspeide, VI, St. — Photiss, Biblioth, self M-Siniter, Lectiones Andocides, — Cipton, Figil Lonici. — Clavier, dans la Biographic universelle.— batel, Histoire de la littérature graque, L. II, p. 381.

ANDOQUE (Pierré), antiquaire franția, ii vers la fin du seizième sibele, mort en 1001. Il était conseiller au présidial de Boulers. On a lui : 1° Histoire du Languedes, ouve Pétat de provinces voisines; Béxiers, 1048, in-âl. (100 histoire va jusqu'en 1610; — 2° Catalogue de évêques de Béxiers, 1650, in-4°.

David Clément, Bibliothèque curienze, I. mi; tellegen, 1780. — Lenglet-Dufreancy, Brithode pear delle Phistoire, t. IV, p. 588; Paris, 1788. — Leieng, 1889thèque historique de la Prance.

\*Andraba og Andrade ("Alforso p'), i suite espagnol, né à Tolède en 1590, l Madrid en 1658. Il fut membre du . Saint-Bernard à Tolède, et enseigne la phi à l'Athénée de cette ville. Il fut enveyé sion dans les Indes, et trouva le temps d plus de trente volumes, dont Nicol donné les titres, et dont la plupart aut primés. Parmi ces derniers on remarq buen soldada catolica, y mis obji 1 vol. in-8-, Madrid, 1642; - El e perfecto, y ana abligaciones; 1 1 Madrid, 1643. — Itinerario historial e guardar el Hombre para caminar a 2 vol., Madrid, 1648 et 1647; - Id fecto prelado y vida del cardenal Arsei Toledo, don Balthasar di Moscose y S val; in-40, Madrid, 1658. - Veryance i de Campañía de Jesus; 2 vol. ind drid, 1672.

N. Antonio, Bibliothers hispans nove.

\*AMBRABA' (Diego Lopes n'), célèbre prédissiour partugais, pé en juin 1509 à Azamleya, dans le district de Santarem, mort en juli 1635. Andrada entre dans l'ordre des Augulias, et se distingua comme prédicateur dan les principales villes du Portugal et de l'Imagne. Philippe IV le nomma archevêque Gotrate, dans le vice-reyaume de Naples. — Lu éurrages d'Andrada, composés de sermons, franclies, de discours et de traités théologities, out été publiés, en trois volumes in-fol., per Gregorio Rodriguez; Madrid, 1686.

A Aziozio, Biblioth. Misp. nova.

ANDRADA ( Diogo Payva n'), théologien portugis, né en 1528 à Colimbre, mort en 1575. Più du grand trésorier du roi Jean, il fut envoyé au concile de Trente par dom Sébastien. Set ouvrages sont: 1° Orthodoxorum Quassionism libri X, etc., contra Kemnitis petulantem audiquiam; Venise, 1564, in-4°; — 2° Defensio Trit. Adei libri sex, adversus hæreticorum gitestabiles calumnias; Lisbonne, 1578, in-4°; plagne, 1580, in-8°; — 3° De conciliorum autoritée; cet ouvrage fut bien accoueill à Rome, litte qu'Andrada y donne une grande extension l'autorité du pape; — 4° sept volumes de ser-

Mosies Antonio, Bibliothecs hispans nova. — Alelada, Biblioth, Scrip. see. Jesu.

ANDRADA (Diogo de Paya), neveu du préeffent, publia en 1610, à Lisbonne, sous le
life d'Exame d'antiguidades, une critique de
l'avrage de Brito Bernardo, initiulé Monarélia Lustiana. Il reproche à l'auteur une trop
prinde créduilté et bon nombre d'erreurs. On a
ignai d'Andrade, Uasamente perfecte; Lissonne, 1630, ouvrage qui eut phusieurs édilons. On lui attribue la Chauléide, poème latin
ur la bataille de Chaul, l'urée dans les Indes
rientales.

P. Antonio, Biblioth. hisp. nova.

\*ANDRADA (Francisco), poète portugais, ivait vers la fin du seixième siècle et au comsemment du dix-septième. On a de lui un seime sur le premier siège de Diu. Nommé attoriographe par Philippa III, il écrivit, par ture du rol, une chronique de la vie de Jean III le Portugal. Le siège de Diu (Oprimeiro cerce le Diu) fut publié in-4° à Lisbonne, 1589; et la libronica do muito atto e poderoso rey destes vituos de Portugal den Juan e III deste 1988; Lisbonne, 1613.

M. Antonio, Biblioth, hisp. nova.

\*ANDRADA (Francisco Radds DE), historien upagnol, natif de Tolède, vivait dans la seconde sittlé du seizième siècle. Il fut prieur du couvant des bénédictas à Jaon, et auménier de Milippe II. Il s'est fait surtout connaître par em ouvrage sur les trois ordres de chevalerie l'Espagne: Coronica de les tres ordres y aballerias de Santago, Calatrava y Alcanara; Tolède, 1572, in-fel.; on y trouve beau-

comp de notices généalogiques et hiographiques concernant la noblesse espagnole. On a encore du même auteur : Catalogo de las obligaciones que los Caballeros, Compendadores, Priates y etros religiasos de la orden de la Caballeria de Calatrava tienen in rason de su habito y profesion; Tolède, 1571, in-8°; et des manuscrits généalogiques.

B. Antonio, Diblioth. hisp. noog. — Argote de Molins, Nobleza de Andatusia. — Lopes de Haro, Nobiliario geneziogico de les reyes y titulos de España. — Marisna, Historia general de España. — Brnasti, Bibliothem hispanica. — Garo y Torres, Historia de los ordense militares.

\*ANDRADA ou ANDRADE (Fernan Perez BE), compagnon et ami d'Enrique ou Henri, comte de Trastamara (plus tard Henri II, roi de Castille et de Léon I), dans le quatorzième siècle.

Andrada recut le surnom d'O Bo, ou le Bon en langage de Galicie. Il bâtit ou plutôt restaura le château fort appelé el castillo de Andrada, situé sur un ruc isolé à l'est de Puente de Eume. Il n'en reste que de belles ruines, entre autres une large tour carrée d'où l'on jouit d'une vue coté de Coruña et Ferrol. On trouve une description de ce château dans le Dicionario geo-graphico de Miñano, à l'article Puente de Eume. Andrada bâtit aussi un pont qui traverse la rivière d'Enme, et qui est encore l'une des plus remarquables constructions de ce genre en Espagne. Ce pont a 3045 pieds d'Espagne de longueur, avec cinquante-huit arches. Il y avait autrefois sous ce pont une chapelle, et un petit hopital aves quatre lits, pour loger les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle. Le tout avait été construit de 1382 à 1388, Lopez de Haro fait d'Andrado un *privado* ou ministre confident de Henri II; et Gaudara, un testamentorio ou exécuteur testamentaire de ce roi. Andrada ne laissa point de fils; ses biens passèrent à son frère Pedro Fernandez de Andrada.

Lapez de Barq, Nobiliario genealogico de los reyes y titulos de Espeña. — Argote de Molina, Nobleza de Andelvala. — Les Chroniques de aire Jean Preiseert, — Gandera, drunge y Triunfos de Galieba.

\*ANDRABA (Ferndo Perez DE ), marin pertugais, vivait à la fin du quinzième siècle et au amencement du seizième. En mare 1505, Andrada accompagna Francisco d'Almeida aux Indes, et se trouva à la bataille de Chaul, où fut tue Lorenzo d'Almeida. Il servit ensuite sous Albuquerque, et se distingua au siége de Goa. Après la price de Malaca, Andrada y resta avec une flottille de dix vaisseaux, et fut assez heuroux pour réprimer, par sen courage, son activité et sa décision de caractère, une conspiration formée par Paté Quitir, un des chefs de Java. En 1513 il out à combattre une puissante armée du sultan de Java, sous le commandement de Paté Unus. Il se rendit ensuite à Lisbonne avec une cargaison d'épiecs, et fut gracicusement accueilli par la rei Manoël, qui lei confie une des



premières missions en China. Il arriva à Canton en 1517, et ouvelt le premier l'Europe au commerce chinois par la voie du cap de Bonne-Espérance.

Barros, Decadas da Asia. — Osorius, De rebus En manuelis Lustianies regis, etc., gestis. — Lepitau, Hi toire des découvertes et conquêtes des Portugais. David, Account of the Chinese. ias da Asia. — Osorius, De rebus Em

ANDRADA (Jacintho Freyre DE), écrivain portugais, né à Beja dans l'Alem-tejo en 1597, mort le 13 mai 1657. Son père appartenait à la noblesse, et, par sa mère Dona Luiza de Faria, il descendait d'une des plus anciennes familles du Portugal, de celle qui a pour antique majorat le château de Faria, dans la province d'Entre-Douro e Minho. Bien que ses ancêtres se fussent illustrés par les armes, Andrada fut destiné dès l'origine à l'étude des lettres. Son père avait découvert de bonne heure en lui tous les instincts qui constituent le littérateur. Après lui avoir fait apprendre le latin et lui avoir fait suivre un cours d'éloquence, il l'envoya à Coimbre, où il étudia la théologie, puis la jurisprudence civile et canonique. Ce fut à l'université qu'il prit la résolution de suivre la carrière ecclésiastique. Le 18 mai 1618, il se fit recevoir bachelier en droit canon, et, revêtu de ce titre, il passa immédiatement à Madrid, où sa naissance bien connue, que l'on savait unie à une rare instruction, le fit admettre dès l'origine par le haut clergé, et lui fit ouvrir les premières maisons de la cour. Son séjour dans la capitale de l'Espagne, qui était, au grand chagrin des Portugais, le lieu d'où émanaient toutes les graces, ne fut pas infructueux pour lui: il fut bientôt muni de l'abbaye de Notre-Dame de l'Assomption de Sãobade, dans la province de Trasos-Montes. Peu de temps après, une nouvelle faveur l'envoya en possession de l'abbaye de Santa-Maria das Chas, relevant de l'évêché de Viseu, l'un des plus riches bénéfices du Portugal. A cette époque il fut chargé par le ministre espagnol de remplir plus d'une mission épineuse, ce dont il s'acquitta avec habileté et prudence. Mais au moment où ses services semblaient devoir le porter aux plus hauts emplois, son affection bien connue pour la maison de Bragance le rendit suspect, et les écrits dans lesquels il servait les prétentions de dom João l'arrêtèrent dans sa carrière. Pour éviter l'emprisonnement dont il était menacé par le ministère espagnol, il quitta Madrid, où il résidait depuis longues années, et il alla chercher un asile dans son abbaye das Chās. Au sein de cette retraite, il se tivra plus que jamais à l'étude, et atteignit enfin l'année 1640; époque si vivement attendue par iui, puisque le Portugal venait de recouvrer son indépendance : dom João IV était monté sur le trône. Andrada quitta alors la province de Trasos-Montes, dont le climat lui convenait peu, et se rendit à Lisbonne : l'accueil qu'on lui fit à la cour fut des plus favorables. L'infant dom Theodosio, qui donnait des lors des preuves remar-

quables de son gods pour les seien térature, le vit suriout avec plaisir. À si regrettable de ce jeune prince, João IV choisit pour être précepteur de l'infant don Affonso; mais l'abbé das Chās déclina une te responsabilité. Bien qu'on ait exagéré l'incapaci du prince, il n'était pas nécessaire d'être dos de la sagacité que possédait Andrada, pour comprendre ce qu'il serait sur un trône e peu affermi. João IV ne s'offensa point de co refus : il avait le sentiment amer de la nellit de son fils. Il n'en fut pas de même lersqu'El eut offert l'évêché de Viseu à un homme sur lequel il croyait pouvoir compter, et que celsi-ca l'eut encore refusé. Selon la tradition même. faisant malicieusement allusion aux diffic que la cour de Rome multipliait pour confirme les nouvelles nominations aux sières vacs Andrada aurait répondu : « Je n'accepte p une telle dignité, et je ne saurais boire le lait q a tant de peine à devenir de la viande. » Cet plaisanterie, d'un assez mauvais goût, attin sur l'écrivain une défaveur marquée : il comp mieux dès lors ce qui l'attendait à la cour, et combien la liberté de son langage devait dépi il retourna à son abbaye. Plus tard. dona Maria Continho, qui demeurait à Lisbo réclama son assistance. Il vécut auprès d' pendant quelque temps, faisant toujours de l'é tude son plus doux plaisir; et il mourut dans ș maison qui lui appartenait, le 13 mei 1657 (1). Ses restes sont déposés dans une modeste s ture de l'église Santa-Justa. Andrada vécut à l'a bri d'une mauvaise fortune, qui fut trop souve le partage des écrivains de la Péninsule, et il ; obéir généreusement à l'esprit de charité lui commandait sa profession. Tout le n s'accorde à lui reconnaître les plus hautes lités du cœur. Les biographes portugais nous conservé quelques détails sur sa person était d'une stature plus qu'ordinaire, d'un a mélancolique et grave, qui inspirait le re Sa conversation contrastait avec tout ce qu'il avait de sérieux dans sa personne : elle ét mable, abondante en mots spirituels, en lants concetti même, tels que les exigenit le des cours du dix-septième siècle : tout cels s'i liait d'ailleurs avec une noble sincérité, av un haut sentiment de la dignité humai conversation d'Andrada était, à ce qu'il per comme ses écrits : elle le faisait universe rechercher. Il y a peu d'écrivains qui trouvé dans son pays autant de lecteurs qu'il eut dès l'origine. Le seul ouvrage qui ait a la réputation d'Andrada fut imprimé deux fi dans la même année, comme cela advint les Lusiades; il fut publié par Crasbeck, le simple titre de Vida de dom Jodo de Cast quarto vizo-rey da India, et parut en 165 C'est l'histoire d'une courte période: mais il fi

(i) Et non le 18 juin, comme le dit une biogra étrangère justement accréditée.



put défendre la gloire de son pays en donnant,

pour garantie de sommes considérables, son an-

tique probité et celle de sa famille. Dans ce

Jacte fondé sur un gage equence, , —
invèrent leur or s'honorèrent comme ceux qui
le demandaient, il y a quelque chose d'héroïque
et de chevaleresque qu'on ne peut assez admire. Cette action fut transmise par un homme
capable d'en sentir la dignité : on peut dire qu'il
est heureux pour Jean de Castro d'avoir trouvé
un historien tel qu'Andrada.

On a fait à cet historien un reproche des
leagues harangues de ses personnages, des
lettres supposées. C'était l'artifice des historiens
de sons époque, et il en a usé; mais il en a usé
unaître. Et pour preuve nous reproduirons

cette lettre qu'il donne comme ayant été écrite

Par le gouverneur aux habitants de Goa, alors

Pour ravitailler Diù il faisait un appel à leur patriotisme : c'est la noble pensée de Jean de Castro , revêtue d'un style qu'on ne pouvait

avoir à son époque, car Barros n'avait pas en-

core parié : " J'ai fait déterrer don Fernand, mon fils, que Maures ont tué dans cette forteresse alors Combattait pour le service de Dieu et du Poi notre mattre. Je voulais vous envoyer ses cats comme gage; mais ils se sont trouvés un tel état, qu'on ne pouvait encore les tirer de la terre. Il ne me restait donc antre chose Des propres moustaches; et je vous les enpar Diogo Rodrigues de Azevedo. Vous dejà le savoir, je ne possède ni or, ni ni meubles; je ne possède aucuns biens sur lesquels je puisse assurer mon em-; je n'ai qu'une sincérité sèche et brève, et ne l'a donnée. » Malheureusement ce lan-🖎 🗪 simple, si puissant dans sa concision, est Tre quelquefois par l'emphase, par l'emploi Pressions fausses, par l'abus des concetti atout, qui au dix-septième siècle avait fait ion dans toute la Péninsule. Andrada est Rrand écrivain, mais un grand écrivain qui oce la décadence.

des années après l'apparition de la Vie

c'est le livre de Jean de Castro lui-même, et malheureusement Andrada ne l'a pas connu : le fameux Roteiro du gouverneur des Indes, publié en 1842 à Paris par M. Nunes de Carvalho, eut évité plus d'une erreur historique à son biographe. On pourrait en dire autant des lettres précieuses du grand homme, exhumées il y a huit ou dix ans dans les Annaes maritimos e coloniaes que rédige M. Anteiro. Ces documents devront être consultés désormais ; mais ils ne diminuent en rien le mérite de style que l'on reconnaît universellement à l'œuvre d'Andrada. La Vie de Jean de Castro a été traduite en latin dans cette ville de Goa, où, pour nous servir des expressions d'une reine portugaise, l'ancien vice-roi reçut jadis les honneurs du triomphe plutôt en capitaine d'idolatres qu'en héros chrétien. Sous cette forme plus accessible à tous, le livre est intitulé De rebus gestis Joannis de Castro Indiarum pro-regis IV, olim ab Hyacintho Preyre de Andrada lusitano sermone descriptis, nunc in latinum conversis interp. Francisco Maria del Rosso, societatis Jesu; Rome, 1753, in-4°. Il a paru en 1664 une version an-glaise de Peter Wichek; mais jamais l'œuvre d'Andrada n'a recu en français les honneurs de la traduction. Parmi les nombreuses éditions de cet ouvrage, nous citerons celle qui a été publiée à Lisbonne en 1835 par l'Académie des sciences, et qu'un savant prélat a enrichie de notes. Andrada a laissé en manuscrit un livre intitulé Origen y progresso de la caza y familia de Castro, etc.; et il est auteur de la traduction d'une histoire écrite en latin par Manoel da Cunha, sous le titre de Lusitania liberata. Le Portugal restaurado fut dédié à la reine dona Luisa-Francesca de Gusman en 1645. Andrada avait composé, dit-on, une assez grande quantité de vers pour en former plusieurs volumes ; ils ont péri dans un incendie. Ceux que nous connaissons ont été publiés en 1718 dans la Feniz renascida, recueil accrédité au dix-huitième siècle : ils ne peuvent rien ajouter à la réputation de l'historien.

FERDINAND DENIS.

Barbosa Machado, Bibliotheca Lusilana. — Catalogo dos autores, dans le grand Dictionnaire de l'Académie. — État présent du royaume de Portugal (par lumourice); Hambourg. 1787, in-t-. — O Panorama, journal literario, etc. — Nicoleo Antonio, Bib. Aispans nous, t. I, p. 143. — Sousa, Apparat. a hist, genealogica de Caxareal, p. 108, § 118. — Joho Soures de Brito, Theat. Insit. liter., manuscrit de la Bib. nationale. — Diogo Gouvea Barradas, Antiquedades de Beja, liv. III, cap. N.— Ferdiand Demis, Résumé de l'Aistoire littéraire du Portugal et du Brésil.

\*Andrada (Paolo Gonzalez de), poéte por-

\*ANDADA (Paolo Gonzalez na), poète portugais, vivait dans la première moitié du dixseptième siècle. A en croire Nicolas Antonio, on peut le comparer aux meilleurs poètes de sa nation. Il écrivit en espagnol un volume de Varias Poesias, in-4°, publié à Lisboa en 1629, par Matheo Pinheiro.

M. Antonio, Biblioth. hisp. nova.

\*ANDRADA ( Pedro Fernandez DE ), écrivain espagnol, natif de Séville, vivait vers la fin du

ceinima sibele et en commencement du dix-septième. Il s'était occupé de l'art militaire, et partionlièrement de l'étude du cheval. On a de lui : De la naturaleza del Caballo; Séville, 1580, in-8°; — Libro de la Gineta de España; ibid., 1599, in-8°; — Nuevos Discurses de la Gineta de España, sobre el uso del Cabason; ibid., 1616, in-8°.

H. Antonio, Bibliothesa hisp. nov.

\*ANDRADA (Miguel Leitom DE), historien portugais, commandour de l'ordre du Ohrist, naquit à Villa-do-Pedrogão en 1555; il était le dixieme enfant de Pedro de Andrada, fils luimême du grand Alouide (Alouide mor) de Pen macor. Il étadia tour à tour à Salamanque et à Colimbre. Blen jeune encore, il s'embartpia pour la malheureuse journée d'Alcaçar; il prit bravement part à l'action, il y fut même blessé; et c'est, avec Bernardo da Crus et Hierosalmo de Mebdoça, l'homme qu'en peut consulter avec le plus de fruit sar cette épouvantable calastrophe. Devenu captif des soldats d'Abblul-Melek, il fut conduit à Fêz. On demandait pour sen rachat la somme ruineuse de 12,000 crusades. Il sentit qu'il lui serait impossible d'obtenir cette somme énorme, et il cherche son salut dans la faite; il rénesit; et, après avoir gagné Melilha, il parvint à s'embarquer pour Malaga, d'où il gagna le Portugal. Impliqué dans les affaires du prétendant (dom Antonio), il fut enfermé à Sentarem; mais il eut le bonheur de s'échapper de cette prison, comme il s'était échappé de Pts. Leitam de Andrada paratt avoir passé le reste de sa vie dans de paisibles loisirs, et il mourut agé à Lisbonne, car il avait soixante-quinze ana lorsqu'il publia sa curicuse Miscellanea. On ignore toutefois quelle fut l'année précise où il mourut. Voici le titre complet de son livre : Miscellaneu do sitio de N.S. da luz de Pedrogão grande à parecimente da sua santa imagem, fundação de seri convento e da sé de Lisboa, expugnação della, perda del rey D. Sebastido. B que seja nobresa, senhor, senhora, vassalo del rey, rico homem, infancdo, corte cortezia, misura, reverencia e tirur o chapeo e prodigios com muitas curiosidades, e poesias diversas; Lisbon, 1629, in-4°. Fund. Dunis.

Catalogo des sinteres, citis le grand dictionnaire de Bathosa Machado , Bibliotheca Labituna.

\*ANDRADA M SYLVA (Bonifacio José DE), le principal fundateur de l'indépendance brésilienne, naturaliste célèbre, homme d'État, né à Villa de Santos le 13 juin 1765, mort à Micheroy le 6 avril 1938. Ce grand citoyen, issu d'une famille noble, est pour père le colonel Bonifacio-José de Andrada, qui donna ses premiers soins à sen éducation, et il fut élevé d'abord sous les yeux de sa mère dona Barbara da Sylva. Ses premières études classiques se firent au Brésil, et farent dirigées par l'évêque don Manoël da Resurreicão; puis il alla, vers 1783, suivre les cours de l'université de Coimbre.

C'étalent les sciences anterelles qui surtout préoccupé le jeune Brésillen, estie branche du savoir humain, l'éta minéralogie. Lorsqu'il vint se fixer à l'déjà riche des plus rares connaisanets, un protecteur éclairé dans le duc de Grâce aux lumières de ce seigneur, Bot Andrada appartint dès le début de sa « l'Académie royale de Lisbonne, et fut dés étre un des deux pensionnaires de l'fin étre un des deux pensionnaires de l'fin étre un des deux pensionnaires de l'fin étre in 1790.

Le jeune académicien, déjà connu p cellents mémoires, visita tour à tour la l'Angicterre, l'Écoses, l'Allemagne, le Bas, la Suède, la Norwége, le Dans Bohème, la Hengrie, la Turquié et l'Imque le fait comprendre en d'excellent son biographe, l'anteur du Pluteryaté M. Percira de Sylva, il veyages parteut e il étadia. A Parie il suivit les cours de Li de Chaptal, de Fourcroy, de Laurent de de l'abbé Haüy; à Freyberg, il étadia i ment sous Abraham Werner, le fondate géognosie; et à Pavie il ent pour mais

Nous avons insisté sur les premiets caseignements que put recevoir Andrétaient variés, on le veit, mais rentraient dans une aprécialité utile. Comme s'il a pas être un jour l'hemme politique de s le jeune voyageur concentrait alors, en est les seroes de son intelligence sur les sels sitives.

La réputation du jeune savant était é lidement établie, lorsqu'en l'année 1686 tua son retour en Portugal. Il avait eu ja protecteur le duc de Lascens : il tre dans le comte de Linharès un apprécial de ses vastes études et de ses councie ciales. Grace à ce seigneur, auquel le Br anjourd'hui s'enorgueillir d'avoir d sance, Bonifacio de Andrada obtint un de métallurgie et de géognesie qui avait 🕊 son intention; et, peu de temps après qu'i nommé desembaryador da prelação 🐞 il se vit appelé à l'inspection générale du Cette période de sa carrière administ scientifique, où il rendit de si grands at Portugal, fut marquée par d'importants: Sans négliger aucun des devoirs de m judiciaire ou de son professerat, il i d'immenses travaux. Outre la canalle Mondego, qui s'effectua sous sa directio riges, à partir de l'année 1805, les vas d'arbres qui devaient utiliser les plages neuses du Portugal.

Après la seconde invasion française, ou pour Bonifacio de Andrada un nouvens ; vic. « A la tête des guerriers citoyens qui sèrent les armes étrangères, dit le doctoir figura, comme colonel du batailles dus é

rafté de Coïmbre, le même homme qui, rs absorbé par la science, ne semblait mpte qu'à elle de son dévouement. près la sortie des Français du territoire intendant de la police d'Oporto, Jozéde Andreda rendit d'utiles services aux de la France, en les protégeant contre t la persécution du peuple. - Dès que st rétablie, Jozé-Bonifacio reprit avec es occupations scientifiques; et à ses la travaux il joignit l'étude approfondie des agronomiques qui pouvaient être Portugal. Au point de vue purement in-, cette période de la vie de l'illustre le fut certainement la plus féconde en : l'Académie des sciences de Lisbonne i bien, qu'elle élut, à l'unanimité, secrépétuel en 1812 l'homme qui avait déjà s Mémoires de si beaux travaux. Il s'arendant à ces relations scientifiques, au esquelles il recueillait tant de témoisympathie. Soit qu'il prévit les événeont sa véritable patrie devait être le ioit qu'il fût entraîné, comme on l'a dit, poin irrésistible de revoir le pays où il il y avait dix-huit ans qu'Andrada était Brésii), il y retourna, et quitta en 1819 al. Les premiers temps de sa résidence ul furent palsibles, et encore fructueux sience, puisqu'il se mit en quête des teriferes de la province, et qu'il publia Innales des Mines plusieurs mémoires int. Deux ans plus tard, la politique le tout entier. Son premier acte fut un

I avait laissé la régence du Brésil entre de don Pedro; mais les cortes de Liselaient impérieusement le jeune prince, Inient anéantir les institutions concédées ar le souverain. Une junte provinciale à Saint-Paul, dans un but de résistance 13 et, le 24 décembre 1821, Andrada en lce-président. « Tout le monde adhéra dit un biographe déjà cité. Il rédiges seentation au nom de la junte; elle était an prince régent, et elle le suppliait en suspendre son voyage pour l'Europe, et wit sa personne au Brésil. Andrada se kio de Janeiro, et il remit lui-même au nt cette représentation. » La démarche que Pauliste était appuyée par les pode Rio de Janeiro et celles de Mines; sccompagnée, dit-on, de paroles ans e concises. Don Pedro n'hésita plus à uvertement aux ordres qui lui vensiont , et l'indépendance du Brésil fut désortrée, elle ne fut cependant proclamée que mbre 1822, au Camp-d'y-Piranga. Alors cortès portugaises, multipliant leurs s et méconnaissent des droits acquis, Mes-mêmes tous les liens qui ratte-) Brésii à la métropole; lorsque la séparation définitive dut d'accomplir, elle eut lieu sans hésitation; le ministère de l'empire et des affaires étrangères était eccupé par Andreda, tandis que son frère Martin Francisco occupait celui des fisiances.

Lorsque le Brésil se fat élevé au rang des empires, l'an des premiers autes de don Pedro fut de convoquer une assemblée constituante, et de lui donner pour première mission le soin de doter le pays d'une constitution d'accord avec les besoins de ce vaste pays. Cette assemblée, chargée de remplir des devoirs ai épiseux et si nouveaux pour elle, siéges pour la première fois le 17 avril 1823, et Jozé-Bonifacio de Andrada y représenta la province de Saint-Paul.

L'élève de Werner, l'ami de Fourcroy et de

Humboldt, n'était déjà plus l'homme ardent, mais à peu près indifférent aux crises politiques. Il ne révait que les conquêtes de la science, aux dépens même de sa santé; l'amour du pays l'avait transformé, et lui avait donné tout à coup les dons de l'orateur, en agrandissant les facultés administratives dont il avait donné tant de preuves comme savant, et en leur imprimant plus d'étendue énoure comme ministre. Un historien accrédité (John Armitage) lui reproche des actes arbitraires; mais, outre que est écrivain subit l'influence du parti contraire, il est trop rapproché des événements pour exposer avec impartialité les débats orageux qu'ils soulevèrent. Comme le fait voir avec sagacité M. Pereira da Sylva, les errours qui furent commises alors, et dont quelques-unes devinrent hien fatales, furent dues certainement au défaut d'éducation politique. Andrada représentait la faction démocratique du parti de l'indépendance; le ministère était dirigé par lui, et il dirigeait la nation. Tant que l'on avait lutté dans le pays contre la demination des cortès portugaises, il n'y avait en ni division, ni rivalité, ni epposi-tion même au ministère. Les Brésillens marchaient unis, et tendant avec ardeur au même but.... Une fois l'indépendance obtenue et la lutte achevée, les moyens de gouverner rentraient bien plus dans le domaine intellectuel que dans celui des faits matériels; il fallait doter le pays de nouvelles institutions. Une organisation politique ne s'improvise point; le pouvoir exercé par un seul en de telles circonstances devient difficile et eritique : une conséquence infaillible de cet état de choses est la naissence d'une opposition qui, pour exister et gagner en influence, lève la bannière de principes opposés à ceux qu'embrassent ses adversaires.

La lutte fut animée. Les doctrines, en se développant, s'attachèrent à mettre en évidence et à disculper deux partis principaux; et tous deux cependant voulaient la monarchie; Andreda (à la tête de la majorité) la voulait surtout entourée d'éléments démocratiques. L'opposition de la minorité l'emporta.

Détais du ministère le 17 juillet 1838, Andrada

se laissa entraîner par les emportements éloquents de son frère le député Antonio-Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Sylva, et appuya de son influence une guerre violente et désespérée que son parti entreprit immédiatement contre le nouveau ministère. Cette opposition réussit, et absorba toutes les fractions

démocratiques du pays.

Dom Pedro se persuada qu'en renversant l'assemblée constituante, en déportant loin de l'empire les principaux opposants du gouvernement, et en concédant au Brésil une constitution politique, sans l'assentiment ou l'examen des assemblées populaires, il en finirait avec les partis, et acheminerait le pays vers cet état de grandeur et de prospérité après lequel il aspirait.

L'assemblée fut en effet dissoute le 12 novembre 1823: Andrada, ses frères et leurs amis, furent arrêtés, et embarqués sur la corvette de guerre Luconia, et déportés en France. Débarqué sur une terre hospitalière qui l'avait jadis accueilli, le noble exilé choisit les environs de Bordeaux pour résidence. Durant le séjour ass prolongé qu'il y fit, il cessa de s'occuper de politique. Il fit alors un retour sur ses jeunes années, relut, comme il nous le dit lui-même, les poètes de l'antiquité, scruta curieusement les secrets de cette belle langue qu'il n'avait jamais cessé de cultiver, tout en pariant admirablement la plupart des idiomes de l'Europe, et il publia ses poésies. Le petit volume anonyme qui les reproduit, et qui paratt uniquement destiné à des amis, est aujourd'hui recherché par ses compatriotes plutôt qu'il n'est connu en France. C'est bien plus le délassement aimable d'un vieillard plein des souvenirs de l'antiquité, que ce n'est l'œuvre d'un poëte essentiellement original. Andrada, qui se déguise sous le nom de *Fylinto* Americo, a laissé heureusement des preuves plus brillantes de son talent poétique, qui est après tout réel. Ce qui distingue en genéral ces poésies, c'est le choix des expressions, la pureté du langage, et souvent l'harmonie. Néanmoins, dans l'Ode au poète exilé, dans les Vers adressés aux habitants de Bahia, que ne renferme pas le recueil publié à Bordeaux, la douleur fait trouver au poëte des expressions pleines d'enthousiasme, et lui inspire quelques strophes de la plus grande beauté.

Deux événements bien divers marquèrent encore les temps d'exil du noble vieillard : il perdit la compagne à laquelle il avait voué ses plus chères affections, et il apprit que la ville de Bahia, usant de son droit d'élection, l'avait élu pour faire partie du sénat. En 1829 seulement, Jozé-Bonifacio quitta sa retraite et retourna an Brésil; il fut, dit-on, parfaitement accueilli de dom Pedro; mais la vicillesse, la lascitude d'une vie agitée, lui faisaient déjà sentir la nécessité d'une vie paisible. Il ne prit aucune part alors aux affaires politiques, et se retira à Paquetà, île charmante de la baie de Rio de Janeiro, retnite vraiment délicieuse pour un amant pass

Malgré son amour pour la retraite, Andrais n'hésita pas, dans les jours difficiles, à prend une de ces charges qui entrainent avec elle la plus haute responsabilité. En 1831, lorsque de Pedro, abdiquant l'empire, eut lui-même à sui l'exil auquel il se condamnait si noblement, José-Bonifacio recut cette lettre touchante et concin:

Amicus certus in re incerta cernilur.

« L'occasion est arrivée de me donner encoren preuve d'amitié en prenant soin de l'éducation d'un fils aimé et cher, votre empereur.

« Je délègue à un citoyen si plein de patriotiss la tutelle de mon fils chéri, et j'espère qu'en l'élemat dans ces sentiments d'honneur et de patriotiss qui doivent servir de base à l'éducation de tous ist souverains, pour qu'ils soient dignes de répar, arrivera un jour à faire le bonheur du Brésil, dest je m'éloigne plein de regrets.

« J'espère que vous me rendrez ce bon ofin, n vous rappelant que si vous le refusiez, je vivis

dans un perpétuel tourment.

« Votre constant ami « PEDRO, I

Une pareille lettre honorait autant celui # quel elle s'adressait, que le souverain, décht pu' l'effet de sa propre volonté, qui vensit de l' crire. Andrada n'hésita pas à accepter le m qui venait de lui être si noblement décerné. La circonstances politiques où se trouvait alers circonstances polluques ou so constances polluques ou so constances polluques ou so constances polluques ou so constances polluques ou so constances polluq dant longtemps les obligations : tout peut juger aujourd'hui, par la haute et solik instruction qu'on se platt à reconnaître che le jeune empereur du Brésil, avec quel aèle et a avec quel fruit il sut les remplir au début de première enfance du jeune monarque. L'illes vieillard ne tarda pas à être démis de ses for tions : ce qu'il y a d'étrange sans doute, c' qu'on lui imputa alors, pour lui retirer la 📂 telle des enfants de dom Pedro, des tende opposées à celles qui motiverent jadis son e Ces tracasseries intérieures nous conduisent j qu'en 1833. A cette époque, comme le rapp l'auteur que nous avons plusieurs fois cité, « drada fut arraché par la force publique da j lais impérial, et eut à supporter l'instruction d'i procès criminel: mis en accusation, il est répondre devant un jury. Absous, il lui fai reprendre son ancienne résidence dans l'iles Paquetà. »

Confiné dans cet flot, vraie corbeille de w dure et de fleurs, mais qui n'a guère plus d'u demi-liene de longueur, Jozé-Bonifacio y véo dans la contemplation et dans l'étude dure près de cinq ans. Ce fut au sein de cette retrai paisible qu'il échappa, pendant la dernière riode d'une vie si agitée, si laborieuse, aux t mentes politiques qui bouleversaient encore Brésil à quelques lieues de lui. Dès le es

ncement de l'année 1838, il sentit que sa mère allait finir; et il se fit transporter dans petite ville de Nictheroy, siége du gouvernent provincial, cité charmante où l'empereur sede un palais, et où les habitants de Rio de meiro vont jouir des sites les plus délicieux. fut là, dans sa maison de campagne de San-Dongos, qu'Andrada e Sylva termina sa vie le wil 1838, le jour anniversaire où, sept ans paravant, don Pedro lui avait confié la tutelle ses enfants. Il eut la consolation de mourir as les bras d'une fille chérie; l'autorité orma que ses obsèques fussent dignes, par leur mpe, des grands souvenirs qu'il laissait.

lesé-Bonifacio de Andrada n'a pas laissé une de production de quelque étendue; ou si on me mieux, il n'a pu réunir en corps d'ouges les précieux écrits répandus dans une stitude de recueils scientifiques. Parmi ses ncipaux articles, nous citerons: Memoria sos a pescaria da baleia, mellhores procesda extracção do seu azeite, e grandes niagens que della resultam para Portugal eus dominios, dans Memorias economicas, II. — Memoria sobre e nova mina de ouro outra banda do Tejo, dans l'Académie des ences de Lisbonne, t. V.—Lettre adressée l'ingénieur Beyer, inspecteur des mines de meiberg, où l'on décrit les caractères dis-Hifs de quelques minéraux, tels que l'amilikon, le spodumène, la sahlite (en mand), dans la Gazette de Dresde; — Essur les mines de Suède, et spécialement les mines de Uto, etc., dans la Revue Missique de Genève; — Description des les de Salha; — Representação a assemgeral constituente e legislativa do imo do Brasil sobre a escravatura; Paris, in Didot, 1825, brochure de 40 pages.

FERDINAND DENIS. C. Pereira da Sylva, Plutarco Brasileiro; Rio de Po, 1817, 2 vol. in-8. — Docteur Sigaud, Article
Mayigue imprimé dans l'Écho français, journai
P di Rio de Janeiro, numéros des 8 et 21 mai 1830.
Pla de Janeiro, numéros des 8 et 21 mai 1830.
Pla de Brazil, desde a chegada da real familia de
Rega em 1808, ale a abdicação do imperador D. Peor João Armitage, traduzida do inglez por hum Por Joho Armitage, traduzuu unsunguru Keiro; Rio de Juneiro, 1817, in-8º. Celte trad. est Poble à l'original. — Historia da revotução do Poble à l'original. — Historia da revotução do Poble de Sant com necas officiaes e no dia 7 d'abril de 1831, com peças officiases e mile da propria mão de dom Pedro, principiada mam membro da camara dos deputados, e conpor J. F.; Rio de Janeiro, 1831. — Nocieur Émi-quim da Sylva Maia, Joze-Bonifacio de Andrada e Bosta trimensal, 2º série, t. l'er; Rio de Janeiro, 1846. EDRADA (le P. Antonio DE), célèbre mismire portugais, né à Villa-de-Oleiros, dans euré du Crato (province d'Alemtejo), vers mort à Goa le 20 août 1633.

prit l'habit de jésuite à Coïmbre en 1596, à fit remarquer dès l'origine par la finesse On esprit et la maturité de son jugement; du moins ce que nous dit Barbosa. Bientôt usa dans les missions de l'Inde, et il arriva à Goa dans la première année du dix-seutième siècle. Nommé supérieur de la résidence du Mogol, il apprit là qu'il existait au Thibet certains vestiges du christianisme; ou plutôt il eut connaissance de ces formes extérieures du culte de Boudha, qui ont frappé d'une surprise si grande plusieurs voyageurs par leur analogie avec notre culte. Il faut bien convenir d'ailleurs que la connaissance qu'on avait alors des doctrines professées de toute antiquité par les chrétiens de Saint-Thomas, donnait quelque apparence de vérité à ces bruits. Antonio de Andrada n'hésita pas à entreprendre un voyage immense; et, revêtu de l'habit mogol, il se dirigea vers le Thibet. Ce qu'il eut à souffrir de privations dans ce voyage difficile serait trop long à raconter : il suffira de dire que, dans les contrées montueuses qui séparent l'Inde du Thibet, il eut à braver un froid assez vif pour que les doigts de ses pieds fussent gelés complétement. Il parvint enfin à Caparanga, cité qui était alors la résidence du chef militaire du Thibet. On affirme qu'il y prêcha l'Évangile, et qu'il put même édifier un temple à la Vierge, dans la construction duquel les grands de la cour se faisaient un devoir de l'aider : ce qu'il y a de certain, c'est qu'il retourna dans le Mogol, qu'il y alla chercher de nouveaux ouvriers évangéliques. et qu'il pénétra une seconde fois au Thibet, où il fut reçu avec autant d'empressement qu'il l'avait été la première fois. Ce fut alors qu'il sut élu provincial de la résidence de Goa, puis député du saint office. Barbosa prétend que les juifs de Goa lui administrèrent un poison subtil, dont il mourut. On affirma que certains miracles s'étaient opérés sur sa tombe : le vrai miracle qu'il accomplit, ce sut celui dont il donna la preuve à l'Europe, en traversant des déserts jusqu'alors inconnus. Il intitula avec raison sa première relation, Nouvelle découverte du grand Cathay ou des royaumes du Thibet (1); et Matthieu Pinheiro publia cet opuscule à Lisbonne en 1626. L'ouvrage fut reproduit par le P. Antonio Franco, puis traduit en diverses langues. Il parut dès 1629 en français: malheureusement, et comme cela arrivait si souvent alors, cette version fut faite sur l'italien. Pour avoir une idée des travaux d'Andrada, il faut lire la lettre (2) où il donne le récit de son retour au Thibet en 1625; puis il faut examiner la relation (3) qu'il écrivit pour les pères de la compagnie de Goa, dans laquelle il raconte ce qui lui arriva dans la cité de Sarinegar jusqu'à Bardinasa, lorsqu'il allait à la découverte du Thibet : elle est datée du 16 mai 1624 : Jean Dried l'a donnée en français. Théodore Rhay a extrait la plus grande partie de ce qu'il a dit sur le Thibet, de la description d'Andrada. FERDINAND DENIS.

<sup>(1)</sup> Novo descobrimento do Grão Catayo, ou dos Rey-nos de Tibet; Lish., 1896, in-6°. (3) Imagem da virtude em o noriciado de Lisboa. (3) Histoire de ce qui s'est passé au royaume de Ti-bet en l'année 1896.

ANDRAGATME ou ANDRAGATMIAS, général romain, servait, en 383 de J.-C., dans les Gaules, sous Maxime, et aids ce dermier dans son projet de se faire élire empereur. Il poignards l'empereur Gratien entre Grenoble et Lyon. Après ce meurtre, Maxime donna à Andragathe le commandement de son armée navale, et l'envoya en Sicile à la poursuite de Valentinies. Andragathe s'y soutint durant quelque temps; mais lorsqu'il apprit la défaite de Maxime il se précipita dans la mer, en 388 de J.-C.

Marcellin, In chron. — Zosime, liv. IV et VI. — Soemte, Hist. cociés., liv. IV, e.  $\mu$ .

\*ANDRAL (Gabriel), célèbre médecin français, né à Paris le 6 novembre 1797. Reçu docteur en 1821, il fut nommé, à vingt-cinq ans, membre de l'Académie de médecine et professeur agrégé à la Faculté de Paris. A peine âgé de trente ans, il remplaça, comme professeur titulaire, Bertin dans la chaire d'hygiène, qu'il déchangea, en 1830, contre celle de pathologie interne. En 1839, il succéda à Broussais dans la chaire de pathologie et de thérapeutique générales; enfin, il entra à l'Institut en 1842.

Peu de médecins, quel que soit leur mérite, peuvent se flatter d'avoir fait une carrière aussi rapide et aussi brillante. M. Andral est gendre de Royer-Collard, du fameux chef de l'opposition avant 1830, et fils de Guillaume Andral, né à Espédaillac dans le Lot en 1769, membre de 'Académie de médecine, ancien médecin de l'armée d'Italie et du roi Murat.

M. Andrai (fils) a publié jusqu'à ce jour : Clinique médicale, ou Choix d'observations recucillies à la clinique de M. Lerminier, médecin de l'hôpital de la Charité; Paris, 1824-27, 4 vol. in-8°; — Précis d'anatomie pathologioue; Paris et Montpellier, 1829, 3 vol. in-8"; Cours de pathologie interne, professé à la Faulté de médecine, recueilli et rédigé par M. Amédée Latour; Paris, 1836, 3 vol. in-8"; avec Meriades Laennec): Notes et additions au Traité de l'auscultation médiate de Laennec; Paris, 1837, in-8°. — On lui dolt, en outre. plusieurs articles et Rapports instructifs insérés dans les journaux de médecine, et surtout une série de belles recherches sur les modifications de proportions de quelques principes du sana. Ces recherches, faites en commun avec MM. Gavarret et Delafond, ont été le principal titre de M. Andral à l'Institut.

A l'École de médecine, M. Andral réunit autour de sa chaire de nombreux élèves, qui tous admirent le talent du maître habile et éloquent. Querard, la France Uttéraire. — Sachaile (Lachaise), les Medecins de Paris.

ANDRASY (pron. Andraachi), ancienne famille noble de Hongrie, qui fait remonter son origine à l'an 1000 de J.-C. La plupart des nembres de cette famille se distinguèrent dans les guerres contre les Turcs. Les írères Andrasy, Jules et Mano, attachés à la cause de la révo-

lution, ont joué, comme militaires, u quant dans les événements de 1848. OEsterreichisches Biogr.-Lexicon, edit. pgrautions-Lexicon, 1889.

ANDRÉ ('Avôpiec, Andréas) (a des douze apotres. Il était fils de frère de saint Pierre. Les deux fi taient Bethsaide, et exerçaient le mé cheurs à Capharnaum, sur le lec d (Saint Jean, I, 44; saint Marc, I, s'attacha d'abord à saint Jean-Bapti nie, dans la contrée orientale du Jou le premier disciple que Jésus-Christ s se trouva aux noces de Cana, quoique phane dise le contraire. Les deux fri occupés à pêcher, lorsque le Sauveur de les faire pécheurs d'hommes, s'il le suivre. A l'instant ils quittèrent les s'attachèrent irrévocablement à sa per sus-Christ ayant, l'année suivante, fo lége des apôtres, ils furent mis à la tôte et eurent, peu de temps après, le h recevoir Jésus-Christ chez eux, à Ca André ne paraît plus dans l'Évanglie indiquer les einq pains et les deus dont 5,000 personnes furent mire nourries, et pour faire à Jésus-Chrk tion sur l'époque de la ruine du te événements relatifs à ce disciple devi certains après la mort de son mattre comme Eusèbe (1), le renvoient porter dans la Scythie et l'Asie Mineure, l dans différentes contrées de la Grèce subir le martyre à Patras, capitale de sans pouvoir en fixer l'époque; les R persuadés qu'il annonça la foi dans L'opinion commune est que cet apôtr cifié : on place ce martyre au 20 per l'an 95. Les peintres donnent à sa croix dissérente de celle de Jésus-Christ, et sentent en forme d'un X, quoique celle tendait conserver à Saint-Victor de M différat point de la croix du Sauvenr. duc de Bourgogne et de Brabant, avi et transporté à Bruxelles une partie croix. Dans les premiers temps de l'1 faux Évangile circula sous le nom de ( Les Actes de saint André, mentionnés bricius, Codex apocryphus Novi Tes sont également apocryphes, quoiqu'is gardés comme authentiques par Baro P. Alexandre. Les Ecossais honorent se comme le principal patron de leur pas Les quatre evangelistes. - Tillemont, A

Les quatre évangelistes. — Tillemoût. Mes — Cave. Antiquitates apostolices. — Galles theca Patrum, t. 1, p. 145. — Fabricius, Selt Evangelti, et Codex apocryphus Novi Test Tabaraud, dans la Biographie universeise.

ANDRÉ (saint) d'Avellin (Avellin régulier théatin, né en 1521 à Castr dans le royaume de Naples, mort en

(1) Eusèbe, Hist. eccles., III,

terca la profession d'avocat dans la cour eccléistique de Naples, qu'il quitta pour se consarer entièrement à la pénitence dans la congrémion des théatins. La réforme qu'il introduisit uns quelques communautés religieuses lui susla beaucoup de contradictions, au milieu desdies il mourut, épuisé de fatigue et de vieilnee. Il fut canonisé en 1712, par Clément XI. a ville de Naples et la Sicile l'ont choisi pour n'de leurs patrons. Ses œuvres de piété ont été Mprimées en 5 vol., Naples, 1733-1734, et ses tires en 2 vol. in-4°, Naples, 1732.

Maraud, dans la Biographie universetle.

ANDRÉ ou ANDRÉAS ('Avôpéac), archevêque Césarée en Cappadoce, vivait, selon les uns, in in du cinquième siècle, et, selon d'autres, de le milieu du neuvième. Il écrivit en grec un namentaire sur l'Apocalypse, qui fut traduit latta par Peltanus, et publié sous le titre : drez, Czsarez Cappadociz episcopi, Commiarii in Joannis Apostoli Apocalypsim, ne ex interpretatione T. Peltani; Ingolsid, 1584, in-4• ; réimprimé dans la Bibliotheca frum. Fr. Sylburg a publié cet ouvrage dans taxte original, avec des notes; Heldelberg, h-fol. On lui attribue aussi Therapeutica wirualis, conservée en manuscrit à la biblioèque de Vienne.

India, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, I. B. M. 101. — Hoffman, Lexicon script. grac. — Maius, Biblioth. Grace, t. VIII, p. 666.

LEBRÉ OU ANDREAS ('Avôpéa;) (Andreas Mensis ), archevêque de Crète, vivait vers la septième siècle et au commencement itième. Il fut d'abord moine à Jérusalem; pourquoi il s'appelle aussi Andreas Hiemitanus. Il fut envoyé par Théodore, farche de Jérusalem, au concile de Constan-Pie, pour y combattre les doctrines des molites. Il obtint ensuite à Constantinople les s de diacre et d'orphanotrophe, enfin il fut 6 à l'archeveché de Crète. Selon plusieurs rains, il permuta ce siège contre celui de Céen Cappadoce, et mourut le 14 juin 724. les meifleurs critiques soutiennent qu'An-Césarée est un personnage différent, et Pépoque de la mort d'André de Crète est Caine. L'Église grecque, qui le considère e un saint, célèbre sa mémoire le 4 juillet. dré de Crète a laissé de nombreux écrits,

une partie seulement a été publiée par mbefis, avec les ouvrages d'Amphiloque et thodius, traduction latine, vocabulaire, et 🕒 ; Paris, 1644, in-f°. Ce sont pour la plupart comélies. On les trouve réimprimés dans le 🛣 de la Bibliotheca Patrum, Leyde, 1677; s Combests, Bibliotheca Concionatoria, 5, 1662. Parmi les autres écrits d'André on rque un poëme iambique adressé à l'archi-Agathon, pour le remercier de lui avoir perde copier les actes du concile déjà mentionné Constantinople. On le trouve, avec une traduction latine, dans Combelis, Auctuarium novum Biblioth. Pat., XIII, 167; - Μέθοδος πῶς δεί εύρειν του χύχλου του ήλίου, ou Méthode pour trouver le cycle solaire, imprimé dans Petau, Uranologium; Paris, 1630, in-fol.; Anvers, 1703, in-fol., p. 211. André est aussi l'auteur de physicurs hymnes qui sont encore aujourd'hui chantées dans les églises grecques.

Cave, Sériptorum acclesiasticorum Alstoria litera-ria, I, 161, ets. — Fabricius, Biblioth. grac., XI, es, etc. 68, etc. — F. Cornaro, Creta sacra; Venisa, 1786, in-fol.

\*ANDRÉ ON ANDREAS, célèbre archevêque de Lund en Suède, mort le 24 juin 1228. Dans sa jeunesse, il parcourut l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Angleterre. De retour dans son pays, il fut nommé chancelier de Canut VI. Indeburg sœur de Caput, avait été mariée au roi de France Philippe II. Celui-ci, sans motif, répudia sa femme, qui revint auprès de son frère le roi de Suède et de Dansmark. Canut envoya André à Rome, pour porter plainte auprès du pape Célestin III. André plaida si bien la cause de la reine, que le pape força le roi Philippe à reprendre sa femme. En revenant de Rome, Andrá fut saisi par les Français en Bourgogne, et détenu pendant quelque temps. Après sa délivrance il fut élu archeveque de Lund et primat de Danemark, et confirmé dans cette dignité par le pape Innocent III, en 1201. Après la mort de Canut en 1203, André couronna à Lund le frère et le successeur de Canut, Waldemar II. Il l'ascompagna ensuite dans sa croisade contre les Liveniens. Par suite de son âge et de ses infirmités, il se retira dans une tle (Insula Ivensis, de Moller), où il mourut.

On a de cet archevêque : une traduction latine des Lois de Schonen, publiée par Harold Huitfeld; Copenhague, 1590, in-4°; - la Loi de Zeclande en dix-sept livres, publiée en danois par Huitfeld, à Copenhague; Hexaméron, poème latin sur les six journées de la création : · un poime sur les sepi Sacrements. Ce poime et l'Hexaméron sont conservés en manuscrit dans les archives de la cathédrale de Lund.

Bhyselius, Episcoposcopia Sucogothics, 18. — Molier, Bypomnemata ad librum Alberti Burtholini de Scrip-tis Danorum, 181. — Gadebusch, Liviaendische Biblio-thek. — Huldfeld, Orvonologis, etc., p. 81, etc. — 1d., Den geislige Histori affacr all Danmarkie Rige.

ANDRÉ, nom commun à trois rois de Hongrie, de la dynastie des Arpades.

André Ier, cousin de saint Étienne, était le quatrième roi du pays des Madjares, et occupa le trone de 1046 à 1061. Ce fut un roi sage et energique, mais dont le règne ne fut point heureux. Quand Pierre l'Allemand fut détrôné par les magnats, le fils de Ladislas le Chauve se trouvait en Russie : il accourut, mais ne parvint à s'emparer du sceptre qu'en promettant de ne point favoriser le christianisme introduit par saint Étienne, et contre lequel il s'était formé une conjuration. En cédant à la violence, André ne crut pas s'engager irrévocablement, et ne s'en

déclara pas moins, dans la suite, pour la nouvelle religion. Pierre s'était reconnu vassal de l'empire d'Allemagne; et Henri III, faisant valoir les droits de sa couronne, demanda le tribut au roi de Hongrie. André réussit à le repousser, et soumit même une partie de l'Esclavonie. Mais bientot la défection de son frère lui suscita de nouveaux en.harras. André ayant fait couronner à cinq ans son fils Salomon, Béla, exclu de la succession, se révolta contre lui, et appela à son secours Boleslaf, roi de Pologne. Une bataille fut engagée sur les bords de la Theiss : les Allemands qui se trouvalent dans l'armée d'André se battirent avec succès; mais les Hongrois le trahirent pendant le compat, et la victoire resta aux Polonais. Tombé à terre et foulé aux pieds des chevaux, André fut fait prisonnier, et mourut bientôt après, de chagrin et de misère.

André II, fils de Béla III et surnommé le Hiérosolymitain, sut le dix-huitième roi de sa race, et régna de 1205 à 1235. Béla ne lui ayant pas laissé d'apanage, ce prince se révolta contre Emrich, son frère ainé, qui, par son courage et sa présence d'esprit, parvint aisément à le soumettre. Après la mort d'Emrich, André devint tuteur de Ladislas, son fils, dont cependant il ne respecta pas les droits; au point que sa mère se vit réduite à s'enfuir avec lui en Autriche. André la suivit avec une armée, et allait consommer son usurpation, quand la mort de son pupille lui épargna un crime. Appelé alors au trône par sa naissance, il se livra aux suggestions de sa femme, contre laquelle éclata bientôt une conspiration dont cette princesse fut victime. André apprit sa mort en Russie, où il était occupé à placer la couronne de Galitch sur la tête de Coloman, son second fils.

La croisade que le roi de Hongrie entreprit en 1217 par ordre du pape Honorius III, et pour se conformer aux dernières volontés de son père, n'eut aucun résultat heureux, quoiqu'elle coûtât cher au pays. Seulement André forma une alliance éphémère avec l'empereur d'Orient, Théodore Lascaris, et avec le roi des Bulgares, qui tous deux se montrèrent disposés à reconnaître la suprématie de l'évêque de Rome. Il trouva à son retour une extrême confusion dans le pays, où les magnats entretenaient les troubles et le désordre. Pour rendre la paix à la Hongrie, il convoqua en 1222 une diète, où il signa la bulla aurea qui forme la base des droits de la noblesse hongroise, et qui devint pour la noblesse et le clergé une véritable constitution. L'influence des magnats fut alors contre-balancée par l'autorité des nobles du second ordre, et il fut établi en principe qu'aucune taxe ne pourrait être établie sur les biens de la noblesse ni du clergé sans le consentement de ces deux ordres. Cependant le calme ne se rétablit point. André ramena en 1224 son fils Coloman en Russie; et c'est sur le couronnement de ce prince que l'Autriche, héritière des droits de la

Hongrie, fonda, lors du premier partage de la Pologne, son droit sur le royaume de Gallice. Ce roi estimable mourut le 7 mars 1235, au moment où les Tatars menaçaient son pays d'une première incursion.

André III, surnommé le Vénitien, dernie ni de la race des Arpades et le vingt-deuxième ée la série, régna de 1290 à 1300, comme successeur de Ladislas III, Cumanus. Il était né à Vesie, d'un fils posthume d'André II et de Thomsie Maurocena. En montant sur le trône, il eut pour compétiteurs le pape, qui réclama la Hongie comme un fief donné au saint-siège par sist Étienne, et le duc d'Autriche Albert, en saver duquel Rodolphe de Habsbourg crut posmir disposer de la couronne apostolique. Bientit i se présenta un nouveau prétendant dans la personne de Charles Martel, prince de Sicile, descendait, par Marie sa mère, des Arpades, devanciers d'André III. Cependant l'archevên Strigonie (Gran) couronna ce dernier, m les réclamations du saint-père; et, se p la tête d'une armée, André battit succes le prince de Sicile et Albert d'Autriche, il dicta la paix sous les murs de Vienne en 1391-Mais le fils de Charles Martel, Charles Re ayant aussi pris les armes pour conquér l couronne de saint Étienne, André se décour tomba malade, et mourut de chagrin. Pour ser une rébellion de magnats, il avait te 1298 une diète à Pesth, dans laquelle de h lois furent rendues. A sa mort, la ligne m line des Arpades s'éteignit. [ Enc. des g. du ...]

Joan. de Thurocz, Chronica Hungarorum, dans 30wardtner, Scriptores rerum hungaricarum, 1, 18, 18, 8 \* édil., 1766. — Fessler, Geschichte der Ungern. 1 p. 484. — Katons, Historia critica regum Hungarica Stirpis Arpadiane, 1. II., p. 1-184. — Virag, Moga-Szazadok. — Palma, Notitia rerum Hungaricarum 1. 1, p. 1863, 3° édil., 1788.

ANDRÉ de Hongrie, roi de Naples, son Andreasso, né en 1326, étranglé le 18 déc bre 1345. Second fils de Caribert, roi de Hou il fut appelé à la succession du royaume de ples par Robert, qui lui fit, en 1333, épo Jeanne, sa petite-fille. André n'était alors que de sept ans. D'un caractère séroce et domptable, il dédaigna la mollesse, et co pour la cour de Naples et pour sa fen mépris qu'il ne prit pas la peine de dissi A la mort de Robert , Jeanne fut seule com née en 1343 et déclarée reine, tandis que époux ne portait que le titre de doc de Cal Vivement blessé de cette exclusion, André 🚅 cita du pape son couronnement; et, sur l'é dard destiné à cette cérémonie, il avait fait pe dre une hache, un billot et d'autres instrum de supplice, pour signifier à ses courtisans @ dès qu'il serait roi, il ferait justice de ses e mis. Dès ce moment, sa perte fut jurés. L cour était dans un couvent près d'Aversi, lorsque, le 18 décembre 1345, les conjurés, s prétexte que de grandes nouvelles étaient and

vées de Naples, firent appeler, pendant la nuit, André, qui était auprès de la reine. Dès que le prince fut au milieu d'eux, ils lui jetèrent un hect autour du cou, et le tinrent suspendu hors d'un balcon, tandis que leurs complices, qui étaient au-dessous, le tiraient par les pieds. Le cadavre, horriblement mutilé, fut jeté à la voirie. (Voy. Jeanne I°, Louis de Tarente et Calare.)

Vender, Geschichte der Ungern. - Muratori. - Sie-

ANDRÉ, Juif de Cyrène, surnommé Lucuas Ar Eusèbe, et l'Homme des lumières par Aboulradje, fanatique, vivait an commencement du scend siècle de notre ère. Il se rendit fameux, 🗪 le règne de Trajan, à la tête de ses comstriotes, auxquels il persuada qu'il les ferait trer triomphants à Jérusalem. L'enthousiasme inspira à ce peuple crédule lui procura eurs avantages sur Lupus, préfet d'Égypte, I obligea de se renfermer dans Alexandrie, ce général se vengea de ses défaites par le ncre de tous les Juiss qui habitaient cette André, usant de représailles, ravagea le 1 Days, désola toute la Libye, dont plus de ,000 habitants devinrent les victimes de ses Durs. Ces horribles désordres s'étendirent Be dans l'île de Chypre, où les Juifs, Ba conduite d'un nommé Artémion, firent un égal nombre de Grecs et de Romains. Pon en croit Dion Cassius, les uns étaient 🛰 dans toute la longueur du corps ; les autres Consient la proie des bêtes séroces, contre ruelles on les faisait combattre. Les barbares equeurs mangeaient leurs chairs, se frottaient Tops de leur sang, et se revêtaient de leurs , après les avoir écorchés viss; mais ces Ex. détails ne sont pas confirmés par Eu-- Ce ne fut qu'après plusieurs combats sangiants que Martius Turbo, d'autres di-Adrien, général des troupes romaines, parà les soumettre.

Cbe. — Aboulfaradje. — Dion Cassius. — Tabaraud,

Biographie universelle.

DRÉ III (Alexandrowitch), grand-duc de le 27 juillet 1304. Il était le second fils d'Aler Newski, et le frère puiné de Démétrius. La 11 du moment où ce prince, qui régna lui, s'était rendu à Novgorod pour des lui, s'était rendu à Novgorod pour des lui, s'était rendu à Novgorod pour des luis d'organisation intérieure, André alla comme et réduire les Yases ou Alains du Caudes Tatars. Il prit et brûla en particulier ville du Daghestan, Diediakof, dont il emble shabitants en esclavage.

mblé à cette occasion des présents du grand , il crut le moment favorable à l'exécution dessein qu'il avait conçu de détrôner son frère métrius. En effet, le khan ayant placé André l'ête des princes russes, sous le titre de grande, et lui ayant accordé un corps de Tatars,

il marcha sur Mourom, ordonna aux princes feudataires de venir le seconder; et Démétrius fut contraint de fuir de ses États. Les Tatars en profitèrent pour envahir et dévaster les duchés de Mourom, de Souzdal, de Wladimir, d'Yourief, de Rostaw, de Twer. Une seule ville, Peréiaslaf, ayant résisté à André et aux étrangers, dont il s'était fait l'instrument et l'auxiliaire, les habitants furent presque tous passés au fil de l'épée. Alors Démétrius vint à Peréiaslaf, et y leva des troupes. André eut de nouveau recours aux Mogols; et Démétrius implora Nogaï, gouverneur de l'Ukraine et d'Ekatérinoslaf. Nogal répondit à l'appel du prince fugitif, qui fit semblant de demander une réconciliation. Mais le bon vouloir du gouverneur de l'Ukraine ne fut pas de longue durée, grâce aux intrigues d'André, qui réussit même à obtenir de lui des troupes. Nouvelle fuite de Démétrius : cette fois il se retire à Pako. et son frère reste maître de la principauté. De leur côté, les Tatars dévastèrent de nouveau tout le pays, théâtre des hostilités des deux frères. Ces hordes étrangères s'attaquèrent une seconde fois à la malheureuse ville de Peréiaslaf; mais en cette occasion les éléments mêmes du pillage firent défaut. Les habitants avaient eu le temps de se réfugier dans les bois.

La mort presque subite de Démétrius, en 1294, mit sin à cette guerre fratricide. André resta enfin possesseur de la souveraineté. Mais cet état de choses fut troublé, deux ans plus tard, par les ambitions rivales des neveux d'André. En vain ce prince, qui se fit même, pour mieux réussir, accompagner par sa jeune épouse, portat-il le différend devant le khan, en présence duquel les contendants en vinrent aux mains: le statu quo fut maintenu jusqu'à la mort également inopinée de Daniel, duc de Moscou, en 1302. André convoitait la possession de cette ville, embellie par le prince défunt : il en appela à de nouvelles conférences devant le grand khan, qui en fin de compte, en 1303, ordonna aux princes russes de s'en tenir chacun à son lot actuel. André mourut universellement hai, et revêtu du froc, seion l'usage.

Karamzin, Histoire de Russie, t. IV. — Entsiklopedechesky-Lexicon, II., 282-285.

ANDRÉ (Charles), né à Langres en 1722, exerçait à Paris, en 1756, le métier de perruquier. On lui attribua une tragédie dont le véritable auteur était Dampierre, l'une de ses pratiques. Cette pièce a pour titre: Tremblement de terre de Lisbonne, tragédie en cinq actes et en vers, par M. André, perruquier privilégié, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, près la Grève; imprimé à Amsterdam (Paris), et se vend chez l'auteur; m. DCC. LVI, in-8°. Il la dédia « à l'illustre et célèbre poëte, M. de Voltaire, » qu'il appelle « monsieur et cher confrère. »

Biographie universalle. — Querard, France litteraire.

\*ANDRÉ (Christian-Charles), publiciste allemand, né à Hildburghausen le 20 mars 1763;

mort le 19 juillet 1831. Il s'occupa d'abord de pédagogie, et dirigea depuis 1787 l'institution de Schnepfenthal, qui venait d'être fondée par Salzmann, sur le plan de l'Émile de Rousseau. Il y eut pour aides Bechstein, Linz et d'autres. En 1790, André fonda à Eisenach un pensionnat de jounes demoiselles, et prit en 1798 la direction de l'école protestante à Brunn. Tous ces travaux administratife ne l'empéchèrent pas de publier un recuell pédagogique sous le titre de Compendiese Dibliotkek der gemeinnützigen Kenniniese (Bibliothèque compacte des connaisnances utiles). Mais il fut obligé d'interrompre cette publication , par ordre du gouvernement autrichien. Il se mit alors à publier à Brünn un jeurnel (Patriotisches Tagblatt). La censure pita d'abord des chicanes; mais enfin, lui sue e à la protection de quelques personnage influents, le journaliste put continuer ses publications périodiques de concert avec Schneller, Prohesch et d'autre

Les envreges d'André sont très-nombreux. Les principeux ent pour titres : Gemeinnülzige Spaziergaenge auf alle Tage im Jakr, 10 vel.; Brusswick, 1790-1791 (Promenades utiles pour chaque jeur de l'année), publiées de con-cert avec Rechetein et Blasche : cet ouvrage obtint un grand succès; - Uebersieht der Gebirgsformationen und besenders der Uebergangsformationen in Mashron; Brünn, 1804 (Tableau des reches et surtout des raches de transition on Moravie); — Neueste Geographisch-statistiehe Beschreibung des Kaiserthums Oce troich; Weimar, 1813, in-8° (Neuvelle description géographico-statistique de l'empire autrichien); ouvrage d'un grand mérite. En 1797, André entreprit avec Bekker la publication du Reichsanzeiger (Indicateur de l'Empire). En 1809. il fonda l'Hesperus, recueil périodique qui eut un grand succès, et qu'il continua jusqu'à sa mort. Vers la même époque il entreprit une nouvelle publication périodique, Ockanomische Nouigheiten (Nouvelles économiques), exclusi vement consacrées aux améliorations pratique de l'agriculture. Pendant onze ans, de 1811 à 1822, il eut la rédaction du National-Kalender für die gesammte Estreichische Monarchie (Almanach national pour toute la monarchie sutrichienne), qu'il continua, après son établissement à Stuttgart, sous le titre : Almanach national pour les États de la Confédération germanique.

Conversations-Lexicon. — Oesterreichische National-Encyclopundie, l. 81, ota. — Nakrolog der Destsohen, 8-ter Jakrgang 1881. — Morgenblatt, annéc 1881.

ANDRÉ (Élie ou Mélie), philologue français, natif de Bordeaux, vivait vers le milieu du seizième siècle. On a de lui: une traduction latine des odes d'Anacréon, Paris, 1556, in-4°, et 1556, in-8°; — Theodori Gazæ Liber quartus de constructione Orationis, grace cum yemiene latina; Paris, 1861, in-4°; — Carmen

de Pace; Paris, 1559, in-4°; — quelques pomes latins, imprimés dans Ramithis Chers (anagramme de Janus Grulerus), Delicie potarum gallorum, 1, 67-89.

La Croix du Maine et Duverdier, Biblioth. franc., etc. de Rigolay de Juvigny, 1, 300. — Supplém. d'Acding à

locher, *Laxico*n.

\*ANDRÉ (Émile), agronome allemand, the de Rudolphe André, maquit à Schnepfenthei is 1er mars 1790. Il fut nommé, en 1807, conservateur des forêts du prince de Salm; plus tard il se fit militaire, et se distingua dans les guerres de l'Autriche contre la France. Après la consission de la paix, il revint à ses travaux silvicoles, e obtint la place d'inspecteur général des nombres domaines que le prince d'Auersparg pessède m Bohême, en Autriche, en Carinthie et en Isl En 1825 il se démit de cette place, et se retinà Prague pour s'y livrer à l'étude. Quelques same après, il acheta dans les environs de e une terre, dans le but d'y travailler à l'amili tion des races ovincs; mais en 1838 il Ant irié sa retraite par le prince d'Odescaleh, q confia l'administration de ses vasies propi André a publié jusqu'à présent : 1° Verencheiss zeiteemgessen Forstoryanisation (Essai d'uanisation forestière selon les beseins de l'é Prague, 1823; - 2º Vorsügliche Millel, (Moyens les plus propres pour retirer des fortisses plus de profit possible); Prague, 1836, ind'; 3° Binfachste den hoechsten Ertrag und in Nachhaltigkeit ganz sicher stellende fistwirthschaftsmethode, etc. (Méthode de est forestière la plus simple, garantissant le se le plus élevé et le plus durable, etc.); Prague, E. JACQUI 1832, in-8°.

\*ANDRÉ OU SAINT-ANDRÉ ( François), mi decin français, vivatt à la fin du dix-acutième side et au commencement du dix-huitième. Il fai l'a des médecins de Louis XIV. On a de tui : Entretiens sur l'acide et l'alcali, et sent es nées les objections de M. Boyle contre em principes; Paris, 1677 et 1681, in-12: est euver qui contient des idées erronées, est un gr succès; il a été traduit en latin, en italica el ca anglais; — Réflexions sur les causes de miladies, et de leurs symptomes; Paris, 1867, in-12; — Réflexions sur la nature des rend des, leurs effets et leur manière; Rosen, 1704, in-12; — Lettres au sujet de la magie, d maléfices et des sorciers; Paris, 1725, in-12. - Dans ces trois deraiers ouvres devenu médecin du roi, prend le titre de mossieur de Saint-André, tandis que dans le p mier il ne se nomme que François André; c'es ce qui explique l'erreur de Brambis, de Carrère et d'autres, qui ont fait du même auteur des personnages différents. — On lui attribus a Prælectiones in Hippocratis Librum de internis affectionibus; Caen, 1687, in-12: post volume rare.

Haller et Brandla, Bibliotheon medicine praethe, t, iii, p. 300; IV, 10, 47, \*ARBRÉ on ANDREA (Bysicinthe), médecin spanoi, natif d'Ostralie en Catalogne, vivait en le milleu du dix-septième siècle. Il fut endant vingt-quatre ans professeur à Barcelone, trèsigna sa chaire en 1675. On a de lui: Prac-les Gotholanorum pro curandis humani cor-les morbis; Barcelone, 1678, in-fol., d'après système de Galien.

Aldré, Practice goth.

Affiké ou ANDREE (Jacques), théologien lemand, né, le 25 mars 1528, à Waiblingen lie le Wurtemberg, mort à Tubingue le 7 janler 1590. Il fut surnommé par ses contempo-🖴 Schmidlein ou Fabricius (Forgeron), à se de la profession de son père. Il fut auc-\*\*\*vement élève, professeur, chancelier et 6vot de l'université de Tubingue. C'est un \* principaux auteurs de la Formula concorrédigée en 1576 au couvent de Bergen, de Magdebourg, et qui devait mettre un me à toutes les disputes élevées dans le sein l'Allemagne protestante, depuis la mort de Mor. Il a laissé de nombreux écrits, presle tous de controverse, dirigés contre le calviime et contre l'Église romaine, ou destinés à adre la doctrine de l'ubiquité ou de la pré-166 du corps de Jésus-Christ en tous lieux. îndreë jaske; Androana reflorescens; Argent., 1609, il ; — Fischlini memor. théolog. Wirtemb. resus-lin. — Melehior Adam; Vita Germ. theolog. semeine Encyclop.

INDRÉ ou ANDREE (Jean ou Giovanni), Mere canoniste, naquit dans le canton du gello, près de Florence, vers 1275; ou, selon stres, à Bologne, et mourut le 17 juillet 1347. vé d'abord par son père, il étudia le droit cal à l'université de Bologne. Il y mourut de la te après avoir professé le droit canon pen-# quarante-cinq ans, successivement à Paa Pise et à Bologne. On lui prodigua dans épitaphe les titres pompeux d'archidocre, de censeur, et de règle des mœurs (rabbi sorum, lux, censor, normaque morum).

a de lui: — 1° des commentaires sur les Détales et sur le Sexte, qu'il intitula Novellæ, nom de sa mère et de sa fille; Rome, 1476; rie, 1484; Bâle, 1486; Venise, 1489, 1490 et 1; - 2° des commentaires sur les Clémens, eu sur les Nouvelles de Clément V; Strasrg, 1471; Mayence, Reme et Bale, 1476; m, 1552, in-fol.; — 3º des additions au Speum juris de Durand, prises mot à mot des seilia d'Oddrale; Paris, 1522; Bâle, 1574. C'est si qu'il s'était encore approprié le traité de maniibus et Matrimonio, de Jean Anguissola

Anguisciola. (Voy. CALDERINO.)

righy, Geschichte des Römischen Rechts im Mittelr. — Fantuzi. — Tiraboschi. — Mazzuchelli.

MBRÉ Valère ou ANDREAS Valerius, suramé Desselius ou Taxander (de Taxans, ancien nom du Brabant), bibliographe belge,
h Desschel (Brabant), le 27 novembre 1588,

mort à Louvain en 1656. Il étudia les lettres à Donay et à Anvers, où il eut pour maître André Schott. Il étudia ensuite le droit, et devint professeur et bibliothécaire à l'université de Louvain. - André est principalement connu par l'ouvrage intitulé Bibliotheca belgica; Louvain, 1623, in-8°; 1643, in-4°, édition augmentée. Foppens, chanoine de Bruxelles, en a donné une nouvelle édition en 1739, Bruxelles, in-4°, 2 vol., dans laquelle il a fondu ce qu'on trouve dans Lemire, Swerts et autres. Quoique cette dernière soit la plus belle, les curieux recherchent encore les premières, parce qu'elles contlement des particularités que le nouvel éliteur a abrégées ou omises. On a du même auteur : Catalogus claror. Hispanix scriptor., sous le nom de Val. Taxander; Maymet, 1607, in-4°, rate; - Fasti academici studii Lovaniensis, etc.; Louvain, 1636, in-4°, considérablement augmentés dans l'édition de 1650, qui fut mise à l'index ; — Synopsis juris canonici ; — de Toga et Sagis, etc.

Nicéron, Mémoires, XLI, 190. — Adelung, Supplément à Jöcher, Aligem. Gelehrten-Lexicon. — Foppens, Bibliothese belgica. — David Clément, Bibl. curieuss.

\*ANDRÉ ou ANDRÉAS (Jean), Ratisbonnensis, chroniqueur allemand, nommé aussi Andreas Magister, vivait au commencement du guinzième siècle. Il était chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, et entra dans le couvent de Saint-Magnus, à Ratisbonne, en 1410. On ignore l'époque de sa mort. Ses ouvrages imprimés sont: — Chronicon generale a Christo nato usque ad annum 1422, inséré dans Pez, Thesaurus Anecdotorum, t. IV, part. 3, p. 273, 1723, in-fol. Le même ouvrage, augmenté et continué jusqu'à l'année 1490 par Jean Kraft, est inséré dans Eckhart, Corpus Historicorum medii ævi, t. I, p. 1931, 1723, in-fol.; — Chronicon de ducibus Bavariæ (jusqu'en 1439), cum paralipomenis Leonardi Bauholz, ad annum 1486; ejusdem Andrea Historia fundationum nonnullorum monasteriorum per partes Ravariæ; Amberg, 1602, in-4°; réimprimé à Hanovre en 1607, et dans Scriptores Rerum Germanicarum de Schilter; Strasbourg, 1702, in-fol.; - Diarium Sexennale, annum Christi 1422 cum quinque sequentibus, complectens, edidit Andreas Felix Oefelius, dans Rerum Boicarum Scriptores, t. I, p. 15, 1763, in-fol.; — Catalogus Episcoporum Ratisbonensium, ab origine ad annum 1428, dans la collection d'Orfelius, t. I, p. 31.

Vondus, de Historiets latinis, p. 880. —Oudin. Commenterius de scriptoribus ecclesiasticis, III, 2467. — Fabricius, Bibliothece latina medide et infime metais, 1, 96. — Ocfelius, Rerum Boicarum teriptores. — Adelung, Supplément su Goldarten-Lexicon de Joeher.

ANURÉ ou ANUREAS (Jean), écrivain espagnol, mahométan converti, natif de Xativa, petite ville du royaume de Valence, vivait à la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième. Il est l'auteur d'un ouvrage célèbre,

intitulé Confusion de la secta Mahometana; Séville, 1537, in-8°; Grenade, 1560, in-8°. Cet ouvrage a eu plusieurs éditions, et est maintenant excessivement rare dans le texte original. Il a été traduit en latin par Gisbertus Voetius; Utrecht, 1646, in-8°; en allemand, par Christian Cælius; Leipzig, 1598, in-8°; en anglais, par Josua Notstock; Londres, 1652, in-8°. La traduction anglaise a pour titre : the Confusion of Muhameds Sect; or a Confutation of the Turkish Alcoran... written originally in spanish by Joannes Andreas Maurus, who was one of their Bishops, and afterwards turned Christian; translated into english by J. N. - Fuster attribue à André un ouvrage fort rare, intitulé Practica de Arithmetica, imprimé à Valence en 1515, et à Séville en 1537, in-4°.

M. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, II, 335.— Rodriguez, Bibliotheca valentina, 222.— Ximeno, Escritores del reyno de Palencia, I. 75.— Morret, Is Grand dictionnaire historique.— Clément, Bibliothèque curieuse.— Funter, Biblioteca valenciana, I, 63.

\*ANDRÉ OU ANDREAS A CRUCE (Jean), en italien Andrea della Croce, en français André Delacroix, chirurgien italien, mort en 1580. Il pratiqua longtemps son art à Venise. On a de lui: Chirurgiæ libri septem, in quibus ea omnia quæ optimie chirurgo in curandis vulneribus convenire videntur, ordine quadam amplissimo, concerni possunt; Venise, 1573, in-fol.; traduction en italien, ibid., 1574, in-fol. C'est une compilation contenant des extraits d'Hippocrate, de Galien, d'Avicenne, etc., avec quelques commentaires. Il en existe plusieurs éditions.

Haller, Bibliotheca chirurgica, t. I, p. 229.

ANDRÉ (le petit père). Voy. BOULLANGER.
ANDRÉ (Jean), peintre français, né à Paris
en 1662, mort dans sa ville natale en 1753. A
dix-sept ans, il se fit religieux dominicain. Ses
supérieurs l'envoyèrent étudier la peinture à
Rome. La plupart de ses tableaux, représentant
des sujets de dévotion, étaient placés dans l'église des Jacobins à Paris. Ils sont aujourd'hui,
en grande partie, dispersés ou perdus. Vivant
dans un temps où la peinture inclinait à la décadence, André suivit la route tracée par ses contemporains, plutôt que celle des grands mattres.
Il refusa, par modestie, d'être reçu à l'Académie.
Il eut pour élèves Dumont dit le Romain, Chasle,

Heineken. - Nagler, Allgem. Kunstler-Lexicon.

ANDRÉ, ANDREAS ou ANDREÆ (Jean-Valentin), savant allemand, né à Herrenberg, dans le Wurtemberg, en 1586, mort en 1654. Ce fut un des hommes les plus remarquables de son époque. Il passe pour le fondateur du fameux ordre des Rose-Croix. Mais quelques auteux doutent qu'André ait été le fondateur de cet ordre. (Voy. Herder, Deutsches Museum, année 1770. Chr.-G. de Murr (Sur la véritable origine des rose-croix, etc.; Sulzbach, 1803, in-8°); et J.-G. Buhle, De vera origine adhuc latente

fratrum de Rosea Cruce, inprimis vero endine Francomurariorum, Gattingue, 1803; as allemand, 1804, in-8°). Ce dernier pense que André a donné seulement une nouvelle organisation de l'ordre des Rose-Croix, d'après les bases de celui des Francs-Maçons. Conformément aux statuts des rose-croix, les sciences devaient être employées au profit de la verta et du bonheur des hommes, au lieu de les faire servir à l'orgueil et aux intérêts matéries. Né de parents protestants, André étudia à l'abingue, voyagea en France et en Italie, deviat abbé d'Adelsberg et chapelain du duc de Bruswick-Wolfenbüttel.

André a laissé, dit-on, plus de cent ouvrage. parmi lesquels on remarque : De Christiani Cumoxeni genitura Judicium; Monthéliard, 1612, in-12 : c'est une satire contre les astrologues :-Collectaneorum mathematicorum DecadesXI; Tubingen, 1614, in-4°; - Invitatio ad fratemitatem Christi prior; Strasbourg, 1617; postrior; ibid., 1618, in-12; — Rosa florescem, on tra Menapii calumnias, 1617, in-8-: cette spologie des rose-croix est signée Florentimu de Valentia, nom qu'André a pris quelquelois, ainsi que celui d'Andreas de Valentia :-- Meny pus, seu dialogorum satyricorum Centurie\_ inanitum nostratium speculum; Helicone juxta Parnassum, 1617, in-12.C'est dans 🗢 livre remarquable que l'auteur met en relie le causes qui empêchaient l'Église et les lettres d'être aussi utiles qu'elles devraient l'être; — Ciris christianus, sive Peregrini quondam erranis Restitutiones; Strasbourg, 1619, in-8-; traini en français, sous le titre du Sage citopa; Genève, 1622, in-8°; — Mythologia christianæ, sive virtutum et vitiorum vita 🜬 manæ imaginum libri III; Strasbourg, 1619, in-12 : ce livre a été en partie traduit par Sontag et Herder; - Reipublicæ christianopolitanæ Descriptio; Turris Babel, judicirum de fraternitate rosaceze crucis chan; Christianæ societatis Idea : ces trois écrits, tous publiés à Strasbourg en 1619, in-12, bissent entrevoir le projet qu'avait l'auteur de former une société secrète. Peut-être faut-il lui attribuer aussi les Nopces chimiques de Christian Rosencreutz, et la Réforme générale du monde.

On cite encore de lui : Herculis christiani Lucta XXIV; Strasbourg, 1615, in-12: c'est use allégorie aux travaux d'Hercule luttant coatre les vices du siècle; — Opuscula aliquot de Restitutione reipublica christiana in Germania; Permberg, 1633, in-12: l'auteur s'y montre dévois à la cause de Gustave-Adolphe; — Mythologia christiana, sive virtutum et vitiorum vita humana Imaginum libri III; Strasbourg, 1619, in-12: une traduction de cet ouvrage parut en 1786, sous le titre de : J. V. Andrea Dichtungen zur Beherzigung unsers Zeitälters, avec une préface de Herder Les autres

et Taraval.

indré, parmi lesquels une vie de re Jacques Andreæ en vers latins, lance avec les ducs de Brunswick, mialia Augustalia, sont si nomla liste seule des titres formerait /oyez M.-P. Burks, Vollstaendiges aller Schriften J. V. Andrew; 93, in-8°. Enfin André laissa beauuscrits inédits, conservés en partie sque d'Helmstaedt. Le professeur ı tiré la vie d'André, et l'a donnée nd volume de sa collection d'au-Selbstbiographien berühm-; Winterthur, 1799, in-8°. — Anaussi plusieurs poëmes (en allere autres : Geistliche Kurzweil s spirituels); Strasbourg, 1619, 'hristliche Gemælde (Peintures ; Tubingue, 1612, in-40; qui fournir ample matière à l'éloge d'André. ges d'André, dit cet illustre écriit pas des salons larges et vides, petits appartements, qui veulent st ornés de curiosités. L'auteur y vérités que nous oscrions à peine hui, quoique nous soyons plus F. H. siècle. » obingraphies d'hommes célèbres; Win--8°. — Burk, Notice sur Andrew, etc.; in-8°. — Meich. Fischiini, Memoria irtemberg., t. II, p. 129. — Fi mischen Litteratur, t. III, 406. ean), célèbre musicien allemand, :h le 28 mars 1741, mort le 18 juin l'abord destiné au commerce par nais son goût pour la musique l'emà l'âge de vingt ans, André n'avait des pièces fugitives de chant ou de trumentale. Les opéras-comiques les opéras-bousses italiens qu'il encfort vers 1760, lui donnèrent l'iller pour la scène. Son premier ouenre, Der Töpfer (le Potier), qui i à Francfort, plut par la gaieté et y régnaient. Son succès détermina the à confier au jeune compositeur rwin et Elmire. André le mit en : le même succès. Ces deux ouvraé représentés peu de temps après à rent si bien, que leur auteur fut ape ville pour y diriger le grand théaandit alors sa fabrique de soieries, Berlin avec sa femme et ses enfants son poste, et pour apprendre t le contre-point, dont il n'avait fait l'étude régulière. Durant le assa à Berlin, André composa un sombre d'ouvrages pour le théâtre Il resta plusieurs années dans cette ablement il s'y serait fixé pour tout pu y transporter une fonderie de une imprimerie de musique qu'il

à Offenbach en 1774; mais n'ayant

pu l'introduire à Berlin à cause du privilége de Hummel, et ses affaires ayant été mal conduites en son absence, il prit en 1784 le parti de retourner à Offenbach, pour diriger lui-même une entreprise qu'il considérait comme plus avantageuse que la direction d'un théâtre. Le succès répondit aux espérances d'André, et son établissement devint un des plus considérables de l'Europe en ce genre. Lui-même en dirigea toutes les parties, et leur donna tant d'extension qu'il finit par y employer journellement plus de cinquante ouvriers.

Les opéras dont André a composé la musique sont : 1° Der-Töpfer (le Potier); — 2° Erwin et Elmire; - 3° Herzog Michel (le duc Michel); - 4° Der alle Freyer (l'Amoureux suranné); - 5º Peter und Hannchen (Pierre et Jeannette); -6° Der Fürel im hæchsten Glanze (le Prince dans toute sa splendeur); — 7° Laura Roseti; — 8° Claudine; — 9° l'Alchimiste;-10° les Graces; — 11° Das Tartarische Gesetz (la Loi des Tartares); — 12º Das Friedens-Fest (la Fête de la paix); — 13° Die Schadenfreude (l'Envie); — 14° Kurze Thorheil ist die beste (la plus courte Folie est la meilleure); 15° Das Wüthende Heer (l'Armée furibonde); - 16° Elmire, réduite pour le clavecin en 1782; · 17° Das Automat (l'Automate); — 18° Der Barbier von Bagdad (le Barbier de Bagdad); – 19° le Vieux Homme libre; — 20° Arlequin perruquier, pantomime; — 21° Belmont et Constance; — 22º Quelque chose doit nous survivre; — 23° musique pour la tragédie de Macbeth; — 24° Idem, pour le Roi Lear; — 25° Divertissements pour diverses circonstances. « Le style de ce musicien, dit M. Fétis, n'a rien de remarquable, soit sous le rapport de la nouveauté des idées, soit sous celui de l'harmonie; mais ses mélodies ont du naturel, de la grâce, et plus de gaieté qu'on n'en trouve communément dans la musique allemande. » Il y a beaucoup d'analogie entre la manière d'André et celle de Ditters de Dittersdorf.

Pélis, Biographie universelle des Musiciens.

ANDRÉ (Jean-Antoine), fils du précédent, né à Offenbach le 6 octobre 1775, et non à Berlin en 1776, mort vers 1845. Son premier ouvrage fut une sonate pour piano avec accompagnement de violon, composée pendant un voyage qu'il fit à Manheim et à Strasbourg avec son père. En 1789, il retourna à Manheim pour y continuer ses études de violon, sous la direction de Frænzel: il y fut nommé premier violon adjoint du théâtre de la cour; mais l'année suivante il fut obligé de retourner à Offenbach pour y diriger le commerce de musique de son père, qui voyageait en Saxe.

La grande quantité d'ouvrages sortis de sa plume lui avait déjà donné une habitude d'écrire qu'il est rare de posséder à cet âge; toutefois cette habitude pratique ne lui parut pas suffisante; il sentit la nécessité de faire des études

4

plus sérieuses: et en 1792 il retourna à Manheim pour faire un cours d'harmonie et de contrepoint sous la direction du mattre de chapelle Walmeister, qui, en moins de deux ans, le mit en état d'écrire correctement. Depuis 1793 jusqu'en 1796, il passa son temps alternativement entre le commerce de musique et l'étude de son art. Il était dans sa vingtième année quand il partit pour l'université de Iena, où il resta jusqu'au printemps de 1797. Après avoir voyagé quelque temps dans le nord de l'Allemagne, il retourne à Offenbach en 1798; mais il n'y resta pas longtemps, et dans la même année il entreprit un second voyage musical à Mayence, Coblentz, Bonn, Cologne et Wesel. La mort de son père le rappela à Offenbach en 1799, et dès ce moment li se livra sérieusement à son commerce de musique, ce qui ne l'empêcha pas toutefois de faire encore, dans le cours de cette année, une grande tournée musicale. Pendant son réjour à Vienne, il acheta de la veuve de Mozart la collection de manuscrits qui avait été laissée par le grand artiste.

La fiste des ouvrages de sa composition, qui ont été imprimés depuis 1788 jusqu'à ce jour, comprend vingt et une symphonies pour l'orchestre (Manheim et Offenbach), trois concertos de violon, sept concertos pour divers instruments à vent, plusieurs recueils d'harmonie pour la musique militaire, deux messes, Rineldo et Alcina, opéra (1799), sept ceuvres de quatuor pour deux violons, alto et basse, six œuvres de sonates de piano, des sérénades pour orohestre, des fantaisies et des airs variés pour plusieurs instruments, des cautates, des romances, etc. La musique d'André manque d'invention, mais elle est agréable, et l'harmonie en est asses purement écrite.

Pétis, Biographie universelle des Musiciens.

ANDRÉ (John), aide de camp du général anglais Clinton à l'époque de la guerre d'indépendance de l'Amérique. Il tomba victime de la perfidie du général Arnold, qui, feignant de trahir les Américains, avait demandé à entrer en pourpariers avec les Anglais. Il charges le major André d'entretenir une correspondance secrète; et lorsque toutes les mesures furent prises, André vint trouver Arnold à West-Point; mais à son retour, et au moment où il se croyait hors des postes de l'armée américaine, il fut arrêté et fusillé comme espion le 2 octobre 1780.

American biography.

ANDRÉ LONCIUREL, LONTUREL ou de LOSMER, c'est-à-dire de Longiumeau près de Paris, dominicain, est connu par les missions qu'il remplit en Orient dans la première moitié du treizième siècle. En 1238 i alla chercher à Constantione la sainte couronne d'épines que Louis IX avait rachetée. André et son frère Jacques la transportèrent à Venise, puis à Sens, où le roi accourut à sa rencontre; enfin à Paris, où elle fut déposée dans la Sainte-Chapelle, qui versatt d'être magnifiquement reconstruite. En 1248,

André de Longjumeau fut adjoint, probablement par saint Louis, aux deux frères mineurs et aux quatre dominicains qu'innocent IV, après le cacile de Lyon, envoyait au prince tartare Bachnoy (Bochin ou Boelin), pour le réconcière avec les chrétiens : on sait que cette entreprise n'eut aucun succès.

n'eut aucun succès. Bzovius suppose qu'en 1247 André de Louismean se rendit, par ordre d'innocent IV, aurès des primats orientaux qui gouvernaient les égliss schismatiques des jacobites et des nestoriens, et qu'il rapporta au pape cinq épitres contenant la profession de foi de ces prélats. On le trente vers la fin de l'année 1248 dans l'ile de Chypre, où passait le roi Louis IX allant à la terre sein et où arrivait ausai le nommé David, qui æ disait nonce du chef des Tartares, Ercalthay en Elche-tay Yven. André recomnut David pour l'avoir vu dans l'armée des Tartares, et trajuist au roi, en langue latine, les paroles de cel uvoyé, ainsi que les lettres dont il était porter. Comme David annonquit qu'Ercalthay et le gr khan se montraient dévoués au christia qu'ils étaient même déjà baptisés, seist Lesk charges André de Longjumeau et six autres et voyés de se rendre en toute hête auerès de souverain de la Tartarie, auquet ils avaient lé-frir de magnifiques présents. Ils partirent k 25 jativier 1249; mais lorsqu'ils arrivèrent si terme de leur long voyage, le grand list, qu'ils nommaient Ken-Can, ou Kuine, te de moutir, et sa veuve Chamis, qui le res ouit, n'était nullement disposée à savoriser la chrétiens. André ent avec cette reine un cat tien qui ne lui laisse aucun espoir de réussir à sa mission. Il prit alors le parti d'aller rejois Louis IX à Saint-Jean-d'Aore. Il se trouvait d cette ville en 1253, quand le cordelier Guil de Rubruquis se disposait à un nouveau veyage en Tartarie. Guillaume, avant son départ, rept d'André des renseignements dont il profits, si cependant obtenir plus de succès à la cour de Tartarie. Le nouveau khan, appelé Mangu, reivoya Rubruquis, en le chargeant de remettre à Louis IX des lettres où David était traité d'imposteur. Peut-être ce David n'avait-il été qu'u espion.

On ne suit rien de ce que devint André apts 1253. Il est probable qu'il a éurit les relations de ses voyages et de ses légations; mais il ne relations de lui qu'une lettre à saint Louis, transmiss à la reine Blanche par ce monarque, et la trabution latine de l'épitre vraie ou supposés d'Erutinay, épitre dont Bergeron a inséré une versité française dans sa collection d'anciens voyages sa Asie. Plusieurs auteurs du treizième siècle, Cortier, Cornut, Vincent de Beauvais, Rubruqui, Guillaume de Nangie, Bernard Guidenia, est ist mention d'André de Longjumeau.

Histoire litteraire de la France, L XVIII, p. 16741.
\* ANDRÉ (Nicolas), chiratgion français, né à
Dijon. en 1704, mort vers 1780. Il de sen étais

ANDRÉ 566

n, et s'établit à Versailles. Outre plus sur l'usage des hougies dans les philitiques, on a de lui : Observaques sur les maladies de l'urètre, ieurs faits convulsifs, et la guérileurs maladies chirurgicales; Pain-8°.

## blisthèque de la méderina.

(Rodolphe), agronome et économiste ls de Christian-Charles, né à Gotha † 1792, mort à Tischnowitz en jan-| avait à peine dix-sept ans quand il n Moravie sa carrière d'agriculteur u'il continua ensuite en Bohême. En : la direction des domaines de Raitz io, appartenant au prince de Salm; années après, on lui confia l'admis domaines plus étendus de Tischis la basse Autriche. Le grand méest d'avoir le premier approfondi et art difficile de perfectionner les races, r de nouvelles et de constantes. Ses suvrages sont : 1° Darstellung der ten landwirthschaftlichen Veretc. (Exposé des principales situsare sous le rapport du soi); Prague, i. in-8° : c'est un manuel destiné à praticien; la 3º édition, qui a paru enrichie de notes par A. Rieger; ig sur Veredlung des Schafolenstructions pour l'amélioration des ); 1 vol., Prague, 1816 : la 2º édien 1826, contient des annotations 3º Veber die Verwaltung, etc. (Sur ion des domaines en Bohême, en m Autriche); Prague, 1820, 1 vol. - 4° Kurzgefasster Unterricht artung des Schafbiehes, etc. (Insinde pour les soins à donner aux let ouvrage, publié par les soins de apériale d'agriculture de Moravie, te de catéchisme du berger.

E. JACQUEMIN.

M-Yesicou

ARDON. Voy. DANDRÉ.

s Saint-Nicolas, religieux carme, mont en Lorraine vers 1650, mort m 1713. On a de lui : 1° De Lapide antiquis Burgundo-Sequanorum Vesuntione, in Sancti Joannis basilica, recens posito; Besançon, ;— 2° Lettres en forme de dissers prétendue découverte de la ville Francho-Comté; Dijon, Micard, : l'auteur y combat l'opinion du ir la situation de l'ancienne ville Aventicum), près du lac d'Antre, i de Moirans; — 3° plusieurs ouscrits conservés à la bibliothèque

liothèque historique de la France. — wants, 1697, p. 76.

'ANDRÉ ou ANDREAS de Staffelstein, bénédictin allemand, du monastère de Saint-Michel a Bamberg, mort en 1502. Ses ouvrages sont: Chronicon Monasterii Sancti Michaelis. prope Bambergam, en manuscrit de la bibliothèque royale de Munich; — Opus ingens de sanctis et viris illustribus ordinis Sancti Benedicti, en manuscrit à Munich : un extrait de cet ouvrage (Acta sanctæ Athumedæ, abbesse de Gandersheim) a été inséré par Pez dans son Thesaurus, tom. I, 63; - Vita B. Ottonis, episcopi Bambergensis, publice par J. Gretser, dans son ouvrage De divis Bambergensibus, et dans part. X de ses ouvrages; Ingolstadt, 1611, in-4°. On en trouve une traduction en italien dans Massei, Vite di XVII Confessori di Christo. Ziegelhauer falt mention de plusieurs autres ouvrages d'André, subsistant en manus-crits à Bemberg et dans d'autres hibliothèques.

Elegelbauer, Mataria rei Moraria ordinis Sanos Menedicti, 1, 501. — Fabricius, Sibitotheca latina media et infima atalia. — Jocher, Allgemeines Gelehrten-Lesicon, aves le Supplement d'Adelung. \* ANDRÉ OU ANDRES (Thierri-Britest), peintre courlandais, vivalt au commencement

\*André ou Andres (Thierri-Brnest), peintre courindais, vivait au commencement du dix-huitième siècle. On a de lui des portraits et des tableaux d'histoire estimés. Heineken fait l'éloge de plusièurs ouvrages d'André, qui se trouvent à Brunswick.

Heineken , Rachrichten von Enntiern und Eunst-

ANDRÉ (Tobie), médecin allemand, né à Brême le 11 août 1639, mort à Francher le 5 janvier 1685. Il étudie à Duisbourg, à Leyde, à Grone, et fat regu en 1859 docteur en philesophie et en médecine à Duisbourg. En 1669 il fut appelé à Beis-lo-Duo, et passait pour avoir le secret de garantir les cadavres de la putréfaction. Qualque temps après, il fut nommé professeur à Francker. L'université s'eppose à cette nomination; et, queique André se fit justifié de certaine suspeone qu'on avait conçue centre lui , l'ordre des états fut révequé, et il n'obtist point la chaire à laquelle il avait été appelé. En 1674 il passa à Francfort-sur-l'Oder, pour y enseigner la médecine; mais bientôt les eurateurs de l'Académie de Francker le rappelères dans cette ville le 11 juillet 1680; et, le 11 juil vier de l'année suivante, il vint y remplir la chaire de philosophie. Pendant les quetre années qu'il octopa cet emploi, il soutint de toutes ses forces la physique de Descartes, comme avait déjà fait Abraham von Galich, son prédécesseur. André fut un des admirateurs de Louis de Bils, et publia à ce sujet : Breve extractum actorum in cadaveribus Bilsiana methodo preparatis; Duisburgi, 1659, in-4°; Marpurgi, 1678, in-4°; - Dilana exacta Bilsianæ et Clauderiane balsamationis; Amstelodami, 1682, in-12; opusoule dirigé contre Gabriel Clauder, médecin du duc d'Altenbourg, qui avait fait imprimer, en 1679, un écrit par lequel il pottendait prouver que sa manière d'embaumer, ne cédait en rien à celle de Louis de Bils. On attribue à ce médecin : De concoctione ciborum in ventriculo; Francfurti, 1675, in-4°; — Exercitationes philosophicæ de angelorum molorum potentia in corpora; Amstelodami, 1691, in-12.

· Biographie medicale. — Adelung , Suppl. à Jöcher.

ANDRÉ, surnommé Sylvius, c'est-à-dire Du Bois, chroniqueur français, vivait dans la deuxième moitié du douzième siècle. Il était prieur de Marchiennes, dans le pays d'Ostravant, diocèse d'Arras. Il n'est connu que par une chronique abrégée des rois de France, qui a pour titre : De gestis et successione regum Francorum; elle est divisée en trois livres, un pour chacune des trois races; et chaque livre est subdivisé en chapitres, selon le nombre de rois qui composent les trois dynasties. André ne s'est pas contenté de nous donner l'histoire des rois de France, il a voulu faire connaître leur origine, et pour cela il remonte, comme tant d'autres chroniqueurs du moyen âge, jusqu'à Priam et au siége de Troie : mais il a du moins le mérite d'être fort succinct dans cette partie. Il a dédié son ouvrage à Pierre, évêque d'Arras, qui lui avait commandé ce travail. Dans l'épttre dédicatoire qui sert de préface, il déclare que les principaux auteurs qu'il a suivis sont Grégoire de Tours et Sigebert, continué par Anselme de Gemblours jusqu'à l'année 1136; mais il ne se borne pas à ces deux auteurs, ni à donner seulement l'histoire des rois : il y a entremèlé tout ce qu'il a pu découvrir touchant l'histoire ecclésiastique et civile de la France, de l'Artois et du reste des Pays-Bas. Cet ouvrage a été cité comme une autorité. Guillaume, abbé d'Andres, dans le Boulonais, qui écrivait au com-mencement du treizième siècle, l'a inséré tout entier, depuis l'année 1091, dans la chronique de son monastère.

Raphaël de Beauchamp, autre moine de Marchiennes, a publié la chronique d'André en un volume in-4° de plus de 1200 pages, imprimé à Douai en 1633 chez Pierre Bogard, avec des prolégomènes, des observations en tout genre, des paralipomènes, des appendices, etc. C'est ainsi que d'un opuscule assez mince, d'une chronique séche et décharnée, on est venu à bout de faire un gros livre, sous le titre de Synopsis franco-merovingica.

Histoire littéraire de la France, t. XV, p. 87.

ANDRÉ (Yourévitch), grand-duc de Russie, né à Suzdal en 1110, assassiné le 29 juin 1174. Il était fils de Youri ou George Vladomirovitch, prince souverain de Kiev. A la mort de son père (1157), il ne fit aucune tentative pour lui succéder dans le royaume de Kiev, dont la possession était disputée par les autres princes indépendants; il se contenta du duché de Souzdal, dont il agrandit la capitale, Wladimir, fondée par son aïeul Wladimir Monomaque. Il exila ses frères, avec leur mère et avec les seigneurs rebelles, à Constantinople, où ils furent accueillis par l'em-

pereur Manuel Comnène. Il remporta es les Bulgares une victoire complète (1166), et réduisit en cendres plusieurs villes. En même temps il donna à son fils Mstislav le commandement d'u forte armée qui s'empara de Kiev et pilla cette acienne capitale. L'année suivante (1170), Mstidar assiégea Novgorod, dont les habitants, après u longue résistance, finirent par se soumettre. André devint, par ces diverses conquêtes, le plus p sant des seigneurs russes. Mais par cela mène i excita la jalousie des autres seigneurs, et il tomb bientôt sous le ser des assassins. La populace pénétra dans le palais de Bogolynbovo, près Wadimir, et en tira le cadavre pour le tratner des les rues. Les habitants de Wladimir comervèrent longtemps la mémoire de l'anniversire (24 juin ) de cet horrible assassinat. C'est escore une tradition parmi eux, que les meuries jetés dans un lac voisin par ordre de Michel, frère d'André, en furent rejetés par l'ess, et se changèrent en tlots flottants (tlots de teure qu'on voit sur ce lac), et qu'on entend leus gémissements à minuit.

Sous le règne d'André, la Russie était divisée en au moins dix royaumes indépendants, qui évaient devenir facilement la proie des Tartars. Ustrialov, Runkaya Istoriya.

ANDRÉ D'ARBELLES, publiciste franç né à Montluel vers 1770, mort le 28 sept. 1825. Il étudia à Lyon, et vint fort jeune à Paris checher fortune. Secrétaire du comte de Clerment-Tonnerre, il émigra en 1792, et servit dans l'armée des princes sous le nom de M. de Montinei (1) En 1798 il fut attaché à Talleyrand, et so en 1808, historiographe du ministère des relatio extérieures. A cette époque il changes son pou contrecelui d'Arbelles. Plus tard, il devint mardent royaliste, et fut nommé, sous Louis XVIII, préfet de la Mayenne, et, sous Charles X, préfet de la Sarthe. Il a publié sous le voile de l'ass nyme : Précis des causes et des événements qui ont amené le démembrement de la Pologne, formant l'introduction des Mémoires sur la révolution de Pologne (par le général de Pirton), trouvés à Berlin; Paris, 1806, in-8°; - Réponse au manifeste du roi de Prusse; Puis, 15 novembre 1807, in-8°; — De la Politique et des progrès de la puissance russe; Paris, 1807, in-8°; - Que veut l'Autriche? Paris, 1809, in-8°: · Tableau historique de la politique de la cour de Rome depuis l'origine de sa puissance temporelle jusqu'à nos jours; Paris, 1810, in-8°. cet ouvrage est une justification des actes de Napoléon s'emparant des États du pape; - Mémoire sur la conduite de la France et de l'Angleterre à l'égard des neutres; Paris, imprimerie impériale, 1810, in-8°. Selon Barbier (Dictionnaire des anonymes), ces ouvrages sont dus à M. Lesur.

(1) il était frère cadet de Claude André, évêque le Quimperlé, fils d'un marchend de blé à Montinei, mort chanoine de Saint-Denis le \$8 août 1818.

- Ye 2's

la France littéraire, t. I, p. 18. — Le Moversel, 1825, p. 1823, 1880. — Barbier, Dictionanonymes, t. II, p. 191.

É (Yaroslawitch), prince de Wladivers le commencement du treizième ort le 14 novembre 1264. Il était le fils fil, et frère cadet du célèbre Alexandre Il devint, en 1249, vassal de Batou-Khan, latars-Mogols. Déjà, l'année suivante, il secouer le joug; mais il fut complétetu, et obligé de s'enfuir de la Russie. En mort de Batou-Khan, il rentra dans son int son pardon du successeur de Batou, dans la soumission, comme prince de Voyez, pour plus de détails, Barou et le Newski.

pedechescky-Lexicon, 11, p. 282.

k (Yves-Marie), philosophe et théonçais, né le 22 mai 1675 à Châteaulin, Bretagne, mort à Caen le 26 février ntra fort jeune dans l'ordre des jésuites, i depuis 1726 la place de professeur de tiques à Caen. Le P. André s'acquit une putation par l'Essai sur le beau, qui 1741, in-12. Il était grand admirateur Augustin, et avait eu même le projet poser la vie. Sincèrement attaché aux de l'Église gallicane, il trouvait étrange ssât aux moines la liberté de former at un parti pour les doctrines ultra-. Quoique soumis aux décrets de Rome ısénisme, il voulait que chacun gardât sar des questions si vivement contro-On voit, par sa correspondance avec Marbœuf, qu'il blâmait les procédés nfrères contre le cardinal de Noailles. ir de la doctrine du P. Malebranche, c ce célèbre philosophe une correspons-suivie, qui ne finit qu'à la mort de . Les sentiments du P. André eurent a retentissement. On l'accusa d'être eur en philosophie, et d'avoir une suspecte en théologie. Il fut éloigné es, dépouillé de celles qu'il possédait, lieu de résidence, menacé d'un exil ; mais rien ne fut capable de l'ébranler opinions. Il disait plaisamment à ce Je ne saurais faire comme le P. Duqui, en vertu de la sainte obédience, uché le soir malebranchiste, et s'est matin bon disciple d'Aristote. » A la n de l'ordre des jésuites, le P. André hez les chanoines réguliers à Caen; et ent de Rouen pourvut honorablement sins. C'est dans cette retraite qu'il teriblement sa longue carrière. L'abbé n ami, a recueilli ses œuvres, qui ont nées à Paris en 1766, 5 vol. in-12.

e Castres, les trois Siècles de la littérature . I, p. 141. — Quérard, la Prance littéraire,

(l'abbé), écrivain ecclésiastique, natif le, vivait dans la seconde moitié du dix-

huitième siècle. Il fut bibliethécaire du chancelier d'Aguesseau, et passa quelques années de sa vie dans la congrégation de l'Oratoire. Il ne voulut, par modestie, mettre son nom sur aucun des ouvrages qu'il a publiés. Voici la liste de ceux qu'on lui attribue : 1º Lettres à l'abbé Prévost, concernant les missions du Paraguay; 1758, in-12; - 2º la Divinité de la religion chrétienne vengée des sophismes de J.-J. Rousseau; Paris, 1768, 2 parties in-12: la première partie est seule d'André, la seconde fut l'ouvrage de D. Deforis; la première partie avait paru en 1762, sous le titre de Réfutation du nouvel ouvrage de J.-J. Rousseau, intitulé EMILE, etc.; in-8° et in-12; - 3° l'Esprit de M. Duguet, ou Précis de la morale chrétienne tirée de ses ouvrages; Paris, 1764, in-12;-4° la Morale de l'Évangile en forme d'élévation à Dieu, ou la Religion du cœur, avec le tableau des vertus chrétiennes d'un grand magistrat (le chancelier d'Aguesseau); Paris, 1786, 3 vol. in-12; — 5° Lettres à l'auteur des Lettres pacifiques (sans date), in-12. (Voy. le Dictionnaire des anonymes.) C'est aux soins d'André que l'on doit la publication des œuvres du chancelier d'Aguesseau ; Paris, 1759-1790, 13 vol. in-4°. On lui doit aussi une nouvelle édition des Pensées de Pascal, avec des augmentations et une table, etc.; Paris, 1783, in-12.

Quérard, la France littéraire. — Coquebert de Thaizy, dans la Biographie universelle.

ANDRÉ DEL CASTAGNO. Voy. CASTAGNO.

ANDRÉ VANNUCCHI, dit André del Sarto. Voy. Vannucchi.

ANDRÉ (le père Chrysologue). Voy. Chrysologue.

ANDRÉ (le maréchal Saint-). Voy. Saint-André.

ANDRÉ. Voyez MURVILLE.

ANDRÉ. Voyes Dandré.

ANDRÉA. Voyez NERCIAT.

ANDREA, prêtre et chanoine de Bergame, vivait à la fin du neuvième siècle. On a de lui une chronique qui s'étend depuis l'entrée des Lombards en Italie jusqu'à la mort de l'empereur Louis II, c'est-à-dire jusqu'en 874 et un peu au delà. Cette chronique a été publiée par Muratori dans le 1<sup>er</sup> vol. de ses Antiquités d'Italie, p. 42 et suivantes. L'auteur y raconte luimême que, l'empereur étant mort à Brescia, son corps fut porté à Milan, et qu'il fut un de ceux qui le portèrent dans toute l'étendue du diocèse de Bergame, c'est-à-dire depuis l'Oglio jusqu'à l'Adda.

Muratori, Antig. d'Italia. — Mazzuchelli. — Gin-

\*ANDREA, moine de Vallombrosa, abbé de San-Fedele-di-Strami, dans le diocèse d'Arezzo, mourut en 1106. Andrea se trouva à Parme en 1061, lorsque Cadolo, évêque simoniaque de ce siège, fut élu pape en opposition à Alexandre II, Andrea s'opposa violamment à cette élection, et fut exilé de la ville par le clergé. Ses ouvrages sont · Sancti Arialdi vita, insérée dans Puricelli, de Sanctis Martyribus, etc.; Milan, 1657, in-fol.; — Epistolæ ad Syrum, presbyterum Mediolanensem; — Vita sancti Johannis Gualberti, insérée dans le vol. III des Acta Sanctorum.

Atto, Memoris degli scrittori Parmigiani, I, 88. ... Fabricius, Bibliotheca latina media et infime setatis. ANDREA do Nerolaf. Voy. NERGIAT.

ANDREA de Pise ou Pisano, sculpteur et architecte italien, né à Pise en 1270, mort à Florence en 1345. Il renonça l'un des premiers au style gothique qui régnait alors dans les arts. Il y fut déterminé par l'étude des statues, des basreliefs antiques que les Pisans avaient rapportés de la Grèce. Andrea se fit remarquer si bien par ses premiers ouvrages, qu'il fut appelé à Florenc pour exécuter, sur les dessins de Giotto, les sculptures de la facade de Sainte-Marie-del-Viore, un des plus beaux monuments du quatorzi siècle. Il commença par la statue de Boniface VIII, protecteur des Florentins, et l'accompagna des figures de saint Pierre et de saint Paul, ainsi que de plusieurs autres saints personnages. Vers 1586, tous ces morceaux de seulpture furent enlevés, et dispersés dans différents palais.

Après la mort d'Arnolpho di Lapo, la république de Florence chargea Andrea de tous les grands travaux qu'elle faisait entreprendre. Il éleva des fortifications autour de la ville, menacée par les armées impériales, et construisit le château fort de Scarperia, situé au Mugello, sur le revers de l'Apennin. Les Florentins, pour imiter dans leurs temples la magnificence des anciens, résolurent de prodiguer la sculpture sur les portes de bronze du baptistère. Giotto fut chargé de composer les dessins de ces portes; Andrea se chargea de les exécuter. Elles sont couvertes de bas-reliefs représentant toute l'histoire de saint Jean-Baptiste; les moindres détails sont ciselés avec un art et une adresse infinis. Ces portes, commencées en 1331, furent terminées, polies et dorées huit ans après; elles se trouvent aujourd'hui à l'une des faces latérales de l'édifice. Andrea fit plusieurs autres ouvrages en bronze, tels que le tabernacie de San-Giovanni, des bas-reliefs et des statues qui ornent le campanile de Sainte-Marie-del-Fiore. Il orna aussi de sculptures la façade de l'église de Saint-Marc à Venise, donna le modèle du baptistère de Pistoie exécuté en 1337, et érigea, dans une église de cette ville, le tombeau de Cino d'Angibolgi. Par ordre de Gautier de Brienne. duc d'Athènes, qui avait usurpé le pouvoir à Florence, Andrea élargit les places publiques, fortifia le palais ducal, éleva plusieurs tours sur les murs de la ville, et bâtit la belle porte San-Friano. Son fils Nino exécuta beaucoup d'autres travaux de sculpture à Florence, à Pise et i Naples.

Vasari, Pile de più eccellandi pilieri, eta. - Ca mara, Storia della scultura. - Castellan, dans la di graphie universelle.

ANDREA (Jenn), savant prélat italien, mi à Vievano en 1417, mort vers 1480. Sen nom de amille était Bussi ou Rossi. Andrea s'est fait a nom dans la république des lettres, non parse ouvrages, mais par le soin qu'il prit, par ordre de eer les propape Paul II, de diriger et de cerri mières éditions qui se firent à Rome de plu auteurs latins, lorsque, peu de temps après à découverte de l'imprimerie, les deux crities Imprimeurs Conrad Sweynheym at Arnold Panartz allèrent y exercer leur art. Après aveir riss quelques années à Rome dans la misère, il m sortit, en s'attachant au cardinal de Cusa. Il oblint, par le crédit de ce cardinal, le titre de secrétaire de la bibliothèque Apestolique, m l'évêché d'Accia dans l'He de Ceras, d'as i passa bientôt après à celui d'Aleria. Les pripeles éditions qu'il diriges, et auxquelle vouta des préfaces et des épitres désis iont celles des Epitres de saint Jéré l vol.; des Épitres et des Oraisons de Ci ron; des Commentaires de César, de Luci l'Aulu-Gelle, d'Apulée, de Pline, de Quinții de Suétone, de Strabon, de Virgile, d'Ovide, è Silius-Italicus, de Tito-Live, etc. Les deles des éditions, recherchées par leur extrême ran l'étendent depuis 1468 jusqu'en 1474. Ami si des lettres, il dit, dans une de ses préfaces sil iée au papa Sixte IV : « J'ai toujours pensé 🕬 était du devoir des souverains, quels qu'ils fat sent, d'accorder des éloges aux savants, atte qu'excités par ces éloges ils s'efforcent de firmer la bonne opinion même exagérée qu'on a de leur mérite, par des œuvres que, livrés à eux-mêmes, ils n'auraient jamais entreprises. Ailleurs il nous donne la liste des ouvrages in primés par Sweynheym et Pannartz, et le no du tirage de chaque édition, qui ne dépas trois cents exemplaires. Il sollicite viven Sixte IV de secourir ces imprimeurs, « é sous le poids de tant de papiers, et dont la voi suppliante sera bientôt celle des trépassés, si générosité du pape ne leur vient en aide. » Q ques auteurs lui ont attribué des écrits sur les crétales, sur les fiefs, etc.; mais ils l'ont a doute confondu avec le célèbre canoniste d d'Andrea, qui sorissait dans le même temps.

Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, p. 199, 69 de Paris, 1812. — Mazzuchelli. — Ginguepė. — A. Pru Didoi, Essai sur la typographie; Paris, 1881 p. 631.

ANDREA (Alexandre D'), littérateur italiané à Barletta (royaume de Naples) en 1515 a écrit un ouvrage historique intitulé Dela Guerra di campagna di Roma e det regno Napoli nel pontificato di Paolo IV, l'ania 1550 et 1557, ragionamenti, etc.; Venia 1560, in-4° (Ruscelli). Cet ouvrage fut réimprise en 1613, et traduit en espagnol en 1589. Toppi dans sa Bibliothèque napolitaine, ajoute qui d'Andrea avait aussi traduit le livro de l'empa

· l'Art de la guerre, et qu'il y è très-beaux discours; mais cet ou-: faut pas confondre avec le prénais été imprimé.

leca napoletana. — Mezznchelli, Scrit-Orlandi, Origine della stampa, p. 300. ori di Napoli, t. III. — Argeleti, Biblioparizzatori. — Ginguenė.

(Prançois DE), jurisconsulte nant, né le 24 février 1625, mort le 1698. Mazsuchelli cite de lui : priorum apostolicarum suppres-1682, in-fol., ainsi qu'un grand rages manuscrits.

rittori d'Italia.

Onuphre n'), poëte mapolitain, 7. Quoiqu'il participat à la corruppui régnait alors, Crescimbeni et le ettent oependant au nombre des tes du dix-septième siècle. On a ux poëmes , l'un fabuleux , l'autre , poema, santi 8 in ottava rima; in-12; et Italia liberata, poema tratta la distruzione del regno di, 20 canti; Naples, 1646, in-12; boes de théatre, l'Elpino, favola Naples, 1629, in-12, et la Vana iedia, Naples, 1635, in-12; -- 3º le poésies lyriques, en 2 parties; Na-1635, in-12; - 4º des discours sur ts de morale et de philosophie : rosa, che sono della bellezza, dell'amore, della musica, etc.; in-4º.

Ginguené.

(Zaan ou Jean), graveur italien, mencement du seizième siècle. Il rain de Mantegna, dont il copia les ravures sont rares et fort estimées: mune trente-trois. La plus remarus grande est une allégorie de Mergnorance.

core deux autres artistes italiens res: Nicolo di Andrea, peintre et Ancine en 1556, mort en 1604 à sandro di Andrea, mort en 1771, la-correctement à l'eau-forte pluins de Solimena, son mattre,

ili, etc. — Ottley. Early history of enilliot. Dictionnaire des monogramch, le Peintre-graveur. — Cumbertand, ne, etc. — Gandellini, Notizie istariehe i.

(Fernand D'). Voy. ANDRADA.
(Abraham), théologien controsevêque d'Upsal, natif d'Angerart en 1607. D'abord recteur de 
Stockholm, il irrita par son opJean, fils de Gustave-Wasa, qui 
r le catholicisme en Suède, et il 
ilever le clergé protestant. Pour 
prison, il se réfugia en Allemagne, 
ans à Hambourg et à Lubeck; 
i intervalle qu'il publia la plupart

de ses ouvrages. En 1593, après la mort du roi Jean et pendant l'absence de Sigismond, successeur de Jean, qui était en même temps roi de Pologne, le clergé de Suède se rassembla à Upsal. et résolut de maintenir la confession d'Auge bourg; Andrese fut unanimement élu pour archevêque. Le roi Jean-Sigismond, à son arrivée à Stockholm, fut obligé de ratifier ce choix, et de consentir à ce qu'un archevêque protestant prononcât le discours funèbre de son père catholique. Andrese couronna ensuite Sigismond et sa femme, princesse d'Autriche. Peu de temps après, il fut chargé par le duc Charles, prince régent du royaume, de visiter le pays et de rétablir les affaires de l'Église, troublées par de longues dissensions. Dans cette tournée il souleva par ses rigueurs l'indignation du peuple, et encourut le blame du régent. Accusé de plus, en cette circonstance, d'entretenir des rapports secrets avec le roi Sigismond, alors en Pologne au détriment du royaume de Suède, il fut privé de sa dignité et de ses charges ecclésiastiques, et emprisonné dans le château de Gripsholm, où il mourut. Les principaux écrits d'Andrese sont : Scriptum contra Liturgiam, publiéen 1579; —
Forum Adiaphararum; Wittenberg, 1587, in-8°:
l'auteur y combat les adiaphoristes, qui soute-paient que heaucoup de cérémonies religieuses étaient àdispopa, c'est-à-dire indissérentes;-Apologia pro Fuga ex regno Sueciæ; Hambourg, in-8°, - Andrew traduisit aussi en suédois un commentaire des prophéties de Daniel par Draconitis, et publia plusieurs ouvrages de son beau-père Laurentius Petri de Nerike, en suédois et en latin, avec des notes.

Rhyzellus, Episcoposcopia Svengotkica, I, 18.— Gezelius, Riographicki Lexicon Goor Svenske-Mān, I, 18-17.

— Bauxius, Inventorium ecclesia Svengolkonum, 182. 183. 210. — Scheffer, Svecia literala, p. 30. — J. Moller, Cimbria literala, 11, 20. — Aurivillus, Catalogus bibliotheom Upsaliensis, I, 36, 681.

\*ANDREM OR ANDRESSON (Gudmend). écrivain islandais, né vers 1630 à Riard, dens le district de Midflord , mort à Copenhague en 1654. Il était fils d'un fermier, et composa, fort jeune, un *Traité sur la Polygamie*, où il montrait que la polygamie n'était pas contraire aux lois divines. Ce traité circulait d'abord en manuscrit : car la seule imprimerie d'Islande se trouvait alors à Holum, dans la maison de l'évêque. L'auteur passa pour sorcier : on n'osa l'arrêter que pendant qu'il était endormi sur le bord de la mer, où il se livrait à la pêche. Il fut transporté à Copenhague et mis en prison. Il s'en échanpa d'une manière miraculeuse; mais il fut arrêté, jugé, et reconnu innocent. Le roi Christian IV en prit soin, et lui fit faire ses études à l'université. Andrece mourut par suite d'un excès de travail. Outre quelques poésies islandaises, il a écrit plusieurs ouvrages qui furent, après sa mort, achetés, mis en ordre et publiés par Jean Resenius. Les principeux out pour titre : Philosophia antiquissima Norvego-Danica, dicia Voluspa, alias

Edda Sæmundi; Copenhague, 1683, in-4°; — Lexicon-Islandicum, sive Gothicæ Runæ vel linguæ septentrionalis Dictionarium; Copenhague, 1683, in-4°. F. H.

Finn. Jonsson. Historia ecclesiastica Islandie, t. III, p. 886. — Halidan Einarsson, Historia litteraria Islan-

dica, p. 9.

ANDREE (Jean), archiviste des comtes de Nassau, vivait au commencement du dix-septième siècle. On a de lui une histoire volumineuse de la maison de Nassau, où l'on trouve des documents intéressants sur la guerre de trente ans.

Adelung, Supplém. à Jöcher.

ANDREE (Jean-Gérard-Reinhard), pharmacien allemand, né à Hanovre le 17 décembre 1724, mort en 1793. Il étudia à Berlin, séjourna quelque temps en Angleterre, et fut lié d'amitié avec les savants les plus célèbres de son temps, tels que Muschenbroek, Franklin, de Luc, Gmelin, etc. En 1763 il visita la Suisse, d'où il adressa à ses amis une série de lettres sur les plantes, les minéraux, les eaux thermales de la Suisse. Ces lettres (Briefe aus der Schweiz) ont été publiées à Zurich, 1776, in-4°, avec planches. En 1765, le roi d'Angleterre le chargea d'examiner les principaux terrains du Hanovre, et le résultat de ses recherches parut en 1769, sous le titre de : Dissertation sur un grand nombre de terres qui forment le sol des possessions allemandes de Sa Majesté Britannique, et sur leur emploi pour l'agriculture. - On a en outre, de lui, quelques mémoires de physique et de chimie dans le Magasin Hanovrien. Il mourut fort regretté du monde savant et des pauvres

Brech und Gruber, Allgem. Encycl.

ANDREE (Tobie), philosophe allemand, né le 19 août 1604, mort le 17 octobre 1676. Il fut professeur d'histoire et de langue grecque à l'université de Groningue, et avait adopté les doctrines de Descartes. On a de lui: Methodi Cartesianæ Assertio opposita Jacobi Regti methodi Cartesianæ Considerationi theologicæ; Groningen, 1653, 2vol. in-8°;—Brevis Replicatio brevi Explicationi mentis humanæ Regti opposita; Amsterdam, 1653. in-12; — Exercitationes II philosophicæ de angelorum malorum Potentia in corpora; Amsterdam, 1691, in-12.

J. Mensings, Oratio functoris in Tobiam Andream; Groningue, 1776, in-to. — Vita professorum Groningensium, p. 124. — Bayle, Dictionnaire historique et critique.

ANDRÉANI (André), surnommé Mantuano, peintre italien et habile graveur en bois, confondu avec Altdorfer par la ressemblance de leurs monogrammes, naquit à Mantoue en 1540, et mourut à Rome en 1623. Parmi ses estampes et gravures, on cite comme les plus remarquables: le Pavé de Sienne, gravé d'après Beccafumi en 1587; — le Déluge, d'après le Titien; — Pharaon submergé, d'après le même; — le Triomphe de Jules-César, gravé en 1598

sur un desein d'André Mantègne.

Bagtione, Fits de pittori, etc. — **Scincken**, Dictim naire des Artisies. — Huber, Manuel des anatours. -Bartsch, le Peintre-graveur.

\*ANDREAS, archevêque de Crain en Cuinthie, l'un des précurseurs de Luther, vivait dans la seconde moitié du quinzième siècle. Envoyé, par l'empereur Frédéric III, auprès du pape Sixte IV, il fut scandalisé des choses qu'il ven à la cour de Rome. Il se hasarda à dén antrer m pape et aux cardinaux la nécessité d'un réforme dans leurs mœurs et dans la disci ecclésiastique. Le pape, loin de s'en irriter, len d'abord le zèle tout chrétien de l'archeveque. Mais comme André insista davantage, le pse résolut de mettre fin à tant d'importunité. L'archevêque fut donc emprisonné en 1482, et relaché bientôt par l'intervention de l'en Dès qu'il fut mis en liberté, il s'empressa d'aler à Bale, essayant d'y réunir un nouveau candi pour faire cesser les scandales de la cour pe Il en appelait au concile de Constance, qui pr un décret avait demandé des assemblées péris diques de l'Église pour remédier aux abus; a même temps il protestait contre le pape, l'accisant de simonie, de népotisme, et de correpre la religion par l'introduction de céréme païennes. Il envoya cette protestation à test les cours de la chrétienté. Le clergé le st passe pour fou, tandis que l'opinion publique et les universités sympathisaient avec le hardi réfermateur. Le pape l'excommunia, ainsi que ten ceux qui lui donneraient asile.

Dans cette conjoncture délicale, Bale manda l'avis de l'empereur. Celui-ci invita Aniri à s'excuser de ce qu'il avait porté atteinte à la prérogative du pouvoir temporei en convoquat un concile sans la sanction impériale. Le part essaya de gagner Bâle par la voie de la per sion, pendant que son légat mit cette ville a interdit. Mais cet interdit ne fut observé que par les carmes déchaussés, qui pour cela man de mourir de faim, parce que les habitants les refusaient l'aumône. Cependant Andreas per dans sa résolution, se défendant par des arg ments solides. Il s'ensuivit une longue procé remarquable par son sujet, comprenant, d'a côté les réclamations du pape, de l'autre cell de l'empereur. Enfin la cour de Rome l'emperts: Andrea fut sommé de se rétracter. On lui de trois jours pour se décider : comme il resta inbranlable, on l'emprisonna; et au bout de que ques mois on le trouva pendu dans sa pri l'an 1484, le jour même, dit-on, où Luther vi au monde. Son corps fut mis dans un baril, et jeë dans le Rhin par la main du bourreau. F. H.

Miller, Geschichte der Schweizerischen Bidgenagenchaft, 286-286. — Brsch und Gruber, Allgemeine Engciopædie.

\*Andreasi (Hippolyte), peintre italien, satif de Mantoue, vivait à la fin du seizième siète et au commencement du dix-septième. Il étal élève de Jules Romain. On a de lui quelques tableaux estimés d'après les modèles de son maire. Beint, Abrie pittiries. - Helpeken, Dictionnaire

\*ANDREEV SE V (Étienne-Semenovitch), médecin russe, mort le 19 décembre 1818. Il servit d'abord comme chirurgien dans l'armée, devint membre du collège impérial de médecine en 1792, traja les premiers réglements du système de quanutaine en Russie, organisa les écoles de médecine à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et fit exempter les étudiants du service militaire. En 1807, il devint ministre des finances, et mourut gouverneur d'Astracan.

Entsiklopedechesky-Lexicon, I, 218; II, 278.

\*ANDEREVSKI (Ivan-Samoylovitch), médein russe, mort en 1809. Il étudia à Kiev, et devist professeur à l'université de Moscou. Outre planieurs traductions, on a de lui: Dissertatio inauguralis medica, sistens observationes entomicas susceptionem intestinorum verminosam illustrantes; Moscou, 1803, in-4°; — Kratka nachertanie anatomis domashnuikh zhivotnuikh (Essai d'anatomie des animaux domestiques); Moscou, 1804.

Entsiklopedechesky-Lexicon, 11, 274.

ANDREMAN, ENDREVEEN OU ANDENEMAN (Arnowl, sire n'), maréchal de France, vivait dans le quatornième siècle. Il se signala dans plusieurs combats contre les Anglais et les Espagnols aous les règnes de Jean et Charles V, fut emmené cleux fois prisonnier en Angleterre, et une troisième fois en Espagne, en 1367; revenu en France, il remit à Charles V la charge de maréchal de France que lui avait confiée le roi Jean; mais hientôt, fatigué d'une trop longue inaction, il se rendit en Espagne avec Duguesclin, et y mourut en 1370.

Asseime, Histoire généalogique de la maison royale de France, des grands officiers de la couronne, 1780, L. VI, p. 781; L. VIII, p. 204. — Mémoires de Bertrand Duguezelm, dans la collection des Mémoires relatifs à & Histoire de France; Paris, 1780, t. IV, p. 108.

ANDRÉI (Antoine-François), membre de la convention nationale, né en Corse vers 1740, mort en 1800. Il était attaché à l'opéra-buffa du théatre de Monsieur, pour la composition de poèmes en italien, ou la traduction des opéras de cette langue en français, lorsque les électeurs de Bastia le nommèrent, en septembre 1792, Four représenter leur département à la convention nationale. Dans le procès de Louis XVI il vota l'appel au peuple, la détention aussi longtemps que le salut public l'exigerait, et le sursis. Il siégeait avec les girondins, et fut au moment d'éprouver leur sort. Décrété d'accusation à la suite des événements du 31 mai 1793, il fut arrêté avec la majeure partie de ses soixante-douze collègues, et ne dut son salut qu'à la chute de Robespierre. Il rentra à la convention, et passa au conseil des ciaq-cents lors de sa formation. Il en sortit in mai 1797, et mourut peu de temps après. Biographie des Contemporuins.

ANDREINI (François), de Pistoie, comédien célèbre, vivait à la fin du seizième siècle. Il eut

pour femme Isabelle de Padoue (Voy. l'article suivant). La troupe dont îls étaient les chefs portait le titre de i Gelosi (les Jaloux), et la devise de la troupe annonçait que c'était de vertu, de renommée et d'honneur que ses membres étaient jaloux : Virtu, fama ed onor ne fer gelosi. Andreini joua d'abord les rôles d'amoureux, ensuite celui de capitan Spavento della Valle inferna, rôle de charge dont nos capitaines Tempête ne sont que le diminutif. Il s'y fit une grande réputation. Il voulut la fixer, en quelque sorte, par son ouvrage intitulé le Bravure del capitan Spavento, imprimé pour la première fois à Venise en 1609, in-4°. Ce sont soixante-cinq ragionamenti, ou entretiens entre le capitaine et son valet Trappola. Il publia depuis d'autres dialogues en prose : Ragionamenti fantastici, posti in forma di dialoghi rappresentativi; Venise, 1612, in-4°. On a encore de lui deux pièces ou représentations théâtrales, en vers : l'Allerezza di Narciso; Venise, 1611, in-12, et PInyannata Proserpina; ibid., même année. Andreini vivait encore en 1616; on le voit par la date de l'édition qu'il donna de quelques fragments des ouvrages de sa femme Isabelle.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Ginguenė, dans la Biographie universelle.

ANDREINI (Isabelle), célèbre comédienne, née à Padoue en 1562, morte à Lyon en 1604. Elle épousa François Andreini, et prit, dans tous ses ouvrages, le titre d'Isabella Andreini, comica gelosa, accademica Intenta, detta l'Accesa, c'est-à-dire actrice de la troupe des Gelosi (voy. l'article précédent), membre de l'académie des Intenti, et ayant, dans cette académie, le titre de l'Accesa, l'Enflammée; titres qui nous paraissent singuliers en France, mais relatifs aux usages académiques d'Italie. Isabelle joignit à ses études littéraires et poétiques celle de la philosophie. Après avoir brillé sur les théatres d'Italie. elle passa en France, où elle obtint les plus grands succès. Elle joignait à des agréments physiques une belle voix, l'art du chant, celui de jouer de plusieurs instruments, et de parler avec facilité l'espagnol et le français. Entourée de toutes les séductions, elle garda des mœurs irréprochables. Tous les poêtes de son temps la pleurèrent : on frappa même pour elle une médaille, avec cette légende : Æterna fama. Les ouvrages qu'elle a laissés sont : 1º Mirtilla, favola pastorale; Vérone, 1588, in-8°, réimprimée plusieurs fois: cette pièce qu'elle avait commencée dès son enfance n'eut pas, à ce qu'il paraît, un grand succès au théâtre; — 2° Rime; Milan, 1601, in-4°; Paris, 1603, in-12, etc. : d'autres poésies d'Isabelle se trouvent dans le recueil intitulé Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d'ogni secolo; Venise, 1726, in-12; — 3° Lettere; Venise, 1607, in-4°: on remarque, comme une singularité bibliographique, que l'épitre dédicatoire adressée au duc de Savoie, ainsi que le frontispice du livre, portent la date de 1607,

et que cependant Isabelle était morte en 1604;— 4° Fragmenti d'alcune scritture, etc., publiés depuis sa mort par son mari en 1616, comme on le voit par la préface; Venise, 1625, in-8°. Ce sont des dialogues presque tous roulant sur l'amour, comme ses lettres et comme tous ses écrits.

Mazzuchelli, Serittori d'Italia. — Ginguené, dans la Biographie universelle.

ANDREINI (Jean-Baptiste), poëte et comé dien, fils de François et d'Isabelle Andreini, né à Florence en 1578, mort à Paris vers 1650. Il joua d'abord les rôles d'amoureux sous le nom de Lelio, et eut beaucoup de succès en France sous Louis XIII. Il était de l'académie des Spensierati, c'est-à-dire des Insouciants, et s'intitulait comico fedele ed accademico spensierato. Il a laissé plusieurs pièces de théâtre et quelques poemes d'un autre genre. Le style de ces pièces offre tous les vices de la poésie italienne au dixseptième siècle : le choix des sujets, le plan et la conduite, ont quelque chose d'extraordinaire et de follement irrégulier, qui tient à l'imagination déréglée de l'auteur. Les principaux ouvrages d'Andreini sont : 1º la Saggia Egiziana, dialogo, etc.; Florence, 1604, in-4°; - 2° Pianto d'Apollo, etc. poésies funèbres sur la mort d'Isabelle Andreini sa mère, avec quelques poésies badines (rime piacevoli) sur un poëte malheureux; Milan, 1606, in-8°; — 3° l'Adamo, représentation sacrée, en cinq actes et en vers libres, mêlée de chœurs et de chants; Milan, 1613 et 1617, in-4°, avec des gravures à chaque scène, d'après les dessins du peintre Procaccini. Cet ouvrage est le plus célèbre et le plus recherché de J.-B. Andreini. On a prétendu que Milton, voyageant en Italie, l'avait vu représenter, et avait puisé dans ce spectacle l'idée de son Paradis perdu. Les principaux interlocuteurs sont le Père Éternel. Adam, Eve, l'archange Michel, et des chœurs de séraphins, de chérubins, d'anges et d'archanges, Lucifer, Satan, Belzebuth, et des chœurs d'esprits ignés, aériens, aquatiques et infernaux; les sept Péchés mortels, le Monde, la Chair, la Faim, la Mort, la Vaine Gloire, et le Serpent; mais il n'y a pas le moindre rapport entre l'imagination sublime de l'Homère anglais et les inventions bizarres et mesquines à la fois d'Andreini. Il est cependant vrai que la curiosité des Anglais a fait passer dans leur île le plus grand nombre des exemplaires de l'Adamo: aussi sont-ils devenus sur le continent très-rares et très-chers, sans que la pièce en soit meilleure; - 4º la Florinda, tragédie en cinq actes, en vers; Milan, 1606, in-4°: l'action de cette pièce se passe en Écosse; — 5° la Maddalena lasciva e penitente, action dramatique et dévote; Mantoue, 1617, in-4°; Milan, 1620, in-8°, etc. : dans cette pièce, qui ne vaut pas mieux que l'Adamo, Madeleine est mondaine ou pécheresse pendant les deux premiers actes, et pénitente dans le troisième; — 6° la Centaura; Paris,

1622, in-12, comédie pastorale, dont les acte sont une famille de Centaures, père, mère, th et fille, qui ne doit pas être, comme on roi, facile à représenter. La scène est dans les boisés l'ile de Crète. Cette pièce est la suite d'une comédie du même auteur, un peu moins folle, ant être une bonne comédie, intitulée li due La simili, imitée des Ménechmes de Plaule, u bien moins heureusement que ne le furént, à les Ménechmes de Regnard. On a encore du n auteur huit autres comédies et cinq pasionies, dont il serait inutile de citer les titres, a d'hui totalement inconnus. Enfin il a laisse trus poëmes : le premier, en trois chants seulement, sur cette même Madeleine qu'il mit depuis a théatre, Venise, 1610, in-12; le second, en set chants, sur sainte Thècle, vierge et marije, Venise, 1623, in-12 ; et le troisième, d'un gene tout différent des deux autres, intitulé l'one tro (l'Olivâtre), ou le Poëte infortuné, pob plaisant ou fantastique, en vingt-cinq chans; Bologne, 1642, in-4°. Ce dernier poëme cuik la vie entière et les aventures, tantôt trists d tantôt bouffonnes, d'un poête malheureux.

Riccoboni, Histoire du théâtre itailen. — Manudell — Tiraboschi. — Ginguene, dans la Biograph. unius.

\*ANDREINI (Pierre-André), antiquaire la lien, né à Florence vers 1650, mort en 1798. Il parcourut son pays natal à la recherche des médailles, des gemmes, des sculptures, dost i forma un riche musée qui, après la mort de propriétaire, fut réuni au musée grand-ducal de l'erence. A Naples, Andreini recueillit plusters la criptions trouvées près du cap Misène, et rebites à la flotte romaine qui avait stationné dats ce parages. Elles sont devenues la propriété de Coi, qui en parle dans le trolsième volume de sa l'accolta d'iscrizioni antiche.

Andreini avait la réputation d'un probal étdit. Une médaille en bronze fut frappée es su honneur à Rome, avec l'inscription: Petru Andreas Andreinus. Nob. Hor. Vit. sux LXXVII; et, sur le revers: Motos præstat componen. On lui attribue l'ouvrage suivant, publié sui le voile de l'anonyme: Parere cavalleressi in torno al Rifacimento de danni dovuti dell éfensore all'offeso; Florence, in-4°, 1721.

Mazzuchelli , Scrittori d'Italia.

ANDRELINI (Publio-Fausto), plus comments le nom de Publius-Faustus Andrelius, pete latin moderne, né à Forli, dans la Romagne, ves le milieu du quinzième siècle, mort à Paris le février 1518. Il obtint à vingt-deux ans les hancurs de la couronne poétique. Après avoir ét quelque temps attaché au cardinal de Gonzage, il vint s'établir à Paris en 1488, et fut 1999, l'année suivante, professeur à l'université. Il y enseigna pendant trente années, dans des compublics et particuliers, la rhétorique, la poéte et la connaissance de la sphère. Il doit doct être compté pour un de ces hommes qui contributes alors en France à la renaissance des lettres. Il obtine de la sphère.

cessivement la protection de Charles VIII, de is XII, d'Anne de Bretagne et de François Ier; cut de Charles VIII, et ensuite d'Anne de tagne, deux pensions viagères, avec les n de poëte du roi et de la reine, poeta res et regineus. Il eut de plus un bon canot, comme on le voit par quelques-uns de ouvrages, où il prend le titre de chanoine de eux. On ajoute qu'outre ces faveurs, il reut encore des présents considérables; et l'on t qu'il s'est mis lui-même en scène dans une es églogues, où un poëte raconte qu'ayant té devant Charles VIII un poëme sur la conte de Naples, le roi lui avait donné un sac , fulvi æris, qu'il put à peine emporter sur épaules. Malgré des querelles littéraires vives ruyantes, il jouit d'une grande considération mi les gens de lettres ses contemporains. Plurs le célèbrent comme l'un des poëtes les plus limes et les plus élégants du quinzième siècle. une, qui était son ami, et qui l'avalt beaucoup pendant sa vie, changea de langage après sa t, et alla jusqu'à s'étonner que l'université de il'eut si longtemps soussert, et à l'accuser de lance envers les théologiens de son temps, nœurs peu régulières, et de médiocre savoir. e manque, ajoute-t-il, aux vers d'Andrelini me syllabe, vous en grec, mens en latin, la-dire, en français, le sens commun. 😘 principaux ouvrages d'Andrelini sont : pia, seu Amorum libri IV; Paris, 1492, in-4°, enise, 1501, aussi in-4°: c'est ce recueil qui ant de succès à Rome, et qui fit décerner puronne poétique à son jeune auteur; legiarum libri III; Paris, 1494, in-4°; pistolæ proverbiales et lepidissimæ, nec es sententiosæ; Paris, in-4°, sans date; en-, Paris, 1508, et réimprimées plusieurs fois ogne, à Anvers, à Bâle, etc. : plusieurs de Spitres sont purement morales, plusieurs sont satiriques, et prouvent qu'Érasme uit pas tort d'accuser l'auteur de pétulance malignité; — 4° De Neapolitana Victoria; 1496 et 1508, in-4°; poème dédié à Char-III, et dont ce roi avait si bien payé la dée; — 5° De secunda Victoria Neapoli-, a Ludovico XII reportata, sylva; Paris, et 1507, in-4°; — 6° De regia in Genuen-Victoria libri III; Paris, 1509, in-4°. On par ces derniers ouvrages, qu'Andrelini tait bien le titre de poeta regius; — 7° Bu-2; Paris, 1501, in-4°: l'imprimeur de ces liques dit, dans un avertissement au lecteur, on avis, elles ne le cèdent ni à celles de Re ni à celles de Calpurnius, deux poëtes rénent très-différents l'un de l'autre, et que voit pourtant qu'il mettait sur la même ligne; Hecatodisticon; Paris, 1512 et 1513, in-4 asuite réimprimés plusieurs fois. Ces cent Pues moraux eurent pendant assez longtemps coup de vogue. Il en existe deux traductions ers français, l'une en quatrains, par Jean

Paradin, 1545, l'autre, par Privé, 1604, traduction très-propre, selon Baillet, à discréditer l'original. On trouve des vers d'Andrelini dans la première partie du recueil de Gruter, Deliciæ Poetarum Italorum, etc. Quelques lettres de lui sont imprimées parmi celles d'Erasme; il y en a une autre à la tête de la première édition des Adages du même Érasme, faite à Paris en 1500. Ses poésies se conservent aussi manuscrites dans plusieurs grandes Bibliothèques; Montfaucon (Bibliotheca bibliothecarum, manuscrits, t. II, p. 1072) parle d'un manuscrit faisant le cent quatre-vingt-quinzième volume de la bibliothèque de Coislin, réunie depuis à celle de Saint-Germain, et maintenant à la Bibliothèque nationale, ayant pour titre : Livre plein de miniatures, fait pour la reine Anne tandis que son mari Louis XII faisait la guerre en Italie, avec des vers de Fausto Andrelini de Forli, etc.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Bayle, Dictionnaire critique. — Ballet, Jugements des savants, n° 1988, L. VII, p. 119; Paris, 1685, 1686. — Quadrio, Storia e ragione d'ogni poesia, t. 1, p. 71. — Boulay, Historia universitatis Parisiensis, t. V, p. 798. — Ginguené, dans la Biographie universelle.

\* ANDREOLA (Philippe), peintre napolitain,

élève de Solimena. Il faisait surtout des arabesques et des ornements d'architecture à la détrempe et en fresque, dans plusieurs églises de Naples. Il mourut en 1724.

Dominici, File de pittori napolitani.

\*ANDREOLI (George), nommé Giorgio da Gubbio ou maestro Giorgio, sculpteur italien, s'établit, selon Fiorillo, à Gubbio en 1498. On a de lui plusieurs beaux bas-reliefs. Son fils, connu sous le nom de maestro Concio, exerca l'art de son père.

Lanzi, Storia pittorica, etc. — Nagler, Neues Allge-meines Kunstler-Lexicon.

\* ANDREUPULUS ( Michael ), grammairien grec, vivait dans le quinzième siècle. Il est regardé comme le traducteur de soixante-deux fables attribuées à un philosophe persan, nommé Syntipas. Il les a traduites en grec, sous le titre Hapaδειγματικοί λόγοι (Exemples), non du persan, mais du syriaque. Ces fables ressemblent à celles de Babrias. Matthiæ les a publiées d'après deux manuscrits grecs; Leipzig, 1781, in-8°. Voy. SYNTIPAS.

Schoell, Histoire de la Littérature grecque, VII, p. 184.

ANDRÉOSSI (François), ingénieur français, né à Paris le 10 juin 1633, mort à Castelnaudary en 1688. Il aida Riquet dans la construction du canal du Languedoc, et fut nommé directeur de ce canal après la mort de Riquet. On a de lui : 1° une Carte du canal de Languedoc, 3 feuilles in-fol., publiée en 1669. 2° Extrait des Mémoires concernant la construction du canal royal de communication des deux mers, Océane et Méditerranée, en Languedoc, par François Andréossi, en 1675; écrit imprimé pour la première fois dans l'Histoire du cunal du Midi, par le général Andréossi.

ANDRÉOSSI (Antoine-François, comte D'), général français, né à Castelnaudary le 6 mars 1761, mort à Montauban le 10 septembre 1828. Il descend d'une famille italienne qui partagea avec Riquet la gloire d'avoir exécuté le grand canal du Languedoc. Lieutenant d'artillerie des l'age de vingt ans, il fit en 1787 la guerre de Hollande, fut fait prisonnier par les Prussiens, revint en France en vertu d'un échange, partagea l'enthousiasme de nos armées au commencement de la révolution, dont il fit toutes les campagnes, avança rapidement, et se trouvait inspecteur général de l'artillerie quand Napoléon monta sur le trône. Ce fut lui qui, le 29 juillet 1796, devant Mantoue assiégée, commanda les cinq chaloupes canonnières dont la fausse attaque attira sur lui tout le feu de la place, et favorisa l'attaque réelle dirigée sur deux autres points par les généraux Murat et Dallemagne. Étant général de brigade, il fut chargé, le 19 mai 1797, par le général Bonaparte, de reconnaître si l'Izonzo était guéable; et pour s'en assurer il se jeta dans cette rivière, la passa et repassa luimême à pied sur deux points différents. Son voyage de 1798, sur les côtes, était destiné à accélérer les préparatifs de la descente en Angleterre que le même général devait commander. Il le suivit en Égypte, devint un des membres les plus actifs de cette expédition, et concourut d'une manière distinguée au magnifique travail de la commission d'Égypte. Ses Mémoires sur le lac Menzaleh, sur la vallée du lac Natron, sur le Fleuve-sans-eau, publiés dans les Mémoires sur l'Égypte, ont aussi paru séparément à Paris, 1800, in-4°. Le général Bonaparte revint en France, et ramena quelques hommes dévoués, choisis dans son état-major : Andréossi fut de ce nombre. Il seconda puissamment son chef, qui franchit le consulat, saisit le sceptre, et récompensa son ancien compagnon d'armes en créant pour lui une quatrième division du ministère de la guerre, qui comprenait sous cette dénomination toute l'administration de l'artillerie et du génie. Il remplit plusieurs missions délicates, et fut chargé de l'ambassade de Londres après le traité d'Amiens; puis il devint ambassadeur à Vienne, et gouverneur de cette ville en 1809, après la bataille de Wagram. A son retour, l'ambassade ottomane lui sut consiée; et sa conduite dans ce poste difficile, la protection généreuse et constante qu'il accorda aux Français établis dans ce pays, le firent vivement regretter, lorsque Louis XVIII le rappela (14 août 1814).

Pendant les événements de 1815, Andréossi reparut sur la scène politique, en attachant son nom à la fameuse délibération du conseil d'État (25 mars 1815). Il fit ensuite partie de la commission chargée de présenter un rapport sur les mesures de sureté générale, et fut, après la bataille de Waterloo, l'un des commissaires envoyés vers les armées étrangères, qui s'avançaient en ravageant le territoire français. Après la rentrée

í

des Bourbons, Andréossi se livra ( aux travaux scientifiques dans sa campagne à Ris, près de Paris. Out moires insérés dans le grand ouvra gypte, il a publié : 1° Histoire du Midi, connu précédemment sous canal du Languedoc, 1800, in-8°; considérablement augmentée, et co grand nombre de cartes et plans topos Paris, 1804, 2 vol. in-4°; le Mein et la Rednitz, de l'armée gi aux ordres du général Augereau; – 3° Voyage à l'embouchure de la ou Essai sur le Bosphore et la delta de Thrace, comprenant le s eaux qui abreuvent Constantino in-8°, et atlas; traduit en anglais, la même année; — 4° De la directic des subsistances militaires, sous le de M. le maréchal de Bellune; P in-8°; — 5° Mémoire sur ce qui a marchés Ouvrard; Paris, 1826, 6° Mémoire sur les dépressions de du globe; Paris, 1826, in-8°. Il tra pressions dans le sens longitudinal de montagnes, et entre deux relieft adiacents.

Biographie des Contemporains. — Migne litiques. — Mémorial de Saint-Helène. – Napoléon Bonaparte.

ANDRÉOZZI (Gaétano), comp musique, né à Naples en 1763, mo Il fut admis dans sa jeunesse au ca de la Pietà dei Turchini, et achevi musicales sous la direction de Jonne rent. Ses premiers ouvrages furent à voix seule et des duos pour deux basse. Il n'avait que seize ans lorsqu conservatoire, pour aller à Rome c théatre Argentina son premier opé la Morte di Cesare (en 1779). En 1' vit Il Bajazet, pour le théâtre ro rence; et dans la même année il fi Livourne pour y écrire l'Olimpiade. opéras sont Agesilao, en 1781, au t Benedetto' de Venise; Teodolinto même année, à Turin; Catone en 1782, à Milan; et, dans la mên Triomfo d'Arsace, à Rome; la I Sole, à Gênes, en 1783; Angelica dans la même année, à Venise. Qu cès qu'il avait obtenus le mirent en vers cette époque, et des proposition faites pour le fixer à la cour de Ru rendit en 1784, et écrivit dans la mi à Pétersbourg, la Dido et Giasone De retour en Italie, il publia à R 1786, six quatuors pour deux viole basse. L'année suivante, il écrivit Vit le théâtre Argentina, à Rome. Le pe de cet ouvrage le détermina à retor ples, où il donna des leçons de chan

it, pour le théâtre Saint-Charles, Sofrolindo, et l'opéra de Sesostri. En 1790, ratorio, il Finto cieco, et la Principessa Appelé l'année suivante à Madrid, il t Gustavo de Suezia; puis il revint à pour y composer son oratorio de la ie di Giesu Christo. Son dernier ouvrage iovanna d'Arco; il l'écrivit pour le grand de Venise. Il se voua ensuite à l'enseigne-'armi ses élèves on comptait la duchesse i. En vieillissant, il cessa d'être rechernme professeur, et devint fort pauvre. r de trouver des secours dans la munide son ancienne élève l'amena à Paris i. Il ne fut pas trompé dans son attente; ne jouit pas longtemps des bienfaits de esse. Andréozzi était un musicien de peu e et de peu de science; mais, comme la de ses compatriotes, il avait une certaine et du naturel dans sa mélodie.

Biographie universelle des Musiciens.

DRES (Antoine), moine franciscain, na-'auste, dans l'Aragon, vivait vers la fin zième siècle et au commencement du ième. C'était un partisan zélé et un des rs commentateurs de son maître, Jean cot. La manière insinuante dont il proles doctrines de son mattre, lui valut m de Doctor dulcifluus. On a de lui : ntarius in artem veterem Aristotelis, , in Isagogen Porphyrii, Prædicamenta Prædicamenta Aristotelis; Venise, 1-fol.; — Quæstiones super XII libros ysicæ; Venise, 1491, in-fol.; — In quabros Sententiarum; Venise, 1572 et ı-fol.

ionio . Bibliotheca hispana vetus , 11 , 142 — Bibliotheca antigua de los escritores arago-270. — Samaniego , Vida del venerable padre nsio Escoto, 238.

aks (Bonaventure-Jean), jésuite allené à Nuremberg en 1744, mort le 16 mai près la suppression de l'ordre des Jéil fut nommé à l'université de Wurtzprofesseur d'éloquence sacrée et de litgrecque et latine, et successivement de la commission des études, conseiller stique, et professeur d'homélitique. On i: 1º Chrestomathia Quintiliana, res meilleurs morceaux de Quintilien lition du Prædium rusticum de Vanière, traduction allemande, 2 vol. in-8°, - 3º Fables de Desbillons, avec la veremande, 1789, in-8°; — 4° Vanierii a minora selecta, in-8°, 1791; veau magasin pour les prédicateurs vasteurs des ames, 1803 et 1805, 2 vol. — 6° Chronique de Franconie, in-4°, 1808; — 7° Chronique du grand-du-Wurtzbourg, en collaboration avec Wurtzbourg, 1806-1811, in-4°.

sphie des hommes vivants. - Kayser, Bacher-

ANDRÈS (Juan ou Jean), savant espagnol, né à Planès (royaume de Valence) le 15 février 1740, mort à Rome le 13 janvier 1817. Il fit ses premières études dans sa ville natale, et entra fort jeune dans l'ordre des Jésuites. En 1766, après l'expulsion des jésuites de l'Espagne, il se retira en Italie, où il se livra avec ardeur à des travaux scientifiques. En 1776, il publia, en italien, son Saggio della filosophia del Galileo. Cet ouvrage fait honneur à l'érudition, à l'impartialité et à la sagesse de l'auteur. A cette époque une querelle littéraire s'étant élevée entre plusieurs docteurs et l'abbé Lampillus, jésuite espagnol, Andrès n'y prit aucune part; mais deux ans après on vit parattre, aussi en italien, son fameux livre Dell' origine, progresso et stato attuale d'ogni letteratura; Parme, 1782, 7 vol. grand in-4°; Venise, 1808-17, 8 vol. in-4°; Pistoie, 1818, 3 vol. in-4°; Pise, 1821, 23 vol. in-8°. Cet ouvrage, écrit dans un style élégant et pur, a nécessité d'immenses recherches dans les bibliothèques d'Allemagne et d'Italie. Il fut traduit en espagnol par don Carlos Andrès, son frère, et imprimé à Madrid. Le premier volume le fut en français, par S.-E. Ortolani; Paris, 1805, in-8°. On a encore d'Andrès un recueil de lettres en espagnol, sous le titre de Cartas familiares a su hermano D. Carlos, con la noticia del viage a varias ciudades de Europa; Madrid, 1794, 6 vol. in-4°. Don Andrès rentra dans sa patrie lorsque le gouvernement, espagnol permit aux ex-jésuites d'y revenir; mais, après la mort de son père, le désir de revoir d'anciens amis et de reprendre les habitudes qu'il avait contractées, le rappela en Italie. Il fut nommé conservateur et bibliothécaire royal à Naples; et, malgré tous les changements politiques, il sut maintenu dans son poste par le roi Ferdinand. En 1807, il démontra que c'était à tort qu'on avait attribué à Flavio l'invention de la boussole, et qu'elle n'avait pas même été découverte dans la ville d'Amalfi, sa patrie. Quatre ans avant sa mort, Andrès devint aveugle par suite d'une opération malheureuse de la cataracte.

Outre les ouvrages cités, on a de lui : 1º une édition des Lettres latines et italiennes d'Antoine Augustin (voy. ce nom), précédées d'une bonne dissertation; Parme, 1804, in-4°; — 2° Sur le revers d'une médaille mal expliquée par Mattei; Mantoue, 1778, in-8°; — 3° Sur une démons-tration de Galilée; Ferrare, 1779, in-4°; — 4º Sur la musique des Arabes; Venise, 1787, in-8°; — 5° Sur deux poemes grecs conservés à la bibliothèque Laurentienne de Florence, l'un de Jean d'Otrante, et l'autre de George de Gallipoli, poëtes du treizième siècle; — 6° Sur le culte d'Isis et quelques inscriptions trouvées dans un temple qui lui était consacré ; -7º Sur la découverte de Pompéia et d'Herculanum; — 8° Sur la figure de la terre, etc.; 9° Dissertazione sopra un problema idrosta-tico; Mantoue, 1775, in-4°; pièce envoyée au con-

cours où Fontana remporta le prix; -- 10° Lettera sopra il corrompimento del gusto italiano: Crémone, 1776, in-8°; — 11° Dissertazione sopra la ragione della scarzezza di progressi delle scienze in questo tempo; Ferrare, 1779. in-4°; — 12° Lettera sopra l'origine e le vicende dell'arte d'insegnare a parlare i surdi e muti ; Vienne, 1793, in-8°: l'auteur y montre que les Espagnols ont connu les premiers l'art d'instruire les sourds et muets; — 13° Viaje de Viena; Madrid, 1794, in-8°, trad. en italien et en allemand: c'est la relation du voyage d'Andrès en Allemagne; — 14º Catalogo della libreria dei Capilupi ; Mantoue, 1797, in-8°, enrichi de notes; — 15° Lettera sopra alcuni codici delle biblioteche Capitolari di Novarra e di Vercelli; Parme, 1802, grand in-8°; — 16° Surune carte géographique de 1455; Naples, 1815, in-8°; — 17° Sur l'usage de la langue grecque dans le royaume de Naples; ibid., 1816 : cette lettre, adressée à l'abbé Morelli, contient des détails curieux sur quelques points de l'histoire des Lombards.

Tipaldo, biografia degli Italiani iliustri dei secolo XPIII, t. IV, p. 262. — Sempere y Guarinos, Ensayo de una bibliotheca española de los mejores escritores de reynado Carlos III. — Fuster, Bibliotheca Valenciana, t. II, p. 392. — Lombardi, Storia della letteratura italiana nel secolo XVIII, t. III, p. 142.

\*ANDRÈS (Carlos), écrivain espagnol, frère de Juan Andrès, naquit à Planès, près de Valence, en 1753, et mourut le 5 janvier 1820. Il étudia la philosophie et la jurisprudence, devint membre du barreau de Madrid, et traduisit en espagnol plusieurs ouvrages de Juan Andrès, entre autres celui qui a pour titre : Dell' origine, de progressi e dello stato attuale d'ogni litteratura, ouvrage que le roi d'Espagne fit introduire dans les Reales estudios de San-Isidoro. En 1811 il devint membre des cortès, et se retira de la vie publique en 1813. Outre la traduction des ouvrages de son frère, on a de lui : Carta sobre la utilidad de los Catalagos de libros y manuscritos de varias librerias y archivos, in-sertando otra del Abate su Hermano sobre el mismo Asunto; Valence, 1799, in-8°.

Puster, Bibliotheca Valenciana, II, 410.

\*ANDRÈS DE USTARROZ (Jean-François), célèbre historien espagnol, né à Saragosse en 1606, mort à Madrid le 18 août 1647. Il fut chargé de la continuation des histoires du royaume, de la classification des archives nationales, et d'un index général de ces documents. Il commenca aussitôt cet immense travail, et succéda à Ximenès, comme chroniqueur du royaume, le 9 janvier 1647. Ses principaux ouvrages imprimés ont pour titre: Universidad de Amor; Saragosse, 1664; - Descripcion de la Justa en campo abierto que mantubo en el coso de Zaragoza don Raymundo Gomez de Mendoza; Saragossa, 1638, in-4°; — Antiguedades de la villa de Mallen; Saragossa, 1641; — Historia de\_Santo-Domingo de Val; Saragossa, 1643,

in-4°; — Memorial historico-genealogico de la casa de Abarca de Bolea; Saragossa, 1644, in-fol.; — Monumento de los santos marigres Justo y Pastor en la ciudad de Huesca, 1644, ibid., in-8°; — Relacion del juramento de la Fueros de Aragon; ibid., 1645, in-4°; — Discurso de las Medallas desconoscidas en pañoles; Huesca, 1645, in-4°; — Segunda parte de los annales de la corons y regna de Aragon; Saragossa, 1663, in-fol.; — Progresos de la Historia en el regno de Aragos; Saragossa, 1680, in-fol. On conserve la seconde partie de cet ouvrage dans la bibliothèque royale de Madrid. Latassa a donné une liste compiléa des ouvrages d'Andrès.

N. Antonio, Bibliotheca hispana neva, 1, 82. — intans, , Bibliotheca de los escritores Aragencies, III. 161-185.

\*ANDRÈS DE GUSSEME (Thomas), mismate espagnol, vivait au dix-huitième side Il était avocat au conseil royal, et membre de l'Académie d'histoire et belles-lettres de 86ville. Ses ouvrages sont : Diccionario numismatico general, para la perfecta inteligende de las medallas antiguas, sus signos, note et inscripciones, etc., 6 vol.; Madrid, 1773-1777, in-4°: l'ouvrage entier fut imprimé aux frais d duc d'Arcos; — Desconfianzas criticas solié algunos monumentos de antigüedad que # suponen descubiertos en Grenada; — Noticies pertenecientes a la historia antigua y me derna de la villa de Lora del Rio en Andalscia, imprimées dans le premier volume des # moires littéraires de l'Académie des bellalettres de Séville. Il lut aussi devant cette acdémie l'éloge funèbre de Ferdinand VI. et des notices sur quelques antiquités inédites de la Bétique.

Sempere y Guzrinos, Bibliotheca española de les mi jores escritores del reynado de Carlos III.

ANDRÈS DE SAN-NICOLAS , écrivais espegnol, moine augustin de Tunja au Pérou, vival au milieu du dix-septième siècle. Il était recter du collége d'Alcala en Espagne, provincial # néral de la Nouvelle-Grenade dans l'Améric du Sud, et historiographe de son ordre. Os a de lui : Passerculi solitarii Planetus, sive Peccaio ris ad Dominum Conversio; Rome, 1654, in T; Proventus Messis dominicæ Patrum Excel ceatorum B. Augustini, congregationis Hispaniæ; Rome, 1656, in-4°; — Historia general le los Religiosos Descalzados del orden de Ert nitanos de San-Augustino; Madrid, 1664, islol.; - Designios del Indice mas dichoso sobre la Regla de San-Augustino; Rome, 1656, in-6; – Tesoro de Palermo ; Vida de Santa Rossles; Madrid, 1655, in-16. — Imagen de Nuestra Senora de Capocavana, Portento del Nues Mundo; Madrid, 1663, in-4°.

N. Antonio, Bibliotheca hispaña nova. — Audibrous, Bibliotheca casenatensis catalogus. — Osinga, Bibliotheca augustiniana.

ANDREU DE BILISTEIN, Voy. BILISTEIS.

ANDREW (James), pédagogue écossais, né m 1774, mort à Édimbourg le 13 juin 1833. Il était priscipal du séminaire militaire de la compagnie des indes orientales, à Addiscombe. Ses ouvragesont: Institutes of Grammar, as applicable to the english language, or as introductory to the study of other languages. To wich are added Chronological Tables; London, 1817, in-8°;— Key to Scripture Chronology made by comparing Sacred History with Prophecy, and rendering the Bible consistent with itself, illustrated with new Tables, of Chronology and various Notes; London, 1822; in-8°.— Astronomical and Nautical Tables; 1810, in-8°. Genileman's Magasine for 1833, p. 20.

\*ANDREWE (Laurens), traducteur et imprimeur anglais, dans la première moitié du seizième siècle. Le bibliographe Ames le dit né à Calais. Andrewe se fixa comme imprimeur à Londres, à l'enseigne de la Croix-d'or, dans Fleet-Street. On croit qu'il avait appris l'imprimerie de Jean Doesborowe, imprimeur à Anvers. En 1510, il traduisit the wonderful Shape and nature of man, beasts, etc., ouvrage imprimé à Anvers par shorowe. En 1527, il imprima the great Merball, whiche gyueth parfyt knowledge and Vorderstandyng of all maner of herbes, etc., in-fol., et the vertuose Boke of Distyllacyon of the waters of all maner of herbes, etc., de mattre Jérôme Bruynswyke, in-fol. L'ouvrage intitule Valucion of Ejode and Sylver, qui a é imprimé en 1499, à ce qu'on croit, a aussi te traduit par Andrewe.

Ames, Typographical antiquities, édit. Herbert, 1,

ANDREWS (James-Petit), historien anglais, né em 1737 à Newbury (comté de Berks), mort Londres le 6 août 1797. Il se fit connaître, en 788, par une brochure en faveur des enfants amoneurs de cheminée, brochure qui appela attention du parlement sur le sort de ces miheureux. Andrews a encore publié : 1º Anecotes ancien and modern, with observations; ondres, 1789, in-8°; et supplément, 1790: ourage badin, qui eut beaucoup de succès et n grand nombre d'éditions; -- 2° History of reat Britain connected with the chronology f Europe, avec des notes contenant les anecstes du temps, les vies des savants, etc., depuis invasion de César jusqu'à la mort d'Édouard VI; vol. in-4°, 1794; — 3° Continuation de l'Hiswre de la Grande-Bretagne de l'Écossais obert Henry; Londres, 1796, 1 vol. in-4° et vol. in-8°.

Gentleman's Magazine, LXVII, 796.

\*ANDREWS (John), publiciste anglais, morters 1809 à Kensington, dans sa trente-troisième nnée. Ses principaux ouvrages sont: the Hisrry of the Revolutions of Denmark, with an ecount of the present state of that Kingdom nd People, 2 vol. in-8°; Londres, 1774; — listory of the War with America, France,

Spain, and Holland, commencing in 1775, and ending in 1783, with portraits, maps, charts, etc.; London, 1785-1786, 4 vol. in-8°.

Gontleman's Magazine, lévrier 1809.

\*ANDREWS (Henri), botaniste anglais, vivait à la fin du dix-neuvième siècle et au commencement du dix-neuvième en 1797, il entreprit la publication d'un recueil périodique: the Botanist's Repository, continué jusqu'en 1814; Londres, 10 vol. in-4°. On y trouve l'histoire des plantes rares ou nouvelles, avec des planches coloriées. En 1802, il commença un ouvrage intitulé Coloured Engravings of Heaths; the drawings taken from living plants only, etc.; Londres, 4 vol. in-fol.; nouvelle édition, in-8°. De 1805 à 1828, il publia une monographie du genre geranium, avec planches, 2 vol. in-4°, suivie bientôt de la Monographie du genre Rosa.

Biographical Dictionary.

\*ANDREWS ou ANDREWES (Lancelot), théologien anglais, né à Londres en 1565, mort en 1626. Par son talent de prédicateur, il se fit remarquer de la reine Élisabeth, qui le nomma son chapelain; et il fut en grande faveur auprès de Jacques I<sup>er</sup>. Ce prince avait composé une Défense de la prérogative royale, à laquelle Bellarmin avait répondu, sous le nom supposé de Matthieu Tortus. Andrews fut chargé de réfuter le livre de Bellarmin, et s'en acquitta ha-bilement dans un ouvrage latin publié en 1609, in-4°, sous le titre de Tortura Torti, sive ad Matthæi Torti librum responsio, etc. Le roi récompensa ce service en nommant l'auteur évêque de Chichester, ensuite d'Ély, puis conseiller privé de Sa Majesté, enfin évêque de Winchester. Ses ouvrages, peu lus aujourd'hui, sont écrits du ton pédantesque et sophistique qui régnait alors, et dont le roi lui-même avait donné l'exemple. Cependant Milton faisait grand cas d'Andrews, et il a déploré sa mort dans une élégie latine. Outre l'ouvrage déjà cité, il reste d'Andrews un Manuel de dévotions privées; un Manuel de directions pour la visitation des malades: un volume de petits traités, la plupart en latin, sur les droits des princes, sur les dimes, sur l'usure, etc., in-4°, 1629; un recueil posthume de sermons, en 1 vol. in-fol.; la Loi morale expliquée, ou Leçons sur les dix Commandements, in-fol., 1642; et un recueil d'œuvres posthumes en 1 vol. in-fol., 1657. On trouve, dans les œuvres du poëte Waller, une anecdote qui mérite d'être rapportée. Il raconte qu'ayant assisté un jour au diner de Charles II, Sa Majesté apostropha le docteur Néale, évêque de Durham, et Andrews, évêque de Winchester, qui étaient tous deux derrière son fauteuil, et leur dit : « Milords, est-ce que je ne puis pas « prendre l'argent de mes sujets quand j'en ai « besoin, sans toutes les formalités de parle-« ment? » L'évêque de Durham répondit sans hésiter : « Nul doute que Votre Majesté ne puisse

8

i

7

Ħ.

Page

ro (I)

4

h

« le faire: vous êtes le soulle de nos narines. « Et vous, milord, qu'en pensez-vous, dit le roi « à l'évêque de Winchester? - Sire, répondit « ce prélat, je ne suis pas assez habile pour ju-« ger des affaires de parlement. — Je ne veux « point de faux-fuyants, répliqua le roi; répon-« dez-moi nettement. - Eh bien, sire, répondit « Andrews, je crois qu'il est permis de prendre

# l'offre. » Biographical Dictionary. — Issacson, Life of Bishop Andrewes. — Cassan, Lives of the Bishops of Win-chester; London, 1827, in-8-, vol. II. — Kippis, Biogra-phia britannica. — Collier, Ecclesiastical history. — Faller, Church. history of Britain. — Casaubon, Epiz-tolm; Rotterdam, 1709. — Suard, dans la Biographie uni-

« l'argent de mon frère Néale, puisqu'il vous

\*ANDREWS (Lawrence), écrivain anglais, vivait dans la première moitié du seizième siècle, sous le règne de Henri VIII. On ne sait rien de lui, sinon qu'il traduisit en anglais les ouvrages snivants : Speculum Mundi; un ouvrage sur la zoologie; un ouvrage sur la distillation. Ce sont les premiers livres scientifiques pu-

bliés en anglais. Tapper, Bibliotheca britannica hibernica.

ANDREWS (Pierre-Miles), auteur dramatique anglais, né vers le milieu du dix-huitième iècle, mort le 18 juillet 1814 à Cleveland. Il était lieutenant-colonel du régiment des volontaires du prince de Galles. Lié avec Garrick, il prit du goût pour le théâtre, et composa un grand nombre de comédies, parmi lesquelles on remarque: the Election, en 1774; - Dissipation, en 1781; — the Baron Kinvervanhot-Sprakengatchdern; — Better late than never (Micux vant tard que jamais). Il fut nommé membre du parlement en 1790, et successivement réélu en 1796, 1802, 1806 et 1807. Andrews paratt s'être surtout acquis une certaine célébrité comme homme de bon ton. « Personne « ne rassemble dans son salon, dit l'auteur « d'une biographie anglaise, un cercle plus bril-« lant de duchesses, de marquises, de comtesses

« réunion séduisante de beautés anglaises dont Gentleman's Magazine, LXXXIV, 190. — Biogr. dra-matica. — Public characters, for 1800, 1810.

« se composent ses soirées. »

« et de baronnes, c.; et si M. le colonel Andrews avait réalisé le projet de sa première

« jeunesse, d'aller vivre en Orient, lors même

« qu'il serait parvenu à la dignité de pacha, son

« harem eût été peu de chose, comparé à cette

ANDREZEL (Barthélemy-Philibert Picon b'), prêtre français, né en 1757 à Salins, mort à Versailles le 12 décembre 1825. Il fit partie des dernières assemblées du clergé, tenues en 1782 et 1786, et fut titulaire de la riche abbaye de Saint-Jacut en Bretagne. Émigré en Angleterre, fi revint en France sous le consulat, et prit part à la rédaction de quelques journaux, entre autres du Journal des Curés, et devint plus tard inspecteur général de l'université. On a de lui une traduction de l'all tred rois de la maison de Stuart, per le el Fox, imprimée en 1809, 2 vol. in-8°. D'Andresel fut l'éditeur des Excerpta e scriptoribus gracis, de M. Mollevault, professeur, frère du poête de ce nom; Paris, 1815, in-12.

Biographie des hommes vivants. — Biographie d contemporains.

ANDRI. Voy. ANDRY.

ANDRIA (Nicolas), médecin italien, né à Massafra le 10 septembre 1748, mort le 9 de cembre 1814. Il fit ses premières études dans sa ville natale, et étudia d'abord le droit, p la médecine à Naples, sous le célèbre Coti En 1775, il fut nommé professeur d'agric ture à l'université de Naples ; et en 1801 il olh tint la chaire de physiologie, et devint doyen C 1811. On a de lui : 1º Trattato delle acque == nerali; Naples, 1775, in-8°, 2° édition, corrigé ibid., 1783, in-8°: l'auteur y traite surtent particulièrement des eaux minérales d'Ischin de Castellamare et de Naples ; — 2º Litters ml. aria fissa; ibid., 1776, in-4°; lettre mann attribuée à Andria; — 3º Institutiones philosophico-chimica, Naples, 3º édit., 1803; suva traduit en italien par Vulpes en 1812; -4º Elementi di fisiologia, d'après le plan de Haller; 5° Blementa medicinæ theoreticæ; 🖎 1787, traduit en italien par le fils d'Andria, 1814: on y trouve en germe la doctrine de Brown, plus tard développée par Broussais; - 6° Dissertazione sulla teoria della vita; N 1804 : le principe vital y est identifié avec le faite galvanique, et celui-ci est à son tour assi an fluide nerveux; — 7° Historia materis 🖦 dicæ; ibid., 1788; ouvrage traduit, en 1815,∈ italien par Tauro; — 8° Institutiones medica practica; ibid., 1790, trad. en italien, en 1812, par le même, avec des notes. L'auteur y app le premier l'attention des médecins sur les == ladies du diaphragme.

Biografia dogli nomini illustri del regno di Na V. — Dictionnaire historique de la médecias t. V. — Dictionnaire historique de la médeche. — C lisen, Medicinisches Schriftsteller-Lexicon, I, XXIV. Vulpes, Elogio storico d'Andria, dans le Gierneli enciclopedico di Napoli.

"Andrian-Werburg (Victor, baroad) publiciste autrichien, né, le 17 sept. 1813, pris de Goeritz. Il a étudié à Vienne, et passé la plus grande partie de sa vie dans ses domi en Lombardie. En avril 1848, il fut non membre du parlement de Francfort, et, en aut de la même année, ambassadeur du pouvoir con tral à Londres. En 1849, il s'est retiré des s faires. Les ouvrages qu'il a jusqu'ici publis ont pour titre : Oestreich und seine Zubunft (l'Autriche et son avenir); Hambourg, 1843, in-8°; — Centralisation und Decentralisation in Oestreich; Vienne, 1850, in-8.

Conversations-Lexicon, edit. 1862.

\*ANDRIESSENS (Antoine), paysagiste hoilandais, né à Amsterdam en 1746, mort en 1813. On a de lui plusieurs ouvrages estimés. Ses es s'étaient également distingués dans e. i, Vie des peintres flamands. — Nagler, 1em. Künstler-Lexicon.

RU (Bertrand), graveur en médailles,

leaux le 24 novembre 1761, et mort à 3 décembre 1822. Il vint fort jeune à y fut chargé pendant quarante ans r les médailles relatives aux événe-

plus importants. On lui doit, entre aurrande Minerve assise, distribuant onnes; la statue équestre de Henvaccine; l'Étude; la bataille de celle d'Iéna et celle d'Austerlitz;

de Vienne, celle de Tilsitt et celle de :; le Rétablissement du culte; la n deuil au 20 mars. Sa dernière méfrancée à l'occasion de la naissance du

ordeaux. Il a gravé en relief sur acier, ınde des frères Didot, les charmantes qui ornent leur édition de Virgile de VI), premier ouvrage stéréotypé par

de Firmin Didot. de FIRMIN Druot.

grou, Numismatische Annalen. — Nagler,

grouter-Lexicon. — Gabet, Diciemeines Künstler-Lexicon. — Gabet, Dic-les artistes de l'École française au dix-neu-

IEU, moine qui vivait avant le treizième isqu'un manuscrit de cette époque, it la traduction d'un traité de la Péni-4dam, le cite pour en être l'auteur. légende singulière qui se rapporte aux e la Genèse sur l'arbre de la science du mal. Ève, en cueillant la fatale pomme,

même temps enlevé le rameau auquel ruit; par distraction, elle l'aurait em-Paradis terrestre; plus tard, elle l'aué, et il en serait venu un grand arbre el Cain aurait tué son frère Abel. Puis t employé à la construction du Saint ts dans le temple de Salomon; puis ge entièrement déracinée fournit la maı vraie croix. Cette tradition est un des

odes du livre de Joseph d'Arimathie, partie des Romans de la Table ronde itus). Pour en retrouver la première I faut remonter à l'évangile apocryphe ont saint Épiphane nous a conservé hose dans le livre des Hérésies. Le texte a Pénitence d'Adam a été imprimé par Bruxelles, établi à Naples vers 1472.

r de Bruges, en fit une traduction nousemble être restée inédite.

PAULIN PARIS. t, Notice sur Colard Mansion; Paris, 1829, et du S. de la Gruthuites; Manuscrits français de la bibliothèque du , 1836, t. l.

mps après, Colard Mansion, le célèbre

IBUX (Marie-Martin-Antoine), généuis, né en 1768, mort à Saint-Domingue Il entra au service, comme capitaine de es, dans le mois de novembre 1791. des services importants en Italie, sur-

tout au passage du Mincio le 26 septembre 1800. et au blocus de Gênes, où il donna des preuves d'un rare talent et d'une grande intrépidité. Le général Masséna le chargea de négocier la capitulation de cette ville, qui, par reconnaissance, lui fit présent d'un sabre magnifique. Après cette campagne, il occupait ses loisirs à écrire la relation de la défense de Gênes, lorsqu'il fut appelé à faire partie de l'expédition de Saint-Domingue, où il mourut de la fièvre jaune.

Biographie des Contemporains.

ANDRIBUX (François-Guillaume-Jean-Stanislas), célèbre littérateur français, né à Strasbourg le 6 mai 1759, mort à Paris le 10 mai 1833. Il eut pour premier instituteur son père, homme d'un grand sens, dont il honora et chérit toujours la mémoire. Il fit ses études au collége du cardinal Lemoine à Paris, et les termina à l'age de dix-sept ans.

Ce fut lors des compositions du concours universitaire qu'il fit la connaissance de Collin d'Harleville, comme lui l'un des bons élèves de l'université. Ils s'étaient trouvés plusieurs fois placés l'un à côté de l'autre, et avaient pu se rendre réciproquement quelques petits services. Ils n'appartenaient pas au même collége, mais ils avaient l'occasion de se rencontrer de temps en temps à la promenade. Alors ils causaient littérature; une sympathie mutuelle s'établit entre eux et les unit étroitement.

A sa sortie du collége, Andrieux fut placé par ses parents chez un procureur au Châtelet. Il y travailla sérieusement, et suivit en même temps les cours de l'École de droit. Cependant son goût pour la littérature le porta aussi à s'essayer dans la carrière du théâtre. Une romance de François (de Neuschâteau), intitulée Anaximandre, lui fournit en 1780, lorsqu'il était mattre clerc de son procureur, le sujet de sa première comédie. Il ne la termina que deux ans après, et la sit représenter sur le Théâtre-Italien. Ce petit acte, consacré à peindre la faiblesse amoureuse d'un philosophe de la Grèce, est écrit avec infiniment de grace et d'esprit ; il estren vers de dix syllabes, et il obtint un légitime succès. Andrieux partageait ainsi son temps entre l'étude de la jurisprudence et celle des lettres.

Si Andrieux cultivait la littérature avec amour. ce n'était point au détriment de l'étude du droit. Il ne songeait pas alors à devenir homme de lettres; toute son ambition se bornait à être un avocat instruit et estimé. Il avait prêté serment en 1781, et néanmoins il travaillait dans le but de se faire recevoir docteur en droit et d'arriver un jour au professorat. Une circonstance douloureuse l'arrêta dans ce projet : il perdit son père, qui ne laissa point de fortune. Le jeune Andrieux chercha dès lors à entrer dans une carrière qui lui permettrait de venir immédiatement en aide à sa famille. Ce fut ainsi qu'il consentit à accepter l'offre qu'on lui fit d'être attaché au duc d'Uzès en qualité de secrétaire, Toutefois, cette position

secondaire ne lui convint pas longtemps; et, malgré la faiblesse de son organe, ii reprit la carrière du barreau, et commença son stage à la fin de 1785. Il eut le bonheur d'être secondé par un avocat célèbre de cette époque, Hardoin de la Reynerie, qui non-seulement l'éclairait de ses consells, mais lui procurait encore quelques cauces. C'est ainsi qu'il fut appelé à défendre l'abbé Mulot, chanoine régulier de Saint-Victor, qui se trouva compromis dans la fameuse affaire du col-

lier. Il publia un mémoire pour cette désense,

et obtint la mise hors de cause de son client (1).

Andrieux plaida sa première affaire contre Picard, père de l'auteur comique de ce nom, qui fut, après Collin d'Harleville, son plus intime ami. Picard était ce que l'on appelait alors un avocat de sept heures, parce que les audiences du parlement où l'on jugeait les petites causes se tenaient à sept heures du matin. Il était fort occupé, et jouissait de l'estime de la magistrature et de ses confrères. Il fut très-étonné de perdre sa cause contre un jeune débutant qui lui était tout à fait inconnu.

Mais Andrieux avait des goûts littéraires trop prononcés pour que les occupations du jeune avocat fissent cesser chez lui le culte des muses. Presque tous les jours, après son diner, il allait se promener seul aux Tuileries et aux Champa-Elysées, et, comme il l'a dit lui-même, il y ramassait quelques vers; puis, rentré dans sa demeure, il y déposait sur le papier la récolte faite pendant sa promenade. Ce fut ainsi qu'il composa sa meilleure comédie, les Étourdis.

Cette pièce, en trois actes et en vers, fut représentée sur le Théâtre-Italien le 14 décembre 1787. Elle y obtint un succès de bon aloi, et valut à son auteur les éloges de deux critiques difficiles, la Harpe et Palissot.

Si nous sortons de la grande exception que présenta Beaumarchais, nous ne trouvons guère, depuis Destouches jusqu'en 1786, que des auteurs comiques sans verve et sans gaieté. L'Inconstant de Collin d'Harleville, joué en cette année, fit reparaître sur la scène un rôle de Crispin, ce vieux type des valets rusés qui avaient tant animé les comédies de Regnard et de Hauteroche. Les Étourdis d'Andrieux sont mieux intrigués; la versification en est plus franche et plus spirituelle. On y remarqua une heureuse innovation : c'est celle qui consiste à donner pour confident au principal personnage, non plus un valet libertin et fripon, mais un ami du même âge et de la même position sociale. Le valet sans doute y joue encore son rôle, mais il est tenu à distance, et n'a plus l'importance qu'on lui donnait jusqu'alors. La scène des usuriers est d'un excellent comique; l'action marche avec rapidité et vraisemblance; les vers sont charmants, et plusieurs d'entre eux, comme ceux des grands maîtres, sont devenus proverbes; entre autres celui-ci:

Il en coûte bien cher pour mourir à Paris!

Collin et Andrieux ne tardèrent pas à avoir des émules qui rendirent plus qu'eux encore au Théâtre-Français son antique gaieté, mais avec moins d'esprit et de bon goût que les deux amis n'en mettaient dans leurs ouvrages, et suriout avec moins d'élégance dans le style. Fabre d'Églantine, Picard, Alexandre Duval, Étienne, etc., marchèrent dignement sur leurs traces.

Le succès des *Etourdis* détourna un pen Andrieux de l'exercice de sa profession d'avocat. On touchait d'ailleurs au moment ou le harreau allait avoir le sort de tant d'autres institutions... Andrieux devait être inscrit aur le tableau cae l'ordre des avocats à la fin de 1789; mais il a yen eut plus cette année-là, dans laquelle il cass encore le malheur de perdre Hardoin de la Reynerie, son maître et son ami.

Andrieux salua la révolution avec jois. Il étais

loin, ainsi que tous les hommes de bien qui s'associèrent à ce grand mouvement social, de s'attendre aux excès qui ne devaient pas tarder de souiller la plus noble des causes. Il montra les espérances qu'elle lui faisait concevoir, dans une pièce de vers composée au mois d'octobre 1790, et intitulée, les Français aux bords de Scioto. Il mit en présence, sur ces rives lointaines, un philosophe qui s'était échappé de la Batille, où il avait été renfermé pour avoir publié un ouvrage contre les abus de l'ancien régime, et un émigré qui venait de quitter la France mégsément parce qu'on y abolissait ces mêmes abu-Les pensées exprimées dans ce dialogue sont justes et modérées, les vers bien tournés et spirituels. Les mêmes qualités s'étaient trouvées des dans le Souper des six Sages, conte moral qui avait paru dans l'Almanach des Muses de 1784. Mais ces délassements littéraires ne pouvaient assurer à Andrieux une existence honorable, et suppléer à la perte de son état. Heuressement qu'un de ses amis, M. Ganilh, qui depuis a fait partie de plusieurs législatures, demanda pour lui à son insu, au commencement de 1791, une place à M. Dufresne Saint-Léon, directeur général de la liquidation qu'on venzi d'établir pour vérisser et reconnaître les delles de l'État. Nommé d'abord chef de bureau dats cette administration, l'année suivante il y devint chef de division.

Andrieux, que la sévère profession d'avocat n'avait pu détourner de la culture des lettes, n'en fut pas plus distrait par ses fonctions administratives. Il composa, en 1792, son Epitre as pape, dans laquelle il émit des principes trèphilosophiques qui lui attirèrent (chose singulière) une réponse de Fabre d'Églantine.

La journée de proscription et de mort du 31 mai 1793 étant arrivée, Andrieux s'empressa de résigner une place qui dépendait du gouvernement.

<sup>(1)</sup> Ce mémoire forme un in-5° de 48 pages (Paris , imprimerie de Demonville , 1786). Il est signé de M° Andrieux , avocat, et sujut d'une consultation en quelques lignes de MM. Hardoks et Poss.

e séjour de Paris, d'ailleurs, lui était devenu asapportable, et il voulut aller, dans le sein de amitié, chercher à oublier les douleurs que son œur de citoyen éprouvait des crimes qui se ommettaient au nom de la liberté. Il partit donc cul, à pied, un bâton à la main, et se rendit Mévoisins, près Maintenon, village qu'habitait, ans son petit manoir paternel, le bon Collin Harleville. Il y passa sept à huit mois, saisant s vers et jouissant d'un doux repos. Ce fut dans cette retraite de Mévoisins qu'An-

leux fit quelques imitations d'Horace qui tienat une place honorable dans ses œuvres. Une Pèce de lutte s'était ouverte entre Collin et son ii. Ils prirent pour texte de leur concours la ie fable des Deux rats, qui se trouve dans la ire 6 du livre II d'Horace. Ces imitations sont érées dans les œuvres des deux poëtes, et on at assurer que la palme appartient à Andrieux; que Collin d'Harleville lui-même s'empressa Vouer loyalement dans une note qu'il a jointe pièce. Trouvant une sorte de similitude ensa situation et celle que dépeint Horace dans belle ode Beatus ille qui procul negotiis, etc., l'empressa de la traduire ou plutôt de l'imiter vers français:

eureux qui, loin du bruit, sans projets, sans affaires, sitive de ses mains ses champs héréditaires; si, libre de désirs, de soins ambilieux, urde les simples mœurs de nos sages aleux !....

lais Andrieux ne cultivait pas ses champs hétaires; et, après un assez long séjour chez son il dut quitter Mévoisins et revenir à Paris. fut d'ailleurs rappelé par les soins que néita la représentation d'un petit opéra-comil'Enfance de Jean-Jacques Rousseau, qu'il t composé, et dont la musique était de Daac; il futjoué le 4 prairial an II (23 mai 1794). sujet, de pure invention, n'est point émsté des Confessions; mais le poête a groupé ar de Jean-Jacques quelques personnages s. notamment cette bonne tante dont le phiphe aimait les chansons, ét qui lui inspira assion pour la musique. Dalayrac avait eu de reproduire, dans sa partition, des airs et motifs de Rousseau. Ce n'était pas une idée reuse, de mettre sur la scène le philosophe Genève dans sa première jeunesse, ce qui ssitait que son rôle fut joué par une semme. pièce eut peu de succès (1), et Andrieux ne omprit pas dans ses œuvres.

ans les fêtes publiques qui se célébraient alors, chantait des hymnes patriotiques composés

par les poëtes les plus en renom. Lebrun et Chénier, notamment, avaient en quelque sorte le monopole de ces chants de triomphe, dont la musique était confiée à la lyre de Gossec ou à celle de Méhul. Andrieux voulut s'essayer en ce genre. Ce fut ainsi qu'il composa d'abord un Hymne guerrier et patriotique, imité des fragments de Tyrtéé (1), et ensuite des Stances patriotiques pour la fête des jeunes Barra et Viala (2), morts victimes de leur courage républicain. La convention avait ordonné une fête en leur honneur. Ces deux poëmes d'Andrieux ne sont point dénués de mérite; mais le genre lyrique n'était pas celui qui lui convenait, et il ne s'y essaya

Andrieux n'ayant pas d'occupations qui le retinssent à Paris, se retira à Montmorency, où il se livra exclusivement à la culture des lettres. Quelques-uns de ses amis avaient fondé, en 1794, sous le titre de Décade philosophique, un recueil périodique auquel il coopéra activement rendant plusieurs années. C'étaient Ginguené, Amaury Duval et Jean-Baptiste Say qui étaient les principaux auteurs de ce recueil. Andrieux y sit insérer quelques contes et opuscules en prose. Il y fronda, avec une galeté piquante et un àpropos plein de sel, certains travers de l'époque. Ainsi, les dames avaient alors adopté la mode singulière de porter des perruques blondes, quelle que fût la couleur de leurs cheveux et de leur teint. Andrieux censura ce ridicule dans une petite pièce (3) dont Picard fit ensuite le sujet d'une de ses comédies. Le défaut de Modération, la Manie de parler tous ensemble, les Illusions qu'on se fait à soi-même, devinrent aussi le texte de ses observations fines et spirituelles. Ces petites pièces, pleines de sens et de raison, étaient imitées, pour la forme du moins, de quelques-uns des moralistes anglais, particulièrement de Swift et d'Addison. On voit qu'il étudiait beaucoup la littérature anglaise, sans négliger les classiques anciens. Ainsi, après avoir composé une imitation de l'élégie XI du premier livre de Tibulle, nous trouvons, dans le même volume de la Décade, les Arbres choisis par les dieux, fable imitée, en vers français, de Phèdre, et le Portrait d'Olivier Goldsmith, traduit aussi en vers, de David Garrick.

Ce n'étaient pas seulement des opuscules moraux qu'Andrieux s'amusait à écrire pour la Décade: c'étaient encore des contes en prose, où des anecdotes étaient racontées avec une grâce piquante et naturelle. Tels sont le Contrat de mariage, les Fausses conjectures ou l'Observateur en défaut, Amour et Humanité, le Dernier couvent de France, etc. Ensin, il enrichissait la Décade d'articles de critique littéraire, dans lesquels il examinait quelques-uns

Chez Maradan , brochure in-8°, an II. Biographie universelle , supplément , au mot An-ux, indique , comme de lui , un opéra-comique intiles Deux Sentinelles, musique de Dalayrac, repré-é en 1788. Nous ne connaissons pas cet ouvrage, qui gure pas parmi les partitions de Dalayrac, indiquées le Dictionnaire Aistorique des musiciens. Andrieux mposé avec Guillard un opéra en trois actes, repré-é en 1790, et intitulé Louis IX en Egypte. La mu-e était de Lemoine. Cet opéra ne paraît pas avoir obbeaucoup de succès.

<sup>(1)</sup> Décade philosophique, 8º trimestre de l'an II,

<sup>(2)</sup> Ibid., 4º trimestre de l'an II, p. 163. (3) Ibid., 1ºr trimestre de l'an III, p. 147.

des principaux ouvrages qui paraissaient alors. Mais ces travaux ne pouvaient suffire, ni pour occuper entièrement Andrieux, ni pour le mettre à même de subvenir aux besoins de sa famille; car il s'était marié, et avait aussi sa sœur avec lui.

Heureusement une occasion s'offrit pour le placer dans une position élevée. Pons (de Verdun), son camarade de collége et son ami, était membre du comité de législation de la convention nationale. Il profita de l'influence qu'il y exerçait pour faire nommer Andrieux juge au tribunal de cassation. Aux termes de la législation en vigueur à cette époque, c'était par élection que ses membres devaient être nommés: mais les circonstances étaient telles alors, que la convention crut, pour cette fois, devoir combler elle-même les vides qui existaient dans le sein du premier corps judiciaire de la France. Andrieux sut un de ceux qui y furent appelés par l'arrêté du 14 nivôse an III (3 janvier 1795). La convention lui accorda en même temps une pension de 2,000 fr., en qualité d'homme de lettres.

Le poëte, redevenu jurisconsulte, apporta, dans l'exercice de ses fonctions de magistrature. la hante intégrité de son caractère, une application soutenue à ses devoirs, un esprit juste et pénétrant. Il appartenait à la section civile; en 1797, les membres de cette section le choisirent à l'unanimité pour vice-président.

La seule comédie des Étourdis eût été suffisante pour ouvrir à Andrieux les portes de l'Institut national, qui fut créé par la constitution de l'an III; ses autres travaux littéraires ajoutaient encore aux titres qu'il avait déjà pour en faire partie. Aussi fut-il compris dans les preières nominations, sur les vives instances de Collin d'Harleville. Il fut attaché à la classe de littérature et beaux-arts, aujourd'hui l'Académie française. A la séance d'inauguration de ce grand corps, le 15 germinal an IV (4 avril 1796), Andrieux lut, aux applaudissements d'une nombreuse et hrillante assemblée, le Procès du sénat de Capoue, anecdote tirée de l'Histoire romaine de Tite-Live (1). C'était une douce leçon de morale donnée à ces hommes qui dénigrent tout, et qui, excepté eux, ne trouvent personne digne d'occuper les emplois publics. Le vieux Pacuvius les dévoile, et ramène le peuple à des sentiments plus justes. On était dans un temps où une pareille leçon venait fort à propos, et les allusions fines et spirituelles qu'elle renferme furent saisies avec empressement. Comment, en esset, ne pas applaudir des vers empreints de bon sens et d'ironie, comme ceux-ci:

« Et vous, jaioux esprits, dont les cris détracteurs D'un blâme intéressé chargeaient nos sénateurs, Pourquoi vomir contre eux les plaintes, les menaces? En l que ne disiez-vous que vous vouliez leurs places?... Ajournons, citoyens, ce dangereux procès; D'Annibal qui s'avance arrêtons les progrès Éteignons nos débats; que in passé s'oubli Et réunissons-nous pour santes l'italis?

Et réunissons-nous pour ainter l'autail :
On crut Pacuvius, mais non pas pour ésquisse.
Les esprits à Capoue étaient fort inconstant.
Bientôt se raliuma la discorde civile;
Et bientôt l'étranger, s'emparant de la ville ;
Mit sous un même joug et pouple et sénateur.
Français, ce trait s'appelle un avis sux lecteurs.

Le succès obtenu par cette lecture d'Andreux dans la première séance publique de l'Institut, lui en fit demander de nouvelles pour d'autres séances. Ce fut ainsi qu'il y lut l'Hôpital des fous (1), où il glissa encore quelques alinsions politiques qui n'échappèrent pas à la malignité de l'assemblée, entre autres ces vers qui semblaient s'appliquer au prétendant à un autre trêmeque celui de la Perse:

is de

æ q

I

li n

•

ıA .

-

iest

Roi partout, excepté dans mes propres États Je fais des généraux, et n'ai point de soldats.

Puis un an plus tard, il lut, dans une de come solennités, le Meunier de Sans-Souci, dont pour faire l'éloge, il suffit de dire qu'il est devenus populaire comme une fable de la Fontaine.

Aux élections de germinal an VI (avril 1788), Andrieux, qui était encore juge au tribusal de cassation (2), fut choisi, par la partie motérée du corps électoral de Paris, pour être l'un ét es candidats au conseil des cinq-cents. Il fut nommé presque malgré lui, et n'aurait pas vu sans poite, comme il l'avoue lui-même, son élection asseée. Devenu membre du conseil des cinq-cent, il était de ceux qui ne voulaient ni le retour de l'ancien régime, ni celui des passions démagniques de 1793.

Aussitôt sa nomination, il écrivit des Mflexions d'un nouveau député sur ses devoirs et ses fonctions (3). Ces Réflexions continuent d'excellents conseils, qu'après plus de cinqueste ans beaucoup de représentants pourraient se dogner aussi à eux-mêmes aujourd'hui.

Dans l'espèce de programme qu'Andrient s'était tracé au moment de son entrée dans la carrière législative, il mettait au nombre des objets les plus essentiels qu'il se proposait d'étadier, un plan d'éducation. Il réalisa ce projet, et, les 1<sup>er</sup> et 2 floréal an VII, il prononça un decours très-développé sur l'instruction publique dans les écoles primaires. Il attaqua le plan des commissions, qui, suivant lui, était trep gigantesque. « Ce ne sont pas tant les hauts connaissances qui nous manquent, dit-il, que les petites et les familières. Nous courons après le superflu avant d'avoir le nécessaire. Il semble, à voir les projets de nos commissions,

<sup>(1)</sup> Le Procès du sénat de Capone et l'Hôpital des Jous furent insérés dans l'Almanach des Muses de l'an V (1797).

<sup>(3)</sup> Aux termes de la loi du 24 meandor an IV (12 pdi let 1796), Andrieux aurait dû nortir du tribunal de casation au mois de germinal de l'an V; mais il y fet saitenu en vertu de la loi du 19 fructidor de estite dernière année. C'est donc à tort que la Biographie unisoratio dit qu'il ne faisait plus partie du tribunal de canatica au moment de son election au conneil des cinq-conta-

au moment de son élection au conseil des cinq-cours.

(3) Décade philosophique, 3º trimestre de l'an Vi.

u'elles aient eu le dessein de faire un peuple l'hommes à prétentions, des demi-littérateurs, les quarts de savants. Il vaudrait mieux former des hommes simples, d'un sens droit, suffisamment instruits de ce qu'ils doivent savoir, moins raisonneurs que raisonnables. »

Après la révolution du 18 brumaire an VIII, Andrieux, sans l'avoir demandé, sans avoir vu personne, apprit encore par le Moniteur qu'il avait été nommé membre du tribunat. Cette assemblée était la seule dans laquelle on discutât et on délibérât en public. Il y apporta ses habibules de modération, mais en même temps d'indes de modération part active aux discussions qui y eurent lieu à diverses reprises sur 25 successions testamentaires.

La considération dont Andrieux jouissait au ibunat le fit élire d'abord secrétaire, puis prédent au mois de fructidor an VIII. En cette ualité, il dut prononcer, le 1<sup>er</sup> vendémiaire lX (23 septembre 1800), un discours pour anniversaire de la fondation de la république. se fit un devoir d'y montrer le rôle que le tritunat était appelé à jouer dans les nouvelles stitutions de la France; et, pressentant en quel-me sorte l'avenir, il disait : « C'est ici que l'au de la patrie, l'horreur de l'oppression, le shie désintéressement, le dévouement héroique, utes les vertus républicaines doivent avoir leur actuaire et leur autel. Vous en devez à la France, ibuns, la conservation et l'exemple! »

Si jusqu'ici nous nous sommes plu à donner justes louanges à Andrieux pour sa conduite dérée et son esprit si plein de bon sens, nous rons dire que nous ne saurions approuver la ection qu'il suivit, ainsi que ses amis, dans discussion du Code civil. Toute la France asait à l'unité de législation, les circonstances ient on ne peut plus favorables pour lui dence grand bienfait; et voilà que quelques mmes de talent, les uns ennemis du premier isul, les autres plus académiciens que légiseurs, se mettent à épiloguer sur les projets i leur sont soumis. Aujourd'hui que nous ancions depuis longtemps les avantages du Code il, nous trouvons les raisons qu'on alléguait conses premiers titres bien mesquines, et nous saurions trop louer le gouvernement consulaire ne s'être pas arrêté à des obstacles qu'il ne da pas à vaincre. En donnant ce grand code a France, il s'est couvert d'une gloire immorle, et sa plus douce récompense a été dans mpressement que les nations les plus civilisées monde ont mis à se l'approprier ou à l'imiter. 10i qu'il en soit, le gouvernement consulaire voulant plus éprouver de pareilles résistances, t recours à un moyen extrême, qui ne saurait cevoir l'approbation des amis de la liberté. Il mina du tribunat vingt de ses membres les plus ergiques. Andrieux ne fut pas compris dans ce mbre; ce fut un peu plus tard, à la fin de m X (septembre 1802), qu'il fut éliminé à son tour avec d'autres de ses collègues; et il rentra dès lors dans la vie littéraire, pour ne plus la quitter.

C'est après le rejet du premier titre du Code civil que Bonaparte se plaignant à Andrieux, qui en avait été rapporteur, des résistances du tribunat, le poéte lui répondit : « Citoyen premier consul, on ne s'appuie que sur ce qui résiste. » Le mot est vrai; il est devenu historique. Les flatteurs du pouvoir lui font presque toujours beaucoup plus de mal que ceux qui ne craignent pas de lui dire la vérité. Mais nous croyons qu'il portait à faux s'il s'appliquait aux résistances relatives au Code civil; et les législateurs qui ont combattu ce Code sont bien loin de pouvoir être placés à côté des Portalis, des Siméon, des Bigot de Préameneu, dans la reconnaissance des peuples.

Pendant l'exercice de ses graves fonctions judiciaires et législatives, Andrieux n'avait pas été infidèle aux muses. Il avait employé ses loisirs à composer de jolies pièces de vers, dont la lecture avait fait plus d'une fois l'attrait principal des séances publiques de l'Institut. Rappeler le Dialogue entre deux journalistes sur les mots monsieur et ciroven, dont le dernier vers,

Appelez-vous messieurs, mais soyez citoyens,

a été cité si à propos par M. le président de l'assemblée législative (1); rappeler encore le Doyen de Badajoz, la Bulle d'Alexandre VI, la Querelle de saint Roch et de saint Thomas, c'est reporter la pensée sur de charmants récits, embellis par des vers gracieux et spirituels. Ces deux dernières pièces, sans doute, sont un peu libres; elles se ressentent du temps où elles ont été composées. Le professeur du collége de France les a repoussées de ses œuvres lorsqu'il les publia en 1818. Mais il nous est permis aujourd'hui d'être moins scrupuleux; le délicieux esprit qui y règne nous les fait rechercher, et nous nous sentons disposés à les absoudre, avec les contes du bonhomme et certaines chansons de Béranger.

Andrieux continuait aussi de travailler à la Décade philosophique. Il y fit insérer, à la fin de l'an X, une analyse très-détaillée des Animaux parlants de Casti (2). Les plus spirituels pasages de ce poème italien furent traduits par lui, en vers qui méritent de figurer à côté de la Bulle d'Alexandre VI et de saint Roch et saint Thomas.

Depuis les Étourdis, si l'on excepte l'opéracomique de l'Enfance de Jean-Jacques Rousseau, Andrieux n'avait plus fait représenter de comédies. En 1802, lorsqu'il vit qu'il touchait au terme de sa carrière législative, il donna au théâtre Louvois, qui était dirigé par son ami Picard, un petit acte intitulé Helvétius ou la Vengeance d'un Sage. Le but qu'il se proposa

<sup>(1)</sup> Séance du 6 octobre 1849.

<sup>(2)</sup> Trois articles dans la Decade philosophique, 4º trimestre de l'an X , p. 162 , 222 et 291.

fut de montrer qu'il ne faut pas juger les hom-mes d'après quelques opinions spéculatives ; qu'il ne faut pas surtout les mépriser et les hair pour ces opinions, lorsqu'on leur voit faire des actions pour lesquelles on est obligé de les respecter et de les aimer (1).

Ainsi qu'Andrieux a eu soin de le dire, il n'était pas un partisan bien chaud de la doctrine et des écrits d'Helvétius (2); mais il admirait d'autant plus ses vertus, qu'il n'était pas étranger à la société d'Auteuil, et qu'il allait quelquefois rendre visite à la veuve de ce philosophe. Tout, chez elle, respirait l'amour des lettres et de la philosophie. Turgot, Franklin, Condorcet, Malesherbes, avaient fréquenté cette maison, où Bonaparte était allé chercher une leçon de modération à son retour d'Egypte (3). Cabanis, de Tracy, Daunou, Gallois, Roussel, étaient les hôtes habituels de cette société, qui se réunissait aussi, une fois par décade, en un diner chez un restaurateur de la rue du Bac. C'étaient les derniers représentants de la philosophie du dix-huitième siècle; ils en avaient l'enthousiasme et en conservaient les illusions. Le souvenir des vertus d'Helvétius se perpétuait parmi ces hommes distingués, dans la compagnie desquels Andrieux avait appris à les respecter. Il paraissait du reste s'être peint lui-même, lorsqu'il faisait dire à son principal personnage:

Il me semble aujourd'hui rompre toutes mes chaînes; Dans ma douce retraite atteindre mes vieux ans : Bi, profitant enfin de ma propre morale, De la vie à la mort mettre un peu d'intervalle.

Cette agréable comédie obtint un succès qu'elle dut surtout, comme presque toutes les pièces du même auteur, à des pensées fines et à des vers bien tournés.

L'année suivante, Andrieux donna au même théâtre la Suite du Menteur de Pierre Corneille, à laquelle il avait fait des changements et additions considérables. Cette comédie réussit; mais elle reçut un moins savorable accueil lorsqu'elle fut reprise quelques années plus tard au Théatre-Français (4), quoique notre poëte y eut beaucoup travaillé dans cet intervalle. Il fut plus heureux avec sa comédie intitulée le Trésor, jouée le 28 janvier 1804. Il y combattit l'esprit de cupidité qui aveugle tant de gens, et opposa au caractère d'un avare celui d'un homme qui sait se rendre heureux par une douce philosophie, quoiqu'il n'ait qu'une fortune médiocre. On peut croire qu'il avait fait allusion à sa propre situation dans le personnage de Latour; et bien qu'il ne fût pas encore professeur au collége de France, par un singulier hasard il faisait, de l'homme raison-

(4) 29 novembre 1808.

nable de sa comédie, un j collége, place à laquelle il ne devait être : que dix ans après.

Le Trésor obtint un véritable succès. L'intrigue en est amusante, et la versification très-soignée. Aussi cette comédie fut-elle désignée, per la classe de la langue et de la littérature française de l'Institut, pour obtenir le prix dé cennal que l'empereur avait créé.

Notre poëte fit encore jouer en 1804, au Thés tre-Français, Molière avec ses amis. Le fames souper d'Auteuil, ainsi mis sur la scène, obtist de légitimes applaudissements. Les personne célèbres qui figurent dans cette comédie y ti nent un langage parfaitement approprié à lear situation. Les pensées y sont pleines de déientesse, et les vers spirituels et élégants. C'est avec raison que Daunou, pariant de l'anecdote qui a donné lieu à ce petit acte, a dit : « Ce seu d'Auteuil a été mis sur la scène française par u héritier du bon goût et du bon caprit de ses com vives. »

Mais ces travaux littéraires n'enrichies point notre poëte. Comme nous l'avons dit, # s'était marié ; deux filles étaient nées de ce m riage; sa sœur habitait avec lui. Ces charges de famille ne laissaient pas d'être asses lourdes. Se amis, qui déjà plus d'une fois s'étaient employés pour lui, cherchèrent encore à lui procurer u occupation permanente et lucrative. Ils s'adre sèrent à Fouché, qui le fit venir et lui offit to place de censeur, aux appointements de 8,900 frpar an. Andrieux refusa, malgré l'insistance è ministre. On ne pouvait craindre, disait celui-ci, qu'avec lui la censure dégénérat en inquisition ; il ne prétendait nullement comprimer la pensée; les idées libérales s'étaient réfugiées dans son mi nistère. Andrieux répondit à Fouché qu'il le remérciait beaucoup de sa bonne volonté pour lui ; mais qu'ayant toujours parlé pour la liberté de la presse et contre la censure, il ne pouvait 🗪 conscience se charger de remplir des fonction qui lui répugnaient, et dont il s'acquitterat for mal. Puis il ajouta en riant : « Tenez, citoye ministre, mon rôle est d'être pendu, et non d'è tre bourreau. »

Mais, lors de l'avénement de l'empire, i l'objet d'un acte de délicatesse qui honore in ment son auteur. Joseph Bonaparte, dont il avisc été le collègue au conseil des cinq-cents, et que devenait prince français, ayant appris qu'i 📂 trouvait dans une situation embarrassée, la dfrit une pension de 6,000 fr. avec le titre de 🖖 bliothécaire. Le poëte lui opposa d'abord quelque résistance. « Il me tombe, répliqua Jose une grande fortune; je m'en regarde comme! ministrateur plus que comme le propriétaire: comment puis-je mieux m'en servir qu'en en sant part à des personnes que j'aime ? Aides-mo à en faire bon usage, c'est moi qui vous 🛲 obligation. » Andrieux se rendit à un si noble langage. Il a joui pendant dix ans de cette pen-

<sup>(</sup>i) Préface d'Helvétius.
(2) Mème préface.
(3) Madame Helvétius, se promenant dans son jardin avec Bonaparte, lui dit : Yous ne savez pas combien on peut trouver de bonheur dans trois arpents de terre.

a, et sa reconnaissance à suivi jusque dans xil l'auteur de cette action généreuse.

Ce n'est pas tout. Le sénat le prit encore pour siothécaire; ce qui lui valut un logement grait et un traitement, qui augmentèrent son aiace. Enfin, dans la même année 1804, il ara un autre bonheur à notre poëte. M. Lacuée, puis comte de Cessac, son confrère à l'Institet gouverneur de l'École polytechnique, fit ser dans cette école une chaire pour l'enseignent de la grammaire et des belles-lettres, et il it nommer Andrieux. Ses élèves devinrent mott ses amis; et ce cours forme la base de ui qu'il a professé plus tard au collége de unce, et qui a tant augmenté sa réputation. Tétait avec une bonté toute paternelle qu'Antre parleit aux entients de la contra la contra parleit aux entients de la contra 
J'était avec une bonté toute paternelle qu'Aneux parlait aux studieux jeunes gens qui suient ses leçons. Elles consistaient plutôt en : charmante causerie que dans un enseignent doctrinal. Aussi arrivait-il quelquefois aux res d'oublier le règlement de l'école qui leur endait de donner aucune marque d'approbate ou d'improbation aux leçons des profesrs, et ne craignaient-ils pas de l'applaudir. Le fut le 24 février 1806 qu'il cut le malheur perdre son excellent ami Collin d'Harleville.

perdre son excellent ami Collin d'Harleville.

n ne fut plus touchant que cette intimité qui
ta entre les deux poëtes. Elle a été célébrée
Ducis, qui nous montre Andrieux, son crayon
ge à la main, revoyant, avec son goût si déliet si sûr, les ouvrages de Collin. Tantôt c'écelni-ci qui ajoutait quelques vers à une scène
ndrieux, tantôt, au contraire, Andrieux rendait
nême service à son ami.

tiez-moi quelques vers , je pourrai vous en rendre.

Re ne troubia jamais l'amour-propre d'auteur (1)! n conçoit facilement quelle dut être la poite douleur d'Andrieux à la mort d'un tel Il fit faire son buste par Houdon, et proa sur sa tombe un discours empreint de l'éence du cœur. Enfin, plusieurs années après, ligea une notice détaillée sur la vie et les ages de ce poëte distingué, et elle fut placée te d'une édition de ses œuvres. Mais ce ne pas là les seuls services rendus par An-Lx à la mémoire de Collin d'Harleville. Cei, quelques mois avant sa mort, voulant Fimer beaucoup de papiers inutiles, charges Omestique de les brûler. La mission ne fut accomplie sidèlement, et les papiers furent lus à un épicier. Or il s'y était glissé une coie inédite de Collin, intitulée les Querelles deux frères. Heureusement elle fut achetée un amateur qui en reconnut le mérite, et la ra du naufrage. Les comédiens de l'Odéon purent le projet de jouer cette œuvre posme de Collin. Andrieux revit le menuscrit, fit précéder la première représentation d'un ogue en vers qui expliquait au public comit la nouvelle comédie avait été retrouvée, et

Ducis, Épitre à mon ami Andricux.

faisait un appel à son induigence et à sa sympathie pour l'auteur.

Comme on le voit, les fonctions du professorat et celles de bibliothécaire laissaient encore le temps à notre poète de faire de jolis vers. C'est ainsi qu'il récita, à la séance publique de l'Institut dans laquelle M. de Tracy fut reçu en remplacement de Cabanis, une Promenade de Fénelon, qui, avec le Meunier de Sans-Souci, est choisie si souvent pour orner la mémoire de nos enfants.

Andrieux avait quelquefois occasion de se trouver avec l'empereur, soit chez Joseph, soit dans d'autres réunions. Ce fut dans une de ces rencontres que Napoléon lui dit: « La comédie ne corrige personne; les vices mis en scène sont toujours si brillants, qu'on va plutôt les imiter. » Le poête composait alors sa comédie du Vieux Fat, qui fut jouée au Théâtre-Français le 6 juin 1810. Il y rendit ainsi la peasée de l'empereur:

Souvent des jeunes fats on a fait le portrait: Les grâces que toujours sur la scène on leur donne Font qu'on les a joués sans corriger personne. On trouve almable en eux ce qui devrait choquer; On va les applaudit, au lieu de s'en moquer.

Le Vieux Fat, qui était une comédie en cinq actes, n'eut pas de succès. On y retrouvait toujours l'élégance de versification propre à son auteur, mais la pièce parut triste; et elle pâlit devant une farce jouée sur un théâtre secondaire, par un excellent acteur, et où le même sujet était traité avec moins de délicatesse d'esprit, mais avec plus de gaieté (1). Depuis, Andrieux a réduit cette comédie en trois actes, sans cependant la faire représenter.

On vient de voir quelle était l'opinion de Napoléon sur la comédie; après l'avoir exprimée, il ajouta, en continuant de s'adresser à Andrieux : « Mais vous, vous savez faire autre chose que des comédies. » Il est probable que, par ces derniers mots, l'empereur faisait allusion, non à l'ancienne opposition du tribun, mais au cours qu'il professait alors à l'École polytechnique.

Andrieux rendait justice aux grandes qualités du conquérant; son admiration cependant était loin d'aller jusqu'à la flatterie. Un jour, après une distribution des prix du concours général, il dinait, avec des professeurs de l'université et les étèves lauréats, chez Frochot, préfet de la Seine. La conversation vint à rouler sur le sujet du prix d'honneur, qui était une harangue de Charlemagne. Selon toute apparence, ce sujet n'avait été choisi que pour amener de louangeuses allusions à l'empereur, et recevait, probablement par ce motif l'approbation de tous les convives. « Moi, dit Andrieux, je n'aime pas de parells sujets : c'est mettre au concours un prix d'adulation. » Un long silence se fit, et la conversation changea bien vite de caractère.

En 1814, la chaire de littérature française au collége de France étant devenue vacante, An-

(1) Le Ci-devant jeune homme, joué par Poller,

drieux se mit sur les rangs pour l'obtenir. Quoiqu'il ent un concurrent redoutable dans Ginguené, il fut présenté par la majorité des professeurs du collége et par l'unanimité des membres de l'Académie française. Il fut nommé, et remplit cette place concurremment avec celle qu'il occupait à l'École polytechnique. Mais, au mois de mars 1816, il fut destitué de cette dernière fonction. Il avait été dénoncé par une feuille soi-disant monarchique et religieuse. Il s'en vengea en traduisant en beaux vers la Parabole du Samaritain, et la dédia à son dénonciateur anonyme.

Mais si Andrieux ne pouvait, malgré sa modération et son talent, échapper aux rancunes de l'esprit de parti, il était chéri de la jeunesse et estimé de ses collègues, quelle que fût leur opinion politique. Parmi les hommes de lettres dont l'amitié lui était le plus chère, il faut citer Picard, Roger, Campenon, Daru, Droz, Firmin Didot et le respectable Ducis. Cet illustre vieillard lui adressa une Épitre, à laquelle il répondit par une autre épttre intitulée Cécile et Térence, qui contient ce vers exprimant si bien ce qui se trouvait chez le doyen du Parnasse français :

L'accord d'un beau talent et d'un beau caractère, vers qui servit de légende à la médaille qu'on a décernée à Ducis après sa mort.

Mais la principale occupation d'Andrieux, dans les vingt dernières années de sa vie, était son cours de littérature au collége de France. Malheureusement, le grand ouvrage qu'on était en droit de croire qui en résulterait n'a pas été publié. Pour l'apprécier, nous n'avons que les sommaires du Cours de grammaire et belles-lettres qu'il avait professé à l'École polytechnique, et qui avait été publié à l'usage des élèves (1), et les notes recueillies par quelques-uns de ses auditeurs.

Andrieux était un pur classique. Il attaquait dans sa chaire les doctrines romantiques avec une extrême ardeur. Suivant lui, le désordre littéraire devait conduire au désordre moral. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il se soit trompé? Il admirait peu Gœthe et Schiller; mais il goûtait profondément les beautés répandues dans Shakspeare, et réservait son enthousiasme exclusif pour Molière, Corneille et Racine. Ce n'étaient pas seulement des jeunes gens qui suivaient avec empressement le cours de littérature française du collége de France: on y voyait aussi des hommes d'un âge mûr et même quelques vieillards venant se retremper à cette source pure, et y chercher de douces jouissances littéraires. Dans la dernière séance d'une année, Andrieux cita cette épitaphe d'un poëte grec : « Ci-git Épicharme, poëte et philosophe. Il donnait à la jeunesse des lecons utiles et pleines de grace.»

Il n'est aucun de ses auditeurs qui n'eût été disposé à tracer une semblable épitaphe sur sa tombe.

(1) Année 1806 à 1807, 1 vol. in-4°, imprimerie de H. Per-

Andrieux avait un organe d'une extrême f blesse; mais, ainsi que l'a dit im l'un de ses confrères (1), il savait se faire entendre à force de se faire écouter. C'est qu'il avait soin d'embellir l'enseignement par l'esprit et la grâce; et il ne perdit jamais de vue cette pensée si juste et si délicate, exprimée dans un vers de sa jeunesse :

C'est trop peu que d'instruire ; il faut instruire et plaire. De là l'immense succès qu'obtenaient ses leçons, et l'empressement qu'une jeunesse d'élite mettait à les suivre.

Mais la préparation du cours de littérature n'employait pas tous les moments d'Andrieux. il travaillait encore à quelques œuvres dramatiques. Il est vrai que le peu de succès du Vieux Fall semblait l'avoir détourné de faire représenter des ouvrages nouveaux; car on ne peut considérer quie comme une étude littéraire les changements qu'il essaya d'apporter, à la demande de Talma, act Polyeucte et au Nicomède de Corneille; chamgements qui étaient nécessités par le goêt chu public de cette époque. Il les avait saits avec une réserve religieuse, « se mettant aux piets du grand Corneille, et lui demandant la permission d'ôter quelques grains de poussière à son hear cothurne (2)! »

Mais en 1816 notre poëte fit jouer la Con dienne, sa meilleure comédie après les Etourdis. La pièce obtint un beau succès, qui reput encore plus d'éclat par le talent d'une inimitable actrice.Les vers de cette comédie, qui est 🗪 trois actes, sont d'une extrême élégance, et l'a trigue est bien conduite. Elle essuya cependant quelques critiques; et l'on se souvient encore de la querelle pédantesque que fit à l'auteur un grave journaliste, à l'occasion de ce vers si plaisant :

Ciceron !... Ciceron n'etait point gentilb

Le Manteau, joué quelques années plus tard, est un agréable badinage dont le sujet est est prunté à un fabliau du moyen âge.

Depuis longtemps aussi Andrieux n'avait pl fait de lectures dans les séances publiques de l'Institut. Il saisit l'occasion de la réception l'Académie française de ses deux amis MM. Dros et Casimir Delavigne, pour réciter un Discours sur la perfectibilité de l'homme. Les penses et les vers de ce discours rappellent quelques poëmes de Voltaire, où de semblables sujets losophiques sont traités avec une supériorité dont Andrieux ne s'est point éloigné. Cette lesture fut fort applaudie, particulièrement les vers, devenus proverbes, dans lesquels on voit forrer ces hommes qui,

Au char de la raison s'attelant par derrière, Veulent à reculons l'enfoncer dans l'ornière.

Si à ces divers travaux nous joignons une i tation en cinq actes et en prose d'un drame de Cumberland intitulé le Jeune Créole, et une initation de Jane Shore, célèbre tragédie de Bowe,

<sup>(1)</sup> M. Villemain. (2) OBuvres, t. III, p. 340.

a'Andrieux composa, en cinq actes et en vers, us le titre de *Lénore*, nous aurons la liste à zu près complète de ses principaux ouvrages à époque où nous sommes arrivés.

En 1829, il fut nommé secrétaire perpétuel de Académie française en remplacement d'Auger, si s'était donné la mort. Tous ses soins se dirent d'abord vers l'achèvement de la noule édition du Dictionnaire. Déjà il s'était ocpé de ce grand ouvrage, comme membre de la mmission qui était chargée d'en préparer la faction. Il avait sait d'ailleurs de prosondes ides sur la langue française en particulier, et 'les principales langues tant anciennes que dernes en général. Il avait consigné le résultat ses méditations sur ce grave sujet dans une unte dissertation, intitulée De l'origine, de prination et de la variété des langues, de \* progrès et de leur déclin. Il avait aussi ié la méthode que Samuel Johnson avait ie pour composer son célèbre Dictionnaire læis, et il en traduisit la préface. Enfin, bien amnées auparavant, il avait lu à une séance Institut un Rapport sur la continuation Dictionnaire de la langue française (1). **zu secrétaire perpétuel, Andrieux redoubla** orts pour mener à bonne fin la difficile tâche iée à l'Académie, et il disait quelquesois, ié sérieusement, moitié en plaisantant : Je rrai du Dictionnaire. Il ne lui sut paseureusement donné de présider à la pution de cette nouvelle édition,

otre puète s'occupa avec une grande activité autres devoirs que ses fonctions de secrétaire étuel lui imposaient. Il rédigea les programpour les concours et des livrets pour les prix 'ertu. Ses rapports sur les concours étaient 'éritables ouvrages dans lesquels les sujets prix étaient traités avec étendue et supério-

Nous mentionnerons particulièrement son Port sur le courage civil (1832), son Rapsur le concours à un prix extraordinaire 0,000 francs, dont le sujet était : De l'innce des lois sur les mœurs, et de l'innce des mœurs sur les lois; et enfin son port sur un autre prix de 10,000 francs pour liscours sur ce sujet : De la charité consi-'e dans son principe, dans ses applicas et dans son influence sur les mœurs et l'économie animale. Ce dernier travail était ien fait et remplissait si bien les vues que idémie avait eues en proposant ce sujet de ours, qu'un des académiciens dit en badique c'était au rapporteur que le prix eût dû donné.

30 septembre 1830, Andrieux fit jouer au tre-Français une tragédie en cinq actes, in
Lucius-Junius Brutus. Il avait com
é cette tragédie en 1794; il la retoucha des reprises, et se décida enfin à la faire re
isortel en 18 le su dans la lacade militate philosophique.

: Soréal an IX. Il est dans la Décade philosophique, mestre de l'an IX, p. 227. présenter, lorsque la révolution de 1830 rendit plus de liberté au théâtre. Le même sujet avait été traité par Voltaire; Andrieux ne voulut pas lutter contre lui; son intention fut d'exprimer différemment ce fait historique. Les amis d'Andrieux attendaient avec anxiété le résultat d'une drieux attendaient avec anxiété le résultat d'une dreux aux et été bien pénible de voir échouer. Heureusement, le succès ne fut pas un instant douteux. Le vieux poète classique avait fait des concessions raisonnables à l'esprit de son temps, l'action marchait régulièrement, mais présentait un intérêt soutenu qui était relevé encore par des vers qui ne manquaient ni d'énergie ni de sensibilité

Peu avant la représentation de Brutus, Andrieux avait lu, dans une séance publique de l'Institut, un conte intitulé l'Enfance de Louis XII, qui obtint, comme toutes les lectures qu'il fit en de semblables occasions, de nombreux et justes applaudissements.

Cependant notre poëte approchait du terme de sa carrière. A partir de 1832, ses forces diminuèrent, et, dans l'automne de cette année, il écrivait à l'un de ses gendres : « Je sens, comme Fontenelle, une grande difficulté de vivre. » Ses ensants l'engagèrent alors à se saire suppléer au collége de France; mais il leur répondit : « Non, un professeur doit mourir à son poste. » Puis, comme les supplications étaient renouvelées, il ajouta : « C'est mon seul moyen d'être utile maintenant; qu'on ne me l'enlève pas. Si ou me l'ôte, il faut me résoudre à n'être plus bon à rien. . Campenon insista auprès de lui pour qu'il suspendit au moins ses lecons. Pour toute réponse, Andrieux, lui montrant une lettre où l'un de ses jeunes auditeurs lui peignait avec effusion sa reconnaissance, lui dit : « Tenez, mon ami, lisez, et dites si je puis quitter ma chaire. »

Au printemps de 1833, Andrieux s'éteignit entre les bras de sa sœur et de ses enfants.

Au jour de ses funérailles, un nombreux concours d'amis, d'hommes de lettres et de jeunes gens, s'empressa de lui rendre les derniers devoirs. Quoiqu'il ne fût plus depuis longtemps professeur à l'École polytechnique, son souvenir s'y était tellement perpetué, que les élèves de cette École voulurent porter eux-mêmes son cercueil. Plusieurs membres de l'Institut et quelques jeunes gens se rendirent interprètes de la douleur commune, en prononçant des discours touchants sur sa tombe.

Les dépouilles mortelles d'Andrieux reposent au cimetière du Père-Lachaise, où ses filles lui ont fait élever un monument sur lequel elles ont fait graver les quatre vers suivants, extraits d'un control (l'Alchimiste et ses enfants) que leur père avait composé pour elles pendant leur enfance:

Que ne peut-on racheter à prix d'or Un bien si grand , une tête si chère! Que n'avons-nous a donner un trésor? Nous l'offririons pour revoir notre père.

A.-H. TAILLANDIER,

A.-H. Trillander, Metho for to use as another to \$2.0.-5. andriver, Pain, 1988. A fittle biographique, place on title de l'édition des awares d'addions; Paris, 1818. — H. Thiers, Discours sur Andriess; dans le fleuveil de l'Anddênie française, 1988-9. — Jourdain, Poètes français, I, p. 846, et II, p. 846. — Biographie des quarante, p. 8.

\*ANDRIOLI (Girolamo), peintre véronais d'un grand mérite, vivait au dix-septième siècle. Sen nem se trouve inscrit à la date de 1606 sur un tableau d'autel et sur d'autres saints, dans l'église de Santa-Caterina di Sienna, à Verona. Il peignit aussi les deux pièces latérales dans la Cappella Maggiore di Sant' Angelo, sous le castel de San Felice.

Dal Pozzo, Fite de' pittori Feronesi.

\*Andriolli (Michel-Angelo), médecin italien, vivait à Vérone à la fin du dix-septième et au commencement du dix-huitième siècle. Il appartenait à l'école des iatrochimistes. On a de lui : Concilium veterum et neotericorum de conservanda valetudine; seu De morborum causis procatharticis, in quo rationes experimentorum suffragiis discusse exarantur; Lugduni, 1693, in-4°; Bâle, 1694; c'est un traité d'hygiène fort intéressant; - Domesticorum auxiliorum et facile parabilium remediorum, tractatus quinque; Venise, 1698, in-4°; — En-chiridium practicum medicum; Venise, 1700, in-4°; l'auteur y soutient, d'après la doctrine de Sylvius de la Boë, que la sièvre intermittente provient d'un mélange vicieux de la bile avec le suc pancréatique; — Physiologiæ Pars secunda, in via Platonis et academicorum institutiones medicæ; Klagenfurt, 1701, in-4°; c'est la continuation du traité d'hygiène; - Philosophia experimentalis præside Platone in concilio veterum et neotericorum convocata, seu Physica reformati Platonis; Klagenfurt, 1708; — De febribus et morbis acutis; Venise, 1711; — Novum et integrum systema physicomedicum; Bâle, 1694, in-fol. H.
Adelang, Supplément à Jöcher, Allgem. Gelehrten-

\*ANDRIOT OU MANDRIOT (François), graveur français, né à Paris en 1655. Il vécut quelque temps en Italie, et exécuta un grand nombre de gravures d'après plusieurs maîtres français et italiens. Il imita le style de F. Poilly, mais l'exécution n'est pas de premier ordre, et les extrémités sont lourdes. Les originaux qu'il a reproduits font rechercher ses planches. Il a gravé d'après Raphaël, Titlen, Domenichino, Guido, Albano, An. Carracci, C. Maratta, Poussin, le Sueur et d'autres.

Huber, Manuel des amatours.

ANDRIBCUS ('Avôplouce'), surnommé Pseudo-Philippus (le faux Philippe), naquit à Adramyttium, dans la Troade, de parents obscurs, et mourut à Rome en 147 avant J.-C. Seize ans après la mort de Persée, roi de Macédoine, il se fit passer pour le fils naturel de ce prince, et prit le nom de Philippe. Il assurait que son père, inquiet sur les résultats de sa guerre contre les Romeins, l'avalteuropp à Adri élevé comme le fils d'un pr qui rendait ce reeit plus croyable, e'diali la re semblance frappants qu'Andriness avait, dites, avec Persée. Il impiora d'abord le secours de Démétrius Soter, qui avait éponsé la meur da rei de Macédoine. Soit que Démétrius le regardit comme un imposteir, suit plubit qu'il craigait la vengeance des Romains, il le livra à la républi le fit conduire à Rome. Andriscas y sus es mais ses prétentions inspirérent peu d'i tude dans un moment où Alexandre, si time de Persée, se contentait de l'emp crétaire du sénat. On le garda si né qu'il s'échappa et se réfugia en Thrace. Les Ma cédoniens souffraient impaticument la doi tion de leurs vainqueurs. D'un autre coié, Andriscus avait inspiré de l'intérêt aux Thre les avait sans peine alarmés sur la condiéte vislente des Romains. Il rassembla un certain ausbre de parthaus, pénêtra en Masédoine, et se déclara héritier du trone. Ses succès passient d'abord son attente. Il se rendit maître de test le royaume en moins de temps qu'il n'en suit fallu aux Romains pour vaincre Persée.

Rome, surprisé de usa événements, Scipion Nasica, qui, à la tête d'une ara liaire d'Achéens, arrêta la marche d'Andries déjà mattre de la Thessalie, et le força dest en Macédoine. Le sénat, convaincu de la née de mettre promptement fin à cette guerre, marcher contre Andriscus le préteur Juvi Thaina. Cegénéral, dans son ardeur, méprist tel ennemi, et fut totalement défait : il perdit mê vie, ainsi que Q. Cælius, son premier lie Cette victoire affermit Andriscus sur le trèss. Les Carthaginois, près d'être engagés dus les troisième guerre contre Rome, lui enveytes des ambassadeurs pour le féliciter, et lui proposèrent une alliance, qu'il accepta. Il avel supporté en héros l'adversité, mais son caretère ne fut point à l'épreuve de la prospérité :pu des actes d'oppression et de crusuité, il par l'affection de ses sujets. Cependant un armée romaine, sous les ordres de Q. Card Métellus, envahit la Macédoine. Andrison con battit valilamment; mais, après quelques succi, il fut complétement défait et s'enfuit ches Thraces. Ces peuples accueillirent fort him monarque fugitif, et lui fournirent une se breuse armée, avec laquelle il pouvait en faire tête aux Romains, s'il eut temporiné; s impatient de réparer promptement sa de se hata de livrer à Métellus une seconde le qu'il perdit de même. A la suite de ces deux de faites, qui lui coûtèrent 25,000 hommes, Ar driscus se réfugia chez Bysus, petit prince Thrace, qui le livra sux Romains. Métalles les duisit à Rome, où il fut mis à mort par erdre di sénat. Cette guerre valut au général romais le honneurs du triomphe et le titre de Macidenique.

Titi-Livii Epitome, 49, 51, 52. - Lucien, 2000 mar

Diodore de Sicile, fragments du liv. XXXII. recept. Fatican, XXXIV, 6. — Aurelius ris illustribus, 61. — Pausanias, VII, 13, 1. - Rollin, Histoire ancienne, t. V, p. 128. lans la Biographie universeile. — Florus; iue, Pat., 1, 11.

BRUS, peintre de l'antiquité. On ne ni à quelle époque il vécut : Pline d'un de ses tableaux : Scyllis coucres de la flotte perse. nat., XXXV, 40. — Rerodotus, VIII, 8. BULUS, sculpteur cité par Pline,

se parmi les artistes habiles dans tation des philosophes. On ne sait age et de sa patrie.

nat., XXXIV, 8.

CLE (Androclus), esclave célèbre ante reconnaissance d'un lion, vivait mencement de l'ère chrétienne. A isait, en guise de spectacle, comriminels et des esclaves contre des s. Un lion africain inspirait l'effroi l aspect. Un jour ce terrible animal, e précipiter sur la victime, s'arrête et va lui prodiguer des caresses, hien qui reconnaît son maître. Toute applaudit à ce spectacle inaccounpereur se fit amener l'homme ainsi le lion, et lui demanda qui il était. sclave, répondit-il; mon nom est our échapper à la tyrannie de mon était proconsul en Afrique, je pris me tins caché dans les déserts de la blé de chaleur et de fatigues, j'allais dans un antre. Il n'y avait pas ue j'y étais, lorsque je vis arriver poussait des cris plaintifs; je reétait blessé, et que cet antre était Dès qu'il m'aperçut, il s'approcha pas d'un air menacant; mais, imı aide, me montrant son pied piqué ese épine, je la lui arrachai. Le lion oucha, laissant sa patte entre mes 'endormit. Depuis ce jour j'ai parni pendant trois ans son antre et sa chasse. Je voulus enfin quitter rvage, et j'errais au hasard lorsque per des soldats et transporté d'Ame, où je fus condamné par mon surir dans l'arène. » L'empereur ac-3 à Androcle, et lui fit don du lion. e est racontée par Aulu-Gelle, d'arignage oculaire d'Appion, qui vivait nes de Tibère et de Caligula.

V, xIV. — Seneque. De benegletts, II, 19.
CLES ('Ανδροχλος), fils de Codrus,
s, conduisit, vers l'an 1050, une cons en Asie Mineure. Il s'empara d'Él'Île de Samos, chassa les Lélèges
ns, et se procama roi du pays. Il
un combat contre les Cariens, et
à Éphèse, où Pausanias vit encore sa
le second siècle de notre ère.
'II. 1. — Strabon, XIV, p. 682.

ANDROCILÉS ('Avēçonkik), fils de Phintas, et roi des Messéniens, mort en 740 avant J.-C. Il partagea le trône avec son frère Antiochus à l'époque où éclata la première guerre Messénienne. Les enfants d'Androckès, après la prise de l'Ithome, obtinrent des Lacédémoniens le canton nommé Hyamie, dans la seconde guerre de Messène. Ils prirent les armes avec les autres Messéniens, et ils périrent en combattant les Lacédémoniens.

Pausanies. - Eusèbe, Chronicon, II, p. 261.

\*ANDROCLÈS ('Aνδροκλής), chef du parti démagogique à Athènes vers 412 avant J.-C. Ennemi déclaré d'Alcibiade, il le sit exiler, en l'accusant d'avoir renversé les statues d'Hermès, et profané les mystères d'Éleusis. Il fut assessiné vers 410, après le rappel d'Alcibiade et le triomphe du parti eligarchique.

Thucydide, Vili, 65. — Plutarque, Alcibiade, 19. — Andocides, De masteriis, 6. — Aristophane, les Guépes. — Aristote, Rhetor., II, 23.

\*ANDROCYDE ('Aνδροχύδης), médecin grec, vivait sous le règne d'Alexandre le Grand (de 336 à 323 avant J.-C.). Il écrivit, selon Pline, à Alexandre une lettre dans laquelle il engage ce prince à se garder de l'usage immodéré du vin, qu'il appelle « le sang de la terre. » Il passe aussi pour avoir recommandé la rave comme un contre-poison. — Théophraste et Athénée mentionnent un médecin du même nom. H.

Pline, Hist. nat., XIV, 7; XVII, 37. — Théophraste, Bist. plant., IV, 20. — Athénée, VI, 72.

ANDROCYDES, peintre grec, natif de Cyzique, contemporain et rival de Zeuxis, vivait vers 400 à 377 avant J.-C. Plutarque cite de lui deux tableaux: l'un représentait une escarmouche de cavalerie avant la bataille de Leuctres, l'autre une Seylle environnée de poissons si admirablement peints, qu'ils faisaient, dit-on, envie aux gastronomes. Ces deux tableaux avaient été faits pour les Thébains.

Plutarque, Pélopidas, 13. — Pline, Histoire naturelle, XXXV, 36, 38.

ANDROMACHUS, riche habitant de Naxos, ville de la Sicile, vers le milieu du quatrième siècle avant J.-C. Cette ville ayant été détruite par Denys l'Ancien, Andromachus en rassembla les habitants, et vint avec eux fonder en 395 avant J.-C. la ville de Tauromène, qu'il gouverna heureusement. Lorsque Timoléon vint, en 343 avant J.-C., pour combattre Denys le Jeune, Andromachus l'accueilist dans sa ville, et engagea ses concitoyens à se réunir aux Corinthiens pour affranchir la Sicile. Timée l'historien était son fils.

Diodore de Sicile, XVI, 768. - Plut., Timol., 16.

ANDROMAQUE ('Avopouáxn'), fille d'Éction, roi de Thèbes en Cilicie, et semme d'Hector, fils de Priam. Cette princesse était célèbre dans l'antiquité pour sa beauté et ses vertus. Racine, dans sa tragédie d'Andromaque, nous représente son héroine comme fidèle à son époux, alors même qu'il n'est plus; mais cette fletien.

du poëte est bien loin de la vérité. Delille, dans une note du troisième chant de l'Énéide, dit qu'on peut appliquer à la veuve d'Hector ces vers de Voltaire:

C'est donc en vain que j'ens toulours en tête Le beau dessein d'être une femme honnête; C'est donc en vain qu'on fait ce que l'on peut : N'est pas toujours femme de bien qui veut.

En effet, dans le partage des prisonniers qui se fit après la prise de Troie, Andromaque échut à ce même Pyrrhus qui avait fait précipiter son fils Astyanax du haut d'une tour. Ce roi l'emmena en Épire, et elle en eut trois fils, Molossus, Piélus et Pergame. Pyrrhus s'en défit par la suite, et la donna à Hélénus, frère d'Hector. Elle eut de son beau-frère un nouveau fils, Cestrinus. Selon Pausanias, Andromaque passa dans l'Asie Mineure avec Pergame, le plus jeune des fils de Pyrrhus. On connaît les touchants adieux faits par Andromaque à son époux Hector lorsqu'il la quitta pour ne plus la revoir.

Homère, Vi, 395; XXII. 460 - Illade, XIX, 394 et suiv. ANDROMAQUE i'Ancien ('Ανδρόμαχος ὁ πρεσθύτερος), natif de Crète, médecin de Néron, né vers 54 à 68 de J.-C. Il porta le premier le titre d'archiatre (άρχων των Ιατρών, c'est-à-dire le chef des médecins, ou plutôt, de τοῦ ἄργοντος lατρός, le médecin du chef), et inventa, dit-on, la thériaque qui porte son nom (theriaca Andromachi). On ne sait rien de sa vie, si ce n'estqu'il exerça la médecine à Rome avec beaucoup de succès. La thériaque (θηριαχή ου άντίδοτος γαλήνη), médicament très-complexe, était réputée comme antidote contre tous les poisons. C'est ce qui lui fit d'abord donner le nom de mithridation: il suffit, disait-on, d'en prendre une certaine quantité le matin, pour être à l'abri du poison pendant toute la journée. Ce médicament, véritable macédoine de drogues, était probablement contac déjà avant le médecia de Néron : Andromaque le modifia en y introduisant une plus forte proportion d'opium, en éliminant six ingrédients et y ajoutant vingt-huit nouvelles substances, particulièrement la chair desséchée de vipère (après avoir coupé la tête et la queue de ce reptile), de manière à porter le nombre, total des ingrédients à soixante-quinze. Cette préparation, qui ne repose sur aucun principe de chimie pharmaceutique, a été en usage jus que dans ces derniers temps, après avoir été beaucoup simplifiée. Elle figure encore dans quelques pharmacopées.

Andromaque en fit le sujet d'un poème élégiaque écrit en grec et composé de quatre-vingt-sept distiques, contenant les noms des substances qui entrent dans le thériaque. Ce petit poème nous a été conservé par Galien (De Antidot., lib. I, cap. 6, et de Ther. ad Pisonem, cap. 6). Il a été publié séparément par François Tidicaus, avec deux traductions latines, l'une en vers et l'autre en prose; Zurich, 1607, in-4°; et par J.-S. Leinker; Nuremberg, 1754, in-fol. On le prouve aussi dans le premier volume d'Ideler,

Physici et medici græci minores, Berlin, 1841, in-8°; et dans le recueil des fragments des poèmes grecs sur la médecine et l'histoire naturele, insérés dans la Bibliothèque gréco-latine de M. A. Firmin Didot. Il a été traduit en allemand dans E.-W. Weber, Elegische Dichter der Hellens; Francfort, 1826, in-8°.

ANDROMAQUE le Jeune ('Ανδρόμαχος ὁ νώτερος), médecin grec, vivait vers le miliei du premier siècle de notre ère. Il passe pour le fis du précédent, et fut également archistre de Néron. On ne sait rien de sa vie. Suivant Fahricis et Haller, il est l'auteur d'un ouvrage en trisières : Περὶ συνθέσεως φαρμάχων (De la composition des remèdes). Choulant l'attribue à Andromaque l'Ancien. Les fragments cités par Cramer dans Anecdota gracca Parisianis (vol. 1, p. 394), appartiennent peut-être à et evrage, que Galien cite souvent avec éloge.

C'est à un Andromaque qu'Érotien a dédis ses

Lexique d'Hippocrate.

Febricius, Biblioth. gracea, vol. XIII.— Haller, Bil.
med. pract., 1.— Sprengel, Bist. de la metacha.—
Paul Cigalinus, De Plinii patria, dans l'edition de l'espar Frantz, II., p. 120.— C.—C. Ehim, Index mediores
oculariorum inter Gracos Romanoeque; Leipzig, 50.
in-4\*.

ANDROMÈDE. Voy. PERSÉE.

ANDROMÈDE (Andromeda) ('Avâjapila), fille du roi éthiopien Céphée et de Cassipie. Celle-ci, ayant voulu rivaliser en beauté ave le Néréides, fut cause que Neptune inonde le prete le fit ravager par un monstre marin. Le mi consulta l'oracle d'Ammon, qui réposit que, pour faire cesser le fléau, il fallait donner Andromède en proie au monstre. Céphée fit des attacher sa fille à un rocher; elle fut délivrée pur Persée, qui l'épousa, après avoir tué, pealed le repas de noces, Phinée, à qui elle avait de fiancée avant son exposition.

Andromède a été placée parmi les astres; a constellation (figurant une femme à bras étadus, et clouée sur un rocher) se trouve as de boréal, dans le voisinage de Persée, de Cipiée et de Cassiopée. — Linné a donné le nom d'abdromeda à un genre de plantes (famille à éricacées) qui se plaisent dans les plags étactes des contrées septentrionales. IL

Ovide, Metamorph., IV, 676. — Hygin. — Pabricia. A. — Apollodore, II, 4, 3. — Fabricia., Bibl. grac., II, 6 Bibl. lating, IV.

\*ANDRON ("Avõçou»), sculpteur grec qui, à et que nous raconte Tatien, fit une statue d'îlemonia, fille de Mars et de Vénus. Mais on igne le temps et le lieu où il vivait. Clarac, dus un Tablechronologique des artistes de l'entiquit, le fait vivre, sans indiquer ses autorités, vers le deuxième ajècle de l'ère chrétienne.

- 1 Carlot 19

'atianus, Orat. in Gracos, 85; Catal. du Musée du nore; Paris.

\*ANDRON ("Aνδρων), médecin grec, vivait phablement avant l'ère chrétienne. Suivant Tiqueau et Fabricius, c'est le même qu'André de ryste, mentionné par Dioscoride et Pline. Il ratt avoir écrit sur la matière médicale. Il est si cité par Athénée, par Galien, par Cœlius

relianus, par Oribase et par Celse.

Mascoride, De mat. med., IV, 65. — Pline, Hist. mat., 18. — Tiraquesu. De nobilit., 81. — Fabricius, Bibl. mes, vol. XIII. — Le Clerc, Hist. de la Méd. — G.-Q. ha, Index medic. oculariorum.

LEBRONIC ('Aνδρονίκος), nom commun à stre empereurs de Constantinople (Bas-Eme). Les voici dans leur ordre chronologique : ANDRONIC Ior (Comnène) (Avôpovíxos Kouιός), empereur grec de Constantinople, petitd'Alexis I<sup>er</sup>, né en 1110, mort le 12 sep-abre 1185. Il parvint à se concilier la faveur son cousin Manuel Comnène, qui occupait le ne de Constantinople; mais celui-ci, irrité stre Andronic, qui plusieurs fois avait attenté a vie et entretenait des intelligences secrètes et les Turcs, le fit mettre en prison, où il resta nze ans. Deux fois il essaya vainement de vader. Une troisième tentative réussit, et il se tra en Russie. Afin de rentrer en grâce aus de Manuel, il persuada au souverain de te contrée de se joindre à l'empereur grec itre les Hongrois, et prit part lui-même à cette rre. De nouveaux sujets de mécontentement firent reléguer à Œnoé, ville du Pont. Il y it encore à la mort de Manuel. Ses agents rets ayant adroitement préparé les esprits, il ssit à se saisir de la couronne impériale. Son rée dans Constantinople fut signalée par des s de cruauté et par d'effroyables désordres. ectant un grand respect pour Alexis, fils de muel, il le porta lui-même sur ses épaules, en ade pompe, à l'église, pour le couronner, et za ensuite ce jeune prince à signer l'arrêt de nort. La populace de Constantinople, excitée ses créatures, le proclama empereur et colze d'Alexis au mois d'octobre 1183. Celui-ci, sques jours après, monrut assassiné. Annic, vieillard dissolu, épousa Agnès de France, e de onze ans et fiancée à Alexis. Ce tyran vrait ses forfaits du voile de la religion, qu'il mit être très-puissante sur l'esprit des peus. Quelques évêques se déshonorèrent en ssant la condescendance jusqu'à l'absoudre meurtre d'Alexis. Mais l'autorité d'Andronic ait pas reconnue dans tout l'empire : Pruse Nicée refusèrent l'obéissance; ces villes, aspées et prises d'assaut, surent livrées au pilet à toutes les horreurs de la guerre. A son our à Constantinople, des flots de sang coulèt, et les bourreaux devinrent à leur tour des times.

in 1185, Guillaume, roi de Sicile, excité par xis, neveu de l'empereur Manuel, entreprit zonquête de l'empire grec. Dans ce dessein,

il fait partir une flotte avec une forte armée de terre. Ses généraux, après avoir pris Durazzo le 24 juin, Thessalonique le 25 août suivant, marchent droit à Constantinople. Andronic envoie contre eux un corps de troupes, qui fut mis en fuite au premier choc. Furieux de ce revers, il s'en prit à plusieurs seigneurs de Constantinople, qu'il soupçonnait faussement d'intelligence avec l'ennemi. Il en fit mourir la plupart. Du nombre de ces innocentes victimes, se trouva Isaac l'Ange, qui lui était d'ailleurs odieux parce que le peuple l'aimait. Isaac se sauve dans l'église de Sainte-Sophie, où le peuple s'étant attroupé le proclame empereur. Andronic, à cette nouvelle, veut s'enfuir par mer. Il est pris, chargé de chaines et ramené aux pieds d'Isaac, qui l'abandonne à la populace. Il n'y eut sorte de tourments et d'outrages qu'on ne lui fit subir durant plusieurs jours. Il les soutint avec une grande fermeté, ne disant antre chose que « Kyrie eleison, » c'est-à-dire : « Seigneur, ayez pitié de moi .» Enfin, après avoir été promené par la ville, monté sur un chameau, il fut mené au théâtre, où il fut pendu par les pieds, entre deux poteaux dont l'un était surmonté d'une figure de cochon. et l'autre de celle d'un loup. Il servit ainsi pendant trois jours de jouet à la fureur populaire. On lui arracha les dents, les cheveux, les yeux; les femmes, par un rassinement de cruauté, lui enlevèrent les parties génitaies. Ce vieillard septuagénaire, affreusement mutilé, respirait encore, lorsqu'un Italien lui plongea l'épée dans les reins, et mit fin à cet atroce spectacle. [Encycl. des g. du m., avec addit.]

Micétas, Manuel Comnéne, l. 1, 2 et suiv. — Guillaume de Tyr, XXI, 13. — Le Beau . Histoire du Bas-Empire, XIX, 318. — Gibbon, Decline and Pall, IX, p. 93-107. — Failmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapesunt, p. 23.

Andronic II (Paléologue) (Aνδρονίκος Ναλαιόλογος), empereur de Constantinople, et sils de Michel Paléologue et de Théodora, naquit vers l'an 1258, et mourut le 13 février 1332. Associé à l'empire le 8 novembre 1273, il fut reconnu seul empereur le 11 décembre 1282, et annula si bien les mesures prises par Michel pour le rapprochement des Églises grecque et latine, que le pape Clément V l'excommunia. Li fut un de ces princes faibles et ineptes qui consacraient à des pratiques de dévotion et à de vaines disputes théologiques un temps que réclamait impérieusement le salut de l'empire. Tandis que Philanthropène, son général, battait les Turcs, Andronic se livrait à la mollesse et aux intrigues de cour. Il altéra les monnaies, et commit plusieurs actes de cruauté. Ainsi, en 1290, il fit mettre, sur quelques faux rapports, Constantin son frère dans une cage de fer, où ce malheureux mourut au bout de seize ans. En 1293, il se donna pour collègue son fils Michel. Alors Philanthropène, ayant lieu de se plaindre de la cour, leva l'étendard de la révolte et obtint de granda succès; mais il tomba entre les

mains du gouverneur de la Lydie, qui lui fit crever les yeux.

Andronic, après une campagne heureuse contre les Tatars du Kaptchak, perdit une grande partie de ses États de l'Asie Mineure, enlevés par les Osmanlis, qui avaient à leur tête le fameux Osman ou Othman, fondateur de l'empire turc. Après avoir conquis presque toute la Bithynie, Osman parut pour la première fois sur le rivage de la Propontide; et, spectacle nouveau, les Tures se transportèrent sur des galères à l'île de Chio, dont ils massacrèrent les habitants. Incapable de résister à ce terrible ennemi, Andronic acheta le secours d'un célèbre chef de condottieri, Roger de Flor, qui infestait alors avec ses mercenaires, appelés Catalans, les régions méditerranéennes. Roger, commandant vingt-deux navires montés par huit mille hommes, défit, en 1304, les Tures près de Cysique; et, en 1305, il les battit de nouveau à deux reprises différentes, près de Philadelphie et dans les monts Taurus. En récompense de ses services, Roger fut nommé grand-duc, puis césar. Mais son arrogance le rendit bientôt insupportable, et il fut assassiné à Andrinople par ordre de l'empereur. Après la mort de leur chef, les Catalans, sous les ordres de Bérenger d'Entanca et Fernande Ximenez d'Arenos, ravagèrent la Thrace et la Macédoine, parcoururent la Grèce et vinrent s'emparer de la Morée, où ils se fixèrent en 1308. Vers cette époque, l'empereur perdit son fils, et se vit force, après une longue résistance, de s'associer son petit-fils Andronic qu'il n'aimait pas, et qui, peu de temps après, le priva de la couronne et l'enferma dans son palais. Il passait le reste de ses jours dans le mépris et l'abandon, quand ses surveillants, qui craignaient qu'il ne remontat sur le trane après la mort de son petit-file, alors dangereusement malade, vinrent exiger de lui une abdication formelle, et le contraignirent d'embrasser l'état monastique. Il vécut moine sous le nom d'Antoine, au couvent de Drama en Thessalie.

Il avait épousé: 1° Anne, fille d'Étienne V, roi de Hongrie, dont il eut Michel, couronné empereur le 21 mai 1994, et mort en 1320; et Constantin; — 2° Irène, fille de Guillaume le Grand, marquis de Montferrat, qui lui donna trois fils et une fille. [Encyc. des g. du m., avec addit.]

Pachymère, Andronious Palacologus. — Nicéphore Grégoras, I. VI-X. — Cantacurène, I. 1. — Ramon Muntaner, Chronica. — Gibbon, Docline and Fall, etc. — Le Reau, Histoire du Bas-Empire.

Annanic III (Paléologue) ('Aνδρονίπος Παλαιόλογος), dit le Jeune, empereur de Constantinople, petit-fils du précédent et fils de Michel Paléologue, naquit en 1295, et mourut le 15 juin 1341. Associé à l'empire et couronné le 2 février 1325, il succéda l'an 1332 à son aïeul, qu'il avait dépossédé quelques années auparavant. Une jeunesse dissipée le priva de l'affection de son aïeul, contre qui il se révolta, par suite, dit Cantacu-

zène, des soupcons que manifesta contre lui le vieil Andronic, et de ses mauvais procédés à son égard. Obligé de quitter Constantinople, le jeure prince rassembla des troupes, mais se pour intimider son grand-père et pour chasser les Bulgares, qui, arrivés jusqu'à Andrinople, ferent entièrement battus par lui. Mais il essaya vainement d'amener à un accommodement le viellard ombrageux. Dans cette extrémité, il se rudit mattre de Constantinople et de la pers de l'empereur. Devenu seul maître de l'em il se conduisit avec modération et usa de démence envers ses ennemis. Il repousse essui les Bulgares qui venaient de faire de nouvelles incursions, reprit l'île de Chio, et défit les Tura dans plusieurs rencontres. A peine guéri d'une blessure grave reçue en combattant, il tomba dangereusement malade. Il désigna alors pour son successeur le grand domestique Jean Cantacuzène , qui refusa généreusement. Androis recouvra la santé; il eut encore à combattre les ennemis du dehors et ceux du dedans. En 1333, les Turcs lui enlevèrent Nicée, dont ils frest leur capitale. Les Vénitiens, voyant que les conquêtes de ces infidèles s'étendaient sur less terres, forment pour les repousser une ligne dans laquelle ils firent entrer le pape Jean XXII, l'empereur Andronic, les rois de France, & Naples, de Chypre, et le grand mattre de Rh Mais tout le fruit du grand armement que fruit les confédérés, se borna à une victoire stime qu'ils remportèrent sur les côtes de Grèce. L' 1339, Andronic envoya des ambassadeus # pape Benott XII, pour traiter de la rémi Barlaam, chef de cette ambassade, propos à convocation d'un concile général pour a toutes les difficultés. Mais cette proposition n'est pas de suite. L'empereur et sa femme étains fort attachés à la doctrine des quiétistes, on à Grégoire Palamas, leur chef. On raconte que o prince, l'an 1341, ayant assemblé dans ses pelais un concile, il y barangua, quoique m avec tant de véhémence en faveur du qu que son mal empira, et l'emporta quaire jet après. C'était depuis longtemps la manie des e pereurs grecs de vouloir se mèler à toutes les e relles théologiques, et de s'en rendre les arti Andronic III avait régné treize ans depuis l'espulsion de son aïeul. Il laissa deux fila, Jess d Michel, sous la tutelle de l'impératrice Anne de Savoie, leur mère, et sa seconde lemme. I avait épousé en premières noces Jeanne, de Henri le Merveilleux, duc de Bruss Grubenhagen.

Pachymère, Andronicus Paleniogus, — Moipieri liv. VIII-XI. — Cantacusène, I, 88, etc.; il, 1-46.— Ob bon, Decline and Fall. — Le Boan, Missière de Ser Empire.

Andronic IV. Voy. Paléologue.

ANDRONIC ('Aνδρονίκος), nom commun à trai

\* Andronic It, Guido Comerce (Aviories Ficer Kouverée), empereur de Tradisons 35. Il succéda, en 1222, à Alexis I<sup>er</sup>, it épousé la fille; et, après avoir subi checs, il devint tributaire du sultan Il eut pour successeur Jean I (Azud'Alexis.

r. Caschichte des Kaiserthums von Trape.

— Vincent de Beauvais, Specul. Hist., xcrv. — Chronique de Panarète (us.).

uc II (Comnène) ('Avôpówico, Koupereur de Trébizonde, mort en 1266. le Manuel 1º°, dit le Guerrier, et sucpère en mars 1263. Après lui, régna corge I°r.

r, Geschichte des Kaiserthums von Tra-7. — Panarète et Bessarion, manuscrits.

suc III (Comnèse), empersur de, mort en janvier 1332. Il était fils, auquel il succéda en 1330, Il fit tuer Michael et George, soupconnés de l eut pour successeur son fils Mafant de huit ans.

r, Geschichte des Kaiserthums von Tra-7. — Panarète et Bessarion, manuscrits.

MIC PALÉQLOGUE, second fils de Manuel Paléologue (1392-1425). Il u père la principauté de Thessalonivendit aux Vénitiens peu de temps quête de la Macédoine par les Turcs. ine sous le nom d'Acacius, et moupre à Constantinople le 4 mars 1429. Pamilia Byzantina.

NIC (ἀνδρόνιχος), médecin grec, r vécu dans le premier siècle de anne. Il est cité par Galien et Ostaanus. On ne sait rien de sa vie, ni de

Biblioth, green, t. XIII. — Traquesu (Ti-De poblitate, cap. XXXI. — Octavius Hor. med., 1, 18; II, 6; IV, 18.

NIC (Angèle) ('Avòpóvixoç 'Ayyaloç), istantinus Angélus, de Philadelphia t de Théodora, sœur cadette d'Alexis vivait de 1080 à 1118. L'empereur proya combattre les Turcs, qui s'édis dans la province de Cappadoce. comment il s'acquitta de cette mispremis trois ans plus tard en prémères ennemis, il abandonna son nt le combat. Pour cette trahison, de retour à Constantinople, fut habillé et promené ignominieusement autour

Pius tard il rentra en grâce, et fut 1180 par les tuteurs du jeune Alexis, nuel, contre l'usurpateur Andronic Il fut vaincu près Charax en Bithynie; nt la colère de l'impératrice Marie, Ianuel, il passa avec toute sa famille np d'Andronic Comnène. Selon Guil-Tyr (lib. XXI, c. xv1), Andronic envoyé par l'empereur Manuel vers IV, roi de Jérusalem, pour concerter ne expédition destinée à reconquerir ndronic Angèle avait épousé Euphrosyne, fille de Théodore, l'un des secrétaires privés de Manuel; il en eut six fils, dent deux (Isaac Angèle et Alexis Angèle) devinrent empereurs.

Du Cange , Familia Byzantina.

\*ANDRONIC GAMATRRE ('Avõeóvico; Kauatropo;), écrivain grec, préfet de Constantinople vers 1156 de J.-C., et parent de l'empereur Manuel Comnène, qui l'éleva au rang de Sépastos et de préfet des gardes impériales. Il a composé, entre autres, un ouvrage contre les Latins, en forme de dialogue, sur la Procession du Saint-Bsprit; un dialogue entre l'empereur Manuel et Pierre, savant arménien; un écrit sur les deux natures en Jésus-Christ. Aucun de ces ouvrages n'a été imprimé : on lui attribue un autre dialogue contre les Juifs, imprimé dans Stevardius, Auctuarium ad Canisium; Ingolstadt, 1616, in-4°, et dans la Bibliotheca Patrum, XVI, 38, etc. Jean Ducas, à qui Eustathe dédia son commentaire sur Denys Périégète, était fils d'Andronie Camatère.

Cave, Scriptorum coolesiasticorum historia literaria; 1878, Appendie. 36. — Pabricine, Biblioth. grees. XI, 878, etc.

\*Andronicus ('Arconico), d'Olynthe, général d'Alexandre le Grand. En 329 avant J.-C., il fut chargé par Alexandre de lui amener les Grecs qui avaient combattu dans l'armée des Perses. En 314 il assista Démétrius, fils d'Antigone, dans son expédition contre Ptolémée. A la bataille de Gaza, Andronicus commanda la cavalerie de l'aile droite dans l'armée de Démétrius; et après la défaite il demeura à la tête de la garnison de Tyr. Il tomba entre les mains de Ptolémée, qui lui laissa la vie et l'attacha à son service,

Arrien, III, 38. — Quinte-Curce, VII, 8. — Diogore de Stelle, XIX, 80, 82, 86.

\*Ambronicus ('Avēróvixoc), député à Rome par Attale II, en l'an 156 avant J.-C., pour apprendre au sénat que Prusias, roi de Bithynie, avait commencé contre lui des hostilités. Rome ne crut pas à ce message. En 149, nouvelle ambassade d'Andronicus: il s'agissait cette fois de combattre l'influence des envoyés de Prusias. Le fils de ce monarque, Nicomède, se trouvait en même temps à Rome. Comme son père le haissait, et menaçait même ses jours, il s'acquit la sympathie d'Andronicus, qui entra avec lui et ses amis dans une conspiration contre Prusias. Polybe, XXXII, 26. — Applen, De bello Mithridat., et s.

\*ANDRONICUS CYRRHESTÈS (Ἀνδρόνικος Κυρρήστης), architecte grec, natif de Cyrrhus, en Macédeine, vivait 100 ans avant J.-C. selon l'opinion de Ot. Müller. Il construisit la Tour des Vents à Athènes, près de l'Agora; elle était destinée à indiquer la direction des vents et l'heure du jour. Sa forme est octogone, et sur chacun des angles on voit sculptée une figure humaine représentant par ses attributs les vents principaux. Ces figures sont dirigées vers les vents

qu'elles indiquent, et sous chacune d'elles se trouve un cadran solaire. Sur le sommet était placé un Triton en bronze, mobile fixé à une verge de fer, et servant de girouette. A juger par les ruines de ce monument, qui existe encore presque intact à Athènes, il est postérieur à Périclès. Dans l'intérieur de la tour était une clepsydre pour suppléer pendant la nuit, ou par un temps couvert, aux cadrans placés à l'extérieur. La Tour des Vents est bâtie en pierre de taille, et recouverte de tuiles. Varron donne à cet édifice le nom d'Horologium; et ce que Vitruve en dit donne lieu de cruire que cet Andronic était un astronome. Le colonel Leake assigne à la construction de cet édifice la date de 150 après J.-C.

\*ANDRONICUS (Marcus-Pompilius), philosophe épicurien, natif de Syrie, enseignait la grammaire à Rome vers l'an 60 avant J.-C. Mais ses opinions ou ses habitudes épicuriennes nuisirent à sa réputation de professeur; et il fut obligé, faute d'élèves, de se retirer à Cumes. Son dénûment le força à vendre un Épitome ou Digeste chronologique, qu'il avait compilé; Orbilius, le célèbre précepteur d'Horace, acheta le livre, et le publia sous le nom de l'auteur. Sottone, De illustribus grammaticis, ss.

Vitrave. 1, 6. - Verron, De Re rustice, III, 8. - Stuart, Athens, vol. 1, ch. III.

ANDRONICUS (Marcus-Livius), le plus ancien poëte dramatique latin, vivait dans le troisième siècle avant l'ère chrétienne. Il fit représenter sa première pièce de théâtre l'an de Rome 514 (240 avant J.-C.), sous le consulat de Clodius Céthégus et de Sempronius Tuditanus, un an avant la naissance d'Ennius. Il était Grec de naissance et originaire de Tarente. Il sut d'ahord esclave, et recut son nom latin de Livius Salinator, dont il avait instruit les enfants, et qui l'affranchit. Il jouait lui-même un rôle dans ses pièces. Atteint d'une extinction de voix, il imagina, dit-on, de faire réciter les paroles par un esclave, tandis qu'il faisait lui-même les gestes: ce fut là l'origine de la pantomime chez les Romains.

Il nous reste de ce poête à peine deux cents vers; il nous est donc impossible de juger de la manière dont il traçait un plan, conduisait une action, développait un caractère. On peut croire toutefois que ses compositions dramatiques trahissaient l'inexpérience et les tâtonnements d'un art dans l'enfance. Quant au style, nous possédons assez de fragments pour en apprécier la facilité harmonieuse et les formes pures et pittoresques. Il écrivit aussi une Odyssée en vers saturnins, et composa des hymnes ea l'honneur des dieux. Tite-Live et Valère-Maxime disent que celui qu'il fit pour Junon fut chanté dans toute la ville par vingt-sept jeunes filles, lors des jeux que donna Salinator pour accomplir le vœu qu'il avait fait, pendant la bataille de Sienne, à la déesse de la Jeunesse. Les grammairiens et les critiques citent fréquenment ses vers, et ces citations sont tout ce qui reste de lui. Du tense d'Horace, on expliquait dans les écoles les poinces d'Andronicus. Ses fragments ont été recueillis imprimés par Bothe, dans Poètes scenicis et lini, V, 7-12.

Horace, Ep., 2, 40. — Vopiacas, Historia Augustane. Numerianus, 13. — Cloéron. Brutus, 13. — Tusulamang questions, I, t. — De Senectute, 14. — The-Live, VII, 2: XXVII, 87. — Valère-Mazime, II, 1v, 2. — Auls-Gilbe. Noctes Attice, XVII, 91. — Suctione, De illustribusgramb-maticis. — Durdent, dans la Biograph. unicers.

ANDRONICUS de Rhodes ('Avôpóvizos Pólios), philosophe péripatéticien, vivait dans le premier siècle avant J.-C. Il enseigna d'abord à Athènes, et vint, en 71 avant J.-C., s'établir à Rome. Tymnion, l'affranchi de Lucullus, chargé per Syla de transcrire les livres inédits d'Aristote qui provenaient de la bibliothèque d'Apellicon, con niqua ces ouvrages à Andronicus. Ce demierle classa, composa des sommaires et des tables pour les différents livres, et les enrichit même de plusieurs commentaires. On lui attribus aussi le terme de métaphysique, tà petà tà queux. Les ouvrages d'Andronicus ont péri. Le fragment Des vertus et des vices dans Stobée, ainsi que la Paraphrase des Éthiques à Nicomaque, qu'en a longtemps attribués à Andronicus, sont d'un auteur plus récent. Ce dernier ouvrage let d'abord publié sous le titre de Incerti auctoris paraphrasis, par Daniel Heinsius, Leyde, 1607, in-4°; puis en 1617, in-8°, avec le traité llei παθῶν; réimprimé à Cambridge, 1679, et à Oxford, 1809, in-8°.

Plutarque, Sulla, 98. — Ammonius, in Aristotel, csf., p. 8. — Sainte-Croix, Historieus & Alexandre; Pari, 1178, in-4-9, p. 113. — Blakesley, Life of Aristoteles; Cabridge, 1899. — Schooli, Hist. de la litter, gracque, II, p. 277; V, 184.

\*ANDRONICUS ('Aνδρόνικος), poëte grec contemporain de Libanius et de Thémistius, zé à Hermopolis vers l'an 360 après J.-C. Lib vante le charme des poésies d'Andronicus. Mais un malheur imprévu qui frappa sa mère l'arreta dans son essor. Themistius parle d'un jeune poëte égyptien, auteur d'une tragédie et de dithyrambes. Il est probable qu'il s'agit d'Andronicus, quoique plusieurs critiques modernes pre tendent qu'il est question du poête Harpoeration. Mais Photius ne laisse point place au doute: il donne à Andronicus le titre de décurion d'Hermopolis, et parle de ses drames et de ses poé sies. En l'an 359, Andronicus, soupconné avec quelques autres d'adhérer au paganisme, comparut à Scythopolis devant Paulus, délégné à ce effet par l'empereur Constance; mais les accusés furent acquittés. Il n'est plus question ensuite d'Andronicus. On n'a de ses ouvrages qu'une épigramme, citée dans l'Anthologia grace (VIII., 181.)

Libanius, Epist. LXXV, De vite sua, p. et. – Themistius, Orat., XXIX, p. 418. etc. — Maxime Planete, in No. Commenus, Premotiones mystogos, p. 118. – Ammien Marcellin, XIX. — Photius, Biblioth.

ANDRONICUS CALLISTUS (Jean ) ('Aνδράνικος Κάλλιστος), moraliste grec, né à Themale-

s, mort en 1478. Il vint en Italie après la suite à cette affaire, et, à la grande surprise des prise de Constantinople par les Turcs, et donna Américains, Andros fut nommé gouverneur de Virginia en 1692. Dans ce nouveau poste, Andes lecons de grec successivement à Rome, à Florence et à Ferrare. Il eut pour disciples Ange dros se conduisit sans violence, et servit la co-Politien, Janus Pannonius, et George Valla. Aplonie en encourageant la culture du coton et Pelé ensuite à Paris pour y enseigner le grec Près Hermonyme de Sparte, il fut un de ceux favorisant l'établissement de nombreuses manufactures. Il fut, en dernier lieu, gouverneur et bailli de Guernsay. à qui l'université de cette ville dut le rétablisse-

Dalli de Guernsay.

Duncan, History of Guernsey, p. 888-890. — Holmes,
American Annais, l. 395-406. — Belknap, History of
New-Hampshire, l. 222-227. — Rutchinson, History of
the Colony of Massachusetts-Bay; Londres, 1768, 288385. — Neal, History of New-England, II, 490-451.
Chalmers, Political Annais of the colonies, l. 463-470. —
Allen, American Biographical and historical decisenary . p. 43-44. — Beverley, History and present state of Firginia, p. 94-71. — Beneroft, History of the United States, II, 405 et suiv.

vait instruire son procès : mais on an dos

1563, in-8°, et qui a été réimprimé en 1617 et 1679, et dans quelques éditions des œuvres d'Avistote. Quelques critiques attribuent ce traité à

Andronic de Rhodes. bolus, De Græcis illustribus. — Platina, Panegys in cardinal. Bessarion. — Phileiphe, Epistoli XV, XVII, XXIX. — Schooll, Histoire de la litter Budius, De crause.

cus in cardinal. Bessarion. — running.

lib. XV, XVII, XXIX. — Schoell, Histoire de la litteruseme arreque, VII, p. 330. — Clavier, dans la Biogratere grecque, Vi

ANDROS (Edmond), gouverneur anglais de

l'Amérique du Nord, né le 6 décembre 1637,

mort le 24 février 1713. Il servit d'abord dans la

ment de l'étude de la langue grecque. — On a de mi un traité des Passions (περί Παθών), que David Horschelius a fait imprimer, Augsbourg,

us la première moitié du quinzième

## ANDROQUE. Voy. ANDOQUE.

serre de Charles II contre les Hollandais. En 1674, il succéda à son père comme bailli de Guernsay, et fut quelque temps après nommé gouverneur de New-York. Il fit la guerre aux Indiens, et souleva contre lui les colons, écrasés d'impôts. Rappelé en Angleterre, il ne tarda pas à être renvoyé en Amérique comme gouverneur des États de Massachusetts, de New-Hampshire, de Maine-New-Plymouth, de Rhode-Island, de Connecticut. Il se rendit de nouveau impopulaire par les taxes qu'il levalt arbitrairement, et mit des entraves aux transactions ordinaires jusqu'à annuler tous les mariages qui n'avaient peint été bénis par des ministres de l'Église anglicane. En octobre 1687, il se rendit à Hartford

prolongea à dessein les débats jusqu'au soir; tout à coup les lumières furent éteintes; et quand on les eut rallumées, la charte avait disparu. Soustraite par le capitaine Wadsworth et mise dans un arbre creux, elle y demeura longtemps cachée. L'arbre subsiste encore; on le vénère dans le pays sous le nom de chêne de la charte de Connecticut. En 1688, le gouverneur marcha à la tête de huit cents hommes contre les Indiens, réunis à Penobscot. A son approche, les sauvages s'enfuirent; il fit construire des forts pour les tenir

pour se faire remettre la charte de Connecticut,

qu'il avait déclarée nulle. Le parchemin fut placé

sur la table de la maison du parlement, et on

en respect. Sur le rapport qu'Andros avait conclu un traité avec les Indiens pour venir massacrer les habitants de Boston, cette ville se souleva le 19 avril 1689. Le peuple prit possession de la place, saisit les fonctionnaires les plus hostiles, et força le gouverneur à chercher un refuge dans le fort. Andros fut rappelé en Angleterre, où on dela cathédrale de Padoue, un nouvel autel en marbre de Carrare, sous lequel on plaça les ossements de l'évêque Fricidius, mort au commencement du septième siècle.

\*ANDROSI (François), sculpteur italien, natif de Padoue, mort en 1780. Il fit en 1762, pour

Rosetti, Descrizione delle Pitture, etc., di Padova. --Nagier, Neues Aligemeines Kanstler-Lexicon. \* ANDROSTMENE ('Avôpostévac), natif de

Thasos, un des amiraux d'Alexandre le Grand, accompagna Néarque dans son expédition destinée à explorer les côtes du golfe Persique : Athénée cite de lui un Paraplus de l'Inde. Marcius d'Israël fait mention d'un certain Androsthènes Jasius. L'épithète de Jasius n'est probablement qu'une erreur de copiste, et doit être corrigée en Thasius.

Strabon, p. 776. éd. Casaub. — Arrien, Anab., VII, 28. - Athénée, p. 98, éd. Casaub.

\* Androsthène ('Avôgostévas), sculpteur grec, natif d'Athènes, vivait vers 420 avant J.-C.; il orna le temple d'Apollon à Delphes par les

statues de Diane, de Latone, d'Apollon, des Muses, de Bacchus, et par un groupe de Bacchantes. Pausanias, X, 19. \*ANDROTION ('Avoportion'), fils d'Andron, orateur et l'un des démagogues les plus influents d'Athènes, vivait vers 320 avant J.-C. Il était,

dit le scoliaste d'Hermogène, orateur consommé,

et élève d'Isocrate. Il sut président du conseil

des cinq-cents. Contemporain de Démosthène,

il plaida contre lui le sujet d'un décret illégal qu'Androtion voulait faire adopter au peuple. Nous avons le discours de Démosthène; la réponse d'Androtion a péri. Un seul fragment nous en a été conservé par Aristote, qui le cite avec éloge ( Rhét., III, 4).

Ni Suidas, ni Tzetzes, ni le scoliaste d'Hermogène, ne mentionnent l'orateur Androtion comme ayant été historien. Le fragment 49 (Bibl. græco-latin. de F. Didot), extrait de Pausanias, concerne aussi bien l'orateur que l'historien.

Plutarque met Androtion au nombre des hommes éminents obligés de s'exiler, et qui écrivirent hors de leur patrie. « Les Muses, dit-il, « pour composer les plus beaux et les plus

« nobles écrits, ont du recourir à l'exil. C'est ainsi « que l'Athénien Thucydide écrivit en Thrace, à

« Scapté Hylé; Xénophon à Scillunte, en Élide; « le Sicilien Timée, né à Tauromenium, écrivit à

« Athènes; l'Athénien Androtion, à Mégare; le

« poëte Bacchylide, dans le Péloponnèse. Tous « conservèrent leur force d'âme dans l'exil, qui

« leur sembla venir en aide pour encore mieux

« consacrer leur gloire, tandis que la postérité

« n'a gardé aucun souvenir de ceux qui les exi-

« làrent. »

Les fragments de l'histoire Atthide ('Artic), composée par Androtion, sont peu nombreux : f ont été publiés avec ceux de Philochor par Sie-

helis; Leipz., 1811, in-8°. Ch. Müller, Fragm. kist. græc., dans la Bibl. græco-lat.

de A. F. Didot.

\*ANDROTION ('Ανδροτίων), agronome grec, vivait avant le temps de Théophraste (vers 360 avant J.-C). Son ouvrage, à l'exception de quelques fragments, est perdu.

Théophraste, Historia planterum, II, 8. — Varron, De re rustica, I, 1. — Columella, De ra rustica, I, 1. — Athenmus, III, 75 et 85. — Harpocration, au mot Tapo-

loboletov.

ANDROURT DU CERCHAU (Jacques), architecte français, natif d'Orléans, vivait à Paris dans la seconde moitié du seisième siècle. Il obtint du cardinal d'Armagnae les moyens d'étudier en Italie. L'are de triomphe dont on voit encore des restes à Pole, en Istrie, attira surtout son admiration; et il reproduisit souvent, dans ses compositions, les colonnes accouplées qui sont de chaque côté de l'ouverture de ca monument. Androuet commenca, le 30 mai 1578, le Pont-Neufà Paris, d'après les ordres de Henri III; mais les guerres civiles l'empêchèrent d'achever cette construction. Ce ne fut qu'en 1604, sous le règne de Henri IV, que Guillaume Marchand y mit la dernière main. Les hôtels de Carnavalet, des Fermes, de Bretonvilliers, de Sully, de Mayenne, etc., furent bâtis par Androuet. Il fut aussi chargé en 1596, par Henri IV, de continuer la galerie du Louvre, commencée par ordre de Charles IX; mais il ne put la terminer. Androuet professait pour la religion réformée un attachement qui l'obligea de s'expatrier, et de laisser à Étienne du Pérac, peintre et architecte du roi, le soin d'achever son travail. Cet artiste, qui est regardé comme un des plus habiles architectes de la France, mourut à l'étranger. On ignore la date de sa mort. Il a laissé plusieurs écrits, dont les principaux sont : 1º Livre d'Architecture, contenant les plans et dessins de cinquante bátiments, tous différents; 1559, in-fol., réimprimé en 1611; — 2º Second livre d'Architecture, faisant suite au précédent; 1561, in-fol.; — 3° Les plus excellents bâtiments de France, ouvrage dédié à la reine Catherine de Médicis, et imprimé à Paris en 1576 et suiv.; deux parties en un volume in-fol., réimprimé en 1607; - 4º Livre d'Architecture, auquel sont contenues diverses ordonnances de plans et élévations de bâtiments p gnours et autres qui veudront bâtir au champs; 1582, in-fol.; - 5° les Édifices re-mains, recueil de dessins gravés des antiquités de Rome, faits sur les lieux; 1583, in-fel.;-6° Lecons de Perspective; 1576, in-fal. Il gran lui-même, à l'eau-forte, les planches qui acconpagnent oes divers recueils.

Dezallier-d'Argenville, Fie des famoux erobiech.

Legrand, Description de Paris. — Milizia, File, etc.

Durdent, dans la Biographie universelle.

\* ANDRUZZI (Louis), théologien italien, conte de Sant-Andrea, né vers 1688 ou 1689 dans l'éc de Chypre, mourat vers le milieu du dix-hutième siècle. Il appartenait probablement à me famille vénitienne établie dans cetts tie. De 1709 à 1732, il fut professeur de grec à l'université de Bologne. Il écrivit plusieurs livres de centroverse pour la désense de l'Église catholique remaine, contre Dosithée, patriarche de Jéruslem, qui avait attaqué l'infaillibilité du pape, et renouvelé la fameuse dispute sur le Filioque. Voici ses principaux ouvrages : Petus Gracia de sancta romana sede præclare sentims; sive responsio ad Dositheum, patriarchem Hierosolymitanum; Venise, 1713; — Consm sus tum græcorum tum latinorum Patrum de processione Spiritus Sancti e Filio, contre Dositheum, patriarcham Hierosolymites Rome, 1716, dédié au pape Clément XI; petua Ecclesia doctrina de infallibilitate papæ in decidendis ex cathedra fidei questionibus extra concilium coumenicum et ente fldelium acceptionem; Bologne, 1720; — Ch mentina constitutio unigenitus, Ecclesis ire ditionum vindex; Bologne, 1723; — Persmptorium Iconomachiæ per Jacobum Picsninum reviviscentis; Venise, 1730; - Vindicis sermonis sancti Ildefonsi, archiepiscopi Teletani, de perpetua virginitate ac parturilism Dei genitricis Mariæ; Rome, 1742; — Specimen philosophiæ moralis expressum in pre-stantioribus legibus et virtutibus gentilium græcorum ; Rome , 1744. — Andruzzi éctivit a langue italienne : Orazione in lode di sus escellenza il signor Andrea Cornaro, ambascio dore della serenissima repubblica di Venesie alla Santità di N. S. Clemente XI; Bel 1620. Il traduisit en grec plusieurs homélie

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. ANDRY (Nicolas), médecin français, nommé Bois-Regard , né à Lyon en 1658, mari le 13 mai 1742. Il fit ses premières études au collége des Grassins, et se destina d'abord à l'état ecclésiastique. Plus tard, il étudia la médecine à Reims et à Paris, où il fut reçu decleur ca 1697. En 1701 il fut nommé professeur au cellége de France, membre du comité de rédection du Journal des Savants; et en 1734 il obtint le place de doyen de la Faculté de médecine. Il cui plusieurs démêlés, au sujet de quelques po de médecine et d'administration scolaire, avec Phi

Clément XI et une oraison de Benoît XIV.

ippe Hecquet, Jean-Louis Petit et Lémery. Sous le décanat d'Andry, la Faculté écrivit au cardinal de Noailles pour lui représenter « l'abus les dispenses du carême, données par d'autres que les médecins reçus; abus capables d'énerver la discipline ecclésiastique. » Le cardinal fit droit aux représentations de la Faculté dans un mandement qui fut publié aux prônes des paroisses. La Faculté, par l'organe d'Andry, décida que « désormais les chirurgiens, au moment de faire quelque grande opération, se feraient assister d'un docteur. » La Faculté renouvela aussi les anciens règlements de librairie (1535) qui ordonnaient que les ouvrages de médecine, de chirurgie et de pharmacie ne seraient mis sous presse qu'après avoir reçu l'approbation de la Faculté.

On a d'Andry : Réflexions ou Remarques critiques sur l'usage présent de la langue française; Paris, 1689 et 1692 : ce livre, dirigé contre le P. Bouhours, fut suivi des Réflexions critiques avec six lettres, et des Sentiments de Cléarque sur les dialogues d'Eudoxe de Philante : - Traité de la génération des vers dans le corps de l'homme; Paris, 1700 : Lémery en Moune critique sévère dans le Journal de Trévoux, pour se venger de celle qu'Andry avait publiée de son Traité des aliments; Valisnieri appliqua à l'auteur l'épithète d'homo vermiculosus, lui reprochant de voir des vers partout; Éclaircissements sur le livre de la génération des vers dans le corps de l'homme, contenant des remarques nouvelles sur les vers et les maladies vermineuses; in-12, Paris, 1702: c'est une réponse aux critiques qu'on avait faites du livre précédent; — Remarques de médecine sur différents sujets, principalement sur ce qui regarde la saignée et la purgation ; Paris, 1610, in-12; — le Régime du carême, considéré par rapport à la nature du corps et des aliments; Paris, 1710, in-12; — Traité des aliments du caréme; Paris, 1713, 2 vol. in-12, puis 3 vol. in-12; on y a joint l'ouvrage précédent; - le Thé de l'Europe, ou les Propriétés de la véronique; Paris, 1704; Reims, 1746, 1747, in-12; — Examen de différents points d'anatomie, de chirurgie, de physique et de médecine; Paris, 1723, in-8°: l'auteur y fait une injuste critique du fameux Traité sur les maladies des os, de J.-L. Petit; - Remarques de chimie touchant la préparation de certains remèdes; Paris, 1735, in-12; libelle dirigé contre la première édition de la Chimie médicale de Malouin; — Cléon à Eudoxe, touchant la prééminence de la médecine sur la chirurgie; Paris, 1738, in-12: c'est une justification du décanat d'Andry; - Orthopédie, ou l'Art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps; Paris, 1741, 2 vol. in-12, fig.; Bruxelles, 1743, 1 vol. in-8°, fig. C'est un des premiers traités didactiques d'orthopédie.

Hazon et Bertrand, Des hammes les plus celèbres de

la Faculté de médecine de Paris. — Encyclopédie méthodique.

ANDRY (Charles-Louis-François), médecin français, neà Paris en 1741, mort le 8 avril 1829. Fils d'un riche épicier-droguiste, il étudia la médecine moins pour gagner sa vie que pour soulager les malades. Il fut médecin des hôpitaux. docteur-régent de la Faculté de Paris, et l'un des premiers membres de la Société royale de médecine. Il se plaisait à dire qu'il avait gentilhommisé la médecine. Il donnait chaque année aux pauvres le dixième de ses revenus. Nommé (sur la recommandation de Corvisart) à son insu l'un des quatre médecins consultants de Napoléon, Andry ne prélevait sur son traitement que les frais de costume, et remettait le surplus au maire de son arrondissement pour le faire distribuer aux indigents, « persuadé, disait-il, qu'il ne devait pas profiter d'un argent qu'il reconnaissait n'avoir pas gagné. » Andry fut un des plus zélés propagateurs de la vaccine, et ardent antagoniste de Mesmer. Il mourut fort agé, et son testament se termine par ces mots : « Je ne demande que des prières. » Outre quelques mémoires, on a de lui : le Manuel du jardinier, traduit de l'italien de Mandirola; Paris, 1765, in-8°, sous le pseudonyme de Randy; - Matière médicale, extraite des meilleurs auteurs et des leçons de Ferrein; ibid., 1770, 3 vol. in-12; Recherches sur la rage; ibid., 1778, 1779, in-8°: ce livre, qui a été traduit dans plusieurs langues, a été inséré dans les Mémoires de la Société de médecine, t. I<sup>er</sup>, p. 104; — Observations et recherches sur l'usage de l'aimant en médecine (avec Thouret); ibid., 1783, in-8°; et dans les Mémoires de la Société de médecine, t. III, p. 531; — Recherches sur la mé-lancolie; ibid., 1786, in-4°; et dans les Mémoires précités, t. V, p. 89.

G. Lardin, Hommage à la mémoire d'Andry; Paris; 1830, in-8°. — Dictionnaire de la Conversation.

ANEAU ou plutôt Annuau (Barthélemy), dit Annulus, poête, historien et jurisconsulte français, né à Bourges vers le commencement du seizième siècle, tué la 21 juin 1665. Il fut professeur de rhétorique au collège de la Trinité, à Lyon; et ce collège, dirigé par des séculiers en rivalité avec les collèges dirigés par des prètres, était soupçonné de favoriser le calvinisme. « Une pierre, dit l'auteur des Recherches sur l'histoire de Lyon, une pierre lancée d'une senêtre de ce collége sur le saint sacrement, le jour de la Fête-Dieu, sembla réaliser les soupçons qu'on avait sur la religion de ce collége : le peuple, irrité de cet attentat, entra en fureur, massacra Aneau sans savoir s'il en était l'auteur, et le collége fut fermé le lendemain. » Une autre circonstance avait aggravé les soupçons : c'est celle de sa liaison intime avec Clément Marot.

Parmi ses ouvrages, conçus dans le goût du siècle, on remarque: Mystère de la Nativité, par personnages, composé en imitation verbale et

musicale de diverses chansons, publié dans un volume intitulé Chant natal, contenant sept noëls, un chant pastoral et un chant royal; Lyon, 1539, in-4°; en 1559, sous le titre de Genethliac musical et historical de la conception et nativité de Jésus-Christ; - Lyon marchant, satire françoise sur la comparaison de Paris, Rouen, Lyon et Orléans; Lyon, 1542, in-4°: c'est une espèce de drame qui fut joué en 1641 sur le théatre du collège de la Trinité; on y trouve le récit des principaux événements arrivés en Europe depuis 1524 jusqu'en 1540; — les Emblèmes d'André Alciat, traduits vers pour vers; Lyon, 1549, in-8°, 1558, in-16; — Picta Poesis; Lugduni, 1552, in-8°; recueil de vers grecs et latins, publié aussi sous ce titre : Imagination poétique, traduite en vers françois des Latins et Grecs, par l'auteur d'iceulx; Lyon, 1552, in-8°; — la République d'Utopie, traduite du latin de Thomas Morus; Paris, in-8°, et Lyon, in-16; — Alector, on le Coq, histoire fabuleuse en prose française, tirée d'un fragment grec; Lyon, 1560; in-8°: Bernard de la Monnoye en fait la critique suivante : « C'est un mauvais ouvrage, où de bonnes gens « croient voir un sens mystique merveilleux, quoiqu'il n'y en ait pas plus que dans les fan-« freluches de Rabelais. Aneau d'ailleurs, pau-« vre écrivain, soit en latin, soit en français, « feignait, pour donner plus de poids à son ou-« vrage, de l'avoir traduit d'un fragment grec. » Ce jugement n'a pas empêché que l'Alector d'Aneau ne soit encore aussi recherché que les Fanfreluches de Rabelais.

Archives historiques et statistiques du département du Rhône, XI, 33. — Rubys. Histoire véritable de la ville de Lyon, p. 396. — Biographie lyonnaise; Lyon, 1896. — La Croix du Mnine, Bibliothèque française. — Bayle, Dictionnaire critique. — Recherches pour servir d'l'histoire de Lyon; Lyon, 1787, 2 vol. 19-12.

ANEAU ( Lambert D' ). Voy. DANEAU.

\*ANEDA (Jean B'), peintre espagnol, natif de Burgos, exécuta en 1565, de concert avec Jean de Cea, quelques ouvrages pour la cathédrale de sa ville natale.

Bermudez, Diccionario historico, etc.

ANEL (Dominique), chirurgien français, né à Toulouse vers 1679, mort vers 1730. Il estconnu pour avoir inventé une nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales, méthode qui porte son nom. Il étudia d'abord à Toulouse, puis à Montpellier, sous la direction d'Antoine Petit et de Maréchal. Au commencement du dix-huitième siècle, il servit comme chirurgien dans les armées de l'empereur d'Autriche. En 1710 il s'établit à Gênes, où il guérit un jeune abbé d'une fistule lacrymale, en introduisant dans le conduit lacrymal une soie de sanglier, à laquelle il substitua plus tard une petite canule; il y faisait des injections à l'aide d'une petite seringue. Cette cure merveilleuse fut le premier essai de la méthode d'Anel, qu'on pratique encore aujourd'hui généralement, et qui eut à son origine beaucoup

de détracteurs. La méthode d'Anel fut perfection née par Heister (Voy. ce nom). On a d'And: Art de sucer les plaies sans se servir de la bouche d'un homme; avec un discours sur un spécifique propre à prévenir les maladies vi nériennes; Amsterdam, 1707, in-12: opuscule réimprimé plusieurs fois, et inséré dans les Dilucidazioni de Sancassani; l'auteur conselle l'emploi d'une espèce de seringue pour extraire d'une plaie pénétrante le sang extravasé; -Nouvelle méthode de guérir les fistules le crymales, avec un recueil de différentes pieces pour et contre, et en saveur de la même méthode; Turin, 1713-1714, in-4°: ce volume, assez rare, renferme aussi: Observation sisgulière sur la fistule lacrymale; — Informazione fatta dal chirurgo Fr. Signorotti contra monsù Dom. Anel; — Lettres diversa, ou les Critiques de la critique de Signorotti; - Suite de la nouvelle Méthode, ou discours apologétique, etc.; — Dissertation sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit lacrymal; Paris, 1716, in-12; — Recueil de méthodes pour la guérison des plus dangereuses maladies; Trévoux, 1717, in-12; lation d'une énorme tumeur occupant toute l'étendue du ventre d'un homme hydropique, et remplie de plus de sept mille corps.étragers; Paris, 1722, in-12.

Biographie médicale.

ANÉLIEM (Guillaume), troubadour, asti de Toulouse, vivait à la fin du douzième sicle et au commencement du treizième. Il ne sous est connu que par quatre sirventes, où se manifestent avec énergie son amour pour son pays, et son aversion pour la guerre dont le résultst devait être de livrer le Languedoc à une domination étrangère. De semblables pièces de versont des morceaux d'histoire où le chant d'us seul poète peint l'esprit d'un peuple entier. Ou lit à la fin du quatrième sirvente le couplet suivant (traduit en français):

Les troubadours bien sont négligés, Et la fleur des vaillants barons A qui les cours, la galanterie, le savoir Plaisaient, et les joyeux ébats et les divertissements. Que maintenant si vous ieur en voulez parier, lla penseront vous vilipender; Car rien de cela ne peut leur plaire. Avoir, avoir, leur ôte le rire.

Millot, Histoire littéraire des troubadours, III. W. — Histoire littéraire de la France, t. XVIII, p. 888.

ANELLI (Angelo), poëte italien, né en 1761 à Desenzano dans le Brescian, mort le 3 avril 1820. Secrétaire du général Angera pendant les guerres des Français en Italie, commissaire du Directoire près de l'administration du département de Benaco, professeur d'éloquence à Brescia et à Milan, Anelli a laissé quelques opuscules, dont voici les titres : Odæ et Elegiæ; Vérone, 1780, in-8°; — l'Argene, novella morale in otlava rima; Venise, 1793, in-8°; — le Cronache di Pindo; Milan, 1811, 1818, in-8°;

Ivrage inachevé, qui est une espèce de taleau où l'auteur passe en revue tous les grands crivains anciens et modernes, mais particuèrement ceux d'Italie; — des opéras-buffa, et rente et une autres pièces de théâtre données ous le voile de l'anonyme et sous des noms supusés.

Tipeldo, Biografia degli Italiani illustri del secolo IIII e dei contemporanei.

ANEMAS (les), quatre frères qui, en 1105, nspirèrent contre Alexis Comnène, empereur 'Orient. Leur complot ayant été découvert, ils rent soumis à d'horribles tortures, et enrmés, près du palais de Blaquernes, dans une ur qui porte depuis lors le nom de Tour des nemas.

ANÉRIO (Felix), célèbre musicien italien, né Rome vers 1560, mort vers 1630. A la mort : Palestrina, il fut nommé compositeur de la apelle pontificale le 3 avril 1594. On a de lui : ois livres de madrigaux spirituels à cinq voix; ome, Gardane, 1585; deux livres de concerts irituels à quatre voix; Rome, Goattino, 1593; - Responsori per la settimana santa, a tre e wattro voci; Rome, Zanetti, 1603; - Canzoxte a tre, quattre voci ; madrigali spirituali tre, quattro voci, lib. 4; Rome, Zanetti. 1603. n a aussi imprimé à Francfort-sur-le-Mein, 1 1610, Canzoni a quattro voci. Quelques otets et psaumes à huit voix d'Anério sont inrés dans les trois collections publiées par abio Constantini à Naples, 1615, et à Rome, 116 et 1617. On trouve aussi un sonnet à huit xx, du même compositeur, dans les sonnetti novi de Fabio Petrozzi, Rome, 1609. Dans le ême recueil sont deux sonnets en l'honneur Anério: l'un, mis en musique par Léonard erdret, sur ces paroles : Felice ora ch' Orfeo chiama: l'autre, par Jean Tavaccio, Vivo lice or tra quest' antri, etc. Les compositions édites de Felice Anério se conservent dans les chives de la basilique du Vatican et à la chale pontificale.

Gerber, Lexicon der Tonkanstier. — Fétis, Biogratie universette des Musiciens.

ANÉRIO (Jean-François), musicien, frère ainé du précédent, né à Rome vers 1567, it d'abord mattre de chapelle de Sigismond III. i de Pologne, puis de la cathédrale de Vérone. e là il fut appelé à Rome pour y remplir la ace de mattre de musique du séminaire romain; fut ensuite mattre de chapelle de la Madonas-Monti; enfin, en 1600, il obtint le même nploi à Saint-Jean de Latran, où il resta jusn'en 1603. On ignore l'époque de sa mort. an-François Anério est un des premiers comssiteurs italiens qui aient fait usage de croches, e doubles et de triples croches. On a de lui stre autres : Guirlanda di sacre rose, moletti cinque voci; Rome, Sokli, 1613; — Selva rmonica, dove si contengon motetti, madriuli, canzonnetti, dialoghi; arie a una, dai

(sic), tre a quattro voci, con bassa per organo; Rome, 1617; - Diporti musicali, madrigali ad una, due, tre quattro voci; Rome, 1617; - Libro delle letanie; Rome, Marrotti, 1626; - Teatro armonico spirituale di madrigali a cinque, sei, sette e otto voci, 1619. Quelques motets de Jean-François Anério ont été insérés dans trois collections publiées par Fabio Constantini sous les titres suivants : 1º Salmi a otto voci di diversi eccellentissimi autori: Naples, G.-G. Carlino, 1615; - 2° Vari motetti a due, tre, quattro voci, etc.; Rome, Zanetti, 1616; 'Alcuni motetti a otto voci, etc.; Rome, 1617. La vogue extraordinaire qu'obtint la messe du pape Marcel, composée par Pales, et la difficulté de l'exécuter en quelques endroits à six voix, telle qu'elle était écrite, détermina Jean-François Anério à la réduire à quatre voix pour en faciliter l'exécution : elle fut imprimée dans cet état pour la première fois, en 1600, à

Gerber, Lexicon der Tonkünstler. — Fétis, Biographie universelle des Musiciens.

\* ANESI (Paul), paysagiste florentin, vivait au milieu du dix-huitième siècle. Ses ouvrages les plus estimés sont des vues de ruines des environs de Rome. On les confond quelquefois avec ceux de J.-P. Pannini. Anesi fut le maître de Zuccherelli.

Lanzi, Storia pittorica.

\* ANEURIN, poète gaëlic, mort en 570 de J.-C. Il était fils de Caw-ab-Geraint, chef des Gododins ou Ottadins, c'est-à-dire « habitants d'une région voisine des forêts. » Quelques-unes des productions de ce poète subsistent encore. Les Gododins, qui habitaient le nord de l'Angleterre, furent complétement défaits par les Saxons en 540 dans la bataille de Cattraeth, sur la côte de Northumberland. Des trois cent soixante-trois chefs présents à la bataille, quatre seulement échappèrent à la mort. Aneurin fut de ce nombre. Il se réfugia à la cour du roi Arthur, dans la Galles du sud, où il se lia d'amitié avec le barde Taliesin.

Le morceau le plus important d'Aneurin qui nous reste est une pièce de plus de 900 lignes, toutes rimées, mais d'une longueur irrégulière, appelée les Gododins. C'est un fragment d'un poême ou d'une série de poêmes consacrée à la mémoire des guerriers qui succomhèrent dans la bataille de Cattraeth. L'authenticité de ce poëme gaëlic a été contestée il y a quelques années; mais elle a été défendue avec succès par M. Sharon Turner. Une traduction complète, quoique peu exacte, en a été donnée par Edward Davies dans sa Mythology and Rites of the British Druids, et une autre par l'archidiacre William. Un court extrait des Gododins a été donné, par Gray, dans Evans Spe-cimens of the Welsh Bards. Un autre poëme, attribué à Aneurin, est imprimé dans la Myvyrian Archaiology, sous le titre de Englynion y Misoeld (vers sur les mois); mais l'authenticité de ce poème n'est pas aussi certaine que celle des Gododins.

Celle Ges Goudans.

J.-H. Parry, Cambrian Plutarch, p. 21-20. — Owen, Cambrian Biography, p. 8, etc. — Cambro-Briton (public par J.-H. Parry), I, 91-26. — E. Jones, Relicks of the Welsh Bards, p. 17 — Davies, Mythology and Rites of the British Druids, p. 228-223. — Bharon Turner, A Vindication of the Gunniverness of the Ancient British Poems. à in fin de son History of the Anglo-Sacons, 5° édit.; 111, 224, 239, etc.

ANFOSSI (Pascal), compositeur italien, né à Naples en 1729, mort à Rome en 1795. Il fit ses premières études dans sa ville natale, sous les professeurs les plus distingués. Le célèbre Piccini encouragea les premiers essais d'Anfossi, et lui procura, en 1771, un engagement comme compositeur au théâtre delle Dame, à Rome. Quoique ses ouvrages eussent d'abord peu de succès, Anfossi persista dans sa carrière; en 1773 il sit jouer l'Inconnue persécutée, et obtint enfin un triomphe complet. En peu de temps se succédèrent la Finta Giardiniera, il Geloso in cimento, l'Avaro et autres; mais son grand opéra de l'Olympiade, qui fut très-mal reçu, le décida à quitter l'Italie. Il vint à Paris, précédé du titre pompeux de mattre du conservatoire de Venise, et donna au grand Opéra son Inconnue persécutée, arrangée sur des paroles françaises; mais le public restant indifférent aux accords de cette mélodie étrangère, Anfossi quitta aussi la France, et en 1783 on le trouve directeur du théâtre italien de Londres. Après quelques années d'exil, il revint définitivement se fixer à Rome; et dès lors il compta de brillants succès, au nombre desquels il faut ranger ceux d'Antigone, de Démétrius, et de son opéra-bussa le Pazzie de' Gelosi, composition qui fit fureur à Rome. En 1789 il obtint les honneurs d'un triomphe musical, et mourut comblé des faveurs de la fortune et de la renommée. La musique profane n'est pas son seul titre de gloire : il composa plusieurs oratorio, dont les poèmes avaient été faits par Métastase, et qui obtinrent autant de vogue que ses meilleurs opéras. Le nombre de ces derniers s'élève à 39; on en trouve la liste dans Gerber, Dictionnaire des Musiciens, et dans Fétis. [ Enc. des g. du m. ]

Fétis s'exprime ainsi sur le mérite d'Anfossi :

« La réputation d'Anfossi a égalé celle des plus grands maîtres de son temps; cependant on ne peut nier qu'il ne soit infériear à Galuppi, à Piccini, à Paisiello pour l'invention; et l'on ne peut expliquer l'éclat de ses succès que par l'air naturel et facile qui régnait dans ses mélodies, et surtout par cette magie de la coupe italienne, qui consiste dans un heureux retour des idées principales. Mais les produits d'em art ne vivent pas longtemps s'il ne s'y trouve de la création; de là vient que la musique d'Anfossi a vieilli plus vite que celle de ses émules. Grand nombre de morceaux de Buranello, de Piccini, de Sacchini et de Paisiello seraient succes entendus avec plaisir; il en est peu

Ĺ

d'Anfossi qui anjourd'hui ne fisnest mitre l'ennui. »

Gerber, *Lexicon der Tonklinstior.* — Pétis, Biogra-Nie universelle des Musiciens.

\*ANFOSSO (Jacques), gravear italiea, vivait à Pavie dans le seixième siècle. C'était martiste habile, qui jouissait de la faveur des pepes Pie V et Grégoire XIII, comme nous l'apprend l'épitaphe suivante, conservée dans le Letre pittories: Jacopo Anfosso Ticinensi, a crystallis ad fabre formandis, pracissique lapillis culandis, veris a falsis dignocendis, clarissimo; princip. ob solers ingenium, integritatemque, Pio V, Greg. XIII, Romenis pentificib. grato, vicait cana. LXXX. Celum extulit, culum abstulit, culum accipit. Ibberius Carolius ex testamento P. C. Ann. Sal., M. D. LXXXV.

Bottari, Reccoite di lettere sulla pittura, etc

\*ANGARANO (Ottovigno, comie), pinte vénitien, vivait vers le milieu du dix-aptimo siècle. On a de lui, dans l'église de San-Duids à Venise, un tableau d'autel représentant l'Adration des pasteurs, et qui a été pris pour mouvrage du Tintoret.

Descrittions di tutte le pubbliahe pitture delle città di Venesia, etc. — Heincken, Dictionneire de Artistes, etc. — Brulliot, Dictionneire des Monsprenmet, etc.

ANGR (Angelos), nom de famille d'inse d'Alexis, empereurs de Constantinople. Voy. hasc et ALEXIS.

"ANGE (François DE L'), peintre d'hàtaire, né à Amecy (Savoie) en 1675, mort en 1754. Il vécut huit ans à Turin, et entra en 1708 à Bologne dans l'ordre de San-Filippo-Neri, et il passa le reste de sa vie. On a de lui un gual nombre de petits tableaux estimés, représsimé des sujéts religioux.

Crespi, Felsinz pittrice, etc. — Lanzi, Storie pittorios, etc.

ANGE DE SAINT-JOSEPE le père, came déchaussé, dont le véritable nom était Justi Labrosse, naquit à Toulouse en 1636, et m rat le 29 décembre 1697. En 1662 il vist Rome, où il étudia l'arabe dans le couvent de Saint-Pancrace, sous le père Célestin à San-Life vina, frère du célèbre orientaliste Golius. La 12 novembre de l'année suivante, il fut envoyé comme missionnaire en Orient avec trois sutra carmélites; le 5 mai 1664, il arriva à Smyrae, ⊄ le 5 novembre suivant, à Ispahan. Ce fat là qu'il apprit le persan sous le père Baltazar, carment portugais, et parvint, dit-on, au bout de qu ques mois, à pouvoir prêcher dans cette la Il passa dix ans en Perse et en Arabie, et ini prieur de son ordre, d'abord à Ispahan, puis à Basrah. Après la prise de cette ville per les Turcs, le père Ange se rendit, en avril 1678, à Constantinople pour solliciter du sultan la protection de l'établissement des missionnaires Basrah; il réussit dans sa mission par l'informédiaire de l'ambassadeur français, M. de Nelsu de temps après, il fut rappelé à arriva en novembre 1679. En 1680 s, devint supérieur des missions de passa ensuite en Angleterre et en l séjourna plusieurs années, et fut née même de sa mort, prieur du Carmélites à Permignan.

: Pharmacopæa persica, ex idioin latinum conversa; opus misreatoribus, exterisque regionum lustratoribus necessarium; ace specimen notarum in pharmanicam; Paris, 1681, in-8. Suivant lyde (Biographia Britannica), lès (Biog. univers.), « cet ouvrage du persan par le P. Matthieu, dont tu le nom, sans oser pourtant y vertement le sien, placé en caracsur le titre de l'ouvrage; ce même tractères romains en tête de la déée au général des carmes déchausitre ouvrage a pour titre : Gasoinguæ Persarum, triplici linri italicæ, latinæ, gallicæ, nec bus præceptis ejusdem linguse Amsterdam, 1684, in-fol. Bernier, roix, et Chardin, citent avec éloge H.

i Joanne-Haptista, Bibliotheca scriptorum excalceatorum. — Nicéron, Memoires, — Bibliotheca carmelitana. — Biograie.

SAINTE-ROSALIE ( nom de faois Vaffard), augustin déchaussé es Petits-Pères, né à Blois en 1655, en 1726. Destiné à professer la lut entraîné vers l'étude de l'hista des riches matériaux laissés par e. Il s'en servit pour composer la maison de France et des ers de la couronne, en 9 vol. in-fol., ; l'Histoire de la maison de itat de la France, en 5 vol. in-12. el les religieux bénédictins de la de Saint-Maur mirent la dernière 9, en le publiant avec des aug-6 vol. in-12. L'État de la France si exactement que possible, l'orie, les prérogatives de tous les offitiques, civils et militaires, de la

othèque historique de la France. ance littéraire, i, p. &. — Jugler, Biiæ literariæ, iii, 1874. — Galinis, dans niverselle.

. MICHEL-ANGE.

xa). Voy. Rocca.

r. Voy. Engilbert.

IRT, poëte du neuvième siècle. On a poème sur la bataille de Fontevers suivants témoignent que leur à la bataille :

m socius peractum

Quod descripsi rytmis Angelbertus ego vidi.

Mutoire illitraire de la France, V.

ANGRLE MERICI, on DE BERECLA (la mère), fondatrice de l'ordre des Ursalines, née en 1511 à Desensano, sur le lac de Guerds, morte le 21 mars 1540. Elle fut élevée dans la maison de son oncle, entre fort jeune dans l'ordre de Saint-François, et fit un pèlerinage dans la terre sainte. A son retour, elle fenda en 1537, à Breccia, un ordre de religieuses dont elle fut nommée supérieure. Cet ordre devint si florissant, que, dans moins de sent ans, on comptaît seulement en France plus de treis cent cinquante couvents d'ursulines.

Hélyet, Histoire des ordres monastiques, IV, p. 110. — D'Emillance, Histoire des ordres monastiques, p. 247-249. — Moréri, Diel. Met.

ANGELERIO. Voy. ANGELIERI.

ANUELI (Bonaventure), historien finlien, né à l'errare vers le commencement du seizième siècle, mort en 1576. Il fut d'abord chargé des affaires des duts de Ferrare, alla ensuite s'établir à Parme, dont il écrivit l'histoire. David Clément, dans sa Bibliothèque curieuse, etc., t. I, p. 325, dit qu'Angeli, ayant le projet de décrire tous les fleuves de l'Italie avec les pays, les montagnes, les villes et les châteaux situés sur leurs bords, et de corriger les erreurs de Ptolémée, de Pline et des géographes modernes, fit plusieurs voyages pour observer les différentes positions des lieux; qu'arrivé à Parme, on le pria de joindre l'histoire de la ville à celle de la rivière de ce nom; qu'il s'y arrêta, et que le libraire Erasme Viotto lui ayant offert son magasin de livres, il l'accepta, se mit à écrire l'#istoire de Parme, et, l'ayant terminée en six mois, la fit imprimer chez ce même libraire. Elle ne parut cependant que quinze ans après la mort de l'auteur : Istoria della città di Parma, et descrisione del fiume Parma, lib. 8; Parma, Erasmo Viotto, 1591, in-4°. Chacun de ces huit livres est dédié à quelqu'un des principaux seigneurs de l'État de Parme, et, dans chacune de ces dédicaces, l'anteur fait l'histoire généalogique de celui à qui elle est adressée. Les exemplaires de cette histoire sont assez rares, ceux surtout où certains passages sur P.-L. Farnèse ne sont pas supprimés. Selon Clément, l'ouvrage est très-recherché en Hol-lande, parce qu'il n'a pas été insèré dans le Trésor des antiquités d'Italie. On avait publié, l'année précédente, cet autre ouvrage d'Angeli qu'il faut joindre à son histoire : Descrizione di Parma, suoi fiumi, e largo territorio; Parma, Fr. Vittorio, 1590. Parmi quelques écrits que le même auteur avait publiés à Ferrare, on distingue : 1º la Vita di Lodovico Cati, gentiluomo ferrarese, etc., 1554 : ce Cati était un docteur en droit, ministre des ducs de Ferrare; — 2° De non sepeliendis mortuis; — 3° Gli elogi degli eroi Estensi; — 4° Discorso interno l'origine de cardinali, 1565.

Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, L. I. — Barotti, Memorie istoriche di letterati Perraresi, t. II, p. 181.
— 410, Storia di Parma; e. Memorie degli scrittori e letterati Parmigiani, t. IV, p. 200. — Alberti Historia di Parma. — Brunet. 31 annet du libraire. — Gioguene, dans la Biographie universelle.

ANGELI (Étienne D'), mathématicien italien, élève du célèbre Cavalieri, vivait vers le milieu du dix-septième siècle. Il fut engagé dans une polémique avec Riccioli au sujet de la rotation de la terre, et répondit victorieusement aux arguments que son adversaire avait opposés au système de Copernic. Après la suppression de son ordre en 1668, il enseigna les mathématiques à Padoue. Ses ouvrages, publiés in-4° à Venise, sont : Problemata geometrica, 1658; - Miscellaneum hyperbolicum et parabolicum, 1659; — Miscellaneum geometricum, 1660; — De infinitorum spiralium spatiorum mensura, 1660; — De infinitarum cochlearum mensuris, 1661; — De infinitis parabolis, de infinitisque solidis, etc., 1659; Eorundem liber quintus, 1663; — De superficie ungulæ, et de quartis liliorum parabolicorum et cycloidalium, 1661; — Quæstiones ad stereometriam et mechanicam, pars prima, 1662; — Considerationi sopra la forza di alcune regioni fisico-mattematiche, uddotte da G.-B. Ricciolo.... Contra il sistema copernicano, 1662; — De infinitis spiralibus inversis, etc.; Padoue, 1659. Montucla citeles écrits d'Angeli avec éloge.

Montucia, Hist. de mathem. — Benghem, Bibliographia mathematica.

\*ANGELI (Filippo), peintre italien, né à Rome vers la fin du seizième siècle, fut le premier qui s'attacha, dans la composition des paysages, aux règles de la perspective la plus exacte. En 1612 le grand-duc de Toscane Cosme II, protecteur éclairé des beaux-arts, réussit à l'attirer à sa cour, où il passa une grande partie de sa vie; il y mourut en 1645. Ses tableaux sont extrêmement rares, et les amateurs les payent un prix exorbitant. Le musée Napoléon en possédait un qui a donné lieu à de grandes contestations. Il représentait le Satyre et le Passant, personnages d'une fable de la Fontaine; et cependant le bonhomme était, à l'époque de la mort de Philippe Angeli, beaucoup trop jeune pour avoir traité ce sujet avant lui. Était-ce le peintre ou le fabuliste qui le premier avait eu l'idée de cette allégorie? Ni l'un ni l'autre, car l'antiquité avalt pris l'initiative; et, malgré les calculs de ceux qui, pour tout accorder, attrib\_aient ce tableau au peintre Sébastiani Ricci, mort en 1754, il n'est pas impossible que la Fontaine et Angeli aient puisé la même idee aux mêmes sources. [ Enc. des g. du m. ]

Il y a p.usicurs autres artistes italiens du nom d'Angeli (César, Joseph, Jean), qui vivaient au dix-septième et au dix-huitième siècle.

Baglione, File de pillori. — Pascoli, File de pillori. — Lanzi, Storia pillorica. — Heineken, Dict. des artistes.

\*ANGREI (François-Marie), frère miner d'Assisi, dans les États du pape, écrivit, vers la fin du dix-septième siècle, une histoire de convent auquel il appartenait. Son ouvrage fut publié après sa mort; il est intitulé Istoria del sacro convento d'Assisi, sua fondazione, privilegi, sepoltura del padre serafico san Francesco, etc.; Montefiascone, 1704, in-fol. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\* ANGELICO ( Michel-Angelo ), pharmacin italien, natif de Vicence, vivait vers la fin de seizième siècle et au commencement du dix-eptième. Il pratiqua la pharmacie avec bessoup de succès dans le district de Vitture; et on hi attribue le mérite d'avoir perfectionné l'art des antidotes, à tel point que le collegio de' Medici l'honora d'un diplome spécial, et que l'on public en son bonneur un poème intitulé Elogia a theriacam et mithridaticam antidotum a Lichaele-Angelo Angelico, pharmacopae Vicatino, ad divi Michaelis symbolum pristim candori restitutam; Vicenza, 1618, in-4°. Angelico consacra ses heures de loisir à la poisie, et devint membre de l'Académie Olyn Ses ouvrages sont : l'Antidotario di Cles Galeno; Vicenza, 1608, in-8°, réimprimé en 1613, in-4°; — Cento madrigali; Vicenza, 1804; l'Amor gradito, idillo; Vicenza, 1613, in-12. Il composa aussi quelques poésies dans l'ancies idiome toscan et dans le dialecte vénition. Qui ques-uns de ses vers sont imprimés dans la Gareggiamento poetico de Petrelli.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Angioleshciele d' Santa-Maria, Bibliotoca de' scrittori di Picesas, VI, 117-119.

\*ANGELICO (Michel-Angelo), poëte italia, neveu du précédent, natif de Vicenza, mert à Vienne en 1697. Il avait étudié le druit ; mais îl consacra presque tout son temps à la poésie et aux belles-lettres. Sa réputation littéraire tosjours croissante lui procura l'entrée dans l'Acdémie des Olimpici de Vicenza, et dans cole des Ricovrati de Padoue. Son amour pour la poésie augmentant avec le succès, il abs sa profession, et accepta, en 1690, une invitation à Vienne, comme poeta Casareo. Il fut l cueilli par l'empereur, qui goûta fort queiq compositions poétiques qu'Angelo avait écrits pour la fête de ce monarque. On a de lui : Epié lamio nella nozze de' monarchi Leopoldo Cesare Augusto el Margherita di Spagna; Poesie Liriche; Venise, 1665, in-12; corsi academici, à la fin de ses Poésics lyiques; - l'Innocenza illesa del Tradimesio, etc.; Vienne, 1694, in-4°; — Assembles & cigni per celebrare i sudori apostolici del P. D. Girolamo Ventimiglia, L. R. lestino, etc.; Vienne, 1691, in-4"; des vers inc rés dans le Logrime di Parnaso.

Angiolgabriello di Sauta-Maria, Biblioteca de' seritioni di Vicenza, Vi. 119.

ANGELICO. Voy. Giovanni (Fra). ANGELIERI (Bonaventure), moinedel'adit

dineurs de Saint-François, né à Marile vers le milieu du dix-septième st connu que par la singularite des 1x volumes qu'il a publiés, et qui e suivis de vingt-quatre autres qu'il és sur les mêmes sujets. Le premier lux magica, etc., cælestium, terinferorum origo, ordo, et suborictorum, quoad esse, fieri, et opeti quatuor voluminibus divisa; , etc.; Venise, 1686, in-4°. Ne voufaire connaître pour auteur de ce onna sous le nom de Livio Betani, t ranger parmi les auteurs pseudos il fut plus hardi en publiant son me, intitulé Lux magica acadesecunda, primordia rerum naturabilium, insirmarum et incurainens, etc.; Venise, 1687, in-4°. rien de la vie de ce moine, sinon ire général de son ordre à Madrid, ensuite parmi les pères de l'Obsera'il vivait encore en 1707, année e parle de lui comme d'un auteur

libliotheca sicula, vol. ler, p. 112. — Mazitori d'Italia. — Ginguene, dans la Biorselle.

NI (Scipione), peintre italien, né à 661, mort en 1729. On a de lui un e de tableaux estimés, représentant t vendus à bas prix en France, en t en Hollande.

fait mention d'un Giuseppe Angesur de Perugia, qui vivait à Rome ade moitié du dix-huitième siècle, prenses statues et des bustes. Parmi il en est un du célèbre Piranesi. Il si beaucoup de statues anciennes.

de' pittori, etc. - Lanzi, Storia pitto-Nagier, Neues Aligemeines Kanstler-

, ou DEGLI ANGELI (Pierre), litbre, né en 1517 à Barga en Tos-: milles de Lucques, mort à Pise le 96. Il fut surnommé en italien Bartin Bargæus, à cause de sa patrie. étique s'annonça de bonne heure; à l'université de Bologne lorsqu'il de son poëme latin sur la chasse, ses ouvrages qui lui a fait le plus n. La crainte d'être reconnu pour puelques vers satiriques qu'il avait sa de quitter Bologne. Il se rendit il trouva un asile honorable chez r de France, qui le retint chez lui ans, et l'occupa à corriger des recs, qu'il faisait copier par ordre , pour être placés dans la bivis I° e Paris. Emmené ensuite à Consr un autre ambassadeur français fait la connaissance à Venise, il ui les lieux célèbres de l'Asie Mi-BIOGR. UNIVERS. -- T. II.

neure et de la Grèce. Il était en 1543 sur la flotte envoyée par le Grand Seigneur aux environs de Nice contre l'empereur, sous les ordres du fameux Barberousse. Il se trouva avec son ambassadeur au siége de Nice par les Français. La ville fut prise : la citadelle était assiégée de près; un faux bruit, répandu par les Italiens, fit craindre aux assiégeants l'approche d'une armée nombreuse; ils levèrent le siége. Il en résulta de l'aigreur entre les deux nations. Un Français, qui se trouvait auprès d'Angelio sur une galère, injuria les Italiens; Angelio lui donna un soufflet, se battit avec hui et le tua. Le commandant de la galère le fit arrêter surle-champ, mais le laissa ensuite échapper. Son courage et les secours de quelques amis le firent enfin arriver à Gênes; le marquis del Vasto, qu'il alla trouver au siége de Mondovi, lui donna les moyens de retourner en Toscane. Croyant trouver plus de repos et de santé à Milan, où Alphonse Davalos l'appelait, il projetait de s'y rendre lorsqu'il apprit la mort de cet illustre Mécene.

Il chercha à se consoler par des travaux poétiques qu'il avait interrompus depuis longtemps. Il reprit son poëme sur la chasse, pour lequel il avait recueilli un grand nombre de notes et d'observations en Orient et en France. En 1546, les habitants de Reggio le choisirent pour professer publiquement les langues grecque et latine; il accepta, et remplit pendant trois ans cet emploi. Appelé ensuite par le grand-duc Cosme I<sup>er</sup> pour professer les belles-lettres dans l'université de Pise, il occupa dix-sept ans cette chaire, puis passa à celle de morale et de politique, pour y expliquer ces deux grands traités d'Aristote. Son attachement pour cette université et pour le grand-duc était tel, que, pendant la guerre de Sienne, Cosme ayant été forcé de suspendre le payement des professeurs de Pise, Angelio engagea ses meubles et ses livres pour rester à son poste, tandis que tous ses confrères désertaient. L'armée siennoise, commandée par Pierre Strozzi, s'approcha de Pise. Il n'y avait point de soldats pour la défendre. Le brave professeur fit prendre les armes à tous les écoliers de l'université, les exerça, les encouragea, rassura et défendit avec eux la ville, jusqu'au moment où le grand-duc y put envoyer des secours. Le cardinal Ferdinand de Médicis, qui fut ensuite grand-duc, l'appela à Rome auprès de lui en 1575. Il l'y fixa par une forte pension et par de riches présents, et l'encouragea à terminer un grand poëme commencé depuis plus de trente ans : le sujet était la conquête de la Syrie et de la Palestine par les chrétiens. Angelio fit réimprimer à Rome toutes ses poésies en 1585, et les dédia au même cardinal, qui l'en récompensa par un présent de 2,000 florins d'or. Quand Ferdinand fut devenu grand-duc, Angelio le suivit à Florence, où il fut consul de l'Académie, et où il publia enfin son,

poëme de la Syriade. S'étant retiré à Pise, il y vécut paisiblement jusqu'à sa mort.

On a de lui : 1º trois oraisons funebres : celle du roi de France Henri II, prononcée à Florence en 1559; celle du grand-duc Cosme de Médicis, à Pise, en 1574; et celle du grand-duc Ferdinand de Médicis, à Florence, en 1587 : toutes trois, écrites en latin, ont été traduites en italien et imprimees; = 2° De ardine legendiscriptores Historia ramana : cet opuscule, imprimé deux fois à part, a été inséré par Grotius dans son recueil intitule De studiis instituendis; Amsterdam, Blaeu, 1643 et 1645, in-12; — 3º Poemata em-nia, diligenter ab ipso recognita; Romæ, 1585, in-4?: ce volume contient une grande variété d'ouvrages qui avaient été d'abord presque tous imprimés séparément, et dont voici les principaux: Cynegeticon libri 4, le meilleur de tous ses poëmes, et auquel il avait travaillé pendant vingt ans, comme il l'avoue dans sa préface; De aucupio liber primus : ce poeme était en quatre livres, mais Angelio n'en publia que le premier; Eclogx 4; Epistolarum liber primus; Carminum libri 4; Syrias, poëme en douze livres, sur le même sujet que la Jerusalem delivrée du Tasse; — 4º De privatorum publicorumque urbis Romæ eversoribus epistola, etc.; Florence, 1589, in-4°, et ensuite insérée dans le t. 1V du Thesaurus antiquitatum romanarum : l'auteur y soutient que ce n'est pas aux Goths ni aux Vandales, mais anx ordres du pape Grégoire et de quelques-uns de ses successeurs, et en partie aussi à la piété mal entendue des chrétiens, qu'il faut attribuer la destruction des plus beaux monuments de Rome; — 5° Poésies toscanes, publiées avec une traduction de l'Œdipe roi de Sophocle, faite par le même auteur; Florence, 1589, in-8° – 6° quelques lettres en latin et en italien, imprimées dans plusieurs recueils; — 7º les Mémoires de sa vie écrits par lui-même, publiés par Salvino Salvini dans les Fasti consolari de l'Académie de Florence.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Tiraboschi, Storia della letterutura italiana. — Quadrio, Storia e rassione d'agni poesia, il, p. 170: ill. 193. — Crescimbent, Dell'istoria della valgar poesia, il, p. 26. — Ginguene. Histoire (literatire d'Italie, X., p. 28. — Bailit. Profinchis des savants; Pails. 1835, t. 111, p. 27. 33 1346, Bobles modernes. — Tessier, Elogas des hammes augunts; Lryde, 1715, t. 17, p. 381. — Gingpene, dans la Biographie universelle.

Angrete, ou nuclet August (Antoine), frère ains du précédent, et né à Barna dans la première moitié du seixième a ècle, mort en 1579. Il fut aussi de l'Académie de Florence, qui il professa en 1±1. Il fut précepteur de François et de Ferdinand de Médicie, grands-ducs de Toccane, et obtint en 1570 l'évêché de Massa, suffragant de la métropole de Bienne. Trais épitres latines de lui, en vers hérojques, aout imprimées parmi les poésies de son frère, dans l'édition de 1585 (vay. l'article précédent), et ont

été réimprimées per Grêtes dans le 1930, és Delicies postarum Malorum.

Massuchelli. Sertitori alitatia. — Nebelli, dele sperg. — filogrepe. anni la diagraphia università.

ANGELIS on PEGLI AGENCA (Adersonder) astronome italian, an à Spolète en 164, mar à Ferrare en 1620. Il entra slans l'ardes des suites, et devint profet des études au collen é Rome. Il écriti contre les astronomes en en vrage intitulé in astrolomes en covergemes; Lyon, 1604, 1815, in-2, Rome (see additions et des augmentions), 1615, in-tercologne, 1629, in-4?

All deneirs, Aissande, Saivel, Maliothers emiss. Soc. 4 sw. 1676, p. 18 — Marrichell, Servingel dinks. — Coronelli, Sibilothers anney said, III, J. vd. — Sevid Clement, Bibliothers surfaces.

\*ANGELIS (Batthazar n'), juriscommit politain, du dix-septieme siècle. On a se la Aurea decisiones concilit Neapolitail; pes, 1029, 1656, in-fol. — Pratium, siej golissimus apparatus ad omnes titules; que et paragraphos f et If Mort codicit Justiniani; Raples, 1635, in-fol. — Pratium de ordine judiciali et prast tribundit es giosi; Naples, 1636, 1656, in-fo.

Marsuchelli, Scrifferi d'Helle. - Lincoles, Micheca realis juridica, I, 744, ed. 1782.

ANGBLIS ( Dominique DE ), litté né en 1675 à Lecce, dans le royaume 🌢 🛎 ples, mort dans sa ville natale le 7 act isit Appelé à Naples par un de ses equ étudia les lois, la géométrie, la langue et la philosophie de Descartes. Il fit un en Espagne, en qualité de chapelain d'un ment napolitain; en passant à Baris II fet p senté à Louis XIV, qui lui accorda le titre d torien du noi. Il fut fait prisonnier dans les Pyré nées par les miquelets, mais presque s remis en liberté. De retour à Rome, le nomma chapelain de l'armée pontificale, qu une expédițion aux frontières. Cette cu finie, il revint à Naples, et ensuite, vers 1710, à Lecce; il y oblint un canonicat. Il entre autres ouvrages : l' Della patris d' entre autres ouvrages: 1º Della patris a la Rome, 1701, in-8°, et Naples, 1711; dissertendant à propiver que la patrie du celòre Ennus est Rodia, à deux milles de Lecce, pas Rudia, près de Tarente, comme l'autour dissertation rendue publique l'avait soutes 2º Discorso istarico, in cui si traffa origine et della fondazione defla cit Lecce, etc.; Lecce, 1703, in-4°; — 3º le faux titre de Florence, 1710, in-4°; pa le faux titre de Florence, 1710, in-4°; pa traitent des querelles élevées entre la vallecce et son eveque, et de l'interdit qui la suite. la suite.

Martuchelli, Scriftori d'Italia — Michean Minnist. VI. p. 201. — Créscimbent, Della parago possi. p. 167: IV, p. 201. — Biogresse, Usias la Disprepale inį

INGULIS DE ON DEGLIAMGELI (Françoistoine), jésuite, né à Sorrente, près de Naples, s 1567, mort en 1623. Il sut envoyé en 1602, ame missionnaire, aux Indes. De là il passa àbyssinie, et y prècha l'Évang'le pendant dixins. Il traduisit dans le dialecte amara pluss livres religieux, parmi lesquels on remarbles Commentaires de Maldonatus sur les melles de saint Malthieu et de saint Luc. Busenira. Alexambe et Souvel, Bibliotheos scriptour societatis Jesu; Rome, 1876, p. 218. — Coronelli, legeça universale; 1701-1786, Ill. 186. — Mazzuchelli, litter d'Italia.

RERLIS (Girolamo ou Jérôme D'), mismaire jésuite, né à Castro-Giovanni en Sien 1567, mort le 4 décembre 1623. Il étudia bord le droit à Palerme; puis il entra, à dix-t ans, dans l'ordre des Jésuites, et se destina missions orientales. Après dix ans de préation, il partit en 1596, et après une navi-on longue et pénible il fut jeté sur la côte frésil. Là, Angelis fut saisi par des pirates nmené en Angleterre , et de là , après une rte captivité, il passa en Portugal. Il repartit et arriva en 1602 aux lles du Japon. Il ropria la langue du pays, et montra un zèle drable, couronné de succès, dans la converet l'instruction des indigènes. Il continua travaux apostoliques jusqu'en 1614, époque jésuites furent bannis. Mais lui, avec la sion de ses supérieurs, quitta ses habits ésuite, se déguisa sous l'accoutrement d'un cais, et demeura caché dans l'île de Nipon lant neuf ans, ayant eu à lutter contre des obss de toute sorte. Il traversa tout le Nipon, et le premier Européen qui pénétra dans queles des îles voisines. Dans l'île de Yeso il rertit, dit-on, plus de dix mille habitants au stianisme. Mais, à la fin, l'infatigable missiong fut arrêté, emprisonné et brûlé vif avec ra-vingt-dix de ses néophytes, après un sé-de vingt-deux ans au Japon. On lui attri-: Relazione del regno di Yezo; Rome et

ine, 1625, in-8:
ideneira, Alexambe et Solwel, Bibliothera seripw assistatis Jesu; Roue, 1676, p. 337. — Honsilore,
gla, sicula, 1784-1714, l., 373. — Coronelli, Biblioth.
Falic, 1701-1704; III. 773. — Roenig, Biblioth. setus
bij, 1678, p. 40. — Mazzuch-lii, Scrittori & Italia.

anerlis de ou desili Aageli (Paul), pusice italien, natif de Syracuse, mort en i il sut chanoine de Sauta-Maria-Maggiore, une. On a de lui : Delle Limosine, quiero e che si assicurana nel giorno del final listo; Brescia, 1607, in-8°; Rome, 1615, ";— Basilica Sancta-Maria-Majoris de e, a Liberio papa usque ad Paulum Quindescriptio et delineatio; Rome, 1621, il.;— Compendia delle cose che si trainell istoria de' titoli dell' eminentisa cellegio Apostolico; Rome, 1640, in-4°; Basilica veteris Valicana descriptio, que o romano ejusdem basilica canonica; inotis abbasis Pauli de Anaelia; guidus ac-

cessit Descriptio brevis novi templi Valicani, necuon Ichnographia; Rome, 1646, in-fol. Cette description fut faite par un certain Petrus Mallius à la fin du douzième siècle, durant le pontificat de Célestin III.

Mazzachelli, Scrittori d'Italia. — Mongitore, Bibliothera signia, 1708 1715, 11, 120. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, VIII, 183, éd. 1787-1736, in-te. — Platter und Bunaen, Beschreibung der Stadt Rom., vol. II, part. I. p. 88; 1832.

SANGELIS (Pedro ne), publiciste portugais, né en Italie vers la fin du siècle dernier. Il fut d'abord attaché au rui Murat, et vint en 1818 à Barls, op il s'occupa de littérature. Il se rendit ensuite en Amérique, et se fixa à Buenos-Ayres, on il obtint la confiance entière de Rosse. Il devint dans cette ville l'éditeur et le rédectour infaitgable d'une revue intimiée l'Archive angeniame. Cette revue, publiée en espagnol, en français et en anglais, cossa de paraître svec la chute de Rossa, dont elle servait les vues politiques.

Le principal ouvrege de M. de Angelis a pour titre : Coleccion de obras y documentes relativas a la historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata, ilustrados con notas y disertaciones par Redro de Augelis; Buenos-Ayres, imprenta del Estado, 1836 et années suivantes, 7 vol. in-fol. - Cette précious collection de documents géographiques et historiques commence par la réimpression de l'Mistoria Argentina de Rui Dias de Guzman, qui a été faite sur la première édition de 1613, et qui est devenue pour ainsi dire introuvable. Nonseulement M. de Angelis a eu pour ses publications les immenses ressources que présentaient la bibliothèque publique et les acclures de Buenos-Ayres, mais il a pu puiser dans de riches collections particulières : il se loue entre autres de l'ample moisson qu'il a pu faire dans celle du docteur dom Saturnino Segurola, qui possede tant de précieux manuscrits. Possesseur d'une imprimerie, M. de Angelis a pu éditer lui-même sa vaste collection, qui est un des ouvrages les plus importants et les plus utiles dont on ait doté l'Amérique. FERDINAND DENIS.

\*ANGELIS (Pierre), peintre (rançais, né à Dunkerque en 1685, mort en 1734. Il étudia à Dusseldorf et à Rome, où il resta trois ans. Il vint plus tard a établir à Rennes, où il fif un grand nombre de paysages et de tableaux estimes dans le genre de Teniers et de Watteaux estimes plus tard la manière de Rubens et de Vandyck, qui a sans doute plus de coloris, mais qui à est pas aussi propre à faire ressortir le caractère des scènes de la vie d'intérieur.

Domenico DE ANGELIS, habile peintre de froeque, vivait à Rome au commencement du dixneuvième siècle. Il fut un des medileurs élàves de Benefiale, et exécuta à Rome plusieurs ouvrages dont Goëthe parle avec éloge dans Méinheimann und sein Jahrhundert.

Vipipole, Anecdotes of painting in Angland. - So Never & Uniter-Legistry.

ANGELO (Jacques D'), savant helléniste, né à Scarperia, dans la vallée de Mugello, vers le milieu du quatorzième siècle. Il étudia à Venise sous Manuel Chrysoloras et Démétrius Cydonius, envoyés par l'empereur Manuel Paléologue. Lorsque ces professeurs retournèrent à Constantinople, Angelo partit avec eux, et fit un voyage en Grèce. Peu de temps après son retour à Florence, il se rendit à Rome, où il disputa à Léonard d'Arezzo la place de secrétaire apostolique. Cependant Angelo ne fut revêtu de cette charge que plus tard, comme le prouve un titre daté de l'année 1410. Depuis cette époque, l'histoire littéraire ne nous apprend plus rien de cet auteur, qui a laissé plusieurs traductions latines d'ouvrages grecs. Les principales sont : 1° Cosmographiæ Ptolomæi libri octo; — 2º Ptolomæi quadripartitum ; — 3° M. Tullii Ciceronis Vita a Plutarcho conscripta: il y a de plus, du même auteur, un ouvrage sur le même sujet, intitulé Jacobi Angeli historica Narratio de vita rebusque gestis M. Tullii Ciceronis, etc.; Wittemberg, 1564; Berlin, 1581 et 1587, dont Fabricius parle, dans sa Bibliotheca latina mediæ ætatis, comme d'un ouvrage dissérent de la traduction de celui de Plutarque; - 4º quatre autres Vies de Plutarque, celles de Pompée, de M. Brutus, de Marius, et de Jules-César, aussi traduites en latin, mais non imprimées, et conservées en manuscrit dans les bibliothèques de Florence et de Milan.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Negri, Istoria degli scrittori florentini ; Ferrare, 1722, p 330. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, VI, p. 799. édit. 1794. — Andréa, Dell' origine de progressi e dello stato attuale d'ogni litteratura, 1990, in-8; iX, p. 48. — Ginguené, dans la Biographie universelle.

\*ANGELO (Lorentino D'), peintre italien, natif d'Arezzo, vivait au milieu du seizième siècle. Il était élève de Pietro della Francesca, et en adopta legenre. Il fit un grand nombre de fresques pour Arezzo et les environs.

Vasari mentionne aussi un certain Angelo Siciliano, sculpteur, qui exécuta plusieurs stafues dans la cathédrale de Milan au commencement du seizième siècle.

Au dix-septième siècle, Pedro Angelo, graveur espagnol, vivait à Toledo, et grava plusieurs planches représentant des sujets religieux. — Lanzi mentionne un habile paysagiste romain, nommé Angelo Angiolo ou Angeluccio, élève de Claude Lorrain, et qui mourut très-jeune.

Vasari, Vite de' pittori, etc. — Brandolese, Pitture di Fadora. — Bermudez, Diccionario historico, etc. — Lanzi, Storia pittorica, etc.

\*ANGELO DA PICITONE, musicien italien, franciscain, natif de Pizzighetone, près Crémone, vivait au milieu du seizième siècle. Il était moine franciscain, et passa pour un des meilleurs organistes de son temps. Il publia un ouvrage intitulé Conventuale dell' ordine Minore organista præclarissimo, composto, nel qual si contengono alcune bellissime dispute contra quelli che dicono la musica non esser

scienza, con altre molte question. et sivzioni di varii dubii; Venise, 1547.

Walther, Musikalische Biblioth.

ANGELO, jurisconsulte italien du quintime siècle, était, comme son père Paul de Castro, professeur à l'université de Padoue, et s'acquit, par ses connaissances dans le droit canonique, le tire d'avocat consistorial. Cependant sa réputation ne se trouve consacrée que par son épitaple, qu'on lit sur le tombeau de son père.

ANGELOCRATOR ou ENGRELBARDT (Deniel), théologien allemand, né à Corbach et 1569, mort en 1635, surintendant et pasteur à Kæthen. Outre divers écrits théologiques, et a de lui : Chronologia autoptica; Cassel, 1601, in-fol., ouvrage où l'auteur raconte quiques événements dont il fut témoin : Doctrins de ponderibus, mensuris et monetis; Marhourg, 1617, in-4°.

Striedel, Gelehrtes Hessen.

ANGELOME, écrivain religieux, de l'ordredes Bénédictins, mort en 854. On ignore le lieu den naissance. Jeune encore, il se retira dans le monastère de Luxeuil. De l'école de Luxeuil à passa à celle du Palais, où il paratt avoir prefessé à son tour. Il vint ensuite à la cour, et il fut l'objet de la bienveillance de Lothaire, devan depuis empereur : il paratt même que ce fat à la sollicitation de ce prince qu'il comment le Cantique des Cantiques. Il revint ensuite à Luxeuil, et s'y livra entièrement à ses travais sur l'Écriture : son style a de la clarté et de la pricision.

On a de lui: Commentaire sur la Genes;— Commentaire sur le livre des Rois; Rome, 156, in-fol.; — Commentaire sur le Cantique des Cantiques; Cologne, Jean Praél, 1531, in-4°;— Commentaire sur les quatre Évangiles.

\* Histoire littéraire de la France, V.— Celles, de teurs socrés, XVIII.— Mabillon, dennaise eribié Sancti Benedicti, L. II.— Dupin, Nouvoile Métabhip des autours ecclesiastiques, neuvième mont.— Can. Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraris.

ANGELONI (Francesco), littérateur its à Terni, dans l'Ombrie, vers le milieu du s siècle, mort le 29 novembre 1652, secrétaire à cardinal Hippolyte Aldobrandini, qui avait îrrai une si riche collection d'objets d'art de ter pèce, qu'elle mérita le nom de Musée res marquis Vincenzo Giustiniani, qui fais graver les monuments de sa magnifique persuada à Angeloni de publier aussi la s médailles impériales latines qu'il avait fon et ce fut ainsi que celui-ci fit parattre son #istoire métallique des empereurs re Rome, 1641, in-fol., qu'il dédia à Lor MIX a Angeloni, alors avancé en âge, tourne violentes coliques, et distrait par les deve son état, ne put donner à son travail la seri tion qu'on avait le droit d'exiger. Il en prép une nouvelle édition, augmentée et corri que la mort vint le frapper. Giov.-Pistro Bo son neveu maternel, crut devoir à la s

cle de se charger de cette édition, à Rome en 1685, in-fol. : c'est la Bellori y a fait beaucoup de correcdditions, qui sont dues en partie à ui-même; il a surtout considérablenenté le nombre des planches, en y sieurs revers de médailles qu'Angenégligées.

a aussi écrit l'histoire de sa patrie, 'erni; Rome, 1646, in-4°, et réimpri-; elle est dédiée au cardinal Mazarin, gnée du portrait de l'auteur. L'ourtagé en trois livres : le premier traite és de Terni ; l'auteur y publie et expliid nombre d'inscriptions romaines; le orte chronologiquement tous les évént Terni a été le théâtre; le troisième lescription de cette ville, et la vie des le a produits. On attribue à Angeloni anonyme, intitulé Il Bonino, ovvero nti al Tristano, intorno gli errori glie del primo tomo de' suoi Com-'orici, in-4°; mais il est prouvé que ie, qui a paru en 1649, sans date 1 de lieu, est de Bellori, Angeloni a des épitres et plusieurs comédies, ont été imprimées : 1° Gl' Irramori; Venise, 1611, in-12: cette rite en prose, et dédiée au cardinal i; - 2º la Flora; Padoue, 1614, 1 on a d'Angeloni un opéra intitulé l'imitation de l'Arcadia de Sannazar; et des ouvrages d'agrément, savoir : i Pietro del signor Agrestino de d Brasto Afrone, per fuggir le le cattive femine; Venise, 1615 et Lettere de buone feste, scritte da principi; Rome, 1638, in-8°. Ces celles qui ont été écrites par Ange-'usage italien, au nom du cardinal ui, à divers princes, aux époques de Aques, ou d'autres solennités; elles diées par Bellori. Angeloni a aussi scrits Cento Scherzi amorosi, cent ns le genre de Boccace, et vingt votres sur différents sujets.

sces on uniterate supers.

Scrittori d'Italia. — Quedrio, Della s ragione d'ogni poesia, 1789-1782, I, id (.iement, Bibliothèque curieuse, 1710, m, Bibliothèce italiana, ossia notizia de'ila lingua italiana. — Millin, dens la téperselle.

DNI (Louis), publiciste italien, né à n 1758, mort à Londres en 1842. A la révolution, il devint membre du nt de la république romaine. Après sent de cette république, il émigra, is, où il fut impliqué dans la cons-keracchi et Topino-Lebrun, en 1801. ols de captivité, il fut mis en liberté, occessivement à Paris, en 1811, un Gui d'Arezzo, le restaurateur de la 1814: Sopra l'ordinamento che

aver dovrebbono i governi d'Italia; en 1818: Dell' Italia uscente il settembre 1818, brochure où il s'élève contre les actes du congrès de Vienne. En 1823 il fut expulsé de France, et se retira à Londres, où il fit paraître, en 1826, Della forza nelle cose politiche; et en 1837, Esortazioni Patriotiche.

Biographical Dictionury.

\*ANGRLUCCI (Angelo), célèbre fabricant de violons, né à Naples vers le commencement du dix-huitième siècle, mort en 1765. Il fit la découverte que les boyaux des agneaux nourris dans les montagnes, et n'ayant que sept ou huit mois, fournissent de meilleures cordes que des agneaux de tout autre âge, nés dans la plaine.

Volkmann, Nouvelles d'Italie.

ANGELUCCI (Liborio), médecin italien, né à Rome en 1746, mort à Milan en 1811. Il étudia la chirurgie et l'art obstétrical, et fut en 1797 l'un des cinq consuls de la république romaine. Il quitta Rome en 1799, lorsque les Français évacuèrent cette place, et devint chirurgien-major des vélites de la garde. On a de lui une édition de Dante avec des notes, et quelques écrits sur la médecine.

Biographie unicerselle, supplément.

ANGELUCCI (Theodore), médecin et poète italien, né vers le milieu du seizième siècle à Belforte, château voisin de. Tolentino, dans la Marche d'Ancône, et mort à Montagnana en 1600. L'exercice qu'il fit de son art dans un grand nombre de villes lui procura dans plusieurs, entre autres à Trévise, le titre et les droits de citoyen. Il se rendit surtout célèbre par ses querelles littéraires avec François Patrizi, en faveur d'Aristote. Il nous apprend lui-même, dans une de ses épitres dédicatoires, qu'étant encore trèsquene, il avait fait quelque séjour à Rome, et qu'en 1593 il se trouvait à Venise, exilé de sa patrie, et accabié par le maiheur. Il ne dit rien d'un prétendu séjour en France.

On a d'Angelucci : 1º Sententia quod metaphysica sit eadem quæ physica; Venise, 1584, in-4°: F. Patrizi avait attaqué, dans un livre en 4 volumes, la philosophie d'Aristote, pour y substituer celle de Platon; Angelucci entreprit de le réfuter dans cet ouvrage : Patrizi lui répondit par un autre, auquel il répliqua par le suivant; - 2º Exercitationum cum Patricio liber; Venise, 1585, in-4°; — 3° Ars medica, ex Hippocratis et Galeni thesauris potissimum deprompta, etc.; Venise, 1593, in-4°; — 4° De natura et curatione malignæ febris libri quatuor; Venise, 1593, in-4°: cet ouvrage fut durement critiqué par Donatelli de Castiglione, auquel Angelucci répondit de même; sa réponse est intitulée Bactria, quibus rudens quidam ac falsus criminator valide repercutitur, etc.; — 5º Deus, canzone spirituale di Celio magno, etc., con due lezioni di Teodoro Angelucci; Venise, 1597, in-4°; — 6° Capitolo in lode della pazzia, insérépar Tommaso Garzoni, à qui il est adressé, dans son Ospitale de

paszi; Vėnisė, 1586 et 1801; — 7º l'Eneide A Virgilio, tradolta in verso sciolto; Naples . 1588 et 1601; — 7° l'Bréide Al Virgillo, tradoltà in versu sciotto; napies, 1849. Celle édition, qui est la seule, est lort rare. Les auteurs du journal des Letterati d'Italia, Algarotti dans ses Létires sur la tra-duction d'Annibal Caro, le P. Beverini dans la préface de sa traduction de l'Entide in ottava rima, ont parié avec éloge de la trafluction at-tribuce à Théodore Angélucci; d'autres ont pense qu'elle est du P. Ignates Angelucci; jé-suite, ne en 1888 à Bellotte; comme Théodore,

el sans doute son parent. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia: — Tirilioteni, Storid della letterettifi italiane, — Zeno, Note al Fontani, delth letteretiris italiana. — Zeno, Note al Funtani. — Gingübhê, dans in Biographie universile.

ANGELUS (Christophe), savant grec, né dans le Pélopénnèse vers le milieu du seizième siècle, ritori le 1<sup>br</sup> février 1638. Obligé par les Turcs d'abandonnier son pays, il se réfugia en Angletéffé, bù il obtint des secours de l'évêque de Autwich et de plusieurs membres du ciergé. A à fécommandation de ce prélat , il fut reçu au soliege de la Tritile à Cambridge, et y étudia pendant trois ans. En 1610, il se rendit à Oxford, et étudia au collége de Baliol, où il enseigna le grec junqu'à sa mort. Ses ouvrages sont : 1º ane relation des tourments qu'il éprouva à chuse de sa foi én Jésus-Christ ; Oxford , 1619 , A kiet et en anglais; — 2° Enchiridion de Mititutts Gracorum; Cambridge, 1619, en grec et en latin. On trouve dans cet divrage des détalls entieux sur les pratiques de la religion gittque; - 3° An Encomium on the kingdom of Breat Britain, and the two flourishing sister-universities; Cambridge and Oxford; Camibridge, 1619; — 4° De apostasia Ecclesia et de homine peccati, scilicet Antichristi, et tte humeris Danielis et Apocalypseos quas Nemo recte interpretatus est ex quo prædicii sunt a Prophetts; Londres, 1624, in-4°.

Wolld, Athenie Oxonienses, II, p. 688. — Gentle Magazine, LXIV, 785.

ANGELUS ON ANGEL. Voy, ERGEL.

ANGELUS (fean), médecin et astronom allemand, natif d'Aichen en Bavière, mort Vienne en 1512. Il étudia à Ingolstadt, et fut employé à Vienne à la correction des tables de planètes de Purbach. On a de lui : Astrolabium planum in Tabulis ascendens, continens qualibet hora alque minuto aquationes domorum etell, moras nati in utero matris, cum quodam tractatu nativitatum utili ac ornalo, nec non horas inequales pro qualibet climate mundi; Venise, 1502, in-4°. H. Weidler, Histoire astronom. - Lalande, Biblioth.

ARCELUS SILESIUS; ou plutôt scinkr-Fire (Jean), phote allemand, në a Bresian on Glaiz (Sifesië) en 1824, mort en 1877. Il challa d'abord la médetine, puis la théologie; il se fit énaute catholique de protestant qu'il était, et dévint étand vicilire de l'évêque de Breslau. On a de lui un rectiell d'hymnes sacrés (Cherubinisches Wahderbuch, Glogun, 1674), qui cut un grand succès en Allemagne, et dut Väriliägen van Ense a publié, en 1820, un mevesh choix. Ħ.

Conversations-Luxicon. — Müller, Bibliothik d cher Dichter ; Leipzig , in-8", 18:

ANGELY (1'), fou en titre de Lou mort vers 1640. Boileau lui a fait une ren dans sa première satire :

Un poète à la cour était jadis de mode; Mais des fous aujourd'aut c'est le plus inco Et l'esprit le plus besu, l'airteur le plus si R'y parviendra jaintle du sort de l'Augety a de

Ailleurs il se sert de itii pout perso Alexandre :

Qui i net écervelé qui mit le misaus en écours, Ce foukueux l'Angely qui , de sang altéré , Maitre du monde entier, s'y trouvait trep meré

Valet d'écurit à la suite du prince de Ci dans ses campagnes de Flandre, il se fit re quer par son cynisme bouffon et spirit prince en fit cadeau au roi, comme d'une o de grand prix. L'Angely, une fois en c fit payer fort cher son esprit. On le craig tant qu'on le recherchait pour ses h santeries, souvent trop caustiques. Il n nait les uns pour les amuser, et les autr ne pas les déchirer de sarcasmes et de qu Les cadeaux et les écus pleuvant sur amassa une somme d'argent énorme temps; ce qui le sit reconnaître par sa i qui, noble mais pauvre, l'avait renié jus [Enc. des gens du m.] Bernard de la Monnole. - Menagiano, I, p. 16 (178)

ANGELY (Louis), poëte dramatique die mand, ne à Berlin entre 1770 et 1780, h 1835. Il descentiait d'une famille franç à l'époque de la révocation de l'édit de l' s'était établie à Berlin. Il débuta d'abord acteur aux théâtres de Riga et de Sais bourg, et flevint ensuite régisseur du théêtre d Berlin appelé Königsstaedter Theater, A vit pour ce théatre un grand nombre de va villes et de comédies, qui rendirent ses bélèbre dans toute l'Allentagne. Parmi acs pri pales pièces on remarque Die Sieben Man in Uniform (les Sept filles en uniforme) et 📭 Fest der Handwerker (la Fête des arti qui obtifirent un succès immense. Il traduist allemand un nombre prodigienx de comé vaudevilles français; le recueil de ses cuvin dramatiques parut sous le titre : Vant und Lustspiele, theils Originale, theils Originale, tragungen und Bebröbitungen, zunschil fl das Koenigs staedter-Theater; Beilin; 1896-1834; 3 vol. in-8°.

Neuer Nekrolog der Deutlichen, annee 1985, p. 1 ANGENNES (maison 11'). Noble feibille i caise qui tire son nom de la terre d'Ang dans le Perche; elle rémunte sin qual siècle; mais on ne peut en suivre la mistion q depuis Robert d'Angenties, seignéhr de R bouillet et de Marolles. Robert eut treis ## : 13184; Put Chianson du dut de Touiissa tifi filis qui fut tue a Azincourt: La ut continue par le treialeme fils de egitatet, seigheur de Rambouillet et pe. Il se distingua sous le règne de dicht il füt bremier Ecuyer tranchint, belian. Ce prince l'emphiya dans quel-rès importantes, et ini fit faire plu-Akes en Flandre et en Alleitiagile. En ait garde et capitaine du Louvre. Il te dualité; à soutenir plusieurs luttes Parisiens soulevés en 1413.

118 Bu Brecedent, surnolling supik. f; Buis chambellan du roi; et enfin r du Dadbhille en 1410. En 1417, il Andant the thois; Cherboding contre . Jean II, soh file, fut echyer d'hon-Charles VII, se Histifigua Hams les Hile the Mantes.

the de mantes.

It is a villeleuve, de maintenon, de la Mouttinnere, du tiers d'Ange-bighy, de Mouttonet, du tiers d'Ange-bighy, de Mouttonet, du Fargis, etc., a lavoits de Frânçois 1er, capitaine du Chips de ce toi, et de ses succes-in, frânçois in et de ses succes-in, frânçois in et chares in, lea-Ifal de leurs armées et gouverneur de t énvôyé, en 1561, par le foi auprès s protestants d'Allémagne; et mourat l eut Heut fils.

cardinal de Ramboulliët, du titre de căfilhal de Ramboullet, un urre de bêmle, flut d'abbfu évedue du Mans, son épiscopat les nugliendes perent étérastèrent Saint-Julien; il se trouva le Trénte, flut ambassadeur de France Grégoire XIII, et moutut en 1517. Il Angenhes, selement de Raimboullet, héuve et de la Moutonhiere; envoyé à Angletère, commit ambassadeur, h Angletel-re. Whatte ambassateur, is 1%, pour diditier le collier de son se de Norfolk et au collier de Leicester, ellan de Henri III, gouverneur de 382; contribua en 1389, a Biois, a hfi III avec Henri de Navarre, et rs ibli. 11 etait toit savant et tresles affaires politiques

në a Rambouillet en 1534, mort le 601. Evêque de Nöyon et pair de la évêque du Mans, il avait étudie la à Paris, et le droit à Bourges et a avait été, en 1568, elivoyé en amprés de Cosme de Médicis. En 1585, l'assemblée du clergé à Paris, où il g libertés de l'Église gallicane avec Henri III le choisit pour aller anhon-V là mort du duc de Guise et du Lorraine. On a de lui : Remontrance de France, 1585, In-8°; — Lettre b du Mans, avec la reponse faite teur en théologie, en laquelle est ces deux doutes : Si on peut suivre en sarêté de conscience le parti du roi de Navarre et le reconnaître pour roj, et si l'acte de frère sabques Clément doit être approuvé en conscience, et s'il est louable ou non; Paris; 1589, in-6°; — Avis de Rome, lire des lettres de l'évéque du Mans à Henri de Valois, 1589, in-8°.

Ebuis, marquis de Maintenon, baron de Meslai, seigneur de la Moutonnière, fut ambassadeur extraordinaire en Espagne; il eut pour fils Charles d'Angennes, marquis de Maintenon, père de Charles-François, godverneur de Marie-Galante de 1679 à 1686; ce sut lui qui vendit le mărquisăt de Maintenon à Françoise d'Aubigné, dépuis madame de Mailitenon.

François, septième fils de Jacques, seigneur de Rambouillet, favori de Catherine de Médicis, fut affibassadeur en Suisse. Jedn, autre frere du précédent, seigneur de Poligny et de Boisereali; fut envoyé successivement, per Henri III; stiplés du roi de Navarre, du dut de Savoie, et en Allemagne. Son fils, Jacques d'Angenties, seigneur de Poigny et de Boisorean, fut ambas-Satient en Angleterre en 1634.

Charles; comte d'Angennes; arrière-petit-fils du précédent, blessé à la bataille d'Oudenanie et the a celle de Malplaquet. Philippe; nenvième fits de Jacques; gentilhomme de la chambre de Henri III, gouverneur du Maine, tué au sérvice de Henri IV pendant le siège de Laval, ef 1590. Son fils, Charles d'Angennes, seigneur du Fargis, fut ambassadeur en Espagne de 1620 à 1824 : ce fut lui qui signa avec l'Expagne le traité de Monton. Son fils , Charles d'Angennes , comme de la Rochepot , lut tué à l'atlaque des inches d'Artus en 1640, et mourut sant pos-WHIE.

Moreri, Dactionnaire en dix vol. in-fol. — Lê Bis, Dictionnaire encyclopedique de la France.

\*ANGERMANN (David), habite peintre de miniatures, né à Eger (Bolicine) en 1753, il vi-vait encore à Berlin en 1810, et fut le disciple d'A. Graff.

Nagler, Neues Allgemeines Kanstler-Lexicon

\*ANGERMATE (Christophe), sculpteur bavarois, né à Weilheim vers la fin du seizième siècle, mort en 1653. Il fut élève de Jean Degler, et s'établit à Munich en 1613, où il sut pommé peintre de la cour, avec un traitement de 400 flo-rins. De 1618 à 1624 îl fit pour l'électeur Maximilien ier une très-belle collection de gravures en ivoire.

F.-J. Streber, Caschichte des Königlichen Hunz Kabinets zu München, 1888. — Lipowsky, Baiertisches Künitter-Leitiche

\* Andremeter (Albert) on Jean-Albert, seilitie Belleffiich, ne à Biling en 1874, mort à Practic en 1740. Il était élève de R. Byss, et pélénait des misècles et des neurs. Ses planches, faites sur bois, étain ou cuivre, sont très-estimées.

Diabnez, Allgemeines Kunstler-Lexicon für Bohmen. Antinium (Pietro Martire D'), en latin Petrus Martyr Angterius, historien et geographe

italien, né en 1455 à Arona, sur le lac Majeur, mort à Grenade en 1526. En 1477, il se rendit à Rome, fut attaché au service du cardinal Ascanio Sforza Visconti, et ensuite de l'archevêque de Milan. Pendant dix ans qu'il y resta, il forma des liaisons avec les littérateurs les plus distingués, entre autres avec Pomponio Leti. Il passa en Espagne en 1427, à la suite d'un ambassadeur de cette cour, qui y retournait; il fut présenté au roi Ferdinand et à la reine Isabelle, fit deux campagnes, quitta les armes pour l'état ecclé-siantique, et fut chargé par la reine d'enseigner les belles-lettres aux jeunes seigneurs de la cour. Ferdinand lui confia, en 1501, une mission délicate auprès du soudan d'Égypte; Anghiera profita de cette occasion pour visiter une partie de l'Égypte, surtout les Pyramides, et fut de retour en Espagne au mois d'août 1502. Le roi Ferdinand le fit son conseiller pour les affaires de l'Inde, obtint pour lui, du pape, le titre de protonotaire apostolique, et le nomma, en 1505, prieur de l'église de Grenade. Après la mort de Ferdinand, Anghiera conserva son crédit auprès du nouveau roi; il obtint une riche abbaye de l'empereur Charles-Quint, et mourut à Grenade à l'âge de soixante-onze ans.

Anghiera a laissé plusieurs ouvrages historiques. On les cite souvent, en appelant l'auteur Pierre Martyr, comme si Martyr était son nom de famille; et il n'est pas inutile d'être averti de cette erreur. Ses trois principaux ouvrages sont: 1º Opus epistolarum Petri Martyris Angierii; Mediolanensis, 1530, in-fol., réimprimé plus correctement en Hollande par les Elzevirs en 1670, in-fol., avec les lettres et d'autres ouvrages latins et espagnols de Ferdinand de Pulgar. Ce recueil, justement estimé, divisé en trentehuit livres, embrasse toute la vie politique de l'auteur, c'est-à-dire depuis 1488 jusqu'en 1525, et contient beaucoup de particularités historiques qu'on ne trouve point ailleurs; - 2º De rebus Oceanicis et orbe novo Decades : c'est une histoire de la découverte du nouveau monde, écrite d'après les documents originaux de Christophe Colomb, et les relations qui étaient envoyées en Espagne au conseil des Indes, dont l'auteur était membre; elle est divisée en huit décades, dont chacune contient dix livres ou chapitres. Ces décades, publiées pour la première fois à Paris, 1536, in-fol., ont été réimprimées plusieurs fois depuis; — 3° De insulis nuper inventis et incolarum moribus; Bâle, 1521, in-4°, et 1533, in-fol.; — 4° De legatione babulonica libri tres: l'auteur y raconte l'histoire de son ambassade auprès du sondan d'Égypte; cet ouvrage a presque toujours été réimprimé avec les Décades. On lui attribue encore quelques autres écrits, mais il est douteux qu'ils soient de lui. Jöcher, Allgem. Gelehrten-Lexicon, avec le Supplém. d'Adelung. — Ginguené, dans la Biogr. universelle.

ANGIER (Paul), poëte français, natif de Carentan en Normandie, vivait vers le milieu du

seizième siècle. Il n'est connu que par un piez médiocre, intitulée l'Expérience de M. Paul Angier, Carentenois, contenant une briese défense en la personne de l'honneste Anast, pour l'Amye de Court, contre la Contr'Anye; Paris, 1545, in-16. C'est une défense de Anye de Court, poème du sieur de la Borderie, catre la Contr'Anye de Charles Fontaine. Elle hi attira l'épithète de Le dernier des novices rimeurs.

La Croix du Maine, et Duverdier, édit. de Rigule; é Juvigny. — Goujet, Bibl. franç., XI.

\*ANGIERS (Paul), graveur anglais, vivil dans la première moitié du dix-huitième siède. Il était élève de John Juiney. On a de lui és gravures de paysage assez médiocres.

Heineken, Dictionnaire des Artistes, etc. — Stres. Dictionary of Engravers.

ANGILBERT, ministre de Charlemagne d poëte, mort le 18 février 814. Il fut surno l'Homère de sou temps. Comme Charlem il étudia sous le savant Alcuin, et obtint e toute la confiance du prince, qui lui sit ég sa fille Berthe, le nomma primicier du p de Pepin, couronné roi d'Italie, et, à son retour, lui donna le gouvernement de la partie maritime de la France d'alors, c'est-à-dire tout le pays compris entre l'Escaut et la Sei il le fit son secrétaire et son ministre Ces honneurs accumulés éblouirent si peu Angibet, que, du consentement de Berthe, qui lui avai donné deux fils, dont l'un fut l'historien Nithard, il se retira en 790 au monastère de Centule en de Saint-Riquier. Devenu abbé de ce n en 794, il le fit rebâtir à l'aide des libéralités de roi Charles, y fit construire trois grandes égi et s'appliqua à y faire régner une sévère disci pline. Toutefois, il sortit encore de cette retri mais seulement sur l'appel de Charles, et lorsque celui-ci avait besoin de ses services. C'est ainsi qu'il fut successivement chargé de cosduire à Rome Félix , évêque d'Urgel , conveison d'hérésie; de porter au pape Adrien les actes du concile de Francfort et les livres Caroli enfin, d'aller féliciter Léon III à l'occasion de son exaltation. En 800, Angilbert assista as couronnement de Charles à Rome; et, en \$11, il signa le testament de l'empereur, qu'il suivit vingt jours après dans la tombe.

Comme écrivain, Angilhert marque également dans l'histoire de son siècle. Alcuin, avec lequel il était lié, lui adressa plusieurs lettres; et ce fut à la prière d'Angilhert qu'il retoucha la Vie de Saint-Riquier. L'évêque d'Orléans, Thédulphe, dédia au ministre de Charlemagne un de ses poëmes, dirigé contre un poète aduis à la table d'Angilhert, mais qui la déshonarsit, au dire de l'évêque, par ses mauvais vers. On suppose que ce poëte était Clément, Irlandsis, appelé en France par Charlemagne pour y contribuer à la renaissance des lettres.

On a d'Angilbert un poème en soixaste-buit

iques, adressé à Pepin, roi d'Italie, qui en France en 796, après une victoire ır les Huns : le poëte, qui se rendait oisième fois en Italie, avait rencontré Langres; dans son poëme, il compliprince sur la joie que son retour cauoi son père et à sa famille : on trouve e dans le recueil de Duchesne; - une trente vers, également élégiaques, à célébrer les vertus de saint Éloi et iquier, et composée à l'occasion de la le l'église du monastère : cette pièce ise dans les poésies d'Alcuin; — deux ns en vers : la première, gravée sur la tour de la grande église de Saint-Ritre, sur le pavé de la même église; zphes, également en vers, consacrées udoc et à saint Fricore : Hariulfe a s petites poésies, réimprimées dans la on de Bollandus; — une histoire de ration de l'abbaye de Centule, recueilincomplétement, dans Bollandus et us. On n'y trouve point, par exemple, èglements relatifs à la célébration de in aux jours de litanies et à la disde la communion. Un manuscrit du ttoboni, qui avait appartenu à la reine venu aux mains de dom Mabilion, a ce dernier de recueillir quelques-uns dements.

Act., p. 101, 111-115, et Ann., l, 26, n° 11-15. . Recueil des anciens historiens de France, 8. — Bollandus, 18 février et 21 mai. — Hiszire de la France, V. — Ceillier, Anteurs II.

EERT ou ENGILEERT, abbé de Coren 890. On ne cite de lui que quei-, placés partie au commencement, , fin des quatre livres de la *Doctrine* e de saint Augustin, copiée pour Louis, Carloman. Le poête fait le résumé du ermine par des prières pour le roi et royale.

ittéraire de la France, ₹, p. 640. — Mabil., 25.

terr, archevêque de Milan, vivait emière moitié du neuvième siècle. Aphiépiscopat en 827, il s'appliqua tout rétablir la discipline dans son diocèse, de France, pour le seconder dans son aux moines de ce pays, Leutgaire et qui coopérèrent à la réforme introduite lat

ittéraire de la France, V.

LELLO (Jean-Marie), littérateur itade Vicence, vivait dans la seconde quinzième siècle et au commencement le. On a de lui une vie abrégée d'Usm, roi de Perse, sous le titre: Preve le della vita e fatti del sig. Ussunrè di Persia, insérée dans le second a Voyages publiés par Ramusio; Vei, in-fol. Dans sa préface il nous ap-

prend que dans une autre histoire, où il avait raconté qu'il avait servi Mustapha, fils du sultan turc Mahomet II, et qu'il s'était trouvé à la bataille dans laquelle Mahomet fut vaincu, près de l'Euphrate, par l'armée d'Ussum-Cassan. En esset, Angiolello, étant esclave de Mustapha, le suivit dans cette expédition en 1473; il écrivit ensuite la vie de Mahomet II en italien et en turc. et la dédia à ce sultan lui-même, qui l'accueillit, le récompensa généreusement, et lui rendit la liberté. On ne sait rien de précis sur l'époque de la naissance et de la mort de cet écrivain. On voit sculement, par un passage de la vie d'Ussum-Cassan, qu'il n'avait point encore fini cet ouvrage au mois d'août 1524, puisqu'il y dit, chapitre 23, que ce fut à cette même époque qu'on apprit la mort du sophi. C'était cinquante et un ans après la bataille sur l'Euphrate, où Angiolello s'était trouvé.

Scrittori di Ficenza, ill., part. Il., p. 1. — Paul Jove, Elogia virorum illustrium. — Ramusio, Navigationi et vlaggi, Il., p. 8t. — Guillet, Histoire de Mahomet II. — Mazunchelli, Scrittori d'Italia. — Ginguene, dans la Eiographie universelle.

\*ANGIOLINI (François), jésuite italien, né en 1738, mort en 1788. Il étudia à Bologne, et fut nommé professeur de littérature au collége des Jésuites à Modène. A l'époque de la suppression de cet ordre en Italie, il se retira à Vérone, où il traduisit en italien l'histoire des Juifs de Josèphe: Gioseffo Flavio delle Antichità de' Giudei, 4 vol. in-4°; Vérone, 1779-1780; réimprimée à Rome, 1792, et à Milan, 1821. Il traduisit aussi en italien plusieurs tragédies de Sophocle et d'Euripide: Elettra, Edipo, Antigone, tragedie di Sofocle, e il Ciclope di Euripide, traduzione illustrata con note; Rome, 1782: le traducteur y a joint quelques essais de poésie italienne, latine, grecque et hébraïque (Saggio di poesie italiane, latine, greche et hebraiche). A la nouvelle que l'impératrice Catherine de Russie accorderait un asile dans ses États aux membres dispersés de l'ordre des Jésuites, Angiolini passa en Russie avec deux de ses frè res, et devint professeur dans les colléges récemment fondés de Polotsk, Witepsk, Mohilow et Moscou. Angiolini laissa en manuscrit une histoire de son ordre depuis son établissement en Russie (Storia della compagnia di Gesù nella Russia), continuée jusqu'en 1830 par Ignace-Pierre Buoni. Nous ignorons si cet ouvrage a été imprimé.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri del secolo XVIII. — Colletta, Storia del reame di Napoli.

ANGIVILLER (le comte Charles-Claude Labillarderie n'), directeur général des bâtiments du roi de France, jardins, manufactures et académies; maréchal de camp et membre de l'Académie des Sciences; mort en 1810. Il doit être compté au nombre des protecteurs les plus zélés et les plus éclairés des sciences et des arts. Il aimait beaucoup la société des savants et des gens de lettres, et il leur accordait tous les en-

eburagements du etaight en son pouvou: Mais, couragements qui etalent en son pouvoir; mans, en cells, in the control of the course un coffiste de vingt millions, foit exagere; et. 18 juin 1791, un décrét, rendu sur le fapport de Camus, organis la saisle de ses meis. Foice de duitéer la Ffance. Il se l'eacht en Russie; puis il révint en Austigne, ou il moutrut vaits sin couvent de inquies. Il sysit forthe à ses trais un Maghilique cabinet de hillefalogie; qu'il tema; en 1780, au museum d'histoile natureile.

Blographie des Contemporains. - Marmontel , Me-

ARBIVILLER (B.-J. de Laborde, with telse B'), tiet en 1733, hibrie le 14 inuls 1808. Sa maison fut le rendez-Vills des savails et ille litterateurs les plus Bistingues de la securite moitié du dix-huitième siècle. Madame Angiviller, par son esprit, ses graces et su charité, fut de son temps ce que M<sup>me</sup> rétainlet a été peu-dant la présidété invité un dix-neuviétie socie. mößfäßhit unittitette.

ANGLADA ( Joseph ), medecin fraiteis, he a l'experiant le 17 octione 1775, fiocht le 19 decembre 1833. Il étudia à Modifiellier et à dans et occupa periant étrifon house ans la tente de literapeutique et de mantére menicane à la mente de Montpellier. Il à publié : 10 diserteir l'ion sur les conditionnés et les quantes neu cessaires du menteun montpellier, 1757, in 2016 de menteun de montpellier, 1757, in 2016 de menteur de me -2. Memblies pour servit à l'aistolle géné-rale des edux minérales supuleuses et des eaux infrindles; Paris, 1, 1827; 11, 1828; In-8", -3" fruite des eaux minérales et des intribuses de des la contraction de des III-8"; — 3° Truite ted tadi minerates et ted etablicisuments chemidus du departement des Pyrénées-virentales; Paris; 1833; ½ vol. III-83; — 4° Truite de toxibologie generale; etablocèse dans sés rapports avec la physique; la balhològie, la thérapeutlque et la medie cine lègale; Paris, 1835, in-8°, volvrage puedinie, publié par 18 sils de l'ainede.

Accide médicale, 1831. — Archibis pénérales 88 medicale, vol. 4°.

ARCER (Jer.-Ch. be i.). Voy. Pikoniat. ARCERERUR (Jean-Pyffrits d'); juris-consulte n'abeats, ne à cheans vers 1470, more eli 1521. Il elit d'abbird pour mattre Erassne, étudia ensuite la jurisprudéfice, et dévint prifesseult de arbit à l'université d'Oriens. Un de ses élèves, Charles Dumoulin, avous « qu'il dolt ê bon selis qu'on trouve dans ses livres à d'Abblebeitte, qu'il appelle furisconsulcissimus et litriusque lingue peritissimus. » Nothitte pur François 15" couseiller an conseil souverum de Milah, d'Angleberme ne jouit pas tongtemps de cette foicetch importante. « Vollant se guetir, un l'ambé Pataud, d'une blessure que lui avait causée l'explosion d'un magnein à fourité, Angleberine prit sails distertielbeht hae thogat qui hu Brata les chtrailles. Alciet, vivement ton sa perte, fit graver sur son tombesa halt ven qui ne donnent ples une grande idée du tilut poëtieur de l'auteur.

Voici, d'après l'abbé Pataud (qui avait à si disposition des papiers de famille), la liste, d delivits d'Angliberine, binis par Moréri et d'a-tres lexicographes. : 1º fississicio boti majo-tratus; Oricana, 1800, in-4°; Paris, 1818; è vie de saint Buverte et Broge de saint di Thuch; everines d'Ottéans; — 3º Palalgyright de la ville d'Orléanns; propolicé en 1814;— 4. Militin tujum Francorum pro re chris tiana; sive optionium de redus fortier a Frincis gests pro side christians, Puli, 1518; — 5° Fingiletis des décimations d'épo-lée, sons le titre d'Apatel Floridorum libri publich; Paris, 1518; Mr.4°; - 0- Eves poole Hores livri èvaluis Justinians et de Mi Madistrations libri tret; ili-4., 1518, dell m chancelief Bupfat; — 7º Collemencarias in Asitelitibits tobsitetibilines: - 8 Bieseriation so tà thi stillighte, imprimee sepairement en 1618: — 96 Phisighis traites shif thes questions de find. 10 Biferses exhortations à ses elèves plui Haidtehlf th tur l'antitur de l'étude.

Pättdief: BS Incourable sub da France. — h Sistioritains de la Frécon, ... Demoning, Angel ad jus canonicum. — Ziletius, Tractains for L'abbé Paland, dáin la stógrafiale historiale

ANGLES (Charles-Grégoire); Magnetat des cais, no le 4 septembre 1730 à Vefiles en De-phine, mort le 5 juin 1823. Conseiller du part-inent, entiffé pendant la révolution, deput de inent, entigre pendant in revolutions adjust of premier président de la cour royale de 160 de Bous Rajiolebul, thit pretet de poince de Bous Louis XVIII; su thoment de l'Asse

du duc de Berry.

Biògraphie des Contemportuis.

ANGLIVIEL. Voy. BEAUMELLE (LA).

ANGLIVIEL Voy. BEAUMELLE (LA).

ANGLIVIEL (SAZMIN ON Dyer o'), hatti fragiure pres de Sezambe en Brie, ht; en 1997, partie de la croisate sods les ordies de Pantesaiguste. Il fut fait prisonnels per le sonia Saladin, qui le relacha, sur la prothesse de levenir pour lui apporter sa franco. D'ALGON.

"L'ocate ha tentoer en Platin la Autima estate." n'ayant pu trouver en France la sollime ex retourna en Palestine, et se reconstitus prisonnier. Touché de le trait Rubline, Saladia le rehvoja sans rafiton, eli dechantant scalentes du'Alifidre el ses descendants portassist dens thais le noth de Salatin.

Sismolili, Misrolie 22 France.

\*Anultha (Oyer B'), tojakeur français, = vers le milieu du quatoraleme siècle et mort après 1398. Ce gentilitiomme champenois ne sortifait fiels théintenant de la poudre des tableux #Entalogiques; s'll n'avait fait un pieux voyage @

a'il n'avait l'hi-mémé écrit le journal ige; aujourd'hui conservé dans un seul de la Bibliothèque nationale. Son père i avait laissé, comme à l'ainé de ses ) fles héréditaire et le titre d'avoué de Térouenne. Il partit de son château , à quatre lieues de Sézanne en Brie, et 1395, avec la résolution de gagner lidulgences attachées au pèlerinage de nte; « et; » tlit-il en finissant, « le jeudi ixiesme jour de juin 1596, nous refeuser à Angleure. » Ainsi le voyage dura s de onze mois. La caravane se compoisieurs gentilshommies, entre autres de lebrelihes, qui fut gravement blessé par i en traversant le Nii ; et de Simon de qui moulut, ad retour, dans l'ile de Il est, dit Oger d'Angibre, mis en têtre è de Saint-François aux cordeliers de blen honnestement; et y a une tothbé z et bien escripte dessus luy, et ses arpainctes ou mises desaus luy et sa baune lance, dvec sa cotte d'armes. " 118 h Paviele 31 juillet; podi le temps, c'ér assez tapidement. Quoidu'ils eussett s chévaux; ils louerest sur le Po use les conduisit à Venise le 9 août. Plu-Hans la traversée; on leur avait des lettres de past et leurs bulletes. Par mot, on doit enteride des sachets; Mmandes comme preservatifs de mala-Mques. « Qui ne les a, dit-il, et lettre il luy fäut payer la gabelle par tout. é, des ce temps, le système productif irts etait parfaitement orkanise

a soin de décrire tous les lieux et corps i fille de Vedise; pour le reste, il s'en assez peu. Cependant il nous avertit ott il se relidit avec ses conipagiions lans l'espoir d'assister à un coindat ître messires Buticicaut et Galeas de inals les combattants posèrent les i prière du monsieut de Padoue. Ce dont flos historiens parlent fort pen, le stête aine du second matechal de Odol qu'il en solt, nos pelerihs, partis E 30 aout, entrereult à Belfout en Syrib mbre. Ils visiterent avec le plus grand erre, consucrée par les plus touchants le la religion chrétientie; tious avons qu'il place le tombéan d'Absalon en deurailles de la ville sainte, et qu'avec teurs du moyen age il laissé les tomavid et de Salomon dans l'enceinte de ie de Sion, entre les deux églisés de eur et de Notre-Dame. « Et venant de re à la seconde église, il y a; dit-il, le place en laquelle il y a deux grosses et pres de la premiére est une chanant à ladite église de Notte-Dame; le chapelle sont les sépulties de Da Salomon. Et dedans est une petite

« chapelette en inquelle David fit le pesuitier, » Vers Gaza; ils virent tine grocce pierre reconnue pour être la femme de Loth. a Elle estoit. « dit-il; assez près de Gaza, à la senestre main « en montant the montagne. Et est icelle pierre « assez semblant avoir esté ainsi muét. » Cela pouvait bien être un faux semblant. Comme Jacques de Vitry, il remarque près du couvent de Saint-Jean; entré la mer Morte et Jéricho; « une « ville champestre en laquelle et environ il crois-« soit moult de sucre, » c'est-à-dire de cannes à stitre. Partis de Jerusalem le 13 octobre , nos pe-Icrins prirent la route de Sainte-Catherine du mont Shiai, où ils arrivèrent après vingt-trois jodrs de másche constante. 11s y festelent justiu du 10 hovembre: et éatrerent le 22 dans la copitale de l'Egypté. Le journal donne une description interessante du Caire. « On y trouve, dit-il. « bieh solixante mille cabarets. Ce sont lieus et estaus on les vialides tuites sont vendels. h D'après l'explication; on doit croire que ce inst n'était pas électre usité en Europe, du du moille en France. L'aspect des Pyramides les frappa th'une admiration que le sire d'Anglure n'à pas that fendue : Il les nomme les greniers de Pharach, et n'est pas en peine d'en indiquer l'ancienne destination qu'il rattache à l'histoire de Joseph. « Ils « sont; dit-il, sinsi comme à la façon d'un fin disk maint ; c'est à savoir tres-larges dessous, et tresaigus par dessus... Et veisines sur l'un d'icedix greiliers, ainsi comme au milleu en montant, certains outriers massons qui, à forte, desmultiellt les grosses pierres taillées qui foht la convertufe desdits greniers, et les laissoient de-« valler à val. D'iceiles pierres sont faits la pius « grant partie des beaux ouvrages que l'un voit au « Caire et à Babylone; et que l'on y fist de long « teltijs. s

De là fis allétent visiter les anciennes cellules des pères titi désert ; et se mirent en mer pour rétourher en Europe le 21 décembre. Ce fut après avoir eastive une horrible tempete qu'ils arriverent en Chypire. Le roi de l'île les reçut avec honneur. « C'estoit, au rapport d'Anglure, un fort « bel homme, parlant alsément françois, grand « amâteur de chasse. » La reine, à laquelle lit farent présentés, était « moult honorablement va-« rée; et avoit un thoult noble et tiche chapel d'or, u de pierres et de peries sur son chef. Ses quatre a file estolect thought gracieusement atourhes: « les cinq lilles estoient blen ordonnées, et avoient « chacune un chapel d'or de pierres et de perles « sur leurs testes. » On doit remarquer ici que les historiens ne donnent au roi Jacques (er, dont il s'agit, que tleux filles encore vivantes à l'époque du voyage de nos pélerins. En revenant par Venise et Milah, le seigneur d'Anglure remarque « la belle et grosse église que l'on faisoit dans cette tleuxième ville. » C'était la merveilleuse cathédrale, dont les premiers sondements availent etc lettes dix alinees auparavant. Enfin il restra en France, à obhapter de Lausanne, par

Vaux, Salins, Fontenay, Saint-Jean-de-Losne, Dijon, Sainte-Seine, Chanceaux, Châtillon-sur-Seine, Gié, Troyes, Méry-sur-Seine, et enfin Anglure. — Le journal de ce voyage, conservé dans un manuscrit contemporain de l'auteur, fut imprimé à Troyes, 1621, in-8°. Il porte avec lui son genre d'intérêt, par les comparaisons qu'il nous permet d'en faire avec les relations plus modernes de la même traversée.

PAULIN PARIS.

Bibliothèque nationale, manuscrit nº 821, supplément français.

ANGLUS (Thomas), prêtre catholique anglais, du dix-septième siècle, se déguisa sous les noms de Candidus, Albius, Bianchi et Richworth. Son vrai nom paraît avoir été White (Blanc). Il résida longtemps en Portugal et en France, et fut principal d'un collége à Lisbonne et sousprincipal de celui de Douai. Il se livra au mysticisme, et composa plusieurs écrits sur la prédestination, le libre arbitre et la grace; écrits que Baillet compare, pour leur obscurité, aux anciens oracles. « Ou les savants m'entendent, « répliqua Anglus, ou ils ne m'entendent pas. « S'ils m'entendent, et qu'ils trouvent que je me « trompe, il leur est aisé de me réfuter; s'ils ne « m'entendent point, ils ont tort de s'élever con-« tre ma doctrine. » La plupart des écrits d'Anglus furent, en 1658, mis à l'Index, et on condamna vingt-deux propositions extraites de ses Institutiones peripatetica. Descartes parle de lui sous le nom de M. Vitus. Ses principaux ouvrages sont : 1º Institutiones peripateticæ; - 2° Appendix theologica de origine mundi; 3° Tabulæ suffragiales de terminandis fidei litibus ab Ecclesia catholica fixæ; — 4º Tesseræ romanæ evulgatio; - 5° Statera morum; — 6° De medio animarum statu, etc. Biographia britannica. — Biographie universelle.

\*ANGO (Pierre), jésuite français, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il professa les mathématiques à Caen. On a de lui quelques ouvrages de physique : l'Optique, divisée en trois livres, où l'on démontre : 1° la propagation et les proprietes de la lumière: 2º la vision; 3º la figure et la disposition des verres qui servent à la perfectionner; Paris, 1682, in-12; - Pratique générale des fortifications, pour les tracer sur le papier et sur le terrein sans avoir égard à aucune méthode particulière; Moulins, 1679, in-8°. Dans le privilége annexé à cet ouvrage, il est fait mention de deux autres ouvrages écrits par Ango : Du mouvement d'ondulation, et De la dioptrique. Adelung lui en attribue encore un autre : Homo a vermibus; Caen, in-4°. Mais il s'agit ici d'une thèse médicale imprimée en 1711, dont l'auteur, professeur à la faculté de médecine de Caen. n'avait rien de commun avec Ango.

Adelung, Supplém. à l'Allgemeines Gelehrten-Lexicon de Jöcher.

ANGO ou ANGOT, célèbre armateur dieppois, né dans cette ville à la fin du quinzième siècle,

k

mort en 1551. Dieppe était à cette époque me des villes les plus commerçantes de France; d'audacieux aventuriers, sortis de son port, coraient toutes les mers et rivalisaient seuls ave les Espagnols et les Portugais, que plus d'une fois ils combattirent avec avantage. Angot, fort jeune encore, avait fait plusieurs voyages ex Afrique et aux Indes. Son habileté, son course, d'heureuses spéculations, lui valurent bientét me fortune considérable qu'il employa magnifi ment. Mais ce qui le rend célèbre, c'est mois l'emploi fastueux qu'il fit de ses richesses, qu l'audace qu'il montra en osant, avec ses seules ressources, faire la guerre à un État puisus alors par sa marine. Vers 1530, les Ports ayant rencontré en mer quelques vaissess d'Asgot qui revenaient des Indes, les pillèrest. A cette nouvelle, le bourgeois de Dieppe arme a guerre ses vaisseaux marchands, y fait mos huit cents hommes, et avec sa petite setile pénètre dans le Tage et bloque le port de Lisbonne. Tous les vaisseaux qui entrèrent dans œ fleuve furent pris, et tout le pays qui borde les deux rives pillé. Le roi de Portugal, étomé de se trouver en guerre avec la France, fut contrais d'envoyer un ambassadeur à François I<sup>er</sup>, qu le renvoya au bourgeois dieppois, lequel se # payer une large indemnité. Par malheur Angel préta de l'argent au roi ; et quand il voulst restrer dans ses fonds, pour prévenir une ruise que des spéculations manquées rendaient cutaine, François Ier oublia qu'il avait été reçu che le bourgeois normand avec plus de magnificence que n'en aurait pu montrer un prince; et l'argui n'ayant pas été restitué, Angot mourut dans le misère.

Le Bas, Dictionn. encyclop. de la France; Pais, F. Didot.

ANGOT (Robert), poëte français, né à Can en 1581, mort vers le milieu du dix-septime siècle. À l'âge de vingt-deux ans il publis un recueil d'odes, de sonnets, d'épigrammes, ét, intitulé le Prélude poétique; Paris, Gilles bo binot, 1603, in-12. Suivant Goujet, on remarque entre Robert Angot et Vauquelin de la Fresser quelque conformité de tour d'esprit et d'éraition. On a aussi d'Angot: les nouveaux Satyres et exercices gaillards de ce temps, en met satyres, auxquels est ajoutée l'Uranie et must céleste; Rouen, Michel Lallemant, 1637, in-12. Goujet, Bibliothèque française.

ANGOULÉME, Voy. ATMAR.

ANGOULÉME (comtes et ducs n'), ancient maison noble de France. On cite, comme premier comte d'Angoulème, Turpion (839-863), doi le dernier descendant mâle fut Adémar on Aimar, mort vers 1218. Sa fille Isabelle, verte de Jean, roi d'Angleterre, éponsa Hagnes X, comte de Marche (mort en 1249), anquel de apporta en dot le comté d'Angoulème. Après la mort de Hugues XIII (1303), les comtés d'Angoulème et de Marche furent réunis aux domaisses

e la couronne par Philippe le Bel, roi de France. Louis, duc d'Orléans (mort en 1407), second is de Charles V, eut en apanage le comté d'Anzulème. Son petit-fils Charles (mort en 1496) it de sa femme Louise de Savoie, François, mte d'Angoulème, qui monta en 1515 sur le One de France sous le nom de François I<sup>es</sup> érigea le comté d'Angoulème en duché, en le mant à sa mère. Le titre de duc d'Angoulème t porté depuis par Charles, troisième fils de ançois Ier, mort fort jeune, par Charles IX ant son avénement au trône, et par Charles de Nois, fils naturel de Charles IX, mort en 1650 oy. cet article). Le fils de Charles de Valois, mis-Emmanuel, mort en 1653, légua le duché ingoulême à sa fille Marie-Françoise, qui xusa le duc de Joyeuse, et mourut en 1696, s héritiers. Charles X donna le titre de duc ngoulême à son fils ainé, Louis-Antoine (voy.

MGOULEME (Charles de Valois, duc D'), naturel de Charles IX et de Marie Touchet, le 28 avril 1573, mort le 24 septembre 1650. re utérin de la marquise de Verneuil, matme de Henri IV, il fut d'abord destiné à entrer l'ordre de Malte, et nommé grand prieur; Catherine de Médicis lui ayant légué les rtés d'Auvergne et de Lauragais, il épousa la du connétable de Montmorency. Marguerite Valois ayant fait casser par le parlement la ation de Catherine de Médicis, Louis XIII ma à Charles de Valois le duché d'Angoulême 1619. Ce prince se distingua aux batailles rques, d'Ivry et de Fontaine-Française. Conané à une prison perpétuelle pour ses intris avec la marquise de Verneuil, il n'en sortit n 1616, fut chargé l'année suivante de faire iége de Soissons, et, en 1628, celui de la Rolle. Il prit encore part aux guerres de Landoc, d'Allemagne et de Flandre, et mourut à ante-dix-sept ans. Françoise de Narbonne, il avait épousée en 1644, mourut âgée de quavingt-douze ans en 1715, par conséquent t quarante et un ans après le père de son mari, urles IX. Des deux fils du duc d'Angoulème, né, Henri, devint fou. On a du duc d'Angoue : 1° Mémoires très-particuliers du duc ngouléme, pour servir à l'histoire des rès de Henri III et Henri IV; 1662, in-12. Ces moires forment le tome Ier des Mémoires ticuliers pour servir à l'histoire de Fran-1756, 4 vol. in-12; — 2° les Harangues noncées en l'assemblée de MM. les princes testants de l'Allemagne, par le duc d'An-lême; 1620, in-8°; — 3° La générale et le relation de tout ce qui s'est passé en l'île Ré, envoyée par le roy à la royne sa mère; 7, in-8°; — 4° une traduction française de la ation de l'origine et succès des chérifs, et l'étal des royaumes de Maroc, Fez et Taruit, écrite en espagnol par Diejo de Torrès; is, 1636, in-4°. Le traducteur n'a mis sur le

frontispice que les initiales M. C. D. V. D. A.; réimprimée dans le troisième volume de la Description générale de l'Afrique, etc., par Marmol, 1667, 3 vol. in-4°.

Buchon, Notice sur Charles de Falois. — Auselme, Histoire généalogique, etc., de la maison royale de France. — De Thou, Historia sui temporis. — Il Aubigne, Histoire universelle. — Lelong, Bibliothèque historique de la France. — Sismondi. Histoire des Français.

ANGOULÈME (Louis-Emmanuel de Valois, duc n'), second fils du précédent et de Charlotte de Montmerency, né à Clermont en Auvergne en 1596, mort à Paris le 13 novembre 1653. Il embrassa d'abord l'état ecclésiastique, et devint, en 1612, évêque d'Agde. Plus tard, il changea d'état, suivit la carrière militaire, se signala aux siéges de Montanhan et de la Rochelle, et dans les guerres d'Italie et de Lorraine. Louis XIII le nomma colonel général de la cavalerie, et gouverneur de Provence.

ANGOULÊME (le duc et la duchesse p'). --Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulème, et plus tard dauphin de France, fils du comte d'Artois, depuis roi sous le nom de Charles X, et de Marie-Thérèse de Savoie, princesse de Sardaigne, naquit à Versailles le 6 août 1775, et mourut à Göritz le 3 juin 1844. Il avait quatorze ans lorsque la révolution éclata. Le comte d'Artois, pressé de protester par son absence contre les concessions qu'il reprochait au roi son frère, émigra dès 1789; ses deux fils le suivirent à Turin, à la cour de leur grand-père, où pendant quelque temps ils s'appliquèrent aux sciences militaires. En 1792, le jeune duc reçut un commandement en Allemagne, mais sans se distinguer ; et le mauvais succès de cette campagne le fit rentrer dans l'inaction, où il resta jusqu'en 1814. Dans l'intervalle, il ne se fit remarquer que par son fidèle attachement à son oncle, et, d'après ses traditions de famille, à son roi. Ayant passé quelque temps à Holyrood, près d'Édimbourg, où le comte d'Artois s'était retiré, il rejoignit Louis XVIII à Blackenbourg, et le suivit à Mittau. C'est au château ducal de cette ville de Courlande qu'il épousa en 1799 sa cousine, l'infortunée Orpheline du Temple, dont toute la vie n'a été qu'un tissu de malheurs.

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de France, et qui reçut au berceau le titre de Madame Royale, naquit le 19 décembre 1778 à Versailles, du mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette d'Autriche, et mourut le 19 octobre 1851. Son éducation grave et religieuse fit germer en elle des principes sévères auxquels elle resta fidèle, et qui semblaient devoir la préparer aux terribles coups que le destin lui réservait. Elle n'avait pas treize ans lorsque la journée du 10 août brisa le trône de son père, et que la famille entière échangea les pompes de Versailles contre la prison du Temple. Ses parents n'en sortirent que pour monter à l'échafand; et la jeune princesse eut à pleurer successivement son

père, sa mère, sa tante Élisabeth, et son frare. Enfin l'Autriche se souvint de la petite-fille Marie-Thérèse : elle négocia en sa fayeur, et, le 26 décembre 1795, fut effectué à Richen, près de Bâle, l'échange de la fille de Louis XVI contre les conventionnels Camus, Lamarque, Quipette et Bançal, et contre Beginonville, ancien ministre de la guerre, que Dumquriez avait anciennement livrés à Clairfayt. Arrivée à Vienne, ell y restà plus de trois ans, vivant des revenus d'un legs que la duchesse de Saxe-Teschen, sa tante, lili avait fait, et épousa son cousin à Mittau le 10 juin 1799. Les nouveaux époux restèrent à Mittan jusqu'au commencement de 1801. Ils cherchèrent ensuite un asile à Varsovie. Le sort les ballottait : sacrifiés par la Prusse, ils resournàrent'à Mittau en 1805, et dès l'année suivante l'empereur Alexandre les abandonna à son tour. L'Angleterre seule, jusqu'où le bras de Napo ne pouvait atteindre, leur promestalt un pass durable : Louis XVIII s'y rendit à la fin de 1806, et acheta, quelque temps après, le château d'Harfwell, où toute la famille se trouva bientot réuniq. Le duc et la duchesse d'Angoulème y vécurent dans une profonde retraite. Les revers des armées françaises et de leur illustre chef mirent fin à cette vie paisible et uniforme. Lorsque l'armée anglo-espagnole franchit les Pyrénées, la duc d'Angoulème, étant débarqué dans un part d'Espagne sur la Méditerranée, se joignit à elle, et adressa, le 11 février 1814, aux Français sa proclamation de Saint-Jean-de-Luz, où il disait : « J'arrive, je suis en France, dans cette France qui m'est si chère; je viens briser vos fera! n Ses paroles furent écoutées : une grande fermentition se manifesta dans tout le Midi: l royalistes coururent au-devant de lui; et la 12 mars le duc, appuyé par les baionnettes et mies, fit son entrée à Bordeaux, où Louis XVIII fut aussitot reconnu et proclamé. Son lan fut conciliant, et il annonçait des intentions lib rales. Après avoir parcouru les départements du Midi pour les rallier sous la bannière des lis et prévenir les malbeurs que le fanatisme pouvait y produire, il alla rejoindre son père et le roi Louis XVIII à Paris le 27 mai 1814. Ce roi. rappelé de l'exil, avait fait son entrée dans la capitale quelques semaines apparayant; il s'é tait plu à montrer aux Français à sea câtés celle qu'il nommait sa fille, son Antigone, et qui avait pris pour devise : Union et oubli.

Le duc et la duchesse d'Angoulème étaient à Bordeaux, ville considérée alors comme éminemment royaliste et très-favorable en effet à la cause des Bourbons, lorsque, le u mars, la nouvelle du débarquement de Napoléon leur fut transmise de Paris. Nommé l'année précédente colonel général des cuirassiers et des dragons, et grand-amiral de France, le duc reçut alors les pouvoirs extraordinaires d'un lieutenant général du royaume. Il forma aussitôt un gouvernement peur les provinces du Midi, réunit des troupes.

et telibotte ein je bonte je I kod bjisjens samduchesse montra beaucoup de résolution, p les troupes en revue, les visits dans leurs es sernes, et cherchait à rallumer le leu mours de l'amour des Bourbons. C'est à propos d conduite sans douts que Napoléon à dit d'éle qu'elle était « le seul hompre de sa hymle. Mais ses efforts furent aussi justicetpeux que celly de son mari. Celui-ci g'ava que son inexperience à des sener d'ailleurs incertain sur les dispositions tants, et hientot abandonne d'une de ses troupes, il pe put tenir la se rendit prisonnier le 16 avril 181 la conduisit à Cette, op, par ordre d il recouvra la liberte en a empharquan avait quitté la France quinze jos duc d'Angoulème alla à Madrid, accueil bienveillant : il s'occupait corps de troupes et de s'établir sur l loraque la nouvelle de la seconde a l'empereur rendit ces mesures donc de retourner en France, et d donc de rejourner en rrance, et de l'enthousiasme que la came royale core une (ois dans le Midi, pour fur taillons de volontaires et rétabit l'on son opcle. A Paris il rejoignit la 7 aofit, et le 15 il en partit avec el tourner à Bordeaux, leur ville chéni vait présider le collège élections de leurs voux et ancès avoir visité. à leurs vœux; et après avoir visité ils revurent à Paris, où, après quelq de calme, de pouvelles épreuves les Leur frère, le duc de Berry, lut assassi La guerra d'Espagne, quoique généra que en France, environna le duc d'A auguel en fut confié le commander certaine popularité militaire dont il oui jusqu'alors. Les combats que aimait à y voir le préage de triomp veaux qui laveraient la honte des deux ennemies. Secondé par des guerriers à duc de Reggio, le marcchal Moncey, M général Guillemines general Guilleminot, etc., le duc d' general vanificament, etc., is die all remplit les intentions du roi, et rendit tobre 1823, le liberté à Ferdinand VI cut à Puerio-Santa-Maria de Cadix. Il modération par l'ordonnance d'Anduj violentes réactions du parti royalis rendue nécessaire; mais il n'es fermeté pour en garanțir l'execut on lui desobeit : la régence royal protesta; les troupes de Navarre opatre dans une adresse, et pomi nance un attentat, une usurpation payés par les Espagnols la con et la discipline partaite de l'ar les ordres du duc! cobduité da s' suivieté du duc! cobduité da s'

zu de maux, et n'en a tant empêché. » ngoulême, vivement contrarié, quitta i novembre, et le 22, par un ordre té de Ovarzoun, prit congé de sa

ment de Charles X, le 16 septembre c d'Angoulème prit le titre antique de Quoiqu'il assistat souvent aux conpistres et qu'il fût aussi question de même un portefeuille, il de prit aux une part bien secondaire : le public t, à tort ou à raison, une plus ima Dauphine; aussi n'obtint-elle, dans ments qu'elle parcourait de temps en irtout dans ceux de l'est, qu'un froid dis que Charles X et le Dauphin se aucoup de la manière dont ils y s. Les ordonnances du 25 juillet 1830 a route qui devait, pour la troisième ire la famille royale à la terre d'exil. i, après avoir durement reproché au c de Raguse l'issue d'un combat au-ui permit pas de prendre part, prit, nghandement des troupes repoussées réunies au pont de Sèvres; mais il rd pour rétablir les affaires. La Daunte depuis quelques semaines, acijon, déguisée, et non sans courir des retrouva son époux qu'à Rambouillet, renait de se retirer. Là, le Dauphin ate du 2 août, conjointement avec l'abdication au trône et à tous ses veur de son neveu le duc de Bors cette mesure ne changea rien à la événements, contraires à la branche ourbons. Toute la famille royale fut uitter le territoire de la France. Parpouillet le 5 août au soir, elle n'ar-16 à Cherbourg, lieu indiqué pour iement. Ces retards ne purent sauver ésespérée : les princes durent la reelle par l'attitude des populations parées des couleurs tricolores, dont ent le territoire. Ils débarquèrent en e 23, et furent reçus comme des parppinion publique dans ce pays leur ire, Charles X demanda et obtint de fixer de nouveau à Édimbourg, au Holyrood. Le duc et la duchesse y vécurent dans la retraite, sous omte et de comtesse de Marne, justembre, où cette dernière, dont la uit du climat de l'Écosse, partit pour accompagnée de la sœur du duc de ille arriva à Vienne le 6 octobre, et u'au 25, d'où elle partit pour aller comte de Ponthieu et celui de Marne La famille royale se trouva ainsi nps réunie au palais (Hradchin ) elle se transporta plus tard à Göeignit Charles X en novembre 1836. èi, mourut le duc d'Angoulème, qui fut, sept ans après, suivi an tombess par la duchesse, as forome. | Kuc. des g. du m., avec addit.

AUGUSTILLUE (Jacques p'), aculpteur fran-caie, vivait à Rome vers la milieu du seiglique siècle. Reima est sa ville patale; il fut perme d'Augouléure, d'après la ville qu'il habita à son retour de Rome. Sez travaux étalent fort estime et on les a même comparés à ceux de Mich Ange. On conserve encore, dans la bibliothès du pape, trois grandes figures en cire exécutées par d'Angoulème; et l'on voyait, dans une groffe vuisine de Mendon, une helle statue de l'Automne, également sortie de ciscau de ce sculpteur.

egalement sortie du ciacqui de ca sculpicur.

Funcii. Ausomeines Aquetier Lexiras.— M. Logo
Paris, Aciacatana; Reima, 1417.

And Purt Ryant, Callet, paguidopymie d'un
poste satirique qui vivait yers le compencement
du dis-agatiene siècle. On a sous ce nom un
recueil infitulé les Sorgres ègateract, et quirge
caures folestres du caget Angonispent;
Paris, 1618; Spion M. Weiss, c'est un de ces
trois poètes cyniques (d'Auray, de Motin et
d'Eternod ) qui se cache equa le piecnonyme
d'Angouleyent le fou de Henri IV portait sinsi
le noine d'Angouleyent.

Regraphie quiperselle, suggi.— Branst, Manuel du

Biggraphie universelle, suppi. - Brunet, Manuel du

ANGOULEVERT, fou de Henri IV. Voy. Jou-

BERT ( Nicolas ).

ANGRAN D'ALLERAY (Dents-François), magistrat français, ne à Paris en 1715, mort le 28 avril 1794. Il fut successivement conseiller au parlement en 1735, procureur général au grand conseil en 1746, licutement civil et con-seiller d'État. On raconte un trait louchant de sa hienfaisance. - Dans le cours de l'hiver de 1787, les gardes du commerce, dit Desportes, con duisirent par-devant lui, en référé, un maibensidérable : c'était un bonnéte pare de famille, qu'on venait d'arracher à sa tempe, à ses cinq enfants, et dont le désepoir offrait le plus dou-loureux spectacle. D'Alleray, après avoir exa-miné la procédure des consuls se vit abilireux débiteur arrêté pour une somme assez e mine la procedure des consuls, se vit obligé d'ordonner l'exécution de la contrainte par corpà. Il était onze beures du soir lorsque les recors et leur capture quittèrent l'hatel du manistrat. Le temps était très-rigoureux. D'Allerax prit aus-sitot avec lui la somme nécessaire, sortit à gigd par une porte secrete, et arriva à la prison pre-que en même temps que le détenu, qu'il eut la satisfaction de faire élargir sur-le-champ en sa présence. » Ce trait a fourni à Chastenet-F ségur le sujet d'une comédie en trois actes, infitulée le Juga bienseisant, jouée à Paris et imprimée à Soissons en 1799, in-8°. D'Alleray fit partie de l'assemblée des notables en 1787,

Angran fut membre de l'assemblée de 1789 pour la formation des états généraux. Pendant la terreur, il fut traduit devant le tribunal révoluti

donné au Châtelet. Interrogé s'il avait fait passer des secours aux ennemis de l'État, il répondit, sans hésiter, qu'il avait envoyé de l'argent à M. de la Luzerne, l'un de ses gendres. « lgnorais-tu la « loi qui le défend? lui dit un des jurés. — Non, « répliqua-t-il; mais la loi de la nature a parlé « plus haut à mon cœur que la loi de la répu- « blique. » Cette réponse digne et courageuse fut son arrêt de mort. Le vieillard périt sur l'échafaud.

Biographie des Contemporains. — Desportes, dans la Biographie universells.

ANGRIANI OU AYGUANI OU DE AYGONNIS ( Michel ), moine italien, né à Bologne vers le milieu du quatorzième siècle, mort le 16 novembre 1400. Il étudia dans sa patrie, entra dans l'ordre des Carmes, et fut reçu docteur à l'université de Paris. De retour en Italie, il se fit remarquer du pape Urbain VI, qui le nomma vicaire général. Angriani fut pendant cinq ans général de son ordre, et se retira dans le monastère de Bologne, où il mourut. Le plus considérable de ses ouvrages est un commentaire sur les psaumes, dont on a longtemps ignoré l'auteur; il est intitulé Incognitus in Psalmos; Milan. 1510, in-fol.; publié par Léonard Veggio, et réimprimé plusieurs fois; la dernière édition de Lyon est de 1682, 2 vol. in-fol. On a encore de lui: Quæstiones disputatæ in librum quartum Sententiarum; Milan, 1510, in-fol.; revu par François-Léonard Priolo; Venise, 1623, in-fol.

Fabricus, Bibliotheca latina mediæ ætatis, V. p. 222, édit. in 3°. — Niceron, Mem. — Come de Villiers de Saint-Etienne, Bibliotheca carmelitana, II.

ANGUIER (François), sculpteur français, né à Eu en Normandie en 1604, mort à Paris le 8 août 1669. Fils d'un menuisier, il montra, ainsi que son frère Michel, de si grandes dispositions pour les arts, qu'ils furent envoyés à Paris et placés chez Guillain, sculpteur médiocre. François Anguier y fit assez de progrès pour être appelé en Angleterre, où il se procura les moyens de faire le voyage d'Italie. A Rome, il se lia avec plusieurs peintres célèbres, tels que Poussin, Mignard, Dufresnoy et Stella. Après y avoir étudié pendant deux ans, il revint à Paris, où il obtint de Louis XIII un logement an Louvre et la garde du cabinet des antiques. On assure que, lors de la formation de l'Académie de peinture, il refusa d'y être admis. Les principaux ouvrages d'Anguier étaient dans les églises de Paris. On voyait dans l'Oratoire, rue Saint-Honoré, le tombeau en marbre du cardinal de Bérulle; aux Célestins, une pyramide ornée de trophées, avec des statues et des bas-reliefs en l'honneur de la maison de Longueville, et la statue du duc de Rohan-Chabot; à Saint-Andrédes-Arcs, la décoration du tombeau des de Thou, etc. François Anguier avait fait aussi, en 1658, le mausolée de Henri, duc de Montmorency, décapité à Toulouse en 1632. Cette grande composition, qu'il fit pour l'église des Religieuses de Sainte-Marie, à Moulins, et qui n'a pas été détruite, est l'ouvrage le plus remarquable de François Anguier.

Orlandi. — Watelet. — Durdent, dans la Biographie universelle.

ANGUIER (Michel), frère cadet du précédent, naquit à Eu en 1612, et mourut le 11 juil 1686. Dès l'âge de quinze ans, il exécuta dans sa ville natale, où il ne trouvait ni mattres si modèles, quelques ouvrages pour l'autel de la Congrégation des jésuites. Après avoir travailé quelque temps à Paris sous Guillain, il se mdit à Rome : là il travailla d'abord sous les yen de l'Algarde, qui lui fit faire quelques bas-reliefs. Anguier fut employé ensuite pour l'édiss de Saint-Pierre et pour quelques palais partica liers. Revenu en France en 1651, il sit entre autres un modèle de la statue de Louis XIII, plus grand que nature, qui fut jeté en bronze d placé à Narbonne. Il décora ensuite l'appartement de la reine Anne d'Autriche, au vieux Losvre, d'un grand nombre de figures et de bas-reliefs accompagnant des peintures de Romaneii. La plus grande partie des ouvrages de scalpture qui étaient au Val-de-Grâce était de Michel Arguier; et le groupe en marbre de la Nattrité. placé sur le maître-autel, était regardé com son chef-d'œuvre. L'Académie le recut en 1868. Anguier lui donna, en 1669, un groupe de terre cuite représentant Hercule débarrassant Alles du fardeau de porter le monde. Vers 1671, il termina l'Apparition de Notre-Seigneur saint Denis et à ses compagnons, grand maceau de sculpture où le bas-relief et la roude bo étaient employés à la fois, et qu'Anne d'Autiche lui avait demandé pour le maître-auté à Saint-Denis de la Châtre. Ce fut en 1674 of exécuta les sculptures de l'arc triomphal de la porte Saint-Denis. Lebrun, qui, en sa qualité de premier peintre du roi, voulait exercer sur ten les arts une suprématie à laquelle les scul du temps se soumirent, à l'exception du sei Puget, ôta le mérite de l'invention à Michel A gnier en le faisant travailler d'après ses dessis; mais le sculpteur n'en soutint pas moins sa reputation par la manière dont il exécuta ce grad ouvrage. L'âge et de longs travaux avaient altéré la santé d'Anguier, lorsqu'on lui den un crucifix de marbre pour la Sorbonne: « & « ne pourrais, dit-il, en exécutant ce crucil, « terminer ma carrière par un morceus pies « analogue à mes sentiments. » Il fit prése mourant, à l'église de Saint-Roch, sa peroist, d'un Christ en bois, qui fut ensuite placé des la chapelle du Calvaire de cette église. Michi Anguier mourut à soixante-quatorze aus, et al enterré à Saint-Roch, près de son frère de . On leur fit une épitaphe en huit vers français, trop médiocres pour être rapportés. Cet artis est au nombre des bons sculpteurs du siècle & Louis XIV. Son goût de dessin est celui que Lebrun avait mis en vogne, c'est-à-dire qu'en J

freuve presque toujours de la correction; mais en y désirerait souvent plus d'élégance.

Watelet et Levesque, Dictionnairs des arts de peinture, — Orlandi, Abecedario pittorieo. — Durdent, dans la Biographie universelle.

ANGUILLA (Jacques n'), peintre, natif de Lucques, vivait au quinzième siècle. Il appartenait à l'école de Giotto. Son coloris avait de la vivacité, ses draperies étaient jetées avec goût; unin l'ensemble de son dessin était à la fois correct et proportionné.

Oppervazione supra alcuni antichi monumenti nelle Stato Luchese, 1815, p. 81. — Ragier, Neues Aligemeines Afantier-Lexicon.

ANGUILLARA (Giovanni-Andrea DELL'), l'un des plus célèbres poètes italiens du seizième siècle, né vers l'an 1517 à Sutri en Toscane : on ignore la date précise de sa mort. Après avoir fait des études aussi bonnes que sa fortune le lui permettait, il se rendit à Rome, où il se a correcteur d'épreuves chez un libraire. Une lisison secrète avec la femme de ce libraire, découverte par le mari, obligea Anguillara de quitter Rome. En route il fut pillé par des voleurs, et arriva à Venise dans l'équipage d'un mendiant; mais il trouva promptement de l'emploi chez le libraire Franceschi. C'est là qu'il fit, pour un prix très-modique, sa traduction des Métamorphoses d'Ovide en vers italiens, et qu'il composa plu-sieurs autres ouvrages. Il retourna ensuite à Rome, où sa réputation poétique était parvenue; mais son malheur l'y suivit; et après avoir vendu, pour vivre, ses habits, ses livres, tout ce qu'il possédait, il mourut de besoin, et d'une maladie fruit de son inconduite, dans une auberge auprès de Torre di Nona. On ne sait rien de positif sur l'époque de sa mort; on voit seulement, par une lettre d'Annibal Caro qui lui est adressée, qu'il vivait encore en avril 1564. Sa traduction des Métamorphoses en ottava rima a joui et jouit score en Italie d'une grande réputation. Les critiques les plus célèbres, et entre autres Varchi, l'ont mise au-dessus même du poëme original. Ces éloges sont exagérés; mais l'autour en mérite beaucoup pour la facilité, pour l'élégance et la poésie de son style : il est vrai que c'est plutôt une imitation libre qu'une traduction exacte. On en a fait un grand nombre d'éditions. La première, qui ne contenait que les trois premiers livres, fut faite à Paris, 1554, in-4°, et dédiée au roi Henri II : on en fit une complète à Venise en 1561, in-4°, que le libraire dédia au roi de France Charles IX; mais le nom de Henri II est constamment resté dans la seconde octave du poëme, que l'auteur eut toujours l'intention de lui dédier en entier. La meilleure et la plus belle édition est celle des Giunti, Venise, 1584, in-4°, avec les figures de Jacopo Franco, les remarques d'Orologi, les arguments et les petites notes en marge de Turchi. Elle a été réimprimée par les mêmes en 1592.

Anguillara avait aussi commencé une traduction semblable de l'Enéide, dont le premier livre fut imprimé à Padoue en 1564, in-4°. On a encore delui: 1° Edipo, tragédie en vers libres; Padoue, 1556, in-4°, et Venise, 1565, in-8°: ce n'est pas une simple traduction de l'Œdipe roi de Sophocle; l'auteur y introduisit des épisodes, et y fit des additions qui divisent l'intérêt et altèrent la simplicité du sujet; elle fut cependant représentée avec beaucoup de succès à Vicence, et ce fut pour cette représentation que le célèbre architecte Palladio éleva, en 1565, un magnifique théatre; - 2º quelques odes, ou canzoni, adressés aux ducs de Florence et de Ferrare; — 3º des arguments, en ottava rima, pour tous les chants du Roland furieux de l'Arioste. Le Tasse écrit, dans une de ses lettres, qu'Anguillara vendait cinq jules au libraire chacun de ces arguments; - 4° quatre Capitoli, ou satires dans le genre burlesque, imprimées dans plusieurs recueils de pièces de ce genre : elles sont estimées, la dernière surtout, qui est adressée au cardinal de Trente, et dans laquelle l'auteur parle fort longuement de lui-même, et trouve le moyen d'être piquant et gai, même en exposant sa misère.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Tiraboschi, Staria della letteratura italiana. — Crescimbeni, Storia della volgar posta, 1, 395; V, 36. — Ginguené, dans la Biographia universelle.

ANGUILLARA (Louis ou Aloysio), médecin et botaniste italien, naquit vers le commence-ment du seizième siècle à Anguillara (État ecclésiastique), d'où il a pris son nom, et mourut en octobre 1570. La réputation qu'il s'était acquise par ses voyages lui mérita de la part de la république de Venise le titre de simplicista ou d'herboriste en chef, et la place de directeur du jardin de botanique de Padoue. Il fut le troisième qui la remplit depuis la fondation de ce jardin, en 1540. Il succeda à Mundella, qui se nommait comme lui Aloysio, ce qui a occasionné quelques méprises; et il fut remplacé par Guilandin, lorsqu'en 1561 il quitta cette place, dégoûté par les tracasseries qu'on lui suscita, pour se retirer à Ferrare, où il mourut. On a peu de détails sur sa vie privée. Ses études furent surtout dirigées vers la connaissance des langues anciennes, ce qui l'aida à reconnaître les plantes mentionnées dans les auteurs grecs et latins; mais il sentit de bonne heure que, pour y parvenir, il fallait visiter les pays où ces auteurs avaient vécu.

Dans ce dessein il parcourut l'Italie, l'Illyrie, la Turquie, plusieurs fles de la Méditerranée, la Crète, Chypre, la Corse et la Sardaigne, enfin l'Helvétie transalpine, et les environs de Marseille. De grandes connaissances résultèrent de ces courses, et lui acquirent beaucoup de célébrité; en sorte qu'il se trouva en relation avec les savants les plus distingués, qui le consultèrent sur les difficultés que leur présentait l'histoire des plantes, et surtout sur la concordance des noms anciens avec les modernes. Anguillara répondit à cette confiance en exposant son opinion ou parere dans des lettres particulières.

K:

Marinello, qui était un de ses correspondants, réunit quatorze de ces lettres, et les publia du consentement de l'auteur, sous ce titre: Semplici dell'eccelente M. Anguillara, li quali in più pareri à diversi nobili uomini scritti appajono, et nuovamente da M. Giovanni Marinello mandati in luce; Venise, Vinc. Valgrisi, 1561, in-4°: l'édition in-12, de la même année, est préférée, parce qu'il y a deux figures de plantes (le chamæleon et le sedum arborescens) qui ne sont pas dans la première. Quoique peu volumineux, ce livre a suffi pour établir la réputation d'Anguillara.

Quelquesois les plantes ne sont désignées que par les noms vulgaires qu'elles portent dans leur pays natal. Anguillara a reconnu que ces noms étaient souvent ceux des anciens, avec une légère altération. Ses descriptions sont si précises, que, malgré leur brièveté, elles suffisent pour reconnaître presque toutes les espèces dont il fait mention. Il s'en trouve au moins une vingtaine qu'il a fait le premier connaître. Il était trèsversé dans les anciens botanistes, depuis Théophraste jusqu'à Cassianus Bassus : non content d'étudier ceux qui étaient imprimés, il avait recours aux manuscrits; c'est par leur moyen qu'il put connaître Cratévas; il en cite plusieurs passages en grec, et ce sont les seuls de cet au-teur qui aient été imprimés. Malgré les ménagements dont il usait pour combattre les opinions de ses contemporains, ils lui furent inutiles visà-vis de Matthiole; c'est en vain qu'il lui prodigua les épithètes les plus flatteuses, et même celle d'eccellentissimo. Celui-ci ne put lui pardonner d'avoir relevé quelques unes de ses méprises; il répliqua par des injures. Anguillara ne fut pas toujours de l'avis de Lucas Ghini, qui était alors regardé comme l'oracle de la botanique, et on a remarqué qu'il avait été le seul qui n'en eut pas parlé très-avantageusement.

Haller dit qu'Anguillara fut le disciple de Constantin Rhodiota, speziale ou apothicaire en Crète. Il fonde cette opinion sur un passage d'Anguillara; mais il paratt que le savant Haller, si exact ordinairement, s'est trompé dans l'interprétation du passage qu'il cite : il prend le mot maestro dans le sens de professeur, au lieu qu'il signifie mattre un tel, terme employé fréquemment à cette époque. Tournefort fait mention, d'après la Bibliothèque iatrique de Schenck, d'une traduction latine de l'ouvrage d'Anguillara, avec des notes faites par Gaspard Bauhin; et Séguier l'indique sous ce titre : Aloysii Anguillaræ de Simplicibus liber primus, cum notis Gaspari Bauhini; Basileze, apud Henricum Petrum, 1593, in-8°. Il paratt que cette traduction est si rare, que plusieurs savants ont douté de son existence.

Anguillara s'attira de puissants ennemis; Matthiole, dans la Vie d'Aldrovande, en parle avec le plus profond mépris, et Aldrovande luimême en faisait peu de cas. Guilandin le nommait par dérision olitor Palavisses. Il se reint Ferrare, où il se rendit célèbre par la composition de la thériaque : il alla jusque dans la Positi chercher les plantes nécessaires, accompant d'un religieux augustin nommé Evangelista Quadramio, qui fut, par la suite, botaniste da des de Ferrare.

Anguillara laissa de nombreux manuscrits, q paraissent avoir été dispersés : ce serait une p regrettable, car, d'après l'échantillon dons Marinello, on peut juger que ces ma étaient très-importants. Anguillara a 🕊 au nombre de ceux qui ont le miest i à rattacher les connaissances liotatique dernes aux anciennes : c'est le témoi lui rend un des juges les plus com ce point, Sprengel, dans son Mistoria rei le bariæ; et le fréquent usage qu'il a fait de d auteur, pour déterminer les plantes de Disso ride et de Pline, en fournit la preuve. Le com Gærtner a voulu tirer le nom d'*Anguillars* d' oubli qu'il ne méritait pas, en domant et s un nouveau genre qu'il a établi; mais, dans le même temps , de Jussieu nommait ce m Badula, et Swartz, Ardisia : ce denier s a prévalu.

Mazzuchelli, Söritlori d'Rollo. — Sprengel, Muhrh rei Aerborto. — Haller, Bibliothèque betanique. — Depetit-Thouars, dans la Biographie université.

ANGUISCIOLA. Voy. Anguesola

\* ANGUS OU ÆNGUS, en latin Ængustus et Æneas, écrivain irlandais du huitième shâi, surnommé Céile Dé, en latin Keledeus, c'eilè dire adorateur de Dieu. Il était fils d'Oblah, è la race royale des Dalriads. Il se fit, très juine encore, moine dans l'abbaye de Cinnis-Runs ou Clusin-Edinach, dans le territoire de fly luigia, à présent Clonenagh, où il eut pour main Mal-Athgène, mort en 767. Il se retira plus lui, comme ermite, dans un lieu désert qui per longtemps son nom. Il alla ensuite dans l'alièté de Tamblact, à présent Tallaght, près de l'alièté de Tamblact, à présent Tallaght, près de l'alièté puis il et, dit-on, la vision d'un ange, qui le étermina, dit-on, à écrire la vie des saints.

Ses principaux ouvrages (encore inélis) sont: Felire, ou description des letes célénes par l'Église, par stances de quaire lignes, des chacune contient six syllabes et finit par un mé de deux syllabes : O'Reilly en cite plusieurs muscrits; Psalter na Rann, ou Psautier rimi, également en manuscrit.

O'Reilly, Transactions of the Iberno-Ceitic Secial for 1830, vol. 1, part I. — Johannes Colgens, Fin sancti Engusti dans Acta Sanctorius, par Bellum d'autres, tout. II. — Sir James Ware, Elistory of Mariters of Ireland, translated, revised and improve by Harris. — Mervin Archdall, Mondsticum Elbernistics.

ANGUS (Williams), graveur anglais, si vers le milieu du dix-huitième stècle, most le 12 octobre 1821. Il s'est distingué dans la gravure du paysage. On a de lui une collection de Vues des résidences de la grande et de la pr tite noblesse.

Nagier, Noues Allgem. Kansiler-Lasticen.

ANGUSSOLA OU AGNOSCIOLA (1) (Sophope), femme peintre, née à Crémone en 1535, arte à Gênes vers 1620. Élève de Benardino, e dépassa de bonne heure son mattre, et porta rt du portrait à sa plus haute perfection. Phipe Il l'attira à sa cour, où l'honneur de poser int elle fut disputé par les plus grands du ame. Depuis elle épousa un Moncade, qui lia à Palerme. Devenue veuve, elle se remaria e un Lomellini, qui l'emmena à Gênes, où de devint avengle. Elle passait pour la persame de son siècle qui raisonnait le mieux sur s arts. Sa maison devint une école de théo-, qui, suivant Lanzi, parvint à régénérer la ure génoise, tombée en décadence. Sa vie près d'un siècle; et Van-Dyck, qui eut le saleur de l'écouter, assurait qu'il avait plus ris de cette vieille semme aveugle que du tre le mieux voyant. Ses portraits sont peu ibreax. Madrid en a conservé, dit-on, quel--uns ; Florence en possède deux ; l'Allemagne In France n'en ont pas; en Angleterre, il y en m chez le comte d'Yarborough.

Rensi-Vesari, Fite de' pittori. — Soprani, Fite de' Meri Genovesi; — Bermudez, Diccionário histobó, étc. — Walpolé, Anécdotes of painting. — M. Fraiwey, les Anglais theb stat, 11-8°, 1881.

ARMALT, maison princière allemande, dont le ititoire est enclavé dans les États de la Prusse. 🌬 déscend de Bernard , fils puiné d'Albert, diominé l'Ours, marquis de Brandebourg, en 142. Ce Bernard eut pour apanage le comté hie, et contribua à l'élection de l'empéreur rédéric 1<sup>th</sup>, après la proscription de Henri le a. Bernard à sa mort, en 1212, légua à l'athé Als, Henri, la possession d'Anhalt, et au le leune, celle de Saxe. C'est au prince Henri le commence l'histoire proprement dite de la tion d'Anhait, qui compressi sujourd'hui lignes : Anhait-Dessau , Anhait-Bern-lig, et Anhait-Coethen. La ligne d'Anhait**but** s'éteignit en 1793 par la mort de Fré-M6-Auguste, et ses domaines furent, en 1797, irlis entre les autres lignes collatérales. duc actuel d'Anhalt-Dessau, Léopold-Frédé-5 mé le 1<sup>er</sup> octobre 1794, n'a qu'un seul fils, né 1831; et ses trois frères, George-Bernard, a 1796, Frédéric-Adguste, né en 1799, et Mdemar-Guillaume, né en 1807, n'ont pas Mants. A la révolution de 1848, le peuple banda et obtint le renvoi de l'ancien minise, et une constitution nouvelle fut proclamée 18 octobre 1848. Mais depuis l'installation du Mistre Ploetz, soutenu par la Prusse, on est u peu à peu à l'ancien état de choses. seul membre encore vivant dans la ligne whalt-Bernbourg est la princesse Emma,

Cet article se trouve déjà dans le ler volume à Agnos-La, dont le veritable nom est ARGUSSOLA, comme l'a Maie M. Francis Wey sur le portrait qui existe chez le the d'Taborougu, Nous profitons de cette circenstance le completer lei cet article. depuis 1845 veuve du prince George de Waldeck. Le duché d'Anhalt-Bernbourg est administré par un conseil de régence, sous l'influence du cabinet de Berlin. Le mouvement de 1848 fut, depuis janvier 1849, comprimé par l'énergie du ministre Krosigk. — La ligne d'Anhalt-Coethen s'éteignit, le 23 novembre 1847, par la mort du duc Henri, et ses domaines sont, depuis ce moment, incorporés dans le duché d'Anhalt-Dessau, qui finira également à la mort du duc schael. Ce prince s'est fait aimer de son peuple en favorisant l'agriculture, et contribuant à l'établissement du chemin de fer qui passe par ses États. — Voici les princes d'Anhalt qui ont marqué dans l'itistoire :

Linder, Histoire des pays d'Anhait (en allemand); Dessie 1888; Die Gegenwart; Leipz. (Brockhaus); 1886.— Casp. Sagittarius, Historia Princ. Anhaitinorum; Jenz., 1686, in-14. — J.-Christoph. Beckmann, Historie des Farstenthums-Anhait; Zerbst, 1710. 3 vol. in-101. — Ejusd., Accessiones histories Anhaitine; Zerbst, 1716, in-101.

## L Anhalt-Bernbourg.

ANNALT-BERNBOURG (le prince Christian I a ou Christiern), né le 9 mai 1568, mort le 20 avril 1630. Il succeda en 1606 à Joachim-Ernest, son père, et eut pour son lot, dans le partage des blens patrimoniaux, les seigneuries de Bernbourg et les bailliages de Ballenstädt et d'Hartzgerode, avec l'abbaye sécularisée de Gernrode. Il passa une grande partie de sa vie à voyager et à faire la guerre, et fut employé dans plusieurs négociations. En 1591, il conduisit en France une armée considérable, que Christian Ier électeur de Saxe, et d'autres princes allemands, avaient fournie à Henri IV contre les Espagnols, joints aux ligueurs. Mais, arrivé en France , il céda le commandement de ces troupes au vicomte de Turenne; et, s'étant mis à la tête de celles de Strasbourg, il marcha contre les Lorrains, sur lesquels il remportà deux avantages, le 8 septembre et le 1er novembre 1592. Les villes confédérées d'Allemagne le députèrent vers l'empereur Rodolphe II en 1609, pout lui exposer leurs griefs. En 1619, il aida le prince Maurice d'Orange à s'emparer de Juliers. L'électeur palatin Frédéric V, élu roi de Bohême, l'ayant fait son général, il battit, cette même année, les comtes de Dampierre et de Bucquoi. L'année suivante (1620), il fut à son tour dé-fait à la bataille de Prague, livrée le 8 novembre. En 1621, il fut mis au ban de l'Empire par l'empereur Ferdinand II, avec lequel il ne tarda pas à se réconcilier. — D'Anne, son épouse, fille d'Arnoul, comte de Bentheim et de Tecklenbourg, il eut Christian, son successeur; Ernest, né le 19 mai 1608, mort à Naumbourg le 3 décembre 1632, des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Lutzen; Frédéric, né le 16 novembre 1613, seigneur de Hartzgerode et de Gernrode, colonel d'un régiment de Hesse, et un des meilleurs chimistes de son époque, mort le 30 juin 1670.

ANHALT-BERNBOURG ( le prince Christian II), dit le Jeune, né le 9 août 1599, mort le 22 septembre 1656, fit sa première cam-pagne sous Charles-Emmanuel de Savoie, contre les Espagnols. Étant passé ensuite au service de l'électeur palatin Frédéric, élu roi de Bohême, il combattit vaillamment pour lui en 1620 à la bataille de Prague, où il fut fait prisonnier. L'empereur Ferdinand, au pouvoir duquel il était tombé, le traita avec distinction, et lui rendit, peu de temps après, la li-berté. Il succéda, l'an 1630, au prince Christian Ier, son père. Il voyageait alors en divers pays. Après avoir pris possession de cet héritage, il recommença de nouveaux voyages, au bout desquels il vint mourir chez lui. Il avait épousé, le 27 février 1625, Éléonore-Sophie, fille de Jean, duc de Holstein-Sonderbourg, mort le 5 janvier 1675, qui lui donna dix-sept enfants, dont l'atné, Victor-Amédée, né le 6 octobre 1634, lui succéda. Celui-ci quitta la religion luthérienne, pour embrasser celle de Calvin. Il introduisit dans sa maison le droit de primogéniture, et le fit confirmer par l'empereur en 1678. Il fit construire à Bernbourg un beau pont presque entier de pierre, sur la Saale, pour joindre la ville au faubourg. La même année, il fonda une maison pour douze orphelins.

## II. Anhalt-Coethen.

ANHALT-CORTHEN (le prince Louis D'), né à Dessau le 17 juin 1579, mort le 7 janvier 1650. Il servit, dans la guerre de trente ans, le parti des protestants, fut nommé par Gustave-Adolphe gouverneur des pays de Magdebourg et d'Halberstadt, en 1631. Il laissa de Sophie, fille du comte de Lippe, qu'il avait épousée en secondes noces le 12 septembre 1626 : Guillaume-Louis, mort sans enfants le 13 avril 1665, et Anne-Sophie, mariée à Günther, comte de Schwarzbourg. — Le prince Louis fut un des plus zélés protecteurs des sciences et des lettres. Il était fondateur et président de la Société des fructifiants (Fruchtbringende Palmorden), établie en 1627 à Weimar, pour l'encouragement de la littérature nationale. Chaque membre se donnait un nom significatif allemand, tiré des propriétés des plantes. Le prince Louis était trèsversé dans les langues anciennes et modernes . et avait visité plusieurs pays de l'Europe, particulièrement la France et l'Italie. On a de lui, entre autres ouvrages, une traduction du Livre de Job en vers allemands; les Triomphes de Pétrarque; Vie de Tamerlan, et le Couronnement de David.

ANHALT-COLTHEN (Frédéric Ferdinand, duc p'), né a Pless le 25 min 1769, mort le 2 août 1830, tils de Frédéric-Erdmann, duc d'Anhalt-Pless, et de Louise-Ferdinande de Stolberg-Wernigerode; il entra en 1786 au service de la Prusse; il fit les campagnes de 1793 et 1794, fut blessé à la bataille de Hochheim et

au combat de Kirweiler. En 1796, il.devint, pr la mort de son père, souverain de la principuté d'Anhait-Pleas, enclavée dans les Etats prusies de la Silésie. En 1806 il prit part à la bataile de léna, et parvint, avec les débris de son régimenté hussards, à se sauver jusqu'à Stettin. En 1814 à 1815 il assista, comme général prussien, su guerres des souverains coalisés contre la Franc. En 1819 il hérita, comme plus proche agant, de duché d'Anhait-Coethen. En 1824, pendan m voyage à Paris, il embrassa avec son épusse la catholicisme, et mourut six ans après.

## III. Anhalt-Dessau.

ANHALT-DESSAT (prince Léopold I" d'Anhalt), né le 8 juillet 1676, mort le 9 avril 1717. Il fut feld-maréchal de Prusse, sous le s de Alte-Dessauer (vieux Dessau). Ses p le destinaient à la carrière civile : m par un goût irrésistible vers l'état n obtint à l'âge de douze ans un re l'empereur Léopold I'er, et à seize on l régiment de son père, qui était foid général et gouverneur de Berlin. Ap ans de voyages, il fit, en 1699, sa prem pagne sur le Rhin. Dans la guerre de l aion d'Espagne, le prince de Desa comme général, autant de prades bravoure; et, à la bataille de Hoc Prussiens qu'il commandait prire giorieuse à la victoire des alliés. L'ai il cueillit de nouveaux lauriers en Ita plus tard du commandement des Pru les Pays-Bas, il fut nommé en 1712 fei chal général et conseiller privé militaire

Le roi Frédéric-Guillaume I'm lui était i attaché, qu'il ne pouvait se passer de lui : L pold était d'ailleurs par sa mère, sour première reine de Prusse, proche pares famille régnante. Lorsque le roi se di marcher lui-même contre les Suédois, Lé l'accompagna, et fut, à vrai dire, le chef de l'amée ; il se couvrit de gloire dans ce con ment. Après la mort de son royal ami, i j de la même confiance auprès de son succi Frédéric II. Ce prince, en partant pour mière expédition contre la Silésie, lui ce défense du pays de Brandebourg, me part du Hanovre, d'une invasion qui co n'eut pas lieu. En 1742, le roi l'investit mandement en chef des troupes en Silésia. L du nouvel envahissement de la Bohê Prussiens en 1744, Léopold était posté ; Magdebourg à la tête d'une armée qu' duisit ensuite en Silésie, où il coms dant l'absence du roi. L'année suivante, il à une prompte retraite les Autrichiens, et s porta de Magdebourg par Leipzig sur Dre 15 décembre, il livra aux Saxons, près de Kerselsdorf, une bataille sanglante qui fit tomber la capitale de la Saxe au pouvoir des Prussi termina la guerre par la paix de Dresde. Lé

agna le roi à Berlin, et retourna ensuite a résidence de Dessau, où il mourut. De riage, toujours heureux, avec Anna Fæhs asin, fille d'un apothicaire de Dessau, qui té élevée en 1701 ku rang de princesse re, il eut neuf enfants légitimes ou légi-Les manières de Léopold étaient brusques gracieuses; mais il était populaire, et né des soldats.

agen von Kuse, Biographische Denkmale, t. II; ing, Beitrage zu der Lebensgeschichte merkir Personen, L.

regations-Lexicon

ALT-DESSAU (Léopold-Maximilien D'), précédent, né le 25 septembre 1700, mort vril 1751. Il servit fort jeune en Hongrie 25 guerres contre les Tures, et dans la de Silésie. Il se distingua an siège de , s'empara de Breslau; et après d'autres d'éclat, il obtint du grand Frédéric le : feld-maréchal général. Ayant succédé à re dans la première partie de Dessau, il ionna l'administration des finances, créa re institutions utiles, et fit reconstruire 3 de Dessau. Il était marié à Gisèle-Agnès It-Coethen, dont il eut sept enfants.

ALT-DESSAU (Léopold-Frédéric-Franrince n'), né à Dessau le 10 août 1740, e 9 août 1817. Il entra au service de la , et fit ses premières armes sous Frédépendant la guerre de sept ans. Il assista e de Prague et à la bataille de Collin, et 1 1758, les rênes du gouvernement de sa auté. De 1763 à 1769, il visita l'Angle-la France et l'Italie, où il étudia les mois d'architecture romaine, en compagnie célèbre Winckelmann. De retour dans sa auté, il y créa un grand nombre d'établiss d'utilité publique, perfectionna l'agri-, l'enseignement, et réforma la procédure t criminelle. Pendant les guerres de 1806 , il sut gagner l'estime de Napoléon, qui a le pays de Dessau de toute contribution e. En 1814 il perdit son fils unique le héréditaire, et le 8 juin 1815 il signa son m aux statuts de la confédération germazui donne aux pays d'Anhalt, d'Oldemst de Schwarzbourg, une voix à la diète.

## IV. Anhalt-Zerbst-Dessau.

ALT-ZERRST-DESSAU (le prince Ro-), né vers 1460, mort le 7 septembre 1513, 1 de George I<sup>er</sup>, mort presque centenaire, de Sigismond, qui, après s'être signalé par raploits militaires, mourut dans un voyage estine. Son père George avait réparé 1 sage économie le désastre de 1467, où la le château de Dessau, avec les archives, consumés par un incendie. Rodolphe fut 'plus grands guerriers de son temps, très à Maximilien I<sup>er</sup>, roi des Romains, pour les emit en otage entre les mains des Bru-voltés. L'empereur Frédéric III reconnut

cette générosité par la charge de grand écuyer qu'il lui confia. En 1507 Rodolphe fut nommé général dans la guerre de Gueldre contre Charles, comte d'Egmont; et, l'ammée suivante, il servit l'empereur dans la guerre contre les Vénitiens, où il défit quatre mille paysans sur la Brenta. Il prit la ville de Vicence; mais les habitants la livrèrent aux ennemis en 1510. Il défendit Vérone attaquée par les Vénitiens, et hatit leur armée, en 1513, sur la rivière de Bachilion. Mais la même année il fut empoisonné, le 7 septembre, par les Véronais.

ANHALT-ZERBST-DESSAU ( Joachim - Ernest, le prince), né le 20 octobre 1536, mort le 6 décembre 1586, succéda en 1561 à Charles, son frère, et, l'an 1566, à Wolfgang, son cousin, mort sans postérité. Devenu maître de toute la principauté d'Anhalt, il prétendit encore rentrer dans le comté d'Ascanie, et protesta contre la foi et hommage que Sigismond, évêque d'Halberstadt, s'était fait rendre par les habitants de ce pays. En 1582, il fonda le collége de Zerbet. L'année suivante, il sit construire un pont de pierre sur la Mulde, qui passe à Dessau, et va près de là se jeter dans l'Elbe. Marié à Agnès, fille de Wolfgang, comte de Barby, il eut pour enfants Jean-Georges, né le 9 mai 1577, qui lui succéda; Christian, chef de la nouvelle branche de Bernbourg; Anne-Marie, née le 13 juin 1561, mariée, le 19 mai 1577, à Joachim-Frédéric, duc de Lignitz, morte le 14 novembre 1605; Sibylle, née le 22 septembre 1564, mariée, le 22 mai 1581, à Frédéric, duc de Wurtemberg, morte le 16 novembre 1614. Léonore, fille de Christophe, duc de Wurtemberg, à laquelle Joachim-Ernest se remaria l'an 1571 , lui donna seize enfants , dont les principaux sont : Bernard, né le 25 septembre 1572, et mort, l'an 1596, au service de l'empereur, à Tyrnau dans la Hongrie, où il commandait mille chevaux pour le cercle de Saxe (le zèle de la religion protestante l'avait amené, l'an 1590, en France, où il servit le roi Henri IV); Auguste, qui forma la branche de Plœtzkau, puis de Coëthen; Rodolphe, qui fit celle de Zerbst ; Jean-Ernest, né le 1er mai 1578, employé d'abord au service des Provinces-Unies contre l'Espagne, puis en Hongrie, où il se distingua beaucoup, à la tête d'un régiment d'infanterie saxonne, à la prise de l'Albe-Royale en 1601, mort le 12 décembre de l'année suivante, en retournant à Vienne; Louis, né le 17 juin 1579, prince d'Anhalt-Coëthen, établi gouverneur des pays de Magdebourg et d'Halberstadt en 1631, par le célèbre Gustave-Adol phe, roi de Suède.

ANHALT (Antoine-Günther, prince v'), né le 11 novembre 1653, mort le 10 octobre 1714, fils de Jean et de Sophie-Auguste, fille de Frédéric, duc de Holstein-Gottorp, fixa sa demeure à Mühlingen, et se mit au service de la Prusse. Il assista aux siéges de Grave, d'Oudenarde et de Philipsbourg. En 1683 il aida George III, électeur

de Saxe, à battre les Turcs devant Vienne. Il se trouva plus tard aux batailles de Steinkerque et de Nerwinde, et reçut en 1703, du roi de Prusse, le commandement d'un corps d'armée de 15,000 hommes au service de la Hollande et de l'Angleterre. Il avait parcouru prasque tous les pays de l'Europe.

ANIANUS, poëte astronome, vivait dans le quinzième siècle, et composa, en vers hexametres léonins, un poëme astronomique intitulé Camputus manualis, divisé en quatre parties, traitant des cycles solaires et lunaires, ainsi que des fêtes mobiles; Strasbourg, 1488; Rouen, 1502; Lyon, 1504; Paris, 1519 et 1529. On y trouve joint un commentaire de Jacques Marsus, Dauphinois, avec un calendriep, et plusieurs tables dressées par Nicolas Bonaspes au bas de chacun des mois de ce calendrier. C'est Anianus qui a fait les vers mnémotschniques si connus, sur les signes du zodiaque:

Sunt Aries, Taurus, Genini, Caneer, Lee, Virgo, Libraque, Seorpius, Arciteneus, Caper, Amphora, Pisces, Lalande, Bibliographia astronomique.

ANIANUS ou ANIEN, prêtre italien, natif de Campanie, et diacre de Célède, vivait du quatrième au cinquième siècle. Il assista au synode de Diospolis (en 415). Attaché à Pélage, il composa une défense de cet hérésiarque contre les Dialognes de saint Jérôme. Ce fut aussi dans ce dessein qu'il traduisit en latin les Homélies de saint Chrysostome sur saint Matthieu. On ne lui attribue ordinairement que la traduction des huit premières; « mais, dit Richard « Simon, en lisant un exemplaire manuscrit de « la bibliothèque du Roi, j'ai reconnu que celle « des suivantes est également de lui. » Dans son épttre dédicatoire à Oronce, évêque pé-lagien, il affecte de confondre la doctrine de saint Augustin sur la grâce et la prédestination avec celle des manichéens. Anianus traduisit encore les sept homélies de saint Chrysostome à la louange de saint Paul, qu'il dédia à Évangélus, évêque de sa secte, et où il donne des marques d'animosité contre saint Augustin. Son but, dans toutes ses traductions, était d'opposer le saint archevêque de Constantinople au grand évêque d'Hippone sur les matières de la grâce, qui divisaient les pélagiens et les catholiques. Considéré comme simple interprète et non comme theologien, dit Richard Simon, Anien est plus exact que les anciens traducteurs latins de saint Chrysostome. Huet le place au rang des plus habiles traducteurs, tant pour la simplicité et la pureté de ses expressions que pour l'exactitude. Casaubon l'appelle un trèsélégant interprète. Les bénédictins ont réimprimé sa traduction dans leur édition des œuvres de saint Chrysostome.

Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, t. III, p. 57. — Cave, Script. eccles., t. I, p. 506. — Pagi, Critica ad as. 417. — Simon, Lettres choistes, nº IX. — Tabaraud, dans la Biographia universelle.

\*ANIANUS, chronographe et moine égyptes. vivait dans la première moitié du cinquine sjècle. Il composa, selon Syncellus, une Chronographie, fondée à la fois sur l'ère du monte. D'après ce système, la première année du monte coincide avec la première année du cycle pacal, et sa chronologie s'étend jusqu'à l'a 5852 de la création du monde, terme de son onzième cycle. Son ère est la même que celle de Panodore, c'est-à-dire que tous deux supposest 5493 ans depuis la création du monde ja l'ère chrétienne : mais Anianus diffère de Pasdore, en plaçant l'incarnation en 5501, et ma en 5493. Ce cycle pascal de cinq cent trestedeux ans, qui est ordinairement attribué à Vietorius, fut probablement inventé par Anians; du moins il est certain qu'il précéda de ci quante ans Victorius dans l'emploi de ce esce Ideler, Handbuck der Chronologie, H, 481-464

ANBERT (Louis-Matthieu), poète antiquire français, né à Trinque taille-lez-Aries le 12 octobre 1742, mort le 15 mars 1782. Outre quiques plèces de vers et comédies, on a de la : Mémoires historiques et critiques sur l'actènne république d'Arles, pour servir à l'histoire générale de la Provènce; 1779, 3 vel. in-12; — Mémoire sur l'ancienneté d'Aries, suivi d'observations sur la formation de marais voisins de cette ville, et sur un pasage de l'Histoire d'Ammien - Marcellis; 1782, in-12.

Querard, la France littéraire.

ANICET (saint), sut pape ou piutot évèque de Rome en 157, suivant l'Art de vérifier les dates, et en 150, suivant Lenglet-Duitesnos. Il discuta avec saint Polycarpe sur la finsson de la sête de Paques; mais cette discussion abtéra point l'amitié qui régnait entre ces den saints personnages, qui, dans un synode à Rome, lancèrent un décret contre les quartodécimaes. Il s'opposa aux hérésies de Valentin et de Marcion. Saint Anicet paraît avoir soussent le martyre le 17 avril 161, sous le règne de Marchurèle. On lui attribue une lettre (apperyphè) adressée universis ecclesiis per Gallix provicias constitutis. Son corps est vénéré actuellement à Rome dans la chapelle du palais Altens, où il a été transséré en 1604, du cimetière de Calixte, où il reposait.

ANICET, affranchi de Néron, dont il fat le précepteur. Commandant la flotte à Misène l'as 60 après J.-C., il fit périr Agrippine par orire de Néron, qui plus tard l'exila en Sardaigne, où i mourut.

Tacite, Annales, XIV. - Dion Cassins, 61, 18. - Suctoot.

ANICET. Voy. BOURGEOR

ANICH (Pierre), paysan du Tyrol, astronomet géographe, né en 1723 à Oberporiess, pris d'Inspruck, mort en 1766. Dans les vingt-heil premières années de sa vie, il se livra comme su père à la culture de ses terres; mais il manifesta

heure un goût très-prononcé pour les es jésuites d'Inspruck ayant reconnu naturels, lui enseignèrent les principes mique et des mathématiques; bientôt assez habile pour entreprendre la conn globe céleste, puis d'un globe tere divers instruments de mathématiprofesseur s'étant aperçu que ces i réussissaient, recommanda Anich à ce Marie-Thérèse, qui le chargea de Tyrol septentrional, et d'en dresser 'était une entreprise extrêmement pélever tout seul et sans aucun secours d'un pays hérissé de montagnes. Ses es, loin de le seconder, le contral'accusaient d'être un espion de l'Aului refusaient même un gite. Anich ar les rochers, malgré le froid et la se décourager, et dessinait dans un en plein air. Au bout de trois ans il plus grande partie du Tyrol septendressé une carte de quatre pieds et aut et de sept de large. Tous les hautes les montagnes, toutes les valiées exactement indiquées. A la demande de Vienne, il réduisit cette carte à etite échelle encore. Elle parut sous rrolis geographice delineata a Petro Ilasio Huever, ourante Ign. Wein-Tyrol on appelle simplément la carte carte du paysan. On dit qu'elle ne le en exactitude à la grande carte du se et dressée récemment par l'étatiral autrichien, à l'aide de tous les la science et des moyens matériels aient au paysan Anich. [ Enc. des g.

libHographie astronomique. — Vie d'Anich l), avec portrait; Munich, 1787.

WI (Louis), graveur italien, natif de ivait à Venise dans le milieu du seile. Il se distingua par la délicatesse rin et la précision qu'il mit dans les objets. Michel-Ange témoigna son pour les pierres fines gravées par la de lui des médailles fort estimées, les de Henri II, roi de France, et du III, ayant au revers Alexandre le sterné devant le grand-prêtre de Jé-

ite de' Pittori, etc., part. 111. — Gandellini, riche degl' Intagliatori.

P ou ANNAIRIZI (Abqui-Abbas l-Ibn-Hatim), célèbre astronome ait au temps du khalife Al-Matadhed, t en 289 de l'hégire (902 de J.-C.). ce khalife un livre sur la météorologie tou-l-jauw). Son principal ouvrage ables astronomiques, dans lesquelles système du Siddhanta. Elles sont si itées par les astronomes du moyen a lieu de supposer qu'il y eut une

traduction latine de ces tables, quoiqu'on ne paraisse pas en trouver d'examplaire dans les bibliothèques d'Europe.

Kiftt, Tarikh Al-Hokema. — Notices et extraits des manusprits du Roi, t. IV.

\*ARICIUS (Lucius Gathes), préteur romain, vivait en 169 avant J.-C. Il fit la guerre à Gentius, roi de l'Illyrie, vers l'époque où Paul-Émile fit la conquête de la Macédoine. Gentius s'enferma avec tous les siens dans Scodra, forteresse que les Romains emportèrent d'assaut. Le prince fit sa soumission, et l'Illyrie devint province romaine en 166 avant J.-C.

Tite-Live, XLIV, XVII, 30; XLV, XXVI. — Appien, *Helyrica*, 8. — Polybe, XXX, 13.

ANIRLLO. Voy. MAZANIRLLO.

ANIES ou ANIANUS, jurisconsulte romain, vivait du temps d'Alario II, roi des Viaigoths en Espagne. C'est par ordre de ce prince qu'Anien abrégea les XVI livres du code Théodosien. Alaric les publia au moment où il se préparait à la guerre contre Clovis. Ce fut aussi à la prière d'Oronce, évêque espagnol, qu'Anien traduisit du grec en latin les huit premières homélies de saint Jean-Chrysostome sur saint Matthieu. Sigebert, en parlant d'Anien, s'exprime en ces termes: Anianus, vir spectabilis, jubente Athalasic orge, velumen unum de legibus Theodosii imperatoris edidit, et, monente Oruntio episcopo, librum Joannis Chrysostomi in Mattheum de græce in latinum transtulit.

Sigebert , De script. eccles. — Possevin. — Gesner. — Vossius. — Le Mire.

ANEM, abbé, natif de Cassel en Flandre, fut d'abord moine de Bergue-Saint-Vinox, de l'ordre de Saint-Benoît, puis abbé du monastère de Saint-Pierra et Saint-Paul d'Audembourg, dans le diocèse de Bruges. Il vécut vers l'an 1450, et composa une Chronique universalle depuis le commencement du monde jusques à son temps.

Valère André , Bibl. belg. - Jean Cognac, IV, c. 42. - Hist. Tornac. - Le Mirc. - Vossius, etc.

ANILER (Avidatos) et ARINÉE (Agivatos), deux Juis qui, de simples particuliers, se rendirent très-puissants. Ils étaient frères, et demeuraient, vers l'an 20 de J.-C., à Neerda près de Bahylone, où leur mère leur sit apprendre le métier de tisserand. Pour se soustraire aux mauvais traitements de leur mattre, ils prirent les armes, enlevèrent un fort sur l'Euphrate, furent bientôt suivis d'un grand nombre de jeunes gens, et se rendirent redoutables dans le pays. Artaban, roi des Parthes, envoya des troupes pour les combattre. Anilée et Asinée les défirent. Le roi des Parthes, charmé de leur courage, les voulut voir, et les renvoya comblés de faveurs. Asinée fut empoisonné par sa femme, Parthe d'origine, et Anilée fut tué en embuscade par les Babyloniens, sous le règne de Caligula, vers l'an 40 de J.-C. Josephe, XVIII, Ant. Jud., c. 12.

ANIMUCCIA (Jean), compositeur de musique, Italien, né à Florence vers 1500, mort à Rome en 1569 en 1575. Il fut mattre de chapelie

de la basilique de Saint-Pierre à Rome, et composa le premier les laudi ou hymnes à plusieurs, parties dans les oratorios. On a de lui : Madrigali e motteti a quattroet cinque voci ; Venise, 1548; — Missæ a cinque voci ; Rome, 1567; — Canticum beatæ Mariæ Virginis ad omnes modos factum; Rome, 1568, in-fol.

Baini, Fita di Palestrina. — Gerber, Lezicon der Tonkuntier. — Adami, Osservazioni. — Fétis, Biographie des Musiciens.

\*ANIMUCCIA (Paul), musicien italien, frère de Jean Animuccia, mort en 1563. On ne sait de lui que ce qu'en dit Poccianti en ces termes: Paulus Animuccia, laudatissimi Joannis frater, musicus veneratissimus, Madrigales et Motettas mira suavitate refertas posteris transmisit. Il fut mattre de chapelle de Saint-Jean de Latran à Rome, de 1550 à 1552.

Fétis, Biographie universelle des Musiciens

ANISIO (Jean), ou JANUS ANYSIUS, poète latin moderne, né à Naples vers l'an 1472, mort vers 1540. Il étudia cinq ans les lois, pour ohéir à son père, et se livra plus tard à la poésie, pour obéir au penchant qu'il avait reçu de la nature. Il fit quelques voyages hors des États de Naples, et demeura plusieurs années à Rome, où il se lia avec les membres les plus distingués de l'Académie romaine : ce fut sans doute alors qu'il changea, selon la coutume de cette académie, son prénom moderne pour un ancien, et qu'au lieu de Joannes il s'appela Janus. On a de lui : 1º Jani Anysii Poemata et Sententiæ, ad Pompeium Columnam cardinalem; Naples, 1531, in-4°; Sententiæ, versis tambicis descriptæ, réimprimées dans le Recueil de divers auteurs sur l'éducation des enfants; Bâle, 1541: ses églogues l'ont été dans la Collection des auteurs bucoliques; Bâle, 1546, in-8°; — 2° Salyræ ad Pompeium Columnam cardinalem; Naples, 1532, in-4°; - 3° Protogenos, tragædia; Naples, 1536, in-4°; — 4° Epistolæ de religione et Epigrammata; Naples, 1538, in-4°. Cosme Anisio son frère, médecin de profession, fut aussi poète latin. Ses œuvres, publiées à Naples, 1537, in-4°, en 1 vol., contiennent des poésies diverses, des facéties, des satires, des épigrammes traduites du grec, des sentences, et un commentaire sur les satires de son frère Janus.

Mazzucheili , Scrittori & Italia. — Gyraldus, De poetis suorum temporum dialogus, 11. — Ginguenė , dans la Biographie universelle.

ANISSON-DUPERON, ancienne famille française, originaire du Dauphiné, a fourni plusieurs hommes célèbres dans la librairie et la magistrature. En voici les principaux:

Charles Anisson, religieux, commandeur du Viennois, faisait partie de l'ambassade de Rome pour la réconciliation de Henri IV en 1595. (Voy. P. Bussières, Historiæ Franciscæ, lib. XXIII, ch. 6.)

Laurent Arusson, sieur d'Hauteroche, son neveu, libraire, fut élu échevin de Lyon en 1670. Il fit parattre en 1677 la Bibliothes maxima veterum Patrum et antiquorum scriptorum, 27 vol. in-fol.

Jean Anisson, sieur d'Hauteroche, fils shé du précédent, éditeur et collaborateur du Glessaire grec de Du Cange, intendant du commers, conseiller honoraire au parlement, et chevaier de Saint-Michel, fut appelé en 1690 à la direction de l'Imprimerie royale établie aux galeries de Louvre, et « appointé comme officier de la naison du roi, sans préjudice de tous priviléges d'échevinage et hourgeoisie de la ville de Lyan, nonobstant son établissement à Paris. » (Voy. la préface du Glossaire, et la correspondance de Du Cange conservée à la Bibliothèque nationale.)

En 1707 il fut admis à se démettre de a charge en faveur de Claude Rigand, son bescrère, à cause des travaux et soins qu'on exignit de lui pour d'autres parties du service de rei ll fut envoyé à Londres en 1713, comme commissaire pour régler, de concert avec les commissaires de la reine Anne, les contestations devées par la chambre des communes au sujet des articles 8 et 9 du traité de commerce atquel par le traité d'Utrecht de la même année. (Vy. Correspondance des affaires étrangères, de 1713 et 1714) (1).

Jacques Annson, frère de Jean, et derrims fils de Laurent, était échevin de Lyon en 1718. Avec l'autorisation du roi il prit le nom de Deperon, d'un domaine qu'il avait acquis.

En 1723 Louis - Lourent, fils aîné de les Anisson, succéda à son cousin Clande Riguel dans la direction de l'Imprimerie royale. Jeques Anisson-Durknon, frère du précédent, le succéda en 1733.

Étienne-Alexandre-Jacques Annson-Dur non, fils du précédent, né à Paris en 1748, serivancier de son père par lettres patentes de 1783, lui succéda en 1788 et éponsa M<sup>ile</sup> Chabens de Bonneuil, fille du président au parlement. décembre 1790, et en exécution d'un décret de l'assemblée, il fit dresser et déposer aux Archives l'inventaire de tous les objets composes l'Imprimerie royale. Après le 10 août, il q la direction de l'Imprimerie, par suite des persécutions qu'il éprouva. Il crut se sousimie à sa mauvaise fortune en se retirant à la ce pagne; mais il fut arrêté en germinal an II, s fit, pour recouvrer sa liberté, des sacrifices pé cuniaires considérables en faveur de plusi membres des autorités municipales de Ris s de Corbeil, où étaient situées ses principales prepriétés. Ce moyen accéléra sa perte. Trad vant le tribunal révolutionnaire, il fut condam à mort le 6 floréal an II, et le riche mobilier 🕏 l'Imprimerie royale, devenu pour la plus gran

(1) Ces négociations, entravées par les jalonsies esdesives du commerce anglais à cette époque, sont fiéblement rapportées, dans une histoire doutit traité de commerce d'Utrecht, par M. de Ségur-Dupeyron, publiée el 1842. Ces négociations restêrent suspendues et sans solition à la mort de la reine Anne.

priété de sa famille, fut, avec tous ses nfisqué au profit de l'État. On a d'Anisron un Mémoire sur l'impression en uivi de la description d'une nouvelle ı en mars 1783 à l'Académie des scienié en 1785, in-4°, et qui fut imprimé ome X du recueil de cette académie. indre-Jacques-Laurent Anisson-Dusconomiste, ancien pair de France, 1 octobre 1776. Auditeur au conseil fut chargé en 1806 de diverses mis-Allemagne et en Italie. Il exerçait les de préfet du département de l'Arno à lorsqu'il fut appelé à Paris en 1809 pour uisation de l'Imprimerie impériale, dont n fut placée sous son autorité. En 1814, dans la garde nationale, 1re légion, il t en cette qualité à la défense de Paris. attre des requêtes et directeur de l'Imroyale, il en exerça les fonctions aux s selon lesquelles son père et ses devanvaient été chargés jusqu'à la révolution. meurs du commerce réclamèrent vives contre le privilége dont cette impriit été investie pour le service exclusif ipales administrations publiques. Le nent obtempéra à leur demande; le fut aboli, et réduit à la publication du les lois. Les dépenses du directeur lui nboursées sur tarifs officiels, à la concertaines charges déterminées. Dans Jours, M. Anisson publia son vote more l'acte additionnel aux constitutions e, et se démit de ses emplois, qui lui dus en 1815.

époque, les beaux types orientaux et de Florence purent être sauvés et à l'Imprimerie royale par les soins de m.

3, M. de Peyronnet, garde des sceaux, imé utile de reprendre l'Imprimerie régie au compte de l'État, l'ancien lu privilége fut substitué à celui de la currence, sous la conduite d'un admiplacé dans les attributions du garde x, ministre de la justice.

7. lors du rétablissement de la censure.

7, lors du rétablissement de la censure, n, dont les opinions politiques étaient à l'opportunité de cette mesure, enémission de mattre des requêtes à la m du sceau.

cette époque, retiré de toutes fonctions il se livra à l'étude des questions d'éolitique. Élu à la chambre des dépu1830, par l'arrondissement de Thiersrevolution de Juillet, qu'il n'avait ni désirée, mais qu'il accepta comme salut contre de plus menaçantes entrei juillet 1831, il se retira de la candiThiers, par son refus signé et publié d'avance son vote contre l'hérédité de

la pairie. De 1833 à 1842, il fut appelé à la députation de la Seine-Inférieure, restant néanmoins membre du conseil général du Puy-de-Dôme, dont la présidence lui fut déférée en 1840 et 1841. Enfin M. Anisson fut nommé pair en 1844.

Dans l'une et dans l'autre chambre, il fit partie des majorités parlementaires de Casimir Périer, du duc de Broglie et de M. Guizot; il ne s'est éloigné de leur politique que par ses principes toujours favorables à la liberté commerciale, non absolue et illimitée, mais soumise aux seules nécessités de l'impôt et du revenu public, considérant, sous cette réserve, la liberté comme le plus puissant moyen de développement industriel, d'union internationale et d'actif progrès dans la voie des lumières, du christianisme et de la civilisation. M. Anisson fut l'un des fondateurs de l'association pour la liberté des échanges. Outre plusieurs rapports importants, on lui doit : Examen de l'enquête commerciale sur les sucres, précédé de l'examen de l'enquête sur les fers; Paris, 1829; — De l'affranchissement du commerce et de l'industrie; ibid., 1829, in-8°; — Essai sur les Traités de commerce de Methuen, de 1703 et de 1786; ibid., 1847, in-8°.

M. Anisson - Duperon épousa en 1816 mademoiselle de Barante, qui lui donna plusieurs enfants, dont l'ainé, auditeur au conseil d'État, sous-préfet à Louviers jusqu'à la révolution de 1848, a publié un Essai sur la centralisation administrative, et ses dangers dans un État démocratique; Rouen, 1849, in-8°.

Collonia, Histoire littéraire de la ville de Lyon. — Les Lyonnais dignes de mémoire, t. II, p. 80 et suiv. — Documents inédits des affaires étrangères.

\* ANITCHKOK ( Dimitri Sergievitch), philosophe et mathématicien russe, né en 1740 ou avant, mort le 1e mai 1788. Il fut nommé professeur à l'université de Moscou en 1771. En 1765 il publia son Kurs tchistoi Mathematiki (Cours de mathématiques pures); ouvrage qui s'augmenta de quatre volumes (de 1780 en 1787), contenant l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie théorique et pratique, et l'algèbre. Il y ajouta un supplément sur l'artillerie et la fortification. En 1782 parurent ses Annotationes in Logicam, Metaphysicam et Cosmologiam, servant de commentaires aux travaux de Baumeister. Il publia divers autres écrits en langues russe et latine, parmi lesqueis on remarque des Discours sur la Providence manifestée dans l'univers, et sur l'Immortalité de l'âme prouvée par son immatérialité. Son opuscule philosophique sur l'origine et le progrès de la religion (Dissertatio philosophica de ortu et progressu religionis apud diversas maximeue rudes gentes), fut condamné et brûlé publiquement à Moscou.

Snigriev, Slovar ruskikh svætskikh pisatelei. – Bantiesh-Kamensky, Slovar dostopamyatnikh Liudei Russkai Zemli. ANITUS. Voy. ANYTUG.

ANJOS (F. Luiz dos), bagiographe portugais, né à Porto au sejzième siècle, mort à Coïmbre en 1625. Il appartenait à l'ordre des Ermites Augustins, et il avait acquis la réputation d'un archéologue distingué. Il a publié un livre reconnu comme classique quant au style: Jardim de Portugat, em que se da noticia de algumas sanctas e outras mulheres illustres em virtude as quais nascerda, ou viverdo ou estão sepultadas neste reino, e suas conquistas, etc.; Coimbra, 1626, in-4°. L'auteur de ce livre si rempli d'intérêt étant mort dès le début de l'impression, l'entreprise fut continuée par un capucin nommé F. Antonio da Purificação, habile écrivain lui-mame. B. DENIS.

ANJOU (Français, duc D'). Vey. Alengon (duc D').

AMJOU (comtes et ducs d'), ancienne et noble maison de France, qui rivalisait jadis en pouvoir avec les rois de France, et dont la souveraineté fut détruite par Louis XI. Elle se divisait en trois branches. La première faisait rementer son origine à Ingelgar, sénéchal du Gâtinais, qui reçut en 870, du roi Charles le Chauve, la partia de l'Anjou située entre le Maine et la Mayenne. Foulques, mort en 938, et Geoffroy, mort en 988, obtinrent des donations semblables dans la province de l'Anjou au milieu du dixième siècle. Les plus anciens seigneurs portaient le titre de marquis ou de consuls (consules Andegavenses), et plus tard celui de comtes.

Un des descendants de Geoffroy (mort en 988), Geoffroy V, surnommé le Bel ou Plantagenet (d'une branche de genêt qu'il portait à son bonnet), réunit en 1129 le comté d'Anjou et du Maine, et fonda la maison anglaise de Plantagenet, en épousant Mathilde, fille de Henri 1er, roi d'Angleterre, qui donna en donaire à sa fille le duché de Normandie. Le fils de ce Geoffroy (mort en 1151) devint, par sa mère, roi d'Angleterre et duc de Normandie, sous le nom de Henri II, et, par son père, il hérita des comtés de l'Anjou et du Maine; enfin, par son mariage avec Éléonore, il acquit le duché d'Aquitaine. Jean sans Terre, qui succéda en 1199 à son frère Richard Cœur de Lion, fils de Henri II, perdit ses domaines en France, et ne garda que la couronne d'Angleterre.

La seconde branche d'Anjou appartenait aux Capets. Saint Louis donna à son frère Charles, comte de Provence, mort en 1285 (devenu roi de Naples et de Sicile), les comtés d'Anjou et du Maine. Le fils de Charles, Charles II, roi de Naples, dit le Roiteux, donna l'investiture des domaines de France à son gendre Charles, comté de Valois, fils cadet du roi Philippe le Hardi. Les comtes de Valois, dès 1290, prirent les titres de ducs d'Anjou et comtes du Maine. A l'extinction de la lignée directe de René, duc d'Anjou, du Maine et de la Lorraine, mort en 1480, le Maine et l'Anjou devinrent domaines de la

couronne de France. — Depuis 1484, le titre de duc d'Anjou (sans impliquer aucun droit de souveraineté) fut porté successivement par Charles VIII ayant son avénement au trône, par chacun des quatre fils de Henri II, par le second fils de Henri IV (duc d'Orléans), par les deufils de Louis XIV, morts jeunes, par le petit-fils de Louis XIV (Philippe V, roi d'Espagne), a par son arrière-petit-fils (Louis XV). Vo. Charles, Louis, René, etc. (d'Anjou).

Bernard de Giray, seigneur du Haillan, Histoire son maire des comies et ducs d'Anjou, etc.; Paris, im. in-to. — Dufourny, Histoire génealagique et chronigique de la matten reyale de France, édit. 175, § ve. in-fol.

ANKARCRONA (Théodore), amiral spédois, né à Cariscrone en 1687, mort en 1750. Il se livra d'abord au commerce chez son oncle, de bli à Amsterdam. Il entra ensuite au service à la compagnie hollandaise des Indes occidentales, et fut pris par un corsaire français dans s premier voyage. Son goût pour la marine l'agagea à servir sous le chevalier de Forbin; il passa en Angleterre, où il parvint au grade de lieutenant de la marine royale. Son intrépi et ses talents s'étaient montrés dans plus occasions, et il en donna de nouvelles presses après son retour dans sa patrie. C'est hil qui fit parvenir heureusement en Allemagne le rei Stanislas et sa famille, lorsqu'à la suite des revers de Charles XII, Auguste eut reconquis la Pologne. En 1715, il conduisit Charles XII himême, de Stralsund en Spède, à trayers les gires et au milieu d'une obscurité profonde.

Carleson, Amanets-Tol Oper T. Antarcross, Sucholm, 1750, in-8°. — Rosenhane, Antechninger beside till vetenskaps Akademiens historia, p. 222, 422. — Arrivillus, Catalogus bibliotheom Upsqijemsis, t. t. p. 22. — Cattau, dans la Biographic universelle.

ANKARSTRUM (Jean-Jacques), ga homme suédois, fameux pour avoir assassiné su roi Gustave-Adolphe III, naquit en 1761, d fut exécuté le 29 avril 1792. Son père avait enti avec distinction dans les armées suédoises. Le jeune Ankarstrorm entra à la cour comme page, devint ensuite sous-officier dans la garde, et servit en dernier lieu comme enseigne dans les gardes du corps. C'était un homme morose et passions toujours mécontent de la marche des affaires pobliques, et fortement attaché aux prérogatives de sa caste. Ayant pris son congé en 1783, il vécal quelque temps à la campagne avec la femme qu'il venait d'épouser, et dont un opéra français calonnia les mœurs au point de donner lieu de sa part à un démenti public. L'idée qui préoccupait Askarstrœm le ramena dans la capitale en 1792 : il s'y aboucha avec d'autres mécontents, car la conduite arbitraire de Gustave III lui avait alice la noblesse. La mort du roi fut résolue catre hi et, disait-on, les comtes de Hern et Ribbing, baron Bielke, le général Pechlin et le colonei Liliéhorn. Ankarstræm sollicita l'honneur de per ter le coup fatal; mais comme d'autres conju y prétendaient aussi, il no l'obtint que du sert.

Test pendant la diète de Gèfie que l'attentat qu'ils tramaient devait être mis à exécution; nais ils ne trouvèrent pas les moyens de l'accompuir, et suivirent le roi à Stockholm. Il devait arattre le 15 mars 1795 à un hal masqué : ca paur et ce lieu furent choisis par Ankarstrom, paune haine profonde poussait au crime. Le comte de Horn arrêta Gustave en lui disant :

Bonsoir, beau masque! » et au même instant mkarstrom lui tira un coup de pistolet qui le deasa mortellement. Le coupable s'était perdu lans la foule; mais les armes qu'il avait jetées s trahirent, et le monarque out encore assez de résence d'esprit pour ordonner lui-même quelmes mesures propres à le faire découvrir. Arrêté t mis en jugement, Ankarstræm confessa son ne sans honte; mais il refusa avec constance a mommer ses complices. Il fut condamné à tre hattu de verges pendant trois jours, à être anduit à l'échafaud sur une charrette, et à être écapité après avoir eu le poing droit coupé, matence qu'il subit avec fermeté et courage. es comtes de Horn et Ribbing, qu'on ne put anvaincre de complicité, furent seulement andamnés au bannissement. [Encyc. des gens s mande.

Clarke, Travels in various countries of Europe, is is, etc., part. IV, Scandinavis, t. I, p. 189. — Rabbe, tographic des Contemporains. — Beaumont-Vassy, tes médois depuis Charles XII.

\*ANKER ou ANGHER ( Peder Hofod), jurisensuite danois, né le 14 juin 1710 à Sesterarskier, dans l'île de Bornholm, mort en 1788. I fint d'abord professeur de droit à l'université e Copenhague, puis membre du conseil de l'aniranté et du consistoire de Danemark. Il pulia de nombreux écrits sur le droit danois, norrégien et romain. Ses principaux ouvrages sont : bansk Lov Historie; Copenhague, 1769-1776, vol. in-4°: c'est un exposé critique des lois noises depuis le roi Harald Blaatand jusqu'à hristian V; — Een Jüdske Lovbog paa Gamvel dansk (Livre sur la loi jutlandaise, en vieux amois); Copenhague, 1783, in-4°: c'est la meilsure édition des anciennes lois du Jutland; le exte est accompagné de notes critiques et hiswiques, et d'une traduction latine; - Farrago sgum antiquarum Danis municipalium; Coenhague, 1776, in-4°; — Dansk Lehns-Ret les Lois féodales du Danemark); Copenhague, 778, in-8°, traduit en allemand par J.-H. Bäms (Copenhague, 1788, in-8°), qui, dans la préice, donne une biographie détaillée de l'auteur. Holberg, Dannemarks riges historie, III, 318, etc. — delung, Supplément au Gelehrten-Lexicon de Joher, Brach und Gruber, Allgemaine Encyclopadie.

AREWICZ. Voy. ANCWITS.

ABLY (Jean D'), chroniqueur français, natif e Montmédy, vivait vers le milieu du seizième iècle. L'abbaye d'Orval, dans le pays de Luxemourg, conservait de ce chroniqueur un manuscrit 1-fol. intitulé Recueil et Abrégé de plusieurs issoires, contenant les faits et gestes des princes d'Ardennes, etc.; ensemble une table généalogique de la postérité de Clodion le Chevelu.

Biographie universalle.

\*ANNA (Baldassare n'), peintre venitien, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il était Flamand de naissance, et eut pour mattre Léonard Corona. On a de lui quelques tableaux d'église estimés; il surpassa Corona dans la finesse du coloris, mais lui resta inférieur dans le dessin.

Zapețti, Della pittura veneziana, etc. - Lanzi, Storia pittorica, etc. - Nagier, Neues Allgemeines Eunstier-Lericon.

\*AN-NADIM MOHAMMED-IBN-IGHAK, communément appelé Abou'l-Furj-Ibn-Abi-S'akob, est l'auteur d'un ouvrage intitulé Firist Alkotob; c'est un catalogue de livres écrits en arabe ou traduits dans cette langue, avec des notices sur les auteurs de ces ouvrages. On ne sait rien de la vie d'An-Nadim. Il dit lui-même, en plusieurs endroits de son livre, qu'il écrivait en l'an 377 de l'hégire (987 de J.-C. ) ; et il rapporte que l'on montrait peu de temps avant lui, dans une collection d'autographes, un exemplaire du Koran écrit par Ali, gendre du prophète, et que l'authenticité de cette écriture était certifiée par plusieurs ontemporains d'Ali. L'ouvrage d'An-Nadim est divisé en trois livres ou volumes : le premier renferme des notices sur les grammairiens, historiens et poëtes; on en treuve un manuscrit très-ancien dans la Bibliothèque nationale, à Paris; le second volume contient les ouvrages de théologie, de dialectique et de jurisprudence; le troisième volume mentionne les ouvrages de philosophie, de médecine, de mathématiques et d'astronomie. On en a publié des fragments dans Wiener Jahrbücher (par Hammer-Purgstall), et dans De originibus medicinæ arabicæ sub khalifatu; Leyde, 1840.

Dans un appendice à son ouvrage, An-Nadim a donné, entre autres, un chapitre très-curieux sur les Sabéens, qui a été reproduit en partie par Hottingar dans son Historia Orientalis, et traduit par von Hammer-Purgstall dans le Journal asiatique. Des extraits considérables du Fibrist se trouvent dans Hottingar, Promptuquism seu Bibl. Orientalis. Le nombre des livres mentionnés dans le Fibrist est d'environ dix mille, et celui des anteurs de deux mille. C'est ce qui peut nous faire oamprendre l'activité littéraire des Arabes, puisque tous ces dix mille livres avaient été écrits dans un espace de moins de deux cents ans.

Wejers, Orientalia. — Baron Slane, dans le Journal ariatique. — Jousius, De script. hist. phil., Francfort, 1859, p. 318.

ANNAT ou ANATS (François), nom latinisé de Canard (du latin anas, anatis), jésuite français, né à Rodez le 5 février 1590, mort à Paris le 14 juin 1670. Il entra dans la société de Jésus en 1607, et professa la philosophie et la théologie pendant treize ans à Toulouse. Il fut

ensuite censeur à Rome, recteur des colléges de Montpellier et de Toulouse, provincial de son ordre, et nommé en 1654 confesseur de Louis XIV, poste qu'il occupa pendant seize ans. Le P. Sotwel l'appelle le marteau des hérésies. et surtout de la nouvelle hérésie du jansénisme. Il est vrai qu'après avoir agi puissamment à Rome pour obtenir la bulle d'Innocent X contre les cinq propositions attribuées à l'évêque d'Ypres, il réussit, par le crédit du cardinal Mazarin et de M. de Marca, à faire déclarer, dans l'assemblée du clergé de France, qu'elles sont tirées du livre de cet évêque. Il fut l'âme du parti opposé à Port-Royal, et le promoteur de tous les actes d'autorité que fit le gouvernement pour ériger le Formulaire d'Alexandre VII en loi de l'État. Entraîné dans une discussion très-vive avec Port-Royal, il fit déférer et condamner en Sorbonne les deux propositions qui provoquèrent l'expulsion du célèbre Arnauld de la faculté de théologie; mais il échoua dans ses efforts pour entraver la conclusion de la paix de Clément IX, dont on avait eu la précaution de lui cacher les négociations. Le P. Annat composa un grand nombre d'écrits polémiques, les uns en latin, recueillis en 3 vol. in-4°, Paris, 1666; les autres en français. Le plus singulier este on, intitulé le Rabat-joie des Jansénistes, ou Observations sur le miracle qu'on dit être arrivé à Port-Royal. Ils furent, pour la plupart, réfutés par Arnauld, Nicole et Pascal. C'est à lui que ce dernier adressa les 17° et 18° Provinciales.

Catalogue imprime de la bibliothèque du roi (Théologie), tom. III, table, p. 8. — Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. V, p. 281. — Bibliothèce Anti-Jamentana, p. 12-18. — Sotvellus, Bibliothèce scriptorum societatis Jesu; in-i-, Rome, 1876. — Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal. — Tabaraud, dans la Biographie universelle.

\*ANNAT (Pierre), écrivain ecclésiastique, neveu de François Annat, né en 1638 à Villecontat, dans le Rouergue, mort à Paris en 1715. Il fut pendant quelque temps professeur de philosophie à Toulouse, et entra dans la congrégation de la Doctrine chrétienne, dont il fut flu général en 1694. On le dépeint comme un homme d'une modestie excessive, d'une simplicité été d'une honnéteté parfaites. Il a laissé un ouvrage curieux, intitulé Methodicus ad positivame theologiam apparatus, in gratiam candidatorum; Paris, 1700, 2 vol. in-4°; réimprimé à Paris en 1705; Venise, 1701, in-8°, et Herbipolis (Würzburg). Cet ouvrage a été mis à l'index, 1726, in-4°, à Rome.

Gallia christiana, VII, p. 875. — B. Walchius, Bibliotheca theologica selecta, V, I, p. 16. — Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque nationale à Paris, 378.

ANNAVA (Pedro DE), amiral portugais, vivait à la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième. Il fut chargé par le roi Emmanuel de former un établissement dans la ville de Sofala, sur la côte orientale d'Afrique, vis-à-

vis l'île de Madagascar. Annaya quitta les ports de Portugal en 1508, avec six vaisseaux. Sa navigation fut heureuse; il surprit le roi de Soule. qui fut obligé de donner à Annaya la permission de bâtir un fort dans ses États. Quelque ten après, le roi de Sofala, voulant se défaire d'hêtes aussi dangereux, saisit le moment où Annye avait détaché trois vaisseaux de sa flotte, et où la garnison du nouveau fort était affaiblie per les maladies, pour venir l'attaquer. Le général portugais, qui n'avait que trente hommes en état de porter les armes, le repoussa avec perte. la nuit suivante, il vint fondre sur le palais, et fat blessé par le roi lui-même, qui s'était caché derrière une porte; mais ce malheureux prince fut tué sur-le-champ par les Portugais, aimi que ceux qui entreprirent de le défendre. Ann rétablit sur son trône un de ses fils, à qui il fi jurer une alliance inviolable avec la nation pertugaise. Cette conquête a été effectuée à peu pris dans le temps où François d'Almeida, pres vice-roi des Indes orientales, s'emparait és villes de Quiloa et Mombaza, sur la côte d'àfrique, à une petite distance au sud de Sefal. Rossel, dans la Biographie universelle.

ANNE, ANNA, nom dérivé de l'héhra khana, être gracieux. Ce nom est commu à plusieurs femmes célèbres, rangées ci-desses par ordre chronologique.

ANNB. L'Ancien et le Nouveau Testame parient de plusieurs femmes de ce nom; la pl celèbre de toutes est sainte Anne, qui épo saint Joachim, et devint mère de la sainte Vierg. Cette sainte fut honorée dès les premiers sièces de l'Église. Les empereurs Justinien I'e et Justinien I'e et Justinien I'e nien II fondèrent des églises en son honner. On assure qu'en 710 son corps fut apporté de la Palestine à Constantinople. Plusieurs églises d'0eident se vantent de posséder quelques unes de ses reliques; mais ces prétentions ne parais pas plus fondées que les récits consignés dans les légendes à l'égard de cette sainte, dont la vie est peu connue. Saint Épiphane est le premier Père de l'Église qui nous ait appris son nom. -La mère du prophète Samuel portait aussi le non d'Anne, ainsi que la femme de Tobie. Saint Luc fait mention d'Anne la prophétesse, fille de Planuel, de la tribu d'Aser, qui avait quatre-vincquatre ans lorsque la sainte Vierge offrit Jési Christ au temple, et qui se joignit au vieillari Siméon pour prédire les miracles que le Messie allait opérer.

Saint Épiphane. — Durdent, dans la Biographie universalle.

ANNE, sœur de Pygmalion, roi de Tyr, et de la célèbre Didon, épousa Sichée, et ahandona sa patrie après la mort de son époux, pour éviter la tyrannie de son frère, qui avait plusieurs fois tenté de la dépouiller de ses biens. Elle embarqua ses trésors, et, suivie de Didon et d'une grande partie de la jeunesse tyrienne, elle visie sur la côte d'Afrique fonder Carthage. Cette visie levint dans la suite l'émule de Tyr par son comnerce et sa puissance. La chronologie fixe cette imigration à l'an 888 avant l'ère chrétienne. La ête d'Anna Perenna fut instituée par Énée en talie. Elle se célébrait aux ides de Mars; on y urvait avec excès; et la superstition, favorisant 'intempérance, faisait croire à chaque convive u'il vivrait autant d'années qu'il boirait de coups, n l'honneur d'Anna. Selon Hartung, Anne serait a me divinité italienne.

Diodore de Sicile. — Hartung, die Religion der Réter, II, 229. — Hoefer, la Phénicie (dans la collection e FUnivers de F. Didot).

ANNE DE RUSSIB, reine de France, femme e Henri I<sup>er</sup> et mère de Philippe I<sup>er</sup>, vivait vers s milieu et la fin du onzième siècle. D'après la royance commune, elle était fille de laroslaf ladimirovitch, grand prince de Russie; et Icari Ier, après la mort de sa première épouse, ı choisit pour être bien sûr d'avoir une femme ui n'eût avec lui aucune espèce de parenté. lais Nestor, le principal annaliste russe, n'a oint eu connaissance de ce mariage, seul xemple pourtant d'une alliance contractée avec a Russie par un prince français. L'incertitude s laquelle on est d'ailleurs sur le nom de cette rincesse, appelée tantôt Anne, tantôt Agnès, t aussi Gertrude, ainsi que sur l'année du ma lage contracté suivant les uns en 1044, suivant 'autres en 1051 ou en 1036, a fait naître des outes sur la réalité de la personne. Les annales e la France, qui ne parlent de la Russie de Kief n'en cette occasion, varient de plus sur le nom u père de la princesse, nommé tour à tour roclaf ou Iarodislaf, George, Iourii, et même authier; et tandis que tel historien assure que ı veuve de Henri fut enterrée à l'abbaye de illiers, tel autre la fait retourner en Russie, et arminer ses jours loin de la France. Ces incertudes ont fait assigner à Anne ou Agnès, par uelques historiens, une tout autre patrie; suiunt eux, cette princesse serait originaire de la obastie du Danube, ou bien elle aurait été rise chez les Rousses ou Ruthéniens d'Aquiine, dont il est question dans nos anciennes males, et dont le nom se trouve même dans ésar, qui les place dans la Rouergue, aux enviuns de Rodez. Mais cette hypothèse n'est pas puyée de preuves suffisantes. Quoi qu'il en sit, après huit ans de stérilité, Anne donna à enri Ier, son époux, un héritier. Veuve en )60, elle refusa la régence du royaume pour vre dans la retraite à Senlis, où elle avait fait ltir un couvent. Cependant elle ne tarda pas former une nouvelle union, et épousa un pamt de son premier mari, Raoul de Péronne, omte de Crépy en Valois. Une union de ce genre 'était pas alors regardée comme une mésalance; mais le comte étant marié à une autre mme, et l'Église n'ayant pas consenti au diprce, les nouveaux époux furent excommuniés. u bout de quelque temps, Raoul répudia sa mme, qui termina ses jours bientôt après, soit

dans sa patrie, soit en France, près de l'abbaye de Villiers, où on la dit enterrée. [Enc. des gens du monde.]

Levesque, Sur les anciennes relations de la France avec la Russie, dans les Mém. de l'Institut national (Sciences morales), II, p. 73-78.— Karamin, Hist. de la Russie, II.

ANNE COMMÈNE ('Avea Kompye'a), fille d'Alexis I, empereur d'Orient, née le 1er décembre 1083, morte en 1148. C'est l'une de ces femmes qui brillent au milieu des longues dynasties byzantines, si panvres en hommes et en génies virils. Elle reçut la plus forte éducation de son temps. L'éloquence, la poésie, les mathématiques, la philosophie, occupèrent sa jeunesse. Plus tard, elle joignit la passion du pouvoir à celle de l'étude. Savante et philosophe ambitieuse et intrigante, Anne Comnène est l'expression assez vive de son époque. Princesse du sang impérial, elle prend sa part des complots domestiques et des haines de famille qui bouleversent de temps à autre la cour de Constantinople. Écrivain, elle a la lourde érudition et la naïveté superstitieuse d'un moine grec, le pédantisme et le mauvais goût d'un rhéteur. Quoique épouse du savant Nicephore Bryenne, qui n'aspirait qu'au repos et à l'obscurité de l'étude, et poussant jusqu'au délire son impatience de régner, elle embrassa les genoux de son père Alexis pour obtenir l'exhérédation de Jean, son frère; et lorsque celui-ci fut en possession du trône, elle conspira pour l'en arracher. L'insouciante lenteur de Nicéphore Bryenne fit échouer l'entreprise. Depuis, vaincue par la clémence de son frère, elle se contenta de régner sur les beaux esprits de l'époque, poètes et philosophes, rhéteurs ou grammairiens, ainsi que Walter Scott nous l'a présentée dans le Comte Robert de Paris.

Anne a fait la biographie de son père, Alexis I, dans un livre intitulé 'Alatiac (Alexiade). C'est un livre passionné et diffus; le style est surchargé d'érudition. C'est cependant une des histoires les plus intéressantes de la collection Byzantine. Anne y raconte la première croisade, et manifeste à chaque page l'horreur du nom latin et des croisés. On dit pourtant qu'elle ne fut point insensible aux mérites du prince croisé Bohémond, duc de Tarente, qu'elle exalte et abaisse outre mesure, comme par boutades d'amour et de dépit.

L'Alexiade, en langue grecque et en quinze livres, fut publiée d'abord à Augsbourg en 1610 par David Hœschel, en 1 vol. in-4°; c'est seulement un abrégé; puis à Paris par le père Possin en 1651, avec les notes d'Hœschel. Du Cange a donné, dans son édition de Cinnamus, des observations importantes sur l'Alexias. La meilleure édition est celle de Schopen, avec une nouvelle traduction latine (celle du P. Possevin est très-médiocre), Bonn, 1839, 2 vol. in-8°. Schiller, dans ses Mémoires historiques, tom. I et II, en a donné une traduction allemande. L'Alexiade a été pu

bliée en français par le président Cousin. [Enc. des g. du m. avec addit.]

Mart. Hank, De Byzantinarum rerum Scriptoribus, p. 207-816. — Pabricius, Biblioth, precs, VII, p. 796

ANNE, dauphine de Vicinois, succéda en 1282 aux États de son frère Jean le', mort sans postérité, et devint dès lors seuveraine du Dauphiné. Robert, duc de Bourgogne, prétendit que cette province était un fief masculin de l'empire, qui ne pouvait passer aux femmes; qu'il appartenait dès lors à l'empereur Rodolphe, et que celui-ci lui en ayant accordé l'investiture, ce fief devenait sa propriété. Anne défendit ses droits avec courage; la guerre fut déclarée, et se termina par la mérilation de Philippe le Bel, qui indemnisa Robert. Anne resta en possession du domaine de dess pères. Elle mourut en 1296, et fut enterrée dans le monastère des chartreuses de Salette, qu'elle avait fondé.

Art do verifier les dates. — Valbonnèis, Mist. Su Dauphine.

ANNE de Savoie, fille du duc Amédée V et de Marie de Brabant, naquit en 1320 et mourut en 1359. Elle devint impératrice d'Orient par son mariage avec Androaic III, dit le Jeune. Son enrée à Constantinople, en 1337, fut splendide. Anne partagea la gloire de son époux : elle le rendit accessible aux pauvres, juste et bienfaisant. Après la mort de ce prince, elle eut la douleur de voir ses fils privés du trône par la perfidie de Jean de Cantacuzène, leur tuteur. Vers la fin de sa vie elle se mêla aux querelles théologiques, et embrasas les doctrines des palamistes ou quiétistes du mont Atlas.

Bertolotti, Compendio della istoria della real Casa di Savola.

ANNE DE CHYPRE, fille de Janus, roi de Chypre et d'Arménie, mourut le 11 novembre 1462. Elle épousa en 1431 Louis, duc de Savoie. Son esprit conciliant et flatteur, l'aménité de son caractère, les grâces de sa figure, captivèrent l'affection de son époux, qui lui abandonna presque entièrement son autorité. Elle en profita pour créer des établissement utiles et des monastères. Les cordeliers de Genève, les observantins de Nice et de Turin lui devaient la fondation de leurs monastères. Elle se fit enterrer dans un habit de cordelier.

Rertolotti, Compendio della historia della real Casa di Savoia.

ANNE DE BEAUJEU, fille ainée de Louis XI, épouse du seigneur de Beaujeu, née vers 1462, morte en 1522. Le vieux roi, avant de mourir, la jugea digne de continuer son règne pendant l'extrème jeunesse de Charles VIII. Il la nomma régente à l'exclusion de tous les princes du sang, qu'il redoutait trop pour lenr faire toucher son sceptre de si près. Anne de Beaujeu justifia son choix, en s'appuyant sur les états et en déployant la plus grande fermeté. Il se fit une parodie de la Ligue du bien public : les princes et les seigneurs se mirent en campagne; mais la régente y mit tant de vigueur, qu'elle étouffa la

guerre folle à sa naissance. Le duc d'Orléns, qui en était l'âme, fut défait et pris. Soit raissa politique, soit, comme on dit, jalousie et dépit d'amour rebuté, Anne le retint deux ans dans à tour de Bourges. Charles VIII le délivra. Deven roi, le duc d'Orléans ne vengea pas ses toissus: il combia de bienfaits celle qui l'avait traité à durement. [ Bre. des g. du st.]

Sismondi, Hist. des Pranipals.

ANNE DE BRETAGNE, reine de France, sés à Nantes le 26 janvier 1476, morte au chi de Blois le 9 janvier 1514. Elle était fille et héritière du duc François II et de Margacrite de Foix. Quoiqu'elle eut été promise à Maximi d'Autriche, qui l'avait même épousés par pre reur, elle fut mariée à Charles VIII, rei de France, le 6 décembre 1491. Elle était belle, quoiqu'un peu boiteuse, défant à peine visible tant elle prenait soin de le dissimuler. Les qu lités de son caprit répondaient aux agré de son corps. Pendant l'expédition de Charles en Italie, Anne gouverna le royaume avec u prodence et une segeste peu communes. Après la mort de ce prince, elle fut deux jours ses manger, couchée par terre et plearant son cesse. Elle en prit le deuil en noir, quoique le reines l'euseunt porté en blans jusqu'alou-Louis XII, successeur de Charles VIII, pervi à la consoler. Il épousa, le 8 janvier 1469, Anne, qu'il avait aimée lorsqu'il n'était ensere que duc d'Orléans. Cette princesse den grand éclat à sa cour, par le grand nombre 4 demoiselles de qualité, bretonnes et françaises qu'elle y appela. Elle leur offrait le modèle des vertus, et leur donnaît l'exemple du travail. C'est elle qui forma l'établissement des Mes d'honneur de la reine, remplacées en 1673 par les dames du palais. Jouissant de la plus gra partie des revenus de la Bretagne, elle s'an ervalt pour secoutir les malheureux, pour éq les officiers pauvres, pour soulager leurs ca-fants et leurs veuves. Mais, parmi les objets de sa libéralité, elle choisissait de préférence les Bretons : « aussi le roi dans sa goguette, d Brantôme, l'appeloit quelquefois sa Breiss parce qu'elle avoit récliement le cœur plus breton que françois. » Elle aimait les savants et les faisait du bien. Une de ses manies était de ve loir parattre plus instruite qu'elle ne l'était. Dans les audiences qu'elle donnait aux se bassadeurs, elle mélait toujours quelques me de leur langue, qu'elle avait eu soin d'apprendre par coeur.

Anne était naturellement éloquente, judiciouse, sensée, agréable. Son cœur était généreux, sensible et franc; mais sa hauteur l'avait rendes vindicative (voy. Rohan). Elle voulut gouvener son second époux, et y réussit. Lorsqu'en lui disait que sa femme prenait trop d'empire sur lui, il répondait : « Il faut souffrir quelque chose d'une femme, lorsqu'elle alme son mai et son honneur. » Louis XII lui réclata putil

ant dans quelques occasions; et on connaît la able des Biches qui avaient perdu leurs corles pour s'être égalées aux cerfs, que ce prince ni cita très à propos. C'est la première de nos tines qui ait joui de la prérogative d'avoir des ardes à elle, outre cent gentilshommes, et de onner audience aux ambassadeurs. La Bibliobème nationale conserve de cette reine son Vre d'Heures en manuscrit, in-4°, orné de joes figures en miniature, représentant des opé-ations agricoles; toutes les marges sont décoses de la figure d'une plante, avec des insectes, après nature. Ces plantes sont au nombre de ois cents, dont plusieurs sont rendues avec une ande exactitude. Cette série de dessins, qui t de la fin du quinzième siècle, peut être rerdée comme l'herbier le plus complet que l'on de cette époque.

listoire de Bretagne. — Morice, Mémoires pour serde presures à l'histoire de Bretagne. — Mézersy, soère de France. — Anselme, Histoire généalogip etc., de la maison royale de France. — Brantôme, s des dames illustres.

LENE DE HONGRIE, fille de Ladislas VI, roi Pologne, née vers la fin du quinzième siècle, rte le 27 janvier 1547. Elle porta la couronne Hongrie et de Bohême à son époux Ferdind d'Autriche, et le fit sacrer à Albe-Royale 1527. Zapalski, vayvode de Transylvanie, stean par Soliman, empereur des Turcs, lui puta sa puissance, et vint mettre le siège deit Vienne. Anne soutint alors le courage de dinand, et donna des exemples de la plus nde fermeté. Hilarion de Coste la représente nme une des plus belles femmes de son temps. tte reine mourut à Prague, et sut inhumée as la cathédrale de cette ville. Marie de Méis et Anne d'Autriche, ses petites-filles, régnèit en France.

Nationnaire historique. — OEsterr. Biographisches :Loon; Vienne, 1881.

NNE MARIE, princesse de Brunswick, née re le commencement du seizlème siècle, morte 20 mars 1568. Elle était femme d'Albert, duc Prusse; et en mourant elle laissa à son fils sert-Frédéric un petit traité de conduite, infié Miroir des Princes, qui se conserve dans bibliothèque de Kœnigsberg. Il a été publié r le professeur Nicolavius, de Rome.

Beher, avec le Supplém. d'Adelung.

ANNE D'AUTRICHE, reine de France, fille de ilippe III, roi d'Espagne, naquit en 1602, et murit le 20 janvier 1666. Elle épousa Louis XIII 15 décembre 1615, et fut mère de Louis XIV. parlement lui confia la régence pendant la norité de son fils, par arrêt du 18 mai 1643, cassa le testament de Louis XIII. Le cardinal zarin, qui avait toute la confiance de la reine, averna le royaume sans que son administrance causat d'abord le moindre murmure. Les toires du duc d'Enghien, si célèbre sous le m de grand Condé, faisaient respecter la réce. Mais l'avidité de Mazarin, l'augmentation

des impôts, et l'ambition des gratids, préparaient une guerre civile (guerre de la Fronde). La reine, obligée de s'ensuir de Paris, implora le secours du grand Condé. Le peuple chantait des vaudevilles injurieux à la vertu d'Anne. On imprima à Cologne, en 1696, un petit ouvrage intitulé les Amours d'Anne d'Autriche avec le cardinal de Richelieu. Les troubles apaisés, Anne d'Autriche donna tout son temps à la piété. Elle sit batir la magnifique église du Val-de-Grace et mourut d'un cancer à l'âge de soixante-quatre ans. On connaît sa réponse à Mazarin, qui feignait de craindre que le roi n'épousat sa nièce Hortense Mancini : « Si le roi était capable de cette indignité, je me mettrals avec mon second fils à la tête de toute la nation, confre le roi et contre vous. » Cette réponse était un reflet de son caractère indulgent, mais plein de noblesse et de hanteur.

Anne avait joui de peu de bonheur avec Louis XIII. Richelieu, qui dominatt ce prince et qui n'aimait pas la reine, lui avait persuade qu'elle était entrée dans les complots de Chalals. L'idée de cette accusation se grava si profondément dans l'esprit soupconneux et mélancolique de Louis XIII, qu'au lit de la mort, la reme lui ayant fait dire par Chavigny qu'elle n'avait eu aucune part aux desseins de Chalais, le roi répondit : « En l'état où je suis, je dois lui pardonner; mais je ne peux pas la croire.... » Madame de Motteville rapporte, au sujet de ces étranges imputations, une particularité qu'elle dit avoir entendue de la bouche de la reine. C'est que le roi la fit venir au conseil; qu'il lui reprocha en face d'avoir conspiré contre sa vie pour avoir un autre mari ; et que la reine, outrée de cette accusation, lui répondit avec fermeté « qu'elle aurait trop peu gagné au change, de vouloir commettre un si grand crime pour un « si petit intérêt. » Cependant Richelleu, intéressé à la desservir, fit épier toutes ses démarches. Elle entretenait un commerce secret de lettres avec la reine d'Angleterre, avec le duc de Lorraine, et surtout avec le roi d'Espagne, son frère. Il ne fut pas difficile, lorsque ce commerce fut découvert, de persuader à Louis XIII que la reine son épouse était plus attachée aux intérêts de l'Espagne qu'à ceux de la France. En 1637, les soupçons allèrent si loin, qu'elle fut obligée de répondre au chancelier sur les intelligences qu'elle pouvait avoir avec les puissances étrangères. Elle nia d'abord; ensuite elle avoua une partie de sa correspondance, plus imprudente que criminelle, et fut obligée de demander pardon à son époux, et de signer un écrit où elle promettait plus de prudence et de zèle.

Malgré sa juste aversion pour Richelieu, elle rendait justice à son mérite. Se trouvant un jour à Rueil, et regardant un portrait de ce cardinal, elle dit aux seigneurs qui l'entouraient: « Si cet homme eut vécu jusqu'à cette heure, il aurait été plus puissant que jamais. » Il ne faut donc



pas s'en rapporter entièrement à ce que le cardinal de Retz dit de cette princesse dans ses Mémoires. Ce prélat, qui n'avait pas à se louer d'elle, et qui avait feint cependant d'en être amoureux, lui suppose plus d'aigreur que de hauteur, plus de hauteur que de grandeur, plus de manières que de fonds, plus d'application à l'argent que de libéralité, plus d'attachement que de passion, plus de dureté que de fierté, plus d'intention de piété que de piété réelle, plus d'opiniatreté que de fermeté; enfin, il ne lui accorde que cette sorte d'esprit qui lui était nécessaire pour ne pas paraître sotte aux yeux de ceux qui ne la connaissaient pas. Mais on voit évidemment que le pinceau de cet historien a été égaré par la haine et la fureur de faire des antithèses. Une observation que les physiologistes n'oublieront point, c'est que cette princesse, qui aimait passionnément les fleurs, ne pouvait supporter la vue des roses, même en peinture. Elle était d'une délicatesse singulière sur tout ce qui touchait son corps. On avait de la peine à lui trouver de la batiste assez fine pour ses chemises et ses draps. Le cardinal Mazarin lui disait, en plaisantant sur cette extrême délicatesse : « Madame, si vous étiez damnée, votre enfer serait de coucher dans des draps de toile de Hollande. »

Madame de Motteville fait le portrait suivant d'Anne d'Autriche : « Elle me parut, dit cette dame, lorsque je vins la saluer en 1639, aussi belle qu'aucune de celles qui composaient son cercle. Elle se coiffait, selon la mode, d'une coiffure ronde, frisée, clair, et mettait beaucoup de poudre. Ses cheveux étaient devenus d'une couleur un peu brune, et elle en avait une grande quantité. Elle n'avait pas le teint délicat, ayant même le désaut d'avoir le nez gros, et de mettre, à la mode d'Espagne, trop de rouge; mais elle était blanche, et jamais il n'y a eu aussi belle peau que la sienne. Ses yeux étaient parfaitement beaux; la douceur et la majesté s'y rencontraient ensemble; la couleur, mêlée de vert, rendait leurs regards plus vifs, et remplis de tous les agréments que la nature leur avait pu donner. Sa bouche était petite, vermeille; les sourires en étaient admirables. Elle avait le tour du visage beau et le front bien fait. Ses mains et ses bras avaient une beauté surprenante, et toute l'Europe en a oui publier les louanges; leur blancheur, sans exagération, avait celle de la neige. Elle avait la gorge belle, sans être parfaite. Elle était grande et avait la mine haute, sans être sière. Elle avait dans l'air du visage de grands charmes, et sa beauté imprimait, dans le cœur de ceux qui la voyaient, une tendresse toujours accompagnée de vénération et de respect. Avec tous ces agréments, elle ne se fit point aimer du roi son époux; elle fut toujours liée avec les mécontents, et rendit suspecte son affection pour le roi d'Espagne, son frère, en ne lui écrivant qu'en cachette, et par l'entremise de gens souvent ennemis secrets de l'État. » (Voy. LOUIS XIII, MAZARIN', BUCKINGHAM, COMÉ, RETZ.)

Sismondi, Histoire des Français, XXIV. - Shi-Aulaire, Histoire de la Frande, 1, p. 106 (1871. - Arbery, Histoire du cardinal Mazarin. - La Rechmcauld, Mémoires, collect. Petitot. - Bernard Le Vasse, Histoire de Louis XIII. - Le Bas, Dictionnaire sacyin, de la France.

ANNE, reine d'Angleterre, née le 6 fivier 1664 à Twickenham, près de Londres, mete le 20 juillet 1714, le dernier rejeton de la m de Stuart qui ait occupé le trône de la Graie Bretagne. Nièce de Charles II, elle était la seconde fille issue du premier mariage de laques II , alors duc d'York , avec Anne Hyle, fille de Clarendon. Élevée dans la religion sglicane, elle fut mariée en 1683 au prince George, frère du roi de Danemark Christian V. - Fille chérie de son père, elle n'aurait pris 🛎 cune part à la révolution qui l'expulsa d'An terre, et même elle l'aurait suivi dans l'ail, sans l'influence de lord Churchill ( Mari rough), qui la gouvernait par l'interm sa femme. Malgré l'extrême faiblesse de sea caractère et la nullité de son esprit, elle si lorsqu'elle fut montée sur le trône en 1702, les actes les plus glorieux; et son attachement i ne l'empêcha pas de garder un sceptre qu'els semblait pressée de déposer entre les p son père. Elle s'en emparait, dissit-elle, s ment pour le garder à son frère le chevi Saint-George, qu'elle chérissait. Son voeu le p cher était qu'il régnat après elle, et capean deux fois elle mit sa tête à prix : elle le co à Malplaquet, elle stipula dans le traité d'Urei l'exclusion des Stuarts! Il est vrai qu'à l'i même où son frère était proscrit par elle, il w nait la visiter à la dérobée sur les côtes de l'Asgleterre. Le jour de son avénement (le 4 mi 1702), elle jura de rester fidèle aux pl prédécesseur, d'adhérer plus fortement qu mais à la triple alliance, de défendre les l de l'Europe contre l'ambition de Los enfin, de ne pas souffrir dans la même s l'union des deux couronnes de France et (Dpagne. Le même jour, l'Angleterre, la Holis et l'empereur d'Allemagne déclarèrent la s à la France. Le prince Eugène comi troupes de Léopold; Marlborough fut s sime des Anglais, avec leurs alliés, et l'es vi s'engager cette fameuse lutte connue sous les de Guerre de la succession, où il s'agissi pour ainsi dire, du partage de toute l'Europe d de ses colonies. Dans les premières can les succès furent balancés. Les França dirent plus de places, et triomphèrent pl vent en bataille rangée; mais, dans les s suivantes, les victoires et les conquêtes prod ses, tantot du comte devenu duc de Mari rough, tantôt du prince Eugène, et souvest de tous deux réunis, les journées de Hochstell, et Ramillies, d'Oudenarde, de Malplaquet, s tèrent les troupes françaises du Danube

in, et répandirent la terreur jusque ds de la Seine; mais les alliés ne fuzureux sur tous les points.

gne, les succès éphémères du comte orough et de l'archiduc Charles disous les désastres qui accablèrent lord erwick, Vendôme, Noailles, le duc maintinrent sur son nouveau trône le : Louis XIV. La conquête de Lille ne lus de gloire au prince Eugène que au maréchal de Bousslers; et la terride Malplaquet honora autant la vaaincus que le talent des vainqueurs. ce bizarre, et qui caractérise les évolution : Jacques III, dans cette bazea douze fois, à la tête de la cavalee, l'armée de sa sœur Anne, conduite rough, créature de leur père comni, selon ses intérêts, son ambition, rs du moment, tour à tour bannissait, repoussait les Stuarts. Mais enfin, le 712, la bataille de Denain gagnée par l de Villars releva la fortune de la uis XIV, dont les offres pacifiques rejetées avec insolence à Gertruidem-1 le congrès d'Utrecht à signer les honorables qu'il était déterminé à obat encore humilier ses ennemis, qu'il viser. Ce grand duc de Marlhorough, vu, pendant huit années, l'idole de ı parlement, du peuple d'Angleterre, de malversation et exilé de sa patrie. RLBOROUGH.)

ête vraiment importante que fit alors s est Gibraltar; et cependant, lorsoposé dans la chambre des communes er sir George Rooke et le prince de quels on devait cette belle conquête, hig, qui dominait encore, fit décider n'en valait pas la peine. Au dedans, te politique du gouvernement de la fut l'union de l'Angleterre et de l'Én seul royaume, appelé désormais la retagne. Chaque pays conserva ses ises et civiles, son église, ses tribuistence politique et les intérêts comlurent confondus, et il n'y eut plus parlement britannique, où l'Écosse fut : par seize de ses lords et quaranteés de ses communes, tous librement urs pairs. Ce projet, ardemment dénement tenté par Jacques ler, Charaume III, fut un grand et incontestable parti whig. Ce fut aussi une victoire nportée sur les préjugés nationaux de l'autre peuple, et sur l'opposition parti tory, dont l'esprit commençait a majorité des deux nations. Un des ants motifs de cette opposition était obite, dont il est curieux de suivre la travers tous les événements de ce rues III, plus condescendant que son

père, avait déclaré à sa sœur que si elle voulait occuper le trône pendant sa vie, et l'y faire monter après elle plutôt que d'y établir une famille étrangère, il serait pleinement satisfait. La reine avait prêté l'oreille à cette proposition. Alors les jacobites, enhardis, allèrent plus loin. Ils demandèrent que la reine gardat pour elle la couronne d'Angleterre, et remit immédiatement celle d'Écosse à son frère, beaucoup plus jeune, sur la tête duquel les deux se réuniraient un jour. Anne recut cette nouvelle ouverture sans témoigner ni répugnance ni approbation; mais son silence en disait assez. Les faits parlèrent plus clairement encore. A ne considérer que l'empressement extrême qu'elle mit à opérer cette réunion des deux royaumes, et l'ardeur qu'elle apporta ensuite à se composer un ministère tory, on peut assurer que la reine Anne nourrissait dès cette époque le désir de transmettre un jour ses trois couronnes à son frère, mais qu'elle ne voulait en céder aucune tant qu'elle vivrait. Les whigs, de leur côté, en secondant ses vœux pour réunir l'Angleterre et l'Écosse, n'oublièrent pas les leurs pour la Succession hanovrienne. Le premier article du traité d'union stipula que si la reine mourait sans enfants, l'héritage de la couronne britannique serait dévolu à la ligne protestante de la descendance des Stuarts, c'està-dire à la princesse Sophie, électrice douairière de Hanovre, petite-fille de Jacques 1° par la princesse Élisabeth, mariée à l'électeur palatin, et qui, dans l'ordre de primogéniture, devait être l'un des derniers à cette grande succession. Jacques III, écarté par cet acte solennel, tenta, mais inutilement, une descente en Écosse; la bonne reine Anne signa une proclamation où elle mettait à prix la tête de son frère. Il est vrai que quand on fit le procès aux chefs de la conjuration, il ne se trouva de preuves que contre un seul; et cet unique condamné avait disparu le jour où l'on voulait exécuter le jugement.

Veuve à quarante-quatre ans, sans que, de dix-sept grossesses plus ou moins heureuses, elle eut conservé un seul enfant, Anne se vit supplier par les deux chambres du parlement de contracter un nouveau marlage. Soit qu'elle n'eût pas une grande confiance dans sa fécondité, soit qu'elle ne voulût pas risquer de créer un obstacle de plus à la restauration de son frère et de sa famille, elle se refusa au vœu du parlement, et ne songea plus qu'à mettre le gouvernement tout entier dans la main des torys, qu'appelait le disposition universelle des trois royaumes. Ce fut alors que la duchesse de Mariborough, qui, par sa tyrannie et son arrogance, avait mis dans le corur de sa mattresse l'aversion à la place de l'engouement, se vit supplantée par une de ses parentes qu'elle-même avait introduite à la cour, Abigail Masham, aussi habile à flatter les penchants de sa souveraine que la duchesse s'était montrée brusque et dédaigneuse.

Bientot de tout ce gouvernement white, naguère

si puissant, il ne restait plus qu'une chambre des communes désavouée par le peuple, une guerre dont les triomphes étaient oubliés, mais dont le poids était senti; et l'autorité du duc de Marlhorough encore existante à la tête des armées, mais menacée d'une chute inévitable dans l'intérieur de son pays. Une proclamation royale cassa le parlement. Le peuple députa autant de torys à la nouvelle chambre des communes qu'il avait envoyé de whigs à la chambre dissoute. La reine créa douze pairs à la fois, pour assurer la prépondérance du même parti dans la cham-bre haute. Le premier acte du nouveau sénat fut une adresse à la reine pour la supplier d'annuler toutes les doctrines récemment hasardées contre sa couronne et sa dignité royale. La paix fut résolue. Il fallait écarter l'homme incompatible avec elle: ce fut le moment de l'accusation, de la destitution, de l'exil du duc de Marlborough. Prior, illustre comme poëte, distingué comme homme d'État, fit un premier voyage en France pour y poser les fondements d'un traité séparé, si les alliés des Anglais persistaient à vouloir la prolongation de la guerre Il y retourna bientôt avec le vicomte de Bolingbroke, chargé d'y conclure définitivement un double traité de paix et de commerce. D'un autre côté, l'évêque de Briatol et le comte de Strafford allèrent notifier à la Haye les intentions de la reine. Enfin, malgré le duc de Marlborough et le prince Eugène, malgré les états généraux des Provinces-Unies et le conseil de l'empereur d'Allemagne, les peuples respirèrent. La fameuse paix d'Utrecht fut signée (11 avril 1713) par toutes les puissances, à l'exception de l'Empereur, qui devait bientôt se voir forcé d'y accéder luimême.

Tels sont les mystères et les jeux de la politique, que, dans le traité, la reine Anne faisait stipuler l'expulsion de son frère Jacques III hors de France, et la transmission de sa couronne, après elle, à la maison de Hanovre, tandis qu'elle attendait précisément de ce traité le repos et les mesures nécessaires pour assurer son héritage à ce même frère, qui, de son côté, protestait formellement contre toutes ces stipulations. Les whigs, à l'affût de tout ce qui pouvait leur rendre le pouvoir, s'élevèrent aves force contre la paix qui venait d'être signée. A l'ouverture du parlement de 1714, ils mirent en question, dans la chambre haute, si le droit de succession de la maison de Hanovre n'était pas en danger sous le gouvernement de la reine? La majorité décida que le danger n'existait pas, précisément parce que beaucoup y croyaient et l'appelaient; mais, sur une nouvelle motion des whigs, cette même majorité n'osa se refuser à supplier la reine de mettre à prix, pour la seconde sois, la tête de son frère. Anne résista. Le parti opposé à la cour veta que le successeur désigné de la reine fut invité à venir en Angleterre veiller sur son heritage :

Anne écrivit à la princesse Sophie et au prince électoral, et elle sut les détourner d'un voyage qu'elle leur présenta comme le signal d'u guerre civile. Il est probable que la prince Sophie, petite-fille, par sa mère, de Jacque l', preférait en secret la restauration de son ce Stuart à l'élévation de son fils Brunswick, Test à coup vint se montrer publiquement à La un envoyé de la reipe donairière. Jacques II, réclamant treize années d'un d de 50,000 livres sterling que le roi Gui s'était engagé à lui payer par un article secre traité de Ryswick. Les whigs jetèrent les b cris. Apne, pour les apaiser ou les tromper, ce sentit à la proclamation qu'ils lui redens encore. Elle chercha sculement à en ado expressions, en « promettant une récou 5,000 livres sterling à quiconque amé vant un juge de paix le ci-devant appelé princ de Galles, qui se disait aujourd'hui roi d'As terre, an cas qu'il débarquat dans la Grande tagne on dans l'Irlande. »

Suivant des mémoires secrets cons M. de Lally-Tolendal , Jacques HI aurait de qué clandestinement à Londres pour y ve sœur, dans le même temps où elle ini dait d'aborder en Angleterre, sons poins de 17 veir hors la loi. Le frère et la sœur eus être triomphé de l'opposition des whig discorde se mit parmi les terys, et ju le sein du ministère. Oxford et Roling vinrent irréconciliables. Le premier a second de vouloir remettre le prétendat trône, et devint tout à coup ardent peur la de Hanovre. La reine, désespérée de c sion entre des serviteurs sur l'union reposaient toutes ses espérances, n sieurs fois « qu'elle n'y survivrait p guée des adresses du parlement, que le du debora trouvaient moven de don venait de le preroger pour un mois, le 20 1714, lorsqu'elle temba dans un état d blesse qui la mit au tombess le 12 s vant, n'étant agée que de quarante neul s dans le treizième de son rème. Ella avi échapper, dans son dernier jour, ce met qu vélait le secret de toute sa vie : « Ala ) m frère, que je vous plains! » Aussitôt qu'el rendu le dernier soupir, le conseil privé s' sembla; un envoyé de l'électeur de Henom l'électrice douairière était morte depuis à mois) y parut, annonçant l'arrivée de son m (voy. GEORCE Ier). Les ches de l'arist whig, rassemblés en un faisceau, se treuvé investis de la régence; les espérances de Ji ques III, errant et prescrit, les projets de s partisans nombreux, mais épara, s'éva et la maison de Brunswick se vit établie s trone, où la reine défunte l'avait si souvent se pelée avec le vif désir de l'en éloign destinée, qui, consacrant tous les actes of de cette princesse, et frustrant toutes

rètes, lui composa une vie aussi triste ègne était beau.

in Russel, Memoirs of the affairs of Europe eace of Utrecht; Londres, 2 vol. in-10, 1229.—
in Original papers containing the secret Creat Britain from the Restauration to the 1st the house of Hanover; Londres, 1778, 2 vol. in-10, 2 vol. in-

(Ivanovna), impératrice de Rusaie, 93, morte le 28 octobre 1740. Seconde m V Alexeïevitch et de Prascovie Sole fut mariée en 1710 par Pierre le on oncle, au duc de Courlande Fréllaume, auquel elle ne donna pas d'enqui mourut une année après son mas après la mort prématurée de Pierre II, salheureux Alexis, aidés des grands Russie, le chancelier Ostermann et

Dolgorouki appelèrent la duchesse nde au trône de Russie, en qualité de ère ainé de Pierre le Grand. En même onseil secret, les présidents du sénat its collèges se réunirent pour rédiger lation en vertu de laquelle la nouvelle renoncerait à une partie des droits r ses prédécesseurs. On exigeait d'elle ent de ne jamais déclarer la guerre sans ent du conseil secret; de prendre l'avis il sur les impôts qu'elle voudrait lever ; nmer son successeur, de ne conférer arge importante, de n'aliéner les terres ronne que de concert avec lui, et de à sa sanction les sentences de mort, sement, de confiscation de biens, lois qu'elles seraient rendues contre un que le crime ne serait pas incontestaouvé. Informée de ces prétentions des les princes Vassili, Dolgorouki et Michel et par le général-major Léontief, la le Courlande y souscrivit sans oppopromit même de s'imposer un plus fice en éloignant de sa personne son fameux Jean de Buren, plus connu n de comte de Biren (voy. ce mot), alt fait son écuyer, et qui devait lui n trône de Courlande. Proclamée imsu commencement de 1730, Anne siavénement par un acte qui pouvait de la part d'une princesse livrée aux peu habile à gouverner. Le pouvoir ilgorouki s'arrogèrent à la suite des arrangements, ne tarda pas à exciter de leurs rivaux et à produire du ment : par le conseil des princes erkassky et Ivan Troubetskoï, l'imconvoquant dès le 25 sévrier de la le son conseil secret, se fit présenter comme pour renouveler son strs, le déchirant aussitôt, elle dit : Je mne! et rétablit le pouvoir absolu en

promettant toutefois d'en user avec modération. Puis elle institua le cabinet auquel l'administration suprême resta depuis confiée, et où Ostermana joua le rôle principal. Mais l'impératrice lui donna bientôt un rival redoutable en rappelant près d'elle son favori le comte de Biren, qui exerça un si grand ascendant sur cette nrincesse, timide de sa nature, faible de caractère et entièrement livrée aux jouissances sensuelles, qu'il était bien plus souverain qu'elle-même, et qu'elle a été vue prosternée à ses genoux, implorant la grace de ceux qu'elle voulait soustraire à la fureur de l'impérieux favori. Le chancelier Ostermann et le maréchal Munich, grâce à leur capacité éminente et utile, échappèrent aux coups du favori; mais celui-ci s'acharna à poursuivre les princes Dolgorouki, auxquels il s'en prenait d'avoir été un instant éloigné de la personne de l'impératrice. Il les fit d'abord exiler en Sibérie, et, rappelés par lui sur un nouveau souncon, ils furent livrés à toutes sortes de supplices. les uns écartelés, d'autres décapités : le prince Ivan fut roué vif en 1739. Tout le reste de cette illustre famille, dégouillé de ses biens, fut banni à une grande distance de Moscou. On dit que dix mille personnes montèrent sur l'échafaud par l'ordre du sanguinaire Biren, et que vingt mille autres allèrent peupler les solitudes de la Sibérie.

Cependant le règne d'Anne ne fut pas sans gloire. Renonçant à tout nouvel agrandissement du côté de l'Orient, pour maintenir à la Russie la place distinguée qu'elle commençait à prendre dans le système européen, elle fit la paix avec la Chine, qui envoya alors en Russie sa première ambassade, et rendit au fameux Chah-Nadir les conquêtes faites par la Russie sur la Perse au delà du Kour, devenu la limite de l'empire. Elle prit une part active aux affaires de Pologne, dont elle voulut exclure la France. Dans un traité conclu en 1733 avec l'électeur Frédéric-Auguste, elle assura à ce dernier la couronne des Piasts, et obtint de lui la promesse que le duché de Courlande serait donné à Biren, à l'extinction de la famille de Kettler. Par son ordre, Munich assiégea Dantzig, dernier refuge de Stanislas Leczinski, que les Polonais avaient pour la seconde fois élu roi, et que Louis XV soutenait de tout son pouvoir. La prise de cette ville par le feld-maréchal décida alors le roi de France tourner ses armes contre l'Autriche. Mais Anne envoya un secours de 10,000 hommes à Charles VI, son allié; ce fut la première armée russe que l'on vit paraître dans la partie centrale de l'Europe. Ce renfort hâta la conclusion de la paix de Vienne en 1735 : Auguste III resta roi de Pologne; et la Russie établit si bien son influence, qu'à la mort du dernier Kettler, en 1737, Biren fut en effet nommé duc de Courlande. La Porte voyait d'un mauvais œil cette influence roissante de la Russie : c'est sans doute à son instigation que le khan de Crimée recommença

les hostilités avec cet empire. Nonobstant la prise d'Asof et d'Otchakof, et malgré le secours de l'Autriche, la Russie ne put réduire la Porte à sonscrire à ses conditions; et même la victoire que Munich remporta à Stavoutchani, et à la suite de laquelle Khotim et toute la Moldavie tombèrent au pouvoir des Russes, ne put triompher de l'obstination, des Turcs, qui avaient pour alliés la peste et la famine. Tout ce que la Russie gagna à la paix de Belgrade, conclue en 1739 avec les Turcs, ce fut la possession d'Asol, mais démantelé, et la reconnaissance par la Porte du titre d'empereur donné au czar. En revanche, elle restitua à la Porte toutes ses conquêtes, et renonça même au commerce de la mer Noire, depuis longtemps l'objet de sa convoitise.

Le règne d'Anne, quoique occupé par de si longues guerres, ne fut pas tout à fait stérile pour les sciences. Cette princesse fit continuer les voyages de découvertes ordonnés par Pierre le Grand, envoya des expéditions dans la mer Glaciale pour examiner la côte septentrionale de la Sibérie; et par son ordre les capitaines Béring, Tchirikof et Spangenberg visitèrent les fles Aléoutiennes et Kouriles, et cherchèrent une route dans l'Océan oriental. Anne nomma en mourant, pour successeur, Ivan Antonovitch, petit-fils de Catherine, la sœur atnée de l'impératrice. Biren fut nommé régent pendant la minorité du prince. [ Bnc. des g. du m. ]

Lévesque, Hist. de la Russie. — Ustrialov, Russkaya Istoriya, t. III, p. 208-251.

ANNE PÉTROWNA, fille ainée du czar Pierre I et de Catherine I et naquit en 1706 et mourut en 1725. Distinguée par sa beauté et son esprit, elle épousa en 1725 Charles-Frédéric, duc de Holstein-Gottorp, dont elle eut l'infortuné Pierre III (voy. ce nom). Appelée au conseil de régence après la mort de l'impératrice Catherine, elle n'y put assister qu'une fois. Menzicoff, qui la redoutait, l'obligea de quitter la Russie et de se retirer à Kiel, où elle mourut à vingt-deux ans.

Ustrialov, dans Entsiklopedechesky-Lexikon, 11, 819, etc.

ANNE DE CLÈVES, reine d'Angleterre. Voyes
HENRI VIII.

ANNE DR BOULEN. Voy. Boulen.

ANNE DE FERRARE. Voy. FERRARE.

ANNE DE GONZAGUE. Voy. GONZAGUE.

ANNE, duchesse de Guise. Voy. Guise (François, duc DE).

ANNE OU ANNA PÉTROWNA, Voy. TARRA-KANOFF.

ANNEBAUT ou ANNEBAUD (Claude), baroa de Retz, maréchal de France, né dans la seconde moitié du quinzième siècle, mort à la Fère le 2 novembre 1552. Descendant d'une ancienne famille de Normandie, il se signala de bonne heure par sa bravoure et sa loyauté. A la bataille de Pavie (24 février 1525), il fut, avec Montejean et la Roche du Maine, du nombre de ceux qui, au lieu de suivre le duc d'Alençon dans sa honteuse retraite, allèrent, les uns mourir en dé-

fendant leur roi, les autres, partager ses péris et sa prison. Pendant les campagnes d'Italie, de Flandre, de Champagne, François I'en l'emp presque toujours avec le plus grand succès. Os vit d'Annebaut successivement colonel général de la cavalerie légère, gouverneur du Piémont, mréchal de France, amiral, plusieurs fois ami sadeur, car il joignait la sagesse dans le coueil à l'intrépidité dans l'action; enfin le roi le choist pour remplacer l'amiral Chabot, qui, avec lecedinal de Tournon, avait été mis à la tête des sifaires lors de la disgrace du connétable de Mos-morency. En 1545, le roi d'Angleterre Henri VIII s'étant ligué avec l'Empereur, et la ville de Boslogne ayant été obligée de lui ouvrir ses portes, François I' conçut le hardi projet de faire descente en Angleterre, et charges d'Asse de l'exécution. Dans un seul hiver, le roi et l'amiral parvinrent à rassembler cent cinquante gue navires, soixante vaisseaux de moindre gua-deur, et vingt-cinq galères. Les Anglais n'avics à mettre en mer que soixante gros vaisse des ramberges. Ils n'en bravèrent pas moiss la esforts de la France. L'expédition d'Annels réduisit à une vaine promenade devant Perismouth, à quelques débarquements, et à un mis-seau coulé bas par ses galères. L'année suivais, d'Annebaut négocia et conclut la paix ave le grand amiral d'Angleterre. Les deux mosseus ne survécurent pas longtemps au traité ; ils me rurent en 1547 : Henri VIII, le 29 janvier, d

François I<sup>er</sup>, le 31 mars.
Sur son lit de mort, le monarque françois conseilla au Dauphin de continuer à se servi du cardinal de Tournon, mais surtout de l'u ral d'Annebaut : « Je vous le recommande q « cialement, dit le roi mourant à son s « seur, comme le seul homme de la cost 🕫 « n'ait jamais eu en vue que le bien de l'É et qui se soit appauvri dans le manier « affaires publiques. Aussi, en considére « sa probité et de ses services, je lui lè « somme de 100,000 livres. » Cette de recommandation de François I<sup>er</sup> fut la per chose qu'oublia Henri II. Le parti du co de Montmorency prévalut. On ôta le mi d'Annebaut; mais on ne put lui ôter ni l'e générale, ni le crédit attaché à ses services d'à ses vertus. — Son fils unique, Jean d'Am baron de Hunanderie, fut tué, en 1562, à la 🗠 taille de Dreux. Son frère, Jacques, évêque de Lisieux, cardinal sous le titre de Sainte-S mourut à Rouen en 1547.

De Thou, Histoire. — Godefroy, Offic. de la courant.
— Lally-Tolendal, dans la Biographie universalle.

ARNELE, Voy. SOUVEREL.

\*ANNERT (Frédéric-Albert), graveur allemand, né à Nuremberg en 1758, mort en 1888. Il attira l'attention par ses Vues des expressi de Nuremberg, publiées de 1789 à 1794.

Neues Allgeneines Espatier-Lexicon.

ANNÈSE (Gennaro), successeur de Mass

uns le commandement des révoltés de n 1647 et 1648. Après l'assassinat de lo par le duc d'Arcos, gouverneur de u nom du roi d'Espagne, on choisit pour François de Toralto, prince de Massa. n le soupconna d'intelligence avec le duc et le peuple le massacra, et mit à sa nnaro Annèse. Ce nouveau chef était arplus capable d'un travail mécanique que ministration d'un État. Fourbe, avare, crapuleux, il se lia d'abord avec le duc :, que le peuple avait appelé pour sourévolte : ne pouvant pas l'emporter sur torité, il donna sa démission moyennant e indemnité, et traita secrètement avec znols, qu'il introduisit dans Naples le 6 8; mais il fut bientôt la victime de sa : les Espagnols, croyant n'avoir plus rien e de la fureur de la populace, profitèrent ues troubles pour massacrer ce malheuet de l'enthousiasme populaire. e, Storia civile del regno di Napoli. — Botta, Valia.

SLEY (Arthur), comte d'Anglesey, anglais, né le 10 juillet 1614 à Dublin, 1680. A l'âge de seize ans, il entra au le la Magdeleine à Oxford, d'où il sortit dier les lois à Lincoln's-Inn; il voyagea sur le continent pour se perfectionner études. Au commencement de la rébeljoignit aux royalistes; mais bientôt il se a avec les républicains, qui l'envoyèrent en 1645. Il changea encore une fois de eut la plus grande influence à l'époque tauration. Il fut créé comte d'Anglesey i Charles II, avec lequel il avait entreidant son exil une correspondance in-1647 il fut nommé trésorier de la man 1673 créé lord du sceau privé. En 1680, eld l'accusa publiquement, à la barre du tt, comme complice d'une conspiration : du pape; et cependant, en 1682, il préroi une lettre sur l'état actuel de la zt relative aux soupçons qu'on avait sur Yorck, généralement regardé comme Il fut bientôt après dépouillé de ses chare retira à la campagne. Il avait écrit une des troubles d'Irlande de 1641 à 1650, ée d'observations morales, politiques et es, qui malheureusement a été perdue. noires ont été publiés à Londres par n 1693, in-8°.

Meal Dictionary. — Wood, Athense Oxonien-181. — Horace Walpole, Royal and noble Aulanks, Extinct Peerage, III, p. 11.

siller ou Anneller (Samuel), théoloais, né à Kenilworth en 1620, mort le ibre 1696. Devenu chapelain du comte de c, il fit avec lui un voyage en 1644. sur à Saint-Paul en 1657, il fut appelé arlement à faire partie de la commission probation et l'admission des ministres de e d'après le rit presbytérien, et il garda ces fonctions jusqu'en 1660. Outre de nombreux sermons qu'il a laissés, on a de lui une collection d'exercices de piété, sous ce titre: Morning exercices at Cripplegate, or Several Cases of Conscience practically resolved by sundry Ministers; 4 vol.; London, 1661, avec une préface à chaque volume.

Williams, Funeral Sermon for Dr. Annesley. — Wood, Athenas Oxonienses, II, p. 986.

\*ANNETSBERGER (Franzisca), femme peintre, née en Bavière. Elle excellait dans la miniature, ce qui lui valut, en 1814, le titre de peintre de la cour (Hofmalerin).

Nagier, Neues Aligemeines Eunstler-Lexicon.

ANNET (Pierre), maître d'école à Londres, publia en 1762 un ouvrage intitulé the Free Inquirer (le Libre investigateur), qui contenait des propositions contraires à la doctrine chrétienne. Traduit devant la cour du banc du roi. il fut condamné comme blasphémateur à deux mois de prison, avec exposition au pilori. Mais ce châtiment, blâmé par le peuple, ne lui fit pas changer d'opinion. Il rouvrit son école, et continua à professer ses doctrines dans un casé de Londres. On lui demanda un jour ce qu'il pensait de la vie à venir ; il répondit par cet apologue : « Un « de mes amis, voyageant en Italie, entra dans « une ville : il vit une auberge, et voulut savoir « si c'était celle qu'on lui avait indiquée; il de-« manda à un passant si ce n'était pas l'enseigne de l'Ange. - Ne voyez-vous pas, lui répondit « le passant, que c'est un dragon, et non pas un « ange? — Mon ami, dit le voyageur, je n'ai ja-« mais vu ni d'ange ni de dragon ; je puis donc « me tromper de porte. »

Biographia Britannica. — Suard, dans la Biographie universelle.

ANNIBAL ou MANNIBAL, nom phénicien ou sémitique, qui signifie gracieux seigneur. Ce nom est commun à plusieurs sulfètes ou généraux carthaginois, dont les plus célèbres sont les trois suivants.

ANNIBAL ('Avvi6ac), suffete carthaginois mort en 406 avant J.-C. Selon Justin, il était fils d'Asdrubal, tandis que, selon Diodore de Sicile, il était fils de Giscon. Il aida les Égestéens, peuple de la Sicile, à combattre les Sélinontins et les Syracusains. Il prit Sélinonte après un siège opiniatre. Les soldats d'Annibal saccagèrent cette cité florissante, et en massacrèrent les habitants. Après la prise de Sélinonte, Annibal se dirigea avec toute son armée vers Himère, qu'il renversa de fond en comble, parce que son grand-père Amilcar avait péri sous les remparts de cette cité, par la ruse de Gélon; il fit égorger trois mille habitants sur la même hauteur où son aïeul Amilcar avait été égorgé par Gélon. Après ces terribles représailles il se rembarqua avec ses troupes pour Carthage, en ne laissant en Sicile que ce qui suffisait pour la défense de ses alliés.

Cebesiquit fel Cartpatinoja si sisteni bea se-

noncé au dessein de se rendre mattre de la Sicliè entière. Trois ans après, ils y envoyèrent de nouveau Annibal, avec une armée; et comme il s'excusait sur son grand âge, fis hui donnèrent pour lieutenant Imiloon, fils d'Hannon. Annibal commença la campagne par le siège d'Agrigente, où il mourut de la peste, qui avait été occasionnée par la violation des tombeaux.

Diodore de Sicile, p. 387-377. — Justin, l. XIX, c. st. Mémoires de l'Académie des inscriptions et balles-

lettres, t. IV, p. 401.

ANNIBAL ('Avvisac'), l'Ancien, général carthaginois, vivait vers l'an 260 avant J.-C. Il dévasta pendant la première guerre punique les côtés de l'Italie, et fut complétement battu par le consul Duilius. Ce fut la première victoire navale remportée par les Romains. Les Carthaginois perdirent quatre-vingts navires, parmi lesquels était celui d'Annibal, qui se sauva dans une chaloupe. Il envoya, dit-on, un affidé à Carthage, pour prévenir l'effet de cette facheuse nouvelle. Le messager étant introduit au sénat : « Annibal, dit-il, m'envoie vous consulter s'il doit livrer bataille aux Romains. » On lui répondit d'une commune voix qu'il n'y avait pas à hésiter. « Annibal l'a fait, ajouta le messager; et il a été vaincu. » De cette manière, les juges ne purent le condamner sans être en contradiction avec eux-mêmes. Aussi Annibal reprit-il le commandement. Ayant été de nouveau battu par les Romains dans un des ports de la Sardaigne, il fut attaché à une croix, et lapidé par ses propres soldats.

Diodore de Sicile. - Polybe. - Orose. - Zonares

ANNIBAL OU MANNIBAL, fameux général carthaginois, fils d'Amilcar Barcas, naquit à Carthagel'an 247 avant J.-C., et mourut en 183 avant J.-C. C'est l'homme qui pendant plus de vingt ans fut l'épouvante des vainqueurs du monde. Il était âgé de neuf ans lorsque son père, qu'il avait voulu suivre en Espagne, lui fit solennellement jurer sur un autel une haine éternelle aux Romains. A la mort d'Amilcar, qui eut pour successeur dans le commandement Asdrubal son gendre, Annibal revint dans sa patrie, où il resta quatre ans; fi en avait vingt-deux lorsqu'il alla rejoindre l'armée carthaginoise d'Espagne. Les soldats crurent revoir en lui leur ancien chef idolatré. Le jeune Annibal donna, dans trois campagnes successives, des preuves si éclatantes de talent et d'intrépidité, qu'à la mort d'Asdrubal, en 219, le commandement en chef lui sut déféré par acclamation. Fidèle à son serment, le jeune capitaine ne songeait qu'à rompre l'alliance conclue avec les Romains. Dans ce but il attaqua Sagonte, leur alliée, et s'empara de cette ville au bout d'un siège de huit mois, et après des prodiges de valeur de part et d'autre. Dans l'un des assauts, Annibal eut la cuisse traversée d'une slèche. Sagonte fut rasée, et on parla longtemps de son siège, comme l'un des plus mémorables de l'histoire. Les Romains envoyèrent sur-le-champ des dépatés à Carthage pour demander qu'on leur livrat Atmibal ; la négociation trainant en la la guerre fut déclarée.

Annibal rassembla une armée nombre conçut le projet hardi d'attaquer les Romains d l'Italie même. Après avoir pourvu à la s**àrsté à** l'Afrique, et laissé en Espagne son frère Astrubi avec une forte armée, il se mit en marel 218 avant J.-C. A la tôte de cinqueste m hommes d'infanterie, de neuf mille cavalles d de trente-sept éléphants , il franchit la chaine des Pyrénées, pour se diriger vers le Rhôm.

Comme cette marche est une des plus exisordinaires dont l'histoire fasse mention, et a été le sujet de nombreuses controverses, mus allons en donner le récit d'après Polybe.

« Dès son arrivée, dit Polybe, sur les rives du Rhône, Annibal se mit en deveir de le feichir, à la hauteur où le sieuve n'a catore qu'u scul lit. Il établit son camp à quatre journées aviron de la mer. Il s'assura par tons les mojess l'amitié des peuplades riveralises, et aliache essemble leurs barques d'une seule pièce, simi que leurs canots, qu'elles ont en assez grande qui tité, parce qu'elles font pour la plupart le ce merce maritime. Enfin , il acquit les mateius nécessaires pour la construction de hateaux, et en deux jours on en fit un nombre considéra chaque soldat, loin de compter sur son voisi, ne mettant qu'en soi-même l'espoir du passeg Cependant, sur le bord opposé, s'était ras blée une nuée de barbares, afin d'empêche Annibal de traverser le fleuve. A cette vue, As nibal comprit bien que, pour le moment, i du impossible de forcer le passage en pré tant d'ennemis, et que, d'autre part, il svalt à craindre, s'il demeurait en place, d'être hi enveloppé. Il fit donc partir la troisième put un partie de son armée, à qui il donna pour gr des indigènes, et pour chef Hanson, ils es suffète Bomilcar. Ces troupes remonitres la fleuve durant deux cents stades, et firest b en un lieu où il est coupé par une île. Gris à des pièces de bois enlevées à une forêt voise, et qu'ils unirent entre elles par des cords « par de solides attaches, elles eurant bio construit un nombre suffisant de harques, lesquelles elles franchirent le fleuve sans ob Elles s'établirent dans une position asses ferts, et y demeurèrent un jour, pour se repostr leurs récentes satigues, et se préparer à epérer la manœuvre que le général leur avait o mandée. Annibal, de son côté, s'eccupeit de mettre ses soldats en état d'agir; m qui lui causait le plus d'embarras, c'étal le passage des éléphants : il en avait treate-spi

« La cinquième nuit, les soldats qui avaisi franchi le Rhône se mirent en mouvemen l'aurore, et, en suivant le lit du fleuve, marchéres sur les barbares opposés à Annibal. Aussis celui-ci, qui tenaît ses troupes toutes pri

is plus grands baleaux la cavalerie pedamment armée, pour les barques d'une seule pièce l'in-fanterie légère. Les gros bateaux occupaient le prenaier rang; en seconde ligne venaient les bâ-timents légers, afin que, les forts canots sup-pertant toute la violence du courant, le trajet fat sans danger pour les barques. De plus, on Imagina de faire tirer du haut de la poupe les chevaux à la nage; et comme un seul homme suffisait, pour en conduire de chaque côté du hateau, à grandes guides, trois ou quatre, un mombre considérable de chevaux fut transporté dès le premier convoi. A la vue de cette manœuvre, les barbares se répandirent sans ordre et hors de leurs retranchements, convaincus qu'il leur serait facile de refouler les Carthagimois, Mais Annibal, averti de l'approche des troupes qu'il avait envoyées au delà du fleuve, par un nuage de fumée, suivant le signal convenu, ordonna à ses soldats de s'embarquer, et aux pilotes de résister avec énergie à la rapidité du courant. On eut bientôt exécuté ses ordres : les soldats sur les barques, s'animant par des cris, et luttant contre l'impétuosité du Rhône; les deux armées, debout sur la rive; les Carthaginois qui n'avaient pas encore passé, imquiets du sort de leurs compagnons, et excitant léar courage par de furieuses clameurs; les barbares en face, entonnant leur hymne de guerre, et appelant le combat; tout tela formait un terrible et intéressant spectacle. Les Gaulois ient en masse quitté leurs tentes ; soudain les Carthaginois détachés par Annibal se précipitent : quelques-uns mettent le seu au camp; le plits grand nombre se jette sur ceux qui gardaient le rivage. Si brusquement surpris, Darbares confurent en partie au secours de leurs tentes, tandis que les autres se mirent en devoir de tenir tête à l'ennemi. Alors Annibal, qui voyait tout s'accommoder à ses désirs, rassemblant les soldats qui avaient les premiers traverse le fleuve, livra bataille aux Gaulois; et ceux-ci, gênés par leur propre désordre, troublés par ce qu'il y avait d'inattendu dans cette attaque, furent Dientôt réduits à fuir.

« Le général carthaginois, mattre ainsi de la victoire et du passage, s'occupa tout d'abord de transporter au delà du Rhône le reste de ses troupes. Toutes furent bientôt sur l'autre rive, et Ainibal demeura cette nuit auprès du fleuve; mais le lendemain, dès l'aurore, sur l'avis que la flotte romaine stationnait à l'embouchure du Rhône, il envoya trois cents cavaliers numides, avec ordre d'examiner quelles étaient les forces de l'ennemi. Il choisit ensuite des hommes spéciaux pour opérer le transport des éléphants; puis, convoquant une assemblée générale, il fit parattre devant les soldats le roi Maglius et sa suite, récemment arrivés des plaines qu'arrose le Pô. Un interprète rendit compte à la foule des intentions des Gantois. De toutes les choses qu'ils dirent alors les plus propres à

sanimer l'ardeur de la mutitione, étalent la présence d'hommes qui venaient, pour ainsi parler, chercher les Carthaginois, et qui promettaient de s'associer à leur guerre contre Rome; l'engagement que prenait Magilus, et qui ne pouvait être suspect, de les conduire par des chemins où ils ne manqueraient de rien, et qui les mèneraient promptement et sans péril en Italie; la fécondité, l'étendue du pays qui les attendait; l'ardeur enfin de cette population guerrière, avec qui ils devaient combattre les troupes romaines (1).

«Lorsque les éléphants eurent franchi le fleuve, Annibal les plaça avec la cavalerie à l'arrièrègarde, se dirigea de la mer vers l'orient, commis s'il ett voult pénétrer dans l'intérieur de l'Étrope, et s'avança le long du Rhône. Annibal, loin d'agir comme un insensé, montra dans toute sa conduite la plus grande prudence. Il s'était soigneusement informé de la fertilité du pays où il devait aller, des sentiments de haine qui animaient les populations à l'égard des Romains; et, dans tes endroits difficiles, il prenait pour guides des gens du pays, qui devaient partager sa fortune. Si je parle ici avec ce ton d'assurance, c'est que je tiens les faits dont il est

(1) Voici comment Polybe raconte le transport des éléphants : « Les Carthaginois construisirent un aissis grand nombré de radeaux, puis en joignirent soilément deux qui présentaient une surface de sinquante pissis, et qu'ils flecherat es terre sur la partie qui condainant au Rhône. A ces premiers radeaux ils en adaptérent d'attres en avant, étendant ainsi du bord vers le milité da fleuve une espèce de point. Enfan its assigetirent fle cété esposé au courant par des cordages enlacés autour des arbres qui bordaient ga rive, afin que tout l'évarrige réstât immobile, et ne courât pas risque d'étité emporté par les flote. Dés que le pont ent atteint une longueur d'environ deux cents pieds, on plaça à l'extramité deux autres radeaux d'une grandeur particellère, très-soildes, et qui, fortèment unis entre entre fébalent su freste de manière à ce qu'on pôt facilement en couper les liens. A ces radeaux étaient attachés plasieurs càbles, au moyen desquels les bateaux remorqueurs devalent les maintenir contre le courant, et, par œtte résistance, les transporter, avec les éléphants qui les montaient, sur l'autre rive. On ent soin encoare de jeter beaucoup de terre dans tous les radeaux, et on ne s'arrêta que lorsqu'on euir renda cé pont semblable en tout, pour la couleur et pour l'égalité du terrètie, à la route qui menaît au bord du flouve. Les éléphants obéissent volontiers à leurs Indiens tant qu'ils sont sur terre; mais ils n'oscent mettre le pied dans l'eau. On lès conduist deuc sur la chaiusée artificible disposée à ce remorquer, on eut bleubit éleigné de la chausaée et les capits, deux femelles en têtée de la troupe : les autres suivirent. Quand ils furent établis dans les derniers radeaux, d'abord troublés, se tournérent de tous côtés, et frent mine de vouloir s'élancer debors; mais , enterrès expet, deux femelles en têtée de la troupe : les autres suivirent, dans de respirer, ou le répeter frant même de vouloir s'élancer debors; mais , entérrès de remorquer, dans les flots jies conducteurs périrent; jes animaux fur

question de la bouche même de témoins oculaires; et que, pour ce qui regarde les localités, ie les ai parcourues en personne, dans un voyage que je fis autrefois aux Alpes, afin d'en prendre par moi-même une exacte connaissance. Annibal, après une marche continue de quatre jours, était parvenu en un lieu fort peuplé et fertile, qu'on nomme Ile, et qui tire son nom de sa position même. Le Rhône l'arrose d'un côté, la Saône de l'autre, et, en se réunissant, s'aiguisent en pointe (1). Pour sa grandeur et sa conformation, l'Ile ressemble assez au Delta d'Égypte, si ce n'est toutesois que la mer sert de horne à l'un des côtés du Delta et aux fleuves qui l'arrosent, tandis que l'Ile est fermée par des montagnes d'un accès difficile, et dont les gorges étroites sont presque impénétrables. Annibal, à son arrivée, y trouva deux frères qui se disputaient l'autorité, et qui avaient chacun une armée à leur disposition. L'ainé fit un appel aux forces du nouveau venu, et le pria de l'aider à conquérir le trône : Annibal y consentit, frappé des avantages qu'il en pouvait immédiatement tirer; il combina ses efforts avec ceux du prince son allié, le débarrassa de son rival, et obtint du vainqueur de précieux secours. Non-seulement celui-ci fournit au camp du blé et des provisions nécessaires en abondance, mais il remplaça les armes vieilles et fatiguées par des armes toutes fraiches, et renouvela ainsi fort à propos le matériel des troupes carthaginoises. De plus, en leur donnant des habits et des chaussures, il facilita singulièrement le passage des Alpes. Enfin, et ce fut là le plus grand de ses services, il se mit avec ses forces à la suite de celles des Carthaginois, qui craignaient de traverser le pays des Gaulois Allobroges, et protégea leur marche jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus au pied des Alpes. Annibal, après avoir, en dix jours, parcouru le long du fleuve huit cents stades, s'occupa sans retard de franchir les Alpes. »

Dans cette marche périlleuse, l'intrépide Carthaginois eut beaucoup à souffrir des attaques des Allobroges, qui s'enfuyaient à la vue des éléphants.

« Le neuvième jour (2), continue Polybe, il atteignit le sommet des montagnes, et y demeura deux jours dans son camp, afin de donner quelque repos au reste de ses troupes, et d'attendre les trainards. Dans l'intervalle, un grand nombre de chevaux qui, emportés par la crainte, avaient fui, et de bêtes de somme qui avaient perdu leur fardeau, vinrent, contre toute attente, rejoindre les Carthaginois, guidés par les traces de l'armée. On était au coucher de la

k

Pléiade, et la cime des Alpes était couverte de neige. A la vue de ses soldats, qu'abattaient à la fois et le souvenir de leurs anciennes souffrances et la pensée de leurs travaux futurs. Annibal les réunit, et, pour ranimer leur ardeur, profita de la seule ressource qui lui restait, de la vue de l'Italie, de cette Italie placée au pied de la chaine des Alpes; de telle sorte que, pour le voyageur qui embrasse de l'œil l'une et l'autre, les Alpes semblent être l'Acropole de la terre italique. Il leur montra les plaines qu'arrose le Po, leur rappela la bienveillance des p gaulois qui les habitaient , leur indiqua l'esdret où s'élevait Rome, et réchaussa par là quelque peu leur courage. Le lendemain il donna le signal du départ, et commença à descendre. Il se rencontra d'ennemis que quelques brigands isolés; mais la difficulté des lieux et la neix hi firent perdre presque autant de monde per la descente que lors un la section de la sentier était étroit et fortement incliné, et que sentier était étroit et fortement incliné, et que la descente que lors de l'ascension. Comme le la neige ne permettait pas de voir où le piel devait poser, tout ce qui s'écartait de la roste devait poser, tout to que or roulait dans le précipice. Les soldats suppertèrent cette épreuve eu hommes familier avec les périls; mais quand ils arrivèrent à m défilé si étroit qu'il était impraticable pour les éléphants et les bêtes de charge, et dont la pente, d'un stade et demi environ, déjà escarjée auparavant, l'était encore davantage par seite d'une récente avalanche, ils se laissèrent aller de nouveau au désespoir et à la crainte. Ambi songea d'abord à tourner cet endroit difficile; mais la neige qui venait de tomber rendsit à route qu'il avait tentée impossible; et il remort à son projet.

« L'obstacle que rencontrait l'armée était d'une nature toute particulière et curieuse : sur la neige, qui datait de l'hiver précédent, était étedue une seconde couche qui, molle parce qu'elle était nouvelle et sans profondeur, cédait acie ment sous le pied. Aussi, quand les soldats esrent foulé cette couche supérieure, et qu'is marchèrent sur l'ancienne neige que, durcie pu le temps, ils ne pouvaient entamer, les mah reux, flottant pour ainsi dire sur ce terrain lemide, tombaient comme font sur nos routes cen qui marchent dans la boue. Les suites de ces chutes étaient plus tristes que la chute ellemême. Comme il leur était impossible d'assurer leurs pas sur la neige inférieure, ils tombaies; et comme, pour se relever, ils voulaient s'appuyer sur les mains ou les genoux, ils se noy rent en d'immenses flaques d'eau, après avoir glissé sur une pente rapide. Quant aux bêtes de somme, une fois abattues, elles rompaient, dass leurs efforts pour se redresser, la croûte formée par la neige; et alors elles y demeuraient comm attachées avec leurs bagages, retenues à la fin et par leur fardeau et par la dureté de la glace. Annibal, désespérant de réussir de ce côté, place son camp sur le dos même de la montagne,

<sup>(</sup>i) Polybe parie lei probablement du lieu où est aujour-d'hui situé Lyon, bien que quelques philologues aient dû torturer le texte pour lire *listre* au lieu de *Saône*, dans l'intérêt de leur opinion relative au passage des Aipes. (3) Le texte présente lei quelque obscurité, due proba-blement à des lacunes.

dont par ses ordres on avait déblayé la neige; puis, animant ses soldats, il ouvrit à grand' peine une route à travers le roc. En un jour fut pratiqué un passage suffisant pour les chevaux et les bêtes de somme, qu'il fit aussitôt défiler; et dès qu'il se fut établi en un lieu où il n'y avait pas de neige, il les envoya au pâturage. Il chargea ensuite les Numides de continuer, en se relayant, le premier travail; et, après trois jours de cruelles fatigues, il put enfin dégager ses éléphants. Ils étaient réduits par la famine à un déplorable état ; car le sommet des Alpes et tout ce qui en est voisin est complétement dépourvu d'arbres, à cause des neiges qui y règnent tout Phiver; les régions intermédiaires, sur les deux versants, nourrissent seules des arbres, des forêts, et sont seules habitables.

« Annibal ayant réuni toutes ses forces, continua à descendre; et trois jours plus tard il était dans la plaine, non sans avoir perdu dans cette longue marche, soit sous les coups de l'ennemi, soit dans les eaux des fleuves, dans les précipices et les ravins des Alpes, un grand mombre de soldats, et plus encore de chevaux et de bêtes de somme. Enfin, après avoir mis cinq nois à venir de Carthagène, quinze jours à frandair les Alpes, il entra dans les plaines de la Cisalpine, sur les terres des Insubriens (1). Il lui restait des troupes africaines douze mille fintassins, avec huit mille Espagnols environ. La cavalerie ne s'élevait pas à plus de six mille-hommes, comme il le dit lui-même sur la colonne de Licinium, où se trouve l'énumération de ses forces (2). »

Le premier peuple que les Carthaginois eurent à combattre sur la terre italique, ce furent les Insubriens, habitant le territoire situé entre le Pô et le Tésin. Les Insubriens étaient alors en guerre avec les Tauriniens; c'est pourquoi Anmibal essaya d'abord, mais vainement, de s'allier

(1) Polybe, III, 43 et suiv. ( t. I, p. 215 de la trad. de F. Souchot).

(3) Suivant l'opinion de Letronne, du général Vaudoncourt et de Fortia d'Urban, c'est par le mont Genèvre
( sprès avoir côtoyé la rive gauche de l'isère, puis la
rive gauche du Drac, jusqu'à Saint-Bonnet) qu'Annibal
franchit les Alpes; et le rocher qui fut, selon Tite-Live,
rendu praticable par du vinaigre, se trouverait au-dessus
du mont Dauphin. Mais n'est-il pas beaucoup plus simple d'admettre, conformément au récit de Polybe, plus
croyable que Tite-Live, qu'Annibal, continuant à longer
les rives du Rhône jusqu'à as aource (ce qui était tout
à fait dans les usges de la stratégie ancienne), passa la
faire, la vailée d'Ursern, où il établit son camp, franchit le Saint-Gethard, un des passages les plus faciles des
Aipea, et descendit, par la vallée du Tésin, dans les plaines de la Lombardie. Ce qui vient à l'appui de mon opinion, c'est que les Romains, qui devalent attendre leur
combat précisément sur les rives du Tésin. Si l'on fait, au
contraire, passer Annibal par le mont Genèvre, par le
petit ou le grand Saint-Bernard, on est obligé de recourir à une série d'hypothèses inadmissibles pour expliquer comment Annibal avait d'abord à combattre in
muni les rives du Tésin.

F. H.

avec les Tauriniens (1). Le premier combat avec l'armée romaine s'engagea sur les rives du Tésin (Ticinus); une charge de la cavalerie numide décida la victoire en faveur d'Annibal. Scipion évita un nouveau combat, et fit retraite jusqu'à la Trébie.

Cependant Sempronius était arrivé avec une seconde armée. Tenu d'abord par elle en échec, Annibal sut bientôt exciter son ardent adversaire à combattre, dressa une embuscade sur les bords de la Trébie, cerna l'armée romaine et l'anéantit (2). Les Romains perdirent vingt-six mille hommes et leur camp.

Annibal prit ses quartiers d'hiver dans la Gaule cisalpine, chez les Liguriens; c'est là qu'il fut atteint d'une maladie grave des yeux, et ne put depuis jamais se servir de l'œil gauche aussi bien que de l'œil droit. (Cornél. Nép., Hannibal, 4). A l'ouverture de la campagne suivante, il se dirigea sur l'Étrurie; il rencontra à l'issue des Apennins deux nouvelles armées romaines. Il résolut de les battre séparément, et de fondre sur le consul Flaminius avant l'arrivée de son collègue. Il le trompa par des marches simulées, s'approcha de lui en longeant les Apennins, et déboucha par les marais de Clusium. Quatre jours et quatre nnits de suite, les Carthaginois marchèrent au milieu des marécages. Annibal lui-même, ayant monté le dernier éléphant qui eût survécu au passage des Alpes, eut de la peine à sortir de ce péril. A peine l'armée eut-elle posé le pied sur un sol ferme, qu'il recourut à tous les moyens de contraindre Flaminius à une bataille : il portait partout le ravage, le massacre et l'incendie; puis il feignit de marcher sur Rome, et se détourna brusquement pour s'engager dans des défilés qu'entouraient des rochers presque inaccessibles. Le consul Flaminius le suivit inconsidérément, et se laissa surprendre. Ce fut alors que se livra sur les bords du lac de Trasimène cette bataille sanglante, dans laquelle la ruse et le talent triomphèrent de l'intrépidité romaine. Au milieu de la mêlée (3), Annibal, à peine

<sup>(1)</sup> Nous suivons toujours Polybe, autorité préférable à Tite-Live.

a l'ite-Live.

(3) il existe de graves discordances au sujet de la bataille de la Trébie (aujourd'hui Trevi). Ce fut, selon Cornétius Népos, le troisième engagement qu'Annibal cut avec le consul P. Cornétius Scipion, qu'il avait déjà repossaé la première fois sur les bords du Rhône (apud Rhône) que des critiques ont proposé à tort de changer en Eridanum), sans doute dans le Valais, et la seconde fois près de Clastidium, petite ville de la Gaule cispadane, non loin de la jonction du Trésin avec le Po. Tito-Live (XXI, 48 et suiv.) et Polybe (III, 66 et suiv.) s'accordent ici avec Népos, sauf quelques légères différences. D'après ces derniers historiens,' Cornélius Scipion, encore malade de ses bjessures, n'assista point à la bataille de la Tréble avec son collègue Tibérius Longus. Florus, Butrope, Ampélius, et d'autres, ne parient que de Sempronlus, battu à la bataille de la Tréble.

la bataille de la Tréble avec son collègue Tibérius Longus. Florus, Butrope, Ampélius, et d'autres, ne parient que de Sempronius, battu à la bataille de la Tréble. (3) Pendant que les deux armées en étaient aux mains, il survint, dit Plutarque, un tremblement de terre si violent qu'il renversa des villes entières, fit changer de cours à des rivières, entr'ouvrit des montagnes, sans qu'aucun des combattants ne sentit une si terrible com-

remis de maladie, se faisait porter dans une litière.

Enrichi par le butin de l'ennemi vaincu, et après avoir culbuté le propréteur Centenius, qui avait occupé avec un corps d'élite les hauteurs de l'Apennin, Annibal pénétra dans l'Apulie. Rome, consternée, avait confié son salut à un dictateur, Quintus-Fahius-Maximus Verrucosus, qui cherchait à épuiser la force des Carthaginois en temporisant : il combattait Annibal avec la ruse. le suivait partout sans jamais chercher à l'atteindre, convaincu que les Carthaginois ne pouvaient tenir longtemps dans un pays ravagé. Cependant Annibal conduisit ses soldats dans les plaines de Capoue, tant pour détacher de l'alliance des Romains les villes effrayées, que pour faire descendre Fabius des hauteurs où il se maintenait. Tout à coup il tomba dans le même piége que celui où il avait attiré et fait périr Flaminius. Enfermé entre les rochers de Formies, les sables de Linterne et les mers voisines, il ne pouvait se sauver que par la ruse. Il fit alors réunir, dit-on, mille bœuls, attacha des fagots à leurs cornes, et poussa hors du camp ces animaux, qui, dans leur furie, se dirigeaient vers les défilés que gardaient les Romains. Épouvantés à cette vue étrange, ceux-ci quittèrent les hauteurs, et Annibal força le passage.

Les Romains, mécontents de Fabius et de son système de temporisation, partagèrent la dictature entre lui et Minutius Félix, son maître de cavalerie. Celui-ci n'aspirait qu'à combattre : il tomba dans une embuscade à Gérunium, et, sans l'assistance généreuse de Fabius, il était perdu sans ressource. Dès lors les généraux romains, ne voulant plus rien laisser au hasard, temporisèrent, à l'exemple de Fabius. Annibal voyait avec inquiétude son armée dépérir et diminuer, lorsque le nouveau consul Térentius Varron, homme présomptueux et inexpérimenté, vint prendre le commandement des légions (216 avant J.-C.). Annibal avait occupé la petite ville de Cannes dans la vallée de l'Aufidus (Pouille), et mis les Romains dans la nécessité de livrer bataille. Paul-Émile, collègue de Varron dans le consulat, voulait dissérer la bataille, en vertu de l'autorité qu'il partageait avec Térentius. Celui-ci, au contraire, choisit le jour où il commandait en chef, donna le signal de l'attaque, et éprouva à Cannes la défaite la plus complète que les armées romaines eussent éprouvée jusqu'à ce jour-là. « Dans cette bataille , Annibal employa, dit Plutarque , deux stratagèmes : d'abord il plaça son armée de manière qu'elle eut à dos un vent impétueux qui, faisant élever de cette plaine

motion. Flaminius, après des prodiges de valeur, fat tué avec les plus braves de ses soldats; les autres prirent la fuite, et les ennemis en firent un horrible carnage. Le nombre des morts fet de quinze mille; il y ent autant de prisonniers. Annibai fit chercher le corps de Flaminius, pour lui rendre les honneurs dus à son courage; mais on ne le trouva poist parmi les morts, et l'on n'a jamais pu savoir ce qu'il était devenu.

découverte et sablonneuse une poussière échafée, la portait par-dessus les phalanges carth ginoises dans les bataillons des Romains, et la poussait dans leurs yeux avec tant de violence, qu'ils ne pouvaient s'empêcher de tourner la ten et de rompre leurs rangs. Le second stratagine fut dans son ordre de bataille : Il mit aux den ailes les plus forts et les plus vaillants de ses soldats; et, se plaçant lui-même an centre avec les moins aguerris, il les disposa de façon que ce centre s'avançait en pointe et dépassait les ailes. Il avait ordonné à ces ailes, lorsque les Romains auraient ensoncé le front de bataille et pénétré jusqu'au centre, de tomber brusquement sur eux, de les prendre en flanc et par dertière, et de les envelopper de tous côtés. Ce fut là œ qui causa le carnage horrible qu'on fit des Remains : car aussitôt que le front eut plié, et que le Romains, en le poussant vivement, l'eurent en tièrement enfoncé, en sorte que le corps d'armét, qui d'abord formait une pointe, prit la figure d'un croissant, les officiers des troupes d'élie placées aux ailes les firent se rapprocher de droite et de gauche. Elles prirent les ennenis et queue, et firent main-basse sur tous ceux qui s trouvèrent enveloppés avant d'avoir pu pre la fuite. On dit aussi que la cavalerie romaist tomba dans une méprise aussi extraordinais que l'uneste. Paul-Émile ayant été renversé 🛎 cheval, les cavaliers qui étaient auprès de mi mirent tous pied à terre pour le secourir. Le reste de la cavalerie, qui vit ce mouvement, crut que c'était un ordre général : quittant se chevaux, elle combattit à pied. A cette vue, Asnibal s'écria : « Je les aime mieux, dit-il, come cela, que si on me les livrait pieds et pa liés. » Pins de quarante mille Romains restres sur le champ de bataille. La terreur se répandit dans Rome, et l'on désespéra du salt de la cité. Longtemps après cet événement, les Romains, quand ils voulaient faire peur an enfants, disaient comme en proverbe : Annibal ante portas. (Voy. VARRON.)

La plupart des historiens ont reproché à lanibal d'avoir négligé de profiter de son écistante
victoire en marchant sur Rome, qui n'aurait pu
lui opposer aucune résistance; mais il est à
croire que, trop affaibhi lui-même, il n'on pu
entreprendre le siège du Capitole, que dé il
pouvait voir de loin; il craignait les effets du
désespoir des Romains, et ne voulut point l'af
fronter avec des forces insuffisantes. Au lieut
donc de prendre ce parti, Annibal poursuit
quelques corps dispersés: il battit Marcelles à
Venusium, et Tib. Sempronius dans la Lucanie: l'un et l'autre périrent (1). Quandiu,

(1) Annibal ne fut pas ini-même présent au combat el périt T. Sempronius. « Lorsque Magon, un de ses insetenants, ini eut euvoyé le corpa de Sempronius, les sedats, voyant le corps gissat à terre, orfèrent qu'il finifie mutier, et en dispersor les morceaux à coupe de fronte Mais Ainel. « Le dispersor les morceaux à coupe de fronte Mais Ainel au corps inanimé, Réfléchissant sur l'incore sur un corps inanimé, Réfléchissant sur l'incore

campo castra posuit. Il fit demander à son frère, et marcha sur Capoue. ru'il fit dans cette ville éacrva le cous soldats. « Une vie luxueuse, l'usage 18, de parfums et de mets splendides, avaient fait perdre cette vigueur et : inébranlable qui caractérisaient les nnibal. Le corps et l'âme étaient deninés, et avaient perdu leur ressort. » t. IV, p. 321, trad. de F. Hoefer.) nt aucun général romain, depuis la bannes, n'osait plus tenir la campagne; pal était hors d'état de profiter de ses n armée était affaiblie, et, malgré sa ictoire, malgré l'importance que son à Carthage, ses ennemis y avaient telle influence qu'il eut de la peine lonner un renfort de douze mille fanle deux mille cinq cents cavaliers : son ubal ne parvint à rassembler cette après de grands efforts; encore fut-il ir la lui amener, de faire un long séa Gaule (voy. ASDRUBAL). Annibal se roé à se tenir sur la défensive. Capoue, ar deux armées consulaires, était sur se rendre, lorsque Annibal, espérant la un coup hardi, se porta en avant, et vue du Capitole l'an 211 avant J.-C. omains ne se laissèrent plus épouapoue leur ouvrit ses portes, et dès : presque tous les peubles d'Italie se t en leur faveur. Repoussé dans son le consul Claudius Nero, Annibal fut ossibilité de faire jonction avec son celui-ci avait franchi les Alpes probair le même passage qu'avait suivi Anqu'il fut surpris et tué, l'an 207 avant e consul Claudius Nero, qui jeta sa tête lans le camp d'Annibal. Celui-ci se re-:Bruttium, où, quoique entouré d'emtout genre et avec des forces inégales, t l'armée victorieuse, et se maintint

1. Nepos, in Italia fuit, nemo in acie mo adversus eum post Cannensem

lors que Scipion, imitant la tactique nemi, porta les armes romaines en t Carthage tremblante appela Annibal rurs. A cet ordre de rappel, il s'écria ant de colère, et presque les larmes : « Vollà donc Annibal vaincu, non peuple romain dont j'ai tant de fois armées, mais par la basse malignité de Carthage, tropjaloux de ma gloire! » pendant obéir. Il fit tuer les soldats albaseient de le suivre, et en 203 il aban-

fortune, dont it avait un exemple sous les imirant la valeur de cet ennemi qui n'était u mort de magnifiques funérailles. Il en reles déposa généreusement dans une corne, a dans le camp des Romains. » (Diodore, de la trad. de K. H.)

donna l'Italie, qu'il avait occupée seize ans. Il aborda au port de Leptis, rassembla autour de hi un grand nombre de Numides, et prit son camp auprès d'Adrumète, pendant que Scipion s'emparait d'un grand nombre de villes et réduisait les habitants en esclavage. Annibal, forcé par ses compatriotes de livrer une bataille décisive, marcha contre lui. Près de Zama, à cinqjournées de Carthage, une conférence eut lieu entre les deux généraux : les propositions d'Annibal furent rejetées. La fortune des armes l'avait abandonné; vingt mille Carthaginois demeurèrent sur la place, vingt mille furent faits prisonniers. Annibal s'enfuit à Adrumète, rassembla les fugitifs, et au bout de quelques jours parvint à réunir une nouvelle armée : il se rendit alors à Carthage, et déclara au sénat que le seul moyen de salut était la paix. Ainsi se termina, au bout de dix-huit ans, cette lutte sangiante. (Voy. Sci-PION. ) Annibal obtint le commandement en chef d'une

armée dans l'intérieur de l'Afrique , et fut revêtu de la dignité de suffete. Mais le parti de Hannon, son ennemi juré, ne cessa de le poursuivre, et l'accusa auprès des Romains d'entretenir des relations secrètes avec le roi de Syrie Antiochus, afin de renouveler la guerre. Des députés romains vinrent à Carthage demander qu'on leur livrat Annibal. Pour tirer sa patrie de l'embarras et lui épargner cette honte , Annibal s'enfuit à Tyr. Il y fut recu avec de grands honneurs. A Ephèse, où Antiochus, roi de Syrie, tenait sa cour, Annibel décida ce prince à déclarer la guerre aux Romains, et lui démontra que l'Italie devait en être le theatre. Antiochus goûta les plans d'An-nibal; mais lorsqu'il fit solliciter l'alliance de Carthage, les ennemis du héros exilé l'emportèrent encore une fois dans le sénat, et firent avorter le projet. Cependant Annibal ent le commandement de la flotte syrienne, et attaqua les Rhodiens alliés de Rome; mais la perfidie d'un subalterne le contraignit à la retraite. Antiochus lui-même, par une série de fautes et de désastres, fut obligé de négocier une paix honteuse. Annibal, qui devatt être livré aux Romains. n'y echappa que par une seconde fuite, et se rendit auprès de Prusias, roi de Bithynie, qui ne respirait que guerre et vengeance contre les Romains. Annibal fut l'ame d'une coalition puissante, entre Prusias et divers princes limitrophes. contre Eumènes, roi de Pergame, allié de Rome. Il remporta plusieurs avantages sur terre et sur mer; mais l'Asie tremblait au nom de Rome, et Prusias, à qui le sénat avait envoyé des dé-putés pour exiger l'extradition d'Annibal, était prét à obéir. Dans l'impossibilité d'y échapper, le vicillard, qui, fugitif, était encore l'effroi de ses impitoyables canemis, avala le poison qu'il portait, dit-on, sur lui dans un anneau (1). Il avait

<sup>(1)</sup> Ce fai peut-èire de l'opium, depuis longiemps cullivé en Égypte et sur la côte de l'Airique.

passé toute sa vie dans les camps, sans avoir été trahi par aucun de ses soldats. Ce fut dans la même année de 183 avant J.-C. que moururent trois grands hommes: Annibal, Scipion, et Philopæmen.

Napoléon professait la plus haute admiration pour le génie d'Annibal, « cet homme, dit-il dans le Mémorial, le plus audacieux de tous, le plus étonnant peut-être; si hardi, si sûr, si large en toutes choses; qui à vingt-six ans conçoit ce qui est à peine concevable, exécute ce qu'on devait tenir pour impossible; qui, renonçant à toute communication avec son pays, traverse des peuples ennemis ou inconnus qu'il faut attaquer et vaincre, escalade les Pyrénées et les Alpes, qu'on croyait insurmontables (1), et ne descend en Italie qu'en payant de la moitié de son armée la seule acquisition de son champ de hataille, le seul droit de combattre; qui occupe parcourt et gouverne cette même Italie durant seize ans, met plusieurs fois à deux doigts de sa perte la terrible et redoutable Rome, et ne lâche sa proie que quand on met à profit la leçon qu'il a donnée d'aller le combattre chez lui. » [Enc. des g. du m., avec de nombreuses addit.

Annibal a été le sujet d'une tragédie de M. Firmin Didot; Paris, 1824.

Zander, Expédition d'Annibal à travers les Aipes; Gettingue, 1838, in-8°. — Fr.-Guill. de Vaudoncourt, 4 vol. in-4°; Milan, 1812. — Fortis d'Urban, 1831, in-8°, Sur le passage d'Annibal. — Cornélius Népos, Piutarque, dans la vie de Fabius et de Marcellus. — Justin; Orose; Diodore; Polybe; Applen; Eutrope. — Rollin, Histoire ancienne, I., p. 190. — Mémoires de FACA-démie des inscriptions et belles-lettres, V, p. 192, etc. — Letronne, Journal des Savants.

\* ANNIBALE, surnommé Patavinus ou Padovano, musicien italien, vivait au milieu du seizième siècle. Il fut un des plus habiles joueurs de luth et de clavecin de son temps. Il remplit pendant trente ans les fonctions d'organiste de l'église de Saint-Marc à Venise. On a de lui : Liber primus motettorum quinque et sex vocum; Venise, 1576; — Cantiones quatuor vocum; Venise, 1592; — Madrigali a cinque voci; ibid., 1583.

Félis, Biographie des Musiciens.

\* Annibalien ou anniballianus (*Flavius* Claudius), natif de Toulouse, neveu de l'empereur Constantin le Grand (2) et frère de César Dalmatius, vivait dans la première moitié du quatrième siècle. Il recut de son oncle le titre de roi, comme l'attestent les médailles frappées avec la légende : Flavio Anniballiano regi. Dans la division de l'empire, le Pont, la Cap-

(2) Suivant Giarcanus (notes à Eutrope, Breviar. X), Annibalien était fils de Constance Chlore et père de Cesar Dalmatine

padoce, la petite Arménie, la Bithynie avec Césarée, échurent en partage à Annibalien. Amis la mort de Constantin, Annibalien et son frère Dalmatius furent assassinés, en 337 de J.-C., à Constantinople par les gardes du palais, probblement à l'instigation de Constance II.

Eckhel, Doctrins Rummor. veterum Zosime, II. — Ammien-Marcellin, XIV.

ANNICEBIS ('Avvixepec), philosophe gree, & Cyrène, disciple d'Hégésias, et probablement contemporain d'Épictète, vivait vers 330 avait J.-C. Il succéda à Aristippe, fondateur de l'école cyrénaique. Il modifia, dit-on, les detrines de son maître, et créa lui-même une sede particulière ( ἀννικερία αίρεσις ), dont les adicrents reçurent le nom d'annicériens (àvaiperor). Cette secte paraît s'être de bonne her réunie à celle d'Épicure. Elle admettait, comme principal objet de la vie, la volupté (†1804), qui n'excluait point les jouissances morales; car l'amitié, la reconnaissance, l'amour paterne de filial, ainsi que l'amour de la patrie, étaient mi au nombre des éléments de la volupté.

Un autre Anniceris, de Cyrène, plus andes que le précédent, et qu'Elien nous dépeint com un grand amateur de chevaux, se trouvait à Égine au moment où Platon devait être vests comme esclave, par ordre de Denys le Jesse. I acheta le célèbre philosophe pour la somme de vingt ou trente mines, et le remit en liberté. Ce fait seul, ajoute Olympiodore (dans la Fie & Platon) a sauvé Anniceris de l'oubli.

Diogène Latron, II, 86 et 86; III, 20. — Straben, XVII.-Cicéron, de Officies, III, 28. — Élien, Varia Be-

ANNIUS DE VITERRE, nom latin de Jest Nanni, naquit à Viterbe l'an 1432, et mouret à 13 novembre 1502. Il entra fort jeune dans l'edre des Frères Précheurs. Également versé dans les langues et les lettres latines, grecques, hé ques, arabes et chaldaïques, il porta très leis is connaissance de la chronologie et de l'histoire crées. Ces occupations ne l'empêchèrent pas de remplir divers emplois dans son ordre. Sa probité, ses prédications et quelques-uns de es écrits lui avaient fait une si grande réputation, qu'honoré successivement de la confiance part culière de deux papes, Sixte IV et Alexandre VI, il était considéré à la cour de Rome comme l'un des plus habiles et des plus recommandables personnages de son siècle.

Le premier ouvrage qu'il publia et qui lui # beaucoup d'honneur, dans un temps où la destrution de l'empire de Constantin frappait et agitait tous les esprits, fut son Traité de l'empire des Turcs (Tractatus de imperio Turcarum); c'est un recueil de sermons qu'il prêche à Gê en 1471. Il se donna les airs d'un prophète dass son Traité des Triomphes que les chrétiens remporteront sur les mahométans et les Sarasins (De futuris Christianorum triumphis in Turca et Saracenos, ad Xystum IV et omnes principes christianos; Gênes, 1480, in-4°; et à Na-

<sup>(1)</sup> Pompée, dans la lettre «qu'il écrivit au sénat sur on expédition d'Espagne, lettre qui est ordinairement (1) Pompee, cans la tettre qu'il evrivit au Benas sur son expédition d'Espagne, lettre qui est ordinairement jointe aux fragments de Salluste, dit qu'il s'est frayé pour passer les Alpes une route inconnue à Annthal, c'était celle du mont Cenis; ce qui détruit entièrement l'opinion de ceux qui ont voulu faire passer Annibal par cette montagne.

emberg, in-4°). Ce second ouvrage n'est que le ésumé de ses explications ou de ses. réflexions ur le livre de l'Apocalypse; il les avait prêchées ès l'année 1471. Ce livre a eu plusieurs édiens : la bibliothèque de Colbert en conservait n manuscrit, qui est maintenant à la Bibliothèue nationale. Un troisième ouvrage d'Annius pour objet le prêt à intérêt; il est intitulé d R. D. P. (reverendum dominum Petrum) arotium, episcopum Patavinum, quæstiones ua super mutuo judaico et civili et divino. et ouvrage est daté de Viterbe le 8 mai 1492, -4°; le lieu et le nom de l'imprimeur n'y sont sint marqués. L'auteur publia son dernier ourage à Rome, au Champ-de-Flore, sous la date 10 juillet 1498 (Eucharius Silber). Dans sa efface, qui a été imprimée avec une traduction magaise (Mémoires pour servir à l'histoire ecienne du globe; Paris, 1818), il ne se quale point de maître du sacré palais ; et en effet il obtint cette charge qu'en 1499. Il avait dès rs un appartement au Vatican, et y demeurait ajours. C'était à lui d'examiner, corriger, reter ou approuver ce qui devait être imprimé à ome. Tous les libraires et imprimeurs étaient vas sa juridiction ; il avait le droit de siéger dans congrégation de l'Index, et siégeait, quand pape tenait chapelle, immédiatement après le oyen de la rote.

Annius eut toujours l'estime et l'affection de rate la famille du pape Alexandre VI; mais sa ncérité lui coûta cher : il ne craignait pas de ire quelquefois à César Borgia des vérités qui éplaisaient à ce prince vicieux. On prétend que ui-ci, pour se délivrer d'un si incommode censur, le fit empoisonner à l'âge de soixante-dix ns. La ville de Viterbe lui fit dresser une stase dans l'hôtel-de-ville. Annius s'est fait une mase renommée par ses Antiquités (Antiquitam variarum volumina XVIII, in-fol.; Rome, 496. Il a prétendu donner les ouvrages jusu'alors inconnus d'un grand nombre d'auteurs aciens, et a ajouté des commentaires sur la hupart de ces ouvrages. Ce fut à l'occasion de es prétendues découvertes et de ce travail que s plus savants hommes du seizième et du dixeptième siècle s'écrivirent des libelles pour ou ontre Annius. Persuadés que les véritables ourages de ces anciens écrivains ne subsistaient lus, ils ne pouvaient regarder que comme des ièces fausses ou supposées celles que l'on faiait parattre sous le nom de Bérose, de Mané-10n, de Mégasthène, etc.; et les commentaires 'Annius sur des écrits de cette nature desient passer pour de pures fictions. [ Enc. des . du m.]

Apostolozeno, Dissertazioni Possiane. — Tirabosni, VII., part. II., p. 16 et 17. — Quetif et Rehard, criptores ordinis Pradicatorum, vol. II. — Niceron, famoires, vol. XI et XX. — Fabricius, Bibliotà. meles et infima atatis.

ANNON ou HANNON (saint), archevêque e Cologne, né au commencement du onzième

siècle, mort le 4 décembre 1075. Il appartenait à la famille des comtes de Sonneberg en Souabe, et suivit d'abord la carrière des armes. Son oncle, chanoine de Bamberg, l'en dégoûta, et lui inspira le goût de l'état ecclésiastique. L'empereur Henri III, dit le Noir, entendant vanter les vertus d'Annon, voulut le connaître, l'appela près de lui, et le nomma archevêque de Cologne en 1098. Le prélat s'occupa aussitôt de la réforme des monastères; il en fonda deux de chanoines réguliers à Cologne, et trois de l'ordre de Saint-Benoit. Après la mort de Henri III, l'impératrice Agnès fit confier à saint Annon la régence de l'empire, et il l'exerça glorieusement; il réprima les exactions, diminua les impôts, et apprit à gouverner au jeune Henri IV. Pendant un voyage qu'il fit eu Italie pour l'élection du pape Alexandre II, il confia son gouvernement à l'archevêque Adalbert de Brême. A son retour, il trouva les habitants de Cologne indisposés contre lui, et fut obligé d'employer la force pour les soumettre. Grégoire VII, successeur d'Alexandre II, trouva en Annon un des plus zélés propagateurs de ses réformes ecclésiastiques, notamment dans la question du célibat.

An nom d'Annon se rattache une des plus belles productions littéraires de l'Allemagne; c'est une espèce de panégyrique de ce saint (en 59 chapitres), intitulé Lobgesang auf den Heiligen Anno, et composé vers 1193. Opitz l'imprima le premier avec un commentaire en 1639, in-8°. La meilleure édition est de Goldmann; Leipzig, 1816, in-8°.

Bouterweck, Geschichte der Poesie und Beredtsamkett, IX, p. 82. – Gervinius, Geschichte der Poetischen National-Literatur der Deutschen, 1, p. 208.

ANNONE on ANNONE (Johan-Jacob), antiquaire et naturaliste, né à Bâle en 1728, mort en 1804. Il était professeur de jurisprudence à l'université de Bâle, ce qui ne l'empéchait pas de livrer à son goût pour l'archéologie et l'histoire naturelle; ses collections de médailles et d'objets d'histoire naturelle, qu'on conserve à Bâle, sont riches et remarquables. Il a donné un grand nombre de mémoires, insérés dans les Acta Helvetica; des notes relatives aux monnaies antiques, pour l'édition de Bâle, 1762, du Glossaire de Du Cange, et des additions à l'ouvrage de Knorr, sur les pétrifications.

Lutz, Nekrolog Denkwürdiger Schweizer, p. M.

ANOT (Pierre-Nicolas), littérateur français, né en 1762 à Saint-Germain-de-Mont (département de la Meuse), mort le 21 octobre 1823. A l'époque de la révolution il visita les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Ille de Malte, et vint, après douze années d'exil, s'établir à Reims, où il se livra aux fonctions du sacerdoce et à des ravaux de cabinet. On a de lui : Guide de l'histoire, ou Annales du monde depuis la dispersion des hommes jusqu'en 1801; Reims, 1801, in-fol., réimprimé sous ce titre : Annales iu monde, ou Tableaux chronologiques, etc.;

Reima, 1816; — les Deux Voyageurs, ou Lettres sur la Belgique, la Hollande, l'Altemagne, la Pologne, la Prusse, l'Italie, etc.; Paris, 1803, 2 vol. in-12; — Oratson funèbre de Louis XVI; 1814, in-8°; — Tableau de l'Histoire universelle, servant de texte aux Annales du monde, 1817; — Discours pronocés dans les assemblées de l'association de la Providence; 1823, deux parties in-12.

Quéreré, la France littérgère, I, p. es. — Macquet. Éloge d'Anot, dans l'Annuaire du département de la Marne, année 1821.

ANNOWAIRY. Voy. Nowairy.

ANQUETIL (Louis-Pierre), historien francais, né à Paris le 21 février 1723, mort le 6 septembre 1806. Il était le frère ainé d'Anquetil-Duperron, et autra de bonne heure dans l'ordre des Chapoines réguliers de Sainte-Geneviève. Nommé directeur du séminaire à Relms, il débuta dans la carrière des lettres par l'histoire de cette ville, ouvrage qui est devenu assez rare. En 1759, il fut prieur de l'abbaye de la Roe en Anjou, puis de l'abbaye de Château-Renard; enfin, au commencement de la révolution, il fut curé de la Villette près de Paris. On a de lui : l'Esprit de la Ligue; Paris, 3 vol. in-12, 1767; — l'Intrigue du cabinet sous Henri IV et Louis XIII, terminée par la Fronde; Louis XIV, sa Paris, 1780, 4 vol. in-12; cour, et le Régent; Paris, 1789, 4 vol. in-12; les Mémoires du maréchal de Villars; Paria, 1784, 4 vol. in-12; - Histoire de France; Paris, 1807, 14 vol. in-12; - Histoire civile et pratique de la ville de Reims; Reims, 1756, 3 vol. in-12; - un Précis de l'histoire universelle; 12 vol. in-12, 1801 et 1807. Cos deux derniers ouvrages ont été souvent contestés à Anquetil, surtout le premier, dont le véritable auteur paraît avoir été Félix de la Salle. Il y eut une vive polémique entre les deux auteurs, pour savoir qui mettrait son nom en tête de l'ouvrage : Anquetil l'emporta. C'est à cette occasion que parut un écrit intitulé Mémoire servant de réponse pour le sieur Delaistre, libraire de Reims, contre le sieur Anquetil; Reims, 1er janvier 1758, in-4° de 14 pages. Il travaillait au Précis de l'histoire universelle, lorsqu'il fut arrêté pendant le règne de la terreur, et dans sa prison il ne cessa de travailler à son ouvrage. Après le 9 thermidor, il termina son entreprise, et bientôt le ministre Charles La Croix l'introduisit dans les archives des relations extérieures. Anquetil y composa ses Motifs de guerre et traités de paix, ouvrage dans lequel il déploya des connaissances profondes en diplomatie, et une grande rectitude de jugement. Il dit dans sa préface de l'Histoire de France que c'est pour remplir le désir de l'empereur qu'il a fait cette dernière entreprise. Cet abrégé est, en effet, nécessaire pour tenir lieu des histoires volumineuses que l'on consulte plutôt qu'on ne les lit; mais celle d'Apquetil est le dernier effort

de sa vicillesse. Elle est faible de style conne de pensée : elle ne porte plus le cachet de l'ateur de l'Esprit de la Ligue. Comme historia, Anquetil s'est acquis des droits à la recessie sance de sa patrie; ses qualités morales lei est mérité l'estime de tous ceux qui l'out conn.

Dacier, dans le Magasin encyclopdélique; Peris, mi-1912. — Quérard, le France Médéraire. — Chapten el lilandine, Dictionnaire.

ARQUETIL-DUPERRON ( Abraham-Hyecinthe), savant orientaliste, membre de l'a-cienne Académie des inscriptions et helistic tres, né à Paris le 7 décembre 1731, mort de sa ville natale le 17 janvier 1805. Frère da pricédent, il s'est rendu célèbre par ses veys dans l'Inde, et par la découverte qu'il # d'u partie des livres de Zoroastre. Après avair ét dié l'hébreu et ses dialectes, l'arabe et le pers plein d'ardeur pour la science, il s'enre 1754 comme simple soldat pour l'Inde; m fut bientôt libéré du service militaire, et Malesherbes et à l'abbé Barthélemy de s'es quer à Lorient, avec un secours d'arg par le roi. Arrivé dans l'Inde, et ap couru une grande partie de cette ve qu'île, il se fixa à Sourate, et se trouve e une colonie de Guèbres ou aderates que le fanatisme des musulmans avait ch quitter la Perse. Aussitôt il s'occupa de s la confiance des destours ou prêtres p et se fit initier par eux à la comnai livres de Zoroastre; il parvint même à se i céder une partie de ces livres écrits en m en pehlvi et en sanscrit. Quand il se vit en p session de matériaux suffisants, il ret Europe en 1762, et se mit en deveir de les ei muniquer au monde savant. Il avait resperté de l'Inde une centaine de manuscrits.

L'ouvrage où sont consignée les princh résultats de ses recherches pareit en 1771, s le titre de Zend-Avesta, 3 vol. in 4°; i a siste dans une traduction littérale du Vendi ainsi que d'autres livres sacrés des Guèbres, pré cédée d'une relation particulière de ses vo Cet ouvrage, à l'époque où il parut, i grande sensation. Jusque-là on me eq sur les doctrines de l'ancienne Purse qu fragments transmis par les Grees et les I mains, et les térnoignages suspects des r mans et des autres peuples asiatique origine récente. C'est à ces fragments et à se témoignages qu'avait dû se horner le labori Hyde dans son livre De veteri religion sarum. Anquetil offrait enfin à la curio Européens les monuments originaux de e trines, ou du moins des monuments d'a torité incontestable. Malheureusement As manquait de la patience et de la sagnellé quait une pareille tâchs. Pendant son sé Sourate il s'était hêté de faire, sons la dist destours, une version littérale des livres o e Pa proposait de publier. Mais il ne s'és ar war ar and the sea sing will a

Apte de la valeur précise de chaque mot; il Tait pas même acquis une connaissance vraiat approfondie des langues persane et indienne A entendait parler. De là, outre des erreurs détail, on remarque dans ses traductions une me et même une obscurité qui en rendent l'uge peu commode. A ces graves inconvénients st jointe une précipitation dans l'impression de uvrage, qui a exigé une liste d'errata considéble. Aussi le travail d'Anquetil donna lieu, dès naissance, à une foule de commentaires et de sertations qui sont loin pourtant d'avoir levé se les difficultés. Le principal de ces comnires est celui qui accompagne la traduction mande du Zend-Avesta par Kleuker. Les es originaux apportés par Anquetil de l'Inde, si que ses propres manuscrits, y compris les millons qu'il avait écrits à Sourate, se trout maintenant recueillis à la Bibliothèque natios de Paris. Il est dopc permis d'espérer qu'on were tot ou tard à une solution plus ou moins miète. Deux orientalistes célèbres, M. Bur-l'à Paris et M. Olzhausen à Kiel, ont reproduit nartie du Zend-Avesta dans le texte origi-, avec une traduction et des notes. Le premier it surtout aidé des commentaires en sanscrit. e second des commentaires en pehivi, deux gues qu'Anquetil connaissait faiblement. Dea la publication de ces travaux, les savants sons les yeux un moyen de critique qui leur nquait. Parmi les autres ouvrages d'Anquetil, is citerons sa Législation orientale, 1778; Recherches historiques et géographiques Finde, 1786; — Finde en rapport avec wrope, 1790, 2 vol. in-8°; — Oupnek'hat ou panichad (extrait de la partie théologique Védas); 1804, 2 vol. in-4°. C'est une tration latine de la version persane des Oupne-at, ou Secrets qu'il ne faut pas révéler. Pendant la révolution Anquetil s'enferma dans i cabinet, et n'eut plus d'autres amis que ses es, d'autre délassement que le souvenir de chers brahmes et de ses destours, à qui il essait ces paroles singulières, qu'on peut lire tête de sa traduction des Oupanichadas; inquetil-Duperron aux sages de l'Inde, salut. 'ous ne dédaignerez pas les écrits d'un homme ui est, pour ainsi dire, de votre caste, ô iommes sages! Écoutez, je vous prie, quel est non genre de vie. Ma nourriture quotidienne e compose de pain, d'un peu de lait on de romage, et d'eau de puits; le tout coutant puatre sous de France, ou le douzième d'une oupie indienne. Je passe l'hiver sans seu; 'usage des matelas, des draps, m'est inconnu; non linge de corps n'est ni changé ni lavé. lans revenu, sans traitement, sans place, je ia de mes travaux littéraires, assez hien por-ant pour mon âge et eu égard à mes fatigues cassées. Je n'ai ni femme, ni enfants, ni dopestique : privé de tous les biens de ce monde # affranchi de ses liens, seul, absolument libre,

« j'aime cependant beaucoup tous les hommes, et « surtout les gens de bien. Dans cet état, fai-« sant rude guerre à mes sens, je méprise les « séductions du monde et je les surmonte. Je « suis près du terme de mon existence; j'aspire « vivement et avec de constants efforts vers « l'Être suprême et parfait, et j'attends avec « calme la dissolution de mon corps. » Anquetil s'imposait volontairement ces privations : il ne tenait qu'à lui de vivre dans l'aisance. Soit fierté, soit bizarrerie, il refusa constamment les récompenses qui lui furent offertes, et que méritaient ses utiles travaux. Un de ses biographes raconte que Louis XVI ayant destiné des fonds pour en gratifier ceux des hommes de lettres et des savants auxquels la France avait le plus d'obligation, il avait fait comprendre Anquetil-Duperron pour une somme de 3,000 fr. Un ami les lui porta, et plaça le sac qui les contenait sur sa cheminée : mais il ne fut pas plutôt sorti, qu'Anquetil s'en saisit, et courut le lancer aux trousses de son ami, qui retrouva le sac arrivé avant lui au bas de l'escalier. On fut obligé d'avoir recours à la ruse pour lui faire accepter une partie de cette somme : il avait une vieille pendule de très-peu de valeur; on lui fit accroire qu'elle était d'un prix inestimable, et on la lui acheta pour 1,500 fr. La Société d'instruction publique lui ayant plus tard alloué une pension de 5,000 fr., Anquetil renvoya le brevet en disant qu'il n'en avait pas hesoin. L'extérieur de ce savant était si misérable, que, dans les rues, le prenant pour un mendiant, on lui offrait l'aumone, qu'il refusait modestement. Quelques instants avant de rendre le dernier soupir, il dit à son médecin : « Je vais partir pour un voyage bien plus grand « que tous ceux que j'ai déjà faits; mais je ne « sais où j'arriverai. » Outre les ouvrages que nons avons indiqués, il avait encore lu à l'Académie plusieurs mémoires, dont l'objet est de prouver l'authenticité des ouvrages attribués par les Parses à Zoroastre, et d'éclaireir l'histoire et les langues anciennes de l'Orient. Il était occupé à revoir une traduction du Voyage aux Indes orientales du P. Paulin de Saint-Barthélemy, et à le publier avec des corrections et des additions, lorsque sa mort arrêta l'impression de cet ouvrage, qui a été continué par les soins de Silvestre de Sacy, et a paru en 1808, 3 vol. in-8°. [Enc. des g. du m., avec addit.]

Bopp, Gramat. Pergleich des sanskrit, zend, etc., p. 9. — Yon Bohlen, Das alle Indien, t. 1, p. 124. — Langlein, Netice sur Angusti-Duperron. — Biographie des Contemporains. — Biograph. universelle.

ANQUETIL DE BRIANCOURT, troisième frère du précédent, fut aussi envoyé dans l'Inde, avec diverses missions, sous les auspices de Malesherbes, en 1756, et il se trouvait encore à Surate en 1760. C'était un homme savant; il favorisa les recherches, et fit utile aux immenses travaux d'Anquetil-Duperron. [Enc. des g. du m.]

\*ANRAAT (Pierre Van), peintre hollandais, vivait à Amsterdam vers la fin du dix-huitième siècle. On ignore la date et le lieu de sa naissance. Il épousa la fille du peintre Van der Veen, et peignit lui-même avec succès le portrait et les sujets intérieurs.

Houbraken, Schouburg der nederlantsche Konstsehilders.

\*ANRIQUE (maestro), statuaira espagnol du quatorzième siècle. Il fit, en 1380, quelques ouvrages pour le monument élevé, dans la cathédrale de Tolède, à Henri II de Castille par ordre de son fils don Juan I\*\*. On trouve, dans Bermudez, l'ordonnance du prince pour le payement des sculptures exécutées par Anrique, se montant à 4000 maravédis (50 francs). Voici ce document: B' à maestro Anrique, que fuce las imágines paral monimento del rey nuestro padre, que Dios perdone, que nos le mandamos dar 4000 maravedis.

Bermudez, Diccionario historico.

ANSALDI (le père Casto-Innocente), antiquaire italien, né en 1710 à Plaisance, mort à Turin en 1779. Entré jeune dans l'ordre de St-Dominique, il étudia la théologie à Milan, à Alexandrie, à Bologne et à Rome. Il occupa ensuite successivement la chaire de théologie à Naples, à Brescia, à Ferrare, à Milan et à Turin. On a de lui un grand nombre d'opuscules et de mémoires, dont voici les principaux, indiqués dans l'ordre chronologique: Patriarchæ Josephi, Ægyptii olim proregis, religio a criminibus Basnagii vindicatus; Naples, 1738, in-8°; Brescia, 1747, in-8°; - Dissertatio de veteri Ægyptiorum idololatria, dans la Raccolta calogerana, t. XXIII, p. 135-226; — De causis inopiæ veterum monumentorum, pro copia martyrum dignoscenda; — De Martyribus sine sanguine Dissertatio, in qua et nonnulla Romani martyrologii loca a criminationibus Bælii vindicantur; deux dissertations réunies, Milan, 1739, 1745, in-8°, et 1741-1744, in-4°; — De principiorum legis naturalis Traditione libri tres; Milan, 1742, in-4°; — De forensi Judæorum Buccina Commentarius; Brescia, 1745, in-4°; - De romana tutelarium deorum in oppugnationibus urbium Evocatione liber, etc.; Brescia, 1745, in-8°, quatrième édition; Oxford, 1765, in-8°; — De Authenticis S. Scripturæ apud sanctos Patres lectionibus; Vérone, – Epistola ad Alb. Mazzolenum, 1747, in-4°; de Tarsensi Hercule in viridi jaspide insculpto; Brescia, 1749, in-4°; — De Baptis-mate in Spiritu Sancto et igni Commentarius philologicus; cui accedunt Orationes duz in Athenzo Ferrariensi habitz; Milan, 1752, in-4°; — De sacro et publico apud ethnicos pictarum tabularum cultu, adversus Græcos recentiores, Dissertatio; Ferrare, 1752, in-8°; Venise, 1755, in-4°; Turin, 1768, in-4°; - Della necessità e verità della religione naturale e rivelata; Venise, 1755, in-8°; -Herodiani infanticidii Vindiciæ; etc.; Brescia, 1757, in-4°; — De futuro seculo ab Hebrzis ante captivitatem cognito, adverus Jo. Clerici cogitata, Commentarius; Mim, in-8°; — Della speranza e della consolazione di rivedere i cari nostri nell' altra vita; Turin, 1772, in-8°; — Saggio intorno alle immaginazioni, etc.; ibid., 1775, in-8°; — Riflezzioni sopra i mezzi di perfezionari la filosofia morale; ibid., 1778, in-8°; — De Profectione Alexandri Magni Hierosolym; dissertation posthume; ibid., 1780.

Maszuchelli, Serittori d'Italia. — Annali litter, El-

talia, 1766, p. 185.

ANSALDI (Innocent), peintre et litérates, né en 1734 à Pescia, petite ville de la Tossae, mort en 1816. Il étudis à Florence, à Rome, et décora des productions de son pinceau plusiem églises et musées d'Italie. Lanzi, Cicognara, Bertoli lui doivent quelques renseignements ulis pour leurs ouvrages sur la peinture. Ansaid a publié: Descrizione delle pitture, sculture et architetture della città e sobborghi de Pesci; Bologne, 1771, in-8°; — une traduction is sero sciollo du poème de la Peinture de Dufremey; — Il pittore istruito, poème didactique; Bologne, 1820.

Lanzi, Histoire de la pointure en Italie, t. i. p. 18, et une Notice sur la vie d'Annaldi par Moreni, à la sile du poème il pittore istruito.

\*ANSALDO (Andrea), peintre italien, mi Voltri en 1584, mort en 1638. Il était élève d'îlerace Cambassio, de Génes, qu'il surpassa histit. Comme il était grand admirateur de Paul Vévnèse, il emprunta un jour un tableau de ce matre, et le copia si souvent, qu'il finit par s'en a prier le coloris. Revenu à Voltri, il s'y fit marquer d'abord par deux tableaux qu'il fi pour l'église Santi-Niccolo-ed-Erasme; pis, par une Décollation de saint Jean-Bastiste. Il peignit ensuite l'Absolution de l'en Théodose, par saint Ambroise, pour l'orst de ce nom; la Peste de Milan, pour l'église ses-Niccolo-ed-Erasmo; et une Cène, pour l'ontoire de Saint-Antoine abbé, de Gênes. On con parmi les meilleurs ouvrages d'Ansaldo, le l tyre de Saint-Sébastien, pour la cathéd Cadix; on cite encore sa Vue des fortifications de Génes, ses fresques dans le palais Spinch, représentant les exploits du marquis de ce s en Flandre; et celles de la coupole de l'ég Annunsiata qui dépeignent l'Assomption. La temps a altéré ces derniers ouvrages, as p d'en rendre la restauration nécessaire. Elle 🗯 confiée en 1700 à Grégoire Terrani, qui s'en sequitta de son mieux, mais sans atteindre le sei du mattre. Ansaldo fit de nombreux et remequables élèves.

Soprani et Ratti, Pite de' Pitteri, etc., Geneven. -Magier, Neues Allgemeines Künstler-Lexicon.

ANSALONI (Giordano), appelé sussi Giordano di S.-Stefano, missionnaire sicilien, ès l'ordre de Saint-Dominique, né au commentement du dix-septième siècle, mort le 18 novembre 1634. Ayant entendu parler des persécutions

ne les chrétiens souffraient dans le Japon, il solut d'obtenir à son tour la palme du martyre. cet effet il se rendit en Espagne, où on lui corda de faire partie d'une mission dirigée rs les lles Philippines. A son arrivée dans ces rages, il fut chargé de distribuer les soins irituels dans un hopital de Chinois et de Japois à Manille. Il en profita pour apprendre leur ague, au point de pouvoir se faire passer pour indigène. C'est ainsi que l'entrée du Japon lui t permise en 1632. La religion chrétienne était en butte aux plus grandes violences : néansins, grace à son déguisement, Ansaloni resta ux ans sans être découvert comme chrétien; passait pour un prêtre japonais. Mais le 4 août 34, il fut reconnu et arrêté à Nangasaki. Souis d'abord à d'horribles tortures, il fut enfin ndu la tête en bas; mais il ne mourut pas surchamp : son agonie dura sept jours. Un autre être, le père Thomas de Saint-Hyacinthe, fut alement mis à mort avec soixante-neuf chréns. Ansaloni était, au rapport de ses biograes, un homme éclairé : il possédait, dit-on, la anaissance de sept langues. Il a laissé une traction, en latin, Des vies des Saints de son ore, ouvrage écrit en espagnol par Hernando del stillo; le manuscrit de cette traduction exist encore à Séville au temps de Mongitore, 1708; - un livre resté inachevé, sur les sies et les sectes chinoises, avec la réfutation leurs erreurs. Aduarte, qui mentionne cet ouage, ne dit pas dans quelle langue il fut écrit. iduarte, Historia del santo Hosario de Filipines, B, I, 687-697. — Mongitore, Bibliotheca Sienia, I, 868. Quétif et Échard, Scriptores ordinis Prædicatorum,

\*ANSALONI (Vincent), peintre holonais, viit au commencement du dix-septième siècle. peignit d'après les principes de Louis Carrache. I a conservé de lui, à Bologne, deux tableaux grand mérite, au jugement de Lanzi. Le preer est dans la chapelle de Fioravanti, à glise de Saint-Étienne: Il représente un saint bastien; l'autre est une Vierge dans les ages, avec saint Sébastien et saint Roch placés dessous. Ce tableau se trouve dans l'église s Célestins.

Laivasia, Felsina pittrice. — Lanzi, Storia pittorica. 
A ANSARI (Abn-l-Kasim), poëte persan, mort 1040. Il vivait sous le règne de Mahmoud le lizni, et passait alors pour le plus brillant géde de la Perse. Il fut chargé par le roi de la surillance des œuvres littéraires. Il fit un poème l'honneur de Mahmud, et traduisit l'histoire Rustam et Sohrab, de manière à s'attirer dmiration de ses contemporains. Mais son is beau titre littéraire, c'est d'avoir protégé et aduit sur la scène du monde l'Homère de la rse, Firdousi de Thous. La rencontre eut lieu ns un jardin: attirés par une mutuelle sympae, les deux poètes se lièrent bientôt d'une ofte amitié.

aulatshah, Des poèles de la Perse.

ANSART (André-Joseph), historien ecclésiastique, né dans l'Artois en 1723, mort en 1790. Il fut successivement bénédictin, chevalier de Malte, avocat au parlement de Paris, et prieur-curé de Villeconin. On a de lui : Dialogues sur l'utilité des moines rentés, 1769, in-12; — Exposition sur le Cantique des Cantiques de Salomon, 1771, in-12; — Histoire de saint Maur, abbé de Glanfeuil, 1772, in-12; — Eloge de Charles V, empereur, traduit du latin de J. Masénius, 1777, in-12; — Esprit de saint Vincent de Paul, ou Modèle de conduite proposé à tous les ecclésiastiques, 1780, in-12; — Histoire de sainte Reine d'Alise, et de l'abbaye de Flavigny, 1782, in-12; Histoire de saint Fiacre, 1784, in-12. suppose qu'Ansart a puisé ses ouvrages dans les archives de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Quérard, la France litteraire.

ANSART (Louis-Joseph-Auguste), écrivain ecclésiastique, né en 1748 à Aubigny, dans le diocèse d'Arras; mort vers 1790. Il fut prieurcuré à Grand-Pré (Ardennes), et a publié : Bibliothèque littéraire du Maine, ou Traité historique et critique des auteurs de cette province; Châlons-sur-Marne, 1784, in-8°: ce recuell, qui devait comprendre 8 volumes, est resté inachevé; Vie de Grégoire Cortès, bénédictin, évêque d'Urbin et cardinal; Paris, 1786, in-12.

Quérard, la France lilléraire.

ANSBERT (saint), né dans la première moitié du septième siècle, à Chaussi, village du Vexin, mort en 698. Il fut évêque de Rouen après la mort de saint Ouen, en 683, et assista aux états du royaume, assemblés à Clichy par Thierri III. Pepin, maire du palais, trompé par les ennemis d'Ansbert, le relégua dans un monastère du Hainaut, pour y finir ses jours dans les exercices de la bienfaisance et de la piété. Son corps fut transporté dans l'abbaye de Fontenelle.

La vie de Saint-Ansbert, par Aigrade, dans Bolland, Acta Sanct., et dans Surius. — Histoire littéraire de la France, t. 111, p. 646.

ANSBERT, chroniqueur allemand du douzième siècle. Il accompagna en Palestine l'empereur Frédéric Barberousse, et fit la relation de cette croisade, document précieux qui resta ignoré jusqu'en 1824, époque où le savant Dobrowski en acheta le manuscrit d'un barbier de village qui le tenait d'un juif. L'ouvrage parut à Prague en 1827, chez Gaëtan de Mayregg. On en trouve un extrait dans le tome VI de la Bibliothèque des Croisades de Michaud.

Biographie universelle.

ANSCHAIRE (saint), en latin Anscarius ou Ansgerius, surnoinmé l'Apôtre du Nord, naquit en Picardie le 8 septembre 801, et mourut à Brême le 3 février 864. Il fut élevé dans le célèbre couvent de Corbie, d'où il passa à Corvey en Westphalie. Il fut chargé du soin d'enseigner les lettres dans la nouvelle abbaye, et d'instruire

le peuple. Le zèle et la capacité dont il fit preuve dans ces fonctions lui méritèrent l'estime publique. Harold ou Hériold, roi de Danemark, avant de quitter Mayence où il avait reçu le baptême, pour refourner dans ses États, demanda des missionnaires pour y introduire le christianisme. On lui donna Anschaire, qui partit aves Authert, et obtint d'abord de grands succès; mais il sut obligé de s'ensuir à la suite d'Harold, dont la violente ardeur avait soulevé les Danois. Pen de temps après, Biarn, roi de Suède, envoya des ambassadeurs à Louis le Débonnaire; Anschaire les suivit à leur départ, et obtint du roi la permission de prêcher l'Évangile dans son royaume. Ses prédications furent accompagnées d'un succi éclatant; Anschaire baptisa un grand nombre de prosélytes, bâtit une église, et revint dans son monastère en 831. L'année suivante, le pape Grégoire IV le nomma légat du saint siège et premier archevêque de Hambourg. Après la ruine de cette ville par les Normands en 845, Anschaire se réfugia à Brême, d'où il dirigeait les restes de son troupeau, dispersé par les barbares. L'évêque de Brême étant mort en 849, le roi Louis unit les deux évêchés de Hambourg et de Brême, sous la direction d'Anschaire. Le pape Nicolas Ier le déclara son légat pour prêcher l'Évangile chez les Suédois, les Danois, les Slaves et les nations voisines. Anschalre retourna en Danemark, sous la protection du roi Éric, pour remédier aux désordres que son absence avait causés, et que n'avaient pu arrêter les missionnaires qui lui avaient succédé. Il parvint, à force de travaux, à faire resseurir la religion chrétienne. Il sit aussi un voyage en Suède, où il réussit également à extirper les abus qui s'étaient glissés dans l'Église. Couvert de gloire par tant de conversions, il retourna à Brême, où il mourut en 865, suivant Godescard. Il avait écrit plusieurs ouvrages; mais il ne nous reste qu'un petit nombre de lettres et la vie de saint Willehard, premier évêque de Brême, Liber de Vita et miraculis de Willehardi, Bremensis episcopi, publié pour la première fois par Philippe César dans son Triapostolatus septentrionis; Cologne, 1642, in-8°; avec la vie de saint Anschaire par saint Rembert, dans l'Histoire des Bénédictins de dom Mabilion et dans Langenbeck, Scriptores rerum Danicarum medii ævi. [Encyc. des g. du m.

Dorfer, dans l'Allgemoine Encyclopædie. —Cave, Historia literaria, I, p. 838.

ANSEAUME (N...), littérateur français, né à Paris dans la première moitié du dix-buitième siècle, mort dans sa ville natale en juillet 1784. Il fut d'abord souffleur du Théâtre-Italien, puis sous-directeur de l'Opéra-Comique. En 1766, il publia son Théâtre, 3 vol. in-8°, qui contient entre autres: le Peintre amoureux, opéracomique, joué le 25 juin 1757; — le Monde renversé; — Bertholde à la ville; — le Peintre amoureux; — le Médecin de l'A-

mour; — Cendrillon, 1759, d'après le copté de Perrault; — l'Ivrogne corrigé, d'après que fable de la Pontaine; — le Milicien; deux Chassours et la Laitière ; - l'École de la Jeunesse, ou le Rarneveldt français, etc., et. On a du même auteur, publiées séparément, le pièces suivantes : les Epresives de l'Amour, 1784, le Dépit généreux, avec M. Quétant, 1781, in-f'; la Nouvelle Troupe, 1760; le Pracis des Arietes et des Vaudevilles, avec Favart, 1781; le Clochette, 1766; le Tableme parlant, 178, in-8°, pièce jouée souvent, et dont la masque le Grétry fait le principal mérite; la Resseurce amique, ou la Pièce à deux coteurs, 1773; le Coquette de village, 1771; Zémire et Mélin 1773, in-8°; le Rendez-paus bien s 1774; le Retour de tendresse, 1777, in-P. Q retrouve une appréciation des guves talent d'Anseaume dans la Correspondence de Grimm, août 1763 et février 1766.

Des Essarts, les Siècles littéraires de la Franc-Annales dramatiques. — Origny, Annales du thifuitalien, III, p. 199. — Quérard, la France littéraire.

ANSÉGISE OU ANSNGISTS, AFO Sens, mort le 25 novembre 882. On i date et le lieu de sa naissance. Il était Wala, évêque d'Auxerre. Devenu abb Michel après avoir été prêtre de l'é Reims, il fut appelé à l'archeveché de 871. Charles le Chauve l'avait charge, l'a précédente, de plaider devant le pape Adrie en faveur des prétentions de son mattre à la session de la Lorraine par suite de la m Lothaire, roi d'Austrasie. Le pape ave dire à Charles qu'il s'opposait à son inve On ignore si Anségise réussit dans sa n toujours est-il que le fils de Louis le Dét garda la Lorraine. L'archevêque de Se encore chargé d'obtenir pour ce prince, de Jean VIII, la couronne impériale : Charles f effet, sacré empereur à Rome. Le pape Anségise les titres de vicaire pontifical d primat. Mais au concile de Pontion, tesa es 👣 Hincmar et quelques autres prélats s'o rent à l'exercice de cette dernière dign l'archevêque de Sens. Hincmar motiva écrit cette opposition. Mais Charles le C prit parti pour Anségise, et le fit placer d concile au-dessus des évêques et des mé litains. Il paratt, au surplus, que le coaci fut pas de l'avis des prelats opposés à l'a vêque. L'empereur l'envoya, en cette à année, une dernière fois à Borne, où il fut de bord hien accueilli par le pape, auquel il dés ensuite, à l'occasion de quelques intrigues, vii ou supposées, avec le duc de Spoiète. An assista, en 877, au couronnement de Lo Bègue à Compiègne; puis, en 878, au con de Troyes, où fut annoncée l'excommunica du duc de Spolète; enfin, en 879, il sacra à S rière Louis III et Carloman, fils de Louis le Bègue. Un ouvrege intitulé Chronices Ode

anni, écrit par un moine de Saint-Pierre-le-Vif, sconte que l'archevêque de Sens chassa en même unps de la ville, avec défense d'y revenir jassis, deux classes de personnes bien différentes, y Juis et les religieuses. Pourquoi? Le temps h vivait Anségise explique l'expulsion des Juis; pais on ne se rend pas trop raison du bannissement des religieuses.

V. Rosenwald.

B. Bouquet, Rec. des Historiens des Gaules et de la pagos, VII-IX.— Biblion, Annales or linis Saucki specieti, 2, III. — Gallia christiana.

ANSÉGISE ou ANSEGISUS (saint), abbé de untenelle ou Saint-Vandrille, mort le 20 juillet 13. Étant entré au monastère de Fontenelle ou sint-Vandrille, il fut recommandé par l'abbé ervolde ou Geroald, son parent, à Charlemase qu'il vit à Aix-la-Chapelle, et qui le chargea diriger les abbayes de Saint-Sixte à Reims, et saint-Menge ou Memmie à Chalons-sur-Marne. n 807, il reçut de l'empereur le bénéfice de l'abave de Saint-Flais ou Saint-Germer, du diocèse Beauvais. Pendant qu'il était placé à la tête a cette abbaye, il remplissait aussi les fonctions exactor operum regalium, ou directeur des avanx exécutés par l'empereur à Aix-la-Chaelle, sous Eginhard ou Heinsgardus, comme ferit le biographe d'Anségise. Louis le Débonnire ne le combia pas moins que Charlemagne, hai conférant successivement le titre d'abbé Buvenil et de Saint-Wandrille ou Vandrille, prame avait déjà fait son père. Il lui confia nesi plusiours missions importantes. C'est ainsi me, vers l'an \$30, il le charges de se rendre as la Marche espagnole, pour s'enquérir de la onduite de Gantselin ou Gaucelin, gardien de ette marche.

Anségise recommanda l'exécution de ses discitions testamentaires à saint Hildeman, évépe de Beauvais. Le nombre des legs dont il le ratifia témoigne de l'opulence de l'abbé. Celui-ci, l'ailleurs, fit le meilleur usage des munificences lest il-avait été l'objet. Il rétablit la discipline less abbayes qu'il dirigeait, restaura les édiless, et enrichit de livres nouveaux les biliet de livres nouveaux les biliet de livres nouveaux les bi-

Mais son titre le plus imposant, c'est la place pa'il occupe dans l'histoire littéraire du pays. On pi doit le premier recueil des capitulaires des .. Ce fut en l'an 827 qu'il rassembla, ainsi qu'il e dit lui-même dans sa préface, les éléments épars le ces monuments de notre législation primitive. Jouvrage est divisé en quatre livres. Le premier ontient, en 162 articles, les capitulaires de Charemagne en ce qui concerne les matières eccléinstiques; le second, ceux de Louis le Débonaire, relatifs aux mêmes matières; le troisième, m 91 articles, les capitulaires de Charlemagne delementant les choses temporelles; enfin, le quatrième, ceux de Louis, sur les mêmes sujets, & classés en 77 articles. A ce dernier livre se rouvent joints trois appendices consacrés à des anitulaires d'origines diverses et mixtes, dont quelques-uns émanent encore de Charlemagne (1° et 2° appendices), et les autres de Louis son fils et de Lothaire, son successeur (3° appendice). Ce grand travail, qui s'arrête à la treizième année de Louis le Débonnaire, fut continué par Benoît, diacre de Mayence.

La collection d'Anségise eut tout d'abord la sanction de Louis le Débonnaire. Charles le Chauve lui donna force de loi; et l'empereur Lothaire publia les deux recueils en l'an 845, en y ajoutant quelques-uns de ses propres capitulaires.

Cette collection impériale fut la première imprimée : à Ingolstadt, en 1545 ; à Mayence, en 1602, à la suite des lettres d'Hincmar; enfin, à Francfort en 1613, dans la Collectio Consuetu dinum et Legum imperialium, de Goldast. I y eut bien aussi une édition d'Anségise et de Benoit, donnée en 1548 par du Tillet, évêque de Saint-Brieuc; mais elle n'alla pas jusqu'à la fin. En 1588, Pierre Pithou édita en un volume in-8° les mêmes recueils; mais cette édition était neu soiznée. L'édition de 1603, émanée de François Pithou, vaut mieux. En 1620, nouvelle édition; et, en 1623, 1640, 1696, les notes du P. Sirmond. Enfin, les Capitularia regum Francorum, de Baluze, éd. de 1677, 2 vol. in-fol., reproduisent, et plus exactement que toutes les publications précédentes, les œuvres d'Anségise et de Benolt.

Trithème a confondu l'abbé de Saint-Vandrille avec l'archevêque de Sens du même nom, et lui attribue à tort d'autres écrits. V. Rosenwald. Gesta abbatum Fontanelleusium, dans Mabillion, deta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, suc. IV, 1.—D. Achery, Spicilepium, III, I<sup>nv</sup> éd.—Perts, Monuments Germannis Mistorica, II.—Baluse, Capitularia regus Francorum.—Hist titt, de la France, IV.—Bogquet, Becueil des historiens de la Gaula et de la France, V, VI.—Fabricius, Biblioth. media et inf. ætatis.

ANSÉGISE OU ANSUSUS, ANSERSUS, AN-SEISUS, enfin ANCIGISUS, évêque de Troyes, mort vers l'an 971. Il fut élevé à l'épiscopat en 912, et devint, au rapport de Mabilion, chancelier du roi de France Raoul ou Rodulf. Prélat et guerrier à la sois, selon l'esprit de l'époque, il fut blessé, en 925, dans un engagement avec les Normands, qui ravageaient alors la Bourgogne. En l'an 949, Hugues le Grand, duc de France, le députa vers Louis IV d'Outremer. Un autre fait remarquable dans la vie guerrière de cet évêque, c'est qu'à la suite d'un dissérend avec Robert, comte de Troyes, il quitta cette ville et se rendit à la cour d'Othon, qui lui donna un corps de troupes avec lequel il revint assiéger la ville épiscopale. Mais ces auxiliaires abandonnèrent Anségise, après la défaite de leurs compatriotes, devant la ville de Sens, qu'ils avaient tenté de piller. Les auteurs de la Gallia christiana placent cet événement en 959, et supposent que l'évêque fut rétabli dans son évêché l'année suivante. Mais la première date est plus exacte.

Brodestius, Chronicen, Hugo Floriscensis, Chroni-

con. — Orderic Vital, Historia ecclesiastica, citée elle-mème dans Bouquet, Recneil des historiens des Gaules et de la France. VIII et IX. — Mabilion, Annales or-dinis Sancti Benedicti, III. — Galtia christiana.

\* ANSELIN (Jean-Louis), graveur français, né à Paris en 1754, mort en 1823. Il était élève d'Augustin de Saint-Aubin, et reproduisit avec bonheur les œuvres de plusieurs maltres. Ses meilleures gravures sont : Adam et Eve, d'après Lebarbier l'ainé (1808); le Siége de Calais, d'après Barthélemy; Madame de Pompadour, d'après Boucher; des scènes de Bacchantes , d'après Carême; Molière faisant la lecture de son Tartusse devant Ninon de Lenclos et autres, d'après Monsiau (1814); portrait de Lally-Tolendal, d'après Verhnlot; et Sabinus découvert dans sa retraite, d'après Taillasson (1819); enfin Anacréon, d'après Restout; et quelques vignettes pour les œuvres complètes de Rousseau.

Gabet, Dictionnaire des Artistes.

ANSELME OU ANSELMO (saint), né vers le commencement du onzième siècle, mort le 18 mars 1086. En 1061 il succéda, dans l'évêché de Lucques, à son oncle, devenu pape sous le nom d'Alexandre II. Il refusa d'abord de recevoir l'investiture de l'empereur Henri IV, s'y soumit ensin, puis en eut des scrupules, et se retira à Cluny, d'où il ne sortit, pour reprendre le gouvernement de son Église, que sur un ordre exprès du pape Grégoire VII. Ayant voulu réduire ses chanoines à la vie commune, il éprouva de leur part une telle résistance, qu'il fut obligé de quitter sa ville épiscopale. Il fut nommé légat en Lombardie par Léon IX, et mourut dans l'exercice de sa légation à Mantoue. —On a de lui une Apologie de Grégoire VII, et une Réfutation des prétentions de l'antipape Guibert. On trouve ces deux écrits dans les Antiquæ Lectiones de Canisius, et dans la Bibliotheca Patrum. Saint Anselme avait composé un troisième traité pour prouver que les princes temporels ne peuvent disposer des biens de l'Église.

Fabricius , Hiblioth mediæ et infimæ ætatis. Nolizie isioriche di san Anselmo, vescovo di Lucca; Vérone, 1738, in-8°. — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia, Vérone . 1788, in-8°. - Tabaraud, dans la Biographie universelle.

ANSELME (saint), archevêque de Cantorbery, né à Aoste (Piémont) en 1033, mort le 21 avril 1109. Il mena d'abord une vie dissipée, et, comme Abailard, il parcourait la France en scholasticus errant. Attiré par la réputation de Lanfranc, il vint étudier au monastère du Bec en Normandie, où il entra en 1060 dans l'ordre de Saint-Benott. Trois ans après, il devint luimême d'abord prieur, puis, en 1078, abbé du Bec, la plus célèbre école du onzième siècle. Lanfranc, le mattre d'Anselme, et qui avait gouverné l'église de Cantorbéry durant dix-neuf ans, était mort le 26 mai 1089. Cette église fut quatre ans sans archevêque; ensin, en 1093, on élut Anselme en quelque sorte malgré lui, et il fut sacré le 4 décembre de la même année.

En 1094, Guillaume II, dit le Roux, résolut

de passer en Normandie pour enlever cette pro vince au duc Robert (1) son frère, et cherchs de l'argent de tous côtés pour son expédition. Il m voulut pas se contenter des cinq cents livres d'argent (somme alors considérable) que lui offrait Anselme. Le refus que fit Anselme de la donner une plus forte somme, commença à la mettre mal avec ce prince. A ce premier suit de mécontentement s'en ajouta bientôt un autre. Presque tous les prélats d'Angleterre suivaiest avec le roi le parti de l'antipape Guibert, qu's reconnaissaient sous le nom de Clément III. Auselme, qui avait de nouveau irrité le roi par su refus de contribuer aux frais de guerre, de à Guillaume la permission d'aller prendre k pallium des mains d'Urbain II, légitime pa Cette permission ne lui fut pas accordée; « dans une assemblée de prélats et de sei (en 1095) où Anselme, secondé du seul évênt de Rochester, soutint les intérêts d'Urbain II, on résolut de ne point reconnaître pour archevêque et primat un homme si attaché as peri du pape que l'on ne reconnaissait po Angieterre. Anselme voulut alors quitter l'Ang terre : on l'en empêcha; et après son rele Cantorbéry on l'arrêta, et on exila ses plus fidèles serviteurs. Après un raccommode courte durée, Anselme reçut, en octobre 1997, la permission de se rendre auprès d'Urban II. Il partit, avec Edmère qui a écrit sa vie, et avec le moine Baudouin. A Douvres, ses malles firest fouillées par ordre du roi. il s'arrêta q temps à Lyon, et arriva, après la fête de Pâques de l'année suivante, à Rome, où il trouva to la considération due à son mérite. Dans le co cile que le pape tint à Bari le 1er d'octobre 16 il disputa contre les Grecs sur la predu Saint-Esprit. Plus tard, Anselme revist @ France; il passa de nouveau par Lyon, cè il cui-posa divers écrits (le Traité de la Conception viginale, du Péché originel, et de la Réd des hommes), et apprit, à l'abbaye de la Ci Dieu, la mort de Guillaume le Roux, arrivét 2 août 1099. Henri I'r le rappela en Angletent, et se brouilla bientôt avec lui pour les inve des bénéfices. Après le concile tenu en 1912 dans l'église de Westminster, où furent dépo neuf évêques simoniaques, il partit de m pour Rome le 27 avril 1103; il célébra à Chartres la Pentecôte, et demeura au Bec jusqu'à la miaoût, pour ne pas s'exposer aux chaleurs de l'italie; enfin il arriva vers la fin de l'auto Rome, où il fut logé au palais de Latran. A sur retour d'Italie, il resta longtemps en France, il se réconcilia, à l'abbaye du Bec, avec le rei d'Angleterre, alors en Normandie : cette récesciliation avait été amenée par Adèle, o de Blois, sœur du roi Henri. Le 15 août 166,

(1) Robert, duc de Norm la croisade, céda son duché pour trois movennant une somme à laquelle Ai pour 200 marcs d'argent.

Anselme reprit son siége archiépiscopal, et mouut trois ans après à l'âge de soixante-seize ans, & dans la seizième année de son épiscopat. Son sorps fut porté à Cantorbéry, et enterré auprès le celui de Lanfranc.

Saint Anselme laissa différents ouvrages, dont voici les principales éditions : la première est de lologne en 1612, due aux soins de Jacques Piard de Beauvais, chanoine régulier de Saintlugustin, de l'abbaye de Saint-Victor-lez-Paris. in 1630, le P. Théophile Raynault, jésuite, fit mprimer à Lyon les œuvres de saint Anselme, t y ajouta diverses pièces qui avaient été tirées le la bibliothèque du Vatican. Il les divise en matre parties: Didactica, Ascetica, Paræneica, et Notha. Enfin le P. dom Gabriel Gerberon, eligieux bénédictin de la congrégation de Saintfaur, a donné en 1675 une nouvelle édition les ceuvres de ce prélat, imprimée à Paris; a eu soin, non-seulement de revoir les aniennes éditions, mais encore les manuscrits onservés dans les riches bibliothèques de 'rance et d'Angleterre; il a vu dans celle de loton diverses épitres inédites de saint Anselme, t Il en a formé un quatrième livre, qu'il a ajouté un trois que le P. Picard avait déjà publiés. Il Ivise ses œuvres en quatre parties : la premère contient les traités dogmatiques de phiseophie et de théologie; la deuxième, les pièces l'exhortations, comme les sermons et les homées; la troisième, les œuvres ascétiques ou pirituelles; enfin la quatrième, les éptires. On trouve aussi des notes et des éclaircissements. æ même dom Gerberon a ajouté à ces ouvrages eax d'Edmer ou Éadmer, moine bénédictin, serétaire d'Anselme, et auteur de la Vie de ce aint prélat.

Saint Anselme fut un second Augustin, supéseur à tous ses contemporains par la sagacité le son esprit et ses talents en dialectique, aux plus éminents en vertu et en piété. hui se manifesta vivement le besoin d'une milosophie religieuse, et il s'efforça d'y satishire en ramenant à une même série de raionnements les vérités religieuses, rédigées, conr la plupart, d'après la doctrine d'Augustin. he fut pour cet objet qu'il composa son Monoogium, sive exemplum meditandi de ratione idei; l'auteur y essaye de développer systéatiquement la science de Dieu et des choses livines d'après des principes rationnels, tout en nettant la foi au-dessus de la théologie natuelle dans son Proslogium (Monologue adressé l'esprit), autrement intitulé Fides quarens ntellectum, où il se proposa de démontrer 'existence de Dieu par l'idée du Très-Grand c'est-à-dire de l'être parfait). Un moine de farmoutier, Gaunilon, combattit avec habileté ette preuve ontologique. Ses écrits, Cur Deus omo, et de Concordia prædestinationis, ont ait époque dans l'histoire de la philosophie brétienne. Anselme peut être considéré comme l'inventeur de la métaphysique scolastique, par l'exemple qu'il donna le premier, bien que d'autres voies aient été préférées, et qu'une partie de ses idées soient restées sans développement.

Fie de saint Anselme, par Radmer, son secrétaire, et par dom Gerberon, dans les Acle Sanctorum des Bollandistes, II, p. 683. — Guill. de Maimenbury, de Gestis pontificum Anglorum. — Histoire littéraire de la France, IX, p. 386-683. — Lingard, Histoire d'Angleterre. — M. Ampère, Histoire littéraire de la Prance. — R. Horèau, De la philosophie scolastique, t. I, p. 177 et suiv. — M. Bouchitté, le Rationalisme chrétien à la fin du masième siècle; Paris, 1843, in-8°; — Raineri, Istorica panegirica de saint Anselme; Modène, 1852-1706, à vol. in-4°. — Joanis Salisberiensis, de Fila Anselmi, dans Wharton. Anglia sacra, II, p. 180. — Frank, Anselme de Cantorbery; Tubique, 1883. — Hasse, Fie d'Anselme de Cantorbery; Leipzig, 1843, in-8°.

ANSBLMB DE LIÉGB, doyen de la cathédraie. de cette ville et historien, mort, à ce que l'on suppose, vers l'an 1056. L'évêque Vazon se l'attacha à cause de son mérite éminent, et le successeur de Vazon alla avec lui en pèlerinage à Rome en 1053. Anselme devint ensuite doyen de la cathédrale. On a de lui une Histoire des évêques de Liège, commencée déjà par le chanoine Alexandre, et continuée par Anselme vers l'an 1050, jusqu'en 1056. L'ouvrage se compose de deux parties : la première contient l'histoire des vingt-sept premiers évêques de Liége: c'est une reproduction de la même histoire, par l'abbé Hériger; l'autre partie est la suite des évêques jusqu'à Vazon inclusivement. L'auteur déclare qu'il a puisé aux sources et à ses propres souvenirs. Cette seconde partie se trouve dans Martène, d'après un manuscrit ancien de plus de six siècles, émané de l'abbaye de Saint-Hubert, et qui avait appartenu à M. de Crassier.

Martine, Amplissima collectio, t. II, 1729. — Fabricius, B.bl. med. et inf. atalis, ilb. I. — Sax, Onowasticon literarium, p. 11. — D. Rivet, Histoire litteraire de la France, t. VII, 471-476.

ANSELME DE RIBEMONT (le comte), chroniqueur français, mort en 1099. Il descendait des anciens comtes de Valenciennes : ses parents lui firent donner l'instruction que comportait l'époque; et, à juger d'après ce qui reste de ses écrits, il répondit à ce qu'on attendait de lui. De 1070 à 1095, Anselme ne s'occupa guère qu'à doter les abbayes ou les monastères, celui de Notre-Dame de Ribemont en particulier. Mais lorsque, en 1095, le concile de Clermont décida la croisade, le comte de Ribemont se rangea sous la bannière de Godefroi de Bouillon. Les historiens de l'expédition rendent témoignage à la valeur d'Anselme. Il se distingua devant Antioche et Nicée; mais le siége d'Archos ou Arcos, dans le voisinage de Tripoli, devint funeste au comte de Ribemont, qui y perdit la vie, d'un coup de pierre reçu à la tête. Un chroniqueur contemporain, Raymond d'Agiles, raconte que l'infortuné croisé eut, la nuit qui précéda sa mort, une vision qui lui annonçait sa fin, et qu'il s'y prépara dès lors sérieusement.

e ri

è

ti

đ

Il ne reste de lui que la seconde de ses deux Relations des événements de la croisade; elle a été recueillie, d'après un manuscrit de Baluze, pat d'Achéry. Comme la première, cette relation, mentionnée par Guibert de Nogent, s'adresse à Manassé, archevêque de Reims: Anselme lui rappelle ce qu'il a déjà raconté touchant la prise de Nicée et le passage de la Romanie et de l'Arménie par les croisés; et il voit la cause de leurs succès dans les prières qu'il avait recommandé de faire pour eux.

Fabricius attribue, à tort, au comte de Ribemont une description de la terre sainte, qui se trouve dans les Antiquæ lectiones de Canisius, t. VI. C'est évidemment l'ouvre d'un Anselme postérieur de plusieurs siècles à celui dont nous venons d'écrire l'histoire. V. ROSENWALD.

D'Achery, Spicitegium, t. VII. — Golbert de Nogent et Raym. d'Agiles, dans Bongars, Gesta Dei per Francès, 1611. — Histoire littéraire, t. VIII, 496-800. — Fabricius, Biblioth, med. et infim. latin., t. l.

ANSELME, moine de l'abbaye de Saint-Remi, derivain du onzième siècle. On ne sait rien de så vie : seulement il écrivit en 1056, sur l'invitation de son abbé, la relation de la dédicace de l'église de Saint-Remi, en 1049, par le pape Leon IX. Son livre est intitule Histoire de Péglise de Saint-Rémi de Reims, et contient diverses parties : 1º Description de la nouvelle église; - Relation du voyage du pape Léon IX à Reims : cette partie du livre a fait appeler cet ouvrage, par Sigebert, l'Ilinéraire du pape Léon IX, et compte rendu du concile tenu en cette occasion les 2 et 3 octobre 1049; - Dédicace et translation du corps de saint Remi en octobre 1049; - Récit de quelques miracles, avec une lettre du pape aux Français pour les engager à célébrer la lête de la translation de saint Remi.

Sigebort, De Scriptoribus ecclesiasticis, ch. 182. — Mabilion, Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti. — Hist. litt. de la France, VII, 477-479. — Ficury, Hist. eccles.

ANSELME DE LAON, en latin Anselmus Laudinensis, célèbre théologien, surnommé Doctor scholasticus, mort le 15 juillet 1117. Il était fils d'un laboureur, et étudia probablement sous saint Anselme de Cantorbéry, à la célèbre abbaye du Bec en Normandie. Vers 1076 on le trouve à Paris tenant une école avec Manegold, sarnommé le Maître des docteurs, et contribua, ar son enseignement, à jeter les fondements de Puniversité de Paris. Le pape Eugène III (Marlot, Metropolis Remensis Historia, t. II, p. 285) le désigne comme le restaurateur des études théologiques en France. Un peu avant 1200, Anselme revint dans sa ville natale pour diriger l'école attenant à la cathédrale, dont navait été élu archidiacre. L'école de Laon attira des jeunes gens de tous les pays de l'Europe. Ennemi des subtilités théologiques, Anselme s'attachait surtout à former le cœur de ses élèves, Aidé de son frère Raoul ou Rodolphe, qui montrait la dialectique, il s'était réservé l'ensei-

gnement de la fhéologie, qui consistait dans u simple exposition de l'Écriture sainte, appuyée sur l'autorité des Pères de l'Église. Abailanl le dépeint comme un vieillard orthodoxe, instruit, disert, mais dont l'esprit manquait de fenneté et de décision : « Qui l'abordait incertain sar m point douteux, le quittait plus incertain encore. » Il charmait ses auditeurs par une étonnante àcilité d'élocution; mais le fond des idées était peu de chose, et il ne savait ni résister ni salisfaire à une question. « De loin, dit Abailard, c'était un bel arbre chargé de feuilles; de prei, il était sans fruits, ou ne portait que la figue áride de l'arbre que le Christ a maudit. Quand it al mait son seu, il saisait de la sumée, mais pe de lumière. » Ce jugement n'est peut-être exempt de partialité; car Abailard, de disciple qu'il était, devint un des plus ardents sive-saires d'Anselme de Laon. Ce fut en 1113 qu'àbailard suivit les leçons de ce maître. On cité cacore, parmi les disciples d'Anselme, Vicelia, aptre des Vandales et des Bohémiens; Guille de Champeaux, évêque de Châlons; Giftert de la Porée, évêque de Poiliers; Geoffroi le firebad Hugues d'Amiens, archevêques de Rouen; Ma-thieu, cardinal-évêque d'Albano; Gui d'Étaige, évêque du Mans; Guillaume de Corbeil, archevêque de Cantorbery en 1123, et Robert de lé-thune, évêque d'Hereford, tous personnes célèbres de leur temps. En un môt, l'écè de Laon était alors aussi renommée que l'avail celle d'Alexandrie sous Origène, son a

dura depuis 1100 jusqu'en 1117. Plein de modestie et tout entier à so gnement, Anselme refusa pour lui-même sieurs évêchés, et pour ses neveux les t noblesse que lui avait offerts le chai Étienne de Garlande: « Laissez mes neve dit-il, dans la condition où ils sont m me reprocherais de leur avoir honneurs si contraires à l'humilité q recommande l'Écriture. » La mort de Ci évêque de Laon, en 1107, sut l'occasion graves désordres. Le chapitre élut Gi que, à la sollicitation du roi d'Angleterre A selme seul s'opposa à cette élection, et ain es conferer avec le pape Pascal II, qui de trui vait alors à Dijon; mais sa démarche let ses résultat. Quelque temps après, le peuple de la mécontent de la conduite de Gaudry, masse cet évêque, et mit le seu à l'éveché et à la té sorerie: l'incendie se communiqua à la cathéini qui sut réduite en cendres. « Ansekne, que Diss dit le moine Hermann, avait sauvé come autre Jérémie, pour consoler son peupl alors connaître les différents passages de l'Éciture appropriés aux événements, et capalies de ramener la soumission aux ordres de la Previdence. » (Guibertus Novig., De vila sus, p. 528.) Il parvint à rétablir l'ordre, et m à un âge très-avancé. Son corps fat es dans l'abbaye de Saint-Vincent, et l'é

'on plaça sur sa tombe a été longtemps prise ur celle d'Anselme de Cantorbery.

Plusieurs ouvrages d'Anselme de Laon ont été ribués à son homonyme, archevêque de Canbery. Les plus authentiques sont : 1º une se interlinéaire de l'Ancien et du Nouveau stament, dont le texte est expliqué par de artes notes, tirées principalement des Pères l'Église. Cette glose fut prise pour modèle r la plupart des commentateurs postérieurs, surtout par Gilbert de la Porée et Pierre Lomrd. Anselme fit aussi des additions à la glose urginale (Glossa ordinaria) de Walafrid Stran, et le tout fut publié sous le titre : Glossa terlinaris in totum Vetus et Novum Testamium, una cum glossa ordinaria edita; le, 1502, 1508, in-fol. On a encore public sous nom d'Anselme (probablement Anselme imzerre), des commentaires sur saint Mateu, sur les Psaumes, sur saint Jean, sur pocalypse; Cologne, 1573 et 1612, et Anvers, 51, in-8°.

Fistoire littéraire de la France, t. VII, p. 89-92; IX, p. 88; t. V, p. 63. — Lelong, Bibliotheca.sacra,

AMBRLANG de Havelberg, évêque saxon, set en 1159. L'empereur Lothaire II l'envoya Constantinople, après 1137, probablement set conférer avec Jean Commène, qui y régnait res, au sujet des matières qui avaient donné n précédemment à une ambassade de l'emreur d'Orient. Anselme entra aussi en contro-fes avec les membres de l'Église grecque, à béasion des dissentiments qui la séparaient l'Église latine, En 1145, l'envoyé de Lo-lère vint à Tusculum; il s'y rencontra avec le

pe, qui l'invita à lui rendre compte de ce qui hit été dit de part et d'autre. C'est ce qui ina lieu à l'ouvrage d'Anseime, intitulé : fut élu archevêque de Ravenne par le peuple le clergé de cette cité, et exarque de la proice par l'empereur Frédéric Barberousse, au Bur d'une mission que lui avait confiée cet ipereur, à l'effet d'entrainer Emmanuel Comne dans une alliance contre le roi de Sicilé. L'Avrixeiµeva d'Anselme se trouve dans le icilège de d'Achéry; il est divisé en trois rties. La première traite de la perpétuité et de nité de l'Église ; la seconde partie rend compte la conférence publique d'Anselme avec l'arevêque de Nicomédie, sur la procession du int-Esprit. L'archeveque concède ce point que

prit procède du Fils, point de controverse qui se trouve pas formellement exprimé dans vangile. La troisième partie est la relation d'une tre conférence avec le même archevêque au jet de la prééminence de l'Église de Rome. adversaire d'Anselme accorde emcore que

Saint-Esprit est du Fils, qu'il est envoyé † lui, et qu'il entend la parole du Fils.

ulement cela ne veut pas dire que le Saint-

cette Église est l'ainée des deux sœurs; il lui réconnaît le droit de présider les conciles; mais il lui refuse le droit de réglementer l'Église grècque sans son consentement, et sans y être autorisée par les termes mêmes de la sainte Éctiture. Le reste du livre a trait aux usages de la communion grecque. Ces deux dernières parties de l'ouvrage sont écrites en forme de dialogue.

D'Achèry, Spicilegism, t. I, 2º édit. — Oudin, Commentarius de Scriptoribus Ecclesim antiqum, t. II, col. 1838. — Fleury, Hist. eccles., I. LXIX, ch. 17 et 42, liv. LXX, 4 et 29. — Dupln, Hist. des Conirov., etc., dans le doutième siècle.

\*ANSELME (Deedalus), sculpteur milanais, vivait vers la fin du douzième siècle. On voit sur une des portes de Milan, avec une inscription latine portant le nom de ce sculpteur, un bes-relief assez grossièrement exécuté, et représentant l'expulsion des Juiss et des ariens. Les figures en sont courtes, et manquent de proportion. Hagen parle d'Anselme dans son ouvrage intitulé Briese in die Heimath.

Nagier, Neues ARgemeines Eanstlet-Lexicen.

\*ANSELME DE PARME (George) a écrit sur la musique, et vécu au quinzième siècle. Gerber croit que c'est le même qu'Anselme Flamand, musicien du duc de Bavière, considéré par Zacconi comme le premier auteur de l'addition de la septième note aux six premières de l'hexacorde de Gui d'Arezzo. Mais cette opinion ne se soutient pas; car Anselme de Parme a vécu à une époque antérieure à celle dont parle Zacconi, qui est le seizième siècle. Gaforio parle d'Anselme dans ses ouvrages ; et c'est d'après le premier de ces auteurs que Forkel le mentionne a son tour. Mais les doutes disparaissent devant la découverte d'un manuscrit d'Anselme, intitulé De harmonia dialogi, faite en 1724, dans des circonstances assez curieuses. Un ami de Pierre Mazzuchelli, directeur de la bibliothèque Ambrosienne, étant entré chez un épicier, remarqua que, pour envelopper l'objet vendu, le marchand déchirait une page d'un in-folio sans couverture. L'acheteur acquit le volume, montra à Mazzuchelli, qui reconnut aussitôt combien il était précieux, et le déposa à la bibliothèque Ambrosienne. Il paratt, au surplus que cette copie des dialogues d'Anselme avait appartenu à Gaforio. Voici, en effet, ce qu'on lit à la fin du manuscrit, et d'une autre écriture que celle du corps de l'ouvrage : Liber Franchini Gafori Laudensis, musicæ professoris, Mediolani phonasci.

Le P. Asso sait d'Anselme un professeur de mathématiques, et assure qu'il était mort avant 1443. Le titre de l'ouvrage cité vient à l'appui de cette conjecture; car il est ainsi conçu: Præstantissimi ac clarissimi musici, artium medicinæque ac astrologiæ consumatissimi Ansetmi Georgii Parmensis, de musica dicta balnearum. On conclut de là qu'Anselme était à la sois musicien, médecin, et astronome ou

astrologue. L'ouvrage de Harmonia dialogi est dédié à un des interlocuteurs, Pierre de Rossi, appelé, dans le texte, Pietro de Rubeis. Ce personnage avait été le protecteur d'Anselme. La dédicace est ainsi concue: Magnifico militi domino et benefactori meo optimo domino Petro Rubeo, Georgius Anselmus salutem et recommandationem Disputationem nostram de Harmonica celesti quam Corsenæ septembri proximo in Balneis habuimus redactam tuo jussu his in scriptis ad te mitto. Quantum tamen recolere volui: Quatenus quod erratum aul neglectum fuerit pro arbitrio emendes. Vale integerrime heros. Ex Parma, idus aprilis 1434. On voit par là que l'ouvrage fut terminé au commencement de cette même année.

Le livre De Harmonia dialogi se compose de quatre-vingt-sept seulllets in-sol. Il est divisé en trois dialogues, intitulés: 1° De Harmonia celesti; — 2° De Harmonia instrumentali; — 3° De Harmonia cantabili. Il est à regretter, pour l'histoire de l'art, que les exemples de musique manquent dans le manuscrit.

Allo. Memorie degli Scrittori et Letterati Parmiggiani — Forkel, Litterature musicale. — Gerber, Neues Lerik der Tonk. — Zacconi, Prattica di musica, part. II, ch. IV. — Fétis, Biographie universelle des Musicirus.

ANSELME Ou ANSELMO (George), poëte latin moderne, né à Parme vers le milieu du quinzième siècle, mort en 1525. Il était médecin, et en même temps littérateur distingué. Le volume qui contient ses poésies latines est fort rare; il est intitulé Georgii Anselmi Nepotis Epigrammaton libri septem; Sosthyrides; Palladis Peplus; Eglogæ quatuor; Venise, 1528, in-8°. L'auteur est surnommé Nepos (neveu), pour le distinguer d'un autre George Anselme, son aïeul, mathématicien et astronome.

George Anselme le jeune a donné, outre ses poésies: 1° des éclaircissements sur quelques comédies de Plaute, auxquels il lui a plu de donner le titre d'Epiphyllides. Ils se trouvent dans l'édition de Plaute donnée à Venise par Pierre Sessa en 1518, et avaient paru pour la première sois dans celle de Parme, 1509, in-fol., avec les commentaires de Burchard Pylades et de Thadée Ugoletus; — 2° la vie d'un romancier célèbre dans son temps, nommé Jacques Cavicco, compatriote d'Anselme, et mort en 1511.

Mazzuchelli. Scrittori d'Italia. — Ginguené, dans la Biographie universelle.

ANSELME OU ANSELMO (Antoine), jurisconsulte hollandais, né vers la fin du seizième siècle, mort en 1668. Il fut échevin d'Anvers, et laissa plusieurs ouvrages de droit public, dont les principaux sont: 1° Codex Belgicus; Anvers, 1649, in-folio; — 2° Scribonianus Belgicus; Bruxelles, 1663, in-folio; — 3° un Recueil d'édits en flamand, 1648, 4 vol. in-fol; un autre de Consultations, publié à Anvers en 1671, in-folio.

Foppens, Bibliotheca belgica.

ANSELME DE SAINTE-MARIE (le P. Pierre de Guibours), généalogiste français, né à Paris en 1625, mort dans sa ville natale en 1694. Il était de l'ordre de Saint-Augustin, et a publié : l'Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et des grands officiers de la couronne, 1674, 2 vol. in-4°: livre continué par Dusourni et par Ange de Sainte-Resalie et Simplicien de l'ordre de Saint-Augustin: 9 vol. in-fol., 1726-1733. Il se compose de trois parties qui avaient été publiées séparément sous les titres : le Palais de l'Honneur, conte nant les généalogies historiques des illustres maisons de Lorraine et de Savoie, et de plusieurs nobles familles de France, 1663-1668, in-4°; — le Palais de la Gloire, contenent les généalogies historiques des illustres maisons de France et de plusieurs nobles fa-milles de l'Europe, 1664, in-4°; — la Science héraldique, 1675, in-4°; — le Palais de l'Honneur, ou la Science héraldique du blam. contenant l'origine des armoiries, etc.; Paris, 1686, avec fig.

Lelong, Bibliothèque historique de Prance, t. II., n° 1487. — David Clément, Bibliothèque curious, t. I., p. 385.

ANSELME ( le P. Antoine ), célèbre prédictteur, né le 13 janvier 1652 à l'Isle-Jourdain, d le comté d'Armagnac, mort à Saint-Sever le 8 août 1737. Fils d'un chirurgien renommé, il étsdia à Toulouse, et se livra au ministère de la prédication; il débuta à Gimont avec tant de succès, qu'il y reçut le surnom de Petit Prephète, qu'il conserva toujours. Il alla cassite précher à Toulouse: le marquis de Montespa, qui l'entendit, fut enchanté de son éloquence et lui consia l'éducation de son fils. Anseime vist avec son élève à Paris, où ses sermons etin-rent le même succès. Madame de Sévigné ca fait un grand éloge (lettre du 8 avril 1689). En 16814 l'Académie française le choisit pour prononcer devant elle le panégyrique de saint Louis, et dès lors il prêcha à la cour et dans toutes les grandes paroisses de la capitale. En 1710, il devint membre de l'Académie des inscriptions et mourut à quatre-vingt-cinq ans dans l'abb de Saint-Sever, que Louis XIV lui avait de en 1699. On a du père Anselme : des odes inprimées dans le Recueil de l'Académie des Jeus Floraux de Toulouse; — des panégyriques des saints et des oraisons funèbres à Paris es 1718, 3 vol. in-8°, avec son portrait; - Sermons pour l'avent, le caréme, et sur divers sujets; Paris, 1731, 4 vol. in-8° et 6 vol. in-12; diverses dissertations insérées dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, des années 1724 à 1729.

Lettres de madame de Sévigné. — Millin, ésas la Biographie universelle.

ANSELME (Jacques-Bernard-Modeste v'), général français, né à Apt le 22 juillet 1740, mort en 1812. Colonel de grenadiers avant la révolution, il fut éjevé au grade de maréchal de camp en 1791, et chargé du commandement de l'armée du Var. Lors des troubles occasionnés à Perpignan en avril 1792 par les soldats du régiment de Vermandois, Anselme se rendit aux casernes avec les autorités de la ville, et parvint à apaiser les mutins. Dans le mois de septembre suivant, il passa le Var à la tête de son corps d'armée, s'empara de Nice et de la forteresse de Montalban; il fit ensuite capituler le château de Villefranche, défendu par cent pièces de canon, et remporta une victoire complète sur l'ennemi. Le 3 décembre 1792, un aide de camp du général Anselme, accompagné d'une nombreuse députation de Marseillais, présenta à la convention, au nom du général, quatre drapeaux pris à l'ennemi. Peu après le général Anselme éprouva des revers, et sut battu à Saspello. Les commissaires envoyés à l'armée du Var le suspendirent de ses fonctions, et l'accusèrent d'avoir favorisé le pillage dans le pays de Nice. Il publia un Mémoire justificatif en mars 1793 (brochure in-4° de 35 pages), où il attribue les désordres qui eurent lieu à la négligence du général Montesquiou. A la séance du 16 février, Anselme fist décrété d'arrestation, et envoyé à l'Abbaye. La révolution du 9 thermidor (27 juillet 1794) le rendit à la liberté, et il finit ses jours dans une obscure retraite.

Biographie des Contemporains.

ANSELME. Voy. ASCELIN.

\* ANSELMI (Batista), médecin, né en Liguni, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il exerça la médecine à Gênes. On a de hai : Breve discorso della Peste; Genes, 1630; Opera nella quale si dichira l'essenza della Peste; Genes, 1638, in-4°; — Consultatio pro ill. Pellina Spinula; Bologna, 1643, in-4°.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\*ANSBLMI (Michel-Ange), peintre italien natif de Lucques, vivait dans la première moitié du seizième siècle. Il fait le plus d'honneur à l'école de Sienne, et eut pour premier maître Razzi, dit le Sodoma; il jouit à Parme des conseils du Corrège, qu'il aida ensuite dans la décoration de la cathédrale. Le muséum du Louvre a de ce maître un excellent tableau apporté de Parme.

Affo, Il Parmigiano servitore di Piazza, etc. — Lanzi, Storia pillorica.

\*ANSELMO (Giorgio), mathématicien et astronome, natif de Parme, mort en 1440, était l'aïeul du poëte latin de ce nom. On trouve dans la bibliothèque du Vatican un manuscrit intitulé Georgii de Anselmi Astronomia. Il y a en outre, dans les poëmes du petit-fils, deux épigrammes intitulées : la première, In Dialogos de Harmonia Georgii Anselmi avi; l'autre, In Libros Astrologicarum Institutionum Georgii Anselmi avi. Le poëte consacra encore à la mémoire de son aïeul l'inscription suivante, placée dans l'église Saint-Thomas, à Parme ; Memoriæ

Georgii Anselmi avi, viri illustr., qui mathem. duo de XX, Voluminibus in lucem revocavit, Georgius Anselmus pientiss. nepos posuit, H. M. H. N. S.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\* ANSELMUS (Aurelius ou Aurelio Anselmi). médecin, natif de Mantoue, vivait dans la première moitié du dix-septième siècle. Il eut le titre de premier médecin du duc de Mantoue. On a de lui : Gerocomica , sive de senum Regimine opus; Venise, 1606, in-4°. L'auteur y fait l'éloge de la vieillesse, qu'il n'avait pas encore atteinte; il indique surtout le régime qui convient à cet âge de la vie.

Anselui, Gerocomica.

\* ANSELMUS DE JANUA, chirurgien du treizième siècle. On l'a cru originaire de Gênes: mais, d'après une ancienne liste des professeurs de Montpellier, il est natif de la Porte, village du Languedoc. Sprengel lui donna, on ne saft sur quelle autorité, le prénom de Baptiste, et le confond avec Baptiste Anselmi de Génes, il est mentionné dans la Chirurgie de Lanfranc, pour une application malheureuse du trépan; et Gui de Chauliac le cite, sous le nom d'Ansericus de Janua, comme l'inventeur d'un emplatre composé de résine, de térébenthine, de vinaigre et de certaines herbes, emplatre qu'il avait pré-

Astruc, Memoires de la faculté de médecine de Mont-pellier, p. 180. — Haller, Biblioth, chirurgisa. — Spron-gel, Hist. de la medecine.

ANSIANY (Jean-Joseph-Éléonor-Antoine), peintre d'histoire, né à Liége en 1764, d'une famille connue dans le barreau. Il commenca. par l'étude du droit, qu'il quitta pour se livrer à celle des beaux-arts. Il y fit de tels progrès, qu'à dix-sept ans il mérita de recevoir des mains du prince de Liége, qui venait de fonder une académie de peinture, la médaille d'or destinée au premier prix de dessin. Il se rendit ensuite à Anvers, pour y étudier l'école flamande; puis, entraîné par un jeune Français qui iul avait vanté l'école de Paris, il vint s'y perfectionner sous les David, les Regnault et les Vincent, et remporta des prix dans différents concours. Ne pouvant se rendre en Italie. il étudia les chefs-d'œuvre apportés en France à la suite de nos victoires. Des portraits en pied, entre autres celui du maréchal Kellermann, de Mile Mézerai, commencerent la réputation d'Ansiany. En 1801 il exposa une Sapho et une Léda qui attirerent l'attention; en 1810, Angélique et Médor inscrivant leurs noms sur un tronc d'arbre, tableau fort admiré alors; et en 1812 et 1814, l'Assomption et la Résurrection. L'Institut le cite comme un des peintres qui méritaient le plus d'être employés par le gouvernement. Il peignit ensuite un Richelieu présentant le Poussin à Louis XIII, pour le musée de Bordeaux et pour l'hôtel de ville d'Hoye; un Retour de l'enfant prodigue, qui lui valut une médaille d'or. Ce tableau fut suivi d'un Saint

Jean reprochant à Hérode sa conduite licencieuse; d'un Jésus bénissant les enfants; enfin d'un Moise sauvé des eaux, tous trois exposés au salon de 1821. Il fit encore plusieurs portraits d'hommes célèbres, remarquables par la ressemblance. Ansiany travaillait, vers la même époque, à une Flagellation de grande dimension pour la cathédrale de Metz, et à une Annonciation de la Vierge pour l'infirmerie de Marie-Thérèse. On a distingué, à l'exposition de 1824, son tableau représentant Saint Paul à Athènes. La cathédrale du Mans a de cet artiste un tableau représentant l'Adoration des Mages, et la cathédrale d'Arras, la Résurrection. Ansiany a traité aussi des sujets dans le genre gracieux, recueillis par quelques amateurs.

Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française au dis-neuvième siècle. — Nagler, Neues Allgemeines Rustler-Lèxicon. — Biographie universelle et porustive des Contemporains.

ANSIAUX (Emmanuel-Antoine-Joseph), jurisconsulte belge, né à Liége le 1er janvier 1761, mort à Muinter le 27 février 1800. Forcé de s'expatrier à la révolution liégeoise, il se retra en Allemagne, où il devint historiographe de l'ordre noble de Saint-Hubert, et conseiller intime de la duchesse de Wirtemberg. On a de lui des Mémoires pour servir à l'histoire de Liége, ou Collection des discours historiques qui ont concouru à la Société d'émulation; Maestricht et Liége, 1785, in-8°, p. 95-107, et plusieurs articles insérés dans l'Esprit des journaux. Parmi ces articles on remarque une Notice sur Lambert de Vierden, novembre 1784; et une Notice sur Charles du Méan.

Poppens, Bibliotheca belgica.

\*ANS-IEN-MALIK, surnommé Abou-Hamzah, l'un des compagnons de Mahomet, mort vers l'an 710. Il était de la tribu des Khazrej. A dix aas, il embrassa l'islamisme, suivit Mahomet à Médine, et combattit avec lui les Arabes en diverses rencortres. Sa mémoire extraordinaire lui permit de retenir tous les préceptes du prophète, qu'il transmit à son fils Málik, fondateur de la secte des málikites. Après la mort de Mahomet, Ans-Ibn-Málik se retira à Basorah, où il vécut jusqu'à l'âge de cent trois ans.

El-Nawawi, Dict. biograph., part. II, p. 168. — D'Herbelot, Bibliothèque orientale, voc. Ans.

ANSIDEI (Balthasar), littérateur italien, né en 1556 à Pérouse, mort à Rome dans la première moifié du dix-septième siècle. Il fut conservateur de la bibliothèque du Vatican, puis garde des archives du château Saint-Ange. Il a laissé des poésies et des lettres, qui sont encore en mannscrit.

Giornale della letteratura italiana ; la notice de Vermigliogli sur la vie et les ouvrages d'Ansidei.

\*ANSIDEI (Joseph), écrivain et poëte italien, né en 1642, mort en 1707. Son père l'envoya de bonne heure à Florence, pour être page de Ferdinand II. Quelques années plus tard, Ansidei retourna à Pérouse, pour s'y consacrer tout eatier à la poésie. Il devint membre de l'Académie
de Ravenne et de la Crusca. Il était surtout trèversé dans ce qui avait trait à la chevaleie:
aussi fut-il souvent consulté lorsqu'il s'agissit
de quelque débat relatif au point d'homen.
On a de lui: Trattato cavalleresco contre
l'abuso del mantenimento delle private unmicizie, diviso in tre libri, in-8-; Perudi,
1691. Cet ouvrage fut heaucoup loné dans le
Giornale de Letterati; Modena, 1692; — Risposte et Decisioni cavalleresche et J. Simboli
morali e cavallereschi, en manuscrit; la Belli
di Fillide animaestra à non amarla, de
platonica; poème inédit. Ansidei édita le
poèmes de Ricci, son ami, après la mort de
celui-ci: Poesie del sig. dott. Costanzo Ricci,
in-4°; Perugla, 1673. — Un des fils d'Anside,
Marc-Antonio Ansidei, devint cardinal, et morut en 1728.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

\*ANSLAY (Brian), appelé quelquesois Baua Anneslay, auteur ou traducteur d'un volume très-curieux, imprimé par Henry Pepwell en 1521, sur lequel Warton, dans son History of English Poetry, a publié des détails absolument inexacts. C'est ainsi qu'il se trompe a disant que ce volume de la traduction en vers anglais, d'un poème français, saite à la demande du comte de Kent, est intitulée The citie of Dames. L'exemplaire que l'on a de ce livre au Musée britannique n'a pas de frontispice; il ouvre par une analysé du contenu, commentait par les mots suivants: Here begynneth the sole of the Cyte of Ladyes. Ritson, dans as Biliographia poetica, pense que ce poème et probablement une traduction du Trèsor de la cilé des Dames, par Christine de Pisan. Mais fist dans le poème n'appuie cette conjecture.

Biographical Dictionary.

ANSLO (Reinier Van), poste hollandais, si à Amsterdam en 1626, mort à Pérouse le 16 mai 1669. En 1649, âgé de vingi-trois ans, i si un voyage à Rome. Appartenant à une famile anabaptiste, il embrassa la religion orthodox, et passa le reste de ses jours dans la capitale de la chrétienté. La reine Christine de Suède l'avis gratisié d'une chaîne d'or, et le pape Innocent X d'une médaille du même métal. On a publié le Recueil de ses poésies à Retterdam, 1713, in-8°. On y distingue sa Couronne pour saint Étienne le martyr, qui parut en 1646, le poète n'ayant pas encore vingt ans. Sa tragédie de Noces Parisiennes, ou de la Saint-Barthélemy, sut publiée en 1649.

Yprey, Histoire de la langue hollandaise. — De Vries, Nederduitsche Dichikunde. — Van Kampen, Johnson Geschiedenis, etc.

ANSON (George, baron Soberton), celèbre amiral anglais, né en 1697 dans le Staffordsbire, mort le 6 juin 1762, troisième fils de William Anson, seigneux de Shuckborough. Il se déress enfance au sèrvice maritime, et s'y se a première course. Monté sur une frénée par la famille de sa mère, il affronta ainte les plus grands périls. La cour de i, informée de la valeur du jeune marin, na en 1733 capitaine d'un vaisséau de canons. Son courage, uni à la prudence, ans toutes les occasions, et lui acquit un nom célèbre. L'ambitieux projet de sur les mers occupait l'Angleterre depuis

ps; elle crut pouvoir l'exécuter en partie La guerre fut déclarée à l'Espagne, et erre médita des lors la conquête de l'Aet du Pérou. Le ministère britannique Anson à porter la guerre dans les possess Espagnols; on lui donna six navires,

d'environ quatorze cents hommes d'é-

appareilla le 18 septembre, relâcha aux cap Vert, toucha au Bréail, fut en vue Blanc sur la côte des Patagons en février s'engagea le 7 mars dans le détroit de Lequ'il conseilla d'éviter comme un passage ux. Mais à peine en était-il sorti, qu'une affreuse assaillit son escadre. Cette tema trois mois, jeta les navires hors de leur ns les mers glaciales du sud, les dispersa, la perte de deux d'entre eux. Deux autres t la route du Brésil, dans la pensée que andant en chef avait péri. Avec les deux qui lui restaient, il aborda dans l'île feréserte de Juan-Fernandès; de là, il vint la ville de Payta, la plus riche place agnols dans le Pérou. Il la prit en no-1741, la réduisit en cendre, et emporta considérable. La perte pour l'Espagne fut l'un million de piastres ; le gain pour les d'environ 180,000 piastres. Le vainqueur ide Payta presque aussitôt qu'il en eut ascossession à l'Angleterre. Il fit voile vers Laronnes avec le Centurion, le seul de seaux qui fut encore en état de tenir la ais, avant d'y arriver, le scorbut lui levé les deux tiers de son équipage. La n s'étendait sur ce qui lui restait de

isinage des Espagnols ne lui permettant s'arrêter dans ces parages, il prit la e Macao. Il y arriva en 1742, radouba seau, et se remit en mer. Quelques rès, il rencontra un navire espagnol nt chargé; il l'attaqua, quoique son fot fort inférieur en nombre, le prit, a dans le port qu'il venait de quitter. re espagnol portait 1,500,000 piastres en avec de la cochenille et d'autres mars. La célérité de cette expédition lui nt de gloire, qu'il fut recu avec distinole vice-roi de Macao, et dispensé des que l'empereur de la Chine exige de tons gers qui entrent dans ses ports.

et de soldats, loraqu'il vit les rivages

de Tinian.

Anson rétourna par les flés de la Sonde et par le cap de Bonne-Espérance, et arriva en Angleterre le 15 juin 1745, après un voyage de trois ans et neuf mois. Il fit porter triomphalement à Londres sur trente-deux chariots, an son des tambours et des trompettes, et aux acclamations de la multitude, toutes les richesses qu'il avait conquises. See différentes prises se montaient, en or et en argent, à dix millions, qui furent le prixde sa valeur, de celle de ses officiers, de ses matelots et de ses soldats, sans que le roi entrat en partage du fruit de leurs fatigues et de leur bravoure. Le titre de contre-amiral de l'escadre Blette fet la première récompense d'Anson; il l'obtint en 1744, et l'année d'après il fut hon<del>oré</del> de la place de contre-amiral de l'escadre Blunche. L'action qui contribua le plus à sa célébrité. après son voyage, fut son combat contre la Jonquière. Ce capitaine français ramenait en Europe une escadre composée de six vaisseaux revenant des Indes orientales. L'amiral anglais commandait

ces n'est promis accuse gloire à Anson, s'il est attaqué un guerrier moins redoutable que la Jonquière. Ce héros combattit comme il l'avait toujours latt, et il ne se rendit qu'à la dernière extrémité. « Vous avez vaincu l'Invincible, dit-il à Anson, et la Gloire vous suit. » C'étaient les noms des deux vaisseaux de l'escadre de la Jonquière. Cette victoire ne resta pas sans récompense. Le ministère britannique éleva le vainqueur à la dignité d'amiral, et, pet de temps après, il le nomma premier lord de l'amirauté. L'Angeterre, en guerre avec la France depuis les hostilités commencées en 1753, méditait une

une puissante flotte de quatorze valsacaux de

guerre, quand il rencontra cette escadre à la hau-

teur du cap Finistère. La disproportion des for-

les hostilités commencées en 1755, méditait une descente sur les côtes. Auson, chargé de la se-conder, couvrit la descente des Anglais à Saint-Malo en 1758. L'entreprise échoua; et les soldats échappés à la valeur française furent ramenés par Anson en Angleterre. Les fatigues de ce dernier voyage, jointés à quarante ans de courses maritimes, avaient entièrement accabilé le héros anglais. Quelques jours après son retour à Londres, la mort l'enleva à sa patrie, qui déplota long-temps sa perte.

La réputation de l'amiral Anson ne fut pas seulement fondée sur le succès de ses armes; il sul homme de bien et généreux, même au milieu des horreurs de la guerre. Il n'eut d'autre défaut qu'une trop grande confiance, effet de son bon cœur. Il ne connaissait ni la société ni les hommes, dont il fut souvent la dupe. Aussi a-t-on dit de lui « qu'il avait fait le tour du monde, et qu'il n'y était jamais entré. » La relation de son voyage autour du monde parut à Londres, sous le titre: Voyage round the World in the years 1740 to 1745, by Georges lord Anson; compiled from his papers, by Richard Walter; in 4°, fig., 1746, réimprimée en 1776, grand in 4°, traduite en français, 1 vol. in 4°, Amsterdam, 1749,

et Paris, 1750, et réimprimée en 4 vol. in-12. Les officiers du *Wager*, vaisseau de son escadre échoué sur la côte de Patagonie, ont donné une relation particulière de leurs malheurs. On l'a publiée à Lyon, 2 vol. in-4° et in-12; c'est une espèce de supplément au *Voyage d'Anson*.

Biographical Dictionary. — Kippis, the Life of lord Anson. — The Gazettes of the Day. — The Private character of admiral Anson. — Chaudon et Delandine, Dictionnaire historique.

ANSON (Pierre-Hubert), économiste francais, né à Paris le 18 juin 1744, mort le 20 novembre 1810. Membre du comité central des receveurs généraux, il sut en 1789 nommé député aux états généraux, et se sit remarquer par la libéralité de ses opinions : il demanda que les charges des privilégiés fussent employées au dégrèvement des contribuables; et appuya les plans de Necker, en votant néanmoins pour que la caisse d'escompte ne reçût pas de priviléges. En 1790, il proposa de donner cours de monnaie aux assignats; fit soumettre toute l'enceinte des murs de Paris aux droits d'entrée, et publia une lettre à l'abbé Maury sur les finances; demanda peu après la suppression de la caisse du clergé, et la liquidation de la dette publique en assignats. Le 3 février 1791, il signa en qualité de vice-président la pétition adressée au roi afin de le supplier d'opposer son veto au décret du 21 novembre 1790, relatif aux prêtres non assermentés. Lors des discussions relatives à la révision de la constitution de 1791, il vota la condition d'une imposition pour ceux qui seraient éligibles à l'électorat. Depuis la révolution, Anson, livré aux travaux de l'agriculture, s'était sait sermier; il était entièrement occupé de plans agronomiques, quand il fut nommé pré sident du conseil général de présecture du département de la Seine, et administrateur des postes. Il a publié deux Mémoires historiques sur les villes de Milly et de Nemours, dans les Nouvelles recherches sur la France, 1768, 2 vol. in-12; — les Deux Seigneurs, ou l'Alchimiste, comédie en deux actes et en vers, ouvrage sait en société avec L.-Th. Herissant; — Odes d'Anacréon, traduction nouvelle en vers; Paris, 1795, in-8°; — une traduction des Lettres de milady Montague, 1795, 2 vol. in-12, réimprimés en 1805.

Querard, la France littéraire. — Biographie des Contemporains.

ANSPACH ou ANSBACH, anciennement ono L-ZBACH, en latin Onoldum (margraves DE), apanage de la maison de Brandebourg (aujour-d'hui province de la Bavière). Albert, surnommé Achille, hérita en 1486 de la principauté d'Anspach, à laquelle il réunit Baireuth en 1495, après la mort de son frère cadet. Il fut déposé par ses fils en 1515, et Anspach échut en partage à George le Pieux (mort en 1543), qui hérita de Baireuth en 1527, à la mort de son frère Casimir, et embrassa en 1528 le luthéranisme. Après la mort de George, les États

furent de nouveau partagés : George-Frédéric. né en 1539, eut le margraviat d'Anspach, et succéda en 1557 à son frère ainé, Albert-Alcibiade, dans le margraviat de Baireuth. Georg Frédéric étant mort en 1603 sans postérité. Anspach et Baireuth retournèrent à la maison de Brandebourg. L'électeur Joachim-Ernest les donna plus tard en apanage à ses deux frères, Ernest (mort en 1625), l'un des deux princes eut Anspach; son fils Frédéric fut tué à la betaille de Nordlingen le 27 août 1634. Albert, fin de Frédéric, mort en 1667, réunit les deux margraviats. Il eut pour successeur son fils Jes Frédéric, mort en 1686, qui laissa ses Éins à son fils ainé Christian-Albert; celui-ci, mort à la fleur de l'âge (en 1692), eut pour successes son frère George-Frédéric, qui, étant mort si enfants en 1703, laissa ses États à son frère Guillaume-Frédéric. A la mort de celui-ci en 1723, le gouvernement resta entre les mains de sa veuve, Charlotte de Wurtemberg, jusqu'à la majorité de son fils Charles-Guillaume-Frédéric, né le 12 mai 1712. Celui-ci épousa Frédérique-Louise, sœur de Frédéric-le-Grand, et mourut le 3 août 1757. Il eut pour successeur ses fils, qui fait l'objet de l'article ci-dessous. H.

Kuster, Biblioth. historics brandenburgics, p. 601, 691. ANSPACE et BAIRBUTE (le margrave Christian-Frédéric-Charles-Alexandre D'), duc de Prusse, comte de Sayn ou marquis de Bra bourg, né le 24 février 1736, mort en 1806, était fils de la duchesse de Baireuth et Bareith, am du grand Frédéric, et neveu de la reine d'ande terre, femme de George II. En 1754 il ép une princesse de Saxe-Cobourg, succéda, k 3 août 1757, à son père dans la princi d'Anspach, et réunit, en 1769, à ses États la principauté de Baireuth. Il passa une grande parie de sa vie à voyager en Italie, en Hollande et en France, et se livra à son goût pour les arts et pour les femmes. A Paris, il s'éprit de la célèbre tragédienne Clairon, et la fit venir à Anspech et elle passa dix-sept années, au grand scandale de la cour. Il s'attacha ensuite plus sérieusement à lady Craven, distinguée par son esprit et sa bearté, qu'il avait rencontrée plusieurs fois dans ses voyages. Après s'être séparée de son premis mari, elle vint s'établir à Anspach, où elle pass des jours heureux auprès du margrave, qu'elle aimait. Lorsque la révolution vint à éclater, le margrave, déjà dégoûté du pouvoir souverain, vendit en 1790 sa principauté au roi de Pruse, pour une rente de 400,000 thalers (eavires 1.500,000 fr.). Après la mort de sa femme, qui se lui donna pas d'enfants, il se retira en Andeterre, où il éponsa lady Craven, qui venait aus de perdre son mari. Il acheta la maison de Hammersmith, à laquelle il donna le nom de Brandebourg-House, et y vécut jusqu'à sa mort.

Mémoires de la margrave d'Anspach. -- Ersch et Graber, Aligem. Encyclop.

ANSPACIA (Élisabeth-Berkeley, margravine

n'), plus connue sous le nom de lady Élisabeth Craven, née à Spring-Garden en décembre 1750, morte à Naples le 13 janvier 1828. La plus jeune des filles du comte de Berkeley, elle éponsa en 1767 Guillaume, comte de Craven, dont elle eut sept enfants. Mais, maltraitée par lui, après une union de quatorze ans elle s'en sépara en 1781. (Voy. l'article précédent). En 1787, elle parcourut la Crimée, la Turquie et la Russie. Recue à Constantinople par le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur de France, elle descendit, encouragée par lui, dans la grotte d'Antiparos, qui n'avait encore été visitée par ancune femme. Ce spectacle fit peu d'impression sur elle : son esprit léger et délicat était plus fait pour saisir les nuances des mœurs de la société, que pour admirer les sauvages beautés de la nature. Lord Craven étant mort en 1791, elle épousa ce frère d'affection (c'est ainsi qu'elle appelait le margrave d'Anspach dans sa correspondance), qui devait lui rendre un bonheur dont sa première union l'avait privée. Ce fut dans la délicieuse retraite de Brandebourg-House que lady Craven se livra à son goût pour les lettres. Après la mort du margrave en 1806, elle continua d'habiter le même château, et y donna, en 1821, asile à la malheureuse épouse du prince-régent. ( Voy. CAROLINE DE BRUNS-WICK. ) Toujours dominée par la manie des voyages, elle parcourut de nouveau l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, et mourut à Naples, âgée de soixante-dix-huit ans. Elle écrivait dans trois langues, l'allemand, l'anglais et le français, avec

de la facilité et de l'élégance. On a de la marquise d'Anspach plusieurs comédies agréables, mais qui manquent d'originalité : la Somnambule (imité de Pont-de-Veyle); la Miniature; le Pot d'argent, espèce de farce qui a eu du succès; Narjad, comédie en trois actes, écrite en français; le Déguisement, imitation française de She would and she would not, par Colley Gibber. ( Dans cette dernière pièce, jouée à Anspach, lady Craven s'était chargée du rôle d'Hippolyte. ) La meilleure de ses pièces de théâtre est une comédie intitulée le Philosophe moderne, en vers français, jouée à Triezdorf, chez le margrave. C'est un tableau ingénieux des exagérations qui se sont mélées aux nobles et sérieuses pensées du dix-huitième siècle: « Du plus grand bien au « plus grand mal, dit Montaigne, il n'y a qu'un « tour de cheville. » Toutes ces pièces ont été réunies dans le nouveau théâtre d'Anspach et de Triezdorf, publié par Asimont; Anspach, 1789, 2 vol. in-8°. On trouve toute la saillie bizarre de l'humour anglais dans ses Anecdotes modernes de l'ancienne famille de Kinkervankos-Darspraken-Golchdern, satire très-vive de l'étiquette et de la morgue nobiliaires des petites cours allemandes. Le Soldat de Dierestein, ou Amour et Clémence, histoire autrichienne, est

une parodie d'Ossian; la dédicace à l'aigle au-

trichienne est originale et gaie. Elle a traduit du français, la Relation rapide d'un voyage à Bordeaux. Son Voyage à Constantinople par la Crimée (Tourney through the Crimée to Constantinople, Londres, 1789) est connu. On a en français deux traductions de cet ouvrage, l'une par Guédon de la Berchère, l'autre par Durand le fils. Le voyage de milady Craven renferme des observations précieuses. Si l'on en croit le biographe anglais, la première édition fut faite au profit de Mercier, auteur du Tableau de Paris. Elle fut encore auteur d'une de nos plus jolies romances villageoises, Non, non, je n'irai plus au bois. Ses mémoires ( Memoirs of the margravine of Anspach, formely lady Craven wrillen by herself, 2 vol., Londres, 1825), publiés en anglais, ont été traduits en français par J.-B. Parisot; Paris, 1826, 2 vol. in-8°. Ce fut son dernier ouvrage.

Biographie des Hommes vivants. — Collins, Peerage. — Gentleman's Magazine, XCVIII, 166-168. — Biographie des Contemporains.

ANSPRAND ou AGIPRAND, Bavarois d'origine, roi des Lombards, né vers 657, mort le 10 ou le 11 juin 712. Il fut proclamé roi de Lombardie en 712, après la mort d'Aribert II, et ne jouit du rône que trois mois, car il mourut dans la même année à l'âge de cinquante-cinq ans. Il eut pour successeur son fils Liutprand.

Paul Diaconus, De gestis Longobardorum, lib. VI.

\*ANSPRAND, appelé aussi Ageprand, duc de Spolète, vivait vers la première moitié du huitième siècle: son oncle Liutprand, roi des Lombards, lui donna son duché, au détriment de Transmund qui avait encouru sa disgrâce. Mals, à la mort du roi, Ansprand fut dépossédé à son tour, et Lupo mis en sa place en 745.

Fatteschi, Memorie storico-diplomatiche del dueato di Spoleto.

ANSSE DE VILLOISON. Voy. VILLOISON.

\*ANSTETT (Jean-Protasius), diplomate russe, né à Strasbourg vers 1760, mort le 14 mai 1835 à Francfort-sur-le-Mein. En 1789 il se rendit en Russie, où il resta d'abord longtemps attaché au département des affaires étrangères. Envoyé en Prusse en 1794, il accompagna le roi dans sa campagne contre la Pologne, fut ensuite chargé de régler les frontières entre la Prusse et la Russie, et plus tard employé pour la liquidation des dettes polonaises. Il géra à trois reprises différentes l'ambassade de Vienne comme chargé d'affaires, et ne la quitta que pour régler encore une sois les frontières de la Russie, du côté de la Galicie autrichienne. De retour à Saint-Pétersbourg en 1811, il devint l'année suivante directeur de la chancellerie diplomatique du prince Koutousof, et, à la mort de ce dernier, il accompagna l'empereur Alexandre dans les campagnes de 1813 et de 1814. Il négocia au nom de la Russie la convention de Kalisch, et représenta cette puissance au congrès de Prague, puis aux conférences qui produisirent le recez territorial de Francfort. Enfin il fut jusqu'à sa mort plénipotentiaire russe près la confédération germanique à Francfort. [Enc. des g. du m.]

Conversations-Legicon.

ANSTRY (Christophe), poète angleis, né en 1724, mort en 1805. Les détails de sa vie n'ont rien de bien remarquable. Il cultiva avec quelque succès la poèsie, le geure satirique notamment. Entre autres productions de cette nature, son New Bathquide, publié pour la première fois en 1768, à l'occasion d'un séjour qu'il avait fait aux eaux, ent une vogue plus qu'ordinaire. Cet ouvrage eut plusieurs éditions; le poète s'y attaque avec verve aux travers de l'époque: ses traits atteignent surtout certaines sectes et corporations: les méthodistes, les médecins, etc. Les biographes lui trouvent de l'analogie avec Swift et Sheridan.

Biographical Dictionary. — Rose, New Biographical Dictionary.

ANSTIS (John) , antiquaire anglais, né en 1669, mort en 1744. Il était fils de John Austis, seigneur de Saint-Néot, en Cornovailles. Dans l'année 1702, il représenta au parlement le bourg de Saint-Germain ; et en 1714 il fut nommé roi d'armes, place qu'il garda jusqu'à sa mort. Il publia: A Letter concerning the honour of Earl-Marshal, 1706, in-8°; — the Form of the installation of the Garter, 1720, in-8°; — the Register of the most noble order of the Garter, with a specimen of the lives of the knights; 1724, 2 vol. in-fol.; — Observations introductory to an historical essay on the knighthood of the Bath; 1725, in-4°. Il a laissé en manuscrit un grand nombre de dissertations sur la science héraldique, les antiquités, les histoires de familles, la topographie, etc., et un ouvrage presque fini sur les sceaux en Angleterre, qu'il avait intitulé : Aspilogia.

avant muture: Asptivition Nichols, Literary Anecdotes of the Eighteenth Century, V, p. 202-272. — Beatson, Chronological register of both house of the British parliament, t. I, p. 21, 10. — Durdent, dans in Biographic universitie.

ANSTRUTMER (sir John), homme d'État anglais, né le 27 mars 1753, mort le 26 octobre 1811. D'abord partisan de Fox, il suivit plus tard l'exemple de Burke, et donna son appui à toutes les mesures propres à arrêter le progrès de la révolution française. A l'occasion de l'emprisonmement de Francis Burdett, auquel il avait contribué, il manqua d'être massacré par le peuple. Gentleman's Magazine.

\*ANTAGORAS ('Ανταγόρας), poëte greo, natif de Rhodes, contemporain du roi Antigone Gonatas, qui régna de 283 à 239 avant J.-C. Il paralt avoir suivi ce prince dans ses campagnes, et aimé la bonne chère: Athénée rapporte de lui quelques propos de table. Antagoras avait composé un long poème épique, initiulé la Thébaide (Θηδαίς), contenant l'histoire tragique de la maison royale de Thèbes. Ce poème parattavoir été ai

ennuyeux, que tous les Béotiens se mirent à hiller lorsque l'auteur en fit la lecture devant eux. On raconte la même histoire pour la Thébelis d'Antimaque. Il ne nous reste d'Antagoras qu'un épigramme, recueillie dans l'Anthologie graquis (IX, p. 147), et deux petits poèmes, constru dans Diogène Laèrce (IV, 21 et 26). F. H.

chigi attinic, requestive usins 1 Am Introdys systems (IX, p. 147), et deux petits poëmes, construit dans Diogène Laërce (IV, 21 et 26). F. H. Pausanias, I. 2, 3. — Athenée, VIII, 846. — Pausanias, I. 2, 3. — Athenée, VIII, 846. — Pausanias, II, 3. — Thenée, Apaphitagmats Antigon, 117; Symposiac, IV, a.—Vicker, Der epische Cyclus, p. 190. — Anonymi Fülg Anal. P. 444. edit. Ruhle. — Mich. Apostolius, Properties.

ANTALCIDAS ('Ανταλκίδας), Spartiste, menx par la paix qu'il conclut, en 387 avi J.-C., an nom de toute la Grèce, avec Artaxerdi-Mnémon. Par ce traité toutes les villes grecq du continent de l'Asie furent abandon roj de Perse. Les actes d'Antalcidas nous la font juger comme un habile diplomate, de este école politique de Lysandre dévoyée à la Perse et sacrifiant les intérêts de la Grèce à ceux de Sparte. Son père, nommé Léon, paraît être le même que l'ephore éponyme dont parie Xes-phon. A l'une de ces époques où Sparte duit es grand danger, quand par les succès de Phams et de Conon, et par le rétablissement des Le Murs à Athènes, la puissance de sa rivais su-blait rétablie, Antalcidas fut choisi, l'an 383 st. J.-C., comme ambassadeur pour négocier apple du satrape Tiribaze la paix de Sparte secroi de Perse. Les Athéniens alarmés députer de leur côté auprès de ce satrape une ambas à la tête de laquelle était Conon ; Thèbes, An Corinthe y joignirent aussi leurs députés. Th n'osa rien conclure sans l'autorisation d'Artane cès; mais il seconda sous main Antalcides en hi donnant de l'argent pour continuer la guerre, et sous un vain prétexte mit Conon en pr baze se rendit auprès du roi de Perse, et fit tress l'affaire en longueur. A Pharnabaze, qui proté les Athéniens, succéda provisoirement Ari zane, que les liens de l'hospitalité unissient à Antalcidas. C'est dans ces circonstances qu'Antalcidas fut envoyé de nouveau en Asie et commandant de la flotte et comme ambassi son arrivée, il dépêcha sa flotte au secons d'Abydos bloquée par Iphicrate, et se repdi =près de Tiribaze, qu'il accompagna pent-être près du roi de Perse. Il sut rendre Artaxero lavorable à Sparte, en obtint des secours, et 📫 l'engager à forcer Athènes d'accepter la paix, qui serait dictée par Artaxercès, sons l'influence de Sparte. Apprenant que sa flotte était bloquée à Abydos par Iphicrate, il s'y rendit par terre; el pendant la nuit, forçant le blocus, il fit diverses excursions heureuses, et rentra à Abydos, où i attendait un secours de vingt vaisseaux italiens d siciliens. Informé qu'une flotte de huit vaisseur était partie de Thrace pour se joindre à cele d'Athènes, il mit à la voile, et parvint à s'empers de ces huit vaisseaux. Bientot sa flotte, accrus des vaisseaux d'Italie et de Syraeuse qu'il attendait, de la flotte de toutes les villes d'Ionie pla cées dans la satrapie de Tiribaze, et même de Insieurs vaisseaux qu'Ariobarrane lui envoyait e la astrapie de Pharnahaze, resta maîtresse de a mer. Athènes se vit donc contrainte à acspier la paix. Sparte, Argos, et autres États de 8 Grèce, la désiraient également; des députés de sus ces États se rendirent auprès de Tiribaze, mi leur lut le décret royal portant:

« Le roi Artaxercès pense qu'il est juste que les illes de l'Asie soient désormais sous sa dépenses, ainsi que les lles de Chypre et de Clazoène; que quant aux autres villes grecques, pelses quegrandes, elles resteront indépendantes, cepté toutefois les lles de Lemnos, Imbros et yvos, qui continueront à appartenir à Athènes. ce traité était violé par quelque État, le roi megage à le combattre par terre et par mer, et fournir les subsides nécessaires. » Ce célèbre lifé fut accepté par tous immédiatement l'an 387 aut J.-C. Les deux États de Thèbes, d'Argos de Corinthe différèrent, mais pour quelques sra, leur adhésion. Si la Grèce y perdit la liréé des villes de l'Asie, elle acquit du grand roi resonnaissance de son indépendance.

Artaxeroès, satisfait de cea conventions, fit secueil le plus favorable à Antalcidas; et unjour, i sortir d'un repas, il lui envoya la couronne de que qu'il avait sur la tête, après l'avoir trempée ms des huiles de senteur. Antalcidas retourna à sarte, où il devint éphore. Les Lacédémoniens renvoyèrent depuis vers Artaxeroès, pour en tenir des secours en argent; mais ce prince, il avait d'abord appelé Antalcidas son hôte et n ami tant que Sparte était à la tête de la rèce, ne fit plus attention à lui dès qu'il vit la issance de Sparte abattue. Antalcidas reunt à issance de sparte abattue. Antalcidas se enne-le et craignant d'être poursuivi par les éphores, se laissa, dit-on, mourir de faim.

La Grèce sujourd'hui se trouve à peu près me la position du traité d'Antalcidas, excepté se quelques lles appartiennent encore aux Turcs, lles que la Crète et Samos, ainsi que les lles Loannes, qui sont occupées par les Anglais.

Ednophon, Hellenica, IV, 6; V, 1, 31.—Polybe, VI, 49.
Strahon, VI.—Plutarque, Agésilas, 33.— isocrate, megyr.— Diodore de Sicile.—Clavier, dans la Biomphie universelle.—Thiriwall, History of Greece, L. IV, p. 448.—Smith, Bictionary of Greek and Rom Biography.

ANTANDRE ('Αντανδρος), frère d'Agathocle, ran de Syracuse, commandait en 317 avant -C. les troupes que les Syracusains envoyènt au secours des Brutiens. Pendant l'expédia de son frère en Afrique, le commandement Syracuse lui fut remis en 110. Il paratt qu'il sit eu l'intention de rendre cette ville à Amil-7, ce qui ne s'effectua pas. Antandre sut regner la confiance de son frère, qu'il égala en sauté. Antandre est mentionné comme συγγρακς parmi ceux qui ont écrit l'histoire d'Agatho; mais son ouvrage ne nous est pas parvenu. Hodore de Sicile, XIX.— Memoires, de l'Academie i sascriptions et belle-lettres, II, p. 100.

ANTAR, ancien guerrier et poëte arabe, était jusqu'ici connu en Enrope par un poeme qui avait mérité d'être suspendu, comme un ouvrage achevé, à la porte de la Caaba, et d'être compté à ce titre parmi les moallacas. On ne savait rien au reste sur la personne d'Antar, sinon qu'il avait vécu un peu avant Mahomet, au sixième siècle de notre ère, et que ses exploits firent longtemps le sujet des entretiens de ses compatriotes. Depuis quelques années il a plus vivement fixé l'attention des Européens, à l'occasion d'un roman dont il est le héros, et qui, écrit en arabe, a une étendue d'environ douze volumes in-8°. Antar y est représenté comme le fils d'un scheik arabe, appelé Cheddad; mais, né d'une simple esclave, il fut relégué à la garde des troupeaux. En vain rachetait-il la passesse de sa naissance par l'élévation de ses idées et par ses exploits prodigieux : ses com-patriotes l'accablaient d'anniliations. Ce qui excitait surtout la jalousie, c'est qu'il était devenu amoureux d'une de ses cousines appelée Ibla, et qu'Ibla était recherchée par un jeune homme riche et puissant. Pareil à Hercule, il ne parvint à désarmer l'envie qu'à force de travaux et de services. Enfin, jugé digne de prendre place parmi les chefs de sa nation, il épousa Ibla, et répandit la terreur de son nom, ainsi que le bruit de sa gloire poétique, en Perse, dans l'Asie Mineure et jusqu'en Europe. Le roman d'Antar présente le développement d'une grande idée morale. On y voit un homme, privé des avantages de la figure et de la naissance, mériter par sa force d'ame, par la puissance de l'esprit et p un indomptable courage, d'occuper le premier rang parmi les hommes. L'ouvrage est écrit d'un style noble et élevé. Le récit est partie en prose, et partie en vers. L'auteur fait entrer dans son cadre tous les tableaux et tous les détails qui pouvaient donner une idée des mœurs et des usages de l'Arabie avant Mahomet. Aucun livre ne présente sur les tribus arabes des renseignements plus abondants et plus dramatiques. Malgré l'immense quantité de personnages qui y figurent, et le grand nombre d'événements enchainés les uns aux autres, il est facile à comprendre, et jamais les épisodes ne font oublier le sujet principal. Il resterait à savoir à quelle époque a été composé ce roman. On voit assez souvent revenir dans le récit les noms d'Asmaï et d'autres écrivains des septième et huitième siècles; mais ils paraissent être simplement les auteurs que le rédacteur définitif a mis à contribution. L'ensemble du récit décèle l'influence des idées chevaleresques que les guerres des croisades introduisirent chez les Orientaux, et se rapporte à l'époque où les guerriers de l'occident se trouvaient en présence de ceux de l'orient. En effet, il est fait mention dans le dictionnaire arabe des Médecins, par Iha-Abou-Osaybya, d'une histoire d'Antar composée, vers le milieu du opzième siècle de l'ère chrétienne, par un

médecin de la cour de Zengui, prince de Moussoul et d'Alep, lequel se nommait Aboul-Moyyad-Ibn-Alsayegh, et fut plus tard surnommé Al-Antary ou l'Antarien. Le roman d'Antar partage avec les Mille et une Nuits l'admiration des Orientaux, et il n'est pas de conteur arabe qui n'en récite de mémoire divers épisodes : c'est ca qui est cause des différences que les copies présentent entre elles. L'ouvrage a été traduit en turc; quant aux versions en langues européennes, il n'existe jusqu'ici que la version anglaise de la première partie du roman, par M. Terrick-Hamilton, secrétaire de l'ambassade anglaise à Constantinople, sous le titre de Antar a Bedoueen, romance; Londres, 4 vol. in-8°. C'est sur cette traduction qu'a été fait l'extrait publié par M. de l'Écluse dans la Revue française du mois de mai 1830. D'autres extraits faits sur le texte arabe ont été ensuite publiés dans le Journal asiatique de Paris par MM. Caussin de Perceval, Gustave Dugat, etc. [M. REINAUD, dans l'Enc. des g. du m. avec addit.]

Journal asiatique, avril 1886 (art. de Hammer). — De Sacy, Notics des anciens poèmes arabes connus sous le nom de monlucas, p. 18. — Causein de Perceval, Mistoire des anciens drabes.

ANTARCTIQUE. Voy. ARCTIQUE.

\*ANTELAMI (Benoît degli), sculpteur et architecte italien du douzième siècle. Il travailla à Parme de 1178 à 1196. Il y a de lui dans la cathédrale de cette ville un bas relief représentant le crucifiement et la descente de croix. Quoique grossier, ce travail n'a peut-être été égalé par aucun des anciens sculpteurs italiens antérieurs à Giovanni Pisano. La composition est d'une grande simplicité, malgré le nombre assez grand des figures. Ce bas-relief porte le nom du sculpteur, avec la date de 1178. Antelami construisit aussi le baptistère de Parme.

Affo, il Parmigiano servitor di Piazza. — Lanzi, Storia pittorica, etc. — Nagler, Neues Aligem. Künst-

\*ANTELLOTTO (Bracioforte), joaillier italien, vivait au commencement du quatorzième siècle. Suivant une ancienne chronique de la ville de Monza par Buonincontro Morizia, Antellotto fut appelé dans cette ville pour y réparer une pièce d'orfévrerie du plus grand prix et plusieurs vases d'or et d'argent, avariés par le transport. Antellotto s'acquitta de cette besogne à l'entière satisfaction de l'archevêque de Milan, qui en parle ainsi : Anlellotum Brachium fortem de Placentia domicellem meum, plenum spiritu, sapientia, intelligentia, et scientia in omni opere ad excogitandum fabre quidquid fieri poterit, ex auro et argento, ære, marmore el gemmis.

Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, vol. XII. -Cicognara, Storia della sculturi

ANTELMI (Joseph), historien ecclésiastique, né à Fréjus le 25 juillet 1648, mort le 21 juin 1697. Il fut chanoine de Fréjus, et publia d'abord un traité De Periculis canonicorum, c'est-à-dire sur les dangers de la vie des chanoines. En 1680 il publia

une dissertation De Initiis Ecclesia Forojulien sis. Cette dissertation devait précéder une histoi complète de la ville et de l'église de Fréjus, qu'il se proposait de publier; mais elle est reste nuscrite. En 1684 il obtint, par la recom tion du P. la Chaise, sous lequel il avait tat a théologie à Lyon, la place de grand vicaire & d'official auprès de l'évêque de Pamiers. Il pablia en 1689, sur les ouvrages de saint Lées le Grand et de saint Prosper, quelques notices di-rigées contre le P. Quesnel : celui-ci avait de tribué à saint Léon plusieurs livres qu'Ante restitue à saint Prosper. Le P. Quesnel Mitpondit par une lettre insérée dans le Journal des Savants du 8 et du 15 août 1689, ce qui engagea Antelmi à répliquer par l'ouvrage s vant : Deux Lettres de l'auteur des Disserts tions sur les ouvrages de saint Léon et ét saint Prosper, à M. l'abbé..., pour servir de réponse aux deux parties de la lettre de P. Quesnel; Paris, 1690, in-4°. La die d'Anteimi sur le Symbole d'Athanase est s dirigée contre le P. Quesnel. Celui-ci avait conjecturé que ce symbole était de Vigile de l' 🕶 évêque d'Afrique, vers la fin du cinquième de cle. Antelmi renouvela la conjecture da P. Pithou, que ce symbole est d'un théologies fraçais du cinquième siècle, qu'il croit être Vincent de Lérins.

On a encore du même auteur : De Allate sancti Martini, Turonensis episcopi, et que rundam ejus gestorum ordine, anno en tuali, nec non sancto Briccio successor, Epistola ad R. P. Anton. Pagtum; Perisis, 1693, in-8° : on y trouve la liste de tous les écrivains qui ont traité de la vie de sais tin; — De sanctæ Maximæ virginis, Calidiani in Forojuliensi diacesi cultuei pairie, Epistola ad virum cl. Danielem Pa chium; lettre imprimée dans la collecti Bollandus, du 16 mai, p. 580; — De Transietione corporis sancli Auxilii, Epistels virum cl. Ludovicum Thomassinum de 🌬 zauge ; — Assertio pro unico sancto Eucheria, Lagdunensi episcopo, opus postkumum; € cessit Concilium Regiense sub Roslagne # tropolitano Aquensi anni 1285; nunc primen prodit integrum, et notis illustratum, q Caroli Antelmi, designati episcopi Gra sis, præpositi Forojuliensis; Parisis, 175, in-4°. Cet ouvrage, où l'auteur prouve qu'il "} a eu qu'un saint Eucher, évêque de Lyon, == == publié qu'après la mort de l'auteur, par les sei de son frère Charles Antelmi, évêque de Grass Niceron, Memoires. — Dupla . Nouseale Miliele des auteurs ecclestastiques (dix-septième sière). Morret, Dictionnaire critique. — Millia, éses in M graphie universelle.

ANTELMI OU ANTERLMI (Léonce), gra

vicaire de Fréjus et prévôt de la cathé cette ville, vivait vers la fin du dix-sentime & au commencement du dix-huitième siècle. Le P. Lelong lui attribue une vie de François Pie-

set, consul de France et de Hollande à Alep; Paris (veuve Mergé), 1732, in-12. Mais Quérard prétend que c'est l'œuvre de Charles Antelmi, ivêque de Grasse. La préface donne lieu à sup poser que l'ouvrage, commencé par Charles, fut zontinué par son frère Léonce.

Lelong, Bibliothèque de la France. — Quérard, la France

ANTELMI (Nicolas), théologien, né dans la leuxième moitié du seizième siècle, mort le 2 ers 1646. Il était chanoine et vicaire général le Fréjus. Il était très-lié avec le savant protecsur des lettres, Peiresc, et fournit aux frères Gauher et Louis de Sainte-Marthe, pour leur Gallia Aristiana, les catalogues des évêques de Fréqu'il a rédigés sur les plus anciens documents le l'évêché. Nicolas Antelmi a écrit des Adveraria qui sont cités à la page 170 du traité de Geeph Anteimi, De Initiis Ecclesiæ Foroju-iensis; Aix, 1680, in-4°. Millin, dans la Biographie universelle.

ANTELMI (Pierre), théologien, né à Fréjus rers le commencement du dix-septième siècle nort le 27 novembre 1668. Neveu de Nicolas, il Itadia à Paris la théologie et la jurisprudence. De retour dans ses foyers, il voulut suivre les races de son oncle, qui, dans sa vieillesse, avait therché à lutter contre le célèbre Peiresc, en Mablissant comme lui un riche cabinet d'antiités. Il s'appliqua donc avec ardeur à la recherzhe des monuments de sa patrie, et en forma me très-belle collection. Plus tard, il se défit de on cabinet en faveur de Peiresc : il lui donna mtre autres le beau trépied de bronze sur lemel Peiresc a fait une dissertation (voy. Peiimsc). Lorsqu'en 1637 Peiresc vint à mourir, Pierre Antelmi abandonna l'étude des antiquiés, pour ne s'occuper que de théologie. Îl a efondu sur des actes authentiques les leçons pa'on était dans l'usage de lire aux offices de int Léonce, et en a rejeté toutes les traditions abuleuses concernant ce patron de l'église de

Louis Dufour, Sanctus Leoniius episcopus et martyr, mis Forojuliensibus restitutus; Avignon, 1688, in-3°. — eseph Antelmi, preface de la dissertation de Joseph eseph Antelmi, preface de la universalus de constitue de l'action forciste forciste forciste forciste de l'action 
ANTELMI (Pierre-Thomas), littérateur et nathématicien, né le 14 septembre 1730 à Triance en Provence, mort le 7 janvier 1783. Il at professeur de mathématiques à l'École milinire, et directeur de l'observatoire nouvellement onstruit. Outre divers mémoires publiés dans la ollection de l'Académie des sciences, on a de ni : des traductions de l'ouvrage italien d'Agnesi poy. AGNESI), des fables allemandes de Lessing, Paris, 1764, et de la Messiade de Klopstock, 769, 2 vol. in-12. Cette dernière traduction, rite en collaboration avec Junker, ne donne que es dix premiers chants.

Desessarts, les Siècles littéraires de la France.

ANTENOR ( Aντήνωρ ), prince troyen, fils 'Asyetès et de Cléomnestre, et parent de Priam.

avait épousé Théano, fille de Cisséus, roi de Thrace, dont il eut dix-neuf fils. Selon Homère, il était l'un des chess les plus sages parmi les Troyens, et il avait donné l'hospitalité à Ménélas et à Ulysse quand ils vinrent à Troie comme ambassadeurs (Il., IV, 146 et 203). Il ouvrit l'avis de rendre Hélène à Ménélas ( Il., VII, 348 ), qui auraient été tués par les fils de Priam, si Anténor ne les eut protégés. Il trahit sa patrie pendant la guerre de Troie, et entretenait une correspondance secrète avec les Grecs, principalement avec Ménélas et avec Ulysse. Ce dernier s'était introduit déguisé dans Troie : Anténor le reconnut, mais ne le dénonça point. Quand Troie fut saccagée, une peau de panthère placée à la porte d'Anténor servit de signal convenu pour que sa maison fût épargnée des Grecs; et, dans le Lesché à Delphes, lui et sa famille étaient représentés portant une peau de panthère. Après la ruine de Troie, Anténor se réfugia en Italie, où il batit Padoue sur les côtes de la mer Adriatique. Cette ville portà d'abord le nom de son fondateur. Tite-Live le fait venir de Paphlagonie, et aborder en Italie avec une colonie de Hénètes.

Strabon, p. 48. — Pausapias. — Virgile, Énéide, i. I, v. 248. — Piutarque, t. 1, p. 68.

Un sculpteur athénien, du nom d'Anténor, avait fait les statues d'Harmodius et d'Aristogiton, qui furent enlevées d'Athènes par Xerxès. et qu'Alexandre le Grand, ou, suivant d'autres, Antioche, renvoya en Grèce. (Pline, Hist. Nat., XXXIV, 8; Pausanias, I, 8.) — Tite-Live (XLIV 28) fait mention d'un Macédonien Anténor, qui commanda avec Callippus la flotte du roi Persée; et Élien (Anim., XVII, 35) parle d'un écrivain de ce nom, auteur d'une Histoire de Crète. [Enc. des g. du m.]

ANTÈRE ou ANTEROS (saint), Grec de naissance, succéda le 21 novembre 235 à Pontien. évêque de Rome. Il mourut le 3 janvier 236, et eut pour successeur saint Fabien. Les auteurs des fausses Décrétales lui ont attribué une lettre, datée trois mois après sa mort.

Beronius, Annales.

ANTÉSIGNAN (*Pierre*), grammairien, natif de Rabastein, au diocèse d'Albi, vivait dans le seizième siècle. Il a donné une édition de Térence avec des notes; Lyon, 1556 et 1560, in-4°. Il fit une Grammaire universelle; Paris, 1581, in-4°; compilation confuse et indigeste. Sa Grammaire grecque, dont la dernière édition in-8° parut à Lyon en 1613, a été imprimée plusieurs fois. On cite encore de ce grammairien : Thematis verborum investigandi ratio, et Praxis præceptorum linguz grzcz.

Bayle, Dictionnaire critique.

ANTHELME, Anthelmus, Nanthelmus, Anselmus, Anselinus (saint), né vers 1105, mort le 26 juin 1178. Descendant d'une famille noble de Savoie, il occupa d'abord les premières dignités des chapitres de Genère et de Bellay. Dégoûté du monde, il se fit chartreux, et devint prieur de la grande Chartreuse en 1141. Pendant le schisme de Victor IV, il fit déclarer tout l'ordre des Chartreux en faveur d'Alexandre III. Ce pape le récompensa de ce service par l'évêché de Bellay, où il mourut à plus de soixante-dix ans, après aveir levé l'excommunication qu'il avait portée contre le comte Humbert, fils d'Amédée. C'était un prélat d'un esprit actil et d'un zète ardent.

Histoire Attéraire de la France, t. XIV, p. 619-614.

ANTHÉMIUS (Άνθέμιος), fut consul en 405 sous le règne d'Arcadius; puis préfet d'Orient et patrice. Lorsqu'en 408 Arcadius laissa le sceptre à Théodose II, qui n'avait alors que sept ans, Anthémius sut, par sa sagesse, conserver au jeune empereur son héritage. Il apaisa les querelles théologiques, arrêta les Huns, fonda des établissements utiles, et en 413 entoura Constantinople d'une nouvelle enceinte. A l'avénement de Pulchérie en 414, il résigna le pouvoir, et mourut dans la retraite. Saint Jean Chrysostome lui adressa ce bel éloge : « Au lieu de vous fé-« liciter d'avoir réuni le consulat et la préfec-« ture, je félicite ces deux dignités d'être si bien « placées. La vertu va se trouver, à l'abri de « votre tribunal, dans un asile assuré, et le « temps de votre magistrature sera pour tout « l'Orient une fête perpétuelle. »

Codex Theodosien, VII, tit. 13. — Socrate, Hist. ecclesiast., VII, 1.

ANTHÉMIUS (Procope), émpereur d'Occident, mort en 472. Il était de la famille de ce Procope qui revêtit la pourpre sous Valens, et il devint lui-même successivement comte d'Illyrie, consul et général des troupes de l'Orient. L'empereur Marcien lui donna ensuite en mariage sa fille A lia-Marciana-Euphémie. A la mort de Marcien, Anthémius obtint le commandement de l'armée dirigée contre les Huns et les Goths, avec le commandement de la slotte de l'Hellespont. Il triompha de l'ennemi, et fut désigné par Léon pour aller régner à Rome, où en effet le peuple et le sénat l'acclamèrent en l'an 467. Mais un homme dominait alors réellement en Italie : c'était Ricimer. Pour s'en faire un ami, Anthémius lui fit épouser sa fille. Mais l'empereur d'Occident ne soutint pas sa réputation guerrière lorsqu'il eut à combattre en 468, pour Léon, contre les Vandales. En 471, il appela lui-même contre les Visigoths, qui ravagealent alors l'Espagne, un corps de Bretons, auxiliaires plus dangereux peut-être que l'ennemi. Mais le plus acharné de ses adversaires était toujours son gendre Ricimer. Une réconciliation de peu de durée avait été ménagée entre ces deux personnages par Épiphane, évêque de Pavie. Mais Ricimer ayant appris que Léon envoyait contre lui Anicius Olybrius, prit les devants, et se présenta sons les murs de Rome avec une armée d'Italiens, de Bourguignons et de Suèves. Il offrit à Olybrius le trone d'Anthémius. Ce dernier se réfugia

dans une église, quoique le peuple et le séast la fassent favorables. Vainement un corps de trepes, amené à son secours par le Geth Glime, livra-t-il à Ricimer un corabat sur le post fidrien; le gendre d'Anthémius vainquit l'esnami: Gilimer fut défait et tué, et l'empereur d'Ocident, arraché de son asile, fut mis à tant per ordre de son gendre. Anthémius, auquel les entemporains accordent de la piété, laissa séamoins célébrer à Rome les Lupercales; et es la grand'peine que le pape Hillaire l'emphis de laisser les hérétiques tenir des assemblés dus Rome. Ce fut encore sous son règne que le governeur des provinces gauloises, Arvandas, fut condamné pour malvérsations dians son jouvennement.

Sidoine Apollinaire, Anthéinis Pán/pyricus; Epitole, 1, 79 et pais. — Butharius, F ct. 1 sidorus; — Pint., Biolioth., p. 18. — Burenies, Annati., p. 1871, P. 2.— Tilemont, Hist. des emper., VI, et les notes de firmani su Sidoine et Ennodius, dans ses Offineries, vol. 1, p. 1871.

ANTHÉMIUS, architecte, inc maticien, né à Tralles, en Lydie, vers la f cinquième siècle, mort à Constantinople en 33 inventa, dit-on, divers moyens d'imiter les t blements de terre, le tonnerre et les éd construisit aussi un immense miroir ardest, fon de plusieurs miroirs plats. Mais ce qui le se surtout célèbre, c'est la construction de la s perbe église de Sainte-Sophie à Consti dont il ne fit cependant que jeter les fund Justinien la fit élever ; et lorsqu'il vis cet o achevé, il s'écria : « O Salomon, je t'a passé! » Ce monument est dans la plus avantageuse; il occupe le sommet d'i tite colline qui domine la ville de Cor du côté du sérail. La place de Sainte-S presque un carré parfait de deux cent ci deux pieds de long sur deux cent vin large. Elle est dans la direction de l' couchant. On voit s'élever de son n coupole hémisphérique de cent trois n mètre, dont la circonférence est percée de quatre fenêtres : on compte quatre-vi depuis le centre de cette coupole je Elle est accompagnée de deux autres qui sont également hémis hériq de ce temple est une demi-con est placé le seul autel qui s'y trouve. d'hui l'endroit où les Tures cos La votte de cette église est en pierre, de la coupole est orné de mossis sont couverts de peintures. Le pa de compartiments de marbres les parmi lesquela le marbre rouge a le plus. Il y avait au dehors un etr tibule, c'est-à-dire une place carrée, de portiques qui n'existent pius. On dans un portique aussi long trente-six pieds de large. Il est e pilastres qui tienment lieu de voit au-dessus un autre pertique. l'églice de Sainte-Goph 

ETTMU JOSEPH JOH

portes de bronze; les jambages qui les reçoivent sont de marbre blanc. La porte du milieu est la plus considérable. L'albâtre, le serpentin, le porphyre, la nacre de perle, les cornalines, ne sont point épargnées, tant au dedans que dans le dehors de cette église. On voyait autrefois dans le mflieu de l'atrium la statue équestre colossale de l'empereur Justinien. Pour élever ce temple magnifique, Justinien se saisit des revenus pablics, imposa des taxes, et prit pour couvrir la coupole le plomb des conduits des fontaines.

A peine cette église fameuse fut-elle achevée. qu'un tremblement de terre renversa le dôme; ais l'empereur le fit rétablir aussitôt. On n'y employa, dit-on, que des pierres ponces, pour le rendre plus léger; et Anthémius composa à cette occasion un ciment formé de chaux, de tailes pilées, d'écorce d'orme hachée, d'orge bouillie délayée avec de l'eau tiède, ciment qui acquérait la dureté du fer. Depuis que les Turcs ont changé cette église en mosquée, ils cut construit vis-à-vis des quatre angles quatre minarets, c'est-à-dire quatre espèces de clochers isolés qui s'élèvent très-haut. Ils sont si déliés vers leurs pointes, qu'on les prendrait pour les vergues d'un valsseau appareillé. Sainte-Sophie a servi de modèle à toutes les mosquées qui ont été bâties dans la suite à Constantinople. A ces détails il faut ajouter que l'on a découvert tout récemment, sous une couche de stuc, les superbes mosaïques qui faisaient l'ornement de l'églisé Sainte-Sophie sous les empereurs grecs, successeurs de Justinien.

Anthémius eut, avant Salomon de Caus et Pan, connaissance de la force de la vapeur. Voici à cet égard le récit d'Agathias : « Un homme per-« dit un procès contre un de ses velsins, nommé « Zénon; pour se venger de lui, il dispose un « jour dans quelques endroits de sa maison plusteurs grandes chaudières pleines d'eau, qu'il bouche fort exactement par-dessus, et sur « les trous par lesquels l'ean bouillante devait à l'évaporèr : Il met de longs tuyaux de cuir boufili, larges à l'endroit où ils étaient cousus ét attachés aux couvereles, et allant petit à pe-« **tit en étrécissant** par le haut en forme de troma pettes. Le plus étroit de ces tuyaux répondait aux poutres et aux soliveaux du plancher de a la chambre où étaient les chaudières. Il y met « le feu dessons ; et comme l'eau des chaudières « houillait à gros bouillons, les vapeurs épaisses de la fumée montaient en haut par les tuyaux, a et ne pouvaient avoir leur issue libre, parce a que les tuyaux étant étroits par le bout faià saient branler les poutres et soliveaux non-« seulement de la chambre, mais de toute la **▲ maison** d'Anthémius et de celle de son voisin, a qui pensait que c'était un tremblement de « terre; de sorte qu'il l'abandonna, dans la crainte ă d'y périr. » N'est-ce pas là la chaudière d'eau houillante, et le soulèvement du piston par la dete d'expansion de la vapeur comprimée; enfin tout le principe des machines en usage anjourd'hui? Il n'y manque que la condensation par l'eau froide, pour produire le mouvement de vaet-vient. Cette découverte, qui n'a servi qu'à effrayer un voisin incommode et processif, est d'autant plus singulière qu'elle a été faite per un ingénieur, non d'une manière fortuite, mais per raisonnement; car il savait d'avance les résultats qu'elle produirait. Il est bien étrange qu'un homme de l'art comme Anthémius n'alt pas songé à utiliser cette force vive, asses puissante pour remuer des poutres et faire trembler une maison.

Dupuy a publié en 1777 un fragment imédit d'Anthémius, contenant quatre problèmes de mécanique et de dioptrique, in-4° de 41 pages. Il a enrichi le fragment de notes et d'observations. Louis Dutens l'avait le premier tire d'un menuscrit de la Bibliothèque nationale, et l'avait publié dans une brochure intitulée Du miroir ardent d'Archimède; Paris, 1775, in-8° (brochure de 39 pages).

Eustathe, le commentateur d'Homère; Paul le Slientiaire. — Ouffie, Histoire des imaginations extravogantes: Paris, 1706. — Procope, De Ædificiis Justiniani, llb. I. — Agathias, Hist., ilb. V. — D'Agincourt, Histoire de l'Art. — Eugler, Handbuch der Kunstgeschichte.

\*ANTERRNUS, sculpteur grec, né dans l'île de Chios, vivait vers 580 avant J.-C. Il descendait d'une famille d'artistes, et ses fils se distinguèrent comme lui.

Pline, Hist. nat., XXXVI, 8.— Therseh, Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen. — Sillig, Catalogus Artificum.

ANTHEUNIS (Jacques). Voy. JACQUES DE MIDDELBOURG.

ANTHIMUS ('Ανθίμος), évêque de Trébisonde, devint, par l'influence de l'impératrice Théodora, patriarche de Constantinople, et embrassa la doctrine d'Eutychès peu après son élection an patriarchat. L'évêque de Rome Eutychès vint à Constantinople, et obtint de l'empereur Justinien la déposition d'Anthimus, qui fut confirmée par le synode (an de J.-C. 536).

Quelques fragments du débat entre Anthimus et le pape Agapet en présence de Justinien ont été conservés dans les Actes des Conciles.

Mansi, Nova Collect. Concil. VIII, p. 381-369. — Labbe, Act. Concil.

\*ANTHING (Frédéric), peintre allemand, né à Gotha vers le milieu du dix-huitième siècle, mort en 1805 à Pétersbourg. Il avait suivi dans sa disgrâce le feld-maréchal Souvarof, qui, loirs de sa désastreuse expédition contre la Pologne, se l'était attaché en qualité d'aide de camp et d'historiographe. Anthing s'est surtout fait un nom comme peintre de portraits à la silhouette, genre par lui mis à la mode dans les cours de Constantinople, de Vienne et de Berlin, qu'il avait successivement visitées de 1785 à 1800. On oc cite guère de lui que deux tableaux qui se voient dans l'une des salles de la bibliothèque de l'Académie de Saint-Pétersbourg: ce sont des potificite en pied d'assadémicleus. L'Album d'àm-

thing, que l'on conserve à Gotha, passe pour l'un des recueils les plus curieux de ce genre.

Charles Anteing, frère du précédent, fut lieutenant général au service du roi des Pays-Bas, et ancien gouverneur général de ses possessions dans les Indes-Orientales. Il est mort à Gotha en 1823. [Ency. des g. du m.]

ANTHOINE (Nicolas), fanatique lorrain, né à Briey en Lorraine vers la fin du seixième siècle, mis à mort le 20 avril 1732. Il étudia successivement à Luxembourg, à Trèves et à Cologne, sous les jésuites, et embrassa plus tard le calvinisme. La lecture comparée de l'Ancien et du Nouveau Testament lui fit enfin adopter secrétement le judaïsme. Les haines religieuses le firent condamner comme mécréant à être étranglé et brûlé.

Harleian Miscellany, III, 208.

ANTHOINE (François-Paul-Nicolas), lieutenant général du bailliage de Boulay, né en 1720, mort au mois de mai 1793. Il fut en 1789 député du tiers état du bailliage de Sarreguemines aux états généraux, et s'y montra zélé partisan de la révolution. Il y fut membre du comité des rapports au commencement de 1790. Il parla en faveur de l'institution des jurés, sans laquelle il déclara qu'il ne pouvait y avoir de constitution libre. En 1791, il réclama pour le roi la répartition libre des fonctions ministérielles, vota le licenciement des officiers de l'armée, appuya vivement la suppression des ordres de chevalerie, et proposa, pour le roi et la famille royale, la distinction d'un ruban tricolore. Après la dissolution de l'assemblée constituante, il retourna à Metz, ville dont il était maire. Il fut suspendu de ses fonctions, mais l'assemblée législative le réinstalla. Ayant ensuite engagé la ville à adhérer au décret du 10 août 1792, il fut nommé, le mois suivant, député du département de la Moselle à la convention. En mourant, il légua tous ses biens à la nation. La convention décréta que sa mémoire était chère aux Français, et refusa son legs. On a de lui : Observations sur quelques articles du projet pour l'organisation de l'ordre judiciaire; Paris, Clousier, 1790, in-8°; — Essai sur les assemblées de communautés, de bailliages, etc., de la Lorraine, destinées à procéder tant aux élections qu'à la rédaction des cahiers pour les états généraux; Paris, 1789, in-8°; brochure anonyme.

Biographie des Contemporains.

ANTHOINE (Antoine-Ignace), baron de Saint-Joseph, économiste français, né à Embrun, département des Hautes-Alpes, le 21 septembre 1749, mort à Marseille le 22 juillet 1826. D'une famille de magistrats, il montra fort jeune un goût décidé pour les voyages et les combinaisons commerciales. Un négociant de Marseille le mit à la tête d'une maison de commerce à Constantinople. Durant les dix années qu'il y séjourna, préoccupé de plans et de combinaisons vastes, il s'arrêta à

un projet d'alliance commerciale entre la Rus la Pologne et la France, ouvrant un débou par la mer Noire et par le Bosphore. Catherine II, amie de toutes les grandes entrepri adopta avec chalcur une telle proposition; et la France, éclairée par l'abbé Raynal sur la ha heureuse de ce plan, s'accorda avec la Russie pour en assurer l'exécution, dont Anthoise fat chargé. Tout réussit à souhait : des bois de construction, coupés dans le fond de la Resie, arrivèrent, après trois mois de route, per le Dniéper, la mer Noire et la Méditerranée, te qu'ils restaient trois ans en voyage par le vi chemin de la Baltique et de l'Océan. La just et la neuveauté de ses spéculations acqu Anthoine une fortune considérable, dont il inique lui-même la source dans son Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire (Paris, an xm (1805), in-8°). Ea 1786 il fut créé baron, et vint s'établir à Marselle, où il fut nommé maire. Sa femme, née Clery, était sœur de l'épouse du général Bernedste, devenu roi de Suède, et de l'épouse de Jesque Bonaparte. [ Enc. des g. du m. ]

Mémoires du comte de Ségur.

ANTHONY (le docteur Francis), mé alchimiste anglais, né à Londres en 1550, mot en 1623. Fils d'un riche orfévre, il étudia à l'aniversité de Cambridge, et se mit à pratique la médecine à Londres, et à faire surtout t d'un or potable (aurum potabile). En 1000, il fut cité devant les membres du coli médecine, et condamné à la prison et à == amende, pour avoir exercé sans diplo 1610, il publia un traité intitulé Me chymics, et veri potabilis auri assetio; Cambridge, in-4°. Cet ouvrage est dédié se rei Jacques, et accompagné de certificats si plusieurs des membres du collége médical. thicu Gwyne essaya de le réfuter dans son tra In assertorem chymics, sed vers mee desertorem, Londres, 1611, in-4°: livre usrique, auquel Anthony réplique per 4 or a defence of a verily heretofore pul concerning a medicine called Aurum recu Londres, 1616, in-4°; réimprimé en latin des additions, sous le titre : Panaces e sive tractatus duo de auro potabili; B bourg, 1619, in-12. Anthony trouva deux 1 veaux adversaires dans Cotta, Contra Antes or an Ant-Antony, Londres, 1620, in-8°, d Thomas Rawlin , Admonitio Pseudo-Ch Londres, sans date. Toutes ces control contribuèrent à augmenter la renoussée de l'alchimiste, qui laissa une grande fortune. L'ed de ses fils, Charles Anthony, mort en 1855, s'enrichit en vendant de l'or potable. Il p Lucas redivivus, or the Gospel Physicis; Londres, 1656, in-4°.

Biographia Britannica. —Goodal, the royal Cales of physicians of London, established by Law, etc. ANTIBOTI. (Charles-Louis), aroust, MA

- D.

Saint-Tropez vers 1752, mis à mort le 31 octobre 1793. Administrateur du département du Var et député à la convention nationale, il était très-attaché au parti des girondins. Au retour d'une mission en Corse, il fut arrêté à Marseille par les sections insurgées. Le général Cartaux, qui s'empara, le 25 août 1793, de la ville, et anéantit les factieux, fit rendre la liberté à Antiboul, qui partit aussitôt pour Paris. Rentré à la convention, il fut accusé d'être partisan de la faction renversée, traduit devant le tribunal révolutionnaire comme complice du parti de la Gironde, et condamné à mort avec vingt de ses collègues.

Biographie des Contemporains.

ANTIC. Voy. Bosc (D').

\*ARTICEIO ( Pierre ), peintre vénitien, mort en 1763. Il a fait plusieurs tableaux estimés, représentant des scènes de l'histoire sainte, et remarquables par la vivacité de leur coloris.

Füssii, Allgemeines Künstler-Lexicon.

\*ANTICLIDE ('Avrikacions), historien grec, né à Athènes, vivait probablement après Alexandre le Grand. On n'a aucun détail sur lui. Ses ouvrages étaient fort estimés des anciens; il n'en reste que de faibles fragments. En voici les titres : Nóστος, le Retour; c'était, au rapport de Strabon et à en juger par les fragments, l'énumération critique des légendes auxquelles donna lieu le retour des Grecs après la prise de Troie; – Δηλιακά, l'histoire de l'île de Délos; — Ἐξηγητικός; on ne sait pas trop ce que pouvait être ce livre : Athénée suppose qu'il avait trait à des sujets mythologiques; — une Histoire d'Alexandre le Grand, dans laquelle l'auteur donna une revue rétrospective concernant l'histoire primitive de l'Égypte.

Vossius, De Historicis gracis, p. 200, ed. Westermann.
— C.-W. Müller, De cyclo Grasorum epico, p. 126.—
C. Müller, Pragments hist. grace, dans la collection des auteurs grees d'A. Firmin Didot.

ANTICO (Lourent), en latin Antiquus, grammairien, natif de Lentino en Sicile, vivait au commencement du dix-septieme siècle. Il enseigna la grammaire dans le séminaire de Padoue. On a de lui : De Eloquentia compendiarit libri tres; Venise, 1594, in-8°; l'édit. de Padoue est de 1618; — De Institutione grammatica Commentarit tres; Padoue, 1601, in-8°. Pabricius (Bibliotheca latina, vol. 2) avertit qu'Elle Putschius, dans ses Grammatica latina Auctores antiqui, et Joseph Quesnel, dans son Catalogus bibliotheca Thuana, ont confondu cet Antico ou Antiquus avec les anciens grammairiens.

Mongitore, Bibliotheos Sicula. — Maxinchelli, Scritteri & Ralis. — Ginguené, dans la Biogr. universelle.

ANTIDOTE, peintre grec, élève d'Euphranor et maître de Nicias, vivait à Athènes dans la cent quatrième olympiade (364 avant J.-C.). On cite parmi ses ouvrages un Lutteur et un Joueur de flûte.

· Athénée.

\*ANTIGENES ('Αντιγένης), nom de plusieurs médecins grecs, souvent confondus entre eux.

Antigènes le Cléophantia est mentionné par Cœlius Aurelianus, comme ayant traité de la catalepsie sous le nom d'ἀνανδία. Il avait eu pour maître Cléophante, et parmi ses disciples on cite Mnémon, qui vivait sous le règne de Ptolémée Évergète (247-222 avant J.-C.). Il avait composé un Traité sur les fièvres et les tumeurs, dont Cœlius Aurelianus cite quelques passages.

Antigènes, élève de Quintus et Marinus, vivait à Rome dans le second siècle de J.-C. Il railla Galien pour avoir prédit la guérison du philosophe Eudème. H.

Calins Aurelianus, De morb. acut., lib. II, cap. 10. — Galien, Comment. in Hippocrat. — Fabricius, Biblioth. gracs, XIII, p. 43. — Haller, Biblioth. medic. pract., t.jl.

\*ANTIGENES ('Aντιγένης), historien grec. Il avait écrit une vie d'Alexandre le Grand, où se trouvait racontée l'entrevue du conquérant avec la reine des Amazones.

Piutarque, Vis d'Alexandre, 46. — Pline, Hist. nat. Hb. V. — Hérodien, De monosyllabis, p. 41.

\*ABTIGÈNES, général d'Alexandre le Grand, l'un des chefs des Argyraspides. Il avait déjà servi sous Philippe; au siége de Périnthe, il perdit un cell. Après la mort d'Alexandre, il obtint le gouvernement de la Susiane limitrophe de la Babylquie; puis il prit successivement le parti de Perdiccas et d'Eumènes, qu'il n'abandonna jamais. Après la défaite d'Eumènes en 316 avant J.-C., Antigènes tomba entre les mains d'Antigone, qui le fit brûler tout vis.

Diodore de Siclie. — Quinte-Curce, I. V, c. 2. — Plutarque, t. I, p. 180. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIGENIDAS ('Artigeridac), nom commun à deux Thébains, célèbres joueurs le flûte. Le premier, fils de Dionysius, donna quelques lecons à Alcibiade. Le second, fils de Satyrus, fut beaucoup plus célèbre par les changements qu'il fit à la flûte, en y multipliant les tons par le nombre de trous de l'instrument. Il joua de la flûte aux noces d'Iphicrate, lorsque ce général athénien épousa la fille de Cotys, roi de Thrace. Il joua aussi devant Alexandre, et il accompagnait le poëte Philoxène lorsqu'il récitait ses vers. Il ne doit donc pas être confondu avec celui qui fut le mattre d'Alcibiade. Ses deux filles, Méla et Satyra, suivirent la profession de leur rère : elles sont citées dans une épigramme de l'Anthologie grecque.

Bode, Geschichte der Lyrischen Dichthunst der Hellenen, t. II, p. 321-332, note i. — Suldas, t. I, p. 300. — Cicèron, Brut. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIGNAC (Antoine), poète chansonnier, né à Paris le 5 décembre 1772, mort dans sa ville natale le 21 septembre 1823. Il était employé à l'administration des postes aux lettres, et consacrait tous ses moments de loisir à chanter les plaisirs de la table, de l'amour et du vin. Désangiers, son convive aux banquets du Caveau moderne, a consacré à la mémoire d'antiques.

une chanses en l'en remarque la strophe suivante :

Si les bons essura ent droit au benhour des diss, Si l'esprit, la galeté peuvent goûter ses chapmes, Sur à ntignac cessons de répandre des larmes : C'est un ami de moids, c'est un heureus de plus.

Outre un grand nombre de pièces fugitives insérées dans divers recuells, tels que le Caveau moderne, le Journal des Gourmands, ou l'Épicurien français, les Annales maçonniques, le Dictionnaire des Girouettes, Antignac a publié Chansons et poésies diverses; Paris, 1809, 1 vol. in-18; Cadet Roussel aux préparatifs de la fête (le mariage de Napoléon), 1810, in-8° de 4 pages. Antignac n'était qu'un poète médiocre.

Mahul, Annuaire necrologique.

ANTIGONE ('Avriyo'm), fille d'Œdipo et de Jocaste, mère d'Œdipe, a été diversement cé-lébrée par les poëtes de l'antiquité. Après qu'Œdipe, maudiscant le destin qui lui avait fait commettre un inceste et un parricide, se sut luimême crevé les yeux, Antigone l'accompagna à Colone en Attique, et retourna à Thèbes après la mort de son père. Ses deux frères Étéquie et Polynice périrent dans un combat singulier sous les murs de Thèbes. Créon, qui s'était emparé du suprême pauvoir, ordonna que leurs corps fussent privés de la sépulture. Mais Antigone, n'écoutant que se piété, donna les honneurs supobres à Polynice; Créun la punit en la laisant enterrer vive. Antigone a été immortalisée par Sophocle. L'Antigone d'Eschyle est perdue. Sophocle, Antigone, OEdine a Colone, — Eschyle, ic sept Chefs devant Thébes. — Apollodore, Ill, 7, 1, 8, 9. - Lachyle, ies

ANTIGONE ('Avriyova), reine d'Égypte, fille de Cassandre, frère d'Antipater. Elle fut la seconde femme de Lagus, le fondateur de la dynastie des Ptolémées, et mère de Bérénice, mariée à son frère Ptolémée [4", roi d'Égypte.

riée à son frère Ptolémée [4", roi d'Égypte.

Schol ad Theocrit., XVII, 34,61.— Plutarque, Pyrrhus, 4.— Droysen, Geschichte der Nachfolger Alexanders, p. 417, note 26.

ANTIGONE ('Avrívovo;), surnommé le Cyclope(1), célèbre lieutenant d'Alexandre le Grand, né vers l'an 382 avant J.-C., mort en 299. Il était fils de Philippe, prince d'Elymiotis en Macédoine. Investi du gouvernement de la Lydie et de la Phrygie, il sut défendre ces provinces avec peu de troupes, et parvint même à soumettre la Lycaonie. Après la mort du grand conquérant, Antigone eut en partage la Phrygie, la Lydie et la Pamphylie. Perdiccas s'étant emparé de la tutelle d'Aridée, successeur d'Alexandre, aspirait à réunir sous sa domination toutes les provinces; et, craignant l'activité d'Antigone; il chercha un prétexte pour s'en défaire, et l'accusa d'avoir désobéi aux ordres du roi. Antigone

devina les projets de son rival, s'embarqua fastivement avec Démétrius la Poliorcèle, son fiset sas amis, se rendit en Macádoine (l'an 321) auprès de Cratère et d'Antipater, et, de conort avec Ptolémée, ils déclarèrent la guerre à Perdiceas. Celui-ci passa sur-le-champ en Asis pour attaquer d'abord Ptolémée, le plus perisant de ljeutenants d'Alexandre. Mais comme Ptolémée était fort aimé en Égypte, et que Perdices m l'était guère des Macédonieus, co dernier succomba dans la lutte. (Vey. Punnaccas.) Anipater ayant été nomme régent, rétabiit Anigone dans ses provinces, auxquelles il ajouts la Susiane.

Cependant Eumènes, l'un des généraux de Perdiccas, était encore très-puissant en Asie; Antipater charges Autigone de continuer la guerre contre lui. Eumènes ayant été trabi par ses propres soldats, Antigone le fit mourir, et se res maître de presque toute l'Asie après la fuite de Séleucus, qui s'était retiré auprès de Ptolémée II s'empara aussi de la plus grande partie des tré-sors d'Alexandre, conservés à Echatane et à Suse. Ptolémée, Cassandre et Lysimaque hi ca ayant demandé compte, il s'y refusa, et décher même la guerre à Cassandre, pour venger, é-sait-il, la mort d'Olympias, et délivrer Alexa-dre, fils d'Alexandre, qui s'était renfermé, sus Roxane sa mère, dans Amphipolis. Sélences et Lysimaque se coalisèrent contre cet ambitiens; et tandis que Cassandre attaquait l'Asia Mineure, Ptolémée et Séleucus s'avancèrent dans la Syrie, où ils défirent Démétrius, fils d'Antigone. Silescus, de son côté, reprit Babylone.

A la nouvelle de ces revers , Antigone rema promptement, et fit abandonner la Syrie à Pielémée, qui se retira en Égypte. Antigene n'es pas l'y poursuivre; il envoya Décastrius cos Séleucus, à qui il reprit Babylone : alors Astigone, Ptolémee, Lysimaque et Cassandre cockrent un traité de paix (l'an 311 avant J.-C.) par lequel ils devalent rester en possession des pays qu'ils occupaient, jusqu'à la majorité d'Alexandre, fils de Roxane; et les villes greques devalent demeurer libres. Ptolémée conservers l'Égypte, et Lysimaque la Thrace. Le gogressement de l'Asle restait à Antigone. A pelet ce traité sut-il conclu, que Cassandre mit à mot le jeune Alexandre et sa mère, et la guere se ralluma entre les prétendants à l'empire. Eavoyé par son père contre Cassandre, Démètrius résssi en Grèce et s'empara d'Athènes. Il poursaival ses succès, lorsqu'il fut rappelé par son père pour s'opposer à Ptolémée, qui, après avoir es quelques avantages, fut vaincu sur mer par Démétrius dans une grande hataille livrée près des côtes de Chypre en 306 avant J.-C. Asti prit alors ouvertement le titre de roi (flamles), qu'il denna aussi à son fils. Ptolémée, Lysima que et Cassandre en firent autant. Antigone es treprit ensuite de chasser Ptolémée de l'Égypte, et rassembla pour cela des forces considérables.

<sup>(</sup>i) il avait reçu ce suraom depuis qu'il avait perda un œil dans un combet. Les auciens le désignent aussi souvent sous le nom de roi de l'Asie, parce qu'il réunit un moment sous son autorité toutes les conquêtes d'Alexandre en Asie.

ant de terre que de mer; mais il perdit par les ampètes la plus grande partie de ses navires; à Ptolémée ayant disposé ses troupes de manière faire échouer l'invasion, Antigone fut obligé de a retirer. Peu de temps après, Démétrius, son às, chassa Cassandre de la Grèce. Ce dernier éguta vers Ptolémée et Séleucus pour obleir leur aide, et implora le secours de Lysimaque, ui passa en Asie avec une puissante armée,

laquelle se réunit ensuite Séleucus. Démérius accourut au secours de son père : une baaille décisive fut livrée près d'Ipsus, dans la 'hrygie, l'an 301 avant J.-C. Antigone y fut tué l'age de quatre-vingt-un ans. Son armée fut léfaite, et Démétrius se vit hors d'état de ré-

Si Antigone avait beaucoup d'ambition, il avait nssi de grandes qualités; il vivait dans la plus rande union avec sa femme et ses deux fils, Détrius et Philippe; il associa le premier au one, et lui confia des forces très-considérables. aimait les arts et les lettres, et il s'attacha entre utres l'historien Hiéronyme de Cardys et le octe Antagoras. Il avait de l'esprit, et Plutarque apporte de lui plusieurs bons mots, dont voici reliques échantillons : Hermodore, dans un oëme, l'ayant appelé fils du Soleil : « Mon eslave, lui dit-il, sait bien le contraire. .- Thrasylle cynique lui demandant une drachme, il lui dit : Ce don n'est pas digne d'un roi. » L'autre alors emanda un talent : « C'est trop pour un cyni-ue, » lui répondit-il. — Lorsque, sur le point de ombattre près de l'Île d'Andros, quelqu'un lui it que la flotte ennemie était plus nombrause me la sienne : « Et moi, répliqua-t-il, pour comien de vaisseaux me comptez-vous? » — On lui ttribue aussi ce mot fameux : « On veut bien de

trahison, mais pas des traîtres. »

Diodore de Sicile. XIX et XX; Pintarque, in Fita Deserti. — Quinte-Carce: Arrien, Justin, XIII, c. 4, 6; 19, c. 2, 8, 5; XY, c. 1, 2, 4. — Cornélius Népos, in Eugrap. c. 5, 7. — Clavier, dans la Biographie université.

ANTIGONE (ἀντίγονος), surnommé Gonatas Γονατάς) (1), souverain de la Grèce, fils de Dénétrius Poliorcète, et petit-fils du roi Antigone : Cyclope, né vers 320, mort en 240 avant J.-C. suivit son père dans la Béotie, après la conquête e la Macédoine par Lysimaque et Pyrrhus. huand Démétrius eut été fait prisonnier en Asie ar Séleucus, Antigone ne négligea rien pour btenir la liberté de son père, et s'offrit même our prendre sa place. Démétrius mourut dans a captivité; Lysimaque et Séleucus le suivirent

pour reprendre la Macédoine; mais il fut prévenu par Ptolémée Céraunus, qui le défit et le força à se retirer. Ptolémée ayant été tué par les Gaulois, et Sosthènes, qui lui avait succédé, étant mort, Antigone rentra dans la Macédoine; et, après avoir défait les Gaulois commandés par Brennus, et pris Apollodore, tyran de Cassandrée, il se fit reconnaître roi l'an 277 avant J.-C. Peu de temps après il fit la paix avec Antiochus, qui lui donna en mariage Phila, l'une de ses sœurs. Vers l'an 272 avant J.-C., Antigone fut chassé de la Macédoine par Pyrrhus; mais, après la mort de ce dernier, il rentra dans ses États, et s'empara ensuite des principales villes du Péloponnèse. Tandis qu'il était occupé dans la Grèce, Alexandre, fils de Pyrrhus, envabit la Macédoine pour venger la mort de son père; Antigone vint à sa rencontre, et fut abandonné des siens, qui reconnurent Alexandre pour roi. Il retourna dans la Grèce, laissant dans la Macédoine Démétrius son fils, qui parvint à soumettre le pays. Pour mieux tenir la Grèce dans sa dépendance, il s'empara, par trahison, de l'Acroco-rinthe, citadelle de Corinthe, et y mit une garnison commandée par Persée, disciple de Zénon le Stoicien; mais bientôt cette place fut reprise par Aratus. Le reste de la vie d'Antigone Gonatas nous est inconnu; nous savons seulement qu'il mourut agé d'environ quatre-vingte ans, l'an 246 avant J.-C. Il eut deux fils, Alcyonéus et Démétrius. Alcyonéus était déjà en âge de porter les armes, lorsque Pyrrhus fut tué au siège. d'Argos vers l'an 271 ans avant J.-C. (Voy. Pva-RHUS.) Il mourut avant Antigone, qui eut pour successeur son autre fils Démétrius II.

de près, et Antigene crut l'occasion favorable

Justin, XXIV, 25. — Polybe, Plutarque, Pausanias, Eusébe. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIGONE, roi de Macédoine, né vers 280 avant J.-C., mort dans la 4e année de la 139e olympiade (221 avant J.-C). Petit-fils de Démétrius Poliorcète, il fut surnommé Doson (Δώσων), parce qu'il promettait beaucoup et donnait peu. Démétrius, fils d'Antigone Gonatas, ayant laissé en mourant son fils encore enfant, les Macédoniens, alors en guerre avec leurs voisins, choisirent pour roi Antigone Doson, l'an 231 avant J.-C. Il épousa la veuve de son neveu, et soumit les Dardaniens, les Thessaliens et les Mœsiens, qui avaient secoué le joug des rois de Macédoine. Quelque temps après, ses propres sujets se révoltèrent, ce qui leur arrivait souvent, et l'assiégèrent dans son palais. Il parut sur-le-champ en leur présence; et, après leur avoir rappelé ce qu'il avait fait pour eux, il leur jeta sa robe de pourpre et son diadème, en leur disant de les donner à celui qui les mériterait mieux que lui. Cette résignation et cette fermeté calmèrent sur-le-champ les troubles. On l'invita à reprendre le diadème; mais il ne le fit qu'à condition qu'on livrat au supplice les principaux moteurs de la sédition. Il alla ensuite au se-

<sup>(1)</sup> Le surnom de Gonatas est généralement dérivé de émai ou Gona, petite ville de la Perrhébie en Thespins, qui passe pour le lieu natal d'Antigone. Mais, selon lebuhr, Gonatas (Γονατάς) est un mot immacédonien ni signifie genouillère, ou plaque de fer, que les guerers portalent autour du genou. Antigone était déjà a état de porter les armes, quand antigone était déjà a état de porter les armes, quand son père se mit en passession de la Thessalle; enfin, si ce nom vensit de la like de Gona, il faudrait l'accentuer Γονάτας, d'après a metilleures autorités.

cours des Achéens contre les Lacédémoniens, fut nommé leur chef, défit Cléomène, prit la ville de Sparte, et se conduisit avec beaucoup d'humanité à l'égard de tous les Grecs. Antigone Doson s'était dirigé particulièrement d'après les conseils d'Aratus, son intime ami. Il eut pour successeur Philippe, son petit-neveu.

Justin, XXVIII et XXIX. — Polybe, II. — Piutarque dans la Fie de Cléomènes et d'Aratus. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIGONE, roi des Juifs, né vers 80 avant J.-C., mis à mort l'an 35 avant J.-C. (1). Ce fut · le dernier des Machabées. Il était fils d'Aristobule II, et fut fait prisonnier avec son père, par Pompée, l'an 61 avant J.-C. Amenés tous les deux à Rome, ils s'échappèrent quelques années après, et retournèrent dans la Judée, où ils recommencèrent la guerre ; mais ils furent pris une seconde fois par Gabinius, qui les envoya encore à Rome. Jules César leur ayant permis de retourner dans la Judée, ils tombèrent entre les mains des partisans de Pompée, qui firent périr Aristobule et Alexandre (Voy. ALEXANDRE). Les Parthes ramenèrent Antigone à Jérusalem, l'an 38 avant J.-C. Antigone fit couper les oreilles à Hyrcan son oncle, pour le rendre incapable de deve-

voulait mettre ce prince sur le trône, il fut pris, hattu de verges, et mis à mort par son tuteur en 35 avant J.-C. C'est la première fois que les Romains traitérent aussi cruellement un roi. Joséphe, Astiq. Jud., XIV et XV. — Dion et Piutarque. — Clavier, dans le Biographie universeile.

nir grand prêtre, dignité réunie à la royauté, et se

mit à sa place. Assiégé bientôt après par les trou-

pes de Marc-Antoine, gagné par Hérode qui

ANTIGONE de Caryste, ou le Carystien ('Avτίγονος ὁ Καρύστιος), naturaliste et polygraphe grec, natif de Caryste en Eubée, vivait sous Ptolémée Philadelphe, qui régna de 285 à 247. On ne sait rien de sa vie. Il avait écrit des vies (βίοι) d'écrivains célèbres, ouvrage perdu, et souvent cité par Diogène Laërce, Athénée et Eusèbe. Mais il nous reste de lui un Recueil de choses merveilleuses ( Ίτσοριών παραδόξων συναγωγή), contenant des fables ou récits merveilleux puisés en grande partie dans le livre attribué à Aristote : De mirabilibus auscultationibus, et dans Callimaque. Guillaume Xylander ( nom grécisé de l'allemand Holzmann ) en donna la première édition, avec une version latine, à la suite de son Marc-Aurèle; Bâle, 1568, in-8°. Meursius le publia séparément à Leyde,

(t) D'après Dion Cassins (XLIX, 22), il régna de 40 à 37 avant J.-C.; et d'après Joséphe (Antig. Jud., XIV, 169), de 37 à 24. Foy. Ideler, Handbuch der Chronologie, t. II, p. 380, et Wernsdorf, De fide librorum Machaherorum.

1619, in-4°. Beckmann en donna en 1791, à

Leipzig, in-4°, une bonne édition avec le texte

grec, la version latine de Xylander, et des notes

de Meursius, Bentley, Schneider, etc. L'édition la plus récente est celle de Westermann, dans

Scriptorum rerum mirabilium Græci; Bruns-

wick, 1841, in-8°. D'autres ouvrages du mine auteur (Histoire des Animaux; Traité du style, Antipater, poème épique; Métamorphoses) sui perdus. Athénée, 3, 7 et 13. — Diogène Laèrce. In Chry. et

Athènée, 3, 7 et 13. — Diogène Laèrce, în Chrps. et Pyrrh., VII et IX. — Denya d'Halicarnasse, Hist. von. 1. — Putarque, Fita Romuli. — Saint lérène, fa praf. de script. eccles. — Fabricius, Bibl. grace, IV. Mt. ANTIGONUS SOCHEUS, Juif., né à l'Oche, virait du tenne d'Éticarne et constant de la tenne d

ANTIGONUS SOCIECUS, Juif, né à Soche, vivait du temps d'Éléazar, 8° grand prêtre, ves l'an 300 avant J.-C. Il paratt être le fondateur de la secte des saducéens. Il était disciple de Simés le Juste. Mécontent des doctrines des pharisiens, il soutint que les hommes devaient servir Dies, non comme des valets à gages, mais seulement par une piété pure et désintéressée. Les disciples d'Antigonus étendirent cette doctrine jusqu'un récompenses de la vie future; et deux d'estre eux, Baithos et Sadoc, enseignèrent qu'un me devait attendre aucune récompense future, et qu'en conséquence il n'y surait point de résurrection des morts.

Winer, Biblisches Realwörterbuch, au mot Sadbcuer. — Durdent, dans in Biographie universells.

\*ANTIGONUS ou ANTIGONE, chirurgien gec, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétiens. Galien, qui l'a cité le premier, recommande qui-ques-unes des prescriptions d'Antigone.

Entreine Shingh grang XIII p. 8 de l'existe

Pabricius, Biblioth, grace, XIII, p. 88 de l'accione édition. — Kühn, De Mediciner militarie aqua Grucus et Romanos conditione, hacie. V, p. 8 et 6; Leipti, 1988, in-4-. — Id., Additamenta ad Elenchem Medicarum veterum a Fabricio exhibitum, finete. II, p. 8.— Id., Index Medicorum Oculariorum tater Gracus et Romanos, finetic. I, p. 8; Leiptig, 1989, in-4-. — Galen De Compos. medicam., iib. II, cap. 1; t. XII, p. 87, 80; ed. Kühn.

\* ANTIGONUS ('Aντίγονος), écrivain grec, mil de Cumes, dans l'Asie Mineure. On ignere l'époque de sa naissance. Il composa sur l'agriculture un ouvrage qui ne nous est point parvens, mis que l'on trouve cité par d'anciens anteurs qui est écrit sur la même matière. On ignore l'époque à laquelle il vivait.

Varro, De Re Rustica, lib. I. — Columelia, de la rustica, lib. I. — Pline, Elenchus, lib. 8, 14, 15 et fl.

ANTILLON, savant espagnol, né vers 1700 à Santa-Eulalia, village de l'Aragon, mort en 1820. Il étudia à Saragosse la jurispradence et les sciences exactes, et fut nommé professe d'astronomie, de géographie et d'histoire au séminaire royal des nobles à Madrid. Pour facilles à ses élèves l'intelligence de ses cours, il écrivit plusieurs ouvrages qui eurent un grand succès-Lors de l'invasion des Français il retourne dans son pays natal, où il fit partie de la junte popeaire de Teruel. Après la prise de Saragosse, il se rendit à Séville, et contribua à la rédaction de livers journaux patriotiques avec plusieurs littérateurs dévoués, comme lui, aux principes constitutionnels. A l'approche des Français, il ie retira à Cadix avec la junte centrale; nommé, peu de temps après, juge à la cour royale de Majorque, il publia un journal libéral intitulé l'Aurore patriotique majorquine. Lorsqu'en

1813 les Français évacuèrent l'Andalousie, Antillon fut élu représentant de la province d'Aragon aux cortès constitutionnelles : il y combattit avec énergie les principes antilibéraux. Ses opinions le firent arrêter par ordre de Ferdinand VII; mais, atteint d'une maladie grave, il mourut sur la route de Saragosse au moment où on le tratnait devant une des commissions formées à cette époque pour le condamner bien plus que pour le juger. Parmi les écrits de ce savant professeur, on distingue surtout ses Elementos de la Geografia astronomica, natural y scientifica de España y Portugal; Madrid, 1815. Ce dernier ouvrage, qui est très-estimé des Espagnols, a été traduit en français sur la dernière édition, sous le titre de Géographie physique et politique de l'Espagne et du Portugal, suivie d'un itinéraire détaillé de ces deux royaumes; 1 vol. in-8° Paris, 1823. La traduction française comprend la liste des ouvrages et des cartes qu'Antillon a consultés, et qu'il regardait comme les seuls dimes de confiance pour tout ce qui a rapport à la description de l'Espagne et du Portugal. Cet auteur a laissé aussi plusieurs cartes géographiques, et divers écrits sur la politique et les. sciences. [Enc. des g. du m.]

Brunet, Manuel du Libraire.

## ANTIMACHIDES. Voyez Antistates.

ANTIMACO (Marc-Antoine), helléniste italien, né à Mantoue vers l'an 1473, mort à Ferrare en 1552. Le désir d'étudier à fond la langue grecque l'engagea, dans sa jeunesse, à se rendre en Grèce, où il passa cinq ans. Il revint ensuite à Mantoue, et y ouvrit un cours de langue et de littérature grecques. Appelé en 1532 à Ferrare, il y professa pendant vingt ans, jusqu'à sa mort. Il traduisit du grec en latin l'histoire de ce que firent les Grecs après la bataille de Mantinée, écrite par Gemistus Plétho, et quelques opuscules de Denys d'Halicarnasse, de Démétrius de Phalère. Ces traductions furent imprimées, avec un discours du même auteur à la louange des lettres grecques, sous le titre suivant : Gemisti Plethonis de gestis Græcorum post pugnam ad Mantineam per capita Tractatio, duobus libris explicata, M. Antonio Antimacho interprete. Ad hæc Dionysii Halicarnassei præcepta, etc.; Båle, 1540, in-4°. Il fit aussi un grand nombre de vers latins, presque tous restés inédits. Quelques auteurs lui attribuent huit livres d'épigrammes grecques. On en trouve plusieurs de lui, tant grecques que latines, à la louange de Pierre Vettori, à la fin du recueil des lettres de quelques savants, adressées à ce célèbre rhéteur et publiées par le chamoine Bandini à Pavie, 1758.

Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. — Mazzanchelli, Scrittori d'Italia. — Gyraldus, Opera, II, Sti. — Ginguené, dans la Biographic universelle.

\*ANTIMAQUE de Téos, poëte épique, vivait à une époque fort reculée. On ne sait presque rien de ses ouvrages : un passage de Plutarque ferait croire qu'Antimaque avait écrit sur une éclipse que l'on aurait vue au temps de la fondation de Rome, et Clément d'Alexandrie cite de lui un faible fragment.

Clément d'Alexandrie, Stromata, lib. VI, p. em. — Pintarque, Romulus, 12.

ANTIMAQUE (Avrinaxos), poète épique, natif de Claros, petite ville du territoire de Colophon, vivait à la fin de la guerre du Péloponnèse (404 avant J.-C.). Parmi ses ouvrages on cite souvent une élégie érotique, intitulée Lyde, que les anciens vantent comme un chef-d'œuvre, mais dont il ne nous reste que cinq ou six vers tout mutilés, et une Thébaide dont nous avons, en fragments épars, une soixantaine de vers, reste précieux d'un poème qu'on mettait en com-paraison avec l'*Iliade*. L'empereur Adrien lui donnait même la préférence sur ce chef-d'œuvre des épopées; mais il est déjà bien assez hono-, rable, le jugement de Quintilien (l. X, c. 1) qui assigne à Antimaque le premier rang après Homère. L'Anthologie de Céphalas nous a conservé de ce poëte (Brunck, t. I, p. 167; Jacobs, IX, 321) une épigramme charmante, d'un tour vif et gracieux, qu'il composa à l'occasion d'une statue de Vénus armée. On cite encore, comme ouvrages perdus d'Antimaque, des poëmes intitulés Diane, Delta et Iachine. Les fragments d'Antimaque ont été recueillis et publiés par Schellenberg, Halle, 1786, sous le titre de 🛵 🗝 timachi Colophonii reliquiæ, etc., avec une lettre critique de F.-A. Wolf. Les fragments de la Thébaide se trouvent aussi dans Düntzer, Die Fragmente der Epischen Poesie, p. 99. [Enc. des g. du m., avec addit.]

Suidas, t. I, p. 308. — Pausanias. — Quintilien, l. X, c. 1. — Pintarque, t. I, p. 25, 448. — N. Bach, Philotop Hormostanactis Reliquis accod. epimetrum de Antimachi Lyda, p. 260. — Welker, Der Epische Cyclus, p. 103-110. — Schoell, Histoire de la littérature gracque, t. I, p. 246; t. II, p. 125 et 120.

\*ANTIMAQUE, poète épique, natif d'Héliopolis en Égypte, vivait un peu avant Auguste. Selon Suidas, il fut l'auteur d'un poème composé de 3,780 hexamètres, et intitulé Κοσμοποιικά (la Création du monde). Tzetzès cite trois vers d'un Antimaque à propos de la descente d'Achille sur les rives de Troie.

Ciément d'Alexandrie, Stromates. — Tretrès, Chiliad. ANTIN (D'). Voy. GONDRIN.

ANTINE (D'). Voy. DANTINE.

ANTINORI (Antonio-Lodovico), antiquaire italien, né vers 1720 à Aquila dans l'Abruzze, mort dans sa ville natale en 1780. Il avait suivi la carrière ecclésiastique, et devint archevêque de Lanciano. Encore très-jeune, il avait recueilli beaucoup d'inscriptions inédites qu'il adressa à Muratori; celui-ci publia de lui des chroniques de l'Abruzze du treizième siècle, dans le t. VI de ses Antiquitates italianz medii zvi. Antinori a joint à ces chroniques curieuses des notes intéressantes. Gennaro Antinori recueillit les matériaux que lui laissa son frère, et en annonça la

publication sous ce titre : Roccelta di Memorie istoriche delle tre provincie degli Abruzzi; 15 vol. in-4°. Les quatre premiers parurent à Naples, de 1781 à 1784.

Laur. Giustiniani, Biblioth. storica del regne di Na-poli, p. 1. — P. Lombardi, Storia della letteratura italiana neli secolo XVIII, t. IV, 188. — Tipaldo, Bio-grafa degli Italiani tiliueri. — Milizuchelli, Scrittori ritalia.

\* ANTINOÜS ('Avrivous), type de besuté célèbre favori de l'empereur Adrien, était natif de Bithynum ou Claudiopolis en Bithynie. Pendant le séjour de son maître en Égypte il se noya, en 132 de J.-O., dans le Nil, soit par acoldent, soit, comme le dit Dion Cassius, en voulant avertir Adrien d'un danger qui le menaçait. L'empereur fit élever, à la place où mourut son favori, une ville qui reçut le nom d'Antinopolis ou Antinoc. La mort d'Antinous fut en quelque sorte le signal du réveil des beaux-arts vers le milieu du second siècle de notre ère. Il serait difficile d'énumérer toutes les statues et bustes d'Antinons qu'on vit alors parattre, et qui pour la plupart rappellent, par le fini de leur exécution, le siècle de Phidias. Antinons fut défilé: on frappa des médailles et on célébra, à Mantinée, des mystères en l'honneur du favori d'Adrien. Il est à remarquer que toutes les médailles d'Anthons ont été frappées dans la Grèce; aucune n'a été frappée à Rome, ni dans les colonies romaines.

Pausanias, VIII, 9, 4. — Bokhel, Decirius Nummerum, VI, 428. — K. Levezow, Veber den Antineus; Berlin, 1801, in-40.

\* ANTIOCHIS ( Avriogic), femme grecque qui cultivait la médecine probablement dans le troisième siècle avant J.-C., si toutesois c'est la même à laquelle Héraclide de Tarente dédia son livre sur l'hémorragie nasale. Asclépiade Pharmacion parle d'une préparation d'Antiochis dans son ouvrage pharmaceutique, intitulé Marcellas.

Gatten, De Composit. Medic., 111, 3; t. XII, p. 691, edit. de Kühn.

## I. Antiochus, rols de Syrie.

ANTIQUEUS, nom commun à treize rois de Syrie descendants de Séleucus Nicator, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, qui fonda, en l'honneur de son père Antiochus, la ville d'Antioche, capitale du royaume de Syrie (1). Voici ces rois :

ANTIOCHUS Ier (Άντίσχος ὁ Σωτήρ), roi de Syrie, surnommé Soter (Sauveur), né vers 325, mort dans la 4° année de la 125° olympiade (261 avant J.-C.) Il était fils de Séleucus Nicator et d'Apamé, fille d'Artabaze. A la bataille d'Ipsus (en 301 avant J.-C.), il commanda la cava lerie de son père, et sut battu par Démétrius, fils d'Antigone. Il devint par la suite amoureux de

Stratonice sa belle-mère : résistant à sa pession, il tomba malade. Son père ayant appris, par son médecin Érasistrate, la cause de la maladie de son fils, lui céda Stratonice sa femme, en même temps que la souveraineté de ses États, situés au delà de l'Euphrate. Ils soumirent, de concert, la plupart des pays qui se trouvaient entre la mer Caspienne et l'Indus, et rétablirent plusieurs des villes qu'Alexandre y avait fondées. Leurs expéditions dans cette portion de l'Asie répendirent beaucoup de lumières sur la géographie. A la mort de Séleucus, tué par Ptolémée Cérannus en 281 avant J.-C., Antiochus hérita de toes les États de son père. Ayant perdu, peu de tem après, Stratonice, il éponse une de ses sœurs, dest le nom ne nous est pas connu. Ce fut sous soe règne que les Gaulois vinrent occuper la Galatie. Il remporta, en 275 avant J.-C., une victoire signalée sur les Gaulois qui rayageaient l'Asie; et comme il devait cette victoire à ses éléphants, il fit ériger comme trophée la statue d'un de cas animaux, Selon Appien, ca fut à cette occasion qu'il reçut le surnom de Sater. Après la m Philétère, il veulut s'emperer des États de ce prince, et fut vaincu à Sarden par Eumènes. Il déclara la guerre à Ptolémée Philadelphe, à l'intigation de Magas, roi de Cyrène, qui avait épo Apamé, sa fille; mais ce prince lui donne te d'affaires dans ses propres États, qu'il me put aller attaquer l'Égypte. Sur la fin de ses j m, Ptolémée son fils atné, qu'il avait associé su trône, se révolta contre lui de concert avec 11marque, le gouverneur de l'Asie Mineure. Antichus le fit mourir, et sut tué lui-mêmé, per de temps après, dans un combat près d'Épà un Gaulois nommé Centarète, qui, ayant vest monter sur le cheval de son ennemi, fut estats

dans un précipice, où il périt. 11 est très-difficile de distinguer entre clies les médailles des trois premiers Antiochus; car te-tes ont pour légende ἀντιόχου βασιλέως, et au revers les emblèmes de Jupiter, d'Apollon, d'Harcule. Comme les Séleucides prétendaient descendred'Apollon, on voit souvent ce dieu sur leurs médailles. On n'en connaît que deux avec le s de Soter. Il eut pour successeur celui qui sui.

Vaillant , Imperium Seleucidarum. — Clavier, famie Biographie universelle. — Justin, L. XVI(; Polybe; 19pien; Eusèbe.

ANTIOCHUS II (Aγτίοχος 6 θεός), roi de Syrie, surnommé Théos (Dieu), né vers l'an 300 avant J.-C., mort dans la 3° année de la 135° olympiade (246 avant J.-C.). Fils du précédent et de Stratonice, il monta sur le trône l'an 262 avant J.-C. li fit d'abord la guerre à Timarq qui, après s'être révolté contre son père, s'était proclamé tyran de Milet; il le vainquit, le chass du pays, et les Milésiens, par reconnaisse lui donnèrent le surnom de Dieu. Il cont sans succès la guerre que son père avait commencée contre Ptolémée-Philadelphe, roi d'a gypte. Vers la même époque (250 avant J.-C.).

<sup>(1)</sup> Appien, Justin, Polybe, Tite-Live, Diodore.— Jo-phe, le livre des Mackabes.— Eusèbe.— Veillant, cieucidarym imperium.— Echlel, Doctrina Nummo-um.—Fröhlich, Annales Syriæ.— Clinton, Fasti Heisèphe, le Selencidar lenici.

ns Parthes, sous les ordres d'Arsacs, vensient de jeter le fondement d'un nouvel empire qui devint fort redoutable aux Romains; et Théodote, gouverneur de la Bactriane, se rendit indépen-dant en se proclamant roi. Alarmé de la perte de ses previnces transtigriques, il fit la paix aves le roi d'Égypte, dont il épousa la fille Bérénice, après avoir répudié Laodise. A la mort Ptolémée (en 248), Antiochus rappela Lac-se et renvoya Bérénico. Quelques années après (248 avant J.-C.), Laodice empoisenna son mari à Éphèse, et sit mettre à mort sa rivale avec son nfant. Pour cacher la mort d'Antiochus, elle eca dans son lit un homme du peuple, nommé Artemon, qui ressemblait parfaitement au roi, et qui en joua le rôle. Ce faux Antiochus remmanda ses fils et sa femme aux grands du reyaume, et désigna Séleucus-Callinies, son fils iné, pour son successeur.

Abpten, in Syria. — Saint Jérôme, Comment. sur Duniel, XI, 6 ; Sulpice-Sévère, II. — Busèhe, Chronie.

ANTIGOMUS ('Avriogos 'Jipak), surnammé Miérax, agé de quatorse ans, fut opposé à son frère mous-Callinice par Ptolémée-Évergète, qui o fit roi de la Cilicie. Il essaya ensuite d'enlever à son frère tous les autres litats : cette avidité, si remarquable dans un jeune homme, lui sit donar la kurnom d'Hiéran (épervier). Cependant, Piciemée ayant fait une trève avec séleucus, la erre continua entre les deux frères. On ne connaît point les détails de cette guerre. Eumènes n profita pour s'emparer d'une grande partie de l'Asie Mineure, qui, désolée par les incursions des Gauleis qu'Antiochus avait à sa solde, était ste disposés à changer de mattre. Plus tard, Antiochus, entièrement défait par Séleucus, se réfugia d'abord chez Artamènes son beau-père. rei de Cappadoce; mais, s'étant aperçu qu'on lui mdait des embûches, il s'enfuit; et, no sachant où se retirer, il alla se livrer à Ptelémée-Évergits, son ennemi, qui le fit enfermer. Il parvint mendant à s'échapper à l'aide d'une ceurtisane, et fut tué en chemin par des voleurs.

Justin, I. XXVII, o. VII. — Applén, in Syria. — Clévier, dans le Biographic université.

ΑΝΤΙΘΟΜ**US III** ( Άντίοχος ὁ Μέγας ), roi de Syrie, surnommé le Grand, né vers 238, tué dans la 2º année de la 48º olympiade (187 avant J.-C.), fils de Sélevous-Callinice et de Laodice. Il était à Babylone lorsque son frère Séleucus-Céraunus, auquel il succeda, fut tué en 223. La Syrie était alors dans une situation critique, suite des divisions entre Séleucus II et Antiochus Hiérax. D'un coté Ptolémée-Philopator avait envahi la Cœlésyrie et la Phénicie; de l'autre Attale, roi de Pergame, venait de réunir à ses États une grande partie de l'Asie en decà du Taurus. Antiochus. quoique fort jeune, ne perdit point courage. Il confia le commandement de l'Asie Mineure à Achusus, celui de la Médie à Molon, celui de la Perse à Alexandre, et attaqua la Coelésyrie. Alexandre et Moion profitèrent de l'absence et de la jeunesse de leur maître pour se révolter et soulever les provinces qui étalent sous leurs ordres : Antiechus ahandonna alors la Cœlésyrie, fendit eur les rebelles, les défit, et les réduisit à se donmer la mort.

Antiochus entreprit ensuite une expédition centre Artabasane, rei de l'Atropatène; mais ce prince, qui était déjà très-âgé, ne voulut pas risquer le hasard de la guerre, et se seumit à toutes les conditions qu'Antiochus lui imposa. Tandis qu'il était dans ces pays éloignée, Acherus ceignit le disdème, et se fit reconnattre roi des pays dont il était satrape. Antiochus, de retour dans la Syrie, reprit la guerre contre Ptolémée. Après une bataille sangiante (en 217), livrée la mê iournée ou Annibal hattait les Romains au bord du lac de Trasimène, il s'empara de Séleucie sur l'Oronte (cette ville, voisine d'Antioche, appartenait aux rois d'Égypte depuis l'an 246 avant J.-C.), et de plusieurs autres villes de la Palestine et de la Phénicie. Mais vaincu par Ptolémée à Ra-phia, près de Gaza, il fut obligé d'abandonner toutes ses conquêtes, et conclut une trêve d'un an, dont il profita pour aller soumettre Achseus, qu'il prit et fit mourir. Il attaqua bientôt Arsace II. roi des Parthes, qu'il força à demander la paix, et à se réunir à lui contre Euthydème, rei de le Bactriane, à qui il accorda aussi la paix (206); puis, traversant le mont Paropamisus, il s'avanc jusqu'à l'Inde. Après avoir parcouru et seumis l'Arachosie, la Drangiane, la Carmanie, la Perse, la Susiane, la Babylonie et la Mésopotamie, il revint après une absence de sept ans à Antioche, où ses sujets lui donnèrent le surnom de Grand : il l'avait mérité en rendant au royaume de Syrie son ancienne splendeur.

Le reste de sa vie ne répondit pas à ce brillant début. Ptolémés Philopator étant mort en 204 avant J.-C., Antiochus s'allia avec Philippe V, roi de Macédoine, peur dépouiller de ses États Ptelémée-Épiphanes, fils et suscesseur de Philopator. Mais le peuple romain, qui venaît d'être nommé tuteur du jeune Épiphanes, alors agé de cinq ans, s'opposa à cette in-vasion; et Antiochus n'osa rien entreprendre (201 avant J.-C.). Les ambassadeurs de Rome l'empéchèrent aussi de faire la guerre à Attale. roi de Pergame. Cependant il battit Scopas, général de Ptolémée, à Panéas, près des sources du Jourdain. Puis il prit par capitulation la ville de Sidon, où Scopas s'était réfugié. Toute la contrée se soumit à lui; le peuple même de Jérusalem l'aida à chasser la garnison égyptienne, et obtint, en récompense de ce service, plusieurs immunités et faveurs, parmi lesquelles on remarque un édit qui défendait aux étrangers d'entrer dans le temple de Salomon. (Josèphe.)

Antiochus poursuivait le cours deses conquêtes, lorsqu'il apprit la défaite du roi Philippe, son allié, à Cynocéphales en automne 197 avant J.-C. Craignant d'avoir bientôt à lutter contre toute la puissance de Bonne, il se batta d'abord.

de faire la paix avec le roi d'Égypte, anquel il promit en mariage sa fille Cléopâtre, avec la Cœlésyrie et la Palestine pour dot. Puis il se dirigea sur Éphèse où il passa l'hiver (196), franchit l'Hellespont, et se rendit mattre de la Chersonèse de Thrace, où il rebâtit Lysimachia. De là il fit des incursions dans la Thrace, et allait s'emparer des villes grecques de l'Asie Mineure, lorsqu'il reçut des députés de Rome, à la tête desquels se trouvait C. Cornélius Scipion. Au discours hautain des Romains, qui le sommaient de rendre toutes ses conquêtes récentes, il répondit que, ne se mélant pas de ce que les Romains faisaient chez eux en Italie, ils devaient le laisser tranquille en Asie. De là des négociations que les deux parties avaient pour le moment intérêt à trainer en longueur : Antiochus était occupé à la conquête de Chypre, et les Romains avaient à combattre les Insubriens et les Boiens.

Sur ces entrefaites, Annibal vint se réfugier auprès de lui (193), et l'excita à faire la guerre aux Romains en allant les attaquer dans l'Italie même. Antiochus, égaré par des intrigue habilement conduites, ne suivit pas ce conseil; mais, quelque temps après, il se rendit à l'invitation des Étoliens, qui avaient pris les armes contre les Romains, et passa dans la Grèce avec dix mille hommes (l'an 191 avant J.-C.). L'Eubée s'étant soumise sans résistance, il se rendit dans la Thessalie, où les Étoliens, les Athamanes et les Thébains se joignirent à lui ; mais, effrayé par l'apparition de quelques troupes que les Romains avaient envoyées en avant, il retourna à Chalcis dans l'Eubée, y devint amoureux d'une jeune fille qu'il épousa, et y passa l'hiver dans les plaisirs; ce qui désorganisa son armée. Au printemps il retourna dans la Thessalie; et, ne se sentant pas assez fort pour se mesurer avec les Romains qui s'avançaient à grands pas, il fortifia le passage des Thermopyles, espérant arrêter l'armée romaine jusqu'à ce que les secours qu'il attendait de l'Asie fussent arrivés; mais un corps de Romains, commandé par Caton l'Ancien, ayant trouvé le moyen de franchir la montagne malgré les Étoliens, le prit à dos, tandis que le consul Acilius Glabrion l'attaquait par devant; il ne lui fut plus possible alors de retenir son armée, qui prit la fuite : il eut beaucoup de peine à s'échapper lui-même, avec cinq cents cavaliers; tout le reste fut tué ou fait prisonnier.

Antiochus alla s'embarquer à Chalcis, d'où il retourna à Éphèse. Prévoyant que les Romains viendraient l'attaquer en Asie, il rassembla des forces considérables dans le voisinage de la mer; mit de fortes garnisons à Sestos et Abydos, par où les Romains devaient passer pour se rendre en Asie; fortifia la Chersonèse de Thrace, et établit des magasins de vivres et de munitions de guerre à Lysimachie, ville qui devait lui servir de place d'armes. À la nouvelle que son escadre, commandée par Polyxénidas, avait été battue par les Romains auprès de Myonnésos,

perdit la tête, abandonna toutes les places qu'il avait fortifiées, et s'enfuit à Sardes. Sei le Jeune, général de l'armée romaine, qui avait pour lieutenant Scipion l'Africain son frère, s vit les traces du fuyard. Antiochus fit alors faire des propositions d'accommodement; on lui ré dit qu'il n'obtiendrait la paix qu'en aband toute l'Asie en decà du Taurus. Ces con étaient dures, et Antiochus se prépara an ce il avait soixante-dix mille hommes, et les Ro n'en avaient pas plus de trente mille : ils n tèrent cependant une victoire éclatante. Ant fut obligé de demander la paix une secondefei et il l'obtint aux mêmes conditions, en s'elégeant de plus à livrer tous ses éléphants, à n'avoir qu'un certain nombre de vaissesse, d à payer quinze mille talents; enfin à donner v otages, du nombre desquels fut son prese s (Antiochus-Épiphanes). Les détails de ce trait, conclu en 190 avant J.-C., sont domés pe lybe. Peu de temps après, Artaxias et Zadd satrapes de l'Arménie, se révoltèrent Auss d'aller les soumettre, il fit reconnaître ni Séleucus-Philopator, son fils ainé; et ce avait besoin d'argent, il entreprit de p nuit le temple de Jupiter ou de Belus, à pays des Élyméens; mais les habitants se risnirent et le massacrèrent, ainsi que les tre qui l'accompagnaient, en octobre 187 avanti. C. On pense que c'est à lui que se rapporte la pre phétic de Daniel (XI, 10-19). Aurélius-Vi rapporte différemment sa mort. Selon est listorien, Antiochus fut tué dans une fète p de ses hôtes, qu'il avait insulté. Il était agé de cinquante-deux ans, et en avait régné treste ei. Daniel parle de la défaite d'Antiochus, et de se mort dans une forteresse de ses États, u livre XI, 18-19, de ses prophéties. Asti avait épousé Laodice, fille de Mithrid

du Pont, et laissa cinq fils et quatre files.
C'est sur les médailles d'Antiochus le Grand
qu'on voit pour la première fois employée l'ar
des Séleucides, qui commence en octobre de
l'an 312 avant J.-C. Elles sont faciles à confodre avec les médailles de ses prédécesseus:
on y voit également une branche de palmier, un
sphinx et un navire. Quelques numismates atibuent à Antiochus le Grand les médailles partant une figure à nez droit, long, points.

Piutarque, t. I., p. 242. — Justin, L. XXIX, c. I.; L. XXX, XXIV, c. I., 2, 2; L. XXXII, c. I., 6, 7, 8; L. XXXII, c. II. — Cornétius-Népos, in Annib., c. 2, 7, 8, a. — Tus-Live, l. XXXI, c. I., 14; L. XXXIII, c. I3, 19, 20; L. XXXV, XXXI, XXXVIII. — Strabon, XVI. — Floren, Aprim, Rusèbe, saint Jérôme, Comment. sur Dan. — 34-pice-Sévère, II. — Clavier, dans la Biographic unterselle.

ANTIOCHUS IV (Avriogo: Empavic), rei de Syrie, surnommé Épiphanes (Illustre), né vers 200, mort dans la 1ºº année de la 154º elympiade, 49º dell'ère des Séleucides (164 avant J.C.). Fils du précédent, il fut élevé à Rome, où son-cul'avait envoyé comme otage. Séleucus IV, su frère alné, voulant le faire reyenir auprès de lui, mvoya Démétrius, son propre fils, à Rome, pour le remplacer. Arrivé à Athènes, Antiochus apprit que Séleucus avait été tué par Héliodore; Il prit aussitôt le titre de roi, vainquit Héliodore qui avait usurpé l'autorité, et se fit reconnaître par les Syriens. Le commencement de son règne ne fut remarquable que par ses extravagances; il s'échappait quelquefois de son palais à l'insu de ses ministres, et, suivi de deux ou trois personnes, parcourait les rues d'Antioche, s'arrêtait dan les boutiques des orsévres, avec qui il s'amu-seit à discuter sur leur art, qu'il prétendait connattre aussi bien qu'eux. Souvent il allait boire avec des étrangers ou des gens du peuple. D'autres fois il se dépouillait de la pourpre, et, pour imiter ce qu'il avait vu faire à Rome, il allait sur la place publique, et faisait la cour à ceux on il rencontrait, leur demandant leurs suffrages pour les places d'édile ou de tribun du peuple; puis il s'asseyait sur la chaise curule, et s'occupait sérieusement à juger les causes qui étaient du ressort de ces magistratures. Bizarre dans ses générosités, il donnait aux uns des dés à jouer, des dattes et d'autres choses de nulle valeur; il faisait à d'autres des présents magnifiques, sans les connaître. Tantôt il s'amusait, à jeter sur son chemin des poignées d'or, en criant : « Attrape qui peut! » tantôt il cachait des pierres sous sa robe de pourpre, et en ac-cablait ceux qui le suivaient. Il s'amusa un jour à faire remplir de vin une fontaine d'Antioche. Il aimait à se baigner dans les bains publics, et s'y faisait apporter les huiles odorantes les plus écieuses. Quelqu'un ayant dit un jour que les rois étaient bien heureux de pouvoir faire usage de parfums pareils, le lendemain il lui en fit répandre un grand vase sur la tête. Antiochus avait pris, en montant sur le trône, le surnom d'Epiphanes (Illustre); ses extravagances firent qu'on le changea en celui d'Epimanes (Fou).

Cependant au milieu de toutes ses folies il ne négligea pas le soin de ses États; et Cléopâtre sa sœur, qui était mariée à Ptolémée-Épiphanes, étant morte l'an 173 avant J.-C., il ne voulut plus laisser à ce prince les revenus de la Cœlésyrie et de la Phénicie, qu'on lui avait donnés pour la dot de sa femme. Il alla porter la guerre en Égypte, et la conduisit avec tant d'activité, qu'il se serait emparé de ce royaume s'il n'avait été arrêté par les ordres des Romains, qui lui firent abandonner cette conquête. Les députés de Rome le rencontrèrent sous les murs d'Alexandrie. Dès qu'il aperçut de loin Popillius, chef de la députation, et qu'il avait jadis connu à Rome, il lui tendit la main comme à un ami. Mais le fier Romain lui donna d'abord à lire les tablettes sur lesquelles étaient écrits les ordres du sénat. Antiochus, après en avoir pris conpaissance, dit qu'il se consulterait avec ses amis sur ce qu'il aurait à faire. Popillius traça alors un cercle auteur du lieu où se tenait le roi : « Vous n'en sortirez, lui dit-il, qu'après m'avoir donné la réponse que je dois rapporter au sénat. » Cela fait, Popillius prit l'attitude d'un ami, et donna sa main au roi. Cette entrevue décisive eut lieu en juillet ou août de l'an 168 avant J.-C. Antiochus congédia la flotte syrienne qui venait de battre les Égyptiens.

Très-zélé pour la religion, il entreprit de faire achever le temple de Jupiter Olympien à Athènes, envoya des offrandes magnifiques à Délos, à Olympie, et dans d'autres lieux. Par suite de ce zèle, il voulut forcer les Juifs à abandonner le culte de leur Dieu, pilla leur temple, et y fit placer la statue de Jupiter Olympien; mais, ne pouvant les plier à ses fantaisies, il se livra coutre eux à toutes sortes de persécutions, ce qui fut la cause de la révolte des Machabées, qui défirent plusieurs fois ses armées, et finirent par se rendre mattres du gouvernement de la Judée. Pressé d'argent, Antiochus rassembla une armée pour piller dans la Médie le temple de la déesse d'Élymaïs, célèbre par ses richesses; et il fut repoussé par les habitants du pays. Il tomba malade en revenant à Tabse, dans la Perse, et mourut dans des accès de frénésie que: les Persans attribuèrent à son entreprise contre le temple d'Élymaïs, et les Juifs à la profanation de celui de Jérusalem. Antiochus n'était pas dépourvu de qualités; il était généreux, aimait les arts, et montra beaucoup de valeur et d'habileté dans les guerres qu'il eut à soutenir; mais ses défauts et ses folies ternirent beaucoup sa gloire. Il laissa deux fils, Antiochus et Alexandre, et une fille, nommée Laodice. Il avait régné onze ans, et il eut pour successeur le suivant. Sur les médailles, Acoc, le Dieu, est ajouté à son nom d'Antiochus-Épiphane.

Justin, I. XXXIV, c. 3; I et il des Machabéas. — Josèphe, Antiq. Jud., liv. XII. — Rollin, Histoire ancienne, t. IV, 878, 688. — Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XVI, p. 368. — Polybe; Applen. — Clavier, dans la Biographie universalie.

ΑΝΤΙΟCHUS V ( Άντίοχος Εὐπάτωρ), surnommé Eupator, roi de Syrie, fils du précédent, monta sur le trône l'an 164 avant J.-C., âgé de neuf ans. Les Romains lui donnèrent Lysias pour tuteur, contre la volonté de son père, qui avait chargé de cet emploi Philippe, son ami. Accompagné du jeune roi Lysias, il continua la uerre contre les Juiss, et assiégea Jérusalem, dont il leva le siége pour marcher contre Philippe, qui fut pris et tué. Mais Démétrius Soter revint de Rome en Syrie, et réclama son trône. Lysias et le jeune roi tombèrent dans ses mains, et furent mis à mort. Antiochus V commençait alors la troisième année de son règne. Les médailles de ce roi sont très-rares. Il y en a une qui le représente tenant dans la main droite la figure demi-nue de Jupiter, et dans la gauche, une lance.

(Voy. Dámétrius-Soter et Lysias.)
I et II des Machabées. — Joséphe, Antiq. Jud., XII,
18 et 15; et Justin, hv. XXXIV. — Diodore de Sicile,
Miblioth Aist.

ANTIOCHUS VI ('Aντίσχος Διόνυσος), rol de Syrie, surpormos Dionysos (Bacelma), tieth the

d'Alexandre Bales. Après la mort de son père, tué en 146 avant J.-C., il se résugia en Arabie, d'où il fut ramené par Tryphon ou Diodotos en 144, pour détrôner Démétrius Nicator, détasté de ses sujets. Cette prétention fut soutenue par les princes juifs Siméon et Jonathan. Mais bientôt Antiochus fut mis à mort par Tryphon, qui se proclama lui-même roi d'une partie de la Syrie, en laissant l'autre à Démétrius. L'usurpateur répandit le bruit qu'Antiochus était mort en février 142, des suites d'une opération chirurgicale. Sur les médailles qui nous restent de lui, Antiochus est surnommé Έπιρανής Διά vucos; sa tête est entourée de rayons; on y voit aussi les Dioscures, et un éléphant portant une torche sur sa trompe.

Justin, XXXVI, 1. -- Joséphe. -- Appien.

ANTIOCHUS VII (Σιδήτης), roi de Syrie, surnommé Superus (1), mort dans la treisième année de la 162° olympiade (130 avant J.-C.). Il était fils de Démétrius-Soter, et demenzait à Rhodes lorsqu'il apprit que Démétrius-Nicator, son frère, avait été fait prisonnier par les Parthes; il se rendit sur-le-champ à Antische, et épousa Cléopâtre, femme de Démétrius son frère; il fut reconnu roi l'an 138 avant J.-C. Il alla d'abord attaquer l'usurpateur Tryphon, qu'il vainquit et fit prisonnier. Il fit ensuite la guerre aux Juifs, qui avaient depuis longtemps seconé le joug des rois de Syrie, et assiéges Jérusalem avec tant de vigueur, que le grand prêtre Jean Hircan fut réduit à acheter la paix en payant un tribut, l'an 133 avant J.-C. Antiochus, ayant rétabli l'ordre dans ses États, ressembla une armée considérable pour aller attaquer les Parthes; après quelques succès, il fut tué dans une bataille, et son fils Séleucus fut fait prisonnier. Antiochus était un prince adonné aux plaisirs de la table. Il eut trois fils : Antiochus, Séleucus, et Antiochus le Cyzicénien.

Livre des Machabées, ch. 18. — Joséphe, XIII, 8. — Justin, XXXVIII. — Appien, ch Boile Syr. — Diod., XXXIV; Athén., X et Kii. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIOCHUS VIII ('Αντίσχος Γρύπος), surnommé Épiphanes et Grypus, nez crochu (2), mort dans la quatrième année de la 170° olym-

(1) Le surnom de Sidétes est généralement dériré de Sida, ville de la Pamphylle, où Antiochus (ut élevé. P'après une autre étymologie, il vient du syriaque sida, chasseur. Sur quelques médailles, ce rèl porte aussi ét titre d'Éveryétes (Eûspyétryc), bienfuiteur; et Joséphe l'appeile Susdess (Bûsthyc) et Soter (Earrép), sauveur. Sur ses médailles on remarque, entre autres emblémes, une ancre, une tête de lion, je lolus, et la figure de Pallas. (B.)

(n.)
(2) Le surnom de Grypus (Γρυπός) vient de γρόψ,
visitose, probablement à cause de son mez fortement
aquilin. On l'appelait aussi, par ironie, Philometor (qui
atme sa mère, parce qu'il avait empoisonné sa mère; et
Aspendius, à cause de sa fulte à Aspendus. Sur ses médailles, où il est représenté avec sa mère, il porta aussi
le surnom d'Épiphemes ('Επιγοπής). Sar le revers ou
voit représentée une figure demi-nue, tenant dans la
moin droite une étoile, et dans la moin gauche une
lance; la tête est surmontée d'un croissant, et le tout
est estouté d'une couronnée de luurier. (fi.)

piade (96 avant J.-C.). Il était fils de Cléophire et de Démétrius Nicanor. Cléopâtre, ayant hit mourir Séleucus, son fils ainé, vers l'an 126 avant J.-C., plaça sur le trône Grypus, qu'elle e-pérait gouverner. Dans ce desacta, elle le fit vair d'Athènes, où il faisait ses études. Ce prince se dirigea effectivement quelque temps d'après les conceils de sa mère. Il éponse Tryphené, file de Ptolémée-Physeon, vainquit Alexandre Isli-nas, qui s'était rendu mattre de presque tout le Syrie, le fit mourir, et veulut ensuite rigne par lui-même. Cléopâtre cherche alors à le f empoisonner; et, comme il en fut averti, il h contraignit à avaler elle-même le poison qu'dle lui avait fait préparer l'an 120 av. J.-C. Son règne fut longtemps asses tranquille; il se live au luxe et aux plaisirs; mais, au beut de buit ans, il prit ombrage d'Antiochus le Cynicisia, son frère, et chercha à le faire empois Celui-ci s'en aperçut, se tint sur ses gardes; et ayant bientét après épousé Cléopêtre, fi Ptolémée-Physcon, il rassemble une arm s'empara d'Antioche. Grypen vint l'attaqu desit, et reprit cette ville où se trouvait Cliepâtre, que Tryphené, sa cour, il moutr de la manière la plus crucife. Bientôt après Anisches IX, étant revenu avec une armée, half son frère, prit Tryphand, et vengue sur die la mort de sa femme. Les deux frères se résusilièrent ensuite, et régnèrent, l'un sur la Sy l'autre sur la Cuilésyrie; meis ils recomme rent bientôt à se faire la guerre. Il parait qu Ptolémée Lathyre, qui , bien que chemé de l'ingypte par sa mère , avait conservé quelque puisance, donna des suceurs à Antiechus de G que; et sa mère, par haine pour lui, donne Séléné sa fille en mariage à Grypus; de sete que la Syrio, einsi que les pays vetains, dovin-rent le théâtre de guerres civiles, dout plusius: villes profitèrent pour se rendre indépe Au milion de tous oes troubles , Grypus fet te per un certain Héracléon , qu'il avait éloré bi-même aux plus grands benneurs l'an 96 st. J.-C. Il laisea cinq file, qui tous protendirent se trône, savoir : Séleucus VI, Antisches XI, Philippe, Démétrius III, et Antisches XII. Antiochus le Cyzicánien ne survécut pas legal à son frère.

Josephe, Do Ahfig. Findaio., p. 401. — Jaitin, XXIII. c. 1. — Appien. — Ciavier, dras in Biograph, universit.

ANTIGURUS IX, surnominal le Cykichina (Kuţixnyōc), noi de Byrie, mort en 95 avant J.-G. II était fils de Cléopètre et d'Antiochus Sidita, par conséquent frère utérim d'Antiochus VIII. II avait été élevé à Cyzique, où sa mère l'avait envoyé, et fut associé à l'empire par son frère. Il épouse la fille de Ptolémée Physosa, qui ini donna une armée pour envahér la Syrie, et disputer le trône à Séleucus VI, fils d'Antiochus Gryphus. Antiochus le Cyzicénien fut vainsi près d'Antioche par Séleucus VI, dens une hatalité décisive, l'an 95, et se désina lui-inaine le

230

l ne laissa qu'un fils , Antiochus X , dit s.

nédailles d'Antiochus IX, très-rares, donze roi le surnom de *Philopator*.

— Josèphe. — Appien.

IOCHUS X (Εὐσεδής), roi de Syrie, sur-Eusèbes (pieux), et Philopator (aim père), mort vers 85 avant J.-C. Il était ntiochus le Cyzicénien, auquel il succeda. int à s'échapper d'Antioche, rassembla mée, et, pour venger la mort de son continua la guerre contre Séleucus VI. îlt à Mopsueste; peu de temps après, il Séléné, veuve d'Antiochus Grypus, et attaquer Antiochus XI et Philippe, ses ères, qu'il vainquit dans une bataille liès de l'Oronte, dans lequel son frère An-XI se noya. Il fut défait l'année suivante s avant J.-C.) par Philippe et Démé-I, qui avait succédé à Antiochus XI; et il a chez les Parthes auprès de Tigrane, roi nie, qui dès lors gouverna la Syrie jusqu'il fut défait par Luculius. Son histoire cette époque est très-obscure. Il laissa s, Antiochus XIII et Séleucus-Cybiosactes. e, Antig., 21; de Bello Jud., 1. — Justin. — Ap-Clavier, dans la Biographie universelle. —

et Philadelphe, mort en 193 avant J.-C., a la couronne avec Philippe son frère, mort de Séleucus VI, leur alué, qu'ils nt en passant au fil de l'épée les habitants sueste, ville où Séleucus avait été brûlé is, en revenant dans la Syrie, ils furent par Antiochus X; et Antiochus XI, en tomba avec son cheval dans l'Oronte, où ya.

e et Eusèbe. — Justin. — Applen. — Ekhel, Docm. — Clavier, dans la Biographie suiverseite.

CCHUS XII, roi de Syrie, surnommé
us, Épiphanes, Philopator-Callinicus

son père, victorieux), mort vers 98

«C. Il était le plus jeune des fils d'AntioIII. Il prit la couronne lorsqu'il sut que
ius III, son frère, était prisonnier des
, et s'empara de Damas et de quelques
isias. Il entreprit une expédition contre
roi des Arabes, qui depuis longtemps
vagé la côte de la Syrie; et, après avoir
i la Judée malgré Alexandre Jannée, il
ra des Arabes, qu'il vainquit dans un
combat; mais il fut défait dans un set y perdit la vie.

e, Hist., XIII, 23; Bell. Jud., I, 1, 4. — Clavier, tographic eniverselle.

OCHUS XIII (Ἀσιατικός), surnommé que, dernier roi de Syrie, de la dynastie sucides, mort vers 49 avant J.-C. Il était typticane. Il se rendit à Rome vers 73 rant J.-C., pour réclamer le royaume e comme un héritage de sa mère. Après

dix ans de vaines réclamations, il reteurna en Syrie. En passant par la Sielle, il fut d'abord reçu magnifiquement par le proconsul Verrès, qui le dépouilla ensuite de tous ses trésors, pour se dédommager, disait-il, des ravages que des pirates syriens avaient commis en Sielle (em 83 avant J.-C.). Après que l'armée de Tigrane eut évacué la Syrie, Antiochus prit le titre de roi. Lucullus le laissa tranquille possesseur du royaume de Syrie, que Pompée réduisit bientôt (en 65 avant J.-C.) en province romaine. — Sur les médailles, Antiochus l'Asiatique porte le surnom de Λιόνυσος, Έπιψανής, Φιλοπάτορ, Καλλίντος. Quelques historiens l'out, à tort, confendu avec Antiochus I's roi de Commagène.

Justin, XI, 2. — Appien, De Bello Syr. — Cicéron, In Perrem, VI.

## Il. Antiochus, rois de Commagène.

ANTIOCHUS I\*\* (Avt(exec), rol de la Commagène, petite contrée (capitale Samocate) si-tuée entre l'Esphrate supérieur et le mont Tau-rus. La Commagène n'est mentionnée comme royaume indépendant que vers l'en 65 avant J.-C., époque où la Syrie fat réduite en province romaine par Pompée. C'est ce qui a conduit quelques historiens à regarder Anticohus I' de Commagène identique avec Antiouhus XIII de Syrie, qu'ils supposent avoir été laissé en possession d'une partie de ses États. Mais cette opinion est insoutenable; car Dion Cassius parle d'Anticehus, roi de Commagène, comme impliqué dans la guerre de Luculius contre Tigrane vers l'an 69, c'est-à-dire quatre ans avant la réduction du royaume de Syrie en province remaine. Après la déposition d'Antiochus XIII, Pompée traversa le Taurus, et tourna ses armes contre Antiochus Ier de Commagène; puis il finit par faire la paix avec ce roi, auquel il donna même Séleucie et les conquêtes qu'il venait de saire en Mésopotamie. On n'entend plus ensuite parler du roi de Commagène que vers l'an 51 avant J.-C., c'est-à-dire au moment où il informa Cicéron, alors proconsul de la Cilicie, que les Parthes avaient passé l'Exphrate. Pendent la guerre civile, en 49 avant J.-C., Antiochus envoya à Pompée, son bienfaiteur, un secours de denx cents cavaliers.

Après la mort de Pompée et la défaite de Crassus, Antiechus s'allia avec Orodes, roi des Parthes. P. Ventidius, lieutenant de Marc-Antoine, défit, en 38 avant J.-C., les Parthes commandés par Pacorus. Attiré par l'espoir d'un riche butin, Marc-Antoine vint mettre le siége devant Samosate, capitale de la Commagène. Mais il abandenna bientôt es siége, et accorda la paix à Antiochus. On ignore la date précise de la mort de ce roi.

Dion Cassies, XXXV, 2; XLIX, 20. — Applen, De Bello Mithridut.; De Bello civili, III, 10. — Cledren, Epist, ad familiares, XV, 113, b. — Char, De Bello civili, III, 8. — Pititarque, Antoine, 34, 61. — Clipton, Fasti, Hellonici, III, 343. — Frohlich, Annaics Sprint, 10.



ANTIOCHUS II, roi de Commagène, mort en 29 avant J.-C. Il ne régna que peu de temps, et eut à désendre le trône contre les prétentions de son frère Mithridate.

Accusé d'avoir fait assassiner un ambassa deur que son frère avait envoyé à Rome, il fut cité devant le sénat, qui le condamna à mort et donna sa couronne au fils de Mithridate.

Dion Cassius, Lil, 48.

ANTIOCHUS III, roi de Commagène, mort en l'an 17 après J.-C. On ne connaît pas la date de son avénement; on croit qu'il succéda à Mithridate II. Son royaume devint province romaine après sa mort.

Tacite, Annales, II, 42 et 58.

ANTIOCHUS IV, surnommé Épiphanes, roi de Commagène, vivait dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Il mourut, selon quelques auteurs, vers l'an 41 de J.-C. Il était fils d'Antiochus III; Caligula lui rendit, en l'an 38 de J.-C., les possessions de ses aïeux qui étaient devenues provinces romaines, et y ajouta une partie de la Cilicie. Antiochus vécut à Rome dans l'intimité de l'empereur; mais celui-ci lui reprit hientôt (on ne sait pourquoi) son royaume. Claude le lui rendit en l'an 41. La vigueur qu'il déploya contre les pirates et les Parthes lui fit accorder l'Arménie par Néron en l'an 55. Antiochus fut un des premiers qui reconnurent Vespasien comme empereur; il commandait un corps d'auxiliaires au siège de Jérusalem. Mais en 72 il se compromit par une alliance avec les Parthes, et il perdit de nouveau son royaume. Il passa le reste de sa vie à Rome, où il fut traité avec beaucoup d'égards. Quelques auteurs attribuent à son fils les faits postérieurs à l'an 41 que nous venons de rapporter.

Dion Cassius, LiX, 8, 24; LX, 8. — Suétone, Caligula, 16. — Tacite, Annales, XII, 58; XIII, 7 et 87; XIV, 26. — Histories, II, 61; V. 1. — Josephus Flavius, Antiquités Jusques, XIX, 981. — Cinton, Fast. Hellen., III, 343. — Eckhel, Doctrina Num. vet., III, 255.

ANTIOCHUS, fils de Phintas, roi des Messéniens, né vers l'an 800 avant J.-C., mort en 744. Il régna quelque temps d'accord avec Androclès, son frère; mais ils se divisèrent au sujet de Polycharès, qu'Androclès voulait livrer aux Spartiates. Le peuple s'étant divisé à l'exemple de ses chefs, il y eut une sédition dans laquelle Androclès fut tué, et Antiochus resta seul roi des Messéniens. Il mourut un peu avant la guerre de Messène, et eut pour successeur Euphaès, son fils. Thirlwall, Histoire de la Grèce. - Clavier, Biographie

\*ANTIOCHUS, astronome grec. On ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il existe dans plusieurs bibliothèques des manuscrits d'ouvrages sur l'astronomie attribués à un certain Antiochus. Un de ces ouvrages a pour titre : 'Αποτελεσματικά; un autre s'appelle Καλανδολόγιον (sur les cérémonies qui doivent être observées dans chaque mois). C'est au Vatican que se trouvent les manuscrits les plus complets.

Fabricius, Bibl. graca; IV, p. 151. — Gale, Ad las blichum de mysteriis, p. 864.

\*ANTIOCHUS, historien grec, fils de Xénophane, né à Syracuse, vivait vers le commencement de la guerre du Péloponnèse. Il fut le premier historien de la Sicile. Nous n'avons des deux ouvrages estimés qu'il écrivit que les morceaux recueillis dans les Fragmenta Historicorum græcorum, de C. Müller: le promier de ces ouvrages contenait l'histoire de la Sicile dès les temps les plus reculés; le second était une histoire de l'Italie, souvent citée par Strabon. Il y faisait remonter la fondation de Rome à une époque antérieure à la prise de Troie, et il en attribuait la fondation à un fis de Jupiter, du nom de Romus.

Vosstus, De Historicis gracis, p. 48, cd. Westerman.

— Niebuhr, Römische Geschichte. — Müller, Frag. Hist.
grac., p. 48.

\*ANTIOCHUS, lieutenant d'Alcibiade, qui vivait vers la fin du quatrième siècle avant J.-C. Il avait, dit Plutarque, gagné la faveur de son maître, parce qu'il lui avait rattrapé une caille qui, au milieu des agitations du forum, s'était envolée du manteau d'Alcibiade, Antioches fut vaincu par Lysandre en 408, dans en conbat naval livré sur la côte d'Éphèse.

Diodore de Sicile. — Pausanias. — Pintar

\*ANTIOCHUS, d'Ascalon, philosophe gec, vivait vers le milieu du premier siècle svat J.-C. Il était disciple de Philon, auquel il succéda comme chef de la nouvelle Académie. Il enseignait à Athènes, où il compta pour sod-teurs, en 79 avant J.-C., Varron, Cicéres, et Brutus. Il enseignait aussi à Alexandrie et à Rome. Il accompagna son ami Licinius Lecula en Asie, où il mourut. Antiochus s'était proposé, dans un ouvrage intitulé Sosus, de ramo les doctrines de la nouvelle Académie à celles de l'ancienne, de concilier les académiciess avec les stoïciens, et de réluter le scepticisme de Philon et de Carnéade. Selon Cicéron, qui en parle souvent avec éloge, il définit le souversie bien : Vivere ex hominis natura. Sextus Empiricus lui attribue un traité de logique intibilé Kavavina.

Ciceron . Academ. - Plutarque, Ciceron et Luc Ciceron . Acasem. — riutarque, Cheron a acase. — Strabon ; XIV. — Hist. graces. — Sextus Empires. Adversus mathemat., 1, 335 ; VII, 201. — Diogéos Laive. IX, 106-116.

\* ANTIOCHUS ( Avriogos), médecin, sai martyr, vivait sous l'empereur Adrien. Il était chrétien et natif de la Mauritanie. Il se livre à la médecine, uniquement pour soulager et traiter les malades pauvres. Il passa quelque temps en Galatie et en Cappadoce, et se rea vers 120 de J.-C., à l'île de Sardaigne, où il s le martyre. Sa mémoire est célébrée le 13 & cembre.

L'Église célèbre (le 15 juillet) la mémo d'un autre Antiochus, médecin, martyr et saist, natif de Sébaste, persécuté et mis à mort se Dioclétien (303-311 de J.-C. ). On raconte q fut niraculeusement souvé des griffes des bi

éroces auxquelles il avait été exposé, et que de ses blessures découlait du lait, au lieu de sang. H.

Martyrologium romanum. — Fabricius, Bibl. græca, XIII, p. 64. — Bzovius, Nomenclator Sanctorum professione medicorum.

\*ANTIOCHUS, médecin, qui a dû vivre à Rome au temps de Galien, vers le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Il sut se préserver de toute maladie jusqu'à un âge très-avancé: à quatre-vingts ans, il visitait encore ses clients à pied. C'est peut-être à lui que l'on doit le pe-lit poème grec élégiaque sur un Antidote (contre-poison) contre les serpents, que nous a conservé Galien, et que M. Bussmaker donne dans a collection des poètes didactiques. (Bibl. græc.-lat. de A. F. Didot.)

Gallen, De Sanit. tuenda, VI, p. 332; ed. Kühn. — Fabricius, Bibl. græca, XIII, p. 64.

ANTIOCHUS, d'Égée, sophiste grec, surnommé le Transfuge (Αὐτόμολος), vivait vers 200 le J.-C. Il était élève de Denys de Milet. Il accompagna Septime-Sévère dans son expédition tontre les Parthes; et, pour relever le courage de l'armée romaine, transie de froid, il se roula dans la neige. Cette conduite lui contilia la faveur de l'empereur et de son fils Caratalla. Plus tard, il déserta le camp romain et se réfugia auprès de Tiridate, roi des Parthes; de la le surnom de Transfuge.

Schoell, Histoire de la littérature grecque, 1V, p. 292. — Dion Cassius, LXXVII, p. 814. — Suidas. — Phrynichus, Eclogies atticorum nominum et verborum.

\*ANTIOCHUS, évêque de Ptolémais, mort en 108 de J.-C. Il se distingua comme prédicateur, st fat le rival de saint Jean Chrysostome. Il rvait écrit un grand nombre de sermons, d'homélies, et un grand traité contre l'avarice. Il n'en reste plus que de faibles fragments.

Cave, Script. eccles. hist. liter.

ANTIOCHUS, de Seba ou Saba, près de Jérumlem, vivait au commencement du septième siècle, pendant la guerre de l'empereur Héradius contre Chosroës, roi des Perses. Il fut témoin de la prise de Jérusalem par les Perses en 514 de J.-C., et parle des traitements barbares qu'éprouvaient alors les moines de la Palestine. Il nous reste de lui une espèce de Traité de morale chrétienne, sous le titre Πανδέκτης της άγίας Γραφής, composé de cent trente chapitres. En tête de l'ouvrage se trouve une lettre dédicatoire h Eustathe, abbé d'Ancyre. Il fut d'abord publié en latin par G. Tilman, Paris, 1543, in-8°, et réimprimé dans la Bibliotheca Patrum; Paris, 1579, vol. II; Cologne, 1618, vol. VII; at Lyon, 1677, vol. XII. Le texte grec fut publié par Fronto Ducæus, avec la traduction latine de Tilman , dans le 1er vol. de l'Auctuarium Bibl. Patrum; Paris, 1624.

Cave, Scriptor, eccles. Aist, liter., 1, 448.

ANTIPAS. Voy. ANTIPATER de l'Idumée.

ANTIPATHEBU plutôt AΝΤΙΡΑΤΑΕ ('Αντίπατρος),

26 vers 390, mort en 317 avant J.-C. C'était un

NOUV. BIOGR. UNIVERS. -- T. II.

officier qu'affectionnait Philippe de Macédoine : il fut chargé, après la bataille de Chéronée (338 avant J.-C.), de rapporter à Athènes les os des guerriers athéniens qui avaient succombé. D'accord avec Parménion, il conseilla vainement Alexandre de ne pas entreprendre son expédition en Asie avant d'avoir, par un mariage, assuré la succession du trône. Comme Alexandre le Grand dont il partagea l'amitié, il eut pour maître Aristote. Il fut ministre du roi Philippe, qui lui donna le plus bel éloge qu'un ministre pût recevoir de son souverain : « J'ai dormi profondé-« ment, dit-il un jour qu'il s'était levé tard, parce « qu'Antipater veillait. » A son départ pour son expédition en Asie, Alexandre le nomma régent du royaume de Macédoine. Les Lacédémoniens crurent l'occasion favorable pour reprendre leur prépondérance dans la Grèce, et ils parvinrent à armer tous les peuples du Péloponnèse. Antipater pacifia d'abord la Thrace, se porta promptement dans le Péloponnèse, où il défit les Lacédémoniens et leurs alliés, et tua Agis, roi de Sparte. Ces ennemis extérieurs n'étaient pas les seuls qu'il eût à combattre. La mère d'Alexandre, et Cléopatre, sœur de ce prince, étaient sans cesse en querelles; et Olympias portait à chaque instant des plaintes contre Antipater à Alexandre, qui, pour y mettre fin, le manda en Asie, en envoyant Cratère pour commander à sa place dans la Macédoine. Ce prince mourut avant que cet ordre fût exécuté; et on laissa à Antipater la Macédoine et la Grèce, dans le partage qui eut lieu à la suite de cette mort; on le nomma, de plus, tuteur de l'enfant dont Roxane était enceinte. Bientôt après il eut à soutenir les efforts de toutes les villes de la Grèce confédérées pour recouvrer leur liberté. Il fut vaincu d'abord par Leosthène et obligé de se renfermer dans Lamia; mais Léonnatus et Cratère vinrent à son secours : les Grecs se soumirent de nouveau, et Athènes, qui était à la tête de la ligue, fut obligée, pour acquérir la paix, d'admettre une garnison à Munychie et d'abolir la démocratie, dont Antipater fit périr l'illustre chef, le grand orateur Démosthène. Cette guerre fut suivie d'une autre contre Perdiccas, qui voulait répudier Micea, fille d'Antipater, pour épouser Cléopâtre. Antipater, après avoir marié sa fille Mila à Craterus, passa en Asie ; mais Per-diccas ayant été tué en Egypte, Antipater chargea Antigone du reste de la guerre, et revint en Macédoine, laissant Antigonus pour suivre la guerre contre Eumène. Il mourut à un âge très-avancé. C'est durant sa maladie que l'orateur Démades lui fut envoyé d'Athènes pour l'engager à relever la garnison de Munychie, et que, convaincu de correspondre avec Perdiccas, Antipater le fit mettre à mort. On l'a accusé, sans vraisemblance, d'avoir fait empoisonner Alexandre. Avant de mourir, il confia la tutelle du jeune roi à Polysperchon, et non à Cassandre son fils.

Cornélius-Népos, in Eumen., c. 2, 3; in Phocion., c. 2. -

Diodore de Sicile.— Justin, IX, 4; XI, 7; XII, 1, 12, 14; XIII, 2, 5, 6. — Plutarque. — Quinte-Curce. — Clavier, dami la Biographie universelle.

ANTIPATER, roi de Macédoine, petit-fils du précédent, né vers 296 avant J.-C. Il était le second fils de Cassandre et de Thessalonice, la sœur d'Alexandre le Grand, et frère d'Alexandre, qui lui disputa le trône de Macédoine après la mort de Philippe IV, leur frère ainé. Antipater, s'imaginant que sa mère favorisait les prétentions d'Alexandre, la fit mourir, ce qui indigna les Macédoniens contre lui ; mais comme il avait épousé Eurydice, l'une des filles de Lysimaque, Alexandre se vit obligé d'avoir recours à Pyrrhus et à Démétrius Poliorcète, qui rétablirent la paix entre les deux frères. Bientôt après (294 de J.-C.), Alexandre fut tué par Démétries, fils d'Antigone. Antipater, chassé de ses États, se réfugia auprès de Lysimaque son beau-père, qui fit quelques tentatives pour le rétablir sur le trône, et finit par l'abandonner. Antipater, accusant son beau-père de l'avoir trahi, fut mis à mort vers l'an 292 avant J.-C.

Jostin. — Pausanias. — Piutarque. — Diodore, X. — Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIPATER (Antipas), l'Iduméen, père d'Hérode le Grand, était, selon Josèphe, fils d'un noble de l'Idumée à qui le gouvernement de cette province avait été donné par Alexandre Jannée, et d'Alexandra, sa veuve, vers l'an 60 avant J.-C. Il mourut l'an 49 avant J.-C. Son. attachement pour Hyrcan le fit tomber dans la disgrace lorsque Aristobule eut usurpé l'autorité; et il décida Hyrcan à se mettre sous la protection d'Arétas, roi des Arabes, qui fit une tentative inutile pour le rétablir sur le trône. Il s'adressa alors à Pompée, et ce fut aux soins du général romain qu'Hyrean dut son rétablissement. Lorsque César se vit assiégé par le peuple d'Alexandrie, Antipater conduisit lui-même des troupes au secours du dictateur; il défendit ensuite Hyrcan, contre les accusations d'Aristobule, devant César, qui le nomma procurateur de la Judée, sous les ordres d'Hyrcan. Il rétablit la tranquillité dans ce pays, et l'y maintint au milieu des troubles et des guerres civiles qui déchiraient l'empire romain. Il détourna son fils Hérode d'aller attaquer Hircan à Jérusalem. Il mourut empoisonné par Malchus, à qui il avait sauvé deux fois la vie, et qui, après avoir été du même parti que lui, devint jaloux du crédit dont il jouissait auprès d'Hyrcan. Antipater laissa quatre fils, dont Hérode est le plus célèbre.

Josephe, Antiq. Jud., XIV; De Bello Jud., I.—Clavier, dans la Biographie universelle.

ANTIPATER, fils einé d'Hérode le Grand par sa première femme Doris, fut un monstre de cruauté. Josèphe en résume la vie par ces deux mots: Kaxíaç µuorifotov. Hérode, ayant répudié Doris pour épouser Marianne l'an 38 avant J.-C., bennit d'abord Antipater de la cour; puis il le rappela, pour que la présence d'un rival contint l'inimité d'Alexandre et d'Aristobule, fils de Ma-

riamne, qui étaient exaspérés de la mort de leur mère. Antipater parvint à changer en sa faver les dispositions d'Hérode, qui rappela Doris et envoya Antipater à Rome, en le recommandant à la bienveillance d'Auguste. Il cessa de cons contre ses deux frères; et bien qu'Hérode les est deux fois réconciliés, il parvint, à l'aide de Sale de Phéroras, et surtout du Spartiate Buryelle, à obtenir leur mort. Débarrassé de ses riveux et déclaré héritier du trône, il ourdit avec son ende Phéroras un complot contre la vie de son p et, pour éviter les soupçons, il sellicita d'être envoyé à Rome, où il se rendit porteur du tstament d'Hérode, qu'il avait altéré. Mais la mort de Phéroras, empoisonné, dit-on, par sa fem fit découvrir cet affreux mystère. Il fut raps de Rome sans qu'il pût soupçonner qu'en es at informé. Arrivé en Syrie, fl fut trade it per 16colas de Damas devant le tribunal de Qui Varus, le gouverneur romain de la Syrie; et la sentence portée contre lui ayant été confirmée par Auguste, il fut exécuté en prison cinq jours avant la mort d'Hérode, alors à l'agonie, et d l'année du massacre des Innocents. C'est as sujet de ce fils dénaturé qu'Auguste disait : Melius est Herodis porcum esse quam filium.

Joseph., Ant., XIV, XVI et XVII, 1; Bol. Jul., L -Eusèbe, Hist. Becl., I, S, 12. - Macroba, Sat., II, L

ANTIPATER (Lælius - Cælius), hink romain, vivait du temps des Gracques, c'estàdire vers l'an 125 avant J.-C., et composa une histoire de la seconde guerre punique, de Brutus fit un abrégé, selon le témoigne de Cicéron. C'est lui qui le premier introduist l'élégance du style dans l'histoire, qui jusqu'alors n'avait été que des chroniques. Il est cité quefois par Tite-Live. L'empereur Adries pre Antipater à Salluste, probablement par la rais qui lui faisait préférer Ennius à Virgile, et p qu'il avait un goût assez bizarre pour le t langage. Riccohoni a publié en 1568 des f ments d'Antipater, qui furent réimprimés, as des fragments de plusieurs autres histori Antoine Augustin, à Anvers, en 1595; et e par Ausonius Papona : cette dernière collection qui est la plus complète, se trouve, à la suite de Salluste, dans plusienra éditions, entre a dans celles de Wasse, de Certe et d'Have Amsterdam, 1742, 2 vel. in-4°.

Cicéron, De Oratore, cap. 12 et 43. — Elle-Lire, 31. M. 86, 38 et 39. — Spartian., in Adrian. — Valère-Maxime, 1, 1. — Rutilius, in Vit. juriscon. — Pomponius, 71f. de origin. — Krank, Vetores Hist. Letin. — Durdent, dans la Megraniverselle.

ANTIPATER, poëte. L'Anthologie a construium assez grand nombre d'épigrammes de très Antipater. Les copietes n'ayant pas assez signeusement distingué ces trois padies, il 7 a quelque confusion dans le classement et les fitres des poésies qu'on leur attribue. Le pies ancien est Antipater de Macédaine, contemporain de Philippe V, père de Pensie, dernier sei de Macédoine.

Le second, Antipater de Sidon, florissait cent ans avant J.-C., du temps de Méléagre, qui honora sa tombe d'une inscription funéraire. Pline rapporte que, tous les ans, la fièvre le prenait le jour anniversaire de sa naissance, et que, parvenu sans autre indisposition à un âge fort avancé, il fut enlevé par un des accès de cette fièvre, que ramenait son jour natal. Il nous reste une quarantaine de ses épigrammes et épitaphes (ἐπιτύμδια). Le troisième Antipater, connu sous le nom d'Antipater de Thessalonique, a vécu sous Auguste et sous Tibère. Comme Antipater de Sidon, c'était un de ces Grecs improvisateurs qui rédigesient en vers tont ce qui frappait leur esptit, souvenirs, images, anecdotes, et dont la mission semble avoir été de détourner des affaires publiques et des goûts de la guerre la jeunesse romaine, éprise des ingénieuses frivolités de la Grèce et de l'emphase du genre asiatique (asiaticum genus). C'est, dit-on, au plus ancien des trois Antipater que revient de droit la palme du goût, de la grace, du style, et de l'invention. [ Enc. des g. du m. ]

Cletron, De Oratore, ill., 30. — Pline, Histoire naturelle, VII., 31. — Jacobs, ad Anthologiam grace, XIII., 346. — Branck, Analocta, II., 108.

\* ANTIPATER ('Aγτίπατρος), de Tarsus, philosophe stoïcien, vivait vers le milieu du deuxième stècle avant J.-C. Il fut disciple et successeur de Diogène, et mattre de Panætius. Il eut, à ce qu'il parait, une grande influence sur son école; il se fit surtout remarquer par ses luttes avec Carnéade et les autres académiciens. Cicéron lone sa subtilité; mais il écrivait mieux qu'il parlait : c'est ce qui lui valut le sobriquet de Καλαμοδόας, ou Braillard de plume. Outre ses œuvres de controverse, on cite de lui : 1° un ouvrage en deux livres sur les présages; il en appuie la réalité, non-seulement sur le raisonmement, mais encore sur des exemples; - 2° un traité sur les songes, auxquels il ajoute une égale créance; — 3° quelques traités de morale, dans lesquels, au jugement de Cicéron, il établit des préceptes plus en harmonie avec la nature humaine que ne l'étaient ceux de l'école à laquelle il appartenait; — 4° un ouvrage sur la Divinité. où se rencontrent des idées supérieures aux notions recues dans le peuple. Pour lui, Dieu plane, sans y être sujet, au-dessus des accidents de la vie humaine; il est incorruptible et pur, et plein de bonté pour l'homme.

Orelli, Onomasticon Tullianum, II, 34; en y trouve les passages de Cicéron qui concernent Antipater. — Pietarque, De Nolcorum Repugnantiis, de Garrulitate. — Rusèbe, Praparatio coangelica, XIV, 8. — Stobée, De Falo, 16. — Athénée, VIII. — Diogène Labree, VII. — Waillot, De Antipatro, Tursensi; Liége, 1834, in 8º.

\*ANTIPATER de Tyr, philosophe stoicien, mourut à Athènes vers l'an 46 avant J.-C. Il est cité avec éloge par Cicéron, et paraît avoircomposé un livre sur les Devoirs, qui a été critiqué par Panætius. Peut-être est-ce le même Antipater que Diogène Lecres cits comme l'auteur d'un Traité sur l'univers ( Ilspi zéquou).

Ciceron, De Officiis, II, 24.— Diogène Laurce, VII, 222.

— Strabou, XVI.— Voss, De Historicis Gracis, èdil.

Westermann, p. 302.

\*ANTIPATER, d'Hiérapolis en Phrygie, rhéteur grec, flis de Zeuxidème, vivait sons l'empereur Septime-Sévère (193-211 de J.-C.). Il jouissait de la bonne grâce de cet empereur, qui le fit son secrétaire intime, l'éleva à la dignité consulaire, et le nomma gouverneur de la Bithynie. Il avait écrit plusieurs discours, dont il ne nous reste aucum fragment.

Philostrata, Vie des Sophistes, II, 24, 25.

\*ANTIPHANE, soulpteur gree, natif d'Argos, vivait 400 ans avant J.-C. Il était élève de Périciyte et maître de Cléon. On cite, parmi ses ouvrages, des statues de héres, et le cheval de bronze que les Argiens déposèrent à Delphes, en souvenir de la victoire qu'ils avaient remportée à Thyrée sur les Lacédémoniens. Ce cheval est appelé Oépuse, par Pausanias.

Pausanias, V, 7; X, 8. — Thuoydide, VI, 28.

\*ANTIPMANN, médeoin gree, natif de l'île de Délos, vivait probablement dans la première moitié du second siècle avant J.-C. Il composa un livre intitulé Πανόπτης. Il est cité par Galien et par Czelius Aurelianus. Saivant Clément d'Alexandrie, il attribuait la principale cause des maladies chez l'homme à la trop grande variété d'aliments.

Cælius Aurelianus, De Morb. Chronic., IV, 8. — Gallen, De Composit. medic., V, 81, t. Kii, p. 877, édit. Kühn.—Ciément d'Alexandrie, Pardag., II. 1. — Haller, Bibl. med. Pract., t. I.

ANTIPHANES (ἀντιράνης), nom commun à plusieurs écrivains grecs. L'un d'eux est cité par Athénée et par Clément Alexandrin. Il avait écrit un ouvrage sur les prostituées d'Athènes.

Athénée, III.— Clément Alexandrin, Strom., I.— Yea-

sus, De Hist. grac., lib. Hl.
Un autre Antiphanes, né à Berga (Thrace),
avait écrit un livre d'Histoires merveilleuses

(ἀπιστα ). Il donna lien au mot βεργαίζειν, berguiser, synonyme de radoter. On ignore le temps auquel il vivait. On l'a souvent confondu avec le précédent.

Étienne de Byzance, in Bépya. - Athénec, III.

Antiphanes, de Caryste dans l'Eubée, poëte grec, contemporain de Thespis, vers l'an 523 avant J.-C. (Voy. Suidas.)

Un dernier Antiphanes, natif de Smyrne ou de Rhodes, poète comique, fut contemporain d'Alexandre le Grand. Il était né, selon Suidas, dans la 93° olympiade, et mourut à soixante-quactorze ans, dans la 112°. Il composa plus de deux cent soixante pièces, qui eurent peu de succès, et dont Athénée nous a conservé quelques fragments. Il gagna trente fois le prix. Il est souvent confondu avec le poète comique Alexis.

Athènée. — Saldas. — Meineke, Historia critica comicom gracorum. — Kopplers, Observat. philologiques sur quelques passages d'Antiphanes, etc.; Leyde, 1711, in-8.

\*ANTIPHILE, architecte grec, vivait dans le-

cinquième siècle avant J.-C. Il construisit à Olympie, avec Pothée et Mégaclès, ce que Pausanias appelle la Trésorerie des Carthaginois, bâtimentiqui contenait une statue colossale de Jupiter et des cuirasses de lin que les Syracusains, sous les ordres de Gélon, avaient enlevées aux Carthaginois, probablement dans la bataille livrée en 480 avant J.-C., le jour même où Xerxès fut vaincu à Salamine.

Pausanias, VI, 19.

ANTIPHILE ( Άντίφιλος ), peintre grec, natif d'Égypte, vivait vers 330 avant J.-C. Il était contemporain d'Apelle, dont il était le rival. Pline parle avec éloge d'un tableau de lui, représentant un jeune garçon soufflant le seu dont la lueur éclairait durant la nuit un riche appartement, et saisait briller la beauté du jeune homme. On cite encore parmi ses ouvrages les plus estimés, un Hésione, un Bacchus, un Hippolyte effrayé à la vue d'un taureau envoyé contre lui, une figure comique nommée Gryllos (le Pourceau), qui fit donner le nom de grylles aux peintures que nous nommons grotesques. On peut considérer à juste titre Antiphile comme l'inventeur de ce genre.

Pline, Histoire naturelle, XXXV, 87. — Quintilien, Inst. orator., XII, 10. — Lucien, Περί του μή ραδίως

πιστεύειν διαδολή.

\*ANTIPHILE ( 'A ντίφιλος ), poëte grec, paraît avoir vécu peu de temps après le règne de Néron. Il nous reste de lui une quarantaine d'épigrammes, que Reiske attribue, sans raison plausible, à plusieurs Antiphile.

Reiske, Ad Antholog. Constant. Cephalæ, p. 191. — Jacobs, Antholog. græca, t. XIII, p. 881.

ANTIPHON ( 'Αντιφών ), nom commun à plusieurs écrivains, qui ont été souvent confondus entre eux. Le plus célèbre est Antiphon le Rhéteur, né à Rhamnus en Attique, au commencement de la soixante-quinzième olympiade, vers l'an 479 avant J.-C., mort en 419 avant J.-C. ll était fils de l'orateur Sophilus. Il suivit aussi les lecons de Gorgias. C'est lui, dit-on, qui inventa l'art de la rhétorique. L'école sicilienne avait enseigné et pratiqué l'art de parler; mais Antiphon fut le premier qui sut appliquer les principes à l'éloquence judiciaire, et aux affaires qui se traitaient devant l'assemblée du peuple; aussi Hermogène l'appelle-t-il l'inventeur du genre politique. Antiphon enseigna à Athènes, où il eut entre autres pour élève Thucydide, qui parle de lui avec respect. On croit que le style de l'histoire se ressentit de l'école d'un si grand maître. Selon Photius, il avait placé au-dessus de la porte de son école : « Ici l'on console les malheureux. » Antiphon composait à prix d'argent des discours pour des accusés ou des démagogues, que ceux-ci apprenaient ensuite à débiter : cet usage exerça la première verve satirique des poëtes de l'ancienne comédie.

Antiphon commanda plusieurs fois les Athéniens dans la guerre du Péloponnèse, et il équipa à ses frais soixante trirèmes. Il eut une

grande part à la révolution qui établit à Athènes le gouvernement des quatre-cents, dont il fat membre. Pendant la courte durée de cette oigarchie, Antiphon fut envoyé à Sparte pour y négocier la paix : le mauvais succès de cette ambassade renversa son parti. Accusé de trahison, Antiphon, malgré son éloquente défense, fut condamné à mort; sa maison fut rasée, son cons laissé sans sépulture, et son nom déclaré infli Les anciens citent de lui un Art rhétorique (Τέχνη ἡητορική), des discours politiques (δημηγορικοί), des discours judiciaires (ànávino (), et des morceaux de parade (inieτικοί). Il nous reste encore de lui quinze haragues, toutes du genre de celles qu'Hermogène gues, toutes au genre ac c'est-à-dire se rapper appelle λόγοι φονικοί, c'est-à-dire se rapper tant à des procès criminels. Trois de ceil cours ont été effectivement prononcés ou destinés à l'être dans des procès qui ont été jugés de sen temps. Ils sont intitulés : 1º Accusation d'enpoisonnement contre une belle-mère (Lanγορία φαρμακείας κατά της μητρυιάς ); — 7° δετ le meurtre d'Hérode (Uspi vou Hombou pine); c'est un plaidoyer en faveur d'un prévenu : ca le regarde comme son meilleur morceau; -3° Sur [le meurtre] d'un choriste ( Ilei tou ye ρευτοῦ): ce dernier morceau est tronqué. Les deux autres discours d'Antiphon sont des espèces d'études, plutôt que des discours prononcés en achevés. Les trois discours achevés intéressent au plus haut degré l'histoire de la jurisprudence, parce qu'ils font connaître la forme de la precedure criminelle chez les Athéniens. Ils ont été imprimés, pour la première fois, dans la cellection aldine, Venise, 1513, in-fol.; dans le recuel des orateurs grecs de Henri Estienne, et de ceux de Reiske, de Dobson et de Bekker. L'és tion la plus récente d'Antiphon est de Bailer et H. Sauppe; Zurich, 1838, in-8°.

Quintillen, Institut. Orator., III. — School, III de la littérature grecque, t. II, p. 202.

L'Antiphon mentionné par Xénophon (Memorabil., I, 6) trouva à redire aux habits de Socrate, et composa, dit-on, un livre sur la virité, où il niait la Providence.

Un troisième Antiphon, poëte tragique, vivil dans le quatrième siècle avant J.-C. Aristote (\*\*) pelle le poëte, ce qui empêche de le contr avec l'orateur qui portait son nom. Denys l'Ancien le sit mettre à mort, parce que, dit-on, il m gontait pas les œuvres du tyran; peut-être ausi parce qu'il sut l'objet des soupçons de Denys. Celui-ci lui ayant un jour demandé ce qui vi mieux du cuivre ou du bronze, le poète lui 🖛 rait répondu qu'il préférait le métal qui avait servi à fondre les statues d'Harmodius et d'Arie. togiton. On a recueilli les titres de quelques-u des pièces d'Antiphon : l'Andromague, le Mé léagre, la Médée, le Jason, et d'autres.

Enfin il y avait un Antiphon philosophe, 2 térieur à Aristote, qui en fait mention, bien que Plutarque. Il croyait que la lus

sa propre lumière; il a écrit sur la quadrature du cercle et sur la nature des choses, livres cités par Plutarque, De Placitis Philosophorum, lib. II.

Fabricius, Bibl. graca, II, 740. — Van Spaan, Dissertatio historica de Antiphone oratore. — Müller, Hist. de la littérature grecque

ANTIQUARIO (Jacques), prêtre italien, natif de Pérouse, ainsi appelé de son nom de famille, et non, comme quelques-uns l'ont cru, à cause du goût qu'il put avoir pour les antiquités, naquit.vers le milieu du quinzième siècle, et mourut à Milan en 1512. Secrétaire du cardinal Savelli, légat à Bologne, puis du duc de Milan Jean-Galéas Sforce, il fût employé dans plusieurs affaires importantes. Il resta à Milan après que les Français en eurent fait la conquête, et il paraît qu'il se déclara entièrement pour eux. On le voit par un discours qu'il prononça au nom du peuple de Milan dans une occasion solemelle, et qui fat imprimé sous ce titre : Oratio Jacobi Antiquarii pro populo Mediolanensi, in die triumphi Ludovici, Galliarum regis et Mediolani ducis de fractis Venetis; Milan, juin 1509, in-4°. Il obtint de riches bénéfices du pape Alexandre VI, et se distingua par une grande régularité de mœurs, par son savoir, et par l'appui qu'il prêta en toute occasion aux gens de lettres. On a recueilli en un volume ses lettres latines, qui ont été imprimées à Pérouse, 1519, in-4°. On en trouve aussi plusieurs parmi celles d'Ange Politien, et dans d'autres recueils.

Vermigloli, Memorie di Jacopo Intiquari, 1813.— Sassi, Historia literario-typographica Mediolanensis, 242.—Argeliati, Bibliotheca scriptorum Mediolanen-sium.—Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.—Ginguenė, dans la Biographie universelle.

ANTIQUUS (Jean), peintre hollandais, né à Groningue le 11 octobre 1702, mort en 1750. Poursuivi par le désir de voyager, malgré les obstacles que lui opposait son indigence, il allait partir pour l'Angleterre avec son frère Lambert, peintre de paysages, lorsqu'ils trouvèrent un vaissesu qui faisait voile pour Gênes, et sur lequel ils s'embarquèrent. Jean Antiquus fit en route le portrait du capitaine, et il fut trouvé si ressemblant qu'on ne voulut rien recevoir des deux artistes pour leur passage. De Gênes, les deux frères se rendirent à Florence et à Livourne. Le grand-duc fit une pension à Jean Antiquus; et ce peintre ayant été admis à l'académie de Florence, exécuta pour son morceau de réception une vaste composition représentant la Chute des Géants. Il fit ensuite une copie du Martyre de saint Étienne, par le Cigoli, et la vendit 100 ducats. Pendant un séjour de six années à Florence, il fit quatre voyages à Rome. Après avoir séjourné dans les principales villes d'Italie, et travaillé à Venise pour le général [Schulembourg, Antiquus retourna dans sa patrie. Le long séjour qu'il avait fait en Italie avait donné à ses compatriotes une opinion avantageuse de ses talents; il la soutint par de beaux portraits et des tableaux d'histoire. Le prince d'Orange lui fit alors une pension, et le fixa à Breda. Aussi laborieux qu'habile, Antiquus fit plusieurs grands ouvrages, et entre autres deux plafonds. Ce peintre était bon dessinateur, peintre facile, bon coloriste, et avait puisé un goût sage dans l'école de Rome.

Van Gool, Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Kunstschilders, etc. – Durdent, dans la Bibliographie universalle.

ANTISTATE et non Autistate (comme le dit la Biographie universelle), architecte grec, vivait dans le sixième siècle avant J.-C. Il jeta, sur l'ordre de Pisistrate, les fondements du fameux temple de Jupiter Olympien, à Athènes. La construction de ce beau et magnifique monument, commencée dans le style dorique, et interrompue par les troubles de la république, ne fut continuée que dans le second siècle avant J.-C., sous le règne d'Antiochus-Épiphane, roi de Syrie, par le Romain Cossutius, qui adopta le style corinthien. Enfin, cette construction ne fut achevée que sous le règne d'Adrien : on y voyait cent vingt-huit colonnes de soixante pieds de haut, en marbre pentélique; il n'en reste plus que seize. Le temple lui-même avait deux cent cinquanteneuf pieds de long sur quatre-vingt-seize pieds de large.

Vitruve, VII, prafat. -- Stuart, Antiquities of Athens.
ANTISTERNE ( 'Αντισθένης), philosophe gree d'Athènes, fondateur de la secte des cyniques, vivait 400 ans avant J.-C. Dans sa jeunesse il combattit à Tanagra. Il suivit d'abord les leçons de Gorgias, et devint-ensuite un des plus zélés disciples de Socrate, à la mort duquel il assista : jamais il ne l'avait quitté. Il fut le maître de Diogène le Cynique; on ignore la date de sa mort. Le nom de son école vient du Cynosarge, gymnase situé près de sa ville natale. Ses doctrines ayant été exagérées par ses disciples, on affecta de faire dériver le nom de cynique de xúwv, chien; et un ancien commentateur d'Aristote dit à cette occasion : « Les cyniques sont ainsi nommés, à cause de la liberté de leurs paroles et de leur amour pour la vérité; car on trouve que le chien a, dans son instinct, quelque chose de philosophique et qui lui apprend à distinguer les personnes; en effet, il aboie à la vue des étrangers, et flatte les maîtres de la maison : de même les cyniques accueillent et chérissent la vertu et ceux qui la pratiquent, tandis qu'ils repoussent et blament les passions et ceux qui s'y abandonnent, quand même ils seraient assis sur le trône. » Cicéron nous a transmis le dogme d'Antisthène sur l'existence des dieux : Populares deos multos, naturalem unum esse. Il enseignait que, pour être heureux, il faut être libre, indépendant, et avoir l'âme tranquille; que pour cela il faut obéir aux lois de la nature; que les passions sont incompatibles avec la liberté; qu'elles naissent des besoins; que par conséquent, pour n'être pas l'esclave de ses besoins, il faut savoir vivre avec le strict nécessaire (τὸ ζῆν κατὰ φύσιν).

La vie d'Antisthène était conforme à ce système. Cependant sa simplicité et sa sobriété pe Il aimaità porter le pallium, et paraissait en public la beasce au dos, un bâton à la main. C'est ée qui fit dire à Socrate : « Je vois ton orgueil à travers les trous de ton manteau. » Antisthène fut un citoyen vertueux, conformément à sa maxime : « Rien n'est beau que la vertu ; rien n'est laid que le vice (Τὰ γαθὰ καλὰ, τὰ κακὰ αισχρά). Il osa le premier élever la voix contre les accusateurs de Socrate. Au lit de mort, comme îl souffrait beaucoup : « Qui me délivrera de mes maux ? » s'écria-t-il. « Ce fer, » kui répondit Diogène en lui présentant un poignard. « C'est de mes maux

et non de ma vie que je voudrais me délivrer, »

repartit Antisthène.

farent pas exemptes du reproche d'affectation.

Il avait écrit des dialognes et des discours formant un recueil de dix livres: tout cela est perdu, à l'exception de quelques lettres et de deux discours ou déclamations qui lui sont attribués, et qui portent les titres d'Ajax et Ulysse. Le grammairien Phrynique le classe parmi les modèles du pur atticisme. Voici quelques-unes des sentences attribuées à Antisthène : - Les envieux sont consumés par leur propre caractère. comme le fer est rongé par la rouille qui s'y met. - Le moyen de s'immortaliser est de vivre pieusement et justement. --- Quand on ne peut plus discerner les honnêtes gens d'avec les vicieux, c'est alors qu'un pays est perdu. société de frères qui sont unis est la meilleure de toutes les forteresses. - Il faut principalement sé munir de biens qu'on puisse, dans un nau-Stage, sauvet avec soi. - Il est absurde, tandis qu'on prend tant de soin de séparer le froment de l'ivraie, et de purger une armée de gens inutiles, de ne pas prendre le même soin de purger le société des méchants qui la corrompent. Pares lettres attribuées à Antisthène se trouvent

Rume VIII des Orateurs de Reiske.
Cicérch, De Nat. Béor., I, 13. — Ammonius, Comment.
in Categ. Aristot. — Xénophon, le Banquet. — Laèrce,
Aristote (Métaph., VIII, 3). — Richter, Dissert. de Vita
inordius et placitis Mitisthenis cynics. — L.-Ch. Crett,
Program. de Antisthene cynico; Laps., 1728, in-8°. — Diogène Laèrce.

ditioles Collections épistolaires; les deux dis-

\*ANTISTIUS, médecin romain, vivait vers le milieu du premier siècle avant J.-C. Il examina le corpe de Jules César, assassiné le 15 mars de l'an 44 avant J.-C., et constata les vingt-trois coups de poignards reçus par ce grand homme, et dont il n'y en avait eu qu'un de mortel, celui qui avait pénétré dans la poitriné. Comme quelques manuscrits de Suétone doment Antius au lieu d'Antistius, Fabricius a supposé que ce médecin était le même qu'Antisus ou Anthoms.

Suctone, Jules Cesar, cap. 5, 82. — Fabricius, Biblioth. graca, XIII, 65. — Plutarque, César, cap. 2.

ANTOINE, en latin Antonius (1), nom commun à un grand nombre d'hommes célèbres.

Nous les avons rangés ici , autant que possible, par ordre chronologique.

ANTOINE (Marc), Marcus-Antonius, surnommé Orator, orateur romain, était né 143 au avant J.-C. Il s'illustra dans le barreau par son éloquence, et dans la république par l'intégrité qu'il fit parattre en tous ses emplois. Il fut questeur en Asie en 113, préteur en 104, procos-sul en Cilicie avec mission de détruire les pirates, consul à Rome en 99, où il se signala par sa résistance au parti de Saturninus ; et enfin coaseur en 97. Son éloquence rendit, suivant Cicéron, l'Italie rivale de la Grèce. Il commanda une partie de l'armée romaine dans la guerre contre les Marses : comme aristocrate, il adopta le parti de Sylla. Il excellait surtout dans le genre pathétique. Ainsi, dans la cause qu'il plaida peur Aquillius, il se mit à pleurer en découvrant h poitrine de son client couverte de cicatrices, et parvint ainsi à le faire acquitter. Procesit par Marius, et massacré (en 87 avant J.-C.) pend les guerres civiles entre Marius et Sylla, sa téte fut exposée sur la tribune qu'il avait ill Il avait écrit un traité De ratione dicendi, dent parlent Cicéron et Quintilien, mais qui ne nous est pas parvenu.

Gicérou , De Oratore. — Pintarque , Marius. — Presmann, Geschichte Roms.

ANTOINE (Marc), Marcus-Antonius, surnommé Creticus, fils ainé du précédent, vivait
vers l'an 50 avant J.-C. Il obtint du sénat, par le
crédit des consols Cotta et Céthégus, la direction
des blés sur les cotes maritimes, et se désonora en pillant la Sicile et d'autres provinces pour
s'enrichir. Il fut surnommé le Crétique à couse
de la guerre de Crète, dans laquelle il échoun, il
en mourut de chagrin, et laissa de Julia, as seconde femme, Maro-Antoine, le célèbre triusvir.

De sa première femme il eut Caius Antoire, qui fut consul avec Cicéron, qu'il italisant. Caius favorisa la conjuration de Catiline, parce qu'il était lui-même accablé de dettes. Cicéron privint à le gagner en lui cédant le gouvernment de la Macédoine, qui lui était échus. Quelques années après, ayant reçu un écheo des Dardmints, il fut acousé par Maréus Lesins, et envoyé en eille Velteus Faterculus, IV. II. — Flores, HV. III.

ANTOINE (Casus), second file de l'Orateur, surnommé Hybrida, fut un des Beutennis de Sylla vers l'an 50 avant J.-C. Ayant détaché quelques escadrons de l'armée de son général, il s'en servit pour piller l'Achaite. Les Grees l'acusèrent devant le préteur Lucalius, qui laiss ce crime impuni; mais, six ans après, les ceseurs Gellins et Lentulus le chassèrent du séné pour ce fait et plusieurs autres aussel condamnables. Cicéron, dans ses Verrines, l'appelle « le brigand de l'armée de Sylla, gladisteur et constructeur de quadriges. »

Le nom d'Hybrida lui fut donné (fit Drumann, Gesch. Roms, I, p. 531) parce qu'il était au honnne à douit féroce, houve semiferus.

<sup>(1)</sup> Presque tous les Antonius se trouvent ici au mot

Ernestl, Clavis Ciceroniana. — Batter, Onomasticon Tultianum. — Appien, Bell. eiv. — Cæsar, Belium Gallicum, III, 8, 10, 67. — Florus, IV, 2, § 3.

ANTOINE (Marc), Marcus-Antonius, le Triumeir, né en 83 avant J.-C., mort en 30 avant J.-C., fils de Marc-Antoine Creticus et de Julia. file de Lucius-Julius César, qui fot consul en 90 avant J.-C. Il reçut une éducation soignée, et eut pour maître Épidius le rhéteur. Il perdit son père en has âge, et fut élevé dans la maison de Cornélius Lentulus, qui épousa sa mère Julie, et fut plus tard mis à mort par Cicéron dans la compiration de Catilina. Après avoir été poursuivi par ses créanciers, il se retira en Grèce, où il se perfectionna dans l'art de la parele et de la guerre. Ses études furent interrompues par l'arrivée de Gabinius, proconsul de Syrie, qui allait combuttre Aristobale, fils d'Alexandre Jannée. Il donna (en 57 avant J.-C. ) le commandement de la cavalerie au jeune Antoine, qui signala son courage dans cette guerre. Celui-ci se distingua l'année suivante (50-55) en Égypte, où il aida Gahintus à rétablir sur le trône Ptolémée-Aulète. Revenu à Rome (en 54), il devint tribun et augure, et embrassa avec Curion, son ancien compagnon de débauche, le parti de César, qui faisait alors la guerre dans les Gaules. La chaleur avec laquelle il parla pour ce consul absent le rendit odieux au sénat. Il échappa aux poursuites dirimées contre lui, en allant, déguisé en esclave, rejoindre César dans les Gaules, on il servit sous ses ordres pendant les années 52-51. Ce fut par son conseil que le vainqueur des Gaules se détermina à porter la guerre en Italie; et des qu'il s'en fut rendu maître, il en donna le gouvernement à Marc-Antoine, qui lui amena des renforts en Grèce. Il se distingua à Dyrrachium, et à la bataille de Pharsale (9 août 48) il commandait l'aile gauche de l'armée de César, et contribua à la défaite de Pompée. L'année d'après, quarante-neuf ans avant J.-C., César, élu dictateur, donna le commandement général de la cavalerie à Marc-Antoine. Pendant l'absence de César, Antoine gouverna l'Italie, et se livra à des débauches relevées par Cicéron dans sa seconde Philippique: il répudia Antonia pour épouser Fadia, et se montra en public avec sa mattresse l'actrice Cythéris.

Antoine ayant acquis une grande partie des biens de Pompée qui avaient été confisqués, il espérait que César n'en exigerait pas le payement; il se trompa, et quelque froideur entre eux s'ensuivit. Il épousa ensuite Fulvia, veuve de Clodius. En l'an 44, César le fit son collègue dans le consulat. Antoine lui en marqua sa reconnaissance par les plus basses adulations. Un jour que César assistait à la fête des Lupercales, assis sur une chaise d'or, Antoine, ayant écarté la foule, s'avança vers son tribunal, et lui présenta un diadème entouré d'une couronne de laurier. Ce jeu, concerté, dit-on, entre eux, hêta la mort de Jules César. Après le meurtre de ce

dictateur, il feignit de se réconcilier avec ses assassins, et leur donna ses fils comme otages. Cassins vint souper ches lui le même soir. Antoine lui demanda, d'un air railleur, s'il portait toujours un poignard sur lui? — « Oui, répondit Cassins, pour te percer le sein, si tu songes à t'emparer de la souveraine puissance. »

Antoine, qui vit sa fortune dérangée par la mort de César, en conçut la douleur la plus vive. Il voulait d'abord la comprimer, mais elle éciata tout à coup. Il soutint vivement la mémoire de César contre le sénat qui allait le déclarer tyran, et prononça sou dioge funèbre, où, en excitant le peuple à punir les assassins de ce grand homme, il exalta ses vertus, ses conquêtes, ses actions immortelles, ses dignités, son titre de Père de la patrie, le décret qui avait ordonné que sa personne serait sacrée. Il montra ensuite au peuple la robe sangiante de César, ce grand homme si cher aux dieux et l'objet de l'adoration des mortels, et lut son testament en saveur du peuple romain. Le peuple, excité par l'éloquence d'Antoine, devint furieux; et les vieux soldats qui avaient servi sous César, voyant mettre le feu à son bûcher, y jetèrent leurs couronnes, leurs bracelets, et les autres ornements récompenses de leur valeur. La populace, voulant à leur exemple signaler son zèle, brisa les bancs des magistrats, et prit des tisons du bûcher pour incendier les maisons des assassins. C'est alors que le parti d'Antoine devint plus considérable de jour en jour : il aurait pu remplacer César, ai Cicéron ne lui ent opposé Octave, appelé ensuite Auguste. Le nom de ce jeune homme, la douceur et la noblesse de sa physionomie, ses adroites insimuations, tout concourait à lui faire des partisans parmi le sénat et le peuple. La haine d'Antoine contre cet héritier de César le rendit odieux aux Romains, auxquels le nom de ce héros restait cher. Pour se laver du reproche d'ingratitude envers la mémoire du dictateur, auquel il devait son élévation et sa fortune, il lui érigea une statue dans la tribune aux harangues, avec cette inscription : Au père et au bienfaiteur de la patrie. Mais le sénatétait déjà dans les intérêts d'Octave. Antoine, déclaré ennemi de la république, se retira dans les Gaules. On envoya Octave et les consuls Pansa et Hirtius pour le combattre. Après des succès balancés, se donna la bataille de Modène : quoique Antoine y combattit en héros, il fut vainou, et réduit à se retirer auprès de Lépide. Pansa fut blessé mortellement dans cette journée; il conseilla, en mourant, à Octave de se réconcilier avec Antoine. Cet avis fut suivi quelque temps après, lorsque Antoine, qui avait levé six légion dans les Gaules, parut en Italie avec dix-sept légions et dix mille chevaux. Ce fut alors que se forma le triumvirat entre Lépide, Octave et Antoine (l'an 43 avant J.-C.). La Gaule échut à Antoine, l'Espagne à Lépide; Octave eut l'Afrique, la Sardaigne, et la Sicile. Un des premiers fruits de cette alliance fut la mort de Cicéron; sa tête fut portée à Antoine, qui eut la lacheté de l'insulter. Cependant îl aurait été le moins cruel des trois triumvirs, s'il n'avait été excité par les fureurs de sa femme Fulvie. Souvent même îl ignorait les vengeances exercées en son nom. Ses soldats lui ayant un jour apporté la tête d'un proscrit qui lui avait été fort recommandé, îl leur dit : « Je ne le connais pas; c'est une affaire qui regarde ma femme. »

Les triumvirs ayant cimenté leur puissance par le sang des plus illustres citoyens, se déterminèrent à poursuivre Brutus et Cassius, meurtriers de César; Antoine les atteignit à Philippes, leur livra bataille, et les défit. Après la mort de ces soutiens du nom républicain, les tyrans de Rome se partagèrent entre eux l'empire. Antoine eut la Grèce, la Macédoine, la Syrie, et l'Asie. Il fut obligé de combattre les Parthes; mais il n'obtint contre eux aucun succès marqué. Il acquit néanmoins quelque gloire dans une retraite de cent lieues, où il eut à lutter sans cesse contre un ennemi supérieur en forces. Cléopatre, reine d'Égypte, qui craignait les armes de ce guerrier, tenta de se l'assujettir par la force. Antoine avait plié sous les caprices de Fulvie; il fut l'esclave de ceux de Cléopatre. Son sort fut de commander à l'univers et d'obéir à deux femmes. La reine d'Égypte l'enivra de plaisirs, et, dans les délices où elle le plongea, elle obtint de lui tout ce qu'elle voulut. Il la déclara reine d'Égypte, de Chypre, de Cœlésyrie, d'une portion de l'Arabie et de la Judée. Les deux fils qu'il avaiteus d'elle, il les proclama rois, et les fit entourer de tout le faste du pouvoir suprême. Les Romains, irrités de ce qu'on démembrait l'empire pour une semme et des princes étrangers, résolurent de prendre les armes contre lui. A ce motif vint s'en ajouter un autre : Antoine, marié avec Octavie, sœur d'Octave, avait délaissé son épouse et ses enfants pour Cléopatre. Il avait pris pour prétexte de sa retraite de Rome « qu'il perdait toujours à quelque jeu de hasard qu'il jouât contre Octave. » Celui-ci marcha contre Antoine. Leurs flottes se rencontrèrent près d'Actium, l'an 31 avant J.-C. Au plus fort de la mêlée, Cléopâtre-s'enfuit avec soixante de ses navires. Antoine, perdant la tête, ne tarda pas à suivre la fugitive, qu'il atteignit au moment où il apprit la défection de son armée de terre. Cette dernière nouvelle l'accabla au point de le priver presque de toute sa raison : tantôt il recherchait la solitude, tantôt il s'abandonnait aux excès les plus extravagants. L'année suivante, Auguste entra en Égypte, et se rendit maître de Péluse. Antoine, revenu un moment à lui-même, attaqua son ennemi et le mit en déroute : ce premier succès lui en promettait de plus grands, si son armée et sa flotte ne se fussent rendues à Octave. Antoine, furieux et désespéré, envoya désier son ennemi à un combat singulier; Octave

répondit froidement qu'Antoine avait, pour sortir de la vie, d'autres moyens que celui d'au duel.

Cléopâtre, craignant tout d'un amant qu'elle venait de trahir, s'était retirée dans une tour, et avait fait dire à Antoine qu'elle s'était demé la mort. Celui-ci, toujours abusé, le crut: hostenx d'avoir été prévenu par une femme dans une action qui passait alors pour une généreuse ressource dans les grands malheurs, fi s'adressa à l'un de ses affranchis, nommé Éros, pour le prier de terminer d'un même coup sa vie et ses tourments. Mais Éros se poignarda lui-mê et jeta, en tombant, l'arme aux pieds de sen maître. « Est-il possible, s'écria Antoine, que j'apprenne mon devoir d'une femme et d'un sifranchi? » — En prononçant ces mots, il se frappa lui-même. Un moment après , on vint hi diré que Cléopâtre était encore vivante. Ansaité malgré le sang qu'il perdait à flots, il se fit per ter à la tour où était la reine. Cléopatre se voulut point faire ouvrir les portes, pour éviler toute surprise; mais elle parut à d'où elle jeta des cordes; et aidée de deux de ses femmes, elle hissa Antoine jusqu'à elle. Un instant avant de mourir, il dit à Cléopatre, qui tenait son visage collé sur le sien : « Je meurs content, puisque je meurs entre tes bras; et je ne rougis point de ma défaite, puisque moi, Romain, je suis vaincu par des Roma expira peu après, agé de cinquante-trois ans.

Antoine eut le courage de César et son amou pour les plaisirs; mais il poussa plus loin que lui cette dernière passion. Elle le déshonora dans l'esprit des Romains, causa ses défaites, hi enleva l'empire, et fit presque oublier à la postérité sa valeur, sa clémence, et son zèle pour ses amis. Il avait les talents d'un général et les goûts d'un soldat. Après avoir paru en conqu rant sur la scène du monde, il allait se méler à des troupes de libertins qui mettaient leur gloire à des débauches ou aventures nocturnes. Il était libéral jusqu'à la profusion, Il donne 50,000 drachmes d'argent à l'un de ses domestiques, qui ne lui avait cependant rendu aucus service important. Un souper bien apprété valit une ville à un de ses cuisiniers. Les préparatis d'un de ses repas auraient pu mourrir mille hommes. Ce fut en partie son goût pour la velupté et la bonne chère qui lui procura l'amitié de César. - « Je ne redoute point, » disait celuici en parlant d'Antoine, « ces gens uniquement occupés de leurs plaisirs; leurs mains cueillest des fleurs et n'aiguisent pas de poignards. » La figure d'Antoine était pleine de noblesse et de dignité; on lui trouvait de la ressemblance avec les statues d'Hercule. C'était une ancienne tradition, fondée sans doute sur une mauva étymologie, que les Antonius descendaient d'Antéon, fils d'Hercule; et Antoine, pour confirmer cette fable, s'habillait quelquefois comme ce demi-dieu : une tunique ceinte fort bas, une large épée au côté, et par-dessus une cape grossière.

Ce triumvir laissa deux fils de Fulvie, sa première femme. L'ainé portait le nom de son père, on de MARC-ANTOINE : il fut consul avec Paulus-Fabius-Maximus (voy. l'article ci-dessous). -Le second fils du triumvir, appelé Jules-An-TOINE, encourut la disgrace d'Auguste, qui le fit assassiner, selon Dion et Tacite; selon Velleius Paterculus, il se tua lui-même. Son crime était d'avoir été, comme bien d'autres, l'amant de la fameuse Julie, fille de l'empereur. C'est lui que Cicéron raille dans la 6° philippique, pour s'être fait adopter par les trente-cinq tribus (voy. Antoine (Jules). — Il nous reste de Marc-Antoine un grand nombre de médailles. Il y a, entre autres, une médaille en or qui représente. d'un côté, la tête d'Antoine, avec la légende : Antonius imperator; et, de l'autre, la tête d'Octavien, avec la légende: Cæsar imperator. Sur quelques médailles d'argent, on voit, d'un côté, la tête d'Antoine, et, de l'autre, celle de Cléopatre, avec cette légende grecque : Θεὰ νεωτέρα. Sur toutes ces médailles, Marc-Antoine est caractérisé par son nez fortement aquilin, dont parle Plutarque.

Pintarque, Vie de Marc-Antoine. — Cleéron, Epist. et Orat. — Applen, Bell. civil. — Dion Cassius. — Ernesti, Clavis Ciceroniana. — Balter, Onomasticon Tullianum. — Dictionnaire historique et critique.

ANTOINE (Marcus), fils ainé des deux enfants du triumvir et de Fulvie. Les Grecs le nommaient Antyllus ('Αντύλλος), nom diminutif d'Antoine. En l'an 36 avant J.-C., il fut fiancé très-jeune à Julie, fille d'Octave. Après la hataille d'Actium, Antoine lui fit prendre la toge virile, afin qu'il pût le remplacer en cas de mort. Il l'envoya proposer la paix à César, qui la refusa, et peu de temps après le fit mettre à mort.

Dion Cassius, XLVIII. — Suet. — Plut., Ant., 71, 51-87.

\*ANTOINE (Jules), second fils du triumvir et de Fulvie, fut conduit par sa belle-mère Octavie à Rome, et après la mort de son père obtint la faveur d'Auguste par l'influence d'Octavie. Auguste le maria à Marcella, fille d'Octavie et de son premier mari C. Marcellus, lui conféra la charge de préteur en l'an 13 avant J.-C., et le consulat trois ans après. Mais l'empereur le condamna à mort pour avoir participé au dérèglement de Julie, et à cause de ses prétentions à l'empire. Il paraît qu'il prévint volontairement cet arrêt en se tuant. Antoine était poète, comme on le voit par la seconde ode du livre IV d'Horace, qui lui est adressée.

Vell., Sat., II, 100. — Dio Cass., l. XV. — Senec., De Brevit. vit., 8. — Tac., Ann., IV, 44; III, 18.

ANTOINE (Lucius), surnommé le Gladiateur asiatique, vivait vers l'an 45 avant J.-C. Il était frère cadet du triumvir. Étu en 44 tribun du peuple, il fit porter une loi qui autorisait Jules César à nommer, même pendant son absence de Rome, les principaux fonctionnaires de la répu-

blique. Après le meurtre du dictateur, il servit puissamment son frère Marc-Antoine dans la réalisation de ses desseins. Il proposa une loi agraire en faveur du peuple et des vétérans de l'armée. L'exécution de cette loi fut confiée à une commission de sept, les Septemvirs, dont Lucius était le chef, et qui excita toute l'indignation de Cicéron. Les tribuns du peuple, qu'il avait en partie privés du droit de vote; lui érigèrent une statue équestre sur le Forum; l'ordre équestre et les tribuns militaires les imitèrent.

Lucius Antoine assista, avec une légion, le triumvir Antoine au siége de Mutina (Modène), le 15 avril 43. Il y fut battu et refoulé jusqu'aux Alpes par Munatius Plancus. En 41, il fut consul avec P. Servilius l'Isaurien, et demanda les honneurs du triomphe pour une victoire insignifiante qu'il avait remportée sur les montagnards des Alpes. Après la guerre de Pérouse (depuis l'été de 41 jusqu'au printemps de 40 av. J.-C.), suscitée en partie par les intrigues de Fulvie, femme de son frère ainé, l'histoire ne fait plus mention de ce personnage.

Velleius Paterculus, II, 74. — Sénèque, De Clementia. — Bruesti, Clavis Ciceroniana. — Balter, Onomasticon Tullianum.

\*ANTOINE (Marcus-Gripho), grammairien, Gaulois d'origine, vivait vers le milieu du premier siècle avant J.-C. Il compta parmi ses élèves des Romains illustres, tels que Jules César et Ci-céron. Il ne nous reste ancun de ses ouvrages. Schütz (Prolegomena ad Ciceronis Rhetorica, p. Lvii) lui attribue les Libri quatuor rhetoricorum ad C. Herennium, qu'on trouve d'ordinaire imprimés en tête des ouvrages de rhétorique de Cicéron. Cette opinion a été réfutée par Orelli et d'autres critiques.

Suétone, De illustribus grammaticis. — Macrobe, Saturnalia, III, 12.

\*ANTOINE (Primus-Marcus), surnommé Becco (mot celtique), c'est-à-dire à nez crochu, Gaulois, chef d'armée romaine, né à Toulouse vers l'an 20 de J.-C., servit sous Galha et Othon, et remporta, pour Vespasien, une victoire signalée sur Vitellius, près de Crémone, en 69 de J.-C. La ville de Crémone fut rasée, et les habitants passés au fil de l'épée.

Suctone, Vitellius, 18. — Tacite, Annales, XIV, 40 — Dion Cassius, LXV, 9. — Martial, Epigram., IX, 100.

\*ANTOINE DIOGÈNE ('Αντώνιος Διογόνης), écrivain grec, vivait probablement au second siècle de J.-C. Il fut l'auteur d'un voyage imaginaire, qu'il a intitulé Des choses incroyables que l'on voit au delà de Thulé (Τὰ ὑπὰρ Θοῦλην ἀπιστα), en vingt-quatre livres, dont on trouve un extrait dans la bibliothèque de Photius. C'est une espèce de roman, rempli de notions géographiques et astronomiques absurdes, autant qu'on peut en juger par l'extrait assez maigre que Photius nous a laissé. Ce dernier fait vivre Antoine Diogène peu de temps après Alexandre de Macédoine, et l'indique comme l'une des sources où a puisé Lucien. Mais cette opinion a été ré-

futée par Meiners, qui a montré que des passages entiers de la Vie de Pythagore par Jamblique sont empruntés presque textuellement au roman de Diogène, et que celui-ci a, de son côté, copié Nicomaque de Gérase pour ce qui concerne Pythagore.

Photius, Codex, CLXVI, édit. de Bekker. — Porphyre, Fila Pythagora; Amsterdam, 1707, in-10. — Schooli, Histoire de la littérature grecque, t. 17, p. 207 et 200. — Meiners, Gasch. der Kanute und Wissenschaften in Griechenland und Rom, vol. I, p. 276.

\* ANTOINE ou ANTONIUS (Pollio), so-phiste et rhéteur, natif de Laodicée, vivait dans la première moitié du second siècle de notre ère. Il fut comblé de faveurs par les empereurs Adrien et Antonin le Pieux.

Philostrate, Vies des Sophistes, I, 25; f. II, 28. - Suidas, Holewy.

ANTOINE (saint), surnommé Abbas et le Grand, né l'an 251 à Côme, près d'Héraclée, dans la haute Égypte, mort en 356. Ses parents, distingués par leurs richesses et plus encore par leur piété, lui donnèrent une éducation très-religieuse et très-soignée, mais ne l'initièrent point à la connaissance des belles-lettres, et il ne sut jamais que la langue égyptienne. Il n'avait pas encore vingt ans, lorsqu'il entendit un jour dans une église ces paroles de l'Évangile : Allez: vendes ce que vous avez, donnez-en la valeur aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel : il se les applique, distribua une partie des biens qu'il avait hérités de ses parents, vendit tout le reste, en donna le prix aux indigents, et ne se réserva que ce qui était nécessaire à sa propre existence et à celle de sa sœur, dont le soin lui avait été confié. Très-peu de temps après, ayant entendu ces paroles de saint Matthieu, Ne soyez point en peine du lendemain, il se défit de ce qu'il s'était réservé, mit sa sœur dans un monastère de filles, et s'enfonça dans le désert (l'an 285 après J.-C.), où il pratiqua, sous la conduite d'un vicillard, toutes les austérités qui lui ont acquis une si grande réputation, et se livra à tous les exercices de piété qui ont servi de modèle à la vie ascétique.

Quelque éloigné qu'il fôt du tumulte du monde, Antoine s'en croyait encore trop près. A l'âge de trente-cinq ans il passa le bras oriental du Nil, se retira dans un vieux château situe sur le sommet d'une montagne, et y vécut dans une retraite si rigoureuse pendant vingt ans, qu'il n'avait de communication qu'avec celui qui lui apportait du pain de temps en temps. En 305 il descendit de sa montagne, à la prière d'une multitude de solitaires qui désiraient vivre sous sa direction et sonda le monastère de Faïoum, qui n'était guère d'abord qu'un amas de cellules éparses, près de Memphis et d'Arsinoé. On voit dans sa Vie, composée par saint Athanase, quelles étaient ses occupations journalières, et quelles nes il s'efforçait de graver dans le cœur

isciples.

La persécution suscitée à l'Église par Maximia. en 311, obligea Antoine de sortir de son me nastère, et de se rendre à Alexandrie. pour cacourager les chrétiens, et plus encore d pérance d'obtenir la couronne du martyre. Au bout d'un an la persécution cessa, et Anto reprit le chemin de la solitude. Cependant il m tarda pas à en sortir pour aller fixer sa deme sur le mont Colzin (Kholsonn, l'anciente Méroopolis), qu'on a depuis appelé de sun su à une journée de la mer Rouge et à trois j nées de son premier monastère. Il se le en arrivant au pied de la montagné, da une cellule très-étroite, se réservant les den cellules qui étaient taillées dans le roc, au se met de Colzin, pour se mettre à l'abri de l'im tunité des visitants. Il ne put cependant les éviter : ses anciens disciples découvrirent son asile; ils s'empressèrent de lui apporter des alime et de recevoir de sa bouche ces ferventes in tructions qui les avaient si longtemps portés à la vertu. Il les suivit même dans leur monatère. où il fit passer dans l'âme des nouveaux ve par ses discours et par ses exemples, tou l'ardeur dont il était embrasé. Il alla voir sussi sa sœur, qui l'accueillit cordialement. De res à Colzin, il devint l'oracle des solitaires dési sous le nom de Hierosolymitains, et même des Égyptiens qu'attirait au désert l'éclat de sa renommée. Ce concours donna naissance et monastère de Pispir ou Pispiri, d'abord habité par des cénobites qui tous désiraient se sera sur un si parfait modèle. Ceux qui ne porvaiest le voir et l'entendre le consultaient par des messagers; ceux qui le visitaient ne trouvaint pas seulement auprès de lui des conseils, ils en recevaient encore des rafraichiesements que lui fournissaient le travail de ses mains et la ce d'un petit jardin.

En 355 saint Antoine fit le voyage d'Aless drie pour disputer avec les ariens, et les rem à la croyance du concile de Nicée. Il y trouva s Athamase, avec lequel il se lia étroitement, els célèbre Didyme, qu'il tâcha de consoler de sa cécité par la considération de son étonnante pésétration et des vastes connaissances qu'il avait amassées. On rapporte que, dans ses entreti avec les philosophes, il leur parlait souvest de la raison comme supérieure à la science, et ces nécessaire avant tout. On dit aussi que q ques-uns d'entre eux lui ayant demandé à q il pouvait s'occuper dans son désert, pui était privé du plaisir de la lecture, il répon La nature est pour moi un livre qui me tien lieu de tous les autres. Lorsqu'il sentit : fa approcher, il visita, pour la dernière fois, les monastères qu'il avait fondés, et on vivaies quinze mille cénobites. Il se retira ensulte # le mont Colzin avec ses disciples bien aints, Macaire et Amathas. Il leur renouvela la defense qu'il leur avait faite si souvent d'embe son corps, suivant la coutume des Egypt

Sacaire et Amethas l'embrassèrent; puis il tendit see pieds, et expira l'an 356, à l'âge de ent cinq ans, sans avoir éprotivé aucune des narmités de la vielliesse. L'Église a placé sa fête in 17 janvier. On peut voir dans les Tablettes romaines, pages 87 et 177, la manière dont on m school à Rome. On prétend que son corps ut découvert en 561 et transféré à Alexandrie, A qu'en 635 on le transporta à Constantinople, l'où il fut porté à Vienne vers l'an 980. La royance de la possession de ce corps fit insfiner, pres de cette dermère ville, un ordre de hanoines reguliers-hospitaliers, qui depuis i été réuni à l'ordre de Malte par bulles du 7 décembre 1776 et du 7 mai 1777. Les relques de saint Antoine furent transférées, sur a fin du quatorzième siècle, de Vienne à l'abmye de Montmajeut-lez-Arles, et le 9 janvier 1491 Saint-Julien d'Arles, où l'on croyait qu'elles staient encore à l'époque de la révolution. Parout, dit-on, elles guérissaient toutes sortes dé naladies, et principalement celle qui était conme sous le nom de feu sacré ou feu Saint-Antoine.

La règle qu'on attribue à saint Anfoine n'est us de ce patriarche des cénobites, et les relipeux qui portent son nom suivent les pratiques ecommandées par saint Basile.

Saint Athanase nous a conservé une lettre de mint Antoine, en réponse à celle que lui écrivit Empereur Constantin, de concert avec ses fils Donstance et Constant. Le patriarche d'Alexan-Irle Abraham Ecchellensis a public vingt lettres lous le nom de saint Antoine; Paris, 1641, in-12; nais il n'y en a que sept qui paraissent être de til. La principale est celle qui est adressée aux ientifices dits les arstnoites. Il les écrivit en angae égyptienne (copte). On les tradulait en prée, et Valère Sarrazins les a misés en latin. les Bollandistes en ont publié une adressée : saint Théodore, abbé de Tabenne. On en rouve deux, en langue copte, dans les Ægypliorum Codicum Reliquiæ du pere Mingarelli, Venise, 1785; et on présume qu'il en existe pluneurs autres dans les monastères d'Egypte. Géutrd Vossius a publié sous le nom de ce saint un setit discours sur la vanité du mende et la résufrection des morts, qu'on trouve dans le t. IV le la Bibliotheca Patrum, édit. de Cologne.

La légende ne borne pas ses récits aux fatts nuthentiques de la vie de ce saint. Le perc qu'on ui a donné pour compagnon, la légion de diables qui venait le tenter au désert et qu'il sais fair 🛥 leur « jetant de l'eau bénite par le nez., » ent plaisamment exercé le crayon de Caflot et pinceau grotesque de plusieurs peintres flanands. Ils sont le sujet d'un joli pot-pourri de iedaine, et de l'opéra de la Tentution. Il n'est sas de saint plus populaire que seint Antoine, st son singulier compagnon est devenu proversal. [ Bncyc. des g. du m., avec addit.]

Saint Athimase, Fie de saint Antonie (tradaite en

látiú par Evagre). — Saint Jérôme, de Scriptor. écclese — Saint Augustín, Confess., VIII, é. — Sozomème, lib. fl. — Rußa, lib. I. — Saint Grégoire de Rauisaze, Orat. sí; — Tritheim et Bellaruiin, de Script. écoles. — Baronius, - Tritheim et Bellarmin, de Script, eccles. - Baronius, Annal. - Pessevin, Apparatus sacer. - Acta Sancto-

\*ANTOINE (saint), de Lérins, appelé aussi Antonius Cyrus, natif de la Pannonie, mort ca 521 de J.-C. L'hivasion des barbares le forca à se réfugier dans la Valteline. Il mena une vie d'ermite, dans le voisinage de la tombe du martyr saint Felix, sur une montagne près du lac de Come (lacus Larius), et moutut dans le monastère de Lérins à l'âge de quarante-huit ans.

Entodus, Fits best Antoni monach.

ANTOINE BE PARME, en letin Antonius
de Parma ou Parmensis, vivait vers la fin du quatorzième siècle et au commencement du quinzième. On ne sait rien de sa vie. Il paratt avoir été général des camaldules et évêque de Ferrare vers 1419. On lui attribue un volume de sermons super Evangelia Dominicalia quæ leguntur per circulum anni; Cologne, 1482, in-fol.; Paris, 1515, in-8°.

Rehard . Scriptores ordinis Prædica

ANTOINE ou ANTONIO (seint), dit de Padous ou de Portugal, né à Lisbonne le 15 août 1195, mort le 13 juin 1231. Fils d'un officier, il étudia à Colimbre et entra dans l'ordre de Saint-François, qui vivait encore. Poussé par le désir du martyre, il s'embarqua pour l'Afrique; mais un coup de vent l'ayant jeté en Italie, il s'adonna à la théologie et à la prédication. « Ce qui contri-« bua à ses succès, dit Baillet, fut l'opinion que « Dieu avait rendu son serviteur aussi puissant « en œuvres qu'en paroles, et que, pour lui « donner créance sur les esprits, il l'avait favorisé du don des miracles et de celui de pro-« phétie. » → Plusiours pécheurs embrassèrent la pénitence. On dit que les confréries des flagellants, qui se contenaient alors dans de certaines bornes, durent en partie leur ovigine à ses sermons. Grégoire XI, qui l'entendit quelquesois, l'appelait « l'arche d'alliance, le secret dépositaire des Lettres saintes. » Antoine professa ensuite à Montpellier, à Toulouse, à Padoue, où il mourut agé de trente-six ans. L'année suivante, il fut canonisé par Grégoire XI. Trente-deux ans après sa mort, on éleva à l'adoue une superbe église où son corps fut déposé dans un tombeau qui est un chef-d'œuvre de sculpture. - Ses sermons (Sermones Dominicales, Adventus, Quadragesimales, etc.) sont écrits dans le goût de son siècle : le sens littéral de l'Écriture y est sacrifié à des subtilités mystiques. Ils ont été imprimés. avet ses Concordantiæ morales sacræ Scriptura, à Venise en 1575, et à Paris en 1641, infolio. Le père Wadding publia à Rome, en 1624, les Sermons de saint Antoine, avec l'Exposition des livres divins. — Azzoguidi les a fait imprimer avec des notes, à Bologne, en 1757, in-4°. Parmi les miracles de saint Antoine on cite le discours qu'il adressa un jour sux poissons, qui l'écoutaient, dit-on, attentivement.

Possevin, Apparatus sacer. — Tritheim et Beliarmin , de Script eccles. — Wadding, in Annal. et Bibl. minor. — Micol. Antonio. Bibl. hisp. vetus , Viii.

\*ANTOINE (saint), martyr, mis à mort à Wilna en 1328 par Olgar, grand-duc de Lithuanie. Il avait, avec son frère Jean, abjuré le paganisme pour embrasser la religion chrétienne. Le grand-duc de Lithuanie, ayant fait de vains efforts pour leur faire abjurer la nouvelle soi, fit pendre les deux frères, après les avoir cruel-lement torturés. La fête de ces saints et martyrs se célèbre le 14 avril.

Bollandus, Acta Sanctorum, 14 aprilis.

\*ANTOINE ( Άντώνιος ), surnommé l'Abeille (Μέλισσα), moine grec, vivait probablement vers la fin du huitième siècle. Il est l'auteur d'un recueil de sentences tirées des classiques grecs et des Pères de l'Église. Cet ouvrage, qui ressemble à celui de Stobée, est divisé en deux livres, et les matériaux sont rangés sous cent soixante-seize titres. Il a été pour la première fois imprimé par Conrad Gesner; Zürich, 1546, in-fol. On le trouve aussi à la fin des éditions de Stobée, Francf., 1581, et Genève, 1609, ainsi que dans la Bibliotheca Patrum, vol. V, edit. Paris.

Cave, Scriptor. ecclesiast. Historia literaria, 1, 666. - Fabricius, Biblioth. graca, 1X, 744, 787.

ANTOINE, dit le Bâtard de Bourgogne, fils naturel de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et de Jeanne de Prasles, né en 1421, mort en 1504. Il donna tant de preuves de bravoure, qu'il fut surnommé le Grand. Il passa avec Baudouin, son frère, en Afrique, et délivra Ceuta, assiégée par les Maures. A son retour en France, il servit le duc de Bourgogne contre les Liégeois et contre les Suisses. Il commandait l'avant-garde en 1476 au combat de Granson, et fut fait prisonnier à la bataille de Nancy. Il se distingua depuis au service de France : Louis XI lui donna le duché de Château-Thierry en 1478; et Charles VIII lui accorda, en 1486, des lettres de légitimation. Antoine de Bourgogne eut un fils naturel, chef de la branche des seigneurs de Walken. Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne. - Philippe

de Comine ANTOINE OU ANTONIO DE LEBRIXA, en latin Antonius Nebrissensis, historien espagnol, né en Andalousie en 1444, mort en 1532. Il étudia à Salamanque, et fut nommé par le cardinal Ximenès professeur d'éloquence latine à l'université nouvellement fondée à Alcala-de-Henarès. On a de lui : Dictionarium latino-hispanum et hispano-latinum; Alcala, 1532, in-fol.; — Gramatica sobre la lengua castellana, 1492, in-4°; Alcala, 1517, in-4°; — Aulii Persii Satyræ, cum interpretatione hispana; Logrono, 1529, in-8°; — Aurelii Prudentii Clementis Libelli cum commento; Logrono, 1512, in-8°; — De profectione regum ad Compostellam; Grenade, 1534 : c'est le récit du voyage de Ferdinand et d'Isabelle à Saint-Jacques de Compostelle; — Artis Rhetorica compen-

diosa coaptatio ex Aristotele, Cicerone et Quin tiliano; Alcala, 1529, in-8°. Mais son principal ouvrage est une chronique intitulée Rerum in Hispania gestarum Decades; Grenade, 1545, in-fol. Vingt ans après, on découvrit que est ouvrage n'était que la traduction latine de la Chronique espagnole de Pulgar, qui fut publiceà Saragosse en 1567.

N. Antonio, Biblioth, hisp. vetus, Il., 120. — Pre Ferdinand and Isabella of Spain, vol. 1, p. 188.

\*Antoine de Carthagène, en latin Antonius Carthaginensis, médecin espagnol, vivai dans la première moitié du seizième siècle. Il fat professeur à Alcala-de-Henarès, et médecin de Dauphin de France (Henri II), que François I laissa en otage à Madrid. On a de lui : Libellus de Fascinatione; de Febre pestilentiali; de Signis Febrium, etc.; Alcala-de-Henards. 1530. in-fol.

Antoine de Aguilera, médecin à Guadalaxea, a laissé: Præclaræ rudimentorum medicinz Libri octo; Alcala-de-Henarès, 1571, in-fal.; -Exposition sobre las Preparaciones de Newe; Alcala-de-Henarès, 1589, in-8°.

Anyone de Viana, chirurgien espagnol atta-

ché à l'hôpital de Séville, a publié : Espejo de Chirurgia; Lisbonne, 1631, in-4°.

N. Antonio , Biblioth. hisp. nove

\*ANTOINE (Louis), ou Antonius Ludoricus, médecin portugais, natif de Lisbonne, mort et 1547. Nommé professeur de médecine à Coimbre, il fit en 1547 des lectures sur Galien, Aristotest autres. On a de lui : de Occultis proprietatibus libri quinque; Lisbonne, 1540, in-fol. - de Re medica opera; Lisbonne, 1540, in-fol.: ce der nier ouvrage contient neuf chapitres consacrés à un commentaire relatif à ce que Galien a écrit su les crises, sur l'Ame et sur le fœtus; on y trouve d'autres commentaires sur Hippocrate et Avicenne, le redressement des erreurs de Pietre di Abano dans son Exposé des problèmes d'Aristote; et enfin, quelques essais sur la respiration, le cœur, et l'asthme.

Antonio, Bibliotheca hispana nova

ANTOINE DE BOURBON, roi de Navarre, m en 1518, mort le 17 novembre 1562. Fils 🖮 Charles de Bourbon, duc de Vendôme, il épou à Moulins, en 1548, Jeanne d'Albret, qui lui apporta en dot la principauté de Béarn et le titre de roi de Navarre. Ce prince était d'un ceractère faible et irrésolu. Après la conspiration de 1560, sept ou huit cents gentilshommes hi of frirent leurs services, dans le cas où la cour, à Jaquelle il était suspect, voudrait l'inquiéter. Antoine les remercia, en ajoutant qu'il dema rait leur grâce si l'on voulait procéder centre eux. - « Notre grace! » s'écria un des s tilshommes, « elle est au bout de nos épées! Vo serez bien heureux si vous obtenes. La vôtre en la demandant avec humilité. » — Capendant, après la mort de François II, il voulut avoir la régence; mais Calherine de Médicis, aussi herdie qu'il était faible, lui en fit signer la cession. Il se contenta d'être déclaré lieutenant général du royaume. Il se fit alors catholique, et forma, avec le duc de Guise et le connétable de Montmorency, l'union que les réformés appelèrent le trium virat. L'an 1562, Antoine, qui commandait l'armée, se rendit mattre de Blois, de Tours et de Rouen. C'est durant ce dernier siège qu'il reçut dans la tranchée un coup d'arquebuse à l'épaule gauche, au moment où il satisfaisait à un besoin naturel. Après avoir pris la ville, dans laquelle il entra porté dans son lit, il fut obligé de s'arrêter aux Andelys, où il mourut le trente-cinquième jour de sa blessure, sa plaie étant devenue mortelle par son incontinence. On lui fit cette épitanhe:

Amis François, le prince ici gissant Vécut sans gloire, et mourut en pissant

Antoine de Rourbon montra à sa mort le même esprit d'indécision qui avait dominé sa vie : il ne savait s'il devait mourir en calviniste ou en catholique. Cependant il ne manquait pas de courage. François II avait consenti, sur l'avis du duc de Guise, qu'on se défit du roi de Navarre : Antoine, informé du complot, ne laissa pas d'entrer dans la chambre où le meurtre devait se commettre. - « S'ils me tuent, » dit-il à un de ses gentilshommes, « portez ma chemise toute sanglante à mon fils et à ma femme : ils liront dans mon sang ce qu'ils doivent faire pour me vener. » — Antoine fut père de Henri IV et de Catherine de Navarre, mariée à Louis de Lorraine. De Mile du Rouet, l'une des sirènes de la cour de Catherine de Médicis, il eut encore Charles de Bourbon, archevêque de Rouen, mort en 1610. Mue du Rouet fut mariée en 1572 à Robert de Gombault, sieur d'Arcis-sur-Aube, mattre d'hôtel

Strada, Histoire de Flandre. — D'Avila, Guerres civiles. — Mézeray. — Dictionn. historique.

ANTOINE ou ANTONIO (don ou dom), prieur de Crato et roi titulaire de Portugal, né en 1531, mort à Paris le 26 août 1595. Il eut pour père Louis, second fils du roi Emmanuel. et pour mère Yolande de Gomez. Il suivit fort jeune la carrière militaire, et fut pris à la bataille d'Alcaçar, où il signala sa valeur. Un es-clave lui ayant donné moyen de recouvrer sa liberté, il vint faire valoir ses droits au trône de Portugal. Il prétendait que dom Louis, son père, avait épousé sa mère secrètement. Mais Philippe II, roi d'Espagne, qui le regardait comme bâtard, irrité de ce que les Portugais l'eussent proclamé leur souverain, leva une armée contre lui. Il la confia au vieux duc d'Albe, vint se faire couronner à Lisbonne en 1580, et promit-80,000 ducats à qui livrerait dom Antoine. Celui-ci, battu par le duc d'Albe et abandonné des siens, demanda le secours de la France, de l'Angleterre et de la Hollande. Il s'efforça de soutenir ses droits par un petit écrit fort rare, intitulé Explanatio veri ac legitimi juris, quo serenis-

simus Lusitaniæ rex Antonius nititur ad bellum Philippo, regi Castellæ, pro regni recuperatione inferendum una cum historica quadam enarratione rerum eo nomine gestarum usque ad annum 1583, ex mandato et ordine superiorum; Lug. Bat., Plantin., 1585, in-4°, en latin, en français, en hollandais. Struve en a donné un extrait dans sa Bibliotheca antiqua, 1705, pag. 289, et déclare qu'on ne trouve nulle part les circonstances de la prétendue succession du roi Antoine aussi bien détaillées. Ce manifeste, remis aux trois puissances, fit donner à Antoine un secours de 6,000 hommes avec soixante petits vaisseaux; mais ils furent dispersés par une flotte espagnole. Dom Antoine échappa aux poursuites, passa sur un navire flamand, erra en Hollande, en France, en Angleterre, et revint à Paris, où il mourut âgé de soixante-quatre ans. Il céda, dit-on, tous ses droits réels ou prétendus à Henri IV, roi de France. On a imprimé sous son nom, en latin, une Paraphrase des Psaumes de la pénitence, traduite par l'abbé de Bellegarde, 1718, in-12, et un Panégyrique d'Alfonse I roi de Portugal; Coïmbre, 1550, in-4°. - Antoine eut un fils naturel nommé Emmanuel, d'abord novice chez les capucins, attaché ensuite au prince Maurice d'Orange, dont il épousa la sœur. Il mourut à Bruxelles en 1638, à soixante, dix ans. Son petit-fils, Emmanuel-Eugène, mourut sans postérité en 1687.

De Souza, Historia genealogica da casa real Portugueza, t. III, p. 309. — Barbosa Machado, Bibliothees Lusitana, t. I. — Dict. historique et critique.

\*ANTOINE On ANTONIUS (Godefroi), jurisconsulte allemand, né vers le milieu du seizième siècle à Freudenberg en Westphalie, mort en 1618. Il fut chancelier et l'un des fondateurs de l'université de Giessen. Ses principaux ouvrages sont : Disputationes feudales quindecim; Marbourg, 1604, in-4°; Halle, 1699, in-4°; — De Cameræ imperialis Jurisdictione: cette dissertation l'engagea dans une polémique avec Hermann Vullejus, qui montra plus de modération que son adversaire; - Disputatio apologetica de potestate Imperatoris legibus soluta, et Quatuor Disputationes Antivullejanæ; Giessen, 1609 et 1610, in-4°. - Son petitfils J.-G. Antonius, médecin, mort à Giessen, a publié de Ægro nephretico malo laborante. a Hesse savante de Strieder. — Witten, Memoria

ANTOINE ou ANTON (Clément-Théodore), roi de Saxe, né le 27 décembre 1755, mort le 6 juin 1836. Il était quatrième fils de l'électeur Frédéric-Chrétien, mort en 1763, et de Marie-Antoinette de Bavière, fille de l'empereur Charles VII. On l'avait d'abord destiné à l'état ecclésiastique; mais l'électeur, son frère aîné, n'ayant pas d'enfants, on maria le jeune prince, pour prévenir l'extinction de la dynastie albertine. Antoine épousa donc, en 1781, la princesse Marie de Sardaigne, agée alors de dixsept ans, et qui mourut l'année suivante. Cias

athée de l'empereur Léopold II, Marie-Thérèse, et en eut quatre enfants, qui tous monrurent en bas âge. Pendant le règne de Frédéric-Auguste, Antoine ne prit aucune part aux affaires publiques. En 1809 il fut avec la famille royale forcé de s'expatrier, cherchant un asile tantôt à Francfort, tantôt à Prague et à Vienne. Bientôt le rétablissement de la paix le rendit à ses habitudes de vie privée. Quelques voyages en Allemagne et en Italie sont les seuls événements qui marquèrent dans sa vie paisible jusqu'à son avénement, après la mort de son frère Frédéric-Auguste Ier, le 5 mai 1827. Antoine termina, par la convention du 16 septembre 1828, la liquidation difficile à laquelle l'ancienne réunion du grand-duché de Varsovie à la Saxe avait donné lieu; il introduisit quelques améliorations dans l'administration judiciaire, rendit moins onéreuses au peuple les chasses royales, et créa des établissements agricoles. Mais il ne toucha pas aux anciennes institutions saxonnes. La diète de 1830 eut lieu sans qu'aucun changement fût apporté aux formes foodales suivies dans cette assemblée. Le roi resta stationnaire quand le siècle marchait, et il cherchait à arrêter l'essor des esprits après la révolution française de 1830. Un autre reproche qu'on lui adressa, c'est d'avoir opposé des entraves à l'ardeur avec laquelle les Saxons se préparaient à célébrer le troisième jubilé de la confession d'Augsbourg. Encouragées par l'assentiment de la bourgeoisie, exclue de tout contrôle du budget et des affaires municipales, et humfliée dans la diète par le mode de participation qui lui appartenait, les classes inférieures, excitées d'ailleurs par le retentissement que la révolution de justlet avait causé dans toute l'Europe, firent entendre des menaces. Une violente émeute éclata à Dresde le 9 septembre 1830 : le peuple s'empara de l'hôtel-de-ville et le dévasta, et l'indécision des troupes ne fit qu'augmenter le désordre. Mais l'organisation immédiate d'une garde urbaine, et la promesse que le prince Frédéric serait nommé corégent, ramenérent le calme. Une nouvelle charte constitutionnelle fut rédigée et discutée par les anciens états. Le 4 septembre 1831, Antoine la promulgua, et préta serment de fidélité. D'autres réformes suivirent; le roi adhéra aussi au Zollverein, réseau douanier qui a peu à peu préparé les esprits à l'union germanique. [Enc. des g. du m.] Conversations-Lexicon.

ans après, il s'unit en secondes noces à la fille

ANTOINE ( Jacques-Denys ), architecte français, né à Paris le 6 août 1733, mort le 24 août 1801. Fils d'un menuisier, il fut lui-même d'abord macon. Mais les talents réels forcent toutes les barrières, et se font jour, malgré les obstacles de la fortune ou de la malveillance. Antoine s'annonça tout à coup par les plans de l'Hôtel des monnaies de Paris. Cet hôtel sut commencé en 1768, et terminé en 1775. Antoine avait hien médité son plan; et s'il y a quelques ateliers qui

paraissent trop resserrés, c'est la faute du ministre d'Angivilliers, qui retrancha une partie du terrain pour se faire bâtir un hôtel. Antoi a élevé beaucoup d'autres monuments à Madrid, à Berne, à Nancy et à Paris; tels que le gran escalier du Palais de Justice, la restaurati des voites et la construction des archives de ce palais, etc.

Milliss, col.

ssault, Elope d'Antoine, hr. in-0-, 1901; Plans de

rs étages et coupes de l'Hétal des mannaies à h etc., par J.-D. Antoine; Paris, 1904, in-101. — Qu elce, Histoire des plus çélâbres architectes. — Th oup, Leçons étémenhaires d'architecture. — Chanse divers eta rio, etc., par J.-D. Antoine; Par tremère, Histoire des plus céléb meloup, Lecons éte et Delindine . Dic e . Dict. historia ANTOINE (Paul-Gabriel), jéspite, 1

à Lunéville en 1679, et mourat à Pont-à-M son en 1743, après avoir professé dans cette ville la philosophie et la théologie. Outre plusie ouvrages moins importants, publiés d'ab sous le voile de l'anonyme, on a de lui : Th logia universa dogmatica; Paris, 1742, 7 vd. in-12; — Theologia moralis universa; Puis, 1744, en 4 vol. in-12, réimprimée plusieurs fois; la 10° édition est de Venise, 1782, en 6 vol. in-4°, fig., avec les commentaires de M — La Morale du père Antoine, dant le-noit XIV ordonna qu'on se servit dans le callége de la Propagande, est plus estimés que s Théologie dograntique. Il s'éloigne, dans la d cision des cas de conscience, des opinions rel chées de quelques membris de la société de Jénu On trouve pourtant quelques-unes de ses per tions dans les assertions des jésuites, co nées en 1762 par le parlement de Paris. Quérard, la Prance litteratre. — Chaudes et dine, Dict. historique.

\*Autoine (Sébastion), graveur français, ni à Nancy dans la première moifié du dix-l tième siècle : il vivait encore en 1761. Il a esécuté quelques planches pour l'ouvrage infi Versailles immortalise; Paris, 1720, 2 w in-4°. Il en a fait d'autres pour l'Histoire de Lorraine de dom Calmet.

Strutt, Dictionnaire des Orangers.— Plant, Man nes Kaustier-Lexicon.

ANTOINE (Pierre-Joseph), ingénieur français, né le 13 janvier 1730 à Brasey près de Saint-Jean-de-Losne, mort le 2 mars 1814. Au retour d'un voyage à Rome, il fut nommé dabord sous-ingénieur des états de Bourgogne, puis, en 1790, ingénieur en chef du départem de la Côte-d'Or. Il enseigna l'architecture à l'école des beaux-arts de Dijon. -- Outre plus opuscules relatifs à des objets d'une utilité le cale, on a de lui : Navigation de Bourgogne, ou mémoires et projets pour augmenter el établir la navigation sur les rivières du ducht de Bourgogne; Amsterdam (Dijon, Franta), 1774, in 4°, avec un plan; — Série de coler

nes, Dijon, 1782, in-8°, fig Antoine Antoine, frère du précédent, as a 1744 à Auxonne, mort à Chenove, près Di au mois de mai 1818, fut également ingénieur d ponts et chaussées. Il publia, entre antres n

moires, une Dissertation critique sur le projet de détruire la digue d'Auxonne, Amsterdam (Vesoul),1780, in-4°.

Quérard, la France littéraire. — M. Amanton, Notice sur Antoins (Pierre-Joseph), dans le Journal de la Côle-d'Or, 15 janvier 1839.

ANTOINE. Voy. ANTHOINE.

ANTOINE, prince d'Anhalt. Voy. ANHALT.

ANTOINE, duc de Brunswick. Voy. Brunswick.

ANTOINE (Jean), dit de Sodoma. Voy. RAZZI. ANTOINE (Marc). Voy. RAMONDI.

ANTOINE, duc de Lorraine. Voy. Lorraine.
ANTOINE, comite de Vaudemont. Voy. YauDENONT.

ANTOINE de Palerme. Voy. Panoruita.

ANTOINETTE d'Autriche (Marie-), Voy.

ANTOINETTE d'Orléans, née vers le milieu du seizième siècle, morte en 1618. Elle était fille de Léonore d'Orléans, duc de Longueville, et de Marie de Bourbon. Également belle et vertueuse, elle se fit feuillantine en 1599, après la mort de Charles de Gondi son mari, tué au Mont-Saint-Michel, qu'il voulait surprendre. Elle fut ensuite religieuse coadjutrice de l'abbaye de Fontevrault. Elle quitta cet ordre pour fonder la congrégation des Filles du Calvaire, sous la direction du fameux P. Joseph, capucin, qui en dressa les constitutions suivant les règles de saint Benoît. Le premier monastère fut bâti à Poitiers en 1614. Un soldat qu'elle avait employé à venger la mort de son époux ayant été pendu sans qu'elle pût obtenir sa grâce, elle se dégoûta du monde, et ce fut le premier motif de son entrée dans le clottre.

Chaudon et Delandine, Dictionnaire historique.

\*ANTOLI, écrivain juif du treizième siècle. On a de lui : 1° un ouvrage intitulé Ruach Akan (l'Esprit de la grâce), imprimé à Bâle en 1629, in-4°; — 2° Peresch, ou commentaire sur le More Hannevochin de Maimonides : on trouve cet ouvrage dans les manuscrits du Vatican; — 3° Lettre à Kambam (Maimonides), avec une réponse du célèbre rabbin au sujet de quelques points de controverse. Elle fait également partie des manuscrits du Vatican.

Well, Bibl. hebr. — Bartolecci, Biblioth. magna. rabb. \*ANTOLI, Jacob Bar Samson, rabbin espagaol, né dans le royanme de Naples, sons le règne de l'empereur Frédéric, dans la première moitié du troizième siècle, et mort en 1232. Il stait le gendre de Samuel-Ibn-Tibbou, le célèbre traducteur des ouvrages de Maimonides. Antoli se distingua de la foule des commentateurs rabbiniques en ce qu'il s'appuie sur l'étude de la philosophie; mais cette tendance, considérée comme une innovation dangereuse, trouva de violents adversaires dans la plupart de ses conrèces. On a de lui : 1° un onyrage, non impriné, faisant partie des manuscrits du Vatican, ntitulé Malmad Mattalmidini, qui contient des aperçus philosophiques sur le Peutateuque;
— 2º Matzreph Lakeseph, traduction hébraique des Prædicamenta d'Aristote; — 3º Sepher
Metitua: c'est une traduction de l'arabe d'Averroës sur Aristote; — 4º une traduction hébraïque
de l'ouvrage arabe d'Alfragan, intitulé l'éments
d'Astronomie. Il a laissé heaucoup d'autres traductions, qu'il a faites de différents traités
d'Aristote et de Porphyre, tonjours d'après les
traductions arabes d'Averroës.

Wolfies, Biblioth. hebr., t. I., 618. — Bartoloccies, Biblioth. mag. rabb., t. III, 457. — De Rossi, Dizion. storic. degli dutori Ebr., t. I., p. 88. — Urus, Catal. Mes. orionf. B. Bodician., t. I., p. 71.

\*ANTOLINEZ, nom de deux peintres capa-gnols: 1° Joseph, payangiste, né à Séville en 1639, mort en 1676. Outre ses paysages, il a laissé das tableaux de genre et d'histoire. Il fut éjèva de Bieci; de très-bonne heure il se fit remarquer par le charme de son coloris. Jaloux à l'excès, il se répandait contre ses rivaux en sarcasmes qui n'épargnaient même pas son maître. Il mourut à trente-sept ans, à la suite d'un assaut d'armes où il s'escrima si fort contre son adversaire, qu'il en contracta une fièvre violente qui l'emporta en quelques jours. Il promettait, an surplus, un maître distingué. — 2º François (de Sarabia), neveu du précédent, né en 1644, mort en 1700, peintre de paysage dans le genre historique. Il resta quelque temps sous la direction de Murillo, dont il sut imiter le coloris; puis il alla rejoindre son oncle à Madrid. Mais un beau jour il se prit d'amour pour les études littéraires, et alla exercer à Séville la profession d'avocat. Ramené à la peintare par le besoin de vivre, il exécuta de petits tableaux pleins de grêce, dont le sujet était emprunté à la Bible et à la vie de la Vierge. Ayant ensuite perdu sa semme, il re-tourna à Séville pour entrer dans les ordres; mais il mourut avant d'avoir pu accomplir ce dessein.

Bermudez, Diccionario historico de los mas tiustres Profesores de las Bellas Artes én España. — Guillet, Dict. des Peintras espagnols.

\*ANTOLINI (Giovanni), architecte, né en 1755, mort vers la fin de 1841. Il n'a guère exécuté ou dirigé de travaux considérables; mais ses ouvrages théoriques et ses plans d'édifices témoignent d'une grande connaissance de son art. Napoléon jeta les yeux sur lui pour l'exécution du forum gigantesque qu'on devait élever à Milan, mais qui resta en projet. On a publié trente planches de l'œuvre d'Antoliai sur ce projet. Il écrivit ensuite un traité d'Architecture civile d'après le style français, qui le fit nommer membre correspondant de l'Institut de France. Enfin, il fit un ouvrage intitulé le Rovine di Velleja; Milan, 1819, gr. in-fal.

Bagier, Kunstler-Lexicon

\*ANTOMMARCHI (Francesco), médecin corse, nédans la deuxième moitié du dix-huttième siècle, mort le 3 avril 1838. Il doit sa célébrité aux seins gu'il donna à l'ampeneur Hapoléon. Lors: que ce grand homme fut confiné sur le rocher de Sainte-Hélène, le docteur Antommarchi, alors professeur d'anatomie à l'université de Florence, sollicita l'honneur de se consacrer au soulagement d'une si grande infortune. Après avoir été agréé par la famille Bonaparte, il essuya mille tracasseries de la part de la police avant de pouvoir parvenir auprès de l'Illustre captif, auquel on venait d'ôter O'Méara, médecin, qui avait mérité son estime et sa confiance. Napoléon, que les vexations dont il était l'objet avaient rendu défiant, reçut d'abord avec froideur le nouveau venu; mais bientôt cette réserve fit place à la plus confiante intimité. Les relations diverses publiées par les personnes qui partagèrent volontairement la captivité de l'empereur, attestent ce fait, qui est encore prouvé par le legs que Napoléon a laissé dans son testament au docteur Antommarchi. Ce médecin éclairé comprit parfaitement la manière dont il devait traiter un malade de cette trempe : au lieu de drogues, il lui prescrivait l'exercice du jardinage, auquel Napoléon se livrait sous la direction d'un de ses domestiques. Lorsqu'une cruelle maladie eut mis fin à la vie de l'illustre prisonnier, Antommarchi, auquel il avait recommandé de faire l'ouverture de son corps, refusa de signer le procès-verbal de l'opération, à laquelle il assista cependant, et qui d'ailleurs ne fut de sa part l'objet d'aucune protestation. Antommarchi, de retour en Europe, se rendit auprès de l'archiduchesse Marie-Louise, à laquelle Napoléon l'avait adressé avant de mourir : mais il ne resta point auprès de cette princesse, et revint en France, qu'il quitta en 1831 pour se rendre en Pologne, où il s'aliéna ses confrères en se déclarant, sans autorité ni modération, généralissime des médecins envoyés par les gouvernements étrangers.

« Peu de temps après la révolution de Juillet, dit le docteur Bourdon, Antommarchi se souvint qu'il avait moulé la tête du héros mourant. Ce fut seulement à cette époque, environ neuf années après son retour de Sainte-Hélène, qu'il se décida à publier le masque de l'empereur; ce qui fit alors beaucoup de bruit, et tira pour un instant Antommarchi de son obscurité, et vrai-comblablement de sa quasi-détresse. Mais ce moule fameux fit moralement un tort immense au médecin qui l'avait publié. Comme il ne résultait point, de cette empreinte d'un crane illustre, que Napoléon offrit les reliefs osseux qui, selon Gall, auraient du témoigner de ses facultés les plus glorieuses et les moins contestées, les adversaires de la phrénologie s'en firent une arme contre Gall et Spurzheim; et là prirent source des disputes qui durent encore. Le fait est qu'on eut quelques raisons de douter que le masque publié par Antommarchi eût été moulé à Sainte-Hélène après la mort de l'empereur : on trouva qu'il ressemblait à Bonaparte premier consul plutôt qu'à l'illustre exilé, épuisé par six années de chagrins et d'insomnies, amaigri par

un squirrhe ou pylore, et déjà ridé comme on l'est à cinquante-deux ans. Ce plitre d'Antonmarchi ne s'accordait nullement avec ce que la docteur O'Méara et le général Montholon ont raconté de la maigreur de Napoléon et de la profonde altération de ses traits dans les derniers temps de son existence.

« On laissa planer des soupçons sur la véracié d'Antommarchi : on affirma qu'il s'était illéstimement arrogé le titre de professeur, et q personne n'avait pu lire deux ouvrages qu'il disait avoir publiés, l'un traitant du choléra, d l'autre concernant la physiologie. On alla, d l'ardeur italienne et haineuse du début logique, jusqu'à mettre en suspicion l'id du platre envisagé comme matière. « Vete « moule, lui dit-on, est du beau plâtre : c'est m « platre blanc et fin , comme on n'en voit qu'i « Lucques, où il sert à former de chara « figurines ; vous n'auriez pu en trouver de j « à Sainte-Hélène. » Fatigué de tant de tour Antommarchi, vers 1836, prit le parti dés d'aller faire de la médecine homœopathiq Nouvelle-Orléans, et ensuite à la Havane.

Il mourut à San-Antonio de Cuba.

Antommarchi a publié la continuation de l'anatomie du corps humain, de Mascagni, sver planches noires et coloriées, et les Derniers moments de Napoléon, 2 vol. in-8-, 1811. En lisant ce récit, plein de simplicité et d'abandon, on admire peut-être encore plus le prisonnier de Sainte-Hélène que le grand conquéras; et l'on partage les sentiments affectueux qu'il avait su inspirer à tous ceux qui l'ost enfort. [Enc. des g. du m., avec addit.]

Isid. Bourdon, dans la nouvelle édit. du Dict. de la Conversation, 1882.

ANTON (Charles-Gottlob), historien et aniquaire allemand, né le 23 juillet 1751 à La mortà Goerlitz le 17 novembre 1818. Il pertage son temps entre ses fonctions d'avocat et de sysdic de Goerlitz et les études historiques etarch logiques. Voici la liste de ses ouvrages princi écrits en allemand ou en latin : De Date d matum regum et imperatorum Geri Leipzig, 1774, in-8°; — Analogie des la (en allem.); ibid.,1774, in-8°;— Documents ( træge) diplomatiques pour l'histoire et le j risprudence d'Allemagne; ibid., 1777, gr.i Essai d'une Histoire de l'ordre des l'a pliers; ibid., 1779; nouv. édit., 1781, in-9; cherches sur la doctrine secrète et sur les un ges des Templiers; Dessan, 1782, in-8°; duction du traité de Moribus Germanor Tacite, avec un commentaire; ib., 1781, in-6; Goerlitz, 1799, in-8°; - Premières lign essai sur l'origine des anciens Slaves; l 1783-1789, 2 parties in-8°; — Sur les la dans leur rapport avec l'histoire de l' nité; Goerlitz, 1799; — Histoire de l'éc nie rurale en Allem igne, depuis la l les plus reculés jusqu'à la fin du q

siècle; Goerlitz, 1790-1802, 3 vol. On a aussi de lui un grand nombre d'articles dans le Deutsches Museum (1776 et ann. suiv.); dans Historischen Untersuchungen de Meusel (1779 et ann. suiv.); dans Provinzial Blaetter (Dessau, 1781 et ann. suiv.); — dans le Magasin d'Adelung, de l'Allgemeiner liter. Anzeiger; etc.

Jean-Nicolas Anton, théologien, parent du précédent, né à Schmiedeberg (Saxe) le 30 décembre 1737, mort en 1814. Il fut archidiacre (luthérien) de sa ville natale, et laissa, eutre quelques sermons: Commentatio de Pædagogis esterum Romanorum, ad illustrandum insignem Epistolæ Pauli ad-Galatas locum; Wittenberg, 1773, in-4°; — Relation du premier jubilé célébré pour le Formulaire d'al-liance (Concordien Formel) de l'Église luthérienne évangélique (en allem.); ibid., 1775, in-4°; — Histoire du Formulaire d'alliance de l'Église luthérienne évangélique (en allem.); bid.; 1779, in-8°; — D. Martin Luther's Zeitverkürzungen (Passe-temps de Luther); ib., 1804, in-8°.

Wolf, Encyclopædie der Deutschen Nationalliteratur, t. 1, p. 88. – Aligem. Encyclopædie, t. IV, p. 8.

ANTON (Conrad-Gottlob), philologue alle-mand, né à Lauban dans la haute Lusace, le 29 novembre 1745, mort à Wittemberg le 3 juillet 1814. Il fut-nommé, en 1780, professeur de langues orientales à l'université de Wittemberg. On ne connaît de sa vie-que ses travaux, dont voici les principaux (dans l'ordre chronologique): Dissertatio de metro Hebruorum antiquo; Leipzig, 1770, in-4°; diciæ Dissertationis de metro Hebræorum antiq. a dubitationibus virorum doctorum; ibid., 1771-1772, in-8°; — Petronii Arbitri Satyricon ex recens. P. Burmanni passim reficta, cum supplem. Nodotianis et fragm. Petronianis; notas criticas aliasque et indicem uberrimum adjecit; Leipzig, 1781, in-8°; -Priapeia, sive diversorum poetarum in Priapum Lusus, aliaque incertorum auctorum poemata emendata et explicata; accesserunt Epistolæ de priapismo sive propudiosa Cleopatræ libidine; Jos. Scaligeri versiones græcæ duorum Priapeiorum, et index in omnia carmina; ib., 1781, in-8°; — Essai sur les principales différences entre les langues orientales et occidentales, avec quelques indications sur l'histoire des anciens peuples (en all.); ib., 1792, in-8°; — Dissertatio de veri-simillima librum Jonæ interpretandi ratione; ib., 1794, in-4. — Salomonis carmen melicum, quod Canticum canticorum dicitur, ad metrum priscum et modos musicos revocatum, recensuit in vernaculam transtulit, notis criticis aliisque illustravit, etc.; Wittemberg et Leipzig, 1800, in-8\*; — Carmen alphabeticum integrum operationis in hymnis decantandis vel apud Hebrxos usitatx, etc.; ibid., 1805, in-4°; — De Lingua russica ex eadem cum samscredamica matre orientali prognata; adjectæ sunt observationes de ejusdem linguæ cum aliis cognatione et de primis Russorum sedibus; ib., 1809, in-8°; — Progr. de indolis reliquiis in lingua Melitensium, vel post magnam interpolationem conspicuis, ei antiquiorem quam Carthaginiensium dialectus prodit, originem vindicantibus; ib., 1812, in-8°; - Phædri, Aug. liberti, Fabularum Æsopic. Libri V, et Publii Syri aliorumque veterum Sententiæ, ex recensione Bentlei passim codd. mss. auctoritate, nec non metri et rhythmi musici ope reficti; præmissa est dissertatio de rhythmo musico a vet. Romanis, nominatim a Phædro et auctoribus Sententiarum a P. Syro collectarum et comparandis versibus observato; Zittau, 1817, in-8. Voyez la liste complète des opuscules, mémoires et articles de journaux de ce savant, dans la notice de son fils (Programm zum Andenken an K.-G. Anton); Giessen, broch. in-4°, 1816.

Brech et Gruber, Encyclopédie allemande.

\*ANTON (Godefroy), professeur de droit roman et féodal, né en 1571, mort en 1618. Il professa dans plusieurs universités de son pays; mais il se fit surtout remarquer à celle de Giessen, fondée en 1604 par le duc de Hesse-Darmstadt, et dont il devint chancelier. Outre de nombreuses dissertations sur toutes les matières du droit, on a de lui une série de quinze traités sur l'ensemble du droit féodal, dont la meilleure édition est celle de Styrkius; Halle, 1699, in-4°. Anton eut avec Vultegus et Martinius de vives discussions sur le pouvoir des empereurs d'Allemagne, question litigieuse sur laquelle il ne s'accordait guère avec ses adversaires; mais ceux-ci, pour avoir la paix, ne lui répondaient pas toujours.

Jocher, Aligameines Gelekrien-Lexicon, avec le Supplément d'Adelung.

ANTON ou ANTONIUS (Paul), théologien luthérien, né en 1661 à Hirschfeld, dans la haute Lusace, et mort en 1730 à Halle. Surintendant des églises du cercle de la Saale et professeur de théologie à l'université de Halle, il fut l'ami et le coopérateur d'A.-H. Francke, chef des piétistes. Ses principaux ouvrages sont : De sacris gentilium Processionibus; Leipzig, 1634, in-4°; — Concilli Tridentini adeoque et pontificiorum Doctrina publica; Halle, 1797, in-8°, souvent réimprimé; — Elementa homiletica, Halle, 1700, in-8°; — Collegium antitheticum; Ibid., 1732.

Heine, Rochlitzer Chronik, p. 137.— Walch, Religions-Streitigkeiten, t. 1V, p. 141.— Auseriesene Theolog. Bibliothek, part. 52.— Theologica selecta, t. 11, p. 784.

ANTONELLE (Pierre-Antoine, marquis D'), économiste politique, né à Arles en 1747, mort dans sa ville natale le 26 novembre 1817. La philosophie, la politique, les arts, l'occupaient tout entier, quand la révolution éclata. Il en devint un des plus chauds partisans, et consigna d'abord ses principes dans un écrit intitulé Ca-

téchisme du tiers état; Arles, 1789, in-8°. Cet écrit attira sur lui l'attention publique. Il fut nommé maire d'Arles, et le pouvoir exécutif lui confia en 1791 deux missions importantes : l'une à Avignon, dans le but de faciliter la réunion du Comtat à la France; l'autre à Marseille, pour y calmer l'exaspération des partis. Antonelle fit à l'assemblée législative plusieurs rapports sur les troubles du Midi, et parla coutre les commissaires civils envoyés dans ces contrées.

Nommé par la commission exécutive, en 1793. l'un des commissaires à Saint-Domingne et aux îles Sous-le-Vent, Antonelle s'embarqua avec ses collègues; mais les vents contraires le forcèrent de rentrer à Rochefort : là se termine sa mission. De retour à Paris, il refusa les fonctions de maire de Paris. Après ce refus, on a peine à concevoir qu'il ait accepté une fonction d'une responsabilité bien autrement grave, celle de juré au tribunal révolutionnaire. Il fut aussi directeur du jury dans le procès des girondins, et sembla se rapprocher davantage des principes d'humanité qu'il affectait de professer, quand, interpellé par Fouquier-Tainville de faire connattre son opinion sur la culpabilité des accusés, il déclara que sa conscience n'était pas suffisamment éclairée. Un décret de la convention, rendu à l'occasion même du procès des giron-dins, autorisa le ministère public à faire au jury, après trois jours d'instruction, une interpellation parcille. Antonelle ne sembla s'en prévaloir que pour constater l'indépendance de son opinion, conforme toutefois aux vœux des proscripteurs; vingt-quatre heures après, il déclara, tant en son nom qu'en celui de ses collègues, les prévenus coupables du crime dont ils étaient accusés, de conspiration contre la république : et c'étaient les Gensonné, les Guadet, les Duclos, les Vergniaud!... Il avait opiné en conscience, à en juger par un écrit qu'il publia sur le tribunal révolutionnaire, et où il réclamait la liberté d'opinion dont il avait usé pour le jury. Cette brochure fit oublier ses services. Arrêté par ordre du comité de salut public, il fut détenu au Luxembourg jusqu'après le 9 thermidor. Avant cette disgrace, Antonelle avait été rayé comme noble de la liste des jacobins, quoiqu'il eût fait tout ce qu'il fallait pour y être conservé. Au 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), il se rangea sous les drapeaux de la convention, attaquée par les sections. Le Directoire, installé peu de temps après, le chargea de la rédaction d'un journal officiel. Ce genre de travail ne s'accordant pas avec l'indépendance de son caractère, il y renonça bientôt. Mais il publia dans le Journal des hommes Ubres un certain nombre d'articles assez hardis pour inquiéter les gouvernants, qui, dit-on, s'en vengèrent en l'impliquant dans l'affaire de Babouf.

Antonelle se dérola quelque temps aux recherches des agents de la police; mais bientôt, las de se cacher, il parut tout à coup au Palais-Royal, où il fut arrêté par l'agent Dassonville,

et traduit devant la haute cour d dédaignant de se justifier, tops nte gour de Ve plaisanterie l'accusation de employa teutes les rese ndre ses concemnés: à d'une manière très-ani lui-même, qui dans non re rendre justice à cet excès de avec la majoure pertie des p revint à Paris, et reprit s Après le 18 fractidor en V (9 1 Antonolle fut condamné per l'a comme anarchiste incorri tenu dans le département de l rieure. Il était de sa destinée d'être toutes les prescriptions : aussi ( celle du 3 nivôse. Fenché, in ristes à bonnet ronge un ori des forcenés d'une su quaranto-huit lipues de Raui a : profitant de l'occasion, il par et dans cette patrie des arts il te des ruines et des souvenirs de l'antiqu de ses erreurs passées et de ses mai sents. Au bout de quelques années il revi France sens avoir réclamé contre sen l n'était pas levé, mais qu'un gouverne fort pour n'être pas inquiet, s'embarra de lui voir rompre. Retiré à Arles, il y e le reste de ses jours aux bonnes couvres et au études philosophiques.

Parmi ses écrits, on remarque : Obser tions sur le compte-rendu au rei pa bourge, l'un des commissaires cu à Arles; 1792, m-8°; mensonges du commissaire De les Observations sur l'affaire d'Arie in-6°; — le Contraste des sentier citoyen Delacrois en présen orate, an III (1795), in-8. Ca pour épigraphe : « Le peuple est sour « la république, et veus le faites sug « avons la république démocratique, « plan constitue l'aristocratie et « monarchie. » - Metten d'ordre à l'e de la brochure de Louvet, en HI (1795), brochure dirigée contre les gire pelle des quarterons révolutionns constitutionnels au bas titre; tendue conspiration du 21 florial; Examen de conscience, on le Déten dome, au V (1797), in-4°.

Biographie des Centemporains.

\*ANTONELLI, nom commun à plusieurs autitectes et ingénieurs espagnols, d'arigine italians.

Jean-Baptiste Arronnizz, mort le 17 mes 1588, construisit par ordre de Phülippe II phsieurs fortereses en Portugal, et sommit à es ni, en 1581, un projet pour rendre le Tage, le Gudalquivir, l'Ehre et le Duéro, navigables dans tet leur percours. — Son frère Baptiste Assessanza, mort à Madrid le 23 février 1618, fit sing voyage en Amérique, où il traça le plan de plusieurs forts dans les colonies espagnoles. Son neveu, Jean-Raptiste, sut ingénieur de l'Amérique espagnole. où il fit plusieurs travaux importants, et mourut à Carthagène en décembre 1649.

Llaguno, Noticias de los arquitectos y arquitectura

de España.

ANTONELLI (Giovanno-Carlo), évêque itelien, né en 1690, mort en 1769. Il appartenait à une noble famille de Velletri. Étant entré dans les ordres, il s'acquit la faveur d'Alexandre Borgia, qui le fit protonotaire apostolique vers 1723; il devint ensuite auditeur général de la nonciature en Saxe. Revenu à Rome en 1730, il aspira à l'ériscopat. Mais les intrigues dont il fut témoin le déterminàrent à se retirer à Velletri. Il y trouva encore des cabales et des ennemis. Enfin il devint évêque de cette ville en 1752. Outre des pamphlets et des poésies, il a laissé une Epis-tola ad Polyarchum, à l'occasion d'une sète donnée à la suite de l'élection de Clément XII; on ignore la date et le lieu de la publication. Ses autres écrits sont restés inédits.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri del secolo XVIII. - Massuchelli, Scrittori d'Italia.

ANTONELLI (Léonard), cardinal, évêque de Velictri et d'Ostie, doyen du sacré collége, né à Sinigaglia le 6 novembre 1730, mort dans sa ville natale le 23 janvier 1811. Son attachement max jésuites le mit en opposition avec le pape Clément XIV, qui avait aboli cet ordre; et ce ne fut que sous le pontificat de Pie VI qu'il reçut le chapean de cardinal. On peut dire d'Antonelli qu'il vint au monde quelque cent ans trop tard; car ses idées ne furent jamais à la hauteur de son siècle. Agissant comme si l'Europe eût été encore soumise à la domination spirituelle et temporelle du pape, il ne cessa de proposer avec insistance des moyens inexécutables, et il remplit les fonctions de préfet de la Propagande avec toutes s préventions d'un prélat romain du treizième siècle. Pendant la révolution française, il fut un des chess de la congrégation d'État, et proposa, de concert avec le fiscal Barbieri, les mesures les plus exagérées. Cependant il appuya le vote du 15 janvier 1791, pour la sanction de la constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale de France le 12 juillet 1790. Il concourst en 1800 à l'élection de Pie VII, et accompagna ce pontife dans son voyage à Paris en 1804. Chassé de Rome en 1808 par les Franrais, il fut conduità Spolète, et vint monrir à Sini-gaglia. Dans sa jeunesse, il avait rédigé le bref de l'intendiction du duc de Parme, qui donna à Valtaire l'idée d'une pièce piquante, le Royaume mis en interdit. Néanmoins la lettre d'Antonelli mux évêques d'Irlande (Ami de la Religion, nº 4575) tend à prouver que ce prélat était loin d'avoir les opinions intolérantes qu'on lui prête. Ani de la Religion. - Biographie des Contemporaine.

ANTONELLI (da Messina), ou Antoine de Messine, peintre italien, né vers 1414, mort en 1493 ou 1496. Elest tantôt appelé Antonello d'An-

tonio ou degli Antoni, tantot Antonello Mamer tini, enfin Antonello da Messina. Son père, Salvatore d'Antonio, lui donna les premières notions de l'art. La réputation du Maraccio l'attira ensuite à Rome. De là il vint à Palerme, où il exécuta des travaux qui lui donnèrent quelque réputation. Mais ayant vu à Naples, en 1442, une Annonciation peinte à l'huile par J. Van Eyck, il en aut si frappé qu'il alla trouver ce mattre à Bruges, et se lia avec lui. Après la mort de J. Van Eyck, et initié au procédé de ce mattre, Antonelli revint en Italie. De Venise il alla à Milan, où il se fit remarquer par l'éclat de son coloris et le fini de ses œuvres. Il revint en 1470 à Venise, où il vécut encore vingt ans : il y ouvrit une école, fit des portraits en assez grand nombre, et traita divers sujets religieux. Il peignit pour l'église de San-Cassiano un tableau. pendu en 1646. Un autre tableau, absolument conçu dans le style de Van Eyck, et représentant le Christ entre les deux larrons, est ainsi signé: Antonellus Messaneus me 60 pinxit, 1475. Les lettres 60 signifient sans doute oleo. Ce tableau appartient aujourd'hui à M. Ertborn, d'Utrecht. Boschini, dans son ouvrage intitulé Pitture della città di Venezia, 1733, mentionne son Christ parté par les anges. On voit dans le musée impérial de Vienne un tableau traitant le même sujet, et signé Antonius Messanensis. Le musée de Berlin possède également trois tableaux de ce mattre. An dire de Grano, on a seuvent confondu ses œuvres avec celles des meilleurs peintres de son temps. Il ajoute qu'il n'y a plus à Messine que douze petits tableaux d'Antonellus entourant une ancienne mosaïque de la Madone, au monastère de San-Gregorio. Peut-être ne signait-il pas toutes ses œuvres; ou l'analogie du procédé faisait-elle attribuer à Van Eyck ee qui était d'Antonello. Vasari cite l'épitaphe de ce peintre :

## D. O. M.

Antonius pistor, pracipuum Messana sua et Sicilia totius ornamentum, hac humo contegitur. Non solum suis picturis, in quibus singulars artistcium et venustas fuit, sed et quod coloribus oleo miscendis splendorem et perpetuitatem ita-licæ picturæ contulit, summo semper artificum studio celebratus.

Boschini, Pitture della città di Penezia. — Lanzi, Storia pittorica della Italia. — Puccini, Memorie telocritiche di Antonello degli Antoni , pittore I ness; Florence, 1809; traduit en français par la Bast, Messager des Sciences, Gand, 1824; en allemand par Bois-serée en 1826. — Passavant, Kunstreise durch England serèc en 1938. — Passavant, Kunstreise durch Engiana und Belgion; Frankfurt, 1838. — Nagler, Noues Aligomeines Kunstler-Lexicon, 1840.

ANTONBLLI (Nicolas-Marie), comte de la Pergola, canoniste italien, né en 1697, mort le 24 septembre 1767. Il s'éleva par degrés jusqu'à la dignité de cardinal, et se distingua par un profond savoir, par une modestie rare et des mœurs pures. Il a laissé, entre autres ouvrages, une dissertation latine de Titulis quos sanctus Evaristus romanis presbyteris distribuit; Rome, 1725, in-8°; - Ragioni della Sede apostolica sopra il ducato di Parma e Piacenza, esposte a' sovrani e principi cattolici dell' Europa; 1742, 4 vol. in-4°, sans nom de lieu, d'imprimeur ni d'auteur, mais écrits par Antonelli et imprimés à Rome; — Athanasii, archiepiscopi Alexandriæ, Interpretatio Psalmorum, etc., Rome, 1746, in-fol.; tirée d'un manuscrit original de la bibliothèque Barberini. L'auteur y a joint une traduction latine imprimée en regard du texte grec, des corrections et des notes; - Vetus Missale romanum, præfationibus et notis illustratum; Rome, 1756, in-4°; - quelques stances dans le dixième volume des poésies degli Arcadi di Roma, 1747, in-8°. Plusieurs des ouvrages de N.-M. Antonelli, imprimés d'abord séparément, ont été rassemblés

en 1 vol. in-fol.; Rome, 1756. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Tipildo, Biografia degli Italiani illustri. — Ginguené, dans la Biographie

ANTONELLI (Sébastien-André), historien italien, né vers la fin du seizième siècle, mort en 1644. Il fut protonotaire apostolique; en 1623 il publia la défense d'un de ses concitoyens que son grand savoir et ses aventures extraordinaires avaient fait accuser de magie. On a de lui : Historiæ Asculanæ Libri IV; Padoue, in-4°.

Mazzuchelli, Scrittori & Italia.

\*ANTONELLI, cardinal, premier ministre du pape Pie IX, naquit vers la fin du dix-huitième siècle. Il descend d'une famille divisée en plusieurs branches, et étudia au grand séminaire à Rome, où il se fit de bonne heure remarquer par sa capacité. Grégoire XVI l'éleva au rang de 3 prélat, le nomma assesseur au tribunal criminel supérieur, et l'envoya comme délégué à Orvieto, à Viterbe et à Macerata; enfin, pour le récompenser de son zèle, il le décora de la pourpre. Après la mort de Grégoire XVI, Antouelli devint le conseiller intime du nouveau pape Pie IX, qui le nomma successivement ministre des finances. Après la mort du comte Rossi, il s'éloigna momentanément des affaires, et accompagna le pape à Gaête. Depuis la rentrée de Pie IX à Rome, le cardinal Antonelli continue d'administrer presque souverainement les affaires · de la cour de Rome.

Conversations-Lexicon

b.

ANTONELLO. Voyes ANTONELLI.

ANTONI (Alessandro-Vittorio-Papacino D'), tacticien, général d'artillerie piémontais, né les 17 mai 1714 à Villa-Franca, dans le comté de Nice, mort à Turin le 7 décembre 1786. Il entra fort jeune au service militaire, obtint le grade de capitaine d'artillerie, et en 1755 il fut nommé directeur de l'école royale d'artillerie à Turin. En 1784, il reçut le brevet de lieutenant général. Il fit des expériences sur la force de la poudre à canon, et a publié : Esame del polvere : Turin. 1765, in-8°; - Instituzioni fisico-mecchaniche per le regie scuole d'artiglieria, etc.; ibid.,

1773-1774, in-8°; — Architettura militare per le regie scuole, etc.; ibid., 1778, 6 vol. in-8°; l'Uso dell' armi da fuoco; ibid., 1780, in-8'; il Maneggiamento delle macchine d'artiglieria; ibid., 1782, in-8°. La plupart de ces es-vrages ont été traduits en français.

Balbo, Fie d'Antoni, dans les Mém. de l'acad. du sciences de Turin, 1808.

ANTONI (Vincenzo-Berni degli), juriscus sulte italien, né le 25 avril 1747 à Bologne, mort vers 1810. Partisan zélé du gouvernement postifical, il refusa en 1798 de préter serment à la république cisalpine, et fut destitué de sa chair de droit civil à l'université de Bologne, et exilé. Lors de la seconde invasion des Français, il accepta l'emploi de commissaire général des fi ces, et en 1806 il fut nommé par Napoléon pro-cureur général près le tribunal de cassation. On a de lui quelques poésies et plusieurs ouvrages de jurisprudence.

Carlo Pepoli, Fis d'Antoni.

ANTONIA, nom commun à plusieurs dens romaines, dont voici les plus célèbres :

ANTONIA, semme du triumvir Marc-An vivait vers le milieu du premier siècle ave l'ère chrétienne. Elle était l'ainée des deux fi de Caïus Antonius Hybrida, et Marc-Antoi était son cousin. Celui-ci, qui avait divorcé avec elle depuis trois ans, vint, en 44 avant J.-C., déclarer en plein sénat que le divorce avait es pour cause les rapports coupables de sa fem avec le consul Publius Cornélius Dolah

Cicéron , Philippiques , II , 38. - Philarque , An mius, 9.

ANTONIA (Major), l'ainée des deux files de triumvir Marc-Antoine et d'Octavie, su César-Auguste, naquit en l'an 39 avant J.C. Elle eut de Domitius Ahenobarbus treis esfants : Cnéius Domitius, Scévole Néron, Do Lépida. L'empereur Néron était fils de Ca. De tius : Auguste lui avait laissé, ainsi qu'à sa s une portion du patrimoine d'Antoine. D. Cassine, XLVIII. — Platarque, Anton II, 72. — Suctonias, Nore 18.

ANTONIA (Minor), la plus jes du triumvir Marc-Antoine et d'Octavie I", vivait dans la première moitié du pren de notre ère. Elle épousa Drusus, sits de Livie et frère de Tibère; et après l'avoir perde, que dans un âge peu avancé, elle ne vo mais se remarier. Drusus lui laissa trois e fants : deux fils, Germanicus, père de Ci et Claude, depuis empereur; une fille m Livie, fameuse par ses débauches. - Att uniquement à l'éducation de ses cultures, et illustre Romaine fit de Germanicus un héres q devint l'idole de l'empire. Mais elle est h d leur de se voir enlever ce prince à la fleur de l'âge. Ce fut elle qui découvrit à Tibère les d seins de Séjan, son fivori. Autonin reput d'hord quelque satisfaction de Calignia son publis, qui lui fit donner, par un décret du sint, les mêmes honneurs qu'en avait accordés app ravant à l'impératrice Livie; mais il la traita ensuite avec beaucoup d'inhumanité: on prétend même qu'il la fit empoisonner l'an 38 de J.-C. Valère-Maxime fait un bel éloge de sa chasteté et de son amour pour son mari.

Dion Cassina, XLVIII, 84, iiv. 19. — Pintarque, Antomius, 83, 87.

ANTONIA, fille de l'empereur Claude et de sa première femme Ælia Pétina, naquit vers l'an 35 avant J.-C. Elle épousa successivement le grand Pompée et Faustus Cornélius Sylla, qui tous deux périrent de mort violente. Après la mort de Poppéa Sabina, Néron voulut épouser Antonia : elle osa le refuser. Ce fut son arrêt de mort : elle fut, en effet, condamnée comme ayant trempé dans la conspiration de Pison.

Tacitus, Annal., XIV. 87. — Suetonius, Claudius, 37; Nero, 38. — Dion-Cassius, IX, 4. — Seneca, Apolocyntosis de morte Cl. Cassaris.

ANTONIANO FERRARESE OU ANTONIO ALBERTO de Ferrare, peintre italien. Il était de l'école d'Angiolo Gaddi. Au rapport de Vasari, il peignit, pour Saint-François d'Urbin et pour la città di Castello, plusieurs tableaux d'un grand mérite.

Vasari , Fite de' più eccellenti Pittori. — Baruffaldi , le Fite de' più insigni Pittori e Scultori Ferraresi.

ANTONIANO (Silvio), cardinal italien, né à Bome le 31 décembre 1540, mort le 15 août 1603. Fils d'un marchand de drap, il se livra d'abord à l'étude des beaux-arts, et obtint le surnom de il Poetino. Il gagna par ses talents les bonnes graces d'Hercule II, duc de Ferrare, qui le nomma à seize ans professeur d'éloquence à Ferrare. Après la mort de son protecteur, il fut appelé à Rome en 1559 par Pie IV, qui le donna pour secrétaire au cardinal Charles Borromée. Il rédigea en cette qualité les actes du concile de Milan, et se fit de nombreux amis et protecteurs. Quelque temps après, il fut nommé professeur de belles-lettres au collége de la Sapience, à Rome. Ses leçons eurent beaucoup d'éclat, et on raconte que, le jour où il commença à expliquer le discours de Ciceron pour Marcellus, il avait vingt-cinq cardinaux pour auditeurs. Il fut un des membres les plus distingués de l'Académie du Vatican, instituée par le cardinal Borromée. Bientôt il quitta la culture des belles-lettres pour se livrer tout entier à l'étude de la philosophie et de la théologie. Ordonné prêtre en 1567, il fut nommé, peu de temps après, secrétaire du sacré collége; les papes Grégoire XIII et Sixte-Quint lui confièrent plusieurs missions, dont il s'acquitta avec succès. Enfin Clément VIII le fit chanoine de la basilique du Vatican, et ensuite cardinal le 3 mars 1598. Ses ouvrages imprimes sont : dell' Educazione cristiana de' Figliuoli libri trè; Vérone, 1584, in-4°, réimprimés à Crémone et ensuite à Naples; — Orationes tredecim, publiées pour la première fois après sa mort. Rome, 1610, in-4°, par Joseph Castiglione. La Vie d'Antoniono est jointe à ce dernier ouvrage. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia, t. I. p. 194. - Tiraboschi, Storia della letteratura C'Italia; édition de 1779, t. VII, part. 3, p. 192. — Scrassi, Vita del Tasso; édit. de 1790, t. 1, p. 219. — Strada, Profusiones academica, édit. de 1831, p. 184. — Ginguené, dans la Biographie universelle, et Histoire littéraire de l'Italia.

ANTONIANUS (Jean), dominicain de Nimègue, né dans la première moitié du seizième
siècle, mort en 1588. On a de lui plusieurs éditions estimées des Pères de l'Église, dont voici
les princivales: Liber Gregorii, episc. Nysseni,
de Creatione hominis; Supplementum Hexaemeri Basilii Magni, interprete Dionysio Romano exiguo, nunc primum typis excusum;
Cologne, 1537, in-fol.; — Paulini Nolani quotquot exstant Opera omnia, H. Grzvii studio
restituta et illustrata; Cologne, 1560, in-8°;
— Epistolarum D. Hieronymi Decas I, ab
Henrico Grzvio priore quondam suo recensita
et illustrata; Anvers, 1568, in-8°.
Harttheim, Biblioth. Colon., p. 159.

\*AMTONIASSO, peintre italien, vivait au commencement du seizième siècle. Il fit plusieurs tableaux estimés pour le cardinal Caraffa.

Vasari, Fite de Pittori.

ANTONIDES (Jean Van der Goes), poëte hollandais, né à Goès en Zélande le 3 mai 1647, mort en 1684. Ses poésies se distinguent par leur verve et leur hardiesse; on y remarque où il chante la rivière d'Y, sur laquelle la ville d'Amsterdam est bâtie. Le recueil de ses ouvrages a été publié à Amsterdam en 1714, in-4°.

Ypey, Histoire de la langue hollandaise. — Geysbeek, Biographisch-anthologisch Woordenboek.

ANTONIDES NERDENUS (Henri), plus connu sous le nom de Henricus Antonius van der Linden, savant hollandais, né à Naerden, près d'Amsterdam, en 1546, mort en 1604. On a de lui: Systema Theologiæ; Franckeræ, 1613, in-4°; — Initia Academiæ Franckerensis; ib., 1613, in-4°. La préface du Systema Theologiæ contient des renseignements intéressants sur l'histoire de la réformation dans les Pays-Bas.

Jöcher, Allgem. Gelehrten-Lexicon, avec le Supplément d'Adelung.

ARTONIDES (Jean) van der Linden. Voy. Linden.

\*ANTONIDES (Jean), surnommé Alchmarianus, c'est-à-dire natif d'Alchmar, savant orientaliste, vivait au commencement du dix-septième siècle. On lui doit: Epistola Pauli ad Titum, arabice, cum Jo. Anton. interlineari versione latina ad verbum; Antverpise, 1612, in-4°.

Jöcher, Lexicon, avec le Supplém. d'Adelung.

ANTONIDES (*Théodore*), théologien hollandais, vivait dans la première moitié du dix-huitième siècle. On lui doit des commentaires (en hollandais) sur les Épitres de saint Jacques, saint Pierre et saint Jude, et sur le Livre de Job.

Walch, Biblioth. theolog., t. 17, p. 748 et suiv. · ANTONILES ( Joseph ). Voy. ANTOLINEZ.

ANTONIN (Antoninus, Aντωνίνος), nom dopné sur les médailles à six Césars ou empe-

reurs romains: Antonin le Pieux (Voy. l'article ci-dessous), Marc-Aurèle, L. Commode, Caracalla, Diadumenianus, et Élagabal. Racche, dans son Lexicon Rei nummaria, a indiqué les règles propres à distinguer entre elles les médaitles de ces empereurs. Lucius Verus et Geta sout aussi mentionnés (Capitolin, Macrin) comme syant porté le nom d'Antonin; mais on ne le trouve pus sur leurs médailles.

ANTONIN LE PIEUX, empereur romain, né à Lanuvium (Cività-Lavinia) le 19 septembre de l'an de J.-C. 86, mort à Lorium (Casteldi-Guido) le 7 mars 161. Voici, dans la série des empereurs remains, un prince sous le règne duquel les arts et les lettres brillèrent d'un dermier éclat; qui fut aimé, qui méritait de l'être à ce peint de donner son nom à son siècle; qui laissa une mémoire si vénérée, que ses successeurs ne crurent pouvoir mieux assurer leurs droits qu'en se faisant appeler Antonins comme lui; et, par une inconcevable fatalité, l'histoire est presque muette sur son compte. Thère, Néron avaient trouvé un Tacite pour stigmatiser leurs vices; et le vertueux Antonin ne nous est connu que par quelques pages de Jules Capitolin, chroniqueur incomplet, sans talents et sans critique. Faudrait-il dire des souverains ce qu'on a dit des peuples : Heureux les princes qui n'ont pas d'histoire? Un véritable historien cependant, Dion Cassius, qui naquit peut-être vers la fin du règne d'Antonin, en avait enregistré les actes; et non-seulement son récit est perdu pour nous, mais il l'était déjà du temps de Xiphilin, sen abréviateur; de telle sorte que parvenu là, dans son œuvre qui supplée pour nous les nombreuses et regrettables lacunes de Dion, il est obligé de garder le silence. C'est donc à l'aide des monuments, des médailles et surtout des inscriptions, cette mine si riche de documents relatifs à l'histoire de l'empire romain, qu'il nous faut rechercher les faits, et les distribuer selon l'ordre chronologique auquel ils appartiennent.

Thus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antonin, fils d'Aurélius Fulvius, personnage consulaire et d'Arrie Fadilla, naquit, le 13 des calendes d'ectobre de l'un de Rouse 839 ( 19 september 80 de notre ère), dans une villa que possédait sa famille près du temple de Junon Sospita à Lanuvium, sous le desxième comulet de Domitien, qui avait alors Dolabella pour collègne. Titus Aurélius Fulvius, son grand-père, originaire de Nunes, et qui avait exercé deux fois le consulat, avait été préfet de Rome. Quant à sa mère Arrie Fadilla, elle était fille de Boionia Procilia et d'Arrius Antoninus, homme sussi intègre que modeste, qui avait exercé les grandes charges de l'État, et qui, smi de Nerva, l'avait plaint sincèrement, lorsqu'il parvint au trône, d'avoir à supporter le faix de la souveraine puissance. C'est à lui que Phine a adressé des lettres parvennes jusqu'à mous, lettres par les-

quelles il le félicite de s'être montré à la fair. dans le gouvernement d'Asie dont il était charge magistrat éminent et littérateur habile dans celle langue grecque qui le rapprochait plus infimement des populations auxquelles son action bienfaisante devait se faire sentir (1). Le jeune Anie ayant perdu de bonne beure son père et son ai paternel, ce fut Arrius Antoninus, son sicul maternel, qui protégea son enfance, et l'éleva dans ses propriétés de Lorium (2). A l'époque où Ante atteignait l'âge de raison, le desposisme qui avait si cruellement pesé sur le monde romain, som le règne des premiers successeurs d'Auguste, fa-sait place à une ère de justice, de modération, de tolérance; trêve que la Providence accordai à l'humanité, et qui devait préparer la grande émancipation du genre humain per le chri nisme. Avec le vieux Nerve et sun fils ad: Trajan, montèrent sur le trême les vertes s ques qui y brillèrent pendant près d'un siè et Antonin, que sen rang appelait à Re trouve les beus renseignaments que s nature devait accedilir avec l'empi plus vif. Il avait en effet, selon Jules Cap l'esprit brillant, des goute modérés, de le se blesse dans les traits du visage, ben meoup de ménité dans le caractère, une grande dou une vaste instruction. Same and vie, indulgent pour les autres, sévère pour luimême. Il se montrait en toute occasion généreur avec mesure et sans estentation. Ce fut si pendant la questare et la préture deut il A cessivement reveta, qu'il se fit remarqu libéralité de son caractère et ses ma nantes. En l'an de Rome 873, il parvint se es sulat, dans lequel it out pour collègue Cat verus; et lorsque l'expiration du temps dévois à cette magistrature le réndit à la vie privée, il retourna avec bonheur à la con ainsait l'agriculture, dont il favorisait les p en profitant de ses grands bleus pour pité interet minime, aux cultivateurs, l'arge nt de avalent besoin. Cependiant Adries l'enleva l tôt à cette vie modeste qu'il préférait à te antre, et l'admit su nombre des quatre nages consultives saxquels il confa l'a tration de l'Italie. Ce fut plus tard, comm consul en Asic, qu'il accrut encure sa réj de justice et de générosité : il surp l'exercice de cette charge, nous dit Capitolle, gloire de son aieul , demeurée jusqu'à lui s rivale. Deux monuments ades out comervé le souvenir de ce procensulet : l'un est le témeignage du Digeste, ou sont cités quelques édits proundgués par Antonin, proconsul d'Asie (3); l'autre est une peinture antique où Antonin e représenté revêtu de la toge, un rameau de chées

(8) LID. XLVIII, tit. III.

<sup>(1)</sup> Pline le Jeune, Ép., IV, 3, 18.
(2) Station de la via Aurelia, dont ou voit encorrumes à douze milieu de Rome, non lois du rel poste appele maintenant Castel-de-Gatdo, cur la de Cività-Vecchia.

à la main, débout sut un char tiré par quatre éléphants; circonstance qu'on a supposé faire allusion à la gloire qu'il avait acquise pendant son proconsulat d'Orient, puisque nous savons que comme empereur il ne joult jamais des homeurs du triomphe (1). Ce furent donc des talents justifiés par une longue pratique, et une modestie compagne habituelle du vrai mérite, qui attirèrent le regard perçant d'Adrien, et fixèrent son choix sur l'homme qui seul peut-être, parmi les sénateurs, ne prétendait pas à l'empire. Aussi, lorsqu'après la mort d'Ælius César, Adrien cut proclamé son nouvel héritier devant le sénat, fi ajouta, selon ce que nous apprend Dion : « La hature m'avait refusé un fils ; j'ai dù m'en choiair un qui fut à la fois noble, doux, clément, sage; qui réunit, en un mot, les qualités de l'ame et de l'esprit. Vous n'aurez à craindre de lui ni l'emportément de la jeunesse, ni la lenteur d'une maturité trop grande. Dès son enfance on lui a inspiré le respect pour les lois, et les charges qu'il a exeres il a su les remplir d'une manière digne de la noble race dont il descend. A ces traits vous recommissez Aurèle Antonin. En lui impositit l'empire, je ne le consulte pas; je ne consulte que l'intérêt de l'État. Il acceptera par dévouement la mission que sa modestie aurait refasée (2). »

C'est en l'am de Rome 891 (de J.-C. 138), le 25 février, qu'Antonia fut adopté par Adrien, recevant à la sois le titre de César, la puleance proconsulaire et la puissance tribumitienne. Il prit des ce moment les noms d'Aslius Hadrianus Antoninus, qu'il porte le plat souvent sur les monnales et les inscriptions. Agé de chiquante-deux ans, il était marié depuis plusicors années à Annia Galeria Faustina, dont il avait eu deux fils morts avant son adoption (3), et deux filles, dont l'une (Aurélia Fadilla) n'existait déjà plus lorsqu'il fut nommé proconsul en Asie, et dont l'autre (Annie Faustina, ditté Junior) épousa plus tard Marc-Aurèle. L'adoption de ce dernier et de Lucius Verus, fils d'Ælius César, fut la condition du choix d'Adrien, auquel revient ainsi l'honneur d'avoir assuré pendant un demi-siècle le repos de l'humanité. L'avénement d'Antonin au rang de César fut célébré, selon l'usage, par de grandes largesses qu'il fit aux soldats et au peuple, largesses prises sur son propre patrimoine; et comme Faustine, sa femme, blamait cette prodigalité : « Sachez, lui répondit-il, que depuis que nous sommes destinés à l'empire, nos biens ne sont plus à nous. » Or, non-sculement il se dépouilla ainsi

(1) Foy. MM. Borghesi et Braun, Adriano ed Antonino Pio sopra tensa trionfale; Ann. dell Istit. d'Archeol.,

en faveur du peuple romain de ses inimentes richasses, mais il refusa le présent appelé aurum coronarium que lui offrait l'Italie, et remit aux provinces la moitié de ce tribut volontaire. C'est à cette conduite généreuse que semble se rapporter une série de médailles romaines sur les quelles on lit des noms de province; médailles qui portent presque toutes la date du deuxième consulat d'Antonin, et ne peuvent par conséquent avoir trait qu'à l'année qui suivit son adoption (de J.-C. 139), puisque des l'année suivante 140 fi prenaît pour la troisième fois le titre de consul: En effet, leurs types, quoique différant quelque peu, ont cela de commun que les figures qui personnifient les provinces portent les unes de couronnes, les autres des vases ou corbellies propres à contenir des présents. On en peut con clure avec grande probabilité que les provinces reconnaissantes avaient voulu exprimer ainsi leur gratitude, et perpétuer le souvenir du bienfait (1).

A la mort d'Adrien ( 10 juillet 138), Antonin, qui pendant les quatre mois écoulés depuis se adoption s'était montré fils soumis et dévoué, devint mattre de l'empire, et reçut du sénat le surnom de Pieux, auquel les historiens donnent un des sens différents qu'a le mot pius en latin. selon l'origine qu'ils attribuent au nouveau titre acclamé par les sénateurs : « Les Romains lui donnérent le surnom de Pieux, dit Pausanies parce qu'il montra toujours la plus grande piété envers les dieux; mais il mériterait bien, à mon avis, celui de Père du genre humain, qu'on avait donné à Cyrus (2). » — « Il fut surnommé Pius par le sénat, dit à son tour Capitolin, soit parce qu'un jour, en présence de cette assemblée, il soutint les pas de son beau-père affaibli par l'age, soft parce qu'Adrien ayant voulu se donner la mort, il sut à force de soins l'empêcher d'accomplir cette funeste résolution, soit parce qu'après la mort de ce prince il lui fit rendre les honneurs divins qu'on lui refusait unanimement; soit enfin (et e'est là ce qu'il y a de plus probable) à cause de son immense bonté, et du bonheur sans mélange dont on jouit sous sou règne (3). » — Ce règne, en effet, commençait sou les plus heureux auspices. Une amnistie générale avait atteint les condamnés politiques; et si ceux qu'Adrien avait frappés dans sa colère souvent injuste étaient préservés du supplice, les dernières volontés du défunt empereur étaient fidelement observées dans tout ce qu'elles avaient de grand et de généreux. Les travaux publics qu'il avait ordonnés étaient continués avec suite, et promptement achevés. Les hommes qu'il avait choisis pour lieutenants étaient maintenus dans leurs charges : « Antonin parvenu à l'em-

Pio sopra tensa trionfale; Ann. dell Istit. d'Archeol., 1839, p. 240.

(2) Dion Cassius, L. LXIX, § 20.

(3) Foy. le mémoire de M. de Boze, où il cherche à prouver que M. Galerius Antoninus, fils d'Antonin, vivait encore quand son père parvint à l'empire (Mémoires de l'Academie des inscriptions, t. IV, p. 468 et sûlv.); et Eckhel, qui combat cette opinion, D. N. F., t. VII,

<sup>(</sup>i) Les provinces ainsi représentées sont l'Afrique, l'Égypte, la Cappadoce, la Docie, l'Éspagne, la Mauritanie, la Phénicle, la Sicile, la Syrie. Foy. Eckhel, D. N.F., t. VII, p. 8 et suiv.

(3) Arcadio, ch. ILVII.

(8) Fita d'Ant., § II.

que cette intention soit ponctuellement exécu-

240

tée (1)! » Le culte qu'Antonin rendait à la mémoire de son père adoptif lui fit combattre l'opinion un nime du sénat, qui voulait flétrir cette mémoire en refusant à Adrien les honneurs de l'apothéose; « Si vous annulez ainsi, par une condamnation publique, les actes de mon prédécesseur, leur dit Antonin, mon adoption devient illégitime; je ne puis plus vous commander. » Toute oppo tion cessa devant l'énergie de ces paroles puis encore, ajoute Dion, devant la crainte qu'inspi-rait l'armée. Adrien fut admis parmi les dieux; il eut un temple, un collège de prêtres. Antonia lui fit rendre les plus grands houneurs, lui co sacra un bouclier magnifique, continua d'ober à sa pensée, et conserva à la tête des diverses branches de l'administration les hommes qu'il y avait placés. Aussi les provinces, sous un gouvernement stable, sous un prince libéral qui continuait les grands travaux de son prédé-cesseur sans leur imposer les charges de ses continuels voyages, furent-elles plus flories que jamais. Il s'était fait rendre un com exact de leurs impositions comme de leurs re-venus. Il y entretint à ses frais des écoles d'éloquence et de philosophie, dépenses auxquelles il trouvait le moyen de suffire par le soin qu'il avait eu de retrancher à des favoris ou des po de cour les pensions qui n'étaient pas méritées par des services réels. Sa vie d'ailleurs était aussi simple que possible : il voulait que sa maison fût tenue avec une aisance sans faste et une économie sans avarice. Ses propres esclaves, chasseurs, oiseleurs ou pêcheurs, pourveyaint aux besoins de sa table. Il avait fait vendre ceux des biens de la couronne dont la conservation lui paraissait onéreuse, et selon la saisc de l'année il habitait quelques-unes de ses terres : celles qu'il avait dans la Campanie fermaient la limite de ses plus longs voyages. « Quelque économe que puisse être un souverain, disait-il, la suite nombreuse qu'il entrait après lui devient une charge pesante pour les provinces qu'il visite (2). » C'était la Campane qu'Antonin avait administrée lorsque Adrien, as térieurement à son adoption, l'avait nommé l'u des quatre consulaires chargés du gouvernement de l'Italie; et nous voyons, par plusieurs pas de la correspondance récemment retrouvée de Fronton avec Marc-Aurèle alors César, que, de puis son avénement à l'empire, il avait conservé l'habitude de résider souvent dans cette belle province. Tantôt c'est le jeune Marc-Aurèle qui écrit à Fronton : « Le climat de Naples, toujours

847 pire, dit Jules Capitolin, ne donna de successeur aucun de ceux qui avaient été promus par Adrien (1). » Non-seulement le nouveau souverain rendait ainsi justice à la perspicacité qui sut l'une des qualités les plus remarquables de son prédécesseur, mais il reconnaissait ce principe de tout bon gouvernement, que l'intérêt public trouve sa véritable garantie dans la stabilité (2). Une inscription neuvellement découverte en Algérie (3) confirme, par un exemple remarquable, l'assertion de Capitolin. Nous y voyons que Publius Pactuméius Clémens, légat en Cilicie à la fin du règne d'Adrien, revint à Rome vers le commencement du règne d'Antonin, pour y exercer le consulat qu'il avait mérité par ses services, et retourna ensuite dans la même province pour l'administrer de nouveau à l'expiration de sa charge, bien que l'usage et la hiérarchie voulussent qu'il fût envoyé dans une autre contrée, c'est-à-dire dans une province proconsulaire. L'empereur préféra, dans ce cas, élever la Cilicie au rang des régions qui devaient avoir à leur tête un ancien consul, plutôt que de ne pas faire profiter le pays de l'expérience déjà acquise par l'homme qui en avait étudié les ressources et les besoins. Il est digne d'observation que cette persévérance à conserver aux provinces les mêmes gouverneurs se fasse remarquer chez deux princes du caractère le plus opposé. Tibère ne changeait point les administrateurs qu'il avait placés à la tête d'un pays, et fermait les yeux sur les malversations qu'ils pouvaient commettre, jugeant que mieux valait abandonner une province aux exactions d'un homme déjà gorgé de richesses, plutôt que de la livrer à l'avidité d'un nouveau gouverneur qui est sa fortune à faire (4). Ainsi le meilleur et le plus cruel des empereurs romains arrivaient au même but, l'un par estime pour les hommes qu'il avait su choisir, l'autre par mépris pour l'humanité. Une autre inscription, datée du second consulat d'Antonin (an de J.-C. 139), vient encore prouver avec quelle fidélité ce prince cherchait à répondre aux intentions qu'avait pu manifester son père adoptif : c'est un rescrit adressé à Sextilius Acutianus, qui réclamait l'exécution d'une sentence prononcée par Adrien : « Si cette sentence, répondit l'empereur, a été prononcée, ou si mon père a fait connaître, de quelque manière que ce soit, quelle était son intention à ce sujet,

(1) Fila & Ant., § v.

<sup>(1) «</sup> Imp. Casar T. Bilius Hadrianus Antonines Plus Scitilio Acutiano. Sententiam divi patris met (vei) si quid pro sententia ditti describere tibi pormitto. Rescripsi. Becogn. Under/cesimus. Act. VI Idus April. Reme Cas. Antonino II et Præsente II. Cos. » Spon " Miscell., p. 383; et Beeckh, Corp. Inscr. Gracour., para XIV, Issur. Lydie, sect. IV. Smyrns.

(2) J. Capitolin, Fie d'Ant., § vii.

<sup>(8)</sup> Gavius Maximus fut préfet du prétoire pendant vingt ans, sous le règne d'Antonin, qui, d'après Capitolin, ne donna jamais de successeur à un bon juge à moins que ce ne fût sur saidemande, comme il arriva pour Orphitus, préfet de Rome.

<sup>(3)</sup> J'en dois la connaissance à l'obligeance de M. Léon

<sup>(6)</sup> Il citait à ce propos l'apologue d'un vieux renard tombé dans un fossé, où il est assailli par des myriades d'ansectes qui le dévorent. Un passant l'exhorte à les secouer : « Je m'en garderais bien, répond-il. Mes enne-mis dorment rassasies de mon sang; d'autres viendraient qui me feraient de nouvelles blesqures. »

délicieux, est bien variable (1). » Tantôt Fronton hui annonce son désir d'aller le rejoindre : « Quand j'aurai quitté le consulat, lui dit-il, je monterai en voiture et je volerai vers vous; car foutes mes joies sont à Naples (2). » Une autre fois, Marc-Aurèle rend compte d'un détour qu'il a fait pour aller visiter Anagni, non loin de la voie Latine, qui conduisait de Rome en Campanie par Férentinum (3); puis, dans une autre occasion, il invite Fronton à venir l'attendre à Gaëte (4). Les inscriptions nous fournissent aussi la preuve que, dès le commencement de son règne, Antonia usait de la puissance souveraine pour doter l'Italie méridionale de monuments importants ou d'institutions utiles. C'est le môle de Pouzzoles, que les tempêtes avaient détruit en partie, et qu'il fait relever (5); puis des combats d'athlètes qu'il établit dans la même ville (6). C'est l'am-

phithéatre de Capoue, qu'il orne de colonnes et

de statues (7); un pont écroulé, qu'il reconstruit sur le Lyris (8); un aqueduc, qu'il établit à Scy-

laceum (9). Jules Capitolin nous parle, à son

tour, du phare de Caïète, du port de Terracine. C'est ainsi qu'Antonin employait ses hiens immenses, dont il avait abandonné la possession à sa fille Faustine, ne s'en réservant que les revenus. Cette fille unique, il la maria à son fils adoptif Marc-Aurèle, pour l'éducation duquel il ne négligeait aucuns soins. Hérode-Atticus était son maître de littérature grecque; Fronton, son professeur d'éloquence latine. Pour l'initier à l'étude de la philosophie, Antonin avait fait venir de Chalcis Apollonius, et le manda au palais dès qu'il apprit son arrivée. Le vaniteux philosophe répondit à l'envoyé de l'empereur que ce n'était pas au maître d'aller trouver le disciple, mais au disciple à venir trouver le mattre. En apprenant cette impertinence, Antonin se contenta de dire en riant : « Il a été plus facile à Apollonius de venir de Chalcis à Rome, que de sa maison au Palatin. » Le mariage de Marc-Aurèle avec Faustine fut l'occasion de fêtes magnifiques. Non-seulement dans les jeux que fit célébrer l'empereur on vit paraître des éléphants, des tigres, des crocodiles, des hippopotames, mais aussi des animaux qu'on n'avait pas encore vus figurer dans les arènes, et dont personne avant Pline n'avait parlé chez les Latins : le crocuta et le strepsiceros; ce dernier serait, d'après Pallas, l'antilope condôma de l'Afrique méridionale, remarquable par ses cornes à triple courbure. Dans le crocuta plusieurs naturalistes (et M. Cuvier est du nombre) ont cru reconnaître l'hyène grise tâchetée de noir, qu'au Cap on appelle loup-tigre.

Peu de temps après ce mariage, et dès la troisième année de son règne, Antonin avait perdu sa femme Faustine, qui mourût à l'âge de trente-six ans, ainsi que nous l'apprend une an cienne inscription (1). Sa conduite légère et la facilité de ses mœurs avaient causé souvent de viss chagrins à l'empereur, chagrins qu'il cachait avec le plus grand soin sous l'apparence d'une tendre affection : nous pouvons en juger par ce passage d'une lettre d'Antonin à Fronton : « Dans cette partie de ton discours que tu as consacrée à la mémoire de Faustine, j'ai vu encore plus de vérité que d'éloquence. Oni, j'en jure par les dieux, j'aimerais mieux vivre avec elle en exil, que sans elle dans le palais.des empereurs (2). » Ce fut dans la même intention qu'il fit placer Faustine dans cet Olympe élevé aux Augustes par l'adulation des Romains, et qu'il lui décerne des jeux dans le cirque, un temple, des prêtresses; des statues d'or ou d'argent. Ce qu'il accordaté à la bienséance, Antonin voulut aussi le faire tourner au profit des classes souffrantes. Il institua en l'honneur de Faustine un fonds destiné à élever de jeunes filles, bienfait dont une mé-daille nous a conservé le souvenir. On y voit d'un côté la tête de Faustine; au revers, l'empereur assis sur une estrade, et accueillant de jeunes enfants qui s'avancent vers lui : on lit 🛎 l'exergue, puelle faustiniane (3). Antonin se plaisait d'ailleurs à donner cette direction à ses intentions charitables; et nous en avons des preuves dans tout le cours de son règne. Sarti (De antiqua civitate Cupra Montana) nous a conservé une inscription où de jeunes enfants des deux sexes rendent graces à l'empereur Antonin des soins qu'il a pris d'eux (4) : elle est datée de la douzième puissance tribunitienne de l'empereur, c'est-à-dire de l'an de J.-C. 149. Dès l'année suivante, un autre monument des même genre constate la reconnaissance des enfants de la ville d'Urbino pour un bienfait semblable (5); enfin, des médailles frappées à la fin du règne, en 151, en 160, en 161, attestent le retour des mêmes libéralités (6). Nous insistons sur cette institution philanthropique, l'une des plus remarquables de l'empire. La législation romaine, conforme sous la république à la rudesse des mœurs, en admettant la puissance paternelle sans contrôle avait consacré le droit des parente

<sup>(1)</sup> Lettres inédites de Marc-Aurèle et de Fronton, liv. II. lettre 2.

<sup>(2)</sup> Ibid., liv. II , lettre 13. (3) Ibid., liv. IV, lettre 4. (4) Ibid., liv. V, lettre 8.

<sup>(8)</sup> Mommaen , Inscriptiones regni Neapolitani lati-ne, 3400. L'inscription est de l'an de J.-C. 129. (6) Mommaen , 104. L'inscription trouvée à Amaill est

de l'an de J.-C. 142.

<sup>(7)</sup> Mommsen, 364

<sup>(8)</sup> Moumsen, 6252. Inscription trouvée près de Ce-prano; elle est de l'an de J.-C. 141. (9) Donati, II, p. 349, 8; Mommecs, 66, de l'an de J.-C. 148.

<sup>(1)</sup> Memorize divze Paustina Apg. Pizeq. clarissimze relicia matre infelicisaima. vix ann. XXXVI mens. III, dieb. XI, er. 261, 3 ; Orelli, 800. )

<sup>(3)</sup> Liv. I, lettre.

(3) Edshel, D. N. F., t. VII, p. 40.

(4) Paeri et Puelin Alimentarii Cuprenses Montani Antonino Pio. trib. pot. XII. imp. II. cos. IIII. Foy. and Donat, p. 344, 2; et Henzen, de Tabula alimentaria Beim , p. 19.

<sup>(8)</sup> Murat., p. 228; 3. (6) Eckhel, t. VII, p. 23; 40.

d'exposer leurs enfants nouveau-nés, si la misère ne leur permettait pas de les élever. Plusieurs passages de Plaute, de Térence, de Pline, ne nous en offrent que trop d'exemples. Auguste, voulant remédier à la dépopulation de l'Italie, avait déjà offert une prime d'encouragement aux pères de famille, en accordant des droits ou des secours à ceux qui avaient élevé une nombreuse descendance; mais ce furent Nerva et Trajan, ainsi que leurs successeurs Adrien et Antonin, qui, sous l'influence de cette philosophie stoïcienne dont le christianisme, per un travail secret, épurait déjà les maximes, inspirèrent aux plébéiens, en fondant l'institution permanente des pueri alimentarii, la résolution d'élever désormais tous leurs enfants, puisque cette institution leur donnait la certitude d'un secours durable, qui ne dépendait plus d'un caprice du prince.

Occupé à gouverner ses sujets avec un soin aussi vigilant, nous dit Jules Capitolin, que si eux et leurs biens lui eussent appartenu, Antonin n'avait nul projet de conquête. Cependant personne n'eut autant d'ascendant, ajoute le même chroniqueur, sur les nations étrangères. qui terminaient à sa voix les différends qu'elles avaient entre elles, et recevaient des rois de sa main. Pharasmane, roi des Ibères, vint le trouver à Rome comme il était venu y trouver Adrien, et lui fit encore plus de présents ou de caresses. L'Hircanie, la Bactriane, les Indes, lui envoyèrent des ambassadeurs. Pris pour juge des prétentions qui s'élevaient entre Rhimétalce. prince du Bosphore cimmérien et son tuteur, il tit remouter le premier sur le trône dont son rival l'avait forcé de descendre. Les Lades, peuple de la Colchide, reçurent également de sa main un roi nommé Pacorus. Une de ses lettres avait : suffi pour arrêter les Parthes, prêts à envahir l'Arménie; et, d'après un simple vœu qu'il avait exprimé, le prince d'Édesse, nommé Abgare, avait quitté l'Orient. Enfin, deux médailles, l'une représentant l'empereur posant la tiare sur la tête da roi d'Arménie, avec l'exergue rex armenus DATVS, l'autre nous offrant la figure d'Antonia donnant au roi des Quades la main droite, avec l'exergue nex quadis natus, nous apprennent, à défaut du témoignage des historiens, qu'aux deux extrémités de l'empire, les Quades et les Arménieus avaient dû accepter de la volonté impériale le prince qui allait régner sur eux (1). Ce sont ces conquêtes pacifiques qui lui valurent sans doute le titre de subjugator orbis terrarum, que nous lisons dans une inscription faite en son honneur (2). Cependant il eut à réprimer quelques tentatives de révolte dans des provinces qui semblaient soumises, en Afrique, par exemple, en Bretagne, en Germanie, en Dacie, en Palestine: « Les Maures, dit brièvement Capitolin, furent réduits à demander la

paix (1). » Pausanias est plus explicite : « Autonin, nous dit-il, n'engagea jamais de son propre mouvement les Romains dans aucune guerre; mais l'empire fut attaqué par les Maures, pe la plus considérable des Libyens indépendants. Antonin les ayant chassés de tout le pays sec aux Romains, les repoussa aux extrémités de la Libye, vers la chaîne du mont Atlas et les peuples qui y habitent (2). » Ce passage, toute fois, ne saurait nous éclairer sur l'époque à la quelle eut lieu cette guerre d'Afrique : une incription récemment découverte dans la prevince de Constantine, et encore inédite, semblerait porvoir fournir sur ce point quelque lumière. Elle est relative à la construction d'une route ti dans les montagnes de l'Aurès par les vexillaires de la sixième légion, sous la direction de Prutina Messalinus, légat d'Auguste, propréter, lorsque Antonin était consul pour la quatrieur fois et Maro-Aurèle pour la seconde. Cette date consulaire se rapporte à l'an de J.-C. 145 : « les inscriptions de l'Afrique romaine, dont nous possédons maintenant un grand nombre, gran au zèle éclairé du savant chargé dernièrement de les recueillir (3), nous apprenment que la trasième légion avait été jusqu'alors préposés s à la garde du pays (4). L'apparition d'une ligies nouvelle, erdinairement cantonnée en Syrie, pourrait se justifier par la révolte des Ma puis, cette révolte une fois apaisée, on aurait profité du consours de ces forces supplé taires pour tracer dans la montagne une route militaire qui rendit désormais plus difficile te tentative d'insurrection. Dès lors il fandrait su poser que l'expédition d'Afrique, dont nous p leut si brièvement les historieus, eut lieu ven l'an de J.-C. 144, pendant la septième an du règne d'Antonia, sous la conduite de son le gat Prastina Messalinus. Cependant la m matique nous offre un monument d'une a haute valeur qui paraît reporter le tri des armes romaines en Afrique aux den années du règue d'Antonin : c'est en m lon portant d'un côté la tôte de ce prince, a nom, et la date de sa vingt-troisième pui tribunitienne. (de J.-C. 160). Au revers, l'es percur, revêtu du paludamentum ou h Litt de guerre, une lance à la main, regarde à set pi une figure symbolique de l'Afrique, qui, pr ternée, lui tend la main droite : derrière, Victoire élevant un trophée. Busunretti et Echle ont rapporté ce médaillon à la défaite des Masres; et l'habitude où l'on était de frapper des

<sup>(1)</sup> Eckhel, D. N. F., t. VII, p. 15.
(2) Inscription trouvée à Mirabelia. Foy. Lapuil, Iter

Venusinum, p. 103.

<sup>(1)</sup> J. Capit., Pita Anton., §

<sup>(1)</sup> J.-Lapit., vis. Anton., v.v.

(2) Pausanias, Arcadés, ch. 48.

(3) M. Leon Benter, à l'obligeance duquel je dois is communication de l'inscription de Prastina Messalinas.

(4) « Jusqu'ici, digait en 1847 M. Letronne, en n'a putrouvé en Algérie d'inscription où soit citée, comme y résidant, une autre légion que la traintème. Les asteriet les monuments épigraphiques sont d'accord pour établir qu'il n'y a cu dans la Numidie qu'ume soule légion.

Journal des sevants, octobre 1843.

les circonstances importantes des médaillés de grands modules qui devaient rappeler les faits glorieux pour l'empire, semble justifler leur opinion. Peut-être l'Afrique, explorée par nos savants, offrira-t-elle bientôt quelque inscription où la question se trouvers résolue par un témoignage moins vague que ceux que nous venons de citer.

Quant à l'expédition de Bretagne, elle est également relatée par Capitolin et : Pausanias, qui nous laissent aussi tous deux dans l'incertitude sur l'époque ou elle eut ileu : « Sous-Antonin, dit Capitolin, Lollius Urbicus vainquit, les. Bre tons, et fit élever un second mur revêtu de gazon, après avoir reponssé ces burbares. » D'après Pausanias, c'était la nation des Brigantes, peuple de la grande Césarienne, qui avaithail irruption dans le pays appelé par Pausanias Génunia, que Cambden identifie avecile mot Gwinedh, en latin Gwinethia, c'est-à-dire Galles du Nord. Une inscription trouvée sur les frontières de l'Angleterre et de l'Écosse, et conservée maintenant dans la bibliothèque de l'université à Édimbourg (1), nous donne l'époque de la guerre de Bretagne, en constatant qu'une partie de la grande muraille élevée, à la suite de cette expédition, au nord de celle qui avait été entreprise par Adrien, et reportée entre les grands es-tuaires de la Clyde et du Forth, fut construite par la cohorte première des Lugernes (peuple de la Gaule belgique) (2), lorsque Antonin était consul pour la troisième fois. Or ce troisième consulat lui fut décerné en l'an de J.-C. 140, et ce fut en 145 qu'il prit le quatrième : c'est donc dans cet espace de temps qu'il faut placer les événements de la guerre, et la construction du rempart qui, retiant les deux mers, fermait désormais l'Angleterre aux incursions des habitants de l'Écosse. D'autre part, tout porte à croire que ce fut ce succès des armes romaines, préparé, dit Fronton, par la sagesse du prince donnant ses instractions du fond de son palais, comme le pilote assis au gouvernail règle la course du navire (3), qui valut à Antonin le titre d'Imperator pour la seconde (ois, titre qu'il a porté dès l'an 140, pent-être même dès l'an 139; en sorte que ce fut dans l'une de ces deux années qu'eut lieu l'expédition militaire, bien que la construction du rempart ait pu avoir lieu dans les années suivantes. Il est, en effet, conforme aux précédents de l'histoire impériale, de voir l'avénement d'un nouveau règne signalé par les efforts des peuples conquis pour recouvrer leur indépendance. Des détachements de trois légions différentes, la vingtième, la seconde et la sixième, furent employés à la construction de la muraille nouvelle, comme le prouvent les inscriptions trouvées dans

(1) Voy. Britannia Romana, per Horsley; Scotland, Insc. XXV.

les ruines du travail gigantesque entrepris pur les ordres d'Antonin (1).

A part les deux guerres de Bretigne et d'Afrique, sur lesquelles, à défaut d'historiens, les monuments nous donnent quelques renseignements, nous ne savons rien de l'ordre chronologique des inquivements qui eurent lieu parmi les Duces, les Germains, les Alains, les Achéens, les Egyptiens, les Julis : partout la rébellion fut réprimée par les lieutenants de l'empereur. Vollà tout ce que nous dit Capitolin (2). M. Letronne dent la critique historique est ordinairement si juste, si éclairée, nous parait attacher trop d'importance au témoignage de Malala lorsqu'il admet, d'après ce géographe, qu'Antonin se rendit, vers la fin de son règne, en Egypte, pour-réprimer une sédition du peuple, qui avait masescré le préfet du pays; qu'après avoir vaincu les rebelles, il embellit Alexandrie de plusieurs édifices, et se rendît à Antioche, où il fit exécuter plusieurs grands travaux à ses frais (3). Oette assertion d'un chroniqueur du Bas-Empire né parait, pas pouvoir balancer le témoignage for-mel de Capitolin, qui dit, ainsi que nous l'avons rappelé au commencement de cet article : Nullas expeditiones obiit, nisi quod ad agros suus profectus est ad Campaniam. Les voyages des empereurs étaient des événements trop importants dans les provinces pour qu'elles n'en conacrassent pas le souvenir par quelque monument, et dans la série des médailles d'Antonin on n'en voit pas figurer une seule qui, comme pour tant d'autres princes, constate le départ ou l'arrivée : adventes ou provectio. Il est vrai qu'Orelli paraft attribuer à Autonia le Pieux, dans son recuell, une histription trouvée à Ostie, et consecrée à Isis en l'honneur de l'heureux retour d'Antonin et des Faustine; mais c'est de Marc-Aurèle qu'il s'agit sur ce motrument épigraphique, puisqu'on y parle des enfants de l'empereur, et qu'Antonin n'avait qu'une fille portant le nom de sa mère, cette même l'aus-tiae mentionnée par l'inscription (4). Nous devons donc croire que l'Égypte, qui saisissait avec tant d'empressement l'occasion de témolguer son dévouement aux empereurs, aurait consigné sur quelques médailles le voyage d'Antonin, s'il etit fait ainsi en sa faveur une exception à la-règle qu'il s'était imposée de ne pas quitter l'Italie. On peut juger de cet empressement par l'existence de plusieurs médailles frappées dans la huitième année du règne d'Antonin. Elles représentent, d'un côté, la tête de l'empereur, de l'antre, les sept planètes, caractérisées par une tête de divinité et une étoile, et accompaguées d'un des signes du zodiaque, celui avec

<sup>(</sup>b) Recueil des inscriptions de l'Égypte, t. I. p. 132.
(4) PRO SALVER ET REDITY IMP. AUTORINI AVA.
FAVSTINE AVG. LIBERORYMQUE EORYM. Oreil., 1885,



<sup>(3)</sup> Foy. Pline, Hist. nat., L IV, c. 17; et Tacite, Hist., l. V, c. 16-18.

<sup>(3)</sup> Foy. le panégyrique adressé par Eumène au César Constant.

<sup>(1)</sup> Britannia Romana, par Jones Horsley; Scotland,

Insc. I, II, IF, etc.
(2) Rebellantes contudit per præsides et legatos. J. Ca-

lequel, suivant la croyance des anciens, elles se levèrent successivement à l'horizon lors de la naissance du monde. M. l'abbé Barthélemy (1) pense qu'on avait voulu exprimer ainsi le bonheur qu'Antonin procurait à ses peuples et rappeler l'age d'or, d'autant plus que son élévation à l'empire avait concouru, à quelques jours près, avec la naissance anniversaire du monde, que les Egyptiens plaçaient au 20 juillet, et avec le retour d'un nouveau cycle ou nouvelle révolution de quatorze cent soixante et une années égyptiennes. Quant à l'époque où ces médailles furent frappées, elle paratt concorder avec un fait dont Capitolin, dans salVie de Macrin (2), nous a conservé le souvenir. Le proconsul d'Afrique ayant consulté la déesse Uranie à Carthage, dans les premiers temps du règne d'Antonin, sur la durée de l'empire, elle prononça huit fois le nom d'Antonin Auguste; d'où on avait conclu que ce prince ne régnerait que huit ans. Il est donc possible que, pour écarter ce funeste présage, on eût consacré aux astres, dont on implorait ainsi la bénigne influence, cette suite de médailles (3). Nous pouvons encore emprunter un autre ordre de faits à la numismatique, faits omis par les historiens. Nul empereur n'eut plus qu'Antonin, ainsi que le prouvent les médailles, le désir de réveiller dans l'esprit du peuple les glorieuses origines du peuple romain : la fuite d'Énée, son arrivée en Italie, la fondation d'Albe; Mars s'approchant de Rhéa endormie; Romulus portant les premières dépouilles opimes; Horatius Coclès; l'arrivée d'Esculape dans l'île du Tibre, figurent sur les monnaies frappées sous son règne. Ce prince comprenait que le culte des souvenirs est essentiel

tient qu'à la condition d'avoir la religion du passé. Sous un règne où les guerres furent si rares, et n'engagèrent jamais qu'une bien faible partie des forces du pays, les institutions pacifiques, la législation, la jurisprudence devaient s'enrichir de cette foule d'édits, de rescrits, d'améliorations dans le droit civil que nous trouvons. en esset, cités dans les Pandectes, et qui placent Antonin au premier rang des législateurs. Aidé des lumières de Vinidius Vérus, de Salvius Valens, de Volusius Mœcianus, d'Ulpius Marcellus, de Iabolenus, il développa le droit romain dans le sens de l'équité naturelle, qui, sous l'influence du christianisme naissant, apprenait enfin aux hommes qu'ils sont frères. C'est ainsi que, voulant prévenir les persécutions incessantes que semblait, dans l'ancien droit, autoriser l'esclavage, il ordonna par un édit de vendre à de justes conditions l'esclave réfugié aux autels ou devantales statues de l'empereur, si la cruauté du mattre paraissait excessive (4). Si l'esclave avait

à la vie des nations, et que l'avenir ne leur appar-

été mis à mort, le mattre qui s'était fait ai justice à lui-même était soumis à la peine de l'homicide comme le meurtrier d'un esclave étrager (1). Enfin, quand la liberté de l'esclave était rattachée à quelque condition encore pendante. bien que son état ne sht pas changé en fait, l'enpereur décida que dans les châtiments il serait traité en homme libre. C'est aux institutions d'Antonin que se rattache le sénatus-consulte Tertullien relatif au droit de succession des mères sur les biens de leurs enfants : faisant suite à la loi Julia et Poppæa, il déclarait la mère qui avait obtenu le jus liberorum apte à hériter de ses enfants par intestat, lors même qu'elle n'était pas consanguine avec eux (2). La quarte Antonine établie en faveur des adoptés sur les biens des adoptants, l'extension de la loi Falcidia aux héritiers ab intestat chargés d'acquitter des fidecommis, et plusieurs dispositions importantes su les legs et donations, sont également datées de règne de ce prince (3). Des lois somptuaires ser la dépense à faire dans les combats de gladiateurs, des règlements sur les inhumations interdites dans l'enceinte des villes, l'établissement de médecins publics à Rome et dans les grands certres de population, la grande modération a portée dans l'exercice du droit qu'avait l'État de faire transporter ses agents dans tout l'empire aux frais des municipes, l'abolition de la confication, la recherche sérieuse que l'on faisait des délateurs, l'indulgence qui exempta du supplice plusieurs conspirateurs (4), justifient les lous accordées au prince dont tous ses successeurs voulaient porter le nom sans avoir le courage d'imter ses vertus : « J'ai loué souvent Adrien dans le sénat, écrit Fronton à Marc-Aurèle : or, je t'avouerai, sans vouloir offenser ta piété filiale, que le désir de lui plaire et de le rendre favorable à nos vœux avait plus de part à mes éloges que l'affection. Je le respectais sans l'aimer. Antoni, au contraire, je l'aime comme l'astre du jour, comme le soufile qui anime la vie. Si je le lore, son éloge ne doit pas demeurer enfoui dans les actes du sénat : c'est aux grands jeux du cirque

<sup>(1)</sup> Mém. de l'Acad. des inser., t. XLI, p. 801 et suiv.

<sup>(1)</sup> Access to a second (2) Chap. 8.
(3) Poy. encore sur ce sujet Eckhel, D. N. F., numi diexandrini, t. IV, p. 70-71.
(4) Poy. le rescrit d'Antonin cité par Ulpien, L. 2, D.,

I, VI, De his qui sui... Foy. aussi l'Histoire de l'esclasor dans l'antiquité, par M. H. Wallon, t. III. (1) Gains, D. I, VI. (2) Foy. le Dipate, titre XXXVIII, 17. Antonin vossi

<sup>(</sup>a) roy. in Digeste, ture XXXVIII, 17. Automic rosset encore que le mari qui n'aurait pas été chaste ne pit accuser sa femme d'adultère. Poy. saint Augustin.

(3) Poy. Ch. Giraud, Hist. du droit romain, 183, d'Wenck, Dissert. I, II; Divus Pius, sice ad leges imp. Anton. Pit a comment.; Lips., 1804, 1805, in-t-.

(4) Un seul citoyen, Attilius Tailen, coupable d'aver soulch à la trappale ut mottre se blesse.

aspiré à la tyrannie, vit mettre ses biens en veate; et ce fut le sénat qui lui infligea cette peine. L'empereur se nut is senat qui un immigen cette petne. L'empereur le voulut pas qu'on recherchât ses complices, et il aids set fils dans toutes les occasions. Convainen du même crime. Priscien périt, mais par une mort volontaire; et Antonia là défense d'approfondir cette conjuration. (J. Cap., ch. VII.) Vulcatius Gallicanus nous apprend aussi qu'Avidies Ca-sius, descendant du meurtrier de César, avait essayé dans siut, cescendant du meurt-ier de Cesar, avait essayé des sa jeuncese de détrôner Autonin. (Pita Av. Cassis, 51,53 Antonin, dit aussi J. Capitolin, condamna quelques di-toyens pour crime de concussions, il rendit leur patri-moine à leurs enfants, à la charge de restituer aux pre-vinces ce qui leur avait été extorqué.

que je le prononcerai, c'est avec mon âme toute entière que je l'aurai écrit (1). »

L'empereur philosophe qui méritait ce panégyrique, qui ne voulait régner que pour le bonheur de ses sujets, qui répétait souvent le mot de Scipion, « Il vaut mieux sauver un citoyen que détruire mille ennemis, » ne pouvait persécuter cette religion divine qui venait éclairer les meilleurs esprits et saper en silence le polythéisme, avili par ses excès. Tertullien dit positivement que l'Église ne fut pas persécutée par l'ordre d'Antonin (2). Si les anciens édits contre les chrétiens furent exécutés par quelques gouverneurs, l'apologie de saint Justin, qui réclamait en termes si dignes la liberté de conscience en faveur du christianisme naissant (3), fut favorablement accueillie par le prince auquel elle s'adressait : de telle sorte que Sulpice Sévère a pu dire justement : Antonino Pio imperante, pax ecclesiis fuit (4). La paix régnait donc dans l'État: pas d'ennemis au dehors, pas de troubles à l'intérieur : de son palais du Palatin ou de ses villas du Latium et de la Campanie, Antonin dotait Rome et les provinces de riches monuments et d'institutions utiles. A Rome', c'était le temple d'Adrien sur le Forum, le Grœcostasis rebâti après un incendie qui avait consumé trois cent quarante maisons; le tombeau d'Adrien achevé; le Panthéon réparé, ainsi que le pont Sublicius (5). A Lavinium, où il était né, à Lorium, où il avait passé sa jeunesse, c'étaient des temples, des villas dont on voit encore de nombreux vestiges; à Antium, des aqueducs; à Pallentium en Arcadie, d'où Evandre était venu le premier avec une colonie sur le mont Palatin, des institutions en l'honneur des origines de la gloire romaine; en Lycie, dans la Carie, à Cos, à Rhodes, plusieurs villes qui avaient été renversées par des tremblements de terre étaient entièrement rétablies. Pausanias, qui nous a conservé le souvenir de ces généreuses entreprises (6), en cite encore d'autres exemples en Grèce, en Ionie, en Syrie, à Carthage. Jusque dans l'oasis de Thèbes, une inscription nous atteste la reconstruction du temple d'Aménébis, sous le règne d'Antonin (7). Jean Malala, de son côté, nous parle de nombreux édifices élevés par ses ordres à Alexandrie, d'un temple de Jupiter

à Héliopolis, du forum de Laodicée, de thermes à Antioche qui fut en outre entièrement pavée aux frais de l'empereur, libéralité dont une inscription consacrait la mémoire (1). De nombreux témoignages épigraphiques, qu'il serait trop long de rapporter, viennent encore ajouter bien des noms à cette liste (2).

Ce fut au milieu de ces soins incessants pour la prospérité de son empire, qu'après vingt-trois ans de règne Antonin mourut le 7 mars 161 , âgé de près de soixante-quinze ans, aussi regretté, dit Capitolin, que s'il eut été enlevé à la fleur de son âge. Un soir qu'il avait fait, en soupant dans sa villa de Lorium, quelque excès de laitage, il fut pris de la sièvre; et sentant, dès le troisième jour, que la maladie devait avoir une funeste issue (3), il fit porter chez Marc-Aurèle la statue d'or de la Fortune, qui ne quittait jamais le chevet des empereurs : puis il fit appeler ce fils adoptif qu'il avait élevé pour le bonheur des Romains, et lui donna, en présence des préfets de Rome et du prétoire, ses dernières instructions. Le tribun de service vint ensuite lui demander, comme c'était la coutume, le mot d'ordre pour la nuit : « Égalité d'âme, répondit-il, Aquanimitas. » Ce fût sa dernière parole; elle résumait la doctrine du stoicisme; un chrétien aurait dit : Charité.

## NORL DES VERGERS.

J. Capitolin, Fita Antonini.— Xiphilin, ap. Dion., l. LXX.— Aurelius-Victor, Epitom. et de Casar.— Divus Pius, sine ad leges imp. Tit. All. Anton. Pii a. Comment., Car.-Car.-Fital. Wench; Lips., 1904-1905, In-4.— Pie d'Antonia, par M. Gautier de Sibert, in-12.

ANTONIN ou ANTONINUS Liberalis, mythographe grec, vivait probablement vers le milieu du second siècle de notre ère, sous le règne des Antonins. On a de lui une collec-

(1) J. Malaise, Chronographia; Venetiis; in-fe, p. 119.
(2) Foy., sans parier ici de l'Italie, l'aqueduc d'AthèBes, Oreili, 511; Bæckh, Insc. átticar, cl. VII, 323, 348.
Dans le Péloponnèse, Donati, 140, s; Bæckh, Insc. Pelopon., 1313, 1314 et 1315.— En Béotic, id., 1617.— En Cilicle,
Mineure, id., passiss; Murat, MLXXVIII, 7.— En Cilicle,
Gruter, CCLV, 5. — En Afrique, près de Tanis, Donati,
130, 17; près de Bougte, 1d., 140, 5; à Lambèse; insc. dédiée à Antonin par L. Novius Crispinus, son légat eu
Afrique (M. L. Renier, Recherches sur la ville de Lambèse, p. 81); puis plusieurs monuments de la ville de
Lambèse élevés ou achevés sous le règne d'Antonin, Lambèse élevés ou achevés sons le règne d'Antonin, ainsi qu'il résulte du rapprochement d'inscriptions citées par M. Renier (Rapports adressés à M. le ménière de l'instruct. publ., p. 23 et 25); à Verecunda, les habitants rendant grâces à Antonin, qui leur avait înit amener l'eau par des aquedacs (Rapports de M. Renier, p. 12).

— A Nimes, dans les Gaules, Gruter, CXC, 11; au bourg Lucrétius, près d'Aix en Provence, thermes cédés sux habitants, Oreili, 302; à Narbonne, thermes reconstruits, Murat., MXXXII, 4.— En Espagne, les habitants d'Égara à Antonin, Finestres, cl. II, p. 18: Médian, Grater, CCLIV, 6: Carthagène, Oreili, 302; — A Trèves, Lersch, Central Huseum Rhénidindischer Inschriften, III, 2: à Augsbourg (Aug. Vindelle.), Antonin fait rétablir la route et les ponts, 164d., etc.

(3) On pourrait supposer que la santé d'Antonin donnait depuis quelque temps des inquiétudes, puisqu'il ainsi qu'il résulte du rapprochement d'inscriptions citée

(a) On pour and suppose que la sante à Annoiss don-nait depuis quelque temps des inquétudes, paiqu'il existe à Lyon un autei commémoratif d'un sacrifice tau-robolique offert pour la santé de ce prince à la date du 9 décembre 100, c'est-à-dire trois mois environ avant sa mort. Foy. les Inscriptions antiques de Lyon, par M. de Boissieu, p. 34.

<sup>(1)</sup> Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton, liv. II, let-

<sup>(2)</sup> Apolog. P. Xiphilin dit également qu'Antonin ne fut nullement hostile aux chrétiens.

(3) Voy. la belle appréciation de cette apologie par

Villemain dans ses Mélanges, t. III, p. 287.

<sup>(4)</sup> Sacr. hist., 11, 46.

<sup>(</sup>a) Sacr. Asst., 11, 46.

(5) Nous ne comprenous pas, su nombre des monuments élevés à Rome sous le règne d'Antonin, la colonne de granit qui portait sa statue, parce que, contrairement à l'opinion de Vignole (Joannis Fignoli de Columns imperatoris Antonini Pii dissertatio), neus croyons qu'elle fut élevée après sa mort et probablement sur l'emplacement du bussum, c'est-à-dire du lieu où son corps avait été brûlé dans le champ de Mars.

<sup>(6)</sup> Arcadie, ch. XLIII.

<sup>(7)</sup> M. Letronne, Recueil des inscriptions de l'Égypte, §. I, p. 134 et suiv.

tion de Métamorphoses (Μεταμορφώσεων συναγωγή), en quarante et un chapitres, ouvrage intéressant pour le philologue, parce qu'en y trouve des fragments d'ancieus poëtes. On ne connaît qu'un seul manuscrit d'Antonius Liberalis, qui se conserve à la bibliothèque de Heidelberg. Berkel publia cet ouvrage séparément, Leyde, 1674, in-12. La meilleure édition jusqu'à présent est celle de Leipzig, 1832, in-8°: elle contient les commentaires de Henri Verheyk et d'autres.

Schoell, Histoire de la littérature grecque, t. p. 44. — Best, Epistola critica ed Boissonnede su Autoniae Liberali Parthenie et Avistancie; Leip 1809, in-6\*.

\*ARTORUE, aénatour romain, contemporain de Pausanias, vivait vers le milieu du accord siècle. Il construieit plusieurs édifices à Épidaure : les bains d'Esculape, le temple du dieu, celui de la Sauté (Truic), enfin un miservoir (EXUTPON),

ARTONIN, philosophe, né en Égypte, mort en 391. Il ouvrit dans le voisinage de Canopée une école de philosophie qui ent de nombreux disciples. Le fond de son enseignement était le retour au paganisme. Toutefois, il ne se dissimulait pas que l'édifice des anciennes croyances menacait ruine.

Eunaplus, Vita OEdesii, p. 68, ed. d'Anvers, 1568.

ANTONIN-MONORAT, évêque de Constantine ou de Cirte, en Afrique, dans le cinquième siècle. Il est principalement commu par une lettre adressée à Arcade, évêque espagnol, exilé par Genséric, avec trois autres évêques de la même nation, pour n'avoir pas voulu embrasser l'arianisme. Cette lettre, destinée à les encourager au martyre plutôt que de renier leur foi, est remarquable par la vigueur du style, par l'éléva-tion du langage. Elle produisit son effet; car ces quatre évêques confirment le martyre en 1437. Elle se trouve dans la Bibliothees Patrum et dans l'histoire de la persécution des Vandales

par dom Ruinart; Paris, 1604, in-8°.
Cave, Scriptorum Ecclesiast. historia Litteraria,
t. 1, p. 338. — Februsus, Bibliotheca latina medie et
infime intalia, t. 1, p. 318. — Tabarend, dans la Biographie universalle.

ANTONIN. Voy. MARC-AURÈLE.

i

ANTONIN de Forciglioni (saint), archevêque de Florence, né en 1389, mort en 1459. Il entra très-jeune dans l'ordre de Saint-Dominique, et devint supérieur général d'une nombreuse congrégation qui avait embrassé une austère réforme. Il parut avec éclat au concile de Florence, où il fut chargé de la controverse avec les Grecs, sur la demande des Florentins, en 1446. Antonin fut nommé archevêque par le pape Engène IV. Austère dans sa vie privée, simple dans son extérieur, ennemi des honneurs, attaché à tous les devoirs de sa place, son zèle et sa charité ne connurent point de bornes, surtout pendant la peste et la famine qui affligèrent Florence en 1448. Cosme de Médicis lui avait

donné toute sa confiance. Engène IV vontai mourir dans ses bras; Pie II assista à ses funé railles, et Adrien VI le mit, en 1523, au nombre des saints. On a de lui : Specchio di conscientia: Bologne, 1472, bien imprimé en caractères mods. - Medicina dell' anima; Bologne, même amés; – Historiarum opus trium partium bistorialium, seu Chronica, libri XXIV; Venice, 1480; Nuremberg, 1484; Bâle, 1491, in fol., 3 vol. L'adition de Lyon, en 1517, contient une lettre curieuse du rabbin Samuel au rabbin Isaac, sur les prophéties de l'Ancien Testament qui ent suport à la destruction de la loi judaïque; — Summe Theologiz moralis; Venise, 4 vol. in-fr; Jenson, 1477 et 1479; Nuremberg, 1478, 4 vol. in-fol.; Meiniagen, 1483; Strasbourg, 1496, in 4°, 4 vol. Bâle, 1511, in-fol. L'édition de Venice, 1581, 4 vol. in 4°, a pour titre : Juris Poutiscii d Cararei Summa, etc. Le P. Mamachi en a donné une pouvelle édition dans la même vile en 1741, 8 vol. in-4°, avec des notes très-pro-lixes. C'est le plus soigné des ouvrages de saint Antonin : - Summula Confessionum, imprimée à Mondovi (Monte-Reali) en 1472. Son ouvrage intitulé Tractatus de institutione simplicie consessorum, imprimé avec les mêmes came tères que le Durandi rationale, Mayene, 1459, et portant les écussons de Faust et Schoeffer, est regardé comme l'un des plus anciens monuments typographiques. Il a été imprimé su sous le titre de Confessionale; Venise, 1471, in-4°; en italien, Florence, 1474 et 1479, in-4°; Tractatus nobilis excommunicatione:

des sermons, et quelques ouvrages indits.

Maxmehill, Scrittori d'Italia. — Regri, Ispria degli scrittori formini, 1721, p. 40. — Acta Sancturan,
2 mai. — Talerani, dans le Sécrephie sustourents.

ARTONIN (Jean), médecin golonnis, m'à
Kassew, en Gallicia, à le fin du quinsième sible;
mert vers 1550. Il étadia à Oregovia et à Pedone. En revenent d'Italie, il ac lia à Râle sur Erasme. Il exerce la médesine sans néglier le culture des lettres. Outre qualques vers sur la mort de l'amirel Ternichi at sur celle d'Éresus on a de lai : Concilium eximalium Joss Dubravii ; Cracovie, 1536, in-6°; — De tuende beng Valetudine ; ibid., 4536, in-6°. Heller, Bibl. med. propt. — Stepraph, medie.

ANTONINA, femme de Bélisaire, vivait da la première et une partie de la deuxième moitié du sixième siècle. Fille d'un cocher du cirque et d'une comédienne, elle est un caractère et de mœurs dépravés. En 527, elle parvint à ce sire épouser de Bélisaire, et se lis, par l'intrigue et la débauche, avec l'infame Théodora, épouse de Justinien. Ces deux femmes ternirent l'éclat de règne de Justinien et des talents de Bélissire : elles se jouaient de l'honneur et du sang pour se souvir leurs passions haineuses et linbriqu tonina fit punir sévèrement son propre fits Photius, qui avait déponcé les débauches de sa mère avec Théodose, jeune officier thrace. Elle contribua à la déposition du pape Sylvestre perant le siége de Rome par Witiges, rot des oths. Après la mort de Bélisaire en 565, elle : fit religieuse du couvent qu'elle avait fondé. Procope, Anecdata, et De Bello Gothico. — Gibbon, sciine and Fall, t. VII, ch. 41, p. 263.

AMTONINI (Annibal), grammairien et lexiagraphe, né près de Salerne en 1702, mort en 755. Il étudia d'abord à Naples, sous la direcun de son frère Joseph; puis, après avoir achevé is études à Rome, il voyages en Angleterre, en ollande et en France, où il s'établit. Il enrigna pendant près de vingt-cinq ans à Paris la ngue italienne, retourna ensuite dans sa patrie, i il mourut. Pendant son séjour à Paris, il a iblié: Dizionario italiano, latino e franse; francese, latino ed italiano, imprimé, pur la première fois, en 1735, 2 vol. in-4°, réimprimé plusieurs fois; c'est le meilleur dicomnaire que l'on ait eu pour les deux langues rançaise et italienne) avant celui d'Alberti. n lui doit aussi de bonnes éditions italiennes de Italia liberata du Trissin, des poésies de Jean : la Casa, de l'Arioste, et du Tasse.

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. — Ginguené, dans la lographie universelle.

AMTONINI (Joseph), antiquaire et jurisconılte italien, vivait dans la première moitié du x-huitième siècle. Il étudia le droit à Naples, ; fut employé dans plusieurs provinces du yaume en qualité d'auditeur et de juge fiscal, rus l'empereur Charles VI. Ce fut alors qu'il rivit une Histoire complète de la Lucanie, aprimée à Naples, où furent aussi imprimées es lettres du même auteur, contenant des obrvations géographiques. C'est Joseph Antomi qui fit présent au grand-duc de Florence. osme III, du manuscrit très-précieux du traité e François Philelphe, de Exilio, qui s'était mservé dans l'ancienne bibliothèque de sa faille.

Mazzuchelli, Serittori d'Italia. -- Ginguené , dans la lographie universelle.

ANTONINI (Philippe), archéologue italien, é vers le milieu du seizième siècle à Sarsina, ans la Romagne, mort vers 1680. Il fut prêtre t chanoine, et étudia spécialement les monusents de sa ville natale. Il publia ses recherhes sous le titre : Discorsi dell' antichità di grsina e de' costumi romani; Sarsina, 1607, 1-4°; la 2° édition, Faënza, 1769, in-4°, conteait des dissertations de J.-Ant. Azalli et un méseire de Jos. Fantini. La traduction latine de ouvrage d'Antonini, qui renferme un grand ombre d'inscriptions latines, a été insérée ans Burmann, Thesaurus antiquitatum ital., VII. La chronique de Verruchio (hourg vois e Rimini), dont Antonini a donné le supplésent, est de l'historien Gianettasi (Supplemento ella chronica di Verruchio; Bologne, 1621,

chell, *Scrittori & Italia.* — Grzylus, *Thesaurus* Mars

AUTONINUS, Voyez Autorin,

\* ANTONIO, pom commun à plusieurs artistes italiens, dont voici les principaux:

ANTONIO DI LOCATE, sculpteur italien, vivait su guinzième siècle. Il fut employé à la construction de la célèbre façade de la Certosa di Pavia, con mencée en 1473; mais on ignore la partie spe íciale qui lui était assignée dans cette construction

Antonio di Faenza, orfévre de la fin du selzième siècle. Il exécuta la riche croix et les deux candélabres en argent offerts par Alexandre Farnèse à l'église Saint-Pierre du Vatican. On voit plusieurs de ses œuvres dans d'autres éxilses et palais de Rome. Il imagina aussi des moyens d'embellir les fontaines publiques.

Antonio di Federico, vivalt à Sienne vers le milieu du seizième siècle. Il fit trois statues pour la cathédrale de cette ville. Il contribua à l'embellissement extérieur du même édifice.

ANTONIO DEL MEZZANO, orfévre du seizième siècle. On ne connaît de lui qu'une croix d'argent doré, conservée dans la cathédrale de Piacenza jusqu'en 1798; elle fut réduite alors en lingots. Les registres de la cathédrale portent qu'Antonio recut pour son œuvre cent trente onces d'argent; l'inscription que portait cette croix dit qu'elle fut achevée vingt-huit ans plus tard.

ANTONIO DI NICOLO, sculpteur vénitien du quinzième siècle. On voit dans la cathédrale de Vicence, datée de 1448, une statue qui est son œuvre. Cicognara lui en attribue deux autres qui se trouvent à San-Lorenzo-de-Vicence, avec cette inscription: Hoc opus fecit magister Antonius de Venetis.

Antonio di Nicolo, sculpteur florentin du quinzième siècle. Il travailla à Ferrare, et sculpta pour la cathédrale de cette ville plusieurs statues en bois, placées dans la sacristie.

Antonio di Cristoporo, sculpteur florentin du quinzième siècle. Il travailla en 1451 pour la cathédrale de Ferrare; et on voit encore de hui une gracieuse Vierge en terre cuite, avec l'enfant Jésus sur ses genoux.

Antonio 🖍 Vegu ou da Veggia, sculpteur. Il vivait dans la première moitié du seizième siècle, et fut employé à divers travaux pour la cathé drale de Milan : c'était un artiste de grand mérite.

Vasari, Fite de' Pittori, etc. — Cicognara, Storia della Scultura. — Ragier, Neues Allg. Kanstler-Lexicon.

\*ANTONIO MARGARITA, MALGARITA, OU MARGALITHA, rabbin, vivatt dans la première moitié du seizième siècle. Son père administrait la synagogue de Ratisbonne, Antonio Margarita se convertit au christianisme en 1522; puis il devint successivement professeur d'hébreu à Augshourg, à Leipzig, à Vienne, et enfin, d'après Schlegel, à Meissen; ses œuvres paraissent toutes postérieures à sa conversion. Sufvant Wagenseil, Antonio pariait du Talmud sans l'avoir lu. On a de lui, entre autres ouvrages : Exposition vraie de la religion juive, de ses institutions, de ses rites et cérémonies (en langue allemande); Angabourg, 1530 et 1531, in-4°; Francfort, 1544-1561 et 1689: Luther cite cet ouvrage avec éloge; — les Prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament, comparées; Vienne, 1534; — Psautier en hébreu, avec la prosodie, sans date ni lieu.

Wolfins, Bibl. Asbr., 202; III, 129; IV, 780. — Bartoloccius, Biblioth. mag. rabb., I, 375. — Conr. Gesnerus, Biblioth. a Simiero. — Wagensell, Sota, p. 1105.

ANTONIO MOROSINI, poëte italien. Il vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il passa du judaisme au christianisme, résida à la cour de Ferdinand II, grand-duc de Toscane, et publia un volume de poésies diverse, entre autres l'épithalame de Cosme III et de Julia Spada; Florence, 1692, in-4°.

Wolfins, Biblioth. hebr., 111, 129.

ANTONIO ou ANTONIUS (Nicolas), célèbre bibliographe espagnol, né à Séville le 28 juillet 1617, mort à Madrid le 13 avril 1684. Sa famille était originaire d'Anvers. Il étudia d'abord dans sa ville natale, puis à Salamanque, où il eut pour maître Francisco Ramos del Manzano, professeur renommé de jurisprudence. En 1649, il commença son grand ouvrage de bibliographie espagnole; il y travailla successivement à Séville, à Madrid et surtout à Rome, où Philippe IV l'avait nommé, en 1659, son agent général pour l'inquisition. Il ne publia, de son vivant, que cette partie de la Bibliotheca Hispana, qui fut plus tard intitulée Bibliotheca Nova, compremant les noms des auteurs espagnols, avec la liste de leurs ouvrages, depuis l'an 1500 jusqu'en 1672 (date de la publication); Rome, 1672, 2 vol. in-fol. C'est le complément de la Bibliotheca Velus, qui parut douze ans après la mort d'Antonio, et qui comprend les auteurs espagnols et même portugais depuis le premier siècle gnois et meme portugais depuis le premier aecuse jusqu'à l'an 1500 de notre ère; Rome, 1696, jusqu'à l'an 1500 de notre ère; Rome, 1696, manuel Marti, doyen d'Alicante, et aux frais du cardinal Saenz de Aguirre, élève et ami d'Antonio. Au dernier siècle, ce grand ouvrage était devenu si rare, que l'on crutanécessaire d'en donner une nouvelle édition. On vit ainsi paraître en même temps à Madrid, 1788, la Bibliotheca Hispana Nova, 2 vol. in-fol. (Sanchez, Pellicer et Casalbon, éditeurs), et la Bibliotheca Hispana Vetus, 2 vol. in-fol. (Perez Bayer). Le titre du premier volume de la Bibl. Nova porte, par une erreur typographique, la date de 1783 au lieu de 1788 (1). L'une et l'autre Bibliothèques ont été saites sur des plans différents. Dans la Bibliotheca Vetus, les auteurs . sont indiqués par ordre chronologique, et dans la Bibliotheca Nova (simple réimpression de l'ancienne édition de Rome avec ses fautes et ses lacunes) ils le sont par ordre alphabétique des rénoms, ce qui ne facilite guère les recherches. Malgré ses imperfections, c'est un ouvrage que

(1) Nous insistons sur tous ces détails bibliographiques, parce qu'ils ont été jusqu'ici ou ignorés ou mai compris, se qui a donné lieu à de nombreuses erreurs. les bibliographes et même les biographes (on y trouve de courtes notices biographiques) ne pervent se dispenser de consulter.

Les autres écrits d'Antonio ont pour titres: De exilio sive de exilii pæna exulumque conditione et juribus; Anvers, 1659, in-61; — Censura de Historias fabulosas, ouvrage posthume; Valence, 1742, in-fol.; c'est un livre de critique, sur des chroniques espagnoles (Favius Dexter, Marcus Maximus, Luitprand et Julien Perez) que le P. Jérôme Roman de la Higuera prétendait avoir découvertes vers la find us eizième siècle. On y trouve aussi queques lettres (cartas) intéressantes de M. Antonio, que Grég. Mayans avait déjà publiées à Lyon, en 1733, et qui furent réimprimées dans ses Cartas de varios autores españoles (1).

Mayans, Pie de M. Antonio, dans la préface de Casura de Hist. fabulosas. — Arana de Variora. Hijes de Sovilla, t. 17, 48. — Secien, Selecta latieraria. — Hessel, Bakiotheca historica.

ANTONIO DE PAPHIA, médecin. Son originet sa vie sont inconnues. On trouve dans les manscrits de quelques bibliothèques un *Trailé des* flèvres, traduit du latin d'Antonio de Paphia en hébreu, par Salomon ben Moses.

Wolfins, Biblioth. hebr., III, 130.

ANTONIO (Pascal-François-Jean-Népomucène-Aniello-Raymond-Silvestre de Bourbon), infant d'Espagne, né le 21 décembre 1755, mort en avril 1817. Frère de Charles IV, il se mari avec sa nièce Marie-Amélie, infante d'Esp qui mourut le 27 juillet 1798. Il vécut le temps étranger aux affaires politiques, et s'ecc-pait, comme Louis XVI, de serrurerie. Ferd-nand, à son départ pour Burgos en avril 1808, le nomma président de la junte suprèss gouvernement: La position d'Antonio deviat trèsdifficile par les intrigues de Manuel Godoï, pri de la Paix, soutenu par le maréchal Murat. Une lettre que son frère Charles IV lui adressa, etdans laquelle ce prince protestait contre son abdication arrachée par les circonstances , vint angueste: ses embarras. Antonio quitta Madrid, à la ses velle que Ferdinand, son neveu, était au po voir de Napoléon, et que Joseph Bonaparte étak destiné à la couronne d'Espagne. En partest, il laissa à don Francisco Gil de Lemus le billet se vant : « Je fais savoir à la junte, pour sa règle, que je suls parti pour Bayonne par ordre du rei; et je préviens ladite junte qu'elle ait à se maitenir sur le même pied que si j'étais au milies d'elle. Dieu nous soit en aidei Adieu, messieur, jusqu'à la vallée de Josaphat. » Den Aut rejoignit sa famille à Bayonne, et partit avec de pour Valençay, où il se livra de mouveau à se goût pour les arts mécaniques, au meis d'avri

(1) Le mot espagnol cartas, qui sighific lettru, a donné licu à une singulière méprise : Il a fait dire à quiques biographes que l'ouvrage de Il. Autonie (Canusi de Historias fabulosas, con cartas, etc.) était esté és cartes, et même de planches, 1814; il rentra à Madrid avec Ferdinand, qui le nomma grand-amiral de Castille.

biographie des Contemporains.

ANTONIO (Pedro), peintre espagnol, né en 1614, mort en 1675. Élève d'Antonio del Castillo, il fit pour la ville de Cordoue des tableaux remarquables par la fraicheur du coloris. On cite, parmi les plus recherchés, une Sainte Rose de Lima et un Saint Thomas d'Aquin, pour le convent de Saint-Paul.

Bermudez, Diccionario historico.

\* ANTONIO le Vénitien (Veneziano), célèbre peintre de fresque, né à Venise en 1310, mort à Florence en 1384. Il étudia à Florence, et fit, pour plusieurs édifices de cette ville et de Pise, un grand nombre de fresques, aujourd'hui pour la plupart perdues. Vers la fin de sa vie, il étudia la médecine, où il se distingua comme dans la peinture.

Nagler, Neues Allgem. Einstler-Lexicon.

ANTONIOTTI (Giorgio), musicien italien, né dans le Milanais en 1692, et mort à Milan en 1776. Il résida quelque temps en Hollande, et y publia en 1736 Douze Sonates pour le violoncelle, ou viola di gamba. Il alla ensuite à Londres, et y séjourna plus de vingt ans. Johnson traduisit et publia en 1761 un ouvrage d'Antoniotti, intitulé l'Arte armonica. Ce livre eut peu de succès : l'auteur n'était pas, ce semble, assez versé dans les matières qu'il prétendait traiter. De retour à Milan vers 1770, il présenta au P. Giovani Sacchi, qui l'approuva, son problème sur la possibilité de faire entendre à la fois, et sans blesser l'oreille, toutes les notes de la gamme.

Pétis, Biographie universelle des Musiciens. — Anto-Biotti, l'Arte armonica ; Loudres, 1760.

\*ANTONISZE (Cornélius), peintre et dessinateur hollandais, natif d'Amsterdam, vivait dans la première moitié du seizième siècle. On a de hai, entre autres, une vue d'Amsterdam en une série de gravures sur bois, dédiée à l'empereur Charles-Quint, Son nom s'écrit quelquesois Tru-

Houbraken, Groots Schouburgh der Nederlandsche konstschilders.

\* ANTONIUS, nom d'un ou de plusieurs mé decins cités par Galien. Ils ont probablement tous vécu vers le second siècle de notre ère. L'un est qualifié d'herboriste; un autre, de droguiste; et un troisième a reçu la dédicace du traité sur le Pouls (dans le 19° vol. des œuvres de Galien, édit. de Külın). A cette liste Fabricius ajoute un philosophe épicuréen, auteur d'un ouvrage perdu, Περί τῆς ἐπὶ τοῖς ἰδίοις πάθεσιν έφεδρείας.

Pabricius, Biblioth graca, vol. XIII, p. 65. ANTONIUS MUSA, Voyes Musa.

ANTONICS. Voy. ANTOINE.

ANTONIUS PRIMUS. Voy. PRIMUS.

ANTRACINO (Jean), médecin italien, né dans le quinzième siècle à Macerata, mort vers 1530. Il fut premier médecia ou archistre des papes Adrien VI et Clément VII. L'exercice de son art ne l'empêcha pas de cultiver les lettres et surtout la poésie. Ses vers latins ont été recueillis par Bl. Palladio dans Coryciana: Rome. 1524, in-4°.

Lancelotti, Memorie di Ang. Colocci. — Prosp. Man-donio , Theatrum archiatrum. — Marini, File degli archiatri pontatci, 1, 222.

ANTRAIGURS (Emmanuel-Louis-Henri de Launay, comte n'), député aux états généraux de 1789, naquit à Ville-Neuve-de-Berg en Vivarais vers 1755, fut assassiné le 22 juillet 1812 au village de Baine près de Londres. Il était neveu du comte de Saint-Priest, ministre sous Louis XVI. Partisan enthousiaste des réformes, il débuta en 1788 par la publication d'un Mémoire sur les etats généraux, leurs droits, et la manière de les convoquer. Cet écrit, qui produisit une grande sensation, était le développement de l'épigraphe suivante, empruntée à la formule qu'employait le justicier d'Aragon lorsqu'il prétait serment au roi d'Espagne au nom des cortès : « Nous qui valons autant que vous et qui sommes plus puissants que vous, nous promettons de vous obéir ai vous maintenez nos droits et nos priviléges; sinon, non. » L'auteur y justifiait l'insurrection, déclarait la guerre aux ministres de tous les rois, appelait la noblesse héréditaire le présent le plus funeste que le ciel irrité ait fait au genre humain, et montrait enfin une prédilection marquée pour le gouvernement républicain. Cependant il changea tout à coup d'opinion après avoir été élu, par la sénéchaussée de sa ville natale, député aux états généraux de 1789. Alors il défendit avec chaleur une doctrine tout opposée. Il quitta même la France au commencement de 1790, et se rendit successivement en Suisse et à Vienne. Des cours étrangères lui payèrent pendant quelque temps une pension de trente-six mille francs, à lui qui avait attaqué jadis tou les gouvernements de l'Europe. Il est vrai de dire qu'invariable dans ses nouveaux principes, il ne cessa depuis, dans les écrits qu'il publi à l'étranger, d'appeler sur sa patrie tous les fléaux d'une contre-révolution, et d'employer tous ses efforts pour la cause des Bourboas. Ses correspondances et ses mémoires vinrent san relâche solliciter les révolutionnaires les plus marquants; et ils ne réussirent que trop bis auprès de Pichegru. En 1797 il était, à Venise, l'âme de toutes les machinations qui se tramaient contre la France. A la veille de la ruine de l'Antriche, il prit la fuite, tomba dans un avantposte de l'armée de Bonaparte, et fut arrêté avec tous ses papiers, on l'on trouva les preuves de la conspiration de Pichegru. L'adresse de sa fernme lui ayant fourni les moyens de s'évader, Antraigues retourna en Russie, y embrassa la religion grecque, et reçut une pension de l'empereur, avec lequel il entretenait une correspon dance secrète. Nouvmé conseiller de la légati

russe à Dresde, il y publia un écrit violent contre Bonaparte, qui obligea le gouvernement saxon à le renvoyer. Cependant ff trouva bientot une nouvelle source de fortune. Ayant en connaissance des articles secrets du traité de Tlisit, il se rendit à Londres et les communiqua au ministère anglais, en échange d'une

forte pension.

Les relations qu'il entretenait à Páris avec de grands personnages contribuèrent à replacer la maison de Bourbon sur le trône ; mais il ne devait pas voir accomplir l'œuvre qu'il avait préparée. Deux émissaires de la police de l'empereur envoyés à Londres obtinrent, par l'intermédiaire de Lorenzo son domestique, copie des dépêches et des notes destinées à lord Canning. Le 22 juillet 1812, d'Antraigues annonça son intention d'aller chez le ministre, pour avoir son avis sur un mémoire important. Lorenzo, qui n'avait pas encore retiré cette pièce des mains des agents français, comprit qu son infidélité allait être découverte. Dans son désespoir, il tua le comte et la comtesse d'Autraigues, et se brûla la cervelle aussitôt après. Telles sont les explications données sur un événement qui n'eut pour témoin que le cocher du comte; on n'en fut informé que par les journaux anglai les circonstances n'en furent jamais recherchées avec assez de soin. Ce qui a pu faire croire qu'on l'avait assassiné pour s'assurer son silence, c'est que le gouvernement anglais s'empara de tous ses papiers. Le comte d'Antraignes, en épousant madame de Saint-Huberty, lé tima un fils qu'il avait ou d'une autre femme et qui devint héritier de son nom, qui s'écrit d'Antraigues et non d'Entreigues. Outre les écrits déjà cités, on a de lui : Quelle est la situation de l'Assemblée nationale? 1790, in-8°; · Exposé de notre antique et seule règle de la constitution française, d'après nos lois fondamentales, 1792, in-8°; — Mémoire sur la constitution des états de la province de Languedoc; — Sur la régence de Louis-Stanislas-Xavier, 1793, in-8°; -- Lettre & M. de L. C. sur l'état de la France, 1796, in-8°; Dénonciation aux Français catholiques des moyens employés par l'Assemblée nationale pour détruire en France la religion catho*lique* , 1791 , in-6°; publiée seus le pseudonyme de Henri-Alexandre Audainel; — Discours d'un membre de l'Assemblée nationale à ses codéputés, 1789, gr. in-8°; — Observations sur la conduite des princes coalisés, 1795, in-8°. Blographie des Contemporains.

\*ANTYLLUS. Voy. ANTOINE, fils du triumvir. \* ANTYLLUS OU ANTILLUS ( 'Avtullog ou 'Avtalles), chirurgien, que l'on présume avoir vécu vers le deuxième ou le quatrième siècle. Il n reste que des fragments de ses œuvres. Paul d'Égine nous en a conservé un, extrêmement précieux, qui décrit l'opération de la trachéotomie. On a lieu de supposer qu'Antylius a beaucoup derit, car il est souvent elité par Oribase et Rhases. Le premier de ces écrivains parle surtout d'un traité d'Antyllus sur la chirurgie (reρουργούμενα). Kurt Sprengel a publié les fragments d'Antylius sous le titre : Antylis, seteris chirurgi, ta lebbava, etc.; Halle, 1700, in-4" (dissertation inaugurale).

Angelo Mat, Classici au editi; Rome, 1831, in-8. — Crames, Americas graces Po siensia, 4º vol. — Freind, Alstoire de la Médicine. Haller, Bibl. chirurg, et Hibloth, med. praet. — Spe gel, Histoire de la Médicine.

ANUND OU AMUND, rei de Suède, s Braut, vivait dans le septième aiècle avant J.-C. Il joignit à sa courenne la Gothie et le Des conquis par son père Inguar. Sen règne est t peu connu. Il fit, dit-en, envoir des reutes, et brûter une partie des forêts qui convraient k Suède. Il périt par un éhoulement de teme, et ent pour successeur son fils Ingiald.

Dalia , Svea rikes historia , 1, 30

ANUND II (Jacob), rei de Subde, sern le Charbonnier, succéda en 1934 à sen pire Olans, premier roi chrétien. Il fit, dit-on, un lei portant que celui qui feralt tert à sun prechin aurait sa maison condamade mux flammes. Sein August of the second control of the second o son frère.

Saoro Storiason, Meimairángle sagas of Chul his Halos, ch. CELL, L. H. p. 118. — Januera Magne, omnibus Cothorum Successingue registres, p. 278. — In Sucariles Historia, L. Y. p. 48.

ANVARI, počte persam. Voy. Anwint.

ANVERSA, surnom donné par Vassri et q ques autres écrivains italiens à plusieurs ari

Anversa ou p'Anvers (Huques D'), perm du quatorzième siècle. On voyait au tenns de Baldinucci, à Santa-Maria-Nuova, une pentur attribuée à Hugues d'Anvers. Paus être est ce le même personnage que Hugues van der Goes. C'es l'opinion de van Mander, Nagler, Neues Allgameines Kanstler-Lexicon. — Ne rell. Notizie d'opere di disegno, scritte de sa se-nino; Bassano, 1800.

Anversa (Liovin D'), peintre an qui siècle, a laissé des miniatures que l'on trouve d un gracieux manuscrit conservé dans la hais-

thèque Saint-Marc, à Venise.

Morell, Notisia d'opere di disegne, seriche de manonimo. — Ragier, Noves Allpen. Eduction-Larien.

ANVILLE (Jean-Baptiste Boungumos s'), un des plus estèbres géographes français, ni è Paris en 1697, mort en 1782. Il consact sa vie à la géographie, au milieu d'une collection de cartes extrêmement nombrouse qu'il soul se cueillies, et qui fut acquise par Les i IVI a 1779. Tel fut son gout natures pour l'art mé trique du dessin, que la secture d'autours ander lui fit publier, dès l'âge de quane ans, une cutt de la Grèce seus le titre de Grachs setus. Se reres dispositions le firent accueillir de l'abbé de Longuerue, chez loquel il puim des instruc qui farent la source des commissames des

of it is also a get

et profondes qu'il acquit dans la science géographique, et surtout dans l'étude de la géographie ancienne. Il s'occupa de lire les historiens et les philosophes, ainsi que les poëtes grecs et latins, en s'attachant surtout aux noms et aux positions des villes et des peuples. Mais ses idées s'étendant, malgré sa prédifection pour la géographie ancienne, il dut, pour l'expliquer, s'occuper de la géographie moderne et conséquemment de celle du moyen age, qui devait éclaircir les difficultés de l'ancienne. Il fut, par cela même, porté, en comparant les temps et les lieux pour Merminer les positions, à recourir aux mesures itinéraires et aux observations astronomiques. C'est ainsi qu'il rectifia les erreurs des réographes Sanson et Delisle qui l'avaient préédé, comme celles de Cluver et d'autres auieurs. Il fit ainsi doublement avancer la géographie, non-seulement par le vaste champ de la science qu'il embrassa, et qu'il retraça en parti-culier dans le grand nombre de ses dessins et le ses cartes, dont le possesseur, M. de Manne, a donné la notice en 1806, mais dans les mémoires pleins d'érudition et de détails historiques et crisques, où si discute les divers points de géograobse et les mesures des différents peuples anciens et modernes. Quoiqu'il soit parti des évaluations tu pied chez les anciens pour en déduire de grandes mesures, et qu'il en soft résulté des erreurs particulières qui ont été relevées par le savant Gosselin et M. Letronne, il n'en est pas moins le plus grand géographe dont s'honore la France. D'après la connaissance que les anciens avaient sequise sur l'Afrique, et que Ptolémée avait transmise en partie, d'Anville sut donner des renseignements qui ont été des plus utiles à nos célèbres voyageurs, étonnés de la justesse des positions désignées par lui : aussi c'est toujours de ses données que l'on part. Il suffit de citer la carte tracée par l'historien des croisades, M. Michand, et l'Itinéraire d'Antonin, mis au jour par M. de Fortia, et accompagné de cartes de M. Lapie. Les œuvres de d'Anville, annoncées par M. de Manne, conservateur à la Bibliothèque de Paris, devaient contenir six volumes, accompagnés de cartes publiées d'après les propres dessins du géographe. Une partie principale en a paru chez Levrault en 1834. L'édition in-4°, interrompue par la mort de M. de Manne en 1832, s'était arrêtée vers la fin du deuxième volume, anquel manquait l'Afrique, dont le texte a été ajouté avec des notes rédigées d'après les nouvelles observations faites sur cette contrée. Outre la notice de Dacier et une préface sur l'édition, que distinguent les notes philologiques et critiques de M. de Manne, l'on y trouve jointe une table analytique des matières, qui est en grande partie l'ouvrage de M. Gence. D'Anville a laissé deux cent onze cartes et plans, et soixante-dixhuit mémoires, la plupart insérés dans le Reoueil des Mémoires de l'Académie des inscrip-Hons et belles-lettres. Sa mellieure carte est celle de l'ancienne Égypte. On ne pent étudier avec fruit l'histoire ancienne sans le secours de son Orbis veteribus notus et de son Orbis romanus. On en peut dire autant de ses cartes des Gaules, de l'Italie et de la Grèce, et de celles des mêmes contrées dans le moyen âge. Ses cartes modernes renferment toutes les notions que l'on avait de son temps. D'Anville était simple et modeste, mais un peu trop sensible à la critique. La faiblesse naturelle de sa complexion ne l'empéchait pas de donner quinze heures par jour à l'étude. L'ouvrage intitule Géographie de M'Anville n'est pas de ce géographe, mais da M. Barentin de Montchal. [M. Gance, dans l'Enc. des g. du m., avec addit.]

Il est désirable que le gouvernement français qui a publié à ses frais les œuvres de Laplace, de Fermat, de Lagrange, fasse le même honneur à d'Anville, cet homme étonnant qui, sans sortir de son cabinet, connaissait mieux le monde que ceux qui l'avaient parcouru. La science ayant fait des progrès par la suite de découvertes et d'études spéciales, ses travaux ont sans doute été dépassés ou complétés : c'est ce qui a empêché des imprimeurs pleins de respect pour sa mémoire de les pouvoir reproduire. Dans les fastes de la science il est des époques signalées par des hommes tellement éminents, qu'il convient aux gouvernements, gardiens de la gloire de leur pays, d'en conserver le souvenir en constatant ce qui appartient à chacun par la publication gratuite de leurs chefs-d'œuvre. A. F. D.

Dacter, Elogo de M. d'Anville, dans les Mémoires de F. Academie des inscriptions, vol. XIV. — Condorost, Elogo de M. d'Anville, dans l'Elistoire de l'Academie royale des sciences, année 1781. — Notice des ouvrages de M. d'Anville, précedés de sen éloge; Paris, 1808.

ANVILLE (Nicolas de la Rechefoucauld, dac v'), général de marine, né au commencement du dix-huitième siècle, mort vers 1750. En 1745, il fut envoyé avec quatorze vaisseaux de ligne pour ruiner la colonie anglaise d'Annapolis: mais sa flotte périt en partie dans une tempête; quelques vaisseaux tombèrent au pouvoir de l'ennemi; et d'Anville mourut, accablé de chagrins, sur la plage inhospitalière de Chibouctou, près d'Halifax (Nouvelle-Écosse).

Haliburton, Account of Nova Scotia, t. 1, p. 198.

\*ANWANDER (Jean), peintre allemand, natif de Landsberg, vivait au commencement du dixhuttième siècle. Il passa plusieurs années à Bamberg, où il fit plusieurs travaux. Ses fresques sont supérieures à ses tableaux à l'huile.

Ikek, Leben und Werke der Künstler Bamberge.

ANWERY, célèbre poète persan, natif de Bednech dans le Khoraçan, mort à Balkh en 597 de l'hégire (1200-1201 de J.-C.). Il étudia à Thous, et y fit de rapides progrès dans les sciences et les lettres. Voici ce qu'on raconte sur ses débuts : « Un soir qu'il était tristement assis sur la porte du collége, les équipages du sultan Sandjar le Seldjoucide vinrent à passer; il fut frappé de la bonna mine d'un cavaliermagnifiquement vêtu, et entouré

. ``

d'esclaves empressés à le servir. Il demanda qui était ce seigneur; et quand on le lui désigna comme un poëte au service du sultan : « Quoi! s'écria-« t-il, les vers sont honorés à ce point? J'en jure « par le Très-Haut, je veux sous peu éclipser « tout ce qu'il y a de poêtes à la cour du sultan! » L'imagination exaltée par un aussi beau projet, il compose, la nuit même, en vers, un éloge de Sandjar, et va, le lendemain, le présenter au monarque. Ce prince, ravi de la chaleur qui régnait dans cette composition, admet aussitôt Anwéry au nombre des beaux esprits qu'il avait réunis autour de sa personne. »

Anwery joignit à la poésie l'étude de l'astronomie ou de l'astrologie. Quelque temps avant la grande conjonction qui, suivant les Tables Alphonsines, eut lieu l'an 582 de l'hégire (1186 de J.-C.), Anwery avait prédit que le jour où cette conjonction s'effectuerait, il s'élèverait un ouragan si violent, que les arbres et les maisons même en seraient renversés. Les habitants de Merve furent consternés quand ils apprirent cette terrible prédiction : ils désertent la ville et fuient éperdus à travers la campagne, dans l'attente du satal événement. Or, ce jour-là même l'air fut plus calme que jamais. Les ennemis d'Anwery saisirent cette occasion pour le tourner en ridicule auprès de Thoghrul-ben-Arslan, prince alors régnant, qui lui témoigna beaucoup de mécontentement. Inconsolable d'avoir perdu la faveur de son souverain, et sans cesse harcelé par les poëtes ses envieux, il fut obligé de quitter Merve, et se retira à Balkh; il aurait été forcé d'abandonner cette ville, s'il n'eût été l'ami du cadi Hamed-ed-Dyn, qui le prit sous sa protection.

On a d'Anwery des éloges, des satires et des ghazels. L'éloge est le genre où il a le mieux réussi. Il l'emporte de beaucoup sur Khacany, Nizamy, Saadi et Djamy, dans le cacydeh; mais il le cède à Hafiz dans la ghazel, ou poésie érotique. Ce poëte, rempli de verve et d'imagination, est encore peu connu en Europe. Il n'y a guère que deux seuls morceaux imprimés de ses poésies qui puissent donner une idée de ses talents. Le premier est une élégie sur la captivité du sultan Sandjar, souverain de la Perse, fait prisonnier par les Ghouzz; c'est un des plus beaux poëmes de la langue persane. Le texte en a été publié, avec une traduction en vers anglais, par le capitaine Kirk-Patrick (Asiatic Miscellany, t. I, p. 286-310; in-4°, Calcutta, 1785-1786). Le second morceau est un éloge de Maudoud-ben-Zengury, traduit en allemand, en octaves, par madame Chézy, et inséré dans le 2º numéro des Mines de l'Orient, imprimé à Vienne.

Daulatshah. Postes persans. - Langiès, dans la Biographic universelle.

ANYSIS, roi d'Égypte, fut élu, quoique avengle, après la mort d'Asychis, vers l'an 1012 de J.-C. selon Larcher. Peu de temps après qu'il eut été nominé roi, Sabacos, roi d'Ethiopie, s'empara de l'Égypte, et s'y maintint pendant cinquante ans.

Anysis se retira dana les marais de la base Égypte, où il demeura tout ce temps. Il y form. dit-on, une tle de la cendre qu'il y faisait apporter. Elle resta inconnue près de sept cents ans, et ce fut Amyrtée qui la découvrit lorsqu'il det chercher aussi un refuge dans ces marais, Anysis reprit son pouvoir lorsque Sabacos fut obigé de quitter l'Égypte.

Hérodote, II, 187, 140. - Clavier, dens la Biograp

miverselle.

\*ANYTE ('Avúty) de Tégée, semme poës grecque, qui florissait vers la 120° olymp 300 ans avant J.-C.). Elle exercait l'état de χρησμοποίς, faiseuse d'oracles, c'est à din qu'elle vérifiait les oracles d'Esculape à Épidam. Nous n'avons qu'un petit nombre de fragments des poésies de cette femme, qui se distingue une grande simplicité. Elle est citée par Mélégre parmi les poëtes lyriques, et au même rang que Praxilla, Myro et Sapho. Antipater (Anth. Jac II, 101) l'appelle même l'Homère femelle, tièm Όμηρον.

Pausanias, X, 38. — Julius Pollux. — Tatien, Advers Graccos, p. 114, edit. Paris. — Jacoba, Ad Anthonym graccam, t. XIII, 682.

ANYTUS (Avuroc), fils d'Anthémica, un d accusateurs de Socrate. Il était corroyeur à Athines, c'est-à-dire qu'il avait un atelier en il esployait des esclaves à travailler les cuirs, ce qui se l'empéchait pas de se livrer aux affaires publiq Il fut chargé, dans la 4° année de la 92° olympiae (409 avant J.-C.), de conduire trente va au secours de Pylos, assiégée par les Lacédémo niens; mais n'ayant pu doubler le promot Malée, il revint à Athènes. Le peuple, croyat qu'il avait trahi sa confiance, kui fit faire si procès. Il parvint à s'en tirer en corrompast les juges ; et c'est, au dire de Plutarque et de Diode qui rapporte ce fait, le premier exemple de œ genre qu'on cût vu à Athènes. Il est probable le même Anytus qui fut banni par les treste ty rans, comme l'un des chefs les plus fougs la démocratie. Lysias dit qu'il se mit à la tête èt ceux qui s'étaient fortifiés à Phylé. Rentré à Afiènes, il figura, l'an 399 avant J.-C., parmi les accisateurs de Socrate, que les exilés détestaient parte qu'Alcibiade, qui avait porté la première ati à la démocratie, Théramènes, qui dans son a bassade à Sparte avait agi directement co l'intérêt du peuple, et Critias, le plus cruel és tyrans, avaient été les disciples du philosopie. Mais après la mort de Socrate, Anytes et se adhérents ne tardèrent pas à devenir l'objet de la haine publique: personne ne voulut come avec eux; on faisait changer l'eau des l dans lesquels ils s'étaient lavés, et on leur n sait du seu lorsqu'ils en demandaient. Le p nous apprend Diogène Laërce, recommisses l'iniquité du jugement qui avait frappé Socrat, exila Anytus, qui se retira à Héraclée de Pont-Euxin, où il fut, dit-on, assommé à com de pierres par les gens du pays. Voyez por critique de ces détails Fréret, et dans le t. XLVII

des Mémoires de l'Académie des inscriptions, et Stalbaum, ad Plat. Apol.

Pintarque, Alcibiade, 5; Coriolan, 18. — Diogène Laèrce, II, 48. — Diodore, XIII, 68. — Piaton, Meno. — Kénophon, Histor. Grace., II. — Clavier, dans la Biogra-Xenopina, Histo

AOD, en hébreu Énud, 2º juge des Israélites vers l'an 1456 avant J.-C. (1), à l'époque où les Juiss guerroyaient encore dans la terre promise contre les peuplades qui les environnaient. Entre leurs ennemis les plus intraitables se distinguaient les Moabites, à qui même ils payaient un tribut annuel depuis dix-huit ans. Aod, fils de Géra, de la tribu de Benjamin, choisi pour porter à Églon, roi des Moabites, la redevance accoutumée, feint d'avoir un grand secret à lui communiquer; et quand ils sont seuls, il lui msonce un couteau dans le cœur et se retire ranquillement, en refermant la porte derrière ui. Quand il est sur le haut de la montagne d'Éshraïm, en vue d'Israël, il sonne à grand bruit a trompette, appelle aux armes tous les Héreux, raconte la merveille que Dieu a permise, narche aux Moabites, leur ferme toutes les ismes, et en immole dix mille. Une paix de quatreringt-dix ans fut le prix de cette victoire. [Enc. les g. du m.]

Judic., c. III.

AOUST (Jean-Marie, marquis n'), né à louai vers 1740, mort à Quincy vers 1812. Déaux états généraux en 1789, il vota la réusion de la noblesse au tiers état, et se joignit au etit nombre de nobles qui préféraient les intééts nationaux aux leurs propres. Député à la onvention en septembre 1792, il suivit et queluefois devança l'impulsion de cette époque. En ovembre 1792 il dénonça la commune de Saintmand, qui s'était livrée sans résistance à une sible troupe autrichienne. Envoyé en mission, près le siège de Lille, dans les départements du 'as-de-Calais et du Nord, il revint siéger à la onvention, et se vit exclu des Jacobins comme x-marquis. Le Directoire le choisit pour comsissaire près l'administration centrale du déparment du Nord; et enfin, après le 18 brumaire a VIII, le premier consul le nomma maire de la ommune de Quincy, où se trouvaient ses proriétés.

Biographie des Contemporains.

AOUST (Bustache D'), général français, fils mé du précédent, né à Douai en 1763, exécuté Paris le 2 juillet 1794. Étant avant la révoluon lieutenant d'infanterie, il fut nommé en 1790 de de camp du maréchal de Rochambeau. romu successivement aux grades de général de rigade et de général de division, il fut employé a cette dernière qualité à l'armée des Pyrénées

(1) Cette date est très-incertaine, comme toutes celles : l'histoire des Juges. Suivant quelques historiens, l'évé-ment en question se rapporterait à l'année 1398 avant -C.; cela dépend de la date qu'on assigne à la mort de suie. L'histoire d'ébud est rapportée dans le livre des fics a l'il 1904 est estimate. gra, III, 19 et suivants,

orientales en 1793. Il concouruf avec le général Gogué à l'enlèvement du camp retranché espagnol de Peyrestortes le 8 septembre, où l'on empara de quarante-six bouches à seu et de cinq cents prisonniers. Ce général, accusé de malveillance et d'incapacité à la suite de quelques revers qu'il essuya en avant de Perpignan, fut traduit devant le tribunal révolutionnaire de Paris, qui le condamna à mort.

Moniteur. — Annales du temps.

APACZAI, APAPZAI TSERE (Jean'), savant croate, né à Apatza, village de Transylvanie, vers le commencement du dix-septième siècle, mort en 1659. Il étudia à Utrecht les langues orientales, la théologie, la philosophie, et devint en 1653 professeur au collège de Weissenbourg. Partisan de la philosophie de Descartes et du presbytérianisme, il se fit un grand nombre d'ennemis, et sut condamné à être précipité du haut d'une tour. Un protecteur puissant lui sauva la vie, et on se contenta de le bannir. Il se rendit alors à Clausenbourg, obtint une place au collége de cette ville, et gagna la faveur de Jean Bethlem. On a de lui : Dissertatio continens introductionem ad philosophiam sacram. avec des lettres à Leusden, Glandorps Gelder; Utrecht, 1650; - Magyar Encyclopediat, etc. (Encyclopédie hongroise); Utrecht, 1653; Magyar Logica (Logique en hongrois); Weissenbourg, 1656; — Oratio de studio sapien-tiæ, etc.; Utrecht, 1655; — Dissertatio de politia ecclesiastica; Clausenbourg, 1658, et quelques discours non imprimés.

Boranyi, Memoria Hungarorum. — Benko, Trans-silvania, t. il, p. 286. — Welinzky, Conspectus Rei-publica litterarias in Hungaria, 26, 200, 211. — Cattan, dans la Biographia universalis.

APAFFI. Voy. ABAFFI.

APAMÉ, fille de Spitaménès, satrape de la Bactriane, épousa, en 325 avant J.-C., Séleucus Nicator, l'un des généraux d'Alexandre, lorsque ce héros commença à marier ses généraux avec des semmes asiatiques; et donna son nom à trois villes, dont la plus célèbre fut Apamée en Syrie. Elle fut la mère d'Antiochus Soter. C'est par erreur que Strabon croit Apamé fille d'Atabaze. — Une autre Apané, fille d'Antiochus Soter et de Stratonice, fut mariée à Magas, roi de Cyrène. Le savant Visconti croit qu'elle est la même que l'Arsinoé dont parle Justin. (Voy. ARSUNOÉ II et BÉRÉNICE.)

Tito-Live, I. XXXVIII. — Plut.; I. — Clavier, dens la Biographie universelle.

\*APARICIO, sculpteur espagnol, né en Cas-

tille dans la première moitié du onzième siècle. Il sculpta par ordre de D. Sanche l'Ancien, roi de Navarre et de Castille, le tombeau destiné aux reliques de saint Millon, mort en 564. Ce monument existait encore au temps de Jean Bermudez, qui en fait la description comme l'ayant vu au monastère de Yuzo, où il fut transféré en 1053.

Jean Bermudez, Diccionario historico. — Fiorillo, dechichte der Malerel.

\*APARICIO (Joseph), peintre espagnol, né en 1780. Il fut élève de David. Son tableau de la Peste en Espagne, peint en 1804, eut presque autant de succès que le Déluge de Girodet. On remarque partout dans l'œuvre du peintre espagnol sa manière poétique et la perfection du dessin. Aparicio fit aussi une Athalie, où se retrouvent les principes de l'école française. Il vivait encore dans son pays en 1823.

Nagler, Neues Allgemeines Eanstler-Lex

\*APARICIO (den Manuel Mereno), peintre sur verre espagnol, vivait dans la dernière moitié du dix-huitième siècle. C'est à Tolède et à Léon qu'il se fit remarquer par ses travaux. Jean Bermudes, Discionario historico.

\*APATURIUS, peintre en décor de théâtre, natif d'Alahanda dans l'Asie Mineure. On ne sait de cet artiste que ce qu'en raconte Vitruve. Au rapport de cet auteur, Apaturius peignit pour la ville de Tralle, en Lydie, un décor bizarre, où il introduisit des statues et des centaures, en guise de colonnes avec des lions surmontant les corniches de l'édifice; le tout couronné de dômes et de portiques. Le public applaudit d'abord cette étrange composition; mais le mathématicien Licinius étant venu démontrer aux spectateurs qu'ils admiraient une sottise, le peintre fut obligé de corriger son

Vitrave, VII, S. - Pauly, Real-Encyclopædie.

APCHON (Claude-Marc-Antoine D'), prélat français, né à Montbrison vers 1723, mort à Paris en 1783. Il suivit dans sa jeunesse la carrière des armes, qu'il quitta ensuite pour embrasser l'état ecclésiastique. Nommé évêque de Dijon, puis archevêque d'Auch, il consacra sa vie entière à la bienfaisance et à la pratique de toutes les autres vertus. On cite de lui un trait touchant, et qui donne la mesure de toute sa charité chrétienne. Dans un incendie qui éclata à Dijon, deux ensants étaient sur le point de périr dans les flammes. Le prélat survient, promet deux cents louis à celui qui les sauvera. Personne n'osant s'y exposer, l'évêque fait apporter une échelle, s'enveloppe d'un drap mouillé, passe lui-même par une fenêtre presque à travers les flammes, et reparatt avec les deux enfants sur ses épaules; et tout aussitôt la maison s'écroule. Quant à la somme promise, c'est aux deux petits êtres qu'il vient de sauver qu'il la remet. Dans une autre circonstance, une émeute populaire occasionnée par la famine qui sévissait à Dijon, la multitude menaçait de se porter à des excès contre lesquels la sévérité des lois et la force des armes devaient être impuissantes. La seule présence de l'évêque calma tous les esprits, et tout rentra bientôt dans l'ordre. On a de ce prélat si vénérable d'excellentes Instructions pastorales.

. Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. XVIII, p. 111. APEL (Jean), théologien et jurisconsulte allemand, né à Nuremberg en 1486, mort vers

1540, professeur de l'université de Wittenberg devint un des plus zélés partisans de Luther, et coopéra de tout son pouvoir à la réformation. Préchant à la fois de précepte et d'exemple, il ne craignit pas, quoique chanoine du chan de Wurzbourg, d'épouser une religieuse; n son évêque, sort peu édissé d'une semblable innovation, lui enleva sa liberté, qui ne lui fut essuite rendue qu'au prix de tous ses emples. Cependant, lorsqu'il mourut à Nuremberg, i jouissait du titre de jurisconsulte de la répsblique et de conseiller de l'électeur de Brande bourg. On a de lui : 1º Defensio Io. Apelli pre suo conjugio; cum præf. Lutheri, ad Io. Crejum; Vitteb., 1523, in-4°; — 2° Methodica dislectices ratio ad jurisprudentiam accommodata; Nuremberg, 1535, in-4'; — 3° Bracky-logus juris civilis, sive corpus legum, comp fort estimé, et qui a été longtemps attribué à l'empereur Justinien. [ Enc. des g. du m.]

Will, Dict. des savants de Nuremberg; et Fre Supplém. au Nouveau Dict. historico-biogr. e mann. — Defensio Johannis Apelli ad episcopus polensem, pro suo conjugio apud Regionamica

APEL (Jean-Auguste), littérateur allem né à Leipzig en 1771, et mort en 1816 dans h même ville, où il était conseiller municipal, s'ut fait un nom surtout par sa Métrique (Le 1814-1816). On a encore de lui des conte pulaires fort remarquables, et des tra composées à l'imitation des trois grands tr ques grecs. Parmi les sujets modernes oc de moyen age qu'Apel a traités, on cite Kuns se Kaufungen et Faust. Le philologue Herm entra en contestation avec lui sur ph points de sa Métrique; mais Apel ne réposit point. [ Rnc. des g. du m. ]

Conversat.-Lexicon

APEL (Frédéric-Auguste-Perdinand), jarisconsulte allemand, frère du précédent, sé à Leipzig le 8 juillet 1768, mort vers 1839. On a de lui : 1º Dissertatio sistens histor. et jura suffragii electoralis saxonici et archimeres challatus S. Imp. rom.; Leipzig, 1789, in-4°; — 2º Diss. inaug. de juribus singularibus clericor. in Sazonia; ibid., 1791, in-4º; 3° Uber künstliche Bienenfütterungen (sur h Nourriture artificielle des abeilles ); ibid., 1808, in-8°.

Conversat.-Legicon.

\* APELLAS OU APOLLAS ( 'AREXIGE OU 'ARE λας), géographe grec, natif de Cyrène, que l'on présune avoir vécu dans la première n troisième siècle. Il est probablement le mé que celui qui, au rapport d'Athénée, aurait écrit un ouvrage sur les villes du Péloponnèse. Quintilien parle également d'un Apolles dent il ce plète le nom en y ajoutant celui de Callime-chus, et c'est sans doute celui dont il est quetion ici ; il est aussi mentionné par Marclen d'Héraclée. Mais îl n'y a pas lieu de supposer qu'il soit le même qu'un Apellas deut parle Clémes d'Alexandrie, et qui aurait écrit un ouvrage s

shes, cité par Suidas, qui l'appelle Apellas du

Marcien, Hernel., p. 63, 64. Hudson. — Athénée, II, 18; 1X, 180. — Quintillen, XI, 2, 5 14. — Clém. d'Alex., Protrept., p. 42, éd. Potter.

APRLLAS (Άπελλας), sculpteur grec, vivait rers le quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Au rapport de Pline, il exécuta diverses statues le bronze représentant des femmes dans l'attitude de la prière et de l'adoration. Pausanias parle d'une statue de Cynisca, sœur d'Agésilas II, roi de Sparte, et qui aurait été faite par un artiste du nom d'Apellas. Pline, Hist. nat., XXXIV, is. — Pausanias, VI, 1.— sillig, Cat. artif.

APRILE ou APRILES, célèbre peintre gree, lis de Pythias, naquit à Cos, ou, selon d'autres, l Colophon ou à Ephèse, vers 300 av. J.-C. li eut dans cette dernière ville le droit de ché; aussi est-il souvent désigné par le nom d'Éphésien. Ephore d'Éphèse fut son premier mattre. De là Il se rendit à Sicyone, dont l'école était alors eélèbre dans toute la Grèce; et quoique déjà il set lui-même un noin comme artiste, il y reçut les leçons de Pamphile, qu'il ne tarda point à surpasser. C'est ainsi qu'il réunit la sévérité de l'école de Sievone à l'élégance de celle d'Ionie. Pins tard, Apelle se rendit en Macédoine; il y recut l'accueil le plus flatteur et de Philippe et d'Alexandre. C'est probablement des cette époque que se formèrent entre le conquérant et le seintre ces relations amicales qui donnèrent matière à tant d'aneudotes remarquables; grand nombre d'entre elles cependant se rapportent à une seconde série de conférences qu'il eut à Énhèse avec Alexandre. C'est à lui seul qu'Aléxandre permit de peindre sa figure. Pendant le court séjour qu'il avait fait à Rhodes, il était allé visiter l'atelier de Protogène, absent en cet instant. Invité par une vieille femme à dire son om, il traça sur une petite table un contour au pinceau. A la délicatesse de ce contour, Protogène, en revenant, recommut la main d'Apelle. Cependant il entreprit de le surpasser en traçant dans l'intérieur du premier contour un autre contour encore plus beau et plus léger. Apelle revient : on lui montre le dessin de Protogène; alors au milieu des deux contours il en fait passer un troisième encore plus délié; le peintre rhodien finit par s'avouer vaincu. Dans la suite cette table fut portée à Rome et orna le palais des Césars, jusqu'à ce qu'elle eût été consumée par un intendie.

L'ouvrage le plus célèbre d'Apelle était son Alexandre tenant la foudre; ce tableau était place dans le temple d'Éphèse. Par l'effet d'un heureux raccourci et d'un magnifique clair-obscur, la main et l'éclair semblaient sortir hors du tableau. Le talent et la gloire d'Apelle furent à leur apogée vers la cent douzième olympiade ( 328-324 avant J.-C.). Cependant, après la mort d'Alexandre le Grand il sit plusieurs portraits du roi Antiochus (cent dix-huitième olympiade, 304-300 avant J.-C.). Il paraît que cet artisté fut surpris par la mort à Cos, où l'on montrait de lui une Vénus commencée, que personne n'osa terminer. Une tradition assez peu authentique fait mention d'un autre peintre nommé aussi Apelle, mais qui vivait à la cour de Ptolémée. Accusé par Antiphile d'avoir pris part à un parjure, et ne pouvant faire reconnaître son innocence, il se vengea de son rival et du roi en faisant le portrait de la Calomnie. Longtemps on avait attribué cette particularité au grand Apelle. Tœlken, dans sa dissertation sur Apelle et Antiphile (3° vol. de l'Amalthée), a prouvé que l'artiste dont il est question ici devait vivre entre les olympiades 139 et 134, et par conséquent cent ans plus tard que le contemporain d'Alexandre. Le mérite inimitable d'Apelle était la grace. Pline dit expressément que ses tableaux n'étaient point peints sur mur, et il nous en a donné la liste. Leur prix était de vingt talents. Il ne passait pas un seul jour sans travailler à la peinture, d'où est venu le proverbe: Nulla dies sine linea. Il écoutait volontiers la critique, et même la recherchait. Caché derrière un rideau, il entendit un savetier trouver à redire à un soulier. Apelle trouva la critique juste, et cerrigea le soulier. Mais le lendemain le savetier ayant voulu étendre ses critiques à la jambe, Apelle apparut tout à coup, et lui dit de borner ses critiques \ la chaussure : Ne sutor ultra crepidam, qui est aussi devenu proverbe. Au rapport de Pline, il n'employait ordinairement que quatre couleurs. qu'il trouvait moyen d'harmoniser à l'aide d'un vernis dont lui-même était l'inventeur. Apelle ne mit son nom qu'à trois de ses tableaux : l'Alexandre tonnant, ci-dessus indiqué, la Vénus endormie, et la Venus Anadyomène : c'était son chef-d'œuvre. Ce tableau, destiné pour le temple d'Esculape à Cos, avait coûté cent talents. Auguste le sit transporter dans le temple qu'il avait dédié à Jules César. La partie inférieure ayant été endommagée, personne ne sut capable de la réparer. La détérioration allant toujours croissant, Néron, nous disent Pline et Strabon, en sit saire une copie par Dorothée. En l'honneur d'Apelle, la peinture fut appelée ars apellea. [Conversations-Lexicon et Enc. des gens du m. ]

Pline; Histoire naturelle, XXIV, 10-18. — Suldes, Απελλής. — Quintilien, Inst. or., XII, 10, 3. — Plutarque, Aratus, 11; Alexander, 5: Fort. Alex. Mag., 2, 8. — Cloceton, De Nat. Deor., 1, 37. — Lucien, Imag., 7. — Toelken, V Amolthée, recueil periodique, t. III.

APELLES d'Éphèse, peintre grec, dans le troisième siècle avant l'ère chrétienne. En grande faveur à la cour de Ptolémée Philométor, il fut néammoins accusé par Antiphile d'avoir trempé dans la conspiration de Théodote de Tyr. Mais Ptolémée reconnut son innocence, lui sit présent de cent talents, et condamna le calomniateur à devenir l'esclave du calomnié. Celui-ci ne se contenta pas de cette satisfaction : revenu à Éphèse, il sit ce tableau de la Calomnie,

dont parle Lucien comme l'ayant vu, et que l'on attribue à tort au grand peintre Apelles.

Lucien, Περί τοῦ μη βαδίως πιστεύειν Διαβολή, et la note de l'édition d'Hemsierhuis, III, 27.

\*APELLES ('Aπελλης'), médecin grec vers ou avant le premier siècle de l'ère chrétienne. Il était de l'île de Thase : c'est tout ce qu'on sait de sa vie. Mais ses prescriptions médicales paraissent plus connues. Au jugement de Pline, elles étaient empreintes de barbarie et de superstition. On peut supposer encore que ce sont ses formules dont îl est question dans Galien.

mules dont il est question dans Gahen.
Galien, De compos. medio. sec., Gen., V, 18, XIII. 883;
De Antid., II, 8; XIV, 186. — Pilne, Hist. nat., XXX, 16.

APELLES ('Απελλήκ), hérésiarque, fondateur de la secte des apellistes, vivait vers l'an 182, et mourut très-agé. Il suivit d'abord la doctrine de Marcion; mais ensuite il adopta et propagea les opinions d'une prétendue prophétesse nommée Philuména, que Tertullien lui reproche d'avoir séduite (Præscript. hæret., 30), ce qui le fit exclure de l'école de Marcion. Mais il est probable que Tertullien s'est laissé entraîner à l'exagération, et à sa passion ardente contre les hérétiques. Selon la doctrine d'Apelles sur la nature divine, il existe un principe parfaitement bon, d'un pouvoir inessable et supérieur à tout. Ce Dieu avait donné l'être à un autre Dieu, son inférieur et son sujet; et cette seconde divinité, qui était de la nature du feu, avait créé le monde A l'égard de Jésus-Christ, il enseignait qu'il était le fils du Dieu bon, et son saint Esprit, et qu'il avait eu un corps réel qu'il ne tenait point de la vierge Marie. Selon Apelles, il l'avait tiré des quatre éléments en descendant du ciel, et en y retournant avait rendu à chacun d'eux la portion qui lui appartenait. Il condamnait, comme Marcion, le mariage, niait la résurrection des morts, rejetait l'autorité divine de l'Ancien Testament, ainsi que celle de Moïse; et soutenait que les prophètes étaient pleins de contradictions. Il regardait les différences de croyance religieuse de peu d'importance, disant que « quiconque « met sa foi dans le Christ sera sauvé, s'il « prouve par ses œuvres sa bonne foi. » Apelles avait écrit des Révélations ( Φανερώσεις), contenant le récit des visions de Philuména, et un ouvrage intitulé Syllogismus, dans lequel, selon Eusèbe, il prétendait prouver la fausseté des écrits de Moise. Il paraît avoir aussi composé une vie de Jésus-Christ; car saint Jérôme, dans son commentaire sur saint Matthieu, cite l'Evangile d'Apelles comme ayant été la source de beaucoup d'hérésies. Aucun de ses ouvrages ne nous est parvenu.

BOUS 384 put venu.

Tertuillen, De Præscriptionibus Hareticorum.— Adversus Marcionem.— Busèbe, Hist. Eccles., t. V, p. 12.

Biphane, Hares., tt. — Biéronyme, De Firis illustribus.— Origène, Contra Caluma, IV, c. 27.— Lardner, History of Heretics. — Durdent, dans la Biographie universelle.

APELLICON ('Απελλικών), de Téos, philosophe péripatéticien et grand bibliomane, vivait environ un siècle avant J.-C. Sa grande fortune,

et le titre de citoyen d'Athènes dont il jou le mettaient à même de satisfaire sa pa pour les livres : mais il ne se contenta pas tojours de les acheter; il en déroba quelques ef il enleva, même des archives d'Athènes et d'autres lieux, les originaux des anciens décrets du peuple. Il fut obligé de fuir, pour éviter la panition de ce vol. C'est à lui que l'on doit en partie la conservation des livres d'Aristote. La mourant, le philosophe de Stagire confia es ouvrages à Théophraste, qu'il avait désigné pour son successeur. Théophraste les légua, par su testament, à Nélée, qui les transporta à Som sa patric, dans la Troade. Après la mort de Néée, ses héritiers craignant les poursuites des rois de Pergame, qui faisaient enlever dans toutes les villes de leur domination les livres précieux pour enrichir leur bibliothèque, cachèrest les ouvrages d'Aristote dans une caverne, où is restèrent plus de cent trente ans, et souffriest beaucoup des vers et de l'humidité. Au boutée ce temps, Apellicon les acheta de quelques decendants d'Aristote ou de Théophraste. Il w lut ensuite les mettre en ordre, et réperer les lacunes causées par l'altération des ma mais, plus riche que savant, il s'acquitta m de cette tâche dissicile. Sylla, s'étant e d'Athènes la 4° année de la 173° olymp fit enlever et transporter à Rome les livres d'Apellicon; et ce fut Tyrannion, grammairien au obscur, que l'on charges de les classer, d'en corriger le texte, et qui en remit des copies à Andronicus de Rhodes, chef de l'école péripaté que à Rome, qui publia les œuvres d'aristote d de Théophraste. Apellicon s'était lié avec Albé nion ou Aristion, tyran d'Athènes, qui était ét la même secte philosophique, et qui le charge d'aller à Délos enlever les trésors du te d'Apollon. Mais, surpris et défait par le gés romain Orobius, Apellicon fut trop heuren d'échapper à la mort par une prompte retraite

après avoir perdu son armée.

Athence, V, sit. — Strabon, XIII, est. — Pistarque, Sulla, st. — Deisulnay, dans la Biographie università.

APER (Marcus), orateur latin, Gamlois è naissance, vivait au premier siècle avant l'ère chrétienne. Il vint dans sa jeumense à Rome, et s'y acquit un grand renom d'orateur. Il fut successivement sénateur, questeur, tribus di préteur. Dans le dialogue de Oratoribus il est l'un des interlocuteurs; et ce Dialogus és orateurs, ou de la Corruption de l'Éloquence, attribué autrefois à Tacite ou à Quintilien, d'mis à la fin de leurs œuvres, est peut-être d'aper lui-même. Giry en donna une traduction française, Paris, 1626, in-4°, précédée d'un préface de Godeau. M. Dureau de la Malle a donna une nouvelle traduction dans la 2° éstion de la traduction de Tacite, Paris, 1805,

5 vol. in-8°.

Ruperti, dans son édit. de Tacite, t. I. p. LEEVII -Chaudon et Delandine, Dictionnaire Mistorique. \* APER, grammairien gree, vivait vers in pre-

O. J.

mière moitié du premier siècle de l'ère chrétienne. Il adopta les principes d'Aristarque, et s'attaqua plus d'une fois au grammairien Didyme; à son tour il eut pour disciple Héraclide de Pout, qui occupe une si grande place dans l'histoire de la philosophie.

Suides, sub voce Houndeldne, II. 71. — Pauly, Real-Encyclopudie.

APER (Arius). Voy. DIOCLÉTIEN.

\*APERBACH (Gottschalk), mathématicien allemand du seizième siècie. Il publia Eclipseos tunaris anno 1573 futuræ epilogismus et typus.

Jocher, Allgemeines Geishrten-Lewicon.

\*APEZTEGUIA (don Juan-Felisse), sculpteur espagnol, mort en 1785. Il commença par l'étude et la pratique du chant, et fut même attaché à la chapelle de Madrid. Mais instinctivement attiré vers les arts du dessin, il travailla sons la direction du sculpteur Salvador Carmona, puis sous celle de Francisco Gutierrez. Enfin il devint maître à son tour, et exécuta quelques œuvres remarquables, en particulier pour l'égise. San-Cajetand de Madrid. L'Académie de Saint-Ferdinand admit ce sculpteur dans son sein en 1777.

Jean Bermudez , Diccionario historico.

\*APMARÉE ou APMAREUS ('Apapaia,'), poète et orateur grec, vivait dans le quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Adopté par Isocrate, il se fit également entendre dans les tribunaux et les assemblées publiques, et présenta même avec succès la défense de son père adoptif, lorsque celui-ci fut accusé par Mégaclides : toutefois, il fut moins grand orateur que poète tragique d'une grande fécondité. On dit qu'il composa trente-sept tragédies, à partir de l'an 369 avant J.-C. Rien ne nous est parvenu de ces compositions, pas même les titres. Il remporta quatre prix destinés aux meilleures tragédies, deux aux Bées Dionysiaques, et deux aux Lénéennes.

Pintarque, Fita Decem Oratorum. — Denis d'Hallcar., Isocrate, 18. — Suides. — Photius.

APPERDIANUS (Petrus), poète et grammairien hollandais, vivait dans la dernière moitié du seizième siècle. Il devint recteur à Amsterdam, et publia d'asses nombreux écrits, entre autres : Carmina; Epigrammata moralia; enfin Methodum legendi et discendi formulas latinæ linguæ.

Jocher, Allgemoines Golehrten-Lexicon

\*APHRODAS ('A ppoblé, ), médecin grec, vivait probablement vers le premier siècle avant l'ère chrétienne. Galien en fait mention. On trouve une de ses prescriptions médicales dans un manuscrit de la bibliothèque de Paris, dont Cramer donne le titre.

Cramer, Anecdota Graca parisiensia, vol. I, p. 388. —
Gallen, De Compos. medic. sec. loces, lib. III, in fine;
t. XII, lib. VIII, cap. 18; t. XIII, passim.

\*APPRODISIANUS ('Appobicievés ), écrivain persan , qui a fait en grec une description de l'Orient , citée par le géographe anonyme de Ravenne, et dans la Chronique d'Hippolyte de Thèbes. Du Cange en donne un fragment dans sa note sur Zonaras. La Bibliothèque impériale de Vienne renferme des manuscrits, extraits de l'œuvre d'Aphrodisianus, où se trouvent des détails sur la naissance, les habitudes et la figure de la vierge Marie.

Vossins, De Historicis Grescis, p. 304, ed. Wester-mann. — Fabriciae, Biblioth. grac., XL, 578.

\*APPRODISIUS, sculpteur, natif de Tralles en Lydie, vivait probablement dans le premier siècle de notre ère. Pline le cite au nombre des artistes qui ont fait des statues décorant le palais des Césars sur le mont Palatin.

Pline, Hist. nat., XXXVI, &

APETEONIUS, rhéteur grec, natif d'Antioche, vivait dans le troisième ou quatrième siècle. Il composa des exercices de Rhétorique (Progymnasmata) extraits d'Hermogène; mais les douze exercices de celui-ci sont portés par Aphthonius à quatorze. A la suite de chaque définition se trouve un exemple qui l'appuie. Son ouvrage renferme les principes de la rhétorique, tels qu'ils étaient enseignés aux enfants pour les préparer à profiter des leçons du rhéteur. Sous ce rapport les Progymnasmata sont un ouvrage estimable; mais on leur fait trop d'honneur, surtout en Allemagne, où durant les seizième et dix-septième siècles on les prit pour base de l'instruction des écoles. Aphthonius a fait aussi un recueil de quarante fables à la manière d'Ésope. Les Progymnasmata ont été imprimés pour la première fois, en grec, dans le recuell intitulé Rhotores græci; Venetiis, Alde, 1508, in-fol. Quant à l'ouvrage d'Aphthonius, comme il a été longtemps en usage dans les écoles, il y en a un grand nombre d'éditions. Les meilleures sont : Aphihonius, Hermogenes et Longinus, græce, cura Am. Porti ; Genevæ, Crispin, 1570, in-8-; Aphthonii Progymnasmala, gr.-lat., Fr. Scobario interprete; Commelin, 1597, in-8° (ses fables y sont jointes); gr.-lat., cura D. Heinsti, Lug. Bat., 1626, in-8°; ejusdem et Theonis Progymnasmata gr.-lat., cum notis J.-S. Cheffer; Upsalise, 1670, in-8. Les fables d'Aphthonius se trouvent souvent à la suite de celles d'Ésope; Venise, Alde, 1505, in-fol. Elles ont été traduites en français par M. Pillot; Douai et Paris, 1815, in-8°.

Fabricius, Bibliotheca gruca, t. VI, p. 34. — Belin de Balla, Histoire de l'édopuence chez les Gracs. — Westermann, Geschichts der Beredtsamheit in Griechenland und Ren; 1983, p. 1, 198. — Schooll, Histoire de la littérature gracque, t. IV, p. 388.

\*APETROD (David), rabbin allemand. On ignore le temps où il vivait. Il fit un commentaire sur le Sepher Chasidim (Livre des Saints), imprimé avec l'œuvre commentée à Francfort-sur-le-Mein, en 1724.

Wolf, Biblioth. hebr., IV, 808.

APIANUS (Pierre), astronome allemand, né en 1495 à Leysnick de Misnie, mort dans sa ville natale le 21 avril 1551, Soa véritable nom

était Branzwerz de Biene, abeifle, apis, d'où Apiantis. Il fut longtemps professeur de mathématiques à Ingolstadt. Charles-Quint le nomma chevalier de l'empire germanique, et lui sit présent de 3,000 pièces d'or. Outre une cosmographie en latin, Landshut, 1824, et quelques ouvrages de géographie, on a de lui : Astronomicum Casarettm; Ingolstadt, 1540, in-fol. « Cet ouvrage, dit Delambre, a pour objet de substituer les instruments aux tables astronomiques, pour trouver en tout temps la position des astres et toutes les circonstances des éclipses. L'idée n'est pas heureuse, mais l'exécution prouve de l'adresse et une industrie que Képler appelle malheureuse (miserabilem), et qu'on ne saurait assez déplorer. La seconde partie de cet ouvrage renferme la description d'un instrument pour résoudre, sans calcul, tous les triangles sphériques; on y trouve les observations de cinq comètes, et cette remarque curieuse, que les queues des comètes sont toujours à l'opposite du solell, et dirigées suivant une ligne qui est le prolongement de la droite menée du centre du solell à celui de la comète. Dans le privilège de ce livre, privilége dont la date est 1532, et la durée trente aus, on voit la liste des ouvraes qu'Apianus se proposait de publier, tels que des éphémérides de 1534 à 1570, des livres d'anithmétique et d'algèbre, des almanachs avec des prédictions, les œuvres de Ptolémée en grec et avec une traduction latine; ceux d'Azoph, ancien astrologue; des tivres sur les éclipses, des cartes géographiques, et divers instruments. On n'y trouve mi l'ouvrage intitulé Inscriptiones S. S. vetustatis, non illæ quidem Romana, sed totius fere orbis, Ingolstadt, 1534, qu'on lui attribue, qu'on dit excellent pour le temps, et beaucoup plus complet que tous ceux qui avaient paru en Italie; ni celui qui porte pour titre : Tabulæ directionum profectionumque ; Wittemberg, 1606, qui paratt être celui de Regiomontanus. Apianus fut un des premiers à proposer l'observation des mouvements de la lune pour découvrir les longitudes, et il exposa sa méthode dans la première partie de sa cosmographie. Il veut qu'on observe la distance de la lune à quelque étoile fixe, peu éloignée de l'écliptique; et c'est encore la méthode que l'on suit actuellement. »

Telssler, Eloges des savants. — Latande, Bibliographie stronomique. — Lipenius, Bibliotheca philosophica. — elambre, dans la Biographie universelle, et Astronomie astronomique. du moyen age.

APIAN ou APIANUS (Philippe), mathematicien allemand, fils du précédent, né à Ingolstadt le 14 septembre 1531, mort en 1589. En 1549 il visita Strasbourg, et les années suivantes il vint s'instruire dans les universités françaises. A la mort de son père en 1552, il lui succéda dans sa chaire de mathématiques. Mais il cultiva bientôt une autre branche dans le domaine des sciences : étant d'une très-faible santé, il se livra à l'étude de la médecine; pour s'y per-

fectionner, il se rendit par deux fois, en 1557 et en 1564, en Italie, où il se mit en rapport avec les mattres de l'art. De retour en Allen gne, il y publia en 1567 une description de la Bavière, qui lui valut de la part du duc Albet une gratification de 2,500 ducats. Mais synt osé, en 1568, se proclamer suvertement bil rien, il dut quitter Ingolstadt et se rendre à Vienne, où Maximilien II lui fit le plut hie-veillant accueil. Après trois mois de séjour dans la ville impériale, il fut nominé profes mathématiques à Tubingue, où il mourut. Il public plusieurs écrits, dont quelques-uns seuleme rent imprimés, entre autres : Philippi Aplani Bavaria in libri formam rédacte, in téculis XXIV; Ingolstadt, 1570; - De cylindri utilitale: Tubingue, 1588. - De usu Trientis instrumenti astronomici novi; Tubingue, 1586. – De umbris. On trouve dans les Progymaums de Tycho une lettre de Philippe Aplantes au land-grave de Hesse-Cassel sur l'étoile nouveile de Cassiopée, apparue en 1572.

V.-R. Jöcher, Allymetries Gelehrten-Leticon. — Other-reichisches biographisches Lésteins. — Latanie, A-bliog. astron. — Lipenius, Biblieth. Philosoph. — is-lambre, Astronomie du moyen áge.

APICATA. Voy. Séjan. APICIUS. C'est le nom que partèrent tros Romains, renommés en leur temps par leur connaissances dans l'art gastronomique. Voici dans quel ordre ils se succédèrent :

Apicius, 1er du nom, vivalt vers la demire moitié du premier slècle avant l'ère chrétiene Athénée l'appelle assez dédaignousement us certain Apicius, et ajoute qu'il fut canse de l'exil de Lenfilius Rufus en l'an 92 (av. J.-C.). Cet Apicius se fit remarquer par sa luxure d son intempérance.

Athènée, IV, c. 65, p. 166. — Posidoptus, Reliquie De-trine; éd. Bake, Leyde, 1810. APICIOS, III du nom, et le plus célène;

c'est de lui que Sénèque, Pline, Juvinal et Martial ont tant parlé. Il vivalt sous Tibère. Il rapport d'Athénée, cet Apicius dépensa, por satisfaire sa gourmandise, des sommes im ses, et inventa plusieurs espèces de gateaux qui portèrent son nom. Il mit l'univers à costrbution pour le faire servir aux plaisirs de la table, recherchant dans chaque province e qu'elle offrait de remarquable en produits calnaires. Selon Sénèque, dont il était contemperain, il tenait une espèce d'école de bonne chère, et avait dépensé de cette sorte 2 millions et demi. De plus en plus endetté, il sut obligé d'examiner enfin l'état de ses affaires; et, voyant qu'il ne lui restait plus que 250,000 livres, il s'espoisonna, dans la crainte qu'une pareille somme ne lui suffit pas pour vivre. Dion, d'accord avec Sénèque, atteste le même fait. Pline park souvent des ragoûts qu'Apiclus inventa, et l'appelle nepotum omnium altissimus gurges. Le nom d'Apicius fut donné à des gateux, à pe-sieurs espèces de sauces, et st autorité parmi les

enistniers. — Il existe, sous le nom de Cœlius Apicius, un tratté de Re cultinaria, imprimé pour la première fois à Milan, 1498, in-4°. Les critiques regardent cet ouvrage comme fort ancien, mais ils ne croient pas qu'il ait été ferit par aucun des Apicius que nous mentionsons ici. C'est un recueil de recettes curieuses pour l'histoire naturelle et l'histoire de l'antiquité. Martin Lister en a donné une belle édition, sous le titre de Oèsonits et Condimentis, sire de Arte coquinaria; Londres, in-8°, 1705, tirée à cent vingt exemplaires, et Amsterdam, 1709, in-12. Bernhold en a donné une nouvelle édition; Lubeck, 1791, in-8°. L'art apicien a trouvé des panégyristes, qui en out tracé la théorie. Plus spirituel qu'Apicius, un de nos plus aimables poètes, Berchoux, a galement traité le même sujet dans son poème de la Gastronomie. Dierbach a publié une Flora Apiciana; Heidelberg, 1831, in-8°.

ciana; Heidelberg, 1831, in-8°.

Schola Apiciana, ex optimis quibusdam autoribus stiligenter constructa auctore Polyonymoj syngrapho; hutverp., 1848, in-8°.

Apicaus, III<sup>e</sup> du nom, vivait vers la première moitié du deuxièsne siècle. Athénée rapporte de lai ce trait, qu'il envoya à Trajan, au temps où l'empereur faisait la guerre aux. Parthes, des hattres que lai Apicias avait en l'art de tentrans une entière fratcheur. Le même auteur ajoute que l'un de ces Apicius allacem Afrique, pour s'y procurer une espèce de sauterelles i'eau plus grosses que celles qu'il mangeait à Minturnes.

Athener, IV, 88, p. 186; I. 18, 7. — Suldas, sub voca "Ogrepsa: — Sénèque, Consol. ad Helv., 4. 18. — Martial, Epigr., III. 22. — Dion Casa., i. VII; c. 19. — Pauly, Real-Encyclopedic.

APIN ou APINUS (Jean-Louis), médecin allemand, né le 20 novembre 1668 dans le comté le Hohenlohe en Franconie, mort le 28 octobre 1703. Il étudia la médecine. Pour subvenir à ses rais, il donna des répétitions et se fit correcæur d'imprimerie. Reçu docteur en 1691, il fut tommé médecin inspecteur (physicus) de la rille d'Herspruck en Bavière, et en 1694 il fut agrégé au collége médical de Nuremberg. En 1702, il obtint la chaire de physiologie et de chiurgie dans l'université d'Altorf, et mourut un m après. Apinus se fit une grande renommée par l'emploi de l'extrait de cascarille dans le raitement des fièvres malignes épidémiques. On de lui : Febris epidemicæ, annis 1694 et 1695, in Noricæ ditionis oppido Herspruchensi rrassari deprehensæ, historica relatio; Noimbergæ, 1697, in-8°; — Fasciculus disvertationum academicarum; Altorsii, 1718, n-8°; — un grand nombre d'observations inrérées dans les Éphémérides de l'Académie léopoldine, dont il était membre sous le nom de Nonus. Haller attribue le recueil des dissertations icadémiques à Sigismond-Jacques Apinus.

Bloy, Dictionnaire de Medecine. — Adelung. Supplénent à Jöcher, Aligem. Gelehrien-Lexicon. — Manget, Biblioth, asript. mell.

APIN ou APIUS (Sigismond-Jacques), philologue allemand, fils du précédent, naquit à Herspruck, près de Nuremberg, en 1693, et mourut en 1732. Il fut recteur de l'école de Saint-Gilles, à Brunswick. Ses principaux ouvrages ont pour titre : Dissertationes de Intellectupuro, de Regula Lesbia; Altdorf, 1715, in-4°; — de Varits discendt Methodis memoria causa inventis; Observationes de loricis linteis veterum; ibid., 1719, in-4°; — Vitæ Professarum philosophiæ Altorfinorum; Nuremberg, 1728, in-4°; — Meditationes epist., de Incremento physices per medicos facto; 1720, in-fol. Il édita aussi les lettres de Grynæus; Nuremb., 1718, in-8°.

Dictions. des Savants de Nuremberg. — Sax, Onomasticon, t. VI, p. 200. — Ibcher, Allg. Celebri-Lexicon, üvec le Sapplément d'Adelung.

APION, grammairien grec, surnommé, on ne ait pourquoi, Plistonicus, mais appelé en réalité Alexandrin, parce qu'il habita longtemps Alexandrie, était natif d'Oasis en Egypte, et vivait au commencement du premier siècle. Après avoir arcouru la Grèce, où il s'appliqua avec ardeur à l'étude d'Homère, il se rendit à Rome avec l'ambassade envoyée à Caligula par les habitants d'Alexandrie, qui se plaignaient des Juifs de leur ville; tandis que les Julis envoyaient une contre-ambassade en tête de laquelle se tronvait Philon. On ignore le résultat de cette double démarche. Seulement il paratt que les Juis eurent en Apion un adversaire déterminé, qui leur reprochait notamment de ne point jurer sur l'image de l'empereur; et cet empereur était Caligula. Josèphe nous a conservé le mémoire écrit en cette occasion par Apion; et il ne lui épargne ni la critique ni le sarcasme. Apion succèda à Rome au grammafrien Théon, et 11 professait encore sous l'empereur Claude : son ardeur infatigable au travail lui valut le surnom de Móybos: on l'appelait encore Περιεργότατος γραμματικών. Tibère l'appelait Cymbalum mundi, autant pour sa loquacité que son outreculdance. Il étaft au surplus plein de lui-même, se proclamant sé-rieusement l'égal de Socrate, de Zénon. Il écrivit un lexique et des notes sur Homère; un ouvrage sur l'idiome romain : Περί τῆς 'Ρωμαικῆς διαλέχτου; — un autre intitulé Alyunτιακά, en cinq livres: – le pamphlet contre les Juiss, κατά Ίουδαίων Βίδλος, qui se trouve dans Josephe; enfin un traité mentionné par Pline, intitulé De Me-tallica disciplina. C'est du livre sur l'Égypte qu'Aulu-Gelle a tiré l'histoire du lion d'Androclès, et du dauphin amoureux d'un jeune homme. Sauf ces fragments et quelques passages sur Homère, recueillis dans le lexique homérique d'Apollonius, imprimés dans l'Etymologicum Gudianum, publié par Sturz, il ne nous est rien resté d'Apion.

Pline, Hist. natur., XXX, 2, et Epist. CXXXVIII, vera Ia flo. — Aulu-Gelle. — De Burigny, sur Apion, dans les Mémoires de l'écadémie des inscriptions, XXXVIII 171. — Vossius, De historicis gracis, p. 234. — Fabriches Bibliotheca graca. — Joseph, Antiq. Jud. — Pauly, Real-Encyclopadie. — Schoel, Histoire de la littérature grecque, L. V, p. 16.

APOCAUQUE OU APOCHAUCUS ('Anóxouprotovestiaire de l'empire d'Orient, né ers la fin du treizième siècle, mort le 11 juin 1345. D'une naissance obscure, il s'éleva aux premières dignités de l'empire de Constantinople sous Andronic le Jeune et Andronic l'Ancien. Il commença par être commis subalterne dans les finances, et bientôt, à force d'habileté, il parvint à affermer lui-même quelques branches du revenu public; puis, s'insinuant de plus en plus dans les bonnes graces d'Andronic, il devint successivement questeur, gouverneur de la cour et de l'empereur, enfin grand-duc : il semblait qu'il n'eût plus qu'à aspirer au trône. Toutefois, le prince qui l'éleva si haut ne le regardait guère que comme un être vil et méprisable. Apocauque abusa de son crédit : on fit remonter jusqu'à lui la misère publique. Pour se venger de ses ennemis, il fit batir de nouvelles prisons; ce fut sa perte. Étant allé visiter un jour un de ces lieux de détention, il trouva les prisonniers révoltés contre lui : « Il est temps, s'écria leur chef Raoul, que le ciel venge les crimes que tu as commis, et qu'il prévienne ceux que tu peux commettre; je vais périr avec toi, ou devenir le libérateur de l'empire. » Ce disant, il se précipita sur lui et le frappa à mort. Son fils, qui gouvernait Thessalonique, n'eut pas un sort plus heureux que son père : une sédition ayant éclaté à Thessalonique, il fut jeté du haut des remparts, et un matelot lui coupa la tête, qu'on promena par toutes les rues. Cantacuzène. — Nicéphore Gregoras, VIII-XIV.

\*APGEMANTES ('Αποιμάντης), médecin grec, vivait probablement au troisième siècle avant l'ère chrétienne. Il adopta les principes d'Érasistrate; mais on ne sait rien de sa vie. Gallen parle de lui en même temps que de Straton, et rappelle les ridicules objections d'Apæmantes contre la saignée.

Gallen, De Fense sect. adv. Erasistr., cap. II, t. XI, éd.

\*APOLLINAIRE (Aurelius), poëte latin du troisième siècle, composa un poëme en vers iambiques sur l'empereur Carus. Cet ouvrage n'est point venu jusqu'à nous.

Vopicus, Numerianus, c. II.—Hist. lit. de la Fr., 1, sis.

APOLLINAIRE (C. Sulpicius), grammairien, natif de Carthage, vivait vers le milieu du second siècle de J.-C. Il eut pour élève Helvius Pertinax, qui de grammairien devint empereur. Cet Apollinaire passe pour l'auteur des Sommaires en vers placés en tête des comédies de Térence. On a de lui des vers sur l'ordre que Virgile avait donné de brûler l'Énéide. En voici les deux premiers:

Infelix alio cecidit prope Pergamon igne, Et pane est alio Troja cremata rogo, etc.

Aulu-Gelle, qui étudia sous Apollinaire, fit un bel éloge du savoir et de la modestie de son mattre Aulo-Gelle, Nocies Attieus, lib. XVIII, e. t. — luya, Dictionnaire critique. — Tillement, Histoire, t. II.,p. m. — Durdent, dans la Biographie universelle.

APOLLINAIRE, Apollinarius ('Amolimi ριος) (saint), évêque d'Hiérapolis en Phrygie, vivait vers le milieu du deuxième siècle. Il se rendit célèbre par de savants traités contre les hérétiques, où il s'attachait à montrer la source de leurs erreurs dans les anciennes sectes des philosophes; par cinq livres contre les paiess, deux contre les juifs, deux sur la vérilé, contre Julien, où il combattait, par la raison se les fausses idées du paganisme sur la Divis par des commentaires sur plusieurs livres de l'Ancien Testament, dont on trouve des extraits dans les recueils intitulés Catenz Patrum. Apollinaire adressa vers l'an 170, à l'emperez Marc-Aurèle, une éloquente apologie en faveur de la foi (λόγος υπέρ της πίστεως ἐπολογίας), remarquable en ce qu'il y prenaît Marc-Aurèle la même à témoin du miracle opéré sous ses yen par les prières de la légion mélitine, toute com-posée de chrétiens, et auquel il avait du le mlut de son armée, dans la guerre contre les Quades. On ignore l'époque de la mort de saist Apollinaire, qui dut arriver sous le règne de Marc-Aurèle. Il ne nous reste aucun de ses écris contre les hérésies des montanistes et des escratites et autres. Photius, qui les avait lus, es fait un grand éloge.

Pholius, Cod. 18. — Busèb., Hist. scoles., IV, 21. — Fabricius, Bibliotheca graca, L. VII, p. 180. — The mont, Mémoires pour servir à l'Alstoire sociésication, t. II, part. III, pp. 20-22, 120-151, 262-270. — Larduer, the cradibility of the Gospal Aistory, part. II, c. 28, § 11. — Tabaraud, dans la Biographie universalle.

APOLLINAIRE OU APOLLINARIS PARCIE rhéteur et grammairien, né à Alexandrie. Il étudia la grammaire à Béryte et à Laodicée (ven 335 après J.-C.). Il se maria, ce qui ne l'enpêcha pas d'être ordonné prêtre chrétien à Lacdicée. Quoique l'empereur Julien eût interdit sux chrétiens l'étude des belles-lettres, Apolli et son fils composèrent plusieurs ouvrages es prose et en vers, pour remplacer les auteurs profanes. Les principaux de ces ouvrages sost : 1° une grammaire ou une rhétorique, dont les exemples, imités des plus beaux endroits des orateurs et des poëtes païens, étaient présentés dans un sens conforme aux préceptes et aux faits de l'Évangile; — 2° les livres historiques de l'Ancien Testament jusqu'au regné de Saul, mis en vers héroïques, composés en grande partie de cartons d'Homère et de ceux des poètes lyriques, tragiques et même comiques de l'antiquité. A l'exemple d'Homère, il divisa son œuvre œ vingt-quatre livres, distingués par les vingtquatre lettres de l'alphabet grec; — 3° les quatre Evangiles en forme de dialogues, dans le get de ceux de Platon; - 4º une tragédie sur la passion de Jésus-Christ, qui se trouve dans les e vres de saint Grégoire de Nazianze; -- 5° = traité sur les différents des des homms; Liége, 1577: il n'est pas certain que les ouverges précédents soient d'Apollinaire; — 6° trente livres contre Julien; — 7° une paraphyase des Pasumes, en vers hexamètres, dont il y a en plusieurs éditions; elle est aussi dans la Bibliothèque des Pères. Il est difficile de distinguer les que appartenant au père de ce qui appartient au fils.

partient au IIIS.

Pabricius, Bibliotheca graca, t. VIII, p. 887. — Tificmont, Mémoires pour servir d'Aistoire ecclesiastique,
L. VII, part. III, p. 107. — Vossius, De Hist, graca. —
Lardner, The credibility of the Gospel history, part. II,
c. 95. — Tabaraud, dans in Biographic universelle.

APOLLINAIRE OU APOLLINARIS le Jeune. fils du précédent, rhéteur et grammairien. Il fut évêque de Laodicée en 362 après J.-C. Il mourut entre 382 et 392, et sut un des plus zélés défenseurs de la consubstantialité du Verbe contre les ariens. « Il admettait, dit Tabaraud, que l'âme humaine à laquelle le Verbe s'était uni n'était qu'une ame sensitive, dénuée d'intelligence; que le Verbe divin présidait à toutes ses actions, et faisait toutes les fonctions de l'âme. Cette opinion avait son fondement dans les principes de la philosophie pythagoricienne, qui suppose dans l'homme une ame raisonnable, intelligente, capable d'éprouver l'agitation des passions, et une Ame purement sensitive, incapable d'intelligence. » Apollinaire avait, dit-on, encore enseigné que « l'âme humaine n'avait point participé au biensait de la rédemption; que le corps de Jésus-Christ, descendu du ciel, n'était point né de la vierge Marie; qu'il était impassible, et n'avalt souffert qu'en apparence. » A ces propositions les disciples d'Apollinaire ajoutèrent les doctrines des manichéens sur la nature du péché; de Tertullien, sur l'origine de l'âme; de Sabellius, sur la confusion des personnes divines.

L'enseignement d'Apollinaire fut condamné, en 462, d'abord par saint Athanase, son ancien ami, dans le concile d'Alexandrie; puis dans le concile de Rome en 377; dans le concile d'Antioche l'année 376; enfin dans le second concile œcuménique, en 381. Apollinaire mourut sans se rétracter. Après lui, ses disciples, qui sous le nom d'apollinaristes, eurent une grande importance jusqu'au milieu du cinquième siècle, se divisèrent en plusieurs branches, et finirent par se fondre avec les eutychiens. Suivant Vincent de Lérins, Eusèbe et d'autres écrivains. Apollinaire, dans une foule d'ouvrages, avait réfuté victorieusement les calomnies de Porphyre contre les chrétiens. Il avait, dit-on, fait une version de la Bible sur l'hébreu, qui fut rejetée par les Juis comme infidèle; et par les chrétiens, comme n'étant pas conforme au texte original.

Original.

Sozomen., Histor. Eccles., Bb. VI. c. 28. — Tillemont,
Mémoires pour servir à l'histoire ecclisiastique,
t. VII, part. III, p. 1085. — Basnage, Thesaurus Monumentorum ecclesiasticorum, vol. I p. 236. — Walchina,
Bistoria Harres., L. III, p. 130. — Fabricius, Bibliothera
græca, t. VIII, p. 384, édition Harles. — Wernsdorf, Diesert, de Apoll. — Tabarand, dans la Biographie univer-

\*APOLLINAIRE OF APOLLINARIS (saint),

en latin Apollinarius, évêque de Valence sur le Rhône. Il assista aux deux conciles tenus l'un à Espaonne dans le voisinage de Vienne, le 15 septembre 517, l'autre à Lyon, quelque temps après. Les fonctions épiscopales d'Apollinaire durèrent plus de trente-quatre ans. On dit que nombre de miracles s'opérèrent sur sa tombe. Un écrivain anonyme, dont l'œuvre se trouve dans Labbe, raconte la vie de l'évêque de Valence; elle n'offre d'intérêt que pour les détails qui ont trait au troisième concile de Lyon. Hist. Met. de la France. Ill. 91, 118.— Labbe, Nose

Hist, litt. de la France, III, 91, 142. — Labbe, Nona Biblioth. Manuscriptor., I, 680-692.—Martène, Februan Scriptor. et Monumentor. Amplissima Collectio, VI, 779-782.

APOLLINAIRE (Sidoine). Voy. Sidoine.

APOLLODORE, nom commun à plusieurs Grecs célèbres. Ils sont rangés ci-dessous par prdre chronologique, à commencer par ceux dont la date est incertaine.

\*APOLLODORE, surnommé Λογοστικός ou Logistique, mathématicien grec. On ignore l'époque où il vivait. Seulement c'est de lui que l'on tient le théorème de Pythagore sur la propriété des côtés du triangle. C'est sans doute cet Apollodore qu'Athénée appelle l'arithméticien (ἀριθμησικός); et, comme Diogène Laërce, Athénée le cite également à propos de cette question de mathématique.

Diogéne Lairoe, I, 25: VIII, 12. — Athénée, X, 412. — Pintarque, Non posse vist secundum Epicur.. 1094, édit. Franciort.

\*APOLLODORE, poète tragique, natif de Tarse. On ne sait de lui qu'une chose : c'est qu'il écrivit six tragédies, dont Suidas donne les titres.

Il est question d'un autre Apollodore de Tarse qui commenta quelques-unes des pièces d'Euripide et d'Aristophane.

Schollaste, ad Eurip. Medeam; ad Aristoph. Ran., 308; ad Piutarch.

\*APOLLOBORE de Phalère, philosophe grec, vivait au cinquième siècle avant l'ère chrétienne. Il fut ami de Socrate; et il est question de lui dans le Symposium de Platon et dans Xénophon. Il s'abandonna à un profond désespoir au moment de la mort de Socrate.

Xénophon, Memorabilia, III, 11, § 17; Apolog. Socr., § 26. — Platon, Phadr., p. 117, 172, et Symposium, édit. de Wolf, Préface.

\*APOLLODORE (Ἀπολλόδωςος), poëte comique grec, de Caryste en Eubée, vivait, selou toute probabilité, dans la dernière moitié du quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Il écrivit à Alexandrie, où ses pièces furent singulièrement estimées; et il est à peu près constant aujourd'hui que l'*Hécyre* et le *Phormion* de Térence sont empruntées aux comédies d'Apollodore. Il en composa, dit-on, quarante-sept. Suidas parie d'un autre Apollodore d'Athènes, le même sans doute que celui dont il est question ici.

Meineke, Historia critica Comicor, grac.

\*APOLLOBORE de Géla, poëte comique sicilien, qui vécut, selon toute apparence, vers 290 on 340 avant J.-C., puisqu'on dit de lui qu'il fut contemporain de Ménandre. Suidas reproduit les titres de sept pièces de cet Apollodore; mais ailleurs il attribue un de ces ouvrages à Apollodore de Caryste. On trouve, su surplus, souvent les deux Apollodore confondus. Meineke reproduit quelques fragments des comédies d'Apollodore.

Meineke , Historia eritic. Comic. grace. — Pouty, Rosi-Bucyclop.

\*APOLLOBORE ( 'Amoldéhepes), natif de Lemmes, écrivain antérieur à Aristate, vivait peutêtre vers le quatrième siècle avent J.-O. Il a fait un ouvrage sur l'agriculture, anjourd'hui perdu, mais dont parient les écrivains de l'antiquité.

Aristote, Politic., I, 21; éd. Gettling. — Varron, Qe Re rugice, II. — Pline, Elenchus, Ilb. VIII, X, XIV, XV, XVII, XVIII.

\*APOLLOBORE d'Artémite (Μρτεμίτας ou Άρτεμιτηνός), dans le pays des Parthes, historien grec, vivait, à ce que l'on peut présumer, après le quatrième siècle avant J.-C. Il fit une histoire des Parthes, citée par Athénée et Strabon. C'est tout ce que l'un sait de lui.

Strabon, Il, 118; XI, 809-819; XV, 688; XI, 816. — Athémée, XV, 688. — Voss., De Meteric. grass., 184, 888.

\*APOLLOBORM, peintre grec, natif d'Athènes, et surnommé Σπαγράφος, l'Ombreur, vivait dans la première meltié du rve siècle avant J.-C. Il mérite une place distinguée dans l'histoire de la peinture. En effet, il sut un des première ménager la lumière et l'ombre, et imprimer les charmes du coloris à ses tableaux. Il fut au surplus le précurseur de Zeuxis, qu'il accusa, dans des vers de sa composition, de lui avoir dérobé les secrets de son art. Il paralt qu'Apollodore était doué de beancoup d'amour-propre, puisque, s'il en faut croire Plutarque, il écrivait sur ses tableaux : Μωμήσεται τις μάλλαν η μιμήσεται : On saura critiquer, mais non imiter. Il était recherché dans ses vêtements, et partait une tiare, à la manière des Peræs. Pline cite parmi les tableaux d'Apallodore : un Prêtre en prière devant un idole, et un Ajax frappé de la foudre. V. R. D.

Pline, Histoire naturelle, XXXV, e. II. — Pintergne, De glor., t. I. — Hesych., Σχιαγραφία.

APOLLONGRE, aculptour grec, natif d'Athènes et surnommé l'Insensé, vivait dans la première moitié du quatrième siècle avant J.-C. Il lui arriva souvent, tant il se contentait difficilement de ses œuvres même les meilleures, de les mettre en morceaux; ce qui lui valut assez injustement, il semble, le surnom d'Insensé. (Diet. Aist.) Un autre statuaire, appelé Silanion, veproduisit avec tant de naturel un de ces accès d'Apollodore, qu'il semblait, dit Pline, que ce fût la celère dans tout son parexisme.

Pline , Hist. nat., XXXIV, 0.

APOLLODORE ('Amellodospec), riche négeciant d'Athènes, vivait en l'an 395 avant J.-C. Son père avait fait des opérations de henque; et sa mère s'étant remariée avec un individu du som de Phormion, il y eut, à la mort de cette femme, des procès de famille, dans lesquels in-

tervint Démosthène, qui défendit Phermien, accusé par Apolledore de l'avoir spelié, lui et ses frère, de leurs droits patrimenieux. D'autres discours du grand erateur d'Athènes se reportent encore à ces débats.

Démast. (Unit Goptieres). — Rechine, De Fein Legat., 80. — Pintarque, Demost., 13. — Chates, Pudi Hollenici, II, 440, 1º éd.

APOLLOBORE, tyran de Cassandrée, anci-nement Potidée, ville de la Macédeine, vir dans le troisième siècle avant J.-C. Il se me d'abord le plus rélé partisan de la liberté, et ob-tint ainsi la faveur du peuple. Lorsqu'il se crut en état de tout ocer, il fit une tentalive infratueuse pour s'emparer de l'autorité suprême; mais les jugas se laissèrent attendrir par ses lar-mes et par celles de sa femme et de ses filles. Cette disgrèce ne le rebuta point. Pour s'assurer de la fidelité de ses conjurés, il les invita à un repes oi il leur fitservir, à leur insu, les entrailles d'un jour homme qu'il avait égargé, et leur en fit hoire le sang mêlé à du vin rouge; ensuite il leur mostra le corpa de la victime, et, les ayant ainsi associés à son crime, il les mit dans l'impossibilité de reculer par leur moyen, et avec le secours des e-claves à qui il avait promis la liberté. Il pervist à a'emparer de la tyrannie, et se livra dès lors à toss ses instincts de cruauté. Il se fit garder per des Gaulois qui étaient accoutumés aux meurtres et sa pillage, et eut pour ministre un certain Calin qui avait été l'un des agents d'Agathocie, tyran ée Syracuse : il fit mourir tous ceux dont les blas pouvaient tenter sa oupidié. Il ne a'en tint ps là : voir couler le sang était pour lui un plaist, surtout lorsqu'il était ivre. Il fait enfin détrisé par Antigone-Gonatas, et reçui un châtiment mérité : après l'avoir écorché vif, et avoir fil brûler ses deux filles sons ses yeux, on le & mourir en le jetant dans une chandière d'un houillante.

Diod. de Sicile, Excerpt. de Pirtit. et Pit., ib. XII, p. 182. — Sénéque, De fra, t. II, p. 15; ibe sénaf., t. VI, p. 19. — Ellen, Parie historie, XIV, Ai; Bistorie esmal., V, II. — Pomenice, IV, S. — Clavier, dans la liegraphie unicerselle.

APOLLOBORE Ephillus, philosophe stoicies, antérieur à l'ère chrétienne. Suidas et Diagne Laërce font souvest mention de ce philosophe-Diogène Laërce cite même de lui une Ethique ('Hôuxí) et une Physique (Φυσικί), dont Stobés conservé les fragments. Cet Apollodore ne de pas être confondu avec celui dont parle Cicéra, et qui fut contemporain de Zénon l'épicarien. Diog. Laert, I, 8; VIII, 13. — Athènée, X, 413.— Pet. Non posseviet sec. Épicar., 103. ét. Pracel.— Raéte. 2001. 111, 435. — Pentr. 2002. Emoquéspédie.

APOLLODORE Damascène ou de Damas (i), elièbre architecte, né vers 60 de notre ère et mort en 130; il fui l'architecte favori de Trajas,

(i) Winkelmann, Riet, de Fart, l. Vi, ch. I, le coniest avac le grammairien Apoliodore d'Athèmes, né dest cents ans environ plus Lôt, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, et notamment de la Bibliothèque, on Traitiés l'Origine des Dieux, dont Clavier a donné une tradution française.

qui, suivant l'expression de Spartien, élevait des édifices par toute la terre (orbem terrarum edificans).

Enonçons sommairement les principaux monuments attribués à Apollodore : 1° A Rome, un gymnase, un collège, un odéum, des thermes qu'on croit être ceux dont les restes subsistaient encore du temps de Palladio, qui en a donné le plan en les attribuant à Vespasien; et surtout e forum de Trajan, qui comprenait : deux bibilothèques, grecque et latine; la basilique Ulvienne, d'un des noms de l'empereur; des poriques, etc. Suivant Pausanias, ces bâtiments taient couverts par une charpente en bronze. De seaux et nombreux tronçons de colonne qui en ent fait partie, longtemps enfouis sous terre, se roient maintenant établis à leur place primitive. lu centre, entre les emplacements des deux bidiothèques, s'élève encore, presque intacte, la conne Trajane, premier exemple connu de cette orte de monuments honorifiques, imités depuis i Rome, à Alexandrie, à Londres, à Paris, à Boulogne, à Saint-Pétersbourg, etc. L'inscription stacée sur la face principale du plédestal fait con-naître que cette colonne avait été voiée, par le aé-nat et par le peuple, en mémoire des victoires de Prajan sur les Daces, ainsi que pour attester la anteur de la montagne qui existait antérieurenent en cet endruit (144 pieds suivant une partie les manuscrits d'Eutrope, 140 pieds suivant l'autres) : cette variante est maiheureusement estée indécise, la statue de Trajan qui couronnait a colonne ayant été détruite ainsi que son sounassement, et remplacée par la statue de saint lierre. Un arc de triomphe faissit également partie la forum, et l'on a longtemps pensé que c'était le cet arc que provenaient les hes-reliefs repréentant les victoires de Trajan, qui, sur l'arc dit le Constantin, sont mélés à d'autres heaucoup noins parfaits sous le rapport de l'art; mais, lans son grand ouvrage (Architettura anica), M. Canina émet l'epinion que ce dernier re avait été également commencé sous Trajan, ans doute dès lors par Apollodore, et que, resté nachevé, il a été terminé par Constantin.

2° A Bénéveut et à Ancône, les deux beaux res de triomphe qu'on y admire encore; peuttre même le pont à l'extrémité duquel est élevé arc d'Ancône, et le port dont Trajan dota égaement cette ville.

3º Enfin le pont colossal sur le Danube, orogné par Trajan pour faciliter ses mouvements ailitaires. On croit qu'Apollodore en avait écrit a description. Dion Cassius et Procope en don nt des détails inexacts et exagérés, suivant la escription des restes qui en subsistent par Marigli, tome II de son Danubius perlustratus.

Un jour que Trajan entretenait Apollodore des rands travaux qu'il lui faisait exécuter, Adrien, résent à l'entretien, y prit part. « Vous n'y entendez rien, » lui dit Apollodore; « allez-vousn peindre vos citrouities; » genre de peinture ! dont s'occupait alors le futur empereur : quelques-uns parlent même de sujets obseine

Cependant, après avoir succédé à Trai Adrien avait chargé Apollodore d'élever, en l'ho neur de la Lune, un colosse destiné à servir de pendant à celui de Néron. Mais hientôt il l'exila, par ressentiment ou par jalousie contre lui , poutêtre aussi contre la mémoire de Trajan. Il fit détruire, au grand regret des Romains, l'odénm construit par Apollodere. Il en fot de même du pent sur le Danube, es qu'on peut attribuer du reste à la politique d'Adries envers les Daces toute différente de celle de Trajen. Dans son exil, Apollodore écrivit un Traité des machines de guerre (l'oliopantiné): en tête est une préface par laquelle il l'adresse à Adrien, en même temps qu'à des ouvriers qu'il avait instruits, s'excusant des fantes qu'il a pu y commettre, regrettant les temps heureux cà il avait sous les yeux tant d'hommes et de machines de guerre, et en référant aux lumières et à l'indulgence de l'empereur.

A son tour, Adrien ayant sculement alors composé le projet ou même achevé l'exécution du double temple de Vénus à Rome (qui suist encore en grande partie), il en envoya le dessi à Apollodore, soit pour lui faire voir qu'il pou valt se passer de lui, soit pour lui demand avis. Apollodore critiqua les dimensions du temple, et ajouta : « Si les déceses voulaient se lever et sortir, elles ne le pourvaient pas. »

Peut-être cette critique n'était-elle pas d'accord avec les idées des anciens ; car on a fait à Phidias un mérite d'avoir donné à sen Jupiter Olympien une stature telle, que, debout, elle aurait dépassé la hauteur intérieure du temple; et quand même le temple eut été exécuté, il semble qu'il aurait été facile de diminuer la grandeur des déceses. Quoi qu'il en soit , Adrien fut d'autes plus affligé du reproche, qu'il ne lui semblait pas possible d'en faire disparattre le motif; et bientôt fi fit mourir Apollodore, sous le prétexte de crimes imaginaires. CH. GOURLIEB.

Passanias, i. V. c. 12. — Dion, Spartien et Eutrope sur Trajan et Adrien. — Peteres Mathematici ( Πολιορ-κητικα), in-fol. — Pour la resprésentation des œuvres d'A poliodore, voir principalement : Bartolo , Paliadio , Ser-lio , Piranest , Marsigli , Gauthey ( Traité des posta) Cantas ; et les restaurations de MM. Fercier, Lesseur Morey et Ballo.

APOLLODORE, fils d'Asclépiade, poëte, grammairien et mythographe grec, né à Athènes, vivait vers l'an 140 avant J.-C. Disciple d'Aristarque, de Panétius et de Diogène le Babylonien, il écrivit des ouvrages nombreux et variés, en vers et en prose. Il composa entre autres une Chronique en vers iambiques (Xponzá) divisée en quatre livres, dédiée à Attale II Philadelphe, roi de Pergame, et une Description de la terre ( l'ik neρίοδος on περί γης), également en vers. Les ouvrages en prose, dont il nous reste quelques fragments, sont un traité des Dieux (Ilspi Cody), ouvrage de grammaire et de mytholog



en vingt-quatre livres, qui renfermait une interprétation allégorique et étymologique des fables, ainsi que beaucoup de notions sur les antiquités sacrées, les fêtes religiouses et les sacrifices; — sur le Dénombrement des vaisseaux Περί τοῦ νεῶν καταλόγου): il s'agit du dénombrement des navires des Grecs dans Homère (Voy. le 2º chant de l'Iliade); — sur Sophron (Τὰ περὶ Σώφρονος), commentaire sur les mines de Sophron: sur Épicharme (Περί Ἐπιχάρμου), commentaire endix livres sur les comédies; — de l'Éty-mologie ou des Locutions attiques ( Hapi 'Erv--de l'Étyμολογιών (έτυμολογουμένων) Γλώσσαι 'Αττικαί); ouvrages fréquemment cités par Athénée, les lexicographes et les scolastiques; — des Courtisanes d'Athènes, lisol των Αθήνησιν έταιpidur; -des Bêtes, Hepi Onplov. Le seul ouvrage sauvé des ruines de l'antiquité est un recueil de fables mythologiques, intitulé Bibliothèque mythologique (Βιδλιοθήκη μυθολογική), en trois livres. Selon quelques critiques, ce que nous en possédons ne serait qu'un extrait de la Bibliothèque d'Apollodore. D'après Clavier, Apollodore n'aurait jamais écrit une bibliothèque mythologique; et l'ouvrage qui nous est parvenu sous ce titre serait un mauvais extrait d'un grand ouvrage de ce grammairien sur les dieux. La première édition est celle qu'Argine de Spolète en a donnée avec sa traduction latine et des notes ; Rome, 1550, in-8°. Commelin réimprima ce volume, 1599, in-8°; et Tannegui le Fèvre celui du texte de Commelin, Saumur, 1661, in-8°. Les meilleures éditions sont celles de Heyne, la première en 4 vol. in-12, Goettingue, 1782-1783; la seconde dans la même ville, en 1803, in-8°, 2 vol. Le professeur Sommer, de Rudolstadt, a donné en 1819 une édition abrégée de celle de Heyne. M. Westerman a publié Apollodore dans ses Mythographes grecs. Clavier a traduit en français la Bibliothèque d'Apollodore, avec des notes; Paris, 1805, 2 vol. in-8°.

Stobbe, Rol., I. c. 22, éd. Heeren, vol. I, p.,1004. — Fabricius, Bibliotheas gruces, t. IV, 287-290. — Schoell, Histoire de la litterature gracepes, t. V, p. 20. — Müller, Fragments historicorum Gracorum, p. 20, éd. F. Didot. On y trouve des iragments inédits.

APOLLOBORE DE CYRÈNE, le même sans doute que le fils d'Asclépiade. (Voy. ce nom.)

APOLLOBORE, philosophe épicurien, maître de Zénon le Sidonien, vivait 80 ans avant J.-C. Il avait reçu le surnom de Képotyran ou tyran du jardin (Κηποτύρανος), à cause de l'autorité absolue qu'il exerçait sur le Jardin, c'està-dire l'école d'Épicure. Diogène Laèrce lui attribue plus de quatre cents écrits, dont une biographie d'Épicure (περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου). Diogène Laèrce, X, 2, 13. 25.

\*APOLLOBORE DE PERGAME, rhéteur grec, né au commencement du premier siècle avant l'ère chrétienne, mort vers l'an 22 avant J.-C. Strabon, son contemporain, en parle comme d'un homme tout à fait remarquable. Il professa la rhétorique à Rome, où il fonda une école connue sous

son nom, et qui rivalisait avec celle de Théodore de Gadara. Plus tard, il compta parmi ses élères Octave, depuis empereur. Lorsque celui-ci vist en l'an 44 à Apollonie, Apollodore, alors avancé en âge, eut plusieurs entretiens avec son ancies élève. Il suivit Octave à Rome, et y âut toujours l'objet de l'estime particulière du futur empereur. Apollodore mourut à l'âge de quatre-vingt-dex ans. Il ne composa qu'un très-petit nombre d'ouvrages; et encore, même après Strabon et Quintillen, qui en fout mention, ne sait-on pas trop ce qu'il lui faut attribuer.

Strabon, XIII, 696. — Suctone, Augusto. — Quintilles, passim. — Tacite, De clar. Orator.

\*APOLLOBORE ('Aπολλόδωρος), jurisconsulte, vivait dans la première moitié du cinquiene siècle. Il fut un de ceux que Théodore le Jeuse chargea de la rédaction du code qui porte su nom. En 429, Apollodore reçut le titre de comes; puis, celui de magister memories; enfin, ceit de comes sacri consistorii. On a supposé que ce fut à ce jurisconsulte que Symmaque, preconsul d'Afrique en 399, adressa quelques lettra.

Codex Theodosianus, i, tit. 1 et tit. 26. — Corpus Juris Antriustinianes, preface, éd. Bonn. — Symmour, Epist., VIII, 5; IX, 1518.

APOLLODORE, nom commun à plusieur médecins grecs, dont l'un était, suivant Pine, natif de Citium en Chypre, et l'autre, de Tirente dans la Pouille. L'un de ces médecins, qui vivait 100 ou 200 ans avant J.-C., adress au roi d'Égypte (Ptolémée) un traité sur les vins. Comme à cette époque on ne cultivait pas encore la vigne en Italie, Apollodore recommandait dans son livre, comme les melleurs pour la santé, les vins de Kasperches dans le Pont, d'Orée en Eubée, de Leuces et Acarranie, d'Ambracie dans l'Épire, et surtest le vin de l'île Péparéthos.

Un autre Apollodore, cité par le scollaste de Nicandre, avait écrit un ouvrage sur les plastes (Περί βοτανών). Athénée attribue aussi à us Apollodore un traité sur les onguents et les caronnes (Περί μύρων καὶ στυράνων). Selon Pline, Apollodore a vanté le suc des choux et des riforts, comme un remède contre les champignoss vénéneux; il a aussi écrit sur l'ortie et l'érgium, et probablement sur les animaux venémeux. On suppose que c'est de là que Galien a tiré la composition d'un antidote contre la vipère.

Fabricius, Bibl. grace, 1V, 200. — Schweighess notes à Athénée. — Hardonin, notes à Pline.

\*APOLLODORE (Francesco), suraconné il Porcia, peintre italien, natif du Frioni, vivait à Padoue dans la première moitié du dix-aeptime siècle. Il excella dans le portrait, et peignit en particulier les gens de lettres ses compatrisés et contemporains.

Rudolfi, *la Maraviglia del Arta.* — Land, Storia pilorica.

APOLLONIA. Voy. APOLLONIS.

APOLLONIDES ( 'Απολλωνίδης ), médecis grec, natif de l'lie de Cos, vécat longtemps à la cost

d'Artaxerxès-Longuemain vers 425 avant J.-C. Devenu amoureux d'Amytis, sœur de ce prince, il lui fit croire qu'elle ne guérirait d'une indisposition dont elle se plaignait qu'en se donnant tout entière à l'amour; et il fut un de ses amants. Les excès de la princesse lui ayant causé une maladie grave, et le médecin craignant d'en être lui-même atteint, s'éloigna d'elle. Mais Amestris, mère d'Amytis, obtint qu'on lui livrât Apollonides: elle lui fit souffir pendant deux mois d'horribles supplices, et finit par le faire enterrer vif le jour même de la mort de sa fille.

Ctésias. De rebus Persicis, p. 71, 74, édition de Bâhr.

\*APOLLONIDES DE CHIO, citoyen influent de cette lle au temps de l'expédition d'Alexandre en Perse, vivait dans la première moitié du quatrième siècle avant J.-C. Lorsque, en l'an 332, les lieutenants d'Alexandre, Hégéloque et Amphotère, vinrent s'emparer de l'île, Apollonides fut puni de son opposition à la cause macédonienne : Hégéloque le conduisit vers Alexandre, qui se trouvait alors occupé à jeter les fondements d'Alexandrie : le conquérant fit mettre à mort quelques-uns des prisonniers, et commua la peine d'Apollonides en celle de la détention à Eléphantis, dans la haute Égypte. A partir de ce moment, on perd la trace de ce personnage.

Arrien, Anabasis, III, 2. — Quinte-Curce, IV, 8.

\*APOLLONIDES, gouverneur d'Argos, vivait dans la première moitié du quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Cassandre le fit gouverneur d'Argos vers l'an 315 avant J.-C. Il envahit alors l'Arcadie, surprit la nuit une ville du nom de Stymphale, et s'en empara. Les Argiens, ennemis de Cassandre, profitèrent de l'absence de son lieutenant pour inviter Alexandre, fils de Polysperchon, à s'emparer d'Argos. Informé du fait, Apollonides revient dans cette ville, et se rend au sénat, où il trouve cinq cents de ses adversaires réunis. Aussitôt il fait fermer toutes les issues, et ordonne de mettre le seu au lieu de réunion. Tous les assistants périrent. D'autres Argiens, également opposés à Cassandre, furent ou exilés, ou mis à mort. C'est tout ce qu'on sait d'Apolionides.

Diodore de Sicile, XIX, 61.

"APOLLONIBES ou APOLLONIDAS de Sicyone vivait dans la dernière moitié du deuxième
siècle avant l'ère chrétienne. Il assista en l'an 186
à l'assemblée des Achéens à Mégalopolis, au moment même où, pour avoir leur alliance, Eumènes, roi de Pergame, leur faisait offrir une
somme considérable. Mals Apollonides fit si bien
ressortir l'indignité d'une telle offre de la part
d'un roi étranger, qu'elle fut unanimement refusée. Dans une autre occasion, il défendit à Rome
la cause des Achéens, accusés devant le sénat par
les Spartiates. Cette mission eut encore un plein
succès. Lorsque plus tard, en 169 avant J.-C., la
guerre éclata entre Persée et les Romains, les
Achéens eurent à examiner la conduite qu'ils

auraient à tenir dans cette conjoncture. Apollonides conseilla à ses concitoyens de ne se pas prononcer immédiatement à cet avis; on se tint en observation et sur la défensive.

Polybe, XXIII et XXVIII.

APOLLONI DES DE NICÉE, grammairien grec, vivait dans la première partie du premier siècle avant l'ère chrétienne. Il écrivit sur les Silles de Timon un commentaire en plusieurs livres qu'il dédia à Tibère, et dont il ne reste que quelques fragments, ainsi que de ses autres œuvres en assez grand nombre, dont voici l'énumération : un commentaire du discours de Démosthène sur l'ambassade (Περί παραπρεσθείας), commentaire attribué à tort à un autre Apollonides : Ammonius, au mot opher, mentionne cet ouvrage; Περί παροιμιών: cet écrit sur les Proverbes est cité par Étienne de Byzance; — Пері катефесо μένων ου Περί κατεψευσμένης "Ιστορίας: co traité des fictions en matière historique est encore cité par Ammonius et par l'écrivain anonyme d'une Vie d'Aratus ; — une œuvre sans titre, où il est question d'un écrit d'Ion appelé Τριαγμοί.

Il y eut un autre Apollonides, géographe et historien, qui décrivit le Pont et l'Arménie, et que cite Strabon; Pline en parle également. Enfin il est question, dans le scollaste d'Apollonius de Rhodes, d'un périple d'Europe par un Apollonides

nides

Diogène Laëroe, IX, 109. — Harpocration, aumot "lesy, ... Strabon, VIII, 209 et passim. — Le scollaste sur Apollonius de Rhodes, II et IV.

APOLLONII (Guillelmus). Voy. APOLLONIUS.
APOLLONIO ou APOLLONIUS, surnommé le Grec, et peintre, vivait au commencement du treizième siècle. Il a fait quelques mosaiques dans l'église de Saint-Jean de Florence. Andrea Tafi fut son élève, et Vasari parle de lui à propos du premier de ces artistes.

Vasari , File de' Pittori , etc. — Lanzi, Storia pittorica della Italia.

\*APOLLONIO (Jacopo), peintre, né en 1584 ou 1586. Il fut un des meilleurs élèves des Bassan, mais il n'atteignit pas ses maîtres. Toutefois, il excella dans le paysage. Il a peint avec supériorité un Saint Sébastien pour l'église de ce nom à Bassano, puis un Saint François et une Madeleine pour la cathédrale de la même ville.

Vasari, File de Pittori. — Lanzi, Storia pittorion della Itulia. — Nagier, Neues Aligemeines Künstler-Lexicon.

APOLLONIS ou APOLLONIA, femme d'Attale I<sup>er</sup>, roi de Pergame, naquit à Cyzique vers 220 av. J.-C. Elle eut quatre fils, Eumènes, Attale, Philétère et Athénée, qui vécurent dans une telle union, que, lorsque l'ainé fut monté sur le trone, les trois autres lui servirent de gardes. Ils conservèrent pour leur mère un attachement invariable; et lorsqu'ils allèrent la voir à Cyzique, où elle s'était retirée après la mort de son mari, ils la placèrent au milien d'eux, et ayant entrelacé leurs bras autour d'elle, ils la conduisirent ainsi dans les temples, et la promenèrent dans la

ville, au milieu d'un nombreux cortége. Après a mort ils lui érigèrent un temple à Cyzique, sur les colonnes duquel étaient placées dix-neuf tablettes, sculptées en bas-relief, qui retraçaient les traits les plus touchants de l'histoire et de la mythologie relatifs à l'amour filial. Au bas de ces tablettes étaient des inscriptions en vers, nous out été conservées dans le manuscrit de l'Anthologie du Vatican. Elles ont été publiées par Prédéric Jacobs, dans le 2° volume de l'ouvrage intitulé Exercitationes critica in Scriptores veteres; Leipsiæ, 1797, in-8°; et par Chardon de la Rochette, Magasin encyclopédique, 5° autiée , t. VI, p. 139; etc.
Polybe. — Pausidist. — Strabon. — Clavier, dans it
Biographic universelle.

APOLLONIES ('Απολλώνιος ), nom commun à un grand nombre de médecias grecs, dont les principaux sont:

I. APOLLORIUS STRATORIUS ( δ Στράτωνος) Vivait vers le troisième siècle avant J.-C. Il était de l'école d'Érasistrate. Galien nous a transmis de lui, d'après un ouvrage qu'il écrivit sur cette matière, une triple définition du pouls. Toutefois, on suppose avec quelque raison qu'il est le même qu'un Apollonius surnommé Memphites. Galica, De Differ. Puls., lib. 17, cap. 17, 2; XIII, p. 848; éd. Kuhn.

11. Apollonius l'Hérophilien (d'Héopheice) vivait vers le deuxième siècle avant-l'ère chrétienne. Disciple d'Hérophile, il vint à Alexandrie sous les Ptolémées, et s'y fit, comme médecin, une grande réputation. On n'a point d'autres détails sur sa vie. Athénée nous a conservé un extrait de son ouvrage Περί μύρων : l'auteur y fait connaître les pays qui excellaient dans la préparation de certains parfums; il y est parlé aussi d'une Stratonice fille ou femme d'Eumènes II, roi de Pergame, de 197 à 159 avant J.-C. Mais le principal ouvrage d'Apollonius fut un traité intitulé Eèxéριστα φάρμακκ ου βοηθήματα : Galien le citè souvent; il ajoute même qu'on y trouve trèsbien résumées les observations d'Archigènes sur je même sujet. C'est de ce traité qu'il est sans doute question dans Oribase. Il en existe dans la bibliothèque de Paris un fragment manuscrit mentionné par Cramer.

Cœlius Auretianus, De mord. Acut. lib. II, cap. 20, p. 130. ed. Auman. — Albénée, lib. XV. cap. 33. — Cromer, Ansed. grace., vol. 1, p. 338, édit. Paris. — Oribase. Eupor. ad Eunap., lib. l, procam.— Gallen, De compos. Medic. sec. loc., lib. II, cap. 1 et 2; lib. V, cap. 8; lib. VI,

III. APOLLONIUS L'EMPIRIQUE (à Eutespixés), médecin, vivait, selon toute probabilité, vers le deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Au rapport de Celse, il succéda à Sérapion d'Alexandrie, et précéda Héraclides de Tarente. Il appartenait à la secte des empiriques; et c'est de lui sans doute qu'il est question dans un passage altéré, reproduit dans l'ouvrage de Cramer : Anecdota Græca Parisiensia. 11 écrivit d'allleurs, pour comhattre l'ouvrage de Zénon sur les Χαρακτήρες dans Hippocrate, un livre qui lui valut une réplique du philosophe, et q fairt pas confondre avec une réfute par Apollonius Byblas.

Ceise, Do Modić. lik. 1<sub>4</sub> procf. — Galins, Do Ru ad. lib. II, cap. 7; Costalesti. II in Hippotr. Ryid., Ul., XVII, ed. Kühn.— Cramer, Anocd. grass., vol. 1, p. li t. XVII, ed. Kül 183, edit. Paris.

IV. Apollonius (Glaticus) vivait proble-ment vers le deuxième siècle avant l'ère dettienne. Il fut l'auteur d'un traite de Interietbus en plusieurs livres, dont Coults Attreheu cite un passage.

V. APOLLONIUS ('Opygwinos) vivait tan b deuxième siècle avant l'ère chrétienne Galen cite quelques-unes de ses formules. Peut-the est Apollonius est-il identique avec Apollonius Hiro philien.

Gallen, De coinpés. Messicam, sec. gen. Ab. V, cm. 14, f. XIII. p. 688, éd. Kühn.

VI. APOLLORIUS DE PRUSE ( 6 1]pooriek) vivait vers le deuxième siècle avant l'ère de tienne; Soranus en parie à propos de la mal-leure manière d'extraire le placente après l'acouchement.

Sorains, De Arts obiteir., p. ts, ed. Bletz.
VII. Archiorius l'Artifical (6 6%) vivali ten le premier siècle avant l'ère chrétie cite un passage de l'ouvrage d'Apolionius sur cetaines difficultés grammaticales du temps d'H pocrate, et Oribase emprante à sun traile de chirurgle un procédé de traitement dans le ca de fracture de la machoire.

Érotien. Gloss. Hippoer., p. 16, éd. Francisc. — Orino Collect. Modie. No. XLVIII, 119, 10, 10 No., Chab. And a Fatic. Codic., Rome, § 8, t. LV, p. 105.

VIII. Arollonius le Serpent ("Opic) vivil probablement dans le premier siècle avant J.C. Il a résumé le traité de Bacchiss sur les espressions strannées qui se trouvent dans Hippocrate, mais il n'existe rien de son livre.

Érotien, Gloss. Hippear., p. 8, 64. Pri

IX. APOLLORIOS DE TARSE ( & Topozóg), vival vers le premier siècle avant l'ère chrétiens. Galien cite quelques-unes de ses prescriptiess. On ne sait rien de la vie d'Apollouine.

Galien, De compes. Médié. 2001. Loces, Mb. V, cap. 11, t. Xili, p. 848; éd. Kühn.

X. APOLLORIUS DE PERGAME (6 Happenger) vivait vers le premier siècle avant l'ère chritienne. Il paraît avoir écrit sur la chirurgie ou la médecine un ouvrage dont on n'a même p le titre; maison en trouve un extrait dans Oribase. Apolionius y conseille l'emploi, dans cer-tains cas, de la scarification des jambes, de préférence à la saignée. Un autre pas age ell n à l'hydrophobie : l'auteur cité prétend qu'il es impossible qu'on en guérisse lorsqu'elle réssite de la morsure d'un chien enrage. Apollonies et encore mentionné dans Varren, Columelle # Pline.

Varro, De Re rustica, ilb. I, cap. S. — Colum., De rust., ilb. I, cap. 1, § 9. — Pine, Arat. nact., ladet., X. — Oribsec, Synopic., ilb. I, &sp. 18, p. 50, ilb. Vicap. 13. — Felorum et clar. madic. graver. var. apie Moscou, 1806.

. .

tionnes Crimens on de Citiem, le Chypre, vers l'an 70 avant J.-C. iple de Zopyre, chirurgien d'Alexantrouve plusieurs fois cite par Érotien lius Aurélianus, qui lui attribue un nilepticis. Il serait difficile de le reu mileu de nombreux médécius cités, et qui tous portent le nom d'A-Il ne nous reste d'Apollonius de m Commentaire sur le Traité des nes d'Hippocrate, publié par Dietz :hol. in Hippocrat. et Galen., t. I,

tit. ad Elench. medic. voter. — Pahricha, XIII. p. 17 et suiv. — Ch.-F. Bartess. Anal. thispens medico et de Apolimis mediberg. 1816, in-4°. — Erseh et Gruber, Entande.

Sit's ('Arollaimo,'), nom commun sculpteurs grecs, dont le principal tius d'Alhènes, fils de Nestor, anmagnifique statue d'Hercule, dont e plus qu'un fragment admirable, artistes sous le nout de Torse du Jules II le fit placer an jardin du ret l'Apolton et le Laucoon. Il y a emps aux études des plus grands is que Michel-Ange, Raphael, Caracicieux reste a été découvert, vers la nzième siècle, prês du théâtre de jourd'hui Campo-di-Plore. A en juger me de l'inscription gravée sur le ollonius florissait au premier siècle de me.

us d'Athènes, fils d'Archias, est ne statue de bronze représentant un . La tête de cette statue a été trous ruines d'Herculanum.

nat., XXXVI, 8. — Siling, Catalog. Artigizationn, Histoire des arts.

NIUS de Rhodes, architecte grec, a icert avec Tauriscus de Trailes, file re, le fameux groupe d'Amphien et achant Diret aux cornes d'un tause qu'on appelle le taureau de Fardu palais où ce groupe avait été conn Pline, il avait été apporté de Rhodes Asinius Pollio, et était sculpté en un e marbre. Il n'y a d'antique que la ieure de la figure de Dircé, les deux ne jambe de Zéthus et d'Amphion; é médiocrement restauré par B. Bian-n. Les figures sont élégantes et parfaiées, mais elles sont trop isolées, en es masses de lumière et d'ombre ne sez hées par les demi-teintes. Il palà que les statuaires anciens ne s' sas asset à combiner les effets de : beau groupe, que l'on croit contemcelui de Laocton, et dont les débris vés au seizième siècle dans les bains a, se conserve aujourd'hui dans la cour Bourbonien à Nagles. Apollonius et

son frère Tauriscus paraissent avoir véen 200 aas avant J.-C. Winckelmann a signalé les parties anciennes et celles qui ont été retouchées postérieurement.

Pitte, XXXVI, 4, 50. — Winckelmann. — Miller, Archarol.der Kennil.

APOLLORIUS de Rhodes (Anollémos Póduc), poëte gree, naquit à Alexandrie ou à Naucratès, sous le règne de Ptolémée-Philadelphé, environ 237 ans avant l'ère vulgaire, et mourut ans la 18° anuée du règne de Ptolémée-Épihane (186 avant J.-C.). Il était fils de Sillée ou iliée, et disciple du poéte Callimaque. Apollo-mus avait pris pour modèle Homère, et concut fort jeune le plan de son pollène épique sur l'Expédition des Argonantes ('Apponentus). Cette production excita confre lui l'énvie de ses rivaux. De ce nombre fut son mattre Callimaque, qui ne horna pas sa jalouste à des traits satiriques : il persécuta Apolibahus, qui se vit forcé à quitter sa patrie et à chercher un asile dans l'ile de Rhodes, ob il professa in littérature, relouche son poème, et recut des imbi-tants le titre de Citoyen de Rhodes, surnom qu'il a conservé. Il avait passé dans cette lle un grande partie de sa vie , lorsqué les habitants d'Alexandrie, sans donte après la mort de Califmaque, le rappelèrent dans sa ville natale. Après la mort d'Ératosthène, il le rempiaça comme hi-bliothécaire du musés d'Alexandrie.

Le style des Argonautiques est élégant et har-monieux, mais il porte déjà le cachet de la décadence. Le caractère de Jason, qui est le béros di ocance. Le caractere de Jason, qui est se neros da poème, n'est point assez développé. L'épisode de l'amour de Métée se fait remarquer par son énergie croissante. En général, l'auteur affests l'é-rudition dans le récit des aventures qui compo-sent ce poème, où se trouvent cepenérant quel-ques descriptions heurenses. Il fut l'objet de lusieurs commentaires de ses contemporains, et es scolles qui nons restent sont un abrégé de Lucilius de Tharra, de Sophecie, de Théon et d'autres. Il fut traduit en latin par P. Terentius Varro Atacinus. Le poline des Argonnestiques de Valérius Flaccus est une imitation de celui d'Apolloulus. Les manuscrits qui nous sont parvenus de ce poème épique en quatre chants étaient remplis de fautes qui out été en partie corrigées dans l'édition princeps, publiée à Florence en 1498, in-4°, par J. Liucaris, àvec les scolles. (Laurent-F. Alopa), ainsi que dans celle de Leyde en 1641, avec des commentaires, et dans celle de Fr.-Phil. Brunck; Strasbourg, 1780, in-8°. L'édition la plus récrute, soigneusemen collationnée sur les manuscrits, est de M. Wellaner; Leipzig, 1828, 2 vol. in-6°. Caussin, professeur au collège de France, a donné en 1802 une traduction française d'Apollouffis de Rhodes, sous le titre de l'Expédition des Argonaules, ou Conquête de la Toison d'or; Paris, 1802; elle a été reproduite dans le Panthéon litté-raire. Parmi les poèmes d'Apollouius qui ont

été perdus, on regrette particulièrement celui qui concernait l'origine des villes ( xτίσεις).

M Wilchert, Uber das Leben und Gedicht des Apol-miss (sur la vie et le poème d'Apollonius); Meissen, 181. — Schoell, Histoire de la littérature grocque, Ill., p. 118. — E. Gerhard, lactiones Apollonianus.

APOLLORIUS le Pergéen ( Ἀπολλώνιος Περγαῖος), ou de Perga en Pamphylie, mathématicien grec, disciple d'Archimède, vivait, sous le règne de Ptolémée-Philopator (222 à 205 de J.-C ), à Alexandrie, où, d'après Pappus, il avait été attiré par la réputation d'Aristarque de Samos : on ne sait rien de sa vie. Apollonius de Perga est l'auteur d'un ouvrage sur les Sections coniques, Kwvixà Stoixeia, en huit livres, dont il ne nous reste que les quatre premiers dans le texte original, avec les commentaires d'Eutocius. Les livres cinq et sept ne se trouvent que dans une traduction arabe, et le huitième a été rétabli par Ed. Halley, d'après les arguments conservés dans les Lemmes de Pappus. Cet ouvrage d'Apollonius fait époque dans l'histoire des mathématiques, et les quatre premiers livres paraissent contenir plus de choses que n'en avaient encore exposées les géomètres qui l'avaient précédé. Ces livres traitent des définitions, des propriétés élémentaires des sections coniques, de leurs diamètres, tangentes, asymptotes, intersections réciproques. Tandis que les anciens géomètres supposaient le plan coupant perpendiculairement un côté du cône, et employaient par conséquent trois cônes distincts pour obtenir ce que depuis Apolionius on nomme ellipse, parabole et hyperbole, celui-ci tira toutes les sections du cône oblique à base circulaire, et leur assigna les noms qu'elles portent aujourd'hui.

Deux autres ouvrages de ce mathématicien, Περί Ἐπαρῶν, ou du Contact des lignes droites et des cercles, et Επίπεδοι τόποι, des Plans, ne nous sont parvenus que mutilés, et nous n'avons presque rien de celui des Inclinaisons. περί Νεύσεων, et absolument rien des deux livres intitulés Περί Χωρίου Άποτομης. Enfin l'ouvrage Περί Λόγου άποτομής, de Sectione rationis, en deux livres, s'est conservé en arabe. Apollonius est un des quatre auteurs que nous devons regarder comme les pères des sciences mathématigues.

La seule édition grecque des Sections conigues est celle d'Oxford, 1710, in-fol., que Dav. Grégory avait commencée et qu'Edmond Halley a achevée. Elle renferme : 1° en grec, les quatre premiers livres, d'après deux manuscrits avec la traduction latine de Fred. Commandini, qui avait paru à Bologne, 1566, in-fol., mais que Halley a corrigée ; et avec les Lemmes de Pappus et les commentaires d'Eutocius; — 2º les livres cinq à sept en latin, d'après deux traductions faites sur deux traductions arabes : la première traduction latine, rédigée par Abr. Echellensis, avait été publiée par J.-Alph. Borelli; Florence. 1661, in-fol.; la seconde, par Ch. Ravius, avait paru à Kiel, 1669, in-8°; — 3° le livre huitième,

rétabli par Halley; — 4° l'ouvrage de Séré La restitution de l'ouvrage de Taction avait été tentée d'abord par Fr.-Viéta, a maticien français , dans son Apollonius Gall qui parut en 1600, et par Marin Ghet dans son Apollonius redivivus; Venet., 1467, in-4°. J. Lawson publia à Londres, 1775, in-4°, The two books of Apollonius concerning lan gents, as they have been restaured by Fr. Viels and Marin Ghetaldus. Cette restitution in faite aucc plus de succès, et en grec, par G. Camerer, qui la publia à Gotha, 1795, in-6°. Edmond Halley, avant de faire paraître son édition des Sections coniques, publia une traduction latine de l'ouvrage De sections relienis, faite sur l'arabe, avec la restitution, pure conjecture, du traité De sectione sp Ce volume fut publié à Oxford, 1706, in-8°.

Scholl, Histoire de la litterature greeque, t. II., 1861-1881. — Bayle, Dictionnaire critique. — Vivini, Pruj. op. de Max. et Min. — Fabrician, Bibliothes traca, Vol. IV. — Monlinca, Hist, des Bathematique.

APOLLONIUS, surnommé Molon, et rhéteur, vivait vers la dernière moitié du premier siècle avant l'ère chrétienne. Envoy ambassade à Rome par les Rhodiens, il fat le premier Grec qui sut s'exprimer devant le s sans interprète. Cicéron devint son disci et lorsque le grand orateur vint séjourser à Rhodes, il alla redemander à Apollonius de 200veiles lecons. Jules César se l'attacha con terprète. Les écrits d'Apollogius ne nous se point parvenus. Phæbammon cite la défisi qu'il a donnée d'une figure de rhétorique (Wak, Rhetores Græci, vers 494). L'historien Jo (contre Apion., lib. II) reproche à Apoli d'avoir parlé injustement de Moise.

Cloéron, De Orazore, 1, 7, 38, avez les note ler, 1819; Bratus, 39, 39, 91. — Denys d'Haft cap. S.—Suctione, Julius Carser, cap. 5, sansot seubon. — Val.-Max., II, cap. 3. — Quiestific Orac., III, cap. 1, avec les notes de Spaiding, X. Westernann Conflictée de Spaiding, X. s, XII, cas t Westermann, Geschichte der Be cheniand, 1833.

\*APOLLONIUS, surnommé le Sophiste, jus le distinguer des autres littérateurs de ce s était le plus ancien des lexicographes, et vivil à Alexandrie du temps d'Auguste. Il était fis de grammairien Archibius. Il est auteur d'un Lesque des mots dont Homère s'est servi (Mix για des notes de la servicio de la servicio de la servicio de la vincia soit fortement interpolé. D'Ansse de Villem en a donné la première édition; Paris, 1773, α 2 vol. in-4°; Hermann Tollius la fit réimpine à Leyde, 1788, in-8°. Schoell, Histoire de la Hildrature grecque, t. 1, p. 4:

et t. V, p. s.

APOLLONIUS de Tyane (Tuavatac), câties philosophe mystique, né à Tyane, hourg de la Cap padoce, environ quatre ans awant J.-C.; ment Éphèse vers l'an 97, sous le règne de Néres I faisait remonter son origine aux anciens fa teurs de Tyane. Nous ne discuterous pes sur prétendue incarnation avec Protée, que The mont attribue au pouvoir du démon. Plut

400

Page de quatorze ans sous la direction d'Euthydème, professeur de rhétorique à Tarse, il fut tellement choqué du désordre des habitants de cette ville, qu'il obtint de son père de la quitter pour se rendre à Ægé, ville voisine. A l'exemple de Pythagore, dont il avait adopté les doctrine il ne se nourrissait que de légumes, s'abstenait du vin et des femmes, donnait son bien aux pauvres, vivait dans les temples, apaisait les séditions, et instruisait les hommes. Par son genre de vie, par son langage sententieux et obscur, il fit impression sur le vulgaire, et se fit de nombreux disciples. Les artisans quittaient leurs métiers; les villes même lui envoyaient des députés; les Arabes chantaient ses louanges. Il conversa, dit-on, avec les brahmanes des Indes, avec les mages des Perses, les prê-tres de l'Égypte, et s'en fit admirer. A Hiérapolis, ville de Syrie située, dit-on, sur l'emplacement de l'ancienne Ninive, à Ephèse, à Smyrne, à Athènes, à Corinthe et dans d'autres villes de la Grèce, Apollonius parut en précepteur du genre humain, visitant les temples, corrigeant les mœurs, et prêchant la réforme de tous les abus. Il ne put d'abord être admis aux mystères d'Éleusis, dont il fut exclu comme magicien; ce fut soulement à la fin de sa carrière que cet interdit fut levé. Le même motif le fit exclure de l'antre de Trophonius, où il entra de force. A Rome, où il était venu pour voir de près, disait-il, quel animal c'était qu'un tyran, il parla contre l'usage des bains publics et fit même des miracles. Ayant rencontré le convoi funèbre d'une jeune fille de famille consulaire, il s'approcha du lit sur lequel on la portait, la toucha, prononça quelques paroles mystiques, et la fille qu'on croyait morte s'éveilla, et retourna à la maison de son père. Ses parents lui offrirent une grande somme; mais l'opérateur du miracle la refusa, et la donna en dot à la jeune fille. Un jour la multitude était consternée à la vue d'une éclipse de soleil, accompagnée de tonnerre. Apollonius regarda le ciel, et dit d'un ton prophétique : « Quelque chose de grand arrivera, et n'arrivera pas. » Trois jours après, la foudre tomba sur la table de Néron, et renversa la coupe que ce tyran portait à sa bouche. Le peuple ne manqua pas de croire qu'Apollonius avait voulu dire qu'il s'en fallait peu que l'empereur ne périt.

Vespasien, qui l'avait connu à Alexandrie, le regardait comme un homme divin, et lui demandait des conseils. Apollonius lui en donnait avec toute la liberté que pouvait permettre son immense renommée. Il avait déjà usé de cette liberté dans d'autres cours. Néron ayant un jour chanté en plein théâtre dans les jeux publics, Tigellin demanda à Apollonius ce qu'il pensait de Néron: « J'en pense beaucoup plus honorablement que vous, répondit-il; vous le croyez digne de chanter, et moi de se taire. »— Le roi de Babylone lui demandait un moyen de régner strement; Apollonius lui répondit: « Ayez beaucoup d'amis, et peu de confidents. »

Un eunuque ayant été surpris avec une concubine du même roi, le prince voulut savoir d'Apollonius comment il devait punir le coupable : « En lui laissant la vie, » dit Apollonius. Et comme le roi paraissait surpris de cette réponse. il ajouta: « S'il vit, son amour fera son supplice. » - Apollonius fut accusé de magie sous Domitien. Ce prince ordonna qu'on lui coupat les cheveux et la barbe : « Je n'attendais pas, dit Apollonius en riant', que mes cheveux et les poils de ma harbe dussent courir quelques risques dans cette affaire. » L'empereur, irrité de cette raillerie, commanda qu'on lui mit les fers aux pieds et aux mains, et qu'on le menât en prison: « Si je suis magicien, ajouta Apollonius, comment viendrez-vous à bout de m'enchaîner? Un espion du prince étant venu le trouver en prison, et feignant de plaindre son sort, lui demanda comment ses jambes pouvaient supporter les entraves qui les serraient? « Je n'en sais rien, répondit Apollonius; mon esprit est ail-leurs. » Il mourut quelque temps après. On lui érigea des statues, et on lui rendit les honneurs divins; il fut respecté par Néron, honoré par Vespasien. Éphèse, Rhodes et la Crète prétendent avoir droit à sa tombe, comme étant le lieu on il mourut. Le bourg de Tyane, qui lui dédia un temple, obtint en son honneur le droit de cité sacrée, ce qui lui donnait le droit d'élire ses magistrats.

Lampridus atteste que l'empereur Alexandre Sévère avait dans son oratoire, parmi les portraits du Christ, d'Abraham et d'Orphée, placé celui d'Apollonius. Selon Vopiscus (Vie d'Aurélien), Aurélien ayant projeté la destruction de la ville de Tyane, en fut détourné par Apollonius, qui lui apparut et lui donna des conseils salutaires. Cet historien en parle avec la plus grande vénération : « Ancien philosophe , dit-il, vrai ami des dieux; sa doctrine, sa sagesse, lui ont acquis la plus grande célébrité; on devrait l'honorer comme un être supérieur à l'humanité..... Fut-il jamais un mortel plus vénérable, plus saint, plus sublime, plus divin? Il a rendu la vie à des mortels; il a fait et dit des choses qui passent les bornes des facultés humaines. Qui voudra les connaître, doit lire les écrivains grecs qui les ont consignées dans sa vie. Pour moi, si je prolonge ma carrière, je publierai, sous les auspices d'un homme aussi grand, les actions qui l'ont illustré : non que sa mémoire, pour être plus vénérée, ait besoin de ma plume; mais afin de contribuer à répandre parmi les hommes la connaissance de ce qui est digne de leur admiration. » Jusqu'au cinquième siècle, même chez les chrétiens, la réputation d'Apollonius fut soutenue. Léon, ministre du roi des Visigoths, invita Sidoine Apollinaire, évêque d'Auvergne, à lui traduire la vie du philosophe Apollonius, écrite par Philostrate. L'évêque choisit l'exemplaire le plus correct, sur lequel il fit sa traduction et l'envoya au ministre, par une lettre dans laquelle

l fait l'éloge le plus honorable de ce philosophe, of parle de ses actions et de ses vertus avec adzniration, ajoutant qu'il ne lui manquait, pour être arfait, que d'étre chrétien. Il parait que ses disciples, voulant rehausser son mérite, l'ont dégraet lui ont attiré les titres d'imposteur et de purbe, en lui attribuant faussement des prophéties et des miracles. Hiéroclès compara les miracles d'Apollonius avec ceux de Jésus-Christ. Un tionamé Damis, le fidèle compagnon d'Apollonius, crivit sa vie, ce que sit postérieurement Philostrate, qui vivait deux cents ans après lui. Elle fait partie des œuvres de Philostrate, ainsi que quel-ques lettres qu'il attribue à son héros : Philostrati que supersunt omnia; Apollonii Thyamensis epistolæ, græ.-lat.; Lipsiæ, 1709, in-fol. Epsèbe de Césarée, dans la réfutation de cet écrit, rejette les miracles attribués à Apollonius, mais pour le reste paraît à peu près d'accord avec Philostrate. Des écrits authentiques d'Apollonius, l'Apologie est le seul qui soit resté; il ous a été conservé par Philostrate (VIII, 7). La vie d'Apollonius par Philostrate, avec les commentaires donnés en anglais par Ch. Bloauto, a été traduite en français; Berlin, 1774, 4 vol. in-12. L. Dupin, sous le pseudonyme de 4 vol. in-12. L. Dupin, sous le productive d'Apollonius **de Tyane**; Paris, 1705, in-12.

Schooll, Histoire de la littérature gracque, t. V, p. 88.

— Bayle, Dictionnaire critique. — Brucker, Hist, crit.
Phil., vol. 11, p. 86. — Tiedeman, Geist der spoulativol. 14, p. 168. — Bitte, Gesch. der Phil.,
vol. 14, p. 183.

rgl IV, p. ερλ.

APOLLONIUS DYSCOLE ('Απολλώνιος ὁ Δύσκολος'), célèbre grammairien, grec. fleurit dans

xolos), célèbre grammairien grec, fleurit dans la première moitié du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Il était natif d'Alexandrie, où il passa, dit-on, sa vie dans la plus grande pau-vreté, mais du moins dans le voisinage de cette riche hibliothèque où depuis quatre siècles, malgré bien des désastres, restaient accumulés tant de trésors d'érudition. Il profita largement d'un si utile voisinage, en se livrant avec une égale curiosité aux recherches d'histoire et de grammaire. On cite de lui un ouvrage « sur l'Histoire mensongère, » ou plutôt « sur les Mensonges des historiens, » dont la perte est fort regrettable, car le titre seul indique un de ces travaux de pure critique si rares dans l'antiquité, et dont il reste si peu de traces dans ce qui nous est parvenu des anciens annalistes. Ce n'est malheureusement pas par ce même genre de mérite que se distingue le petit recueil de Narrations merveilleuses que nous possédons sons le nom d'Apollonius, et qui a été plusieurs fois réimprimé (1568, 1620, 1792, et tout récemment dans les Paradoxographi de M. Westermann; Brunswick, 1839). Mais Apollonius doit surtout sa renommée à ses livres de Grammaire, dans lesquels il embrassa véritablement l'encyclopédie de cette science, telle du moins qu'on la comprenait de son temps, c'est-à-dire sans y faire entrer l'étude comparative des langues. En effet, quoiqu'on est dis lors sensi à rapprocher le grec du latin (il y avait des opvrages d'Apion et de Claudius Didynnus sur ce aujet); quoique le Grec Chérémon est publié m livre sur l'interprétation des hiérogryphes, cependant la théorie générale du langage ne chechait pas à s'étiairer par ces recherches nevelles : c'est dans le grec seul qu'elle étudinit le nature des parties du discours et le rapport de ces parties entre elles. Apollonius paratt n'svoir su ni le langue des maîtres du monde, ni celle de l'Égypte. Mais, à part cette regrettable lecure, il est difficile d'imaginer une acience plus complète que la sienne sur tout ce qui tient à la philosophie du langage, à la constitution et à l'histoire de la langue grecque et de ses dislectes.

Voici, dans leur ordre méthodique et le plus

vraisemblable, les titres de ses principeux tra I, sur les Eléments du discours, c'est à din sur les sons élémentaires et sur les lettres qu les expriment dans l'écriture; — II, sur la Distinction et la Division des parties du discours, en quatre livres, qu'il faut distinguer des boit livres suivants, subdivisés eux-mé chapitres que nous n'esspierons pas d'énum ici; — III, 1° sur le Nom, — 2° sur le Ferbe, 3° sur le Participe, —4° sur l'Article, — 6° sur le Pronom, — 6° sur la Préposition, l'Adverbe, - 8° sur la Conjenction, c'està dire, comme on voit, sur les buit parties discours reconnues et consacrées dans l'én depuis le temps d'Aristarque, division qui, a des modifications peu considérables, a pessé écoles grecques aux écoles romaines, et de e ci dans l'enseignement classique de tout l'Occident; - IV, Traité de la Syntaxe, en quetre livres; — V, sur la Formation des mots ce posés; — VI, sur les Affections (des mois). c'est-à-dire sur les figures de grammeire q affectent la forme des mois; — VII, sur les Pi gures, probablement sur les figures de gu maire qui affectent la syntaxe et la constructi VIII, sur l'Orthographe, comprenent m moins cinq livres : 1° sur l'usage des lettres (dont le titre même n'est plus cité mule part), - 2° sur les Accents, — 3° sur la Quantité, - 4° sur l'Aspiration , — 5° sur la Ponctus tion; — IX, sur les quatre Dialectes, dorie ionien, solien, attique; - X, enfin sur l'ou vrage de Didyme, intitulé Vraisemblance : c'était probablement quelque écrit de polés On trouve encore, ches les grammairies moyen age (Bekker, Anecdota Graca, p. 798, 1283, 1289, 1290), des traces d'un ouvrege et Apollonius semble discuter, sur des points fert délicats de grammaire particulière, avec aon fis Hérodien, devenu, lui aussi, un grammairies Illustre. De tous ces ouvrages, souvent lus, se vent cités et compilés par les successeurs d'Apollonius, quatre sculement nous sont parven non pas sans lacunes et sans altération, n du moins dans un état qui permet d'y cherch

-

les enrectires généraux de la théoria de leur auteur et quelques-unes des richesses de son érudition. Ce sent : le traité du Pronom, publiépar M. Bekker en 1813; les traités de la Conjonction et de l'Adverbe, publiés par le même en 1816, dans le 2º volume de ses Ancodota Græca (ces trois ouvrages , d'après un manuscrit uni-que, qui est à la Bibliothèque nationale de Paris); les quatre livres de la Syntaxe, dont le quatrième reste encore incomplet, même ai l'on y rétablit quelques pages placées, par l'errour d'anciens copistes, à la fin du livre sur l'Adverbe. Ces quatre livres, publiés pour la pre-mière fois par les Aldes en 1495, réimprimés en 1515 par les Juntes, puis en 1590, avec un tille duction latine, des notes et une table fort utiles, par F. Sylburg, n'existent nulle part plus corrects que dans l'édition qu'en a donnée M. Bekker en 1817. Les scoliastes de Denys le Thrace et le rammairien latin Priscien fournissent, en outre, d'utiles renseignements pour recomposer et pour apprécier les doctrines du mattre, auquel ils se réferent avec une vénération presque religieuse. Ces doctrines, en effet, méritent, à beaucopp d'égards, l'admiration qu'elles ont excitée. Con-sidèrer la grammaire comme un ensemble de lois attestées par la pluralité des exemples, mais conformes à la nature et aux principes de la raison humaine; chercher les exemples surtout chez les prosateurs, où la langue se développe avec plus de logique et moins de licence que chez les poëtes; fonder la classification des parties du discours sur le rôle des mots beaucoup plus que sur leurs formes, sans mécon-naitre toutefois dans ces formes mêmes un indice utile de leur rôle et de leur valeur; après avoir défini chaque espèce de mots, analyser en détail ses divers usages, en expliquer l'étymologie et les transformations; au-dessus de la théorie des mots placer celle de leurs rapports, ou la syntaxe; dans l'art de parier et d'écrire, observer avec soin depuis les premiers éléments de la parole jusqu'aux procédés les plus délicats de la penctuation : telle est, pour la caractériser briè-vement et par ses traits les plus généraux, la méthode de notre grammairien philosophe. On la pourrait dire parfaite, si elle ne laissait en dehors de la théorie tout ce qui tient, dans le langage, à la beauté oratoire et poétique. Mais Apollonius, digne héritler d'ailleurs d'Aristote, se montre encore plus dédaigneux que lui pour les ornements du style; et ce dédain lui a porté malheur. Son langage, souvent obscur, hérissé de néologismes et d'expressions techniques, fait tort à des analyses d'une subtilité et quelquefois d'une justesse merveilleuse pour le temps où elles furent écrites. La rigueur du raisonnement n'y rachète pas entièrement la rudesse incivile des critiques qu'il dirige contre les opinions de ses devanciers; et cette rudesse explique trop bien le surnom de Dyscole (le difficile, le bourru) donné au savant homme par ses contemparains. Mais coux qui put le lire y reconnaissent avec surprise u dées ingénieuses et profondes sur les p discours et sur les principes du langage; admirent même parfois comment, faute de voir la, les grammairiens modernes se sont tigués à refaire des théories qu'il avait trouvées et exposées avec la darnière préci par exemple la théorie de l'article, qui est son genre, un chof-d'œuvre. Singulier privi d'un esprit original, d'avoir prévenu ainsi progrès des temps, et d'avoir, par l'observat d'une scule langue, la grecque, découvert démontré des principes qui aujourd'hui s'an quent sans peine à des langues nées dix siècle plus tard l E. ECCER.

APOLLONIUS, philosophe stoicien, natif de Chalcis, vint à Rome, à la prière d'Antonin le Pieux, pour être précepteur de Marc-Aurèle, fils adoptif de ce prince. Dès que l'empereur le sut arrivé, il lui envoya dire qu'il l'attendait svec impatience. Apollonius répondit insolemment « que c'était au disciple à venir trouver le mattre, et non pas au mattre à aller au-devant du disciple, » Antonin répondit en souriant « qu'il était bien étrange qu'Apollonius, arrivé à Rome, trouvait le chemin de son logis au palais plus long que celui de Chalcis à Rome, » Et sur le champ os prince lui envoya Marc-Aurèle.

Dion Cassius, LXXI, 26. — J. Capitolines, Antonius Pius, 24. — Lusien, Demonaz, 21. — Bracker, Hist. Philosoph. — Ritter, Dict. hist.

\*APOLLONIUS ('Aπολλώνιος), martyr, vivait dans la dernière moitié du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Traduit devant le sénat romain dont il était membre, pour avoir embrassé le christianisme, il présenta une éloquente défense de cette religion. Son discours fut tradiffiens que et reproduit en entier dans son Histoire des Martyrs, qui n'est point venue jusqu'à nous. Nicéphore confond cet Apollonius avec l'évêque d'Éphèse du même nom.

St. Jérôme . Epist., 34. Catalog. Script. essies., 52, 53.

— Eosèbe, Historia ecclesiastica, V, 21. — Ricephore, IV, 26. — Fabricius, Bibliotheca grees, VII, 162.

APOLLONIUS, évêque d'Éphèse vers l'an 196 après J.-C. Il écrivit contre diverses sectes chrétiennes, les montanistes notamment. Tertullièmprit la défense de ces derniers contre lui et contre Soter, évêque de Rome. Il paratt que son livre sur l'Extase, sujourd'hui perdu, était particulièrement dirigé contre Apollonius.

Anonyme, Prudestinatus, 26, 21, 68. — Busèbe, Historia ecclesiastica, V, 18, 21. — St. Jérôme, Catalog: script, eccles, 40. — Fabricias, Bibliotheca graces, VII,

APOLLONIUS (Lavinus), voyageur hollandais paquit vers l'an 1510 dans un hourg près

de Bruges, et mourut aux fles Canaries, dans sa traversée au Pérou. On a de lui deux ouvrages fort curieux: Libri quinque de Peruviz regionis inter novi orbis provincias celeberrimz inventione et rebus in eadem gestis; Anvers, 1567, in-8°; — de Navigatione Gallorum in terram Floridam, deque clade an. 1565 ab Hispanis accepta; ib., 1568, in-8°.

Jöcher, Lexicon, avec le supplément d'Adelung.

APPLLONIUS ou APOLLONII (Guillaume), théologien réformé, né à Veere, dans la Zélande, au commencement du dix-septième siècle, mort en 1657. Il a publié Disputationes de lege Dei; Middelbourg, 1655, in-12. Mais il est surtout connu pour: sa controverse avec Nic. Vedel sur les limites du pouvoir du souverain dans les affaires ecclésiastiques: Jus majestatis circa sacra, seu de jure magistratus circa res ecclesiasticas, contra Nic. Vedelii tractatum de episcopatu Constantini Magni; Middelbourg, 1642, in-8°; controverse dont Chr. Thomasius a rendu compte dans son Historia contentionis inter Imperium et sacerdotium; Halle, 1722, in-8°.

Chaimot, Biographisch Woordenboek der Nederlanden. 1, 302.

\*APOLLOPHANES (ἸΑπολλοφάνης), poëte comique, vivait vers l'an 400 avant J.-C. Suidas hui attribue cinq comédies : il existe quelques fragments de trois de ces pièces, mais rien des deux autres.

McIncke, Historia Comicorum gracorum, p. 208. — Bude, Gaschichte der Hellenischen Komit, 1, 900. — Harpocration, sub voce Abelojičstv. — Fabric., Bibl. grac. — Pauly, Real-Sneycl.

APOLLOPHANES ( Ἀπολλοφάνης ), médecin d'Antiochus Soter, vivait vers le milieu du troisième siècle avant l'ère chrétienne. Outre qu'il se distingua dans son art, il fit encore, dans une circonstance importante, preuve d'un grand dévonement pour la chose publique. Le premier ministre d'Antiochus faisait peser sur les populations un joug de fer; les victimes de ses violences et de ses concussions, osant à peine faire entendre quelques plaintes, Apollophanes eut le courage de parler, et de faire connaître à Antio-chus la vérité tout entière ; il lui montra en même temps qu'il avait tout à craindre de son ambitieux ministre : l'avis fut écouté, et le ministre Hermias, attiré dans une promenade, fut mis à mort, sur un ordre du monarque. Les conseils de son médecin furent encore utilement suivis dans une autre occasion : ce fut pendant une expédition contre la Cœlésyrie qu'on s'empara, suivant son avis, de la ville de Séleucie. A la mort d'Antiochus, Apollophanes fonda à Smyrne une école où s'enseignaient les doctrines d'Érasis-

Strabon, Geog. — Polybe, Hist., V. M. — Carline Aurel., De Morb. acut., II, 33. — Pauly, Real-Encyclopædie.

\*APONTE (Sébastien n'), sculpteur espagnol.
Il serait difficile de préciser l'époque où il vivait.

, 🌢

Tout ce que l'on sait, c'est qu'il aculpia les stalles du chœur de l'église de Medina del Campo.

Ponz, Flage in España. — Bermudez, Diccionario historico, etc.

\*APONTE (Vascus Ægidius), historien et ginéalogiste espagnol, vivait dans la seconde meitié du seixième siècle. Il exerça les fonctions de notarius à Grenade. Il a laissé manuscrit un ouvrage intitulé Lucero de nobleça, ou Lucifer hispanicæ nobilitatis, augmenté ensuite par Villegay, évêque d'Avila.

Jöcher, Allgemeines Gelehrton-Lexicon. — G. Eracii de Franckenau , Biblioth. Mispanica.

\*APONTE (Pierre), évêque de Majorque et théologien, vivait au commencement du seiziène siècle. Il fut d'abord inquisiteur apostolique des la province d'Aragon et aux îles Baléares, d'oi il s'éleva aux honneurs épiscopaux. En 1519 il écrivit, sur l'invitation de Léon X. Trinitatis. D'Aponte avait lui-même fait partie de cet ordre monastique.

Jücher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon.

APONUS (Petrus). Voy. ABANO (Pierrs).

\*APOSTOLI (Giovanni-Francesco), pete italien, natif de Montferrat, vivait dans la denière moitié du seizième siècle. Il professa les humanités à Casale, et devint membre de l'Acdémie degl' Illustrati de la même ville. Il se fit suriout connaître comme poète latin. Tirabochi lui accorde de la facilité, et Vallauri vante la délicatesse de pensées qui règne dans quelqueuns de ses vers. La satire est le genre qu'il cativa de préférence.

On a de lui : Succisiva Hora, poème la tin, publié à Milan en 1580; à Pavie, en 1588; à Asti, en 1597. Ces éditions successives peuvent surprendre; car le poème d'Apostoli avait occasionné les plaintes les plus vives de la part de certains contemporains, qui se prétendaient attaqués par l'auteur. Les choses en vinrent même à ce point, que l'évêque d'Alexandrie et l'inqu siteur de cette ville exigèrent la suppression de l'ouvrage. Mais il paratt que la décision fut parement comminatoire. Gruter cite quelques vers des Succisivæ Horæ. On en trouve d'autres dans un recueil intitulé Carmina illustrium poetarum italorum; Florence, 1719, vol. I, p. 307-326. Les autres ouvrages d'Apostoli aont : Epigrammala varia in funere Margueritz Valesiæ, ducissæ Sabaudiæ; Pavie, 1589, in 8°; ·Ode dicolos distrophos ad Franciscum Becium,Montisferratisenatorem;—Bpigramme, insérée dans le premier volume de l'ouvra titulé Consiliorum Becii; - des vers latins,

Asti; Turin, 1581, 8 vol.
Gruler, Delicis Italorum Postarum, 1688, I, 388. –
Vallauri, Storia della Poesis in Piemonie; Torino, 386.
I, passim. — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia.

insérés dans le Pædarchidion de Surnia da

\*APOSTOLI (*Pietro-Francesco degl*i), **t.**6elogien, natif de Novare, mort vers 1650. Il étadia le droit canon sous Marc-Antonio Ottelio de

3 · X

Padoue. Il se fit ensuite remarquer comme prédicateur à Palerme, Gênes, Rome, Malte, et alleurs; et devint successivement chapelain du cardinal Orsini, conseiller de l'inquisition, enfin abbé de Grazie di Novara, où il se composa une hibliothèque choisie. On a de lui : Delle lodi di S. Carlo Borromeo panegirico; Rome, 1617; — Plura ad quinque libros decretalium; — Ad loca selecta sacræ Scripturæ; — De immunitate ecclesiastica, dans Rosini, Lycei Lateranensis illustrium scriptorum elogia, et dans Cotta, Museo Novarese, 253-254.

Rosini, Lycei Lateranensis illustrium scriptorum Elogia, nº 162. — Cotta, Museo Novarese, 253-254. — Mazzechelli, Scrittori d'Italia.

APOSTOLI (Francesco), littérateur italien, né à Venise vers 1746, mort au mois de février 1816. Employé fort jeune à la secrétairerie d'État, il quitta bientôt cette place pour se livrer à une vie vagabonde qui le réduisit enfin à la misère, et à la triste nécessité de servir comme agent de police. Outre quelques pièces de théstre (È Tutto Momento; la Merenda alla zecca), on a de lui : Lettres et Contes sentimentaux de George Wanderson; Augsbourg, 1777, publiés en collaboration avec le Roy de Lozembrunn; — Saggio per servire alla storia de' viaggi filosofici e de' principi viaggiatori; Venise, 1782; — Lettere sirmiensi: ces lettres contiennent l'histoire de la déportation d'Apostoli aux bouches du Cattaro; - Rappresentazione del secolo decimottavo; Milan, 3 vol.; - Storia delli Galli, Franchi e Francesi; il ne parut que le premier volume de cet ouvrage, qui fut mal accueilli du public.

Le P. Moschini, Biografia universals ituliana. — M. de Stendhal, Rome, Naples et Florence, t. 1.

\*APOSTOLI (Petrus ab ou Pedro de los Apostolos), théologien italien, vivait vers le milieu du seizième siècle. On a de lui : une Vie d'André Corsini, évêque de Fiesole; Florence, 1603; — Kalendarium perpetuum ordinis Carmelitarum; Venise, 1588, in-8°; — Cæremoniale ordinis Carmelitarum, sans nom d'auteur; Rome, 1616, in-4°.

Villiers, Bibliotheca Carmelitana, nº 848. — Antonio, Bibliotheca hispana nova, nº 172. — Arana de Varilora, Hijos de Sevilla.

APOSTOLIUS Ou APOSTOLE (Michel), rhéteur et théologien grec, natif de Constantinople, mort vers l'an 1480. Lorsque les Turcs s'emparèrent en 1453 de la capitale de l'empire grec, Apostole se réfugia en Italie, où il fut accueilli par le cardinal Bessarion. Pour complaire à ce protecteur, il écrivit contre Théodore de Gaza; mais en défendant Platon il injuria Aristote. Le cardinal désapprouva alors hautement un ouvrage qui faisait tort à la cause qu'il soutenait; et Apostole, obligé de quitter Rome, se rendit en Crète, où il gagna sa vie à copier des livres et à instruire les enfants. Sa pénurie fut telle, qu'il se qualifia lui-même « le roi des pauvres. » On trouve dans la bibliothèque de Bologne un

manuscrit des Icones de Philostrate, copié par Apostole, avec cette épigraphe : « Le roi des pauvres de ce monde a écrit ce livre pour gagner sa vie. » Il fit d'autres ouvrages, dont quelques-uns seulement ont été imprimés; en voici la liste : Παροιμίαι ou Proverbes, en grec; Bale, 1538, in-8°; il ne contient que des extraits d'un ou vrage plus considérable qui fut d'abord publié par D. Heinsius en 1619, Leyde, in-4°. La meilleure édition est celle qu'en a donnée P. Pantinus Toletanus avec trad. lat. et comment. Amsterd. (Elzevir), 1653, in-4°. On trouve encore ce livre dans la Clavis Homerica, publiée à Rotterdam en 1655, in-4°. Dans la préface de sa Galéomyomachie, Aristobule Apostole distribue les Haporpias en deux parties : la première contient de simples dictons; l'autre, intitulée lwvia, Parterre de violettes, est consacrée aux proverbes; — Oratio panegyrica ad Fridericum III, ex versione Barth. Keckermanni, dans les Inscript. Rer. German.; Francf., 1624; Georgii Gemisthii Plethonis et Mich. Apostolii Orationes funebres duæ, in quibus de Immort. anima exponitur; ed. Fülleborn, Leipz., 1793; — un écrit contre l'Église latine et le concile de Florence, inséré dans le Moine, Varia sacra. Il y a des manuscrits de Michel Apostolius dans les principales bibliothèques de l'Europe.

Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, t. III. 2514, 2519. — Berner, De doctis hominibus grucis litterarum grucarum in Italia instauratoribus; Lipa, 1701. p. 183-163. — Chaulepié, Nouveau Dictionnaire historique. — Fabricius, Bibliotheca gruca, t. XI, p. 199. — Jöcher, Allgemeines Gelahrten-Lexicon. — Schoell, Histoire de la littérature grecque, t. VI, p. 296; et t. VII, p. 239.

APOSTOLIUS (Aristobule), fils de Michel, poëte grec, vivait, comme son père, au quinzième siècle. Il donna, avec une préface écrite en grec, une première édition de la Galéomyomachie, ou bataille des chats et des rats, titre et poème imités, comme on voit, de la Batrachomyomachie d'Homère. L'ouvrage d'Aristobule Apostolius fut imprimé par Alde vers 1494. D'après Ébert, qui s'appuie sur Villoison, Aristobule et Arsenius sont une seule et même personne. Une épigramme grecque, imprimée par Alde en 1496, l'appelle Aristobule Apostolides.

Fabricius, Bibliotheca gruca. — Ébert, Répertoire bibliographique.—Jücher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon.

APOSTOOL (Samuel), théologien anahaptiste, né en 1638, mort vers le commencement du dix-huitième siècle. En mars 1662, il fut nommé ministre des flemings (et non des waterlandiens), branche de la congrégation des anahaptistes d'Amsterdam. Le 15 octobre de la même année, il prononça un sermon qui fut réfuté le même jour (an prône du soir) par Galenus, un de ses collègues. Ce dernier soutenait que la religion chrétienne était bien moins un corps de dogmes qui commande la foi, qu'un code moral qui impose l'obétasance. La dispute s'envenima, et il se forma deux sectes : les galénistes et les apostoliens. Ceux-ci, fanatiques

et intelérants, accusèrent, le 10 janvier 1664, Galenus, devant la cour des états généraux, d'être partisan des doctrines de Socinius. Galenus fut acquitté, et ce triomphe augmenta le nombre de ses sectateurs au point que les apostoliens, emnemis des galénistes, furent réduits à célébrer l'office divin dans une brasserie d'Amsterdam, à l'enseigne du Soleil, d'où le nem de mennenites du Soleil. Plus tard (1801), on amena la fusion des deux secies, aous le nem commun de mennenites.

Commeila, Beschrypings von Amsterdam, 1, 100. — Schyn, Historia mannenitarum pienier deductio, p. 227-122.

\*APP (Pierre-Guillaume), peintre d'histoire allemand, patif de Darmstadt. Il se fit conneitre en 1820 à Munich et à Düsseldorf comme un des élèves distingués de Cornélius, et il travailla ayec Roeckel aux fresques du château de Plessen, dans les environs de Dusseldorf. On a de lui un Midas assez remarquable, et d'autres toiles estimées.

Nagler, Neues Allgemeines Künstler-Lexicon.

APPEL (Jacques), peintre hollandais, né à Amsterdam le 29 novembre 1680, mort le 7 mai 1751. Encore enfant, il témoigna de telles dispositions pour les arts, que ses parents, honnétes bourgeois d'Amsterdam, le placèrent chez le paysagiste J. Degraef, dont il suivit les leçons pendant plusieurs années; il entra ensuite dans l'atelier de David van der Claes; enfin il imita les paysages de Meyring et de Tempête, sans négliger l'étude de la nature. A dix-huit ans, Appel passait déjà pour un habile paysagiste. Après avoir visité Harlem, la Haye, il revint à Amsterdam, s'y maria, et se fit ensuite, soit dans cette ville, soit à Saardam, une clientèle considérable, comme peintre d'ornements, de aysage, et même d'histoire. Il tit aussi d'excellents portraits. Tout en travaillant habilement lui-même, il ouvrit un atelier de peinture, où d'autres artistes s'exercèrent sous sa direction. Cet habile peintre, dont la vie fut heureuse et paisible, mourut agé de près de soixante-dix ans.

Van Gool, Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Eunstschildere.— Deschampe, les Peintres flemende.— Nagles, Naues Allgemeines E unstier-Lexicon.—Biographical Dictionary.

APPELIUS (Jean-Benri), ministre des finances du royaume des Pays-Bas, né à Middelbourg en Zéclande vers 1767, mort à la Haye en 1828. Parvenu rapidement des derniers emplois de l'administration au poste le plus éminent, il sut s'y maintenir saus les différents gouvernements qui se succédèrent dans sa patrie pendant l'espace de trente ans. Son projet d'augmentation du produit des impôts indirects, mesure fondée sur les besoins extraordinaires nuesure fondée sur les besoins extraordinaires la l'État, excita du mécontentement parmi les propriétaires fonciers aussi bien que parmi les négociants. Avant son administration, la taxe des propriétés était moins élevée dans les Pays-

Bas que partout ailleurs. Le directeur général Appelius ayant essayé, en 1815, de porter le droit sur les specessions à un taux plus élevé qu'il ne l'avait été jusque-là en France, rencetra la plus volente opposition dans la portion aristocratique de la chambre des députés; et lorsqu'en 1819 il proposa d'augmenter les impositions sur le commerce, le peuple de Rotter-dam se souleya contre lui.

Connergations-Lepicon.

\*APPRIMAN (Bernard, surnammé Hecter), peintre paysagiste hollandais, né à la Haye se 1640, mort en 1686. Il étudia la peinture ca linie, et s'y fit remarquer par les paysages, empentés aux sites romains, dont il décora les appartements du palais Soesdyk.

Houbraken, Schoubury der Schilders, etc. - Ingie, Neues Aligemeines Künstler-Lexicon.

\*APPENDINI (François-Marie), historica et critique italien, né à Pririno, dans le voi de Turin, le 4 novembre 1768, mort au mois de janvier 1837. Il fut élevé à Rome, y catra des les ordres, et s'y vous d'abord à l'instruction de la jeunesse. Devenu ensuite professeur de rhétorique à Raguse, il rechercha soigneusement tout ce qui avait trait à l'histoire, aux antiquités et à la littérature de cette ville. Cet ouvra valut les suffrages du sénat. Enfin il fut d de la direction du nouveau collège de Rague lorsque, sous la conduite de Marmont, les Fra vinrent s'y établir. Outre son ouvrage ist Notizie istorico-critiche sulla antichità, soria e letteratura de' Ragusei, 2 vol. in-4°, pr bliée en 1802, on a ençore de lui : *De prasta* et venustate linguæ Ilbyricæ; 1810; – rie sulla vita e sugli scritti de Gio.-Francesco Gondola; Raguse, 1837; — De vita et script. Bernardi Zamagna; — la Vita et l'Esam delle opere del Petrarca; - Esame critico sulla questione intorno alla patria di S. 61rolamo; Zara, 1835; — enfin, le Code civil, traduit de l'illyrien en langue slave.

Tipaldo , Biografia degli Italiani (Unstri. — Offic reichisches Biographisches-Lexicon

\*APPERLET (Charles-Lames), surnogge Nemrod, écrivain en matière de vénerie et d'équitation, né en 1777, mort en 1843. En 1798, il devint cornette dans un régiment de drague. Marié en 1801, il se retire, de 1804 à 1821, à la campagne, où il se livra tout entier à ses gots favoris pour la chasse. Il écrivit ensuite sur ces matières dans la Sporting Magazine. Se articles furent remarqués. Mais un propès qu'il eut, à la mort du propriétaire de ce journel, avec ses héritiers le contraignit à se retirer, per éviter une incarcération, à Saint-Pierre las-Ollais en France. On a de lui : Nieurod's Bunding Tours; Loudon, 1835, in-8°; — The Lije of the late John Myston, esg.; Halston, 1837, in-8°; — The Chase, the turf and the root, 1837, in-8°; — Nimrodi morthen Bour, descriptive of the principal Hunts in Scatlend and

the North of England; London, 1838; — Sporting by Nimrod, 1840, in-4°, an société avec d'autres écrivains; — The horse and the haund; Edimbourg, 1842, in-8°; — Nimrod abroad; London. — The life of sportsman; 1842, in-8°. La plupari de ces ouvrages sont tirés du Sporting Magazine et d'autres recuells.

Specing Magazine , 1985-1985, ot juillet 1848. — Preter's Magazine, 1865.

IAMBRY (Benjemin-Nicolas-Marie), ph lanthrope français, nó à Paris en 1787. A peine agé de seize ans, il sut nommé adjoint sousprofesseur à l'école de dessin. C'est en 1815 que son désir de se rendre utile aux classes pauvres fit penser à M. Appert à propager l'en-seignement mutuel dans le département du Nord. En 1816, il out l'idée d'appliquer actie méthode aux écoles régimentaires. Le succès en fut si grand, que les armées espessies, cautonnées alors dans ce pays, voulurent aussi profiter de ans leçons. Huit écoles régimentaires furent ferles par ses soins en mains d'un an. Le mechal Gouvion Saint-Oys, qui venait d'as e au ministère, ayant en commissance des travaux de M. Appert, le nomma professeur du sours normal institué pour les officiers et sous-officiers qui devaient à leur tour dinteur les écoles régimentaires. M. Appart ouvrit sen cours le 24 novembre 1818. Treis mois après, 163 écoles suivies par 20,800 hammes furent en plaine activité; et, pandant la durée des fene-tions du jeune professeur, plus de 140,000 batenes apprirent à lire et à écrire, et sourairent à l'armés d'excellents sous-officiers. Le 24 juin 1812, M. Appart querit una école d'enseignemest mutual pour les détenus militaires : s intention était d'étendre on bienfait à toutes les maisens de détention et aux hépitaux d'err lins ; mais le ministère changea, et avec lui tous les projets de M. Appert furent renversés. Co-pendant il n'abandonna pas l'école de Montaign, dont sa persévérance empêcha la fermeture. Cette circonstance le fit connattre du duc d'Angoulème, qui lui accorda une protection toute particulière. M. Appert venait de publier un Manuel à l'usage des écoles régimentaires, lorsqu'il fut accusé, en 1822, d'avoir favorisé l'évasion de deux prisonniers politiques. Emprisonné à la Force, il comput le projet de ne plus s'accuper désormais que du soin d'eméliorer l'état des prisons. Il publis, bientôt un Traisé d'éducation élémentaire pour les prisonnière, les orphelins et les adultes; puis il concut l'idée de fonder un journal des prisens, destiné à rendre un compte exact de ses fréquents voyages aux hagnes et aux prisons de France. C'est dans une de ses excursions à Rochefort que, pour mieux juger des souffrances des malheureux condemnés, il porta pendent vingt-quatre heurea le bonict d'un galérien. Après la révolution de 1830, il occupe le place de se-crétaire des commandements de la reine et celle de secrétaire général de la Société de la Merale chrétienne.

En 1846, il visita les établissements philasthropiques et les prisons de la Belgique, de la Prusse, de la Saxa, de la Bavière, de l'Autriché, et publia les résultats de ses voyages dans différents écrits ( Veyage en Belgique; Bruxellis, 1846, 2 vol. in-5°; — Poyage en Prusse; Berlis, in-8°; — Hambourg, ses prisons et hespicat; Hambourg, 1850; — les Prisons, héptique, écoles, en Autriche, en Bavière, etc.; Leipzig, 1851). Outre les ouvrages citée, en a de lai: Dix ans à la cour du roi Louis-Philippe; Bruxelles, en 1846. [Bnc. des g. du m., avec addit.]

Prançois Arrany, frère du précédent, a donné son nom à un procédé célèbre pour la conservation des matières alimentaires, particulibrement des viandes. La base de ce procédé consiste à mettre les matières alimentaires à l'abri de l'expène, qui tend à les corrompre. A cet effet, il fact les chauffer au bain-marie dans des bottes de ferblanc, que l'on ferme hermétiquement. Appart a publié les détails de son procédé dans l'Art de conserver toutes les substances enimales et végétales; Paris, 1831, in-8°, 4° édit.

APPIAN. Voy. APIAN.

APPIANI (Andreq), peintre italien, né sa 1756 dans le baut Milaneis, mort en 1818. Il était d'une famille noble, mais pauvre. Il ét die la peinture sons le meilleur professeur de Milan, le chevalier Giudei; et, pour s'essurer les moyens d'existence, il se mit aux ordres d décorateurs de thâtre. Un veyage qu'il it dans les principales villes d'Italie lui facilita l'étads des plus beaux modèles; et l'anatomia, dont de reçut à cette époque les premières leçons, achera de perfectionner sen talent. Il excellait dans les fresques, lies plus besux travaux sont cenx d pole du chasur de fisiate-Marie, près de Saint-Celse, à Milen; un tableau magnifique qu'il avait peint pour le palais Busca, et les plafoi du château de Monza. A son entrée en Halia, Napoléon lui continua la faveur dont l'avait he noré l'archidue Ferdinand, gouverneur de la Lombardie. Il le nomma membre de l'Institut peintre du roi, et le décora des ordres de la Lé gion d'honneur et de la Couronne de for. Ap piani fit les portraits de presque tente la famille Bonaparte; et ce qui lui valut surtent les bonnes graces de l'empereur, ca sent les fresques du palais royal à Milan, qui sont autant de me ments à le gloire du conquirent. Mais , au m d'avril 1813, une attaque d'apoplexie le força à suspendre ses travaux, qui restèrent inschovés et qui cependant sont ensore aujourd'hui l'or orte, nement du palais du vice-roi autrichien. 6 voit aussi au palais du prince Eugène, la villa Buonaparte, un plafend ch Appiani représenta;

d'une manière admirable. Apolion et les Muses. Parmi sea tableaux à l'aulle on distingse : l'Olympe, la Toilette de Junes servie par les Graces, Renaud dans les jardins d'Armide, et surtout Vénus et l'Amour, qui est un des plus besux ornements de la villa Sommariva, sur le lac de Como. La grace et la pureté du dessin, l'éclat, le charme et l'harmonie de la couleur, telles sont les qualités qui distinguent la manière de ce peintre, qui mérita le surnom de Peintre des Graces. A la chute de Napoléon, Appiani fut privé de ses pensions, et vécut encore quelques années dans un état voisin de l'indigence. Une dernière attaque d'apoplexie l'enleva en 1818. [Enc. des g. du m.]

Ragier, Nouss Allgemeis es Künstler-Lexio

\*APPIANI (François), peintre d'Ancône, mé en 1702, mort en 1792. Il étudia longtemps à Rome, sous Domenico Simonetti ou Magatta, et se lia avec Bénéfial, Conca et Mancini, dont es conseils, ceux du dernier surtout, l'aidèrent à acquérir cette délicatesse de dessin et ce gracieux coloris qui le caractérisent. Son meilleur tablesu est la Mort de saint Dominique, qu'il fit pour le pape Benott XIII, et qui lui valut une médaille d'or de la part du souverain pontife. Appiani travailla beaucoup pour Pérouse. A quatre-vingt-dix ans, il peignait encore. Au rapport de Lanzi, il fit queiques tableaux pour l'Angle-

Ticozzi, Dizzionario degli Architetti, etc. — Fündi, Allgemeines Enntier-Lexicon. — Lanzi, Storia pitto-rica, etc., 1828. — Nagler, Neues Allgemeines Ensrica, etc., i tier-Lexicon

\*APPIANI (Joseph), peintre milanais, vivait dans la dernière moîtié du dix-huitième siècle. Il obtint le titre de peintre de la cour de l'électeur de Mayence (Mainzischer Hofmaler). Il fit de nombreuses peintures à l'huile, assez médiocres.

| Nagler, Neues Allgemeines Etinstler-Lexicon.

APPIANO, nom commun à plusieurs princes qui régnèrent sur Pise et sur Piombino, du quatorzième au dix-septième siècle. Leur histoire ne manque pas d'intérêt : nous allons la résumer dans l'ordre suivant :

\*Appiano (Vanni D'), chef de la race des souverains de ce nom qui régnèrent sur Pise, mort en 1355 (1). Né dans le village d'Appiano, et d'humble condition, il vint s'établir à Pise, et s'y attacha à la faction guelse des Bergolini, devenue depuis celle des Gambacorti, du nom de leur chef, et qui avait pour adversaires les Raspanti, du parti gibelin. L'empereur Charles IV étant venu, en mai 1355, passer quelque temps à Pise, un incendie éclata dans son palais. Les Raspanti n'eurent rien de plus pressé que d'en accuser les Gambacorti : deux d'entre eux, livrés au podestat par ordre de l'empereur, furent décapités, et Vanni d'Appiano, leur partisan, éprouva le même sort.

Appiano (Jacopo I D'), tyran de Pise vers la fin du quatorzième siècle. Il commença d'a-

(1) La Biographie de Nichaud place le sapplice de Vanni en l'an 1346. — il suffit de comparer les faits et les dates BORF reconnaître qu'il y a erreur.

bord par trahir son ami Pierre Gambacorti, qui l'avait fait nommer chancelier perpétuel de la république. Il embrassa le parti gibelia, se lia avec Galéas Visconti, seigneur de Milan; et, le 21 octobre 1392, il excita des troubles à Pise, pendant lesquels il fit massacrer Gambacorti, empoisonner ses deux fils, et prit, au milieu de la terreur, le titre de seigneur de Pisc. Il est part à toutes les intrigues contre les Florentins, et attira sur son pays les malheurs de la guerre, par son alliance avec Visconti, qui essaya de s'emparer des forteresses de Pise. Appiano résista; et, éclairé sur la perfidie de son allié, il était sur le point d'embrasser le parti des Florentins, lorsqu'il mourut le 5 septembre 1398.

APPIANO (Gérard D'), fils et successeur de précédent, seigneur de Pise. Après avoir échoné dans son projet d'alliance avec les Florentins, il se jeta dans le parti du duc de Milan, auque il vendit la seigneurie de Pise pour le prix de 200,000 florins; il se réserva seulement la soueraineté de Piombino et de l'11e d'Elbe. Les malédictions de ses concitoyens le suivirent dans l'île d'Elbe, où il se retira au mois de février 1399. Ses descendants ont conservé pendant deux siècles la principauté de Piombino, qui fut ensuite réunie à la couronne de Naples.

Sismondi, Républiques Hallenne

APPIANO (Jacopo II D'), prince de Piombino, mort en 1440 sans laisser d'héritier direct, et avant d'avoir eu le temps d'exercer la souveraineté. Son père Gérard avait désigné son once Emmanuel pour lui succéder; mais la régente Paola refusa son assentiment à cette disposition. Elle eut recours au protectorat de Sienne, maria sa fille à un citoyen considérable de cette ville, du nom de Rinaldo Orsini, et parvint à assurer aux époux le gouvernement de Pion-

\* Appiano (Emmanuel), souverain de Pionbino, mort en 1457. Il fut appelé à cette souveraineté par le choix des anciens de la ville, et fut appuyé en cette occasion par Sienne et Florence. Les Orsini essayèrent en vain de retenir la forteresse : la force et la corruption combinées firent tomber cette position importante an posvoir d'Emmanuel Applano.

\* APPLANO (Jacopo III n'), fils du précèdent, seigneur de Piombino, mort en 1474. Ses procédés violents et sa conduite déréglée désaffectionnèrent tout d'abord ses sujets. On conspira contre lui, mais sans succès. Le duc de Milan, Galéas-Maria Sforza, ne fut pas plus heureux dans une attaque nocturne contre Piombino. A la suite de ce double événement, Jacopo se cons truisit une citadelle à Piombino , et s'y fixa. Plus tard, il se plaça sous la protection du roi de Naples, Ferdinand, après un différend au sujet de Castiglione occupée précédemment par les troupes d'Alfonse, père du roi. Appiano consentit à re-cevoir une garnison napolitaine à Piombino; et, de son côté, le roi de Naples permit à Jacope

de joindre à son nom celui d'Aragon. A partir de cet arrangement (1465), il se fit appeler Jacopo III d'Appiano d'Aragona, comte et seigneur de Piombino et dépendances.

\* APPIANO D'ARAGONA (Jacopo IV D'), fils du précédent, souverain de Piombino, mort en 1511. Il rendit au peuple les priviléges que son père lui avait ravis, et qui surent imprimés en 1706 sous le titre de Statuto de Piombino. Il épousa ensuite Vittoria, fille du roi Ferdinand de Naples, et prit un commandement dans l'armée dirigée par ce prince et par Sixte IV contre Laurent de Médicis. Les Florentins le firent prisonnier, et ne lui rendirent la liberté que contre une rançon. En 1501, César Borgia s'empara de Piombino : en vain Jacopo s'adressa-t-il alors à Louis XII et même à l'empereur Maximilien, qui l'écouta favorablement; il ne rentra en possession qu'en 1503, et à la suite d'une insurrection du peuple contre les troupes de Borgia. Maximilien le confirma alors de nouveau dans sa souveraineté.

\* APPIANO D'ARAGONA (Jacopo V D'), fils du précédent, seigneur de Piombino, mort en 1545. Il obtint en 1520, de l'empereur Charles V, le renouvellement de l'investiture de sa principauté, avec le droit de placer l'aigle impériale dans ses armes. En 1539, lorsque les flottes française et anglaise, combinées, menaçaient l'Italie d'une invasion, le duc Cosme de Florence, chargé par l'empereur de la garde des côtes de Toscane, voulut mettre garnison dans Piombino. Jacopo, qui suspectait les intentions de Cosme, ne consentit à recevoir ses troupes qu'en 1543, et lorsque Barberousse se fut présenté en vue de l'Italie. Plus tard, Cosme demanda à Charles V la souveraineté de Piombino, en offrant d'indemniser Jacopo. Les négociations étaient entamées à ce sujet, lorsque ce prince mourut.

\* APPIANO D'ARACONA (Jacopo VI D'), seigneur de Piombino, mort en 1585. Les prétentions de Cosme, duc de Florence, firent d'abord obstacle à la prise de possession de la souveraineté par Appiano. Mais le traité de 1557 ayant fait justice des réclamations de Cosme, Jacopo VI fait justice des réclamations de Cosme, Jacopo VI fait justice des réclamations de Cosme, Jacopo VI fait laisser au duc de Toscane l'île d'Elbe, pour le couvrir des dépenses qu'il avait faites en s'opposant à l'invasion gallo-turque. Le peuple de Piombino, impatient de la domination étrangère, accueillit son souverain avec enthousiasme; et l'empereur Ferdinand 1<sup>er</sup> confirma à Jacopo l'investiture accordée à ses ancêtres. Toutefois, il y eut toujours garnison espagnole, en petit nombre, il est vrai, dans la citadelle de Piom-

APPIANO (Alexandre D'), souverain de Piombino et fils du précédent, mort le 28 septembre 1589. Son caractère tyrannique et ses mœurs désordonnées amenèrent un soulèvement du peuple, où il fut assassiné. Mais il paratt que les intrigues de sa femme Isahelle de Mendoça, d'accord avec le commandant espagnol qu'elle aimait, ne furent pas étrangères à cet événement tragique. Quoi qu'il en soit, les anciens de Piombino déclarèrent le peuple délié de son sentement envers les d'Appiano, et, de leur consentement, le commandant espagnol prit possession de la principauté au nom du roi d'Espagne. De son côté, le grand-duc de Toscane, Ferdinand I<sup>ss</sup>, prit le jeune fils d'Alexandre sons sa protection; et, en 1591, la cour d'Espagne consentit à rétablir ce prince dans sa souveraineté, sous la tutelle de son oncle Alfonse d'Appiano.

tutelle de son oncie Alfonse d'Appiano.

Apprano (Jacopo VII s'), dernier souverain
de Piombino de la famille d'Appiano. Il svalt obtenu de l'empereur Rodolphe II une nouvelle. investiture de ses États, mais il mourut sans postérité; en lui s'éteignit la race. Après un s long séquestre sous la domination espagnole, le principauté fut réclamée par plusieurs préten parents des Appiano, et notamment par u Charles Sforze d'Appiano. Il y eut même un s rêt rendu en sa faveur, en 1624, par la chambre aulique de Vienne. Mais on exigenit de lui u somme de 800,000 florins, que ce prétende ne put pas se procurer. En conséquence, il fut déclaré déchu de ses prétentions; et, en 1634, Piombino fut vendu à Nicolas Ludovisi, princ de Venosa, sujet espagnol, à la condition de verser à la chambre aulique un million de florins. Mais cette seigneurie s'arrêta encore à la troisième génération pour passer aux Buoncom pagni, alliés aux Venosa par les femmes. Ils gardèrent cette principauté jusqu'en 1801, époque à laquelle le premier consul Bonaparte s'e para de Piombino en même temps que de l'a d'Elbe.

Tronci, Hemorie istoriche della città di Pisa. — Rapetti, Dizionario geografico storico della Toscana. — Pignotti, Storia della Toscana. — Litta, Famifile celebri Italiane. — Leo et Botta, Hist. de l'Italia, II, 247; III, 78.

APPIANO (Nicolas), peintre italien, vivait su quinzième siècle. Il fut élève de Léonard de Vinci, et on lui attribue la fresque qui surmonte l'église della Pasce à Milan.

Latuada, Descrizione di Milano. — Lanzi, Storia pittorica. — Ragier, Neues Pligemeines Annelier-Lexicon.

\*APPIANO (Paolo-Antonio), prédicateur de la société de Jésus et historien, né à Ascoli en 1639, mort à Rome en 1709. Devenu membre de la Société Arcadienne, il se lia avec le savant Magliabechi et le poête Jean-Baptiste Saginoli. Il fut ensuite nommé assesseur de l'inquisition. Mais il se fit surtout remarquer comme prédicateur et comme historien. On a de lui, entre autres ouvrages, les suivants : Vita di san Emidie, primo vescovo d'Ascoli, con una descrisione della Juddetta città; Rome, 1702 et 1704 : le journal de Trévoux fait mention de cet ouvrage; — Vita di Cecco d'Ascoli, poète et philosophe du quatorzième siècle, brûlé comme hérétique; — il Framento che produce le polme.

H

orazione in rendimento di grasse à Dio per te ottorie ottenute, l'anno 1687, dall'armi crisfichie neil' Ungheria, nella Grecia, e nella Dalmazia; Valise, 1688; — enin, sous le titre Altenseum Picenum, la biographie des auteurs patifs de Picenum, son pays. Mult est ouvrage às parait pus avoir été publié.

Mastuenein, Serittori d'Italia. - Biographicus Dis-

Honary

APPIRM, Appierens (Annerés), historien grec d'Alexandrie, qui flourit hous les Antonims (1). Après avoir enseré les premières charges municipales dans en patrie, et à Rome les fonctions d'àvocat près le tribunal des Césars, il dut à l'intérvention de son ami, le effèhre risiteur Cornélius Fronton, d'ebienir le titre, peub-être tous honorifiqué, de procurateur. Il était alors riche et sins héritiers. C'est à titre de « récompanse pour son honnéteté, comme de consolation pour et vieillesse, » que Fronton réclaine avec instânce suprès d'Antonin le Pieux la faveur qui lui fut en effet accordée. Le selliciteur ne parié pât des travaix littéraires de son protégé. Applen n'avait donc pas encoré écrit, du moins il n'avait tien publié; et l'on peut croire qu'il ne fédigen que tians les dernières années de sa vie l'ouvrage qui lui assure une place distinguée patrifi les historiens grecs.

Applien expose lui-même, dans sa préface, que, méconitent de la méthode suivie avant lui par les historiens de Rome, et trouvant incommode de ne pouvoir lire sans interruption les destinées d'un même peuple (les Samnites ou les Carthaghuis, par exemple) à travers les annales de Romé, en tant de guerres et d'incidents divers se rencontrent quelquefois dans la même année, il a conçu le plan d'une composition nouvelle ou chacun des peuples ou des groupes de peuple successivement conquis par les Romains autrait son histoire à part, et où les guerres civiles elles-mêmes, ramenées chacune à quelques événements principaux et caractérisées par le nom de quelque général célèbre, formeraient autant de livres distincts. C'est ainsi qu'après avoir expesé en un seul livre la nériode ravale durant.

posé en un seul livre la période royale durantlaquelle l'histoire de Rope offre assez d'unité pour n'èire pas morcelle, il traitait successivement des guerres, 1° avec l'Italie centrale; 2° avec les Samnites; 3° avec les Gaulois, 4° avec la Sicile et les lies, et autant de livres, dont il 185 most est patvenu que des fragments. Noas possédons au contraire, sanf quelques lacunes,

(1) Bahs la préface (chap. 7) de son Mistoire Nomethe, Appiet dit què « Rome a été gouvernée par des empéreurs pendant deux cents ans, depuis Jules Cesar jusqu'é es jour. » Cette donnée nous reporte au règne d'Antonin le Pieux (120-161 du J.-C. l. Aliteurs ( Guerre Chile, II, 9b), Il parie d'un temple de Rémeiss, qui fut étirait par les Juis d'Egypte à l'époque où Trajan leur « Et une guerre d'extermination » (110-117 de J.-C.). De cen passages nous pouvons conclure, avec exactitude, qu'Appien vivait dans la première moitié du second siècle de noire ére, c'est-à-dire sons les régnes de Trajan , d'Adrien et d'Antonin le Pieux, (E.)

les Guerres avec l'Espagné, avec Amilbal, avec Carthage, avec la Syrie et Mithridate, avec l'illytte, enfin la plus grande partie des Guerres civiles, dont la division originale nous est incolumne, mais qui forment aujourd'hui ciaq livites. Arrivé su temps d'Auguste, l'auteur ex-ponsit l'état général des forces de Rome, de ses ivedits, de ses armées, etc., sur toute la surrévenis, de ses armées, etc., sur toute in ser-fice de son immense empire; moircean dont le perte est on tie peut plus regrétable. A ce plus Applich avuit ajousé plus terd (car il n'en parle plus dins la prédace) l'*Hécasentautie*, on le Pé-riade des ceut ans, c'est-à-dire l'initioire dus préinfeirs éinpereurs jusqu'à l'épéque de Tre-jus seus doute, épeque etc, de mouveux es-duit par les avantagés de na mouveux methods historique, il repressit, probalitements et duns l'évés distincts, l'histoire des gaseries de Resse avec l'Arithie et avec les Parities. Outes méthods avec l'Arabie et avec les Parthès. Outse mé ett blen loin eépendánt d'avoir tous les mé que lui attribue son acteur; elle n'évite une es-pèce de morcellement des attribles romaines que pour en consacrer tine sufire; non moins pt à l'esprit et à in mémoire. The-Live, de récit des événements d'une même aumée, ; tour à tour de l'Italie en Grées, de la Gré Afrique ou est Espagsie; Applem, dans le riell des guerres de Rome avec les Ganicis en avec les Espagnols, passe fréquencient d'un situle à un autre, et déroute souvent l'affestion du lesser ar ces brusques transitions. Après avoir ce par ces brusques transcrous. Apres de la rab duit Annibal devant Seguite, et recenté la rab tragique de cette ville, il ust obligé de quiter le héros carthaginois su piel des Pyrésses, hos-que celui-ci s'engago dans un belle et périllesse expédition à travers les Gaules, pour veuir atte-quer Rome au cour de l'Itàlié. Apples poursit du moins denner à cès histoires locales un caustère particulier d'intérêt et d'utilité, en res tant aux origines de chaque peuple, à ses traitions les plus anciennes; en décrivant evet soin chacun de ces grands pays destinés à devait des provinces de Rome; mais c'est in une était qu'il a négligée. Quoi que l'on pense d'aillears de plan qu'il a stivi, on doit reconnaître un lui quelques-unes des qualités qui fout le vériable historien. S'il cite rarement ses autorités, s s'aperçoit néanmoins qu'il avait la beauce focuments et det mellieurs, et que souvent li svalt poussé jusqu'un dernier scrapule l'ensei-tude de ses informations. C'est ainsi qu'un la doit des extraits précieux des Mémoires d'Auguste, et la traduction d'un document sans s reil dans l'histoire, le préambule des tables de proscription par Antoine, Octave et Lépide; va même jusqu'à recuelliir et discater le têm gnage des inscriptions sur quelques faits de est période des guerres civiles. A titre d'avecet et de jurisconsuite , il parait avoir porté use sitention particulière sur les institutions et les lois de Rome; ce qui ne l'empêche pas d'exprimer avec simplicité son ignorance sur les parties de ce sujet qu'il n'a pu complétement éclaireir : par exemple, à propos du changement survenu dans l'élection des tribuns du peuple, il avoue qu'il ne sait pas depuis quand cette élection a assé du peuple au sénat. En général, l'esprit de sa narration est impartial; le ton en est grave, le style clair et facile, rarement relevé par quelques traits oratoires, et d'une élégance suspeste aux bons juges. Contemporain des atticistes, et entre autres de Lucien, Applien n'a pas réusel comme eux dans cette imitation des modèles classiques; il paraît même ne l'avoir pas curismement recherchée. Les barangues dont il orne son histoire sont, nomme presque teutes celles qu'on trouve chez les anciens annalistes, des morceaux de sa façon, plus ou moins viaisemblables selon les documents que l'auteur a pu consulter, ou selon le soin qu'il a mis à s'en servir : du moins sont-elles d'une sobriété sensé Applen n'à pas les habitudes déclamatoires de selques-uns de ses confrères, dont Lucien s'est agréablement moqué dans son charmant petit livre De la manière d'écrire l'histoire; mais il n'a pas non plus ce vif sentiment de la beauté morale, cette chalcur d'admiration ou de colère: il n'a pas surtout les élans de patriotistne qui animent les récits d'un Thueydid d'un Tite-Live ou d'un Tacite. L'histoire cu tière de Rome était pour lui une trop lourde tache; il s'en acquitte avec zèle et avec décence, mais non avec la suprême sisteme que peuvent sculs donner le talent et le génie.

Appien avait écrit des mémoires sur sa propre vie, qui sont perdus. Quant aux Parthica qui portent aujourd'hui son nom, Schweighaeus a démontré que ce livre n'est qu'une compliation des Vies d'Antoine et de Crassus, par Plutarque. Schweighaenser a donné une édition estimée d'Appien; Leipz., 1785, 3 vol. in-6°. L'édition la plus complète et la plus correcte est celle dui fait partie de la Bibliothèque grecque de A. Firmin Didot; elle contient les nouveaux fragments découverts par Angelo Mai.

E. EGGER.

E. EGGR.

Applen, Iberica, c. 30; Emphysia, II, 80, 90, etc. — Correspondance de Fronton, publiée par Ang. Mat. — Bibliothéque de Photius, and. 87; et parmi les modernes: Fabricius, Bibliothéque grecque, t. V, p. 384. — Schweitsghaeuser, Gueschiet annel. (1804), tome lev. — La traduction des Guerres Civiles, par Combes-Dounous (1806). — Notre Examén critique des historieus anciens de la vité et des chos d'amenda (1804). et du rêgne d'Auguste (1944).

\*APPIGE ('Anniwe), écrivain grec qui vivait vers la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Il fit des commentaires, aujourd'hui perdus, sur les six jours de la Création.

Eusèbe, Hist. Boel., V. 21. - Cave. Hist. litterar., I. 95 ; Båle, 1741.

APPION. Voy. APION PLISTONICUS.

APPIUS CLAUDIUS, nom d'une famille pa-tricienne célèbre dans les fastes de l'ancienne

Apprits (Claudius Sabinus Regillensis), chef et auteur de cette famille Claudia qui fit une si longne opposition aux plébélens, vivait au commencement du sixième siècle avant J.-C. Sahin d'origine, il vint à Rome en l'an 250 de sa fondation, avec cinq mille familles placées sous suit patronage: des terres leur furent distribuées si le bord de l'Anio, et une tribu nouvelle, nommés Claudia, fut formée. Applus fut classé parmi les patriciens, admis au nombre des sénateurs, et élevé au consulaten l'an 259 de Rome (482 avant J.-C.); Dès ce moment, il se montra toujours et partout l'adversaire prononcé des plébélens. Il surtout inflexible pour les débiteurs. Pendant que le collègue d'Appius, Servilius, était occupé à faire la guerre aux Volsques, le peuple se 16 volta contre Appius, à la vue d'un viciliard blessé dans vingt batailles, et qui, chargé de fers, montrait ses cicatrices et les marques des verg dont il venalt d'être frappé. Applus ne se té fugia dans sa maison que pour se rendre aussitot au sénat, et l'empager à ne point cider.

Il ne fut pas moins terrible à l'ennemi : troit cents Volsques, livrés en otage, eurent, put so ordre, la tête tranchée. Lors de la rétralté d peuple sur le mont Sacré, Applus fut le seul 4 conseilla à ses collègues de ne pas entrer en n gociation avec des rebuiles. Dans une suitre ob casion, lorsque Coriolan se trouvait poursuivi, il soutint de même que donner cours à cetts affaire , c'était attenter à la majeste du sénat. Une dernier fait donne la mesure de la terreur du'Ali pius inspirait : On faisait la guerre aux Véiens, & le euple refusait de s'enrôler. La seule menace de déférer la dictature à Appius sit tomber toutée les résistances. Enfin, ses conseils firent adopté au sénat cette politique habile vis-à-vis des tribuns du peuple, de gagner toujours à la catie estricienne un de ces fougueux magistrats j bélens. Pline dit qu'il fut le premier qui p l'image de ses ancêtres dans un temple publi (celui de Bellone).

Applus (Claudius Sabinus Regillensis), **Sie** du précédent, vivait vers la seconde moitié dit cinquième siècle avant J.-C. Il fut élu cont en 471 avant J.-C., et continua l'opposition aux plébéiens, dont son père lui avait donné l'exem ple. Le peuple lui rendait cette haine : oblig de marcher contre les Volsques, les troupes rom maines se laissèrent battre, pour que l'hommi qu'elles appelaient le tyran de l'armée n'est pas les honneurs de la victoire. Dans sa colète, il cita l'armée tout entière à son tribunal. On le fit renoncer à cette étrange action. Mais il i vengea d'une défaite de son arrière-garde en dé-cimant une partie des troupes, et en faisant batir de verges l'autre. Accusé devant le peuple, audi il avait refusé le partage des terres, il deploys une telle énergie dans sa défense, que les tri-buns firent ajourner le jugement. Dans l'intervalle, Applus mourut de sa mort naturelle, att rapport des uns; de ses propres mains, selon d'autres.

Son frère Caius Claudius Appius fut nomm consul en 460 avant J.-C., lorsque Appius Herdonius s'empara du Capitole. Il s'opposa à l'augmentation du nombre des tribuns plébéiens. Quoique dévoué à l'aristocratie, il chercha valnement à modérer son frère. S'étant retiré à Régille, il revint à Rome pour défendre le décemvir Appius, et s'opposa aux consuls Horace et Valère.

Appius Claudius Crassinus (Regillensis Sabinus), le décemvir, fut nommé consul l'an 303 de Rome (451 avant J.-C.) (1). Fier et hautain comme ses ancêtres, on le vit, au grand étonnement du sénat, appuyer, pour se concilier la faveur du peuple, le projet de loi du tribun Terentillus ou Terentius. Ce projet avait pour but de changer la forme du gouverne-ment. A la place des magistrats ordinaires, on créa des décemvirs, qui devaient rédiger pour Rome un code de lois ( c'est celui que plus tard on nomma lois des XII Tables), et être revêtus pour un an du pouvoir suprême. Il fut lui-même élu décemvir; et quand, au bout de l'année, on prorogea encore pour un an la nouvelle magistrature, il fut le seul de ses collègues qui, par son influence sur le peuple, sut se faire nommer de nouveau. Son dessein était de ne plus laisser échapper la puissance de ses mains : pour exécuter ce plan, il s'unit d'intérêts avec ses collègues, et garda le pouvoir après l'expiration de la deuxième année. Sur ces entrefaites, les Èques et les Sabins ayant ravagé une partie du territoire romain, les décemvirs levèrent des troupes et marchèrent au-devant de l'ennemi. Appius et Oppius seuls restèrent dans Rome avec deux légions pour y maintenir l'ordre et la soumission, lorsqu'un événement imprévu abattit la puissance décemvirale. Appius avait conçu la plus vive passion pour la fille de Virginius, plébéien considéré qui se trouvait à l'armée. Comme Appius, noble et patricien, ne pouvait légitimement posséder la jeune fille, d'ailleurs promise au ci-devant tribun du peuple Icilius; après avoir vainement tenté la voie de la séduction, il gagna un de ses clients, nommé Marcus Claudius, et l'engagea à enlever de vive force, à l'aide de plusieurs affidés, Virginie du milieu de l'école où elle allait alors. Claudius, exécutant sa commission, donnait pour prétexte de cette violence que Virginie était la fille d'une de ses esclaves.

Cependant le peuple l'obligea de rendre la jeune fille à la liberté. Alors M. Claudius la réclame devant le tribunal même d'Appius, et Appius décide que provisoirement la prétendue esclave suivra son mattre. Les vues criminelles du décemvir commencent alors à devenir claires pour les plus indifférents. Un tumulte effrayant s'élève, et le suborneur est forcé de laisser la jeune fille entre les mains de ses parents. Cependant il déclare que le lendemain la sentence

sera prononcée. Virginius , appelé par son frère et par Icilius, paraît ce jour-là sur le forum , en habits de deuil, ainsi que sa fille. Il don preuves les plus incontestables de la nai libre de Virginie. Mais Appius, dans la conf que lui inspirait le nombre de ses satellites, or-donne à Claudius de s'emparer de son esclave. Alors Virginius demande au décemvir la permission d'interroger la nourrice de Virginie en sence de celle-ci scule, « pour se tranquilliser, d il, en se convainquant de l'erreur qu'il avait reg dée comme la vérité jusqu'à ce jour. » App consent. L'infortuné père embrasse alors tendre ment sa fille, saisit brusquement un coutesa de boucher sur un étal voisin, et lui perce le seis es disant : « Va, Virginie, va pure et libre rej ta mère et tes ancêtres. » Appius commande de le saisir ; mais Virginius s'enfuit, et rejoint l'armée. Les sénateurs Valérius et Horati étaient opposés au décemvirat, appellent à la vengeance le peuple, qu'anime encore la vae da cadavre de Virginie. Appius ne peut arrêter l'a-surrection qu'en convoquant le sénat. Cependant Virginius avait fait retentir le camp de ses cris, et revenait vers Rome en demandant ven Les décemvirs sentirent que leur puissan pouvait tenir plus longtemps, et abdiquères sénat décréta à l'unanimité le rétablisse du consulat et du tribunat (l'an 449 avant J.-C.). Appius mourut en prison. Selon Tite-Live, il se na lui-même; suivant Denys d'Halicarnasse, les tribuns le firent étrangler. Oppius, que l'en secusait d'être son complice, se donna au mort. Les autres collègues d'Appins échap pèrent à l'accusation par un exil volontaire. Claudius fut relégué à Tibur, alors désert. Le mort de Virginie a fourni le sujet de plusieurs tragédies, parmi lesquelles les plus célèbres sest celles de la Harpe, d'Alfieri, et tout récen celle de M. Latour de Saint-Ybars. [Conversetions-Lexicon et Enc. des g. du m., avec a

Appros (Claudius Cacus), ceaseur, viva au sixième siècle avant J.-C. Il fut élu ceases en l'an 442 de la fondation de Roune, et mare sa magistrature par deux grandes construction celle d'un aqueduc, et la prolongation à ce quarante-deux milles du grand chemin appelé, è son nom, la voie Appienne. Il triomph Samnites dans deux campagnes succes quoiqu'il n'eût d'abord pas annoncé de gri talents militaires. En 298 il flat mo terrex, fonctions auxquelles il fut appelé tres fois ; il fut aussi nommé dictateur, mais on ignore dans quelle année. Dans sa visillesse il perdit la vue, ce qui le fit surnommer Cascus. Ayant ce servé néanmoins toute son énergie morale, il se fit conduire au sénat lorsqu'on y délibérait des propositions de Cinéas au nom de Pyrrhes, et il réussit à les faire repousser. Cicéron mage Appius Cacus parmi les anciens orateurs; d, dans le traité de Senectute, il fait un grani cloge de ce célèbre Bomain.

Ţ.

<sup>(</sup>i) Peut-être est-ce le même que le précédent ; en effet, dans les Fastes Capitolins son consulat est sinst indiqué : Ap. Ciandius , Ap. F. M. N. Crassin., Regill. Salunius 11. Foy. à ce anjet Niebakr, vol. ll, pole Th.

Tite-Live, I. IX, X et XIII. - Ciceron, Twacul., Disp. Plut., Pyrrh. — Diod., XX. — Applan, Samail. — Frontin, De Aquard., V.

\*APPLETON, commodore de la marine andaise, vivait dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il livra le 2 mars 1652, à une escadre hollandaise commandée par Van Galen, une bataille désespérée, dans laquelle le commandant ennemi fut blessé à mort. Un bâtiment contesté, dont Van Galen s'était emparé dans le voisinage de l'île d'Elbe, fut la cause de ce différend, le commodore ayant voulu reprendre ce qu'il prétendait appartenir à la marine anglaise. Il ne remporta pas la victoire. Le grand-duc de Toscane obtint du gouvernement anglais le rappel d'Appleton, dont il avait dénoncé le procé-Mais il ne fut pas moins obligé d'indemniser la république britannique du dommage causé par la retraite forcée du commodore, vaincu par Van Galen, et comme ayant lui-même violé la neutralité avant la bataille, en exigeant la restitation du bâtiment en litige.

Colliber, Columna rostrate, or A History of the Englich. Sea Affairs, 2º ed., p. 119-122. — Las of the British admiral; Ed. Berkenhout, out, II, 27-30. -Wagenner, Falterlandsche Historie, XII. 287

\*APPLETON (Jesse), théologien américain, mé le 17 novembre 1772, mort en 1819. Dever pasteur en 1797, il prit la direction du collège Bowdoin, dans le comté du Maine. Il prononça des sermons, et, dans son collège, des discours, imprimés en 1820 et 1822.

Allet, American Biographical and Historical Dic-tionary, sec. éd., p. 81. — Historical sketch of Bowdoin college, in Edward's American Quarterly Register,

APPONCOURT. Voy. GRAFFIGNY.

\*APPONY (le comte Antoine-Rodolphe b'), diplomate autrichien, né le 7 septembre 1782. La famille d'Appony ou Apponyi, très-ancienne dans la Hongrie, tire son nom d'un village du comitat de Neutra ou Nitra, qui lui sut conféré en 1392, et où elle possède un château. Le comte Rodolphe, encore très-jeune, voyagea en Italie, où il épousa la fille du comte Nogarota de Vésone, général au service de Bavière. M. d'Appony fut ensuite envoyé par l'Autriche comme plénipotentiaire près d'une petite cour d'Allemagne, puis il fut nommé ministre à Florence; et enfin, malgré son jeune âge, et grâce à son attachement au prince de Metternich, il obtint l'ambassade d'Autriche à Rome, où il succéda au baron de Lebzeltern. M. d'Appony remplit ces fonctions jusqu'en mai 1824, époque où il fut appelé à l'ambassade de Londres, qu'il échangea bientôt contre celle de Paris. Il occupa ce poste pendant plus de vingt ans, jusqu'en 1849.

Conversations-Lexicon.

APPULEIA OU APULEIA GENS. Nom d'une famille plébéienne, mentionnée dans certains manuscrits ou inscriptions; les Pansa, les Décius et les Saturninus forment les trois branches de cette gens. En l'an 300 avant J.-C., un Appuleius Pansa obtint les honneurs du consulat.

\*APPULEIUS, membre de la gens Apuleis, fut proscrit, en l'an 43 avant J.-C., par les triumvirs; mais il parvint, ainsi que sa femme, à gagner la Sicile. On ignore son prénom et son surnom. Cicéron parle d'un Appuleius, et il adressa trois lettres à un Appuleius nommé proquesteur. Cicero, Ad Atticum, XII, 14, 17; ad Familiares, XIII,

M-M.

\*APPULEIUS (Lucius), tribun du peuple en l'an 371 avant J.-C. Il empêcha M. Furit Camillus de s'approprier une partie des dépouilles de Véies.

Titus Livius, 32. — Piotarque, Camille, 19.

\*APPULEIUS (Lucius) vivait vers le deuxième siècle avant J.-C. Il fut envoyé en Asie en l'an 156, pour s'enquérir des causes de l'hostilité qui régnait entre les deux rois Attale et Prusias.

APPULEIUS (Marcus) vivait vers la se conde moitié du premier siècle avant l'ère chré tienne. En l'an 45, il devint membre du collége des augures : Cicéron écrivit alors à Attiens, pour s'excuser de n'avoir pu, à cause de s mauvaise santé, assister aux fêtes données à cette occasion. Appuleius fut appelé à la ques ture en l'an 44 avant J.-C. Brutus trouva en lui un appui, lorsque, après le meurtre de César, il se rendit en Grèce et en Asie : il en obtint des troupes et de l'argent. Proscrit en l'an 43, sous le triumvirat d'Antoine, Lépide et Octave, il parvint à se réfugier en Asie, et fut chargé par Brutus de gouverner la Bithynie. Il y demeura jusqu'à la mort de ce Romain célèbre.

APPULEIUS (Pansa). Voy. PANSA

\*APPULEIUS (Saturninus). Voy. SATURNINGS. \* APPULEIUS (Sextus), consul, vivait das le premier siècle avant l'ère chrétienne. Il devint consul en l'an 29. Il alla ensuite en Espagne en qualité de proconsul, et y remporta des victoires, sur lesquelles on n'a point de détails, mais qui lui valurent le triomphe en l'an 26 avant J.-C.

\* APPULEIUS (Sextus), consul, vivait dans le premier siècle de notre ère. Il fut élevé au consulat dans l'année de la mort d'Auguste; et il fut le premier, avec son collègue Sextus Pompée, à prêter serment à Tibère. Dion Cassius lui donne le titre de parent d'Auguste.

Polybe, XXXII, 26.— T.-Live, V, 22.— Cicéron ad Atti XII, 12.— Appira, De Builo Civiti.— Dion Candina, II XXX, I. VI, 29.— Suetone, Auguste, 100.— Tacute, A nales, I, 7.— Velleius-Paterculus, II, 122.

APRAXINE, famille noble et ancienne de Russie. Son illustration date de Fordon Marvéїкvітсн, comte Apraxine, chef du collége de l'amirauté, et amiral général de Russie, l'un des sénateurs de l'empire de la première nomination; depuis 1700, l'un des principaux collaborateurs de Pierre le Grand dans l'accomplissement de ses vastes projets, surtont dans la création d'une marine. Né en 1671, il fut élevé en 1710 à la dignité de comte de l'empire russe et de conseiller privé, en récompense des grands ex-

vices qu'il avait rendus à son souverain dans la nonvelle organisation de la Russie, de la sagesse de ses mesures administratives, et de ses auccès contre les Suédois en Ingrie et en Esthonie. Il mourut le 10 novembre 1728. Son frère, Pierre Matvelevirch Apraxine, servit aussi dans les armées russes sous Pierre le Grand, et parvint au grade de lieutepant général. Après avoir pris part à la guerre de Suède, il fut envoyé en 1703 contre les rebelles du Volga, et concentra si bien ses mesures qu'en très-peu de temps il reprit Astrakhan, et saisit les chess de la révolte, qu'il envoya à Moscou, où ils furent exécutés. Pierre Apraxine mourut à Saint-Pétersbourg en 1720.

Le cointe Étienne Fornorovirce Apraxine, feld-maréchal, fut un petit-fils du grand amiral. Dans la guerre contre les Turcs, qu'il sit sous les ordres du feld-maréchal Munich, il avança successivement jusqu'au grade de général. Uni d'in-tentions et d'efforts au vice-chancelier Bestoujef-Riumine, il l'aida en 1748 à renverser le comte L'Estocq, auquel Elisabeth devait en grande partie son élévation au trône, et fit ensuite partager à cette impératrice irrésolue son inimitée et celle de Bestoujes contre Frédéric II. Elisabeth prit alors parti contre la Prusse dans la guerre de sept ans, et le counte Apraxine reçut le commandement d'une armée de quatre-vingt-dix-sept mille hommes, avec laquelle il traversa en 1757 le territoire de la Courlande, et entra en Prusse. Memel se rendit à lui, par capitulation, le 5 août de la même année. Dans l'espoir de tirer parti de l'extrême indiscipline des soldats russes, et trompé sur leur nombre par de faux rapports, le feld-maréchal prusajen Lehwald l'attaqua avec des forces inférieures à Gross-Jægerndorf, le 30 août suivant. Secondé par son artillerie et par le général Roumantsof, Apraxine repoussa l'at-taque, et remporta sur les Prussiens une victoire complète : après une perte de trois mille hommes, ces derniers se retirèrent à Wehlau. Les Russes, profitant de leur victoire, auraient dû les poursuivre, et à Saint-Pétersbourg on s'attendait d'un instant à l'autre à la nouvelle de leur entrée à Ko nigaberg; mais averti par Bestoujef qu'Élisabeth était malade, et connaissant l'admiration du successeur présomptif pour Frédéric II, Apraxine craignit de se mai recommander à ce dernier en poussant plus loin ses avantages. Il s'arrêta dans son camp, et évacua la Prusse en septembre, pour prendre des quartiers d'hiver en Courlande. Mais Elisabeth, dont on attendalt la mort, se rétablit, et, irritée de la conduite d'Apraxine et de Bestoujef, elle leur fit faire leur procès. Le feld-maréchal fut rappelé, et tenu en prison à Narva : le conseil de guerre ne trouva pas de motif suffisant pour prononcer contre lui la peine capitale, mais il mourut avant que son sort fût décidé. La Biographie universelle prétend qu'on ignore l'époque de sa mort : elle arriva le 26 août 1760. [Enc. des g. du m.]

Entsiklopedochesky Larikon, t. 11, p. 188. Loben Peters des Grossen, 11, 13, 136, 261.

APRÈS DE MANNEVILLETTE (Jeen-Be tiste-Nicolas-Denis n'), marin et hydrogre français, né au Havre le 11 février 1707, mort le 1er mars 1780, il étudia à Paris les m ques, et fit en 1726 sa première camp isseau *le Maréchal d'Estrées* , q sur la côte nord de Saint-Domingue. Il fit l'un d premiers ueage des instrue ents à réflexi ventés par Bradley, et rectifia, avec un octa la latitude de plusicers points dans sa traà la Chine. Cet houreur casai lui su de réunir et de serviger toutes les car l'inde. Ce trevail, qui dura treute ann, paret en 1742, sous le titre de Neptiese orientel; 2º édit., Paris, 1775, atl. in-fol. Après es u en en publia un supplément avec les certes les mémoires qu'il avait laissés en partie i chevés. On y trouve des indications pré pour les navigateurs sur les câtes de Mel de Coremandet, sur le golfe du Be détroits de Malaces et de la Sonde. D'Alrys hydrographe anglais, a fourni un grand nombre de communications utiles à cet ouvrage. On doit encore à d'Après : Description et usone d'un nouvel instrument your observer la longi tude, appelé le quartier anglais; m par Bory, 1751, in-12. D'Après employa le premier la méthode des distances du solcil à la l pour déterminer la longitude. Capitaine du Glorious, il conduisit au cap de Bounc-Espéra célèbre astronome de la Caille, avec lequel il se lia d'amitié. Après une courte interruption il reprit ses travaux hydrographiques, et fut nommé en 1762 directeur du Dépôt des cartes et plans de la navigation des Indes, place qu'il comera Jusqu'à sa mort.

Relation d'un voyage aux lles du Frances et de Bou-bon (dans les mémoires présentés à l'Academie de meiences, vol. IV). — Jeuvenel historique fait en ca-de Bonno-Espérance par fen M. Cabbe de la Calle; Paris, 1765.

\*APRIÈS, roi d'Égypte, fils de Psammuthis. C'est le Pharaon Hophra de l'Écriture, et le Vaphrès de Manéthon. Il succéda à son père ven l'an 593 av. J.-C. Au rapport d'Hérodote, fi lvra une hataille navale sux Tyricas, rétablit la domination égyptienne sur la Syrie, et alla guerroyer, mais sans succès, comtre Cyrène. I fut détroné par Amasis vers l'an 569 avant J.-C. Il avait encouru la haine des Egyptiens, et, su leur demande, Amasis le fit périr. Herod., IV, 185. — Diodore, I, 61.

\*APRILE (Joseph), musicien, né à Ni vers 1746, mort en 1798. C'étail un contralis habile. Dès 1763, il brilla sur les princi théâtres d'Italie et d'Allemagne, à Stuttgard, li Florence, et enfin à Naples, où E se fixà. As était très-bon professeur de chant. On a de 1 une Méthode italienne de chant, public suite à Londres chez Broderis, et à Paris, Carli; on y trouve d'excellents exercices d

.

Petia, Mographic universally des Musicians. -- Burnty, Present State of Music in Italy.

APRONIA (Gens). Nom d'une gens romaine, plébéienne, qui commença à se faire connaître vers le cinquième siècle avant l'ère chrétienne, et dont voici les membres les plus célèbres :

Aproma, femme de Plautius Silvanus et fille de Lucius Apronius, vivait aous Tibère au premier siècle de l'ère chrétienne. S'il en faut croire un passage de Tacite, son mari la fit périr en la précipitant par la fenêtre. Les causes de cet acte, dont Plautius se défendit en répendant à Tibère qu'Apronia s'était suicidée, sont restées inconnues. Voici, au surplus, cette partie du texte de Tacite: Per idem tempus Plautius Silvanus, prator, incertis caussis, Aproniam conjugem in praceps jecit: tractusque ad Casarem ab L. Apronio socera, turbata mente respondit, tanquam ipse saème gravis, alque es tynarus, et usor spoule mortem sumpsisset. Il est aussi question de cetta fin tragique d'Apronia dans Quintilien.

Tacite, Ann., mi. 17, 22. — Quintifien, liv. VII, c. 2.
APRONIANUS (Vipesmins), consul, vivait
vers la seconde moitié du premier siècle de l'ère
chrétienne. Il devint consul en 59, sous Néron,
dans l'ainée même où cet empereur fit tacé sa
mère Agrippine.

D. Casstus, p. 786.

APRONIANUS (Luctus Asturtus Secundus), préfet de Rome en l'an 339 de J.-C. Il fut appelé à cette diguité sous l'empereur Julieu. Un des faits de son administration, é'est là rigueur qu'il déploya contre les enchanteurs.

\*APRONIUS (Calus), tribun du peuple vers le chaquième siècle avant J.-C. Il fut appelé au tribunat, après l'abolition du décemvirat.

APRONTUS (Quintus), Sicilien, vivalt vers la seconde moltié du premier siècle. Au rapport de Cicéron, il fut le seul de tous les habitants de la Sicile qui se rendit complice dés exactions de Verrès.

Cicéron, in Ferreit, 1. 117, c. 22 et seq.

APRONIUS (Lucius), consul romain avec Aulus Vibius Habitus, l'an de Rome 701 (de J.-C. 8). Il servit sous Drusus contre les légions souls vées en Pagnonie. Lieutenant de Germanicus en l'an 14 et 15, il obtint à cette occasion les honneurs du triemphe, et fat chargé en l'an 20 d'administrer l'Afrique : if introduisit alors parmi ses soldats une sévère discipline, et fit avec sue cès la guerre contre Tacfarinas. Mais il fut moim heureux contre les Frisons, qui le battirent lorsqu'il passa en Germanie en qualité de proprétenr. On perd sa trace à partir de cette époque. - Lucius Aprontos Camanos, son fils, fut élu consul avec Caligula l'an de Rome 792, de J.-C. 39; ses deux sœurs Apronia furent marices, l'une à Lentulus Gétulieus, commandant des légions de la haute Germanie, et l'autre à Plautius Silvanus, préteur de Rome en 24 de J.-C. (Voy. Apaoma). Pour échapper à une juste condamnation, Apronius s'euvrit les voines. Ca a des médailles de la famille Apronia en grand , moyen et petit bronze.

Monnet. De la pareté et du prix des médailles romaines. - Tacite, Ann., 1; 20; 1, 20; 1, 71; 18, 21; 17; 18; 17, 73; XI, 10.

APROSIO (Luigi, puis Angelico), con aussi sous le nom de père Vintimille, me augustin et polygraphe, né le 29 octubre 1607. mort le 23 février 1681. En 1639 il alla profes. ser les belies-lettres au couvent de Saint-Étie de Venise. Devenu ensuite vicaire général de la congrégation de Sainte-Marie de la Consolatio il rassembla une bibliothèque de plus de ci mille volunce. On a de lui : Bibliothece Ap siana; c'est un catalogué très-rech erché d livres qu'on lui avait donnés, mais qui ne va ; au delà des trois premières lettres de l'alpha Il laissa beaucoup d'euvrages anonymes ou p donymes, tires à un très-petit nombre d'exe laires pour ses amis. Il y défendit, entre aut Marini, dont l'Adonis avait été fortement er par le poété Stigliant, « Ce poété, dit Gia ayant fait perafire un poème intitulé *le Neuve* Monde, le P. Aprosis southit que le pri chant de ce poërne contenant lui seut plus fautes que l'Adonts tout chtier. Il cutréprit le prouver dans un pamphlet intituté il Vaylie (le Crible), selon l'usage qu'avaient introdui les académiciens de la Crusca de donner lun écrits de ce genre des noms tirés de la moulte Stigliani sit une réponse à laquelle si donna le titi de il Molino (le Moulin). Aprosio répliqua par l Buratlo (le Bluttoir); dans lé premier de ces des opuscules il cacha son nom sous celui de l sotto Galistoni da Terama, qui n'est suit chose que l'anagramme de Tommuso Stiglia da Matera, nom du poête qu'il aftaquaft. S gliani avait donné à sa critique de l'*Adontis* i fitre de l'Occhiale (la Lunette) : Apposto y f pondit d'abord par l'Occhiale stritolate (la Li nette brisée), et, cette fois, il se nomma Scip Glareano; ensuite par la Sferia poetica (Food poétique) de Sapricio Saprici, Venise, 1843 in-12; et enfin par il Veratro (Effebore), du tretta prétendu auteur. » Outre les opuscules et p phlets qui viennent d'être cités, on a d'Apro Sferza poetica di Sapricio Saprici; Annoli zioni di Oldauro Scioppio all' Arte degli Amadti del sig. Pietro Michele; Venise, 1647, In-12.

La Glorie deell Incognill, overo gli Tomini likishe del Academia de Signori incognili di Fenetia, 20-41. — Chustinnuni, Scrittori Liguri. — Soprani, Eritrori della Liguria. — Ottobni, Atheneum liguitteum. — Mazzoichelli, Scrittori d'Hella. — Tiroboschi, Storia della letteratura lialiana, t. VIII, p. 183. — Cinguoné, Storgraphie universelle, et Hist. litt. de l'Haite.

\*APSHOVEN OU ARSHOVEN (Théodóre Van), peintre hollandais du dix-septième siècle. Il imits la masière de Tenters, sans atteindre néanmoins sa fermeté de pincent, et réussit daits les sujets d'intérieur. Le musée de Dresde possèdé un tableau d'Apphovén ou sont représentés du trufs, des fruits et du vin. Houbrahen du Van Gool ne disent siets du ces peintre.

Galrris des tableaus de Dresde. — Ragies, Neues Allgemeines Künstler-Lexicon.

APSINES (Άψίνης), rhéteur, natif de Gadara en Phénicie, vivait vers la seconde moitié du troisième siècle. Il était en conséquence contemporain de l'empereur Maximin et de Philostrate, qui parle de lui avec éloge. Il vint professer à Athènes, et fut élevé plus tard aux honneurs du consulat. On a de lui : Tégya ônteρική (Ars rhetorica), et un autre écrit moins important, intitulé Περί τῶν ἐσχηματισμένων προδλημάτων (Aguratæ Quæstiones), imprimés tous deux dans les Rhéteurs grecs d'Alde. Mais si l'en en croit Ruhnkenius, en aurait attribué à Apsines une partie de la Rhétorique, non retrouvée, de Longin. Walz distrait cette partie suspecte de sa nouvelle édition des Rhetor. Græc. Suidas, Eudocia, p. 67. — Aidi, Rhot. Gruc.; Venet., 180. — Walz, Rhot. Gruc., vol. IX, p. 148 et suiv.; 184 4 suiv. — Westermann, Geschichte der Beredtsumkelt. - Pauly, Real Encyclopdile der classischen Alter-humpspless et seiv. -

APERRES ('λψίνης), rhéteur, vivait, à ce que l'on présume, vers le quatrième siècle, sous Constantin. On a lieu de supposer qu'il est identique avec un Apsines qui professa à Lacédésnone et écrivit sur Démosthène.

Suidas, Eudocia, p. 67. — Fabricias, Bibl. grac., 71, 10t.

APSTRTUS Ou ABSTRTUS ("Aψυρτος), hipplatre grec, natif de Pruse ou de Nicomédie en Bithynie, suivit, au rapport de Suidas, Constantin dans son expédition aux bords du Danube. Mais on n'est pas d'accord sur la question de savoir s'il s'agit ici de l'expédition de Constantin le Grand en 322 de J.-C., ou de celle de Constantin IV Pogonat, en 671 de J.-C. Sprengel adopte la dernière version, qui est inadmissible; car Apsyrtus est cité par Végèce, qui vivait au quatrième ou cinquième siècle de J.-C. Il avait écrit sur les maladies des chevaux (Τππιστρικόν Βιδλίον) et un traité de zoologie (Φυσικόν περὶ τῶν αὐτῶν ᾿Αλόγων), en quatre livres. Il n'en reste que quelques extraits, conservés dans la collection des vétérinaires grecs. Cette collection, entreprise par ordre de Constantin Porphyrogénète (945-959), parut d'abord en latin, à Paris, 1530, in-fol., puis à Bâle (Simon Grynseus), 1537, in-4°. Il en existe des traductions italienne (Venise, 1543, 1548 et 1559, in-8°), française (Paris, 1563, in-4°) et allemande (Eger, 1571, in-H.

Patricius, Bibliothers graces, vol. VI, p. 148. — Raller, Bibl. Med. pract., t. I, p. 290. — Sprengel, Histoire de la Médecine. — Clioniant, Handbuck der Bückerkunde. — Sprengel, Programma de Apsyrto Bilkyno; Balle, 182, in-14.

\*APTHORP ( Eustache), jésuite et théologien américain, né à Boston en 1733, mort en 1816. Il acheva le 17 avril ses études en Angleterre, et se sit admettre au collège des jésuites de Cambridge. Il y soutint une controverse célèbre avec le docteur Mayow de Boston, relativement à la miscon des évêques dans l'Amérique septentrionale, et à la propagation de l'Evangile. Il fut vicaire de Croy-

don et prébendier de Finsbury. Envoyé comme missionnaire, dans le Massachusets, par la Société de la propagation de l'Évangile, il fonda une église dans cette province, et y séjourna trois ans. De retour en Angleterre, il fut appelé à de hautes fonctions ecclésiastiques. On a de lui, entre autres ouvrages : Conspectus nous editionis Historicorum veterum latinorum qui extant omnium, ita disponendæ, ut pro ordine temporum et rerum serie, integrum Corpus componat Historiæ sacræ et orientalis, fabulosz et heroicz, grzecz et remanæ, ab orbe condito ad excidium imperii occidentalis et initia regni Italici. Cam singulorum scriptorum Historia literaria, et annotationibus philologicis anglice con-criptis; adjectis nummis tabulisque chronologicis et geographicis; London, 17'0, in4': l'ouvrage resta inachevé; — quatre lettres dirgées en 1778-79 coutre Gibbon, qui en fait luimême l'éloge.

Mouses I cargo.

American Biographical Dictionary. — Biographical
Dictionary of the Hoting Authors of Great Britain and
Iroland. — Catalogue of printed Books in the British
Museum, 1984.

APULER, APULEIUS, APPULEIUS (Lucius), écrivain latin, naquit vers 128 de J.-C. à Madaure en Afrique (1), où son père était dumnvir, et mourut probablement à la fin du règne de Mare-Aurèle. Il étudia d'abord à Carthage, pu à Athènes; il visita les principales contrées de l'empire romain, se fit initier à divers mystères, et vint enfin à Rome s'établir comme avecat et orateur. Cependant il quitta hieniôt Res pour retourner dans sa patrie. Dans un voyage qu'il fit à Alexandrie, il temba malade en res et fut soigné à Oca (Tripoli) dans la mei du jeune Pontianus, son ami, dont il époun h mère, Pudentilla. Accusé devant Claudius Maximus, proconsul d'Afrique, d'avoir employé quelque sortilége pour gagner la main de cette riche veuve, il prononça une célèbre Apol qui nous a été conservée. Mais, en butte aux persécutions des parents de Pudentilla, et se se croyant plus en sureté à Oea, il vint se fixer définitivement à Carthage, où ses concitoyens le élevèrent des statues, pour homorer d'une ma nière éclatante le talent de l'orateur.

Apulée avait besucoup d'éloquemes naturele; il était doué d'une imagination vive et enjouée. Ses ouvrages respirent un certain mysticisme qui rappetie les doctrines de l'école néoplatonicienne. Ils aont remplis d'archaismes, de locations insuitées, et écrits dans un style qui a'est pas toujours pur, ni exempt d'emfiere. Son envrage capital a pour titre : Metamorphesem, seu De Asino aureo; l'épithèle ensreus n'a été ajoutée que plus tard, pour insiiquer le mérite de cette espèce de roman. Telle est du mains l'apinion qui résulte de ce passage de Pline le Jesse

<sup>(1)</sup> Ville sur les confins de la Numidie et de la Génée. C'est pourquoi Apuire s'appelle lui-même quelquais le ari Munida et Sonié Geining.

(II, 20): Assem para et accipe auream fabulam. C'est dans ce livre que l'auteur nous apprend le nom de son père Thésée et celui de sa mère Salvia, parente de Plutarque, ainsi que plusieurs particularités peu probables de sa vie, entre autres qu'il ne savait pas encore le latin quand il vint à Rome, et qu'il était si pauvre qu'il mit en gage ses vétements pour payer les frais d'initiation aux mystères d'Osiris. Lé principal personnage de l'Ane d'or est un nommé Lucius, qui, plongé dans tous les vices, est changé, par punition, en un âne; puis il arrive à résipiscence, et redevient homme. C'est un tableau piquant des mœurs du second siècle de J.-C.,

et un exemple de ce qu'étaient les fables milésiennes. L'épisode d'Amour et de Psyché, qu'on trouve dans l'Ane d'or, a été imité par l'inimitable La Fontaine; Herder le regarde comme un chefd'œuvre de romancier. On prétend, sans motifs valables, qu'Apulée a emprunté le canevas de son roman à un écrit de Lucien (Λούχιος ἢ "Ονος), ou à un livre plus ancien de Lucien de Patras (Μεταμορφόσεων λόγοι). Les autres ouvrages d'Apulée sont: 1° Apologia, seu Oratio de Magia; c'est la défense que l'auteur avait proponcés pour se laver du reprocebe de

seu Oratio de Magia; c'est la défense que l'auteur avait prononcée pour se laver du reproche de magicien; on y trouve des renseignements curieux sur la magie et la religion des anciens : cette apologie se distingue des autres écrits d'Apulée par la pureté de son style; saint Augustin (De civitate Dei, VIII, 20) l'appelle copiosissima et dissertissima orațio; — 2º Florides, ou recueil de morceaux choisis ou d'extraits des discours d'Apulée; - 3° De deo Socratis, dissertation remarquable sur les différentes classes de divinités et leur communication avec les hommes ; l'auteur place les démons des Grecs dans la région la pius élevée de l'éther, séjour intermédiaire entre les habitants célestes et les habitants terrestes : « Ils sont chargés, dit-il, de transmettre des prières aux uns et des dons aux autres, en échange de ses prières; chaque homme est entouré d'un démon, génie ou gardien invisible de ses actes et de ses pensées. » Ce traité a été violemment attaqué par saint Augustin ; 4° De dogmate (De habitudine doctrinarum) Platonis, libri tres, espèce d'introduction à la philosophie de Platon. Le troisième livre, intitulé Περί Έρμηνείας, Seu de Syllogismo calegorico, a passé, quoi qu'à tort, pour l'œuvre d'un grammairien du troisième ou quatrième siècle de J.-C.; — 5° De mundo; c'est une paraphrase du traité Περὶ χόσμου, attribué à Aristote; — 6° quelques épigrammes recueillies dans l'Anthologie latine (Burmann, III, 99, 174, 229, 230, 231).

Apulée était un écrivain très-fécond. La moitié peut-être de ses ouvrages ne nous est pas parvenue. Au nombre de ses écrits perdus, on cite: De republica; De musica; De arithmetica; De proverbiis naturales quastiones, et une traduction du Phédon de Platon. Quant aux traités: Sive De virtutibus herbarum (i); De arboribus; De betonica; De re rustica; Ludicra Medicinalia; Hermetis Trismegistis Asclepius, sive De natura Deorum dialoguis; Ratio sphæræ Pythagoricæ (publié dans Barbius, Adversaria, VII, 30); Anechomenes, petit poème érotique, imité de Ménandre (dans Baudius, Amores avec les Priapeia de G. Scioppi; Francfort, 1606, in-12); De notis aspirationis et diphthongis; De ponderibus, mensuris ac signis (dans le supplément des œuvres de Mesue; Venise, 1558, in-fol.), ils appartiennent à des auteurs homonymes. Vey. Arusés (L. Cæcilius Minutianus et Platenicus).

La première édition d'Apulée fut publiée à Rome par Sewynheym et Pamartz, 1469, in-fol.; la meilleure est celle d'Oudendorgs, Leyde, 1785, vol. 1, continuée par J. Bossché, ibid., 1823, vol. 2 et 3; et la plus récente est celle de G.-F. Hildebrand; Leipzig, 1842, in-8-celle de G.-F. Hildebrand; Leipzig, 1842, in-8-les langues modernes; la dernière traduction française est celle de V. Bétolaud, Paris, 1835, in-8-celle dans la collection de Panckoucke. H.

Bayle, Dictionn. — Pr. Hildebrand, Comm. de vills et scriptis Apul.; Halle, 1835, in-0-. — Bétoland. Nelles sur la vie et les ouvrages d'Apulée; Parla, 1835, in-0-. — Pauly, Hist. de la litt. ron. — Pauly, Real-Encyalspdile der Classischen Alterthemsvoissenschaft. — Madvig, De Apuleis fragmentie; Hafnim, 1835.

APULEIUS (Celsus). Foy. CELSUS.

APULEIUS. Voy. LUCIUS BARBARUS.

APULER, APULEIUS (L. Cæcilius Minutianus), grammairien latin, confondu quelquefols avec Apulée de Madaure, est l'anteur d'un ouvrage De orthographia, publié pour la première fols par A. Mai; Rome, 1823, in-8°. On lui attribue aussi : De nota aspirationis, et De diphthongis, deux opuscules publiés par Osam, d'après un manuscrit de Wolfenbüttel; Darmatadt, 1826, in-8°. Selon Madvig, le Traité de l'orthographe est d'un auteur du quinzième siècle.

Madvig , Opuscula academica. — Osam , dans Jahn , Jahrb. der Philologie, 1890.

\*APULÉE, APULEIUS, naturaliste latin, surnommé Platonicus, appelé aussi Lucius Apuleius Barbarus, quelquefois confondu avec le précédent, paratt avoir vécu au quatrième siècle de l'ère chrétienne. Il est l'auteur d'un ouvrage sur les plantes, intitulé Herbarium ou De medicaminibus herbarum. Cet ouvrage, en partie extralt de Dioscoride et de Pline, est divisé en cent vingt-huit chapitres, dont chacum donne la description succincte d'une plante, avec l'indication des synonymes et de ses propriétés médicales. Il a été imprimé pour la première fois à Rome, petit in-4°, sans date, par

(1) Le traité De Pirt. Herbarum a été publié, avec quesques autres écrits de botanique, par J.-Ch.-G. Ackerman 3 Rurembers et Alfort, 1788, in-8°, ainsi que dans Paradilium médiamentorum Scriptores antiqui; Nuremberg, 1788, in-8°.

A-P. de Ligrandine. Cette édition, très-rare, composée de cent sept feuillets, avec des grawurse sur hois, a 464 dédiée au cardinal Jules de le Rovère, plus tard page sous le nom de Jules II; le titre commence sinci : Incipit herbarium Apulei Platonici ed Mercum Agrippem. (Voy. Dibrin, supplément à la Bibliothece Spence-rieux). Gabriel Humelberg fit réimprimer cet auvrage avec des commentaires; laine, in-4°. On le trouve aussi dans plusieura éditions d'Apulée de Madaure, dans la collection aldine des médecine latine; Venice, 1547, in-fol., et lans celle d'Albanus Torinus; Bêle, 1528, in-fol. La meilleure édition est celle d'Ackermana, dans son Parabilium medicamentorum scriptores antigui; Nureroberg et Aldorf, 1788, in-8°. Il en existe une traduction angle-sexonne dans les nanuscrits de Fr. Junius, de la hibliothèque d'Oxford.

I. Meedham. Prologationa, à l'édit. des Gasponics. --Maller, Biblioth. holan. -- Choulant, Mandouch der BRcherkunde, etc.

\*AQUAUS (Stephanus), nom latinisé d'Étienne de l'Aigue, écrivain français, natif de Beauvais ou de Bourges, mort, suivant de la Monnoye, en 1533. Il servit d'abord dans les armées de François I°, et se livra ensuite à l'étude des sciences. On a de lui : In emnes  $\theta$ . Klinii Secundi naturolis historiz argutissimi scriptoris libros Stephani Aquei Bituricensis, viri equastris, commentaria; Paris, 1520, in-fol. : c'est un commentaire médicere, emprunté en grande partie à celui de Rhesanus; les Commentaires de Jules César translates; Paris, 1631, in-folio, et 1544, in-12, dédiés, ainsi que les commentaires sur Pline, à Chabet, amiral de França; — Singulier traité de la propriété des teriues, escaryots, grenouilles et artichaux; Paris on Lyon, 1530. La Croix du Maine et Duverdier , édit. de Bigelet de Javigny, i, 177 ; ill, 401. — Bayle, *Qictionnaire*.

AQUAPARDENTE. Voy. FARRICE D'ACQUAPEN-

\*AQUARIES (Matthias), deminicain et prosesseur de théologie, mort en 1591. Il professa la métaphysique à Turin, Venise, Milan, Naples et Rome. Il fit plusieurs ouvrages sur la philosophie d'Aristote et la scolastique. On a de lui entre autres : Oratio de excellentia sacræ theologiæ; Turin, 1559, in-4°, et Naples, 1572, m-4°; -- Lectionum in primam Philosophiam ut dici solet, Principium; Naples, 1571, et Rome, 1575, in-4°; — Dilucidationes in XII Mbros primæ Philosophiæ Aristolelis : Rome, 1584, in-4°; — Formalitates fuxta Doctrinam D. Thomæ; Naples, 1605 et 1623, in-fol., ouvrage commencé par Alphonse de Marcho d'Aversa

Mazzuchelli, Scrittori d'Italia, 1, 201. — Quét Echard, Scriptores ordinis Prædicatorum, 11, 203. - Quétif et

- AQUATIVA, Voy. AQQUATIVA.

· AQUILA, prosélyte juis grec, traducteur de

l'Angien Testament, vivait vers la fin du premi siècle de notre ère. Les seuls renssign que nous ayons sur lui nous ent été tre saint Épiphane, écrivain asses judicieux, de on ouvrage De ponderibus et mensuris, c. 14. Selon lui, Aquila était un paien, originaire de Sinope et parent de l'empereur Adrien, qui lui confia le soin de rebêtir Jérusalem. Il y count des chrétiens, se sontit attiré vers leur reli es se fit baptiser. Comme sa conversion ne p le faire renoncer à sen occupation faverite, l'é-tude de l'astrologie , il fut exclu de la commnipa chrétienne. Pour se venger, il se fit ci cire, et devint un juif zélé. Il s'applique alors à l'átude de la langue bébraïque, et fit à l'us de ses nouveaux coreligionnaires, et pour se fi regrettor de coux qui l'avaiont repoussé, une nouvelle traduction de la Bible. Il serait asser difficile de faire autre chose que des grujest sur ecs détails trop peu authentiques. Tout es qu'on sait, s'est que saint irénée site fréquenent la version d'Aquila dans nes livres contre les hérésies, écrits entre les années 126 et 178, ce qui fait supposer que estte version existait depuis quelque temps; et il a falla sans douts une quarantaine d'années pour qu'elle fit répas dans les provinces éloignées. Mais en ne seu douter de l'assertion de saint Épiphane, que cet traduction a été entreprise pour plaire aux Juis, qui commençaient à dédaigner celle des Sentante, arce qu'elle n'était pas assez littérale , et qu'es l'avait surchargée de glosses. Celle d'Aquila est servilement littérale. Le traductour rend l'origi mes pour mot, sans s'inquiéter ni des barbarisnes, mi des fautes de langue les plus grossières. Les Juifs sirent un accueil enthousiaste à l'œuvre d'Aquila; et dès lors la traduction des Septente fut entièrement bannie de leurs synagognes. Cependant rien ne prouve qu'Aquita, comme les Pères de l'Église l'out assuré, sit falsifié les passages que les chrétiens appliquaient au Me On voit au reste, par saint Jérôme, qu'Aquit publia une révision ou seconde édition de m traduction, encore plus littérale que la première, xar' dupifetav : c'est ainsi qu'on la désigne. Telle qu'elle est, l'étade du texte de l'Ancien Testament ne peut qu'en profiter, parce su'elle sert à rétablir le texte hébreu que portai les manuscrite de son temps. Malheureu il n'en reste que des fragments, qui out été rassemblés par Flaminius Nobilia, Drusius et Mentfaucon. On les trouve publiés dans Dathe, Opuscula, Lips., 1746.

. Epiphano. De pond. et mans., cop. th. 12. — I. Meria. Exercitat. biblica. p. 34. — Hody. De Biblian. Test. Orio., p. 133. — Montisucon, Hexapia, pratim., V.— Wolf, Biblioth. bebr., t. 1, p. 852. — Pauly, Real-Eney-clapédia.

AQUILA, rhéteur romain, vivait vars le qua-trième siècle. On a de lui un écrit intitulé De Aguris sententiarum et elocutionis liber; Lugd. Batav., 1768, in-8°; Leipa., 1831, in-8'.

Pauly , Real-Encyclopadie der Classicohen Althe

thumsolveneshaft. -- Watermann, Gzichlehle der Boredisamkeil.

AQUILA (Julius), jurisconsulte romain, vivalt vers le ciaquième siècle. Il a fait un Liber responsorum, dont en trouve quelques fragments dans les Pandectes.

Bach, Hist. Jurisp. Bom., ili, 8, seet. IV et VI. - Pauly, Beal-Encyclopadio der Clausischen Atterthumerolisenschaft.

AQUILA (Osspar), nom letin de l'allemand Adier, chièbre théologien, né le 7 août 1488 à Aughbourg, mort à Sanifeld la 12 novembre 1860. Il étudia d'abord au gymnase de sa ville natale, et pases ensuite plusieurs années en Italie pour se erfectionner dans ses études. A son retour, il s'arréta qualque temps à Borne (en 1514). De là il se rendit à Leipzig, s'atlacha, en 1815, comme chapciain à François de Sickingen, et devint, l'année suivante, curé de Jengen, village près d'Angebourg. Ce fut là qu'il apprit les doctrimes de Luther, et s'enflamma pour la cause du protestantisme naissant. Ses sermons attirèrent bientôt l'attention de ses supérieurs, et l'évêque d'Augsbourg, Christophe de Stadion, ordonna l'arrestation du hardi prédicateur. Aquila passa l'hiver de 1519 à 1520 dans la prison de Dillingen, et ne fut relâché que par l'intervention de la reine Isabelle de Danemark. sœur de l'empereur Charles-Quint. De Dilling il se rendit à Wittemberg, où il sa lia d'amitié avec Luther, et sit l'éducation des sils de François de Sickingen an château d'Ebernbourg. Là il faillit périr d'une manière fort singulière : la garnison du château vouleit lui faire bentieer un canon; comme il s'y refusait, les soldats le mirent dans un gros mortier, et ils l'auraient lancé en guise de boulet, sans l'intercession d'un officier. D'autres racontent que la poudre ne prit pas feu, et qu'il fut sauvé comme par miracle.

Après un court séiour à Eisenach, Aquila fut ommé en 1524 professeur d'hébreu à Wittemberg, et aida Luther, également professeur de cette université, dans la traduction du Vieux Testament. En 1527, il devint pasteur, puis l'année suivante surintendant ecclésiastique (évêque protestant) à Saalfeidt. Par son oppo uition opiniatre à l'Interim (édit de 1548) de l'empereur Charles-Quint, il fut déclaré hors la loi, et sa tête mise à prix. Il dut quitter Saalfeldt en fugitif, n'emportant avec lui qu'un pesutier hébreu. La comtesse Catherine de Schwarzbourg lui donna un asile hospitalier à son châtea de Rudolstadt; et lorsque la querelle relative à l'Interim fut calmée, la généreuse comtesse lui procura en 1350 le doyenné de Schmalkalden, où il poursuivit le cours de ses prédications e faveur des doctrines de Lather. Après la conclusion du traité de Passau en 1552, it sut rétabli dans son poste de surintendant à Saalfeldt, où il passa le reste de sa vie. Quelques instants avant sa mort, il signa, avec quarante-cinq théologiens protestants, un manifeste qui parut sous le titre !
Supplicatio quorundam theologorum que
post Lutheri obitum voce aut scriptoris exortis noviter sectis et corruptells contradixerunt, pro christiana libera et legitima, ad
Johannem Predericum II, ducem Saxonier,
ejusque fratres ac alios principes et status
Augsburgensem confessionem amplectentes;
Saalfeldt, 1560, in-4°.

Aquila a laissé un grand nombre de sermons et d'écrits de controverse, dont les principaus sont : Christlich Bedenken ouf das Interim; 1548 et 1549, in-4°; — Tractat über den schnöden Teufel, der sich itst abermal in einen Engel des Lichtes verkleidet hat, das ist widder das neue Interim (Traité sur le diable, etc., ou contre l'Interim); Augshourg, 1548, in-4°: oet ouvrage, qui valut à l'auteur l'exil, parut sous le pseudonyms de Carolus Azoria; — Kuras after su unserer Seligkeit hochst nothique Erklärung der gantsen christlichen Lehre, exposé succinct de la doctrine chrétienne; Augsbourg, 1547, in-6°; — Christliche Erklärung des kleinen Calechismi, mit schonen Episteit und gewaltigen Sprüchen bestätigt; Augsbourg, 1538, in-8°: c'est un recuell de onza sermons sous forme de commentaire sur le petit catéchisme de Luther.

W. Strieder, Hassische Gelehrtengeschichte, vol. 1, p. 90. — J. Avenarius, Kurze lebensidschreibung Caliphris Aquilus; Meiningen, 1719., in-90. — Chr. Behlengs Bericht vom Leben und Tode G. Aquilus; Leipzig, 1787, m-40. — J.-Q. Hillinger, Lebensbeschreibung von G. Aquilus; iena, 1781. in-90.

AQUILA ( Jean dell'), médecin italien, né à Lamiano, dans le royaume de Naples, vers le commencement du quinzième siècle, mort en 1510. Il enseigna, pendant quaranté-trois ans, d'abord à Pise, puis à Padoue. On a de lui : De sanguints missione in pleuritide; Venitis, 1520. Haller cite de lui un poème De phlebotoma, en manuscrit à la Bibliothèque nationale.

Toppi, Bibliothique napolitaine. — Haller, Bibliotheca chiruryica, 1, 170.

AQUILANO (Séraphin), ou d'Aquila, poëte stallen, né en 1466 à Aquila dans les Abruzzes, d'où le nom d'Aquilano; mort à Rome le 10 août 1500. Il fut place, des son enfance, à la cour du comte de Potenza; il y apprit la musique de Guillaume Flamand, et étudia pendant trois ans les œuvres de Pétrarque et de Dante. Il alla ensuite à Rome, où il se fit une grande réputation par ses poésies, qu'il improvisait souvent, et qu'il chantait sur des airs de sa composition. Il fut attaché pendant plusieurs années au cardinal Ascagne Sforce, ensuite à Ferdinand II, alors duc de Calabre, et, après la chute de cette famille, à François de Gonzague, marquis dé Mantoue. Son dernier patron fut le fameux due de Valentinois, César Borgia, qui le traitait aves générosité. Séraphin Aquilano, mort à l'âge de trente-cinq ans , fut enterré à Sainte-Marie de Peuple, à Rome. On grava sur son tombeau ces



trois vers, faits par Bernard Accelti d'Arezzo, || concuesion, il fut encore absons. Qua arnommé l'Unico Aretino :

Qui giace Serain : partirti hor puol Soi d'haver visto il asso che lo serra Assal sei debitor alli occhi tuoi.

Ses poésies furent imprimées pour la première fois à Venise en 1502, in-4°, puis à Rome en 1503, etc. Ce sont des sonnets, des églogues, des éptires, des capitoli, etc.

Mazznchellt, Scrittori & Italia. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, VI, 1913; Milan, 1921. — Bouterwek, Geschichte der Possie und Beredsamkeit, L.I., p. 219. — Ginguenė, Biographie universalie et Hist. \$.1, p. \$19. — G

AQUILANO OU AQUILANUS (Sébastien), médecin italien, contemporain du précédent, et comme lui né à Aquila, dans les Abruzzes; mort en 1513. Il fut professeur de médecine à Ferrare et un zélé partisan des doctrines de n 1495, Galien. Il recommande l'un des premiers l'emploi du mercure dans la syphilis. On a de lui : De morbo gallico; Lyon, in-4°, 1506; Bologne, in-8°, 1517, imprimé avec les écrits de Marc Gatinaria, d'Astor, de Loudelph, etc.: ce traité, écrit probablement vers 1498, a été adressé, sous forme de lettre, à Ludovic Gonzague, évé-que de Mantoue. C'est le plus ancien ouvrage sur la syphilis; — Questio de febre sanguinea ad mentem Galeni, imprimé avec le traité précédent dans la Practica de Gatinaria; Bale, in-8°, 1537; Lyon, in-8°, 1538; Francfort, in-8°, 1604. Quelques manuscrits d'Aquilano sont conservés à la bibliothèque de Turin. Ce médecin a été confondu quelquefois avec Jean Aquilano. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia. - Astruc, De morbis

AQUILES (Jean), sculpteur espagnol, vivait dans la première moitié du seizième siècle. Il éxécuta des travaux remarquables. On voit dans l'église de Valladolid, et dans quelques autres villes de la Castille, des sculptures dues à son

Bermudez, Diccionario historico

AQUILIA (gens). Cette famille romaine remonte à une haute antiquité. Deux Aquilii sont cités par Tite-Live parmi les nobles romains qui conspirent contre Tarquin (1. XI, 4). Un Aquilius fut consul dès 487 av. J.-C. Sur les médailles leur nom est écrit Aquillius, contrairement aux manuscrits, qui donnent Aquilius.

AQUILIA (Severa Julia). Voy. ELAGABALE.

\*AQUILIUS (Mantus), consul romain, vivait dans la première moitié du deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Devenu consul avec Sempronius Tuditanus, il alla prendre part à la guerre de Perpenna contre Aristonicus, fils naturel d'Eumène, roi de Pergame : Aristonicus était déjà prisonnier. Aquilius n'eut donc plus rien à hire. Mais on l'accuse d'une cruauté inouie, celle d'avoir empoisonné les cours d'eau dans certaines villes qu'il voulait contraindre à se rendre; ce qui ne l'empêcha pas d'obtenir les honneurs du triomphe à son retour. Accusé ensuite de

cus, il fut étranglé dans sa prison. Justin, XXXVI, c. A. -- Flores, II, c. 90.

AQUILIUS (Manius), consul romain vers l'an 101 de J.-C. Il eut Marius pour collège dans le consulat. Envoyé ensuite en Sicile : réprimer les enclaves, révoltés sous la con d'Athénion, il réussit dans cette expédition, « fut accusé, trois ans plus tard, de malvers-tions commises par lei en Sicile. Il allait être infailliblement condamné, lorsqu'un beau mouve ment oratoire de Marc-Antoine, son avecst, le sauva. Ayant fait brusquement lever son cliest, Antoine déchira la tunique, et laissa voir s aux juges les nombreuses blessures qu'Aqu avait reçues en combattant pour sa patrie. Les Romains se montraient souvent sensibles à ces sortes d'entrainements dramatiques : celui-ci ne fut pas moins heureux, et l'accus tomba. Aquilius alla ensuite remplir les forctions de proconsul dans l'Asie Mineure: n cette fois la fortune lui fut contraire : Mithridate le vainquit et le fit prisonnier. Il devint alors de la part de ce monarque, altéré de vengrance, l'objet des plus cruels traitements : enchaîné et jeté sur un âne , il fut promemé ignominie ment, et obligé de proclamer devant la fo qu'il était Aquilius. On le fit ensuite passer d ie cage de fer, d'où il <mark>sortait chaque jour p</mark> être battu de verges. Conduit enfin à Perge il fut en butte à une dernière torture : pa figurer l'insatiable avidité qui caractériss Romains, Mithridate fit verser de l'or foals dans la bouche d'Aquilius.

Florus, III, 19. — Titelve, Epiteme, Ev. LXIX, d pass — Ciercon, in For-Ive, Event. Erst. et; De Oficie: Pro Flacco, Pro Leg. Manil., Pro Fontero. — Dud. de Sic. — Appien. De Bello Hithrid.

AQUILIUS (Gallus), jurisconsuite res vivait dans la seconde moltié du dernier siècle evant l'ère chrétienne. Il fut ami de Cicérea, avec leguel il partages in questure. Il avait deià été tribun du peuple, sous le consulat de Pompée. On lui doit le règlement des droits des petits est posthumes (V. L. Gallus 29, Dig. de lib. et posthum.); et il introduisit dans le droit la célèbre formule De dolo malo, regardée par Cicéron comme l'unique et le plus sur moyen de déjouer la fraude. L'idée de cette loi lui fut suggérée, dit-on, dans une circonstance assez carieuse : un individu malade s'était reco débiteur de sa maîtresse ; mais le malade revisé à la santé, et la préténdue créancière n'exign pas moins la somme stipulée. Aquilies décesurit la mauvaise foi ; et, pour empêcher des abes de cette nature de se renouveler, il établit la forme De dolo malo. Mais il n'est pas bien sur qu'es lui doive la loi Aquilia.

Ciceron, De Claris Orator.

· AQUILIUS (Sabinus), jurisconsulte ren surnommé le Caton de sen siècle, vivait = troisième siècle de l'ère chrétienne. Il fut des lois consul: on l'un 214 et en l'an 214. Le rest

.

d'Aquilius dut attirer l'animadversion d'un prince tel qu'Elagabale. Il ordonna donc de le faire périr. Heureusement que l'officier chargé d'exécuter l'ordre entendit mal (il était presque sourd), et se contenta de faire sortir Aquilius de Rome, comme il avait entendu l'empereur lui commander d'agir à l'égard du sénat. Plusieurs écrivains ont pensé que cet Aquilius était parent de l'Aquilia Severa qu'Elagabale épousa de force. Les ouvrages d'Aquilius ne sont peint venus jusqu'à nous.

Brich et Graber, Allge

AQUILIUS ( Henri ), écrivain polygraphe, Belge, vivait vers le milieu du seizième siècle. On a de lui : Epitome Historia Geldria; Cologne, 1567, in-8°; Leyde, 1609 et 1611, in-4°, annoté per P. Scriver; — Moralium Libri – Progymnasmatum de Passione Hominis Libri Tres; — Paraphrasis in orationem Dominicam; - Duces Geldrie, poeme élégiaque. Ces quatre ouvrages furent imprimés à Cologne, 1566.

Peter Scriver, Batavia illustrata; Leyde, 1600-1611.
— Strettus, Athena Belgica, p. 302. — Andrea, Bibliotheca Belgica.

AQUIN (Louis-Claude D'), organiste frança né à Paris au mois de juillet 1698, mort le 15 jui 1772. Il annonça de bonne heure des dispositions extraordinaires. A six ans il se fit ente ndre sur le clavecin devant Louis XIV, et à buit ans il put, après avoir reçu les leçens de Bernier, composer un Beatus vir à grand chœur et à symphonie, qu'il exécuta après avoir été hissé sur une table . « Messieurs, aurait dit son mattre après l'avoir entendu, je n'ai plus rien à lui apprendre. » A douze ans, il devint organiste du petit Saint-Antoine. Il obtint ensuite, dans un concours où il l'emporta sur Rameau, l'orgue de Saint-Paul. Ici encore il eut l'occasion de se faire remarquer. Une des particularités de son talent, c'était d'avoir les deux mains également exercées; de pouvoir cadencer en même temps avec la main droite et la main gauche. Le célèbre Haendel vint en France pour l'entendre, et il admira son talent. Ses œuvres, parmi lesquelles est la cantate de Circé de J.-B. Rousseau, sont restées manuscrites, à l'exception d'un livre de pièces de clavecin, 1735; d'un livre de Noëis, et d'une cantate intitulée la Rose.

Félis, Biographie des Musicions.

AQUIN DE CHATEAU-LTON (Pierre-Louis), file du précédent, littérateur, né vers le milieu du dix-huitième siècle, mort en 1797. Ses principaux ouvrages, tous fort médiocres, sont : Lettres sur les hommes célèbres dans les sciences, la littérature et les arts, sous le règne de Louis XV, 1752, 2 vol. in-12; réimprim. en 1753, sous letitre de Siècle littéraire de Louis XV ; -– Observations sur les Œuvres poétiques de M. de Caux de Cappeval, 1754, in-12; — la Pleyade française, ou l'Esprit des sept plus grands poëtes, 1754, 2 vol. in-12; — Somaine littéraire, 1759, 4 vol. in-12 (en société avec de Caux); -- Ale nach littéraire, ou Étrennes d'Apollon, recueil périodique commencé en 1777, et continué pe dant dix-sept ans; - A ses prais autours, in-12. sans date. Ces prais auteurs sont : Greenst. Crébillon, Trublet, Fontenelle, Montesquieu, et un sixième dont l'article est intitulé Auteur

Quérard, la France littéraire. — Rabbe , Biographie es Contemporains.

AQUIN (Thomas D'). Voy. THOMAS. AQUIN on AQUINO (Philippen'), savant relibin, né à Carpentras vers la fin du seizième siècle. mort à Paris en 1650. Son véritable nom était Man-DOKHAI OU MARDOCHÉE. Il se convertit au christianisme dans le royaume de Naples, à Aquites, dont il prit le nom. Il vint ensuite se fixer à Pe ris, où il soutenait sa famille en donnant des lacons d'hébreu. Louis XIII le nomma professes au collége de France. Ses principaux ouvre sont : Dictionarium hebrao-chaldao-tak dico-rabbinicum; Paris, 1629, in-fol.; - Asdices breves lingue sancte; Paris, 1620, - Veterum rab in-16, petit volume très-rare; binorum in exponendo Pentateucho libri fredecim, cum octo eruditorum rabbin. in Psak CXIX commentariis; Paris (Cramoisy), 1620, in-4°; - Lacryme in obitum illustr. card. de Bérulle; Paris, 1629, in-8°: son bienfaiteur le cardinal de Bérulle lui avait fait obtenir une pension sur la caisse du clergé; — Discours du Ta bernacle et du Camp des Israelites; Paris, 1623, in-4°; — Discours des Sacrifices de la Loi mosaique; Paris, 1624, in-4°; — Inter-pretatio arboris cabbalistica cum ejusdem figura, ex antiquis scriptoribus; Paris, 1625, in-4°; — Voces primigeniæ, seu Radio græcæ; Paris, 1620, in-16. — Son fils, Louis n'Aquin, né à Avignon en 1600, traduisit en latin le commentaire de Levi Ben Gerson sur Job, Paris, 1622, in-4°, et le commentaire sur Es ther, avec des notes. — Son petit-fils Antois D'AQUIN, mort en 1696, fut premier médecin de Louis XIV.

Rartolocci, Biblioth. mag. rabb., IV, 347. — Well, Bibl. hebr., I, 977. — Bayle, Dictions. critique.

AQUINO (Carlo D'), écrivain italien, né à Naples en 1654 , mort à Rome le 11 mai 1737. Il était fils du prince de Caramanico, et entra, à quinze ans, dans l'ordre des Jésuites. Il fut longtemps professeur de rhétorique à Rome. Pars ses nombreux ouvrages, ou remarque : Carmina, 3 vol. in-8°; Rome, 1701-1703; — Anacreon recantatus, recueil d'odes édifiantes traduites en italien; Rome, 1726, in-12, sous ] titre: Palinodie anacreontiche, per Alcon-Sirio; -Orationes; Rome, 1704, 2 vol. in-8°; — Lea con militare; Rome, 1724, 2 vol. in-fol., avec un vol. de supplément in-8°, 1727; - Fragmenta historie de bello Hungariz; Rom 1726, in-12, ouvrages restés inachevés; — u traduction en vers latins de la Divine Com de Dante; Kaples, 1728, in-8°; — Vocabela rium architectura adificatoria; Roma, 1720, în-4°; -- Nomenciator Agricultura; Rome, 4726, in-4°: c'est un dictionnaire de tous les termes employés par les auteurs latins qui traitent de l'agriculture.

, Masmabelli, Sprittari d'Aglia, -- Affito, Corifiari del regno di Napoli, J. 101. -- Comolli, Bibliografia Bell' Architectura civile, I, 119, p. 13.

ARABI (Mohieddin-Mohammed-ben-Alt-benel-Arabi), théologien arabe, né en Espagne, mort en 1260. Il écrivit entre autres ouvrages : Passus Alhekam, en manuscrit à la bibliothèque de Paris; — Kimie al-Sandat, en l'Herreuse chimie; — Merat al maent, on le Mireir secret; — Erre els mecam al ussers, en Voyage aux pays des coptifs.

Mether, Allgandines Galabrian-Lauleon.

"ARABIUS (Scholasticus), poëte grec, vivait vers la seconde moitié du sixième sibele. On n'a peint de détails sur sa vie. Comme une de ses épigrammes a pour sujet le portrait de Longin, préfet de Constantinople sous Justinien, on en pant inférer qu'il vécut sous le règne de ce prince. Il y a de lui sept épigrammes, resueillies dans l'Anthologie gracous.

Ranthologie gracque. Jacoba, ad Autholog, grav., XIII, 884. — Peuly, Real-Encyclopadie der Classischen Alterthumswissenschaft.

\*ARASLAY ou ARRABLAY (Pierre n'), chanceller de France et cardinal, mort en 1346. Il prit les sceaux sous le règne de Louis X le Hutin. En 1316, il fut appelé au cardinalat par le pape Jean XXII; et ce fut lui qui recut, lors de l'avénement de Philippe le Long, le serment des seineurs et communautés. Ils jurèrent, entre les mains d'Arablay, de ne reconnaître d'autre roi que Philippe et ses descendants mâles. On sait que ce monarque ne laissa que des filles.

Le P. Anseime, Histoire des grands officiere de la Gourenne — Tie Bouchet, Histoire de la maison de Gourienay. — Aubert, Histoire des eardinaus.

ARABSCHAM (Ahmud). Voy. Ahmed-inn-Abamcham.

\*ARACHIELM (Cacciaturo), théologien et philinsophe arménien, matif d'Erzeroum, dans la basse Arménie, mort à Venise en 1740. Venu à Mome à l'âge de quinze ans, ii fit ses études au séminaire de la Propagation de la Poi, revint enquite à Constantinople et plus tard à Venise, et les fit connaître dans l'une et l'autre de ces deux villes par ses prédications. Il a laissé: Summa amiversæ theologiæ; — Universæ theologiæ l'épeculativæ, dogmaticæ, positivæ et moralis opus; — un poème arménien où Jésus-Christ figure avec Adam, et que l'on trouve à la bibliothèque de Paris; — une Introduction à la vie chrétienne, également écrite en arménien.

Adelung, Supplément à Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Laricon.

\*ARADILLAS (Alfr.-Gonzalez), théologien espagnol, vivait vers la seconde moitié du dix-septième siècle. On ne le connaît guère que par les œuvres suivantes : Exercicles del rosario de la Virgen; Séville, 1622, in-8°; — Castilla 's spiritual y distas : e'est un dialogus entre le

Christ et l'éma humaine, dont la première partie soulement fut imprimée à Grenade en 1642.

Joches, Aligemeines Colcheten-Lewisen.

ARADON (Jérôme), de Quimperté, général français, viveit dans la seconda moitié du seisites niècle. Il servit sous le dun de Merceur dans la guerre de la Ligue, et ne se soumit à l'auterité de Henri IV qu'en 1507. On a de lui un journal très-partiel des événements armivés dans une partie de la Bretagne vers 1589.

Dictionnaire des Généraux français.

\*ARAGAZZONI (Jacquez), médecin vénities, vivait vers la seconde moitié du quinzième siècle. En 1471 il fut chargé per la faculté de médesine de sa ville natale de sumplimenter le nouvem dage Nicolas Trono, et prononça dans cette co-currence une harangue impriméo vers la même ápeque.

Adelung, Supplement & Jocher. - Mazzucheill, Sort-tori d'Italia.

\*ARAGO, nom de quatre frères (François, Jean, Jacques, Étienne) qui se sont distingués dans différentes carrières. Les voici dans leur ordre chronologique:

\*ARAGO (Dominique-François), calibre a vant français, naquit le 26 février 1786 à Betagel, près de Perpignan. Son père ; qui occupait de la révolution l'emploi de celesier de la mona Perpignan, lui fit de hor ne heure faire ses ét au collège de acts ville (i). A l'âge de dix-cer ann le jeune François fut admis, après un brille examen, à l'École polytechnique, per estrations qui venait de surgir du chaos séve Intionnaire. Au sertir de cotte école, il âst atte ché à l'Observatoire somme secrétaire du Bures des longitudes ; et en 1806, l'empereur, sur la recommandation de Mongo, la chargea, avec M. Biot et deux commissaires espagnols, MM. Chaix et Rodrigues, de continuer la granda opération gé-désique de Delambre et Méchain, pour donne une mesure plus parfaite de l'ara da méridi terrestre, mesure qui a aervi de base au nouveu aystème métrique. Les deux savants français se mirent aussitét à l'œuvre en établissant un grant triangle destiné à relier l'île d'Yvice, l'une des Baldares, à la côte d'Espagne. Ils planstrest leur-tentes sur le sommet de ce triangle, c'est à dire sur une des montagnes les plus élevées de la Catalogne, pour se metire, par des algnens, et communication aves M. Rodriguez, placé sur la attentagne de Campuey, dans l'ile d'Yvica. Ex-posés à toutes les intempéries, ils passirent plaours mois de l'hiyer dans ces solit nées. « Souvent, dit M. Biet, la tempéte en tait nos tentes et déplaçait nos stations. M. Art avec une constance infatigable, allait asseitet les rétablir, ne se donnant pour cela de repes ni mi nuit. » En avril 1807, les opérations p pales furent terminées (2). M. Biot, conpresséd ar-

. .

<sup>(1)</sup> Plusicurs biographes out dit, nar erroor, on'h queterse ans François Arago në savak pas tire.

(8) Le fraction d'un are terrostre en méridie, prio

river per le caleul au récultat définitif, partit pu Paris; M. Arago aliast soul achover ice trave commencés, loraque la guerre éclata entre l'Espagne et la France. Là se présente un épisade manasque que neus reconterons, en al l'après le spirituel auteur de la Galarie des De

aporains.

Pris pour un capion par les Majorquains cou-levés, M. Arago n'ent que le temps de se dégliser en paysan, et d'emporter les papiers ceditément ses observations. Grâce à son accent entainé, il traversa inconsu la fivule ameutée, se ré à Palma, sur le vaissena espagnol qui l'avait conduit dans l'île, et purvint à seuver ses instruments. Il passa pincieurs sermines, absorbé dans ses colonis, dans la citadello de Belver, ch l'avait enfermé le capitaine du vaisseau, pour le sonstraire à la fareur populaire. Rafin , il obtint sa liberté et la permission de se rendre à Algur. « Là, le concui de France l'embarque sur i frégate algérienne faisant volte pour Mare On était déjà en vue des côtes de France, lorsqu'un coreaire espagnol jeint la frégate et s'en apare; M. Arago est fait prisonnier, conduit ad fort de Rosas, jeté sur les pontons de Palames et acashié de mauvais traitements. Copendant le dey, à la nouvelle de l'insulte faite à son p villan, exige et finit par obtenir qu'en rende la liberté à tout l'équipage. On reprend le chemin de Marseille, on arrive. Le joune savant se croyait au bout de ses infortunes; tout à co une affronse tempéte du nord-ouest repontée le raissonn, le charse et le jette our les côtes de la Sardaigne. Autre péril : les Sardes et les Air ériens sont en guerre; aborder, e'est reteinl dans une neuvelle captivité. Pour surcrott de

pour unité de mesure (sp*ariable*, est une des plus béliés idées de la révolution. Pour arriver à déterminer la grandeur du quart du méridien, des agadémicians moster Arenouw en equit un inutronium uco manticulum en retretat, en 1740, l'are qui traverse le France depuis Dunkerque jusqu'aux Pyrénées, Mais, pour donner plus d'antorité ou souvese système métrique, Delambre ét Méchain furent charges de mesurer l' Méchola fuecui abarrais de measure l'are du mortilen terrestre compris entre Dunkerque et Berseigne, Les opérations de ces deux savants donnérent au quart du meridien 3,50,750 toises. On én pris la dis-millionidaire (9,000,000 il ) partie peur furmer le mêtre. La décimple au-dessus c'hi été trop grande, la décimple au-dessus c'hi été trop grande, la décimple au-dessus c'hi été trop grande, la décimple au-dessus c'hi elses ma peur en de la dens-latie. On ne toises on 3 plede 11,10000 mghes, ob breuvà à pou poète le netre peur que france et la dens-latie. On ne tarde pos à signaler quelques erreurs qui s'étalent gileares dans les meaures des deux géomètres; liéchsin s'étalt. Int-même aperçu d'une hez-settiude qu'il abbas auxilleur-memment au avous. Ca bit alors uns Mil. Araco valleur-memment au avous. Ca bit alors uns Mil. Araco matheurensement pas ayones. Co fot alors que Mill. Ares et Riot furent chargés de continuer la mesure de l'di terrestre depuis Karcelone (où Delambre et Méchai terrestre depuis Eircelone (du Delambra et Méchain s'étalent arrêtés) junqu'aux tion Baldares. Embrausant ainsi una ping grande pravaite de l'arc méridies, ils pus trouvé, pour la dis-millionième partie du quart de la treconference terrestre. Maja il ignes, et des travaux plus réconla feust portée à Maja lignes, Cette errour est insignifiance, ainque d'us se réduit su plus à un distancée ligne; el le n'ôte freq d'ailleuns à la besuté du grième. En attendant que la distance du pôte à l'équateur pôte apprecète d'use unantère fuedentistable. Is voltur de maêtre estpoi se trouve invariablement établis par an comparaison avec la longueur du gendule; celui qui cetife chaque seconde sous le les de latitude représente 9 m. 190077.

nailheitr, une wile d'enn connidérable de dipl a pe décide alors à es rélugier vots la : d'Afrique. Le valescent, à moitié décump prot à couler bas, tes ha culin à Bou ournées d'Alger. » --- Déguisé en Rédou sous la conduite d'un marabeut, M. Are endit à Aiger auprès du nouveau doy, qui : eneilit pas ansei gracionsement que son p ecseur, taé dans une émeute. Mais, pr nace multipliées du censul , il parvis couvrer ces instruments et an liberté, et ne our la troisième fais vers Marseille. Le bâti de guerre sur inquel il se trouveit n'éche une ereisière angleles qu'à ferce de velles

Le jeune et intrépide savant revit le sel s en été 1809. Pour le récompenser de tant d bours, l'Académie, contrairement à ses n ments, le reput dans son sein à vingt-treis et l'empereur le nomma professeer à l'Écol lyteshainne. Ce det là me la cettle ue. Ce fat là que le collègue de La et de Monge enscigna l'apalyse et la gé pendant plus de vingt ans.

Dès 1830, M. Arage deviat homme politiq il entre à la chambre comme député des P es-Orientales, et s'assit à l'extrême gau ntre Laffitte et Dupont de l'Eure. Dans les j nées de Juillet, il essaya d'arrêter l'effusio sang, par aon intervention asprès du mar Marmont, avec lequel il avait entretenn des r tions d'emitié. Comme député, il prit souves arole dans des quéstions d'ens blic, de maripe, de canaux, de chemins de il adhéra à la manifestation du compte-re de 1832. Chaf de l'extrême gauche, il prond le premier mes mois: Réforme et droit au t vail. C'est lui qui dirigen les attaques les plu radeptables centre les forts détachés auteur d Paris. Enfin à ses travaux législatifs il je les fonctions de membre du conseil minéral département de la ficine, qu'il présida longtem

Vers le déalin d'une vie ai agitée, M. Ara fut rejeté subitement, par la grande accousse 1848, au milieu des orages d'une révolution Membre du gouvernement provisoire, minist e la guerre et de la marine, il se pronen dès le premier jour, contre le parti qui vouls arborer le drapeau rouge. Il fut choisi par l'ansemblés constituante pour faire partie de is commission exécutive; et, eux sengientes jeu nées de juin, il marche aux berricades à la têt des troupes. Brisé physiquement et moraleme le vieux lutteur resta must sur les bancs de l'as semblée législative, et, depuis la fin de 1848 / les traits altérés de sa physionemie trahissent une grande lessitude des hommes et des choses.

Comme savent, M. Arago a readu de grands services à le science, moins peut-être par et découvertes que par l'admireble talent avec à quel il a su la populariser dans ses sours d'ast nomie à l'Observatoire, dans ses comptes-rend académiques, ét dans ses notices de l'Annual du Buresa des longitudes. Physique branch

«de la physique, particulièrement l'optique et l'élec-tro-magnétisme, lui doivent de notables progrès. . Il adopta avec ardeur la théorie de l'ond d'après laquelle le phénomène de la vision est produit, non par une émanation directe des rayons humineux (théorie de l'émission), mais par le mouvement d'un fluide insaisissable, l'éther, qui transmet à la vue les ondes lumineuses, comme l'air transmet les sons à l'oreille; il élargit la voie ouverte par Malus, qui, en observant les me-difications subles par la lumière à son passage à travers un milieu transparent, cristallisé, dé-couvrit le phénomène de le polarisation. La double réfraction de la tourmaline, c'est-à-dire la propriété de scinder en deux parties tous les reyons lumineux qui la traversent, conduisit M. Arago à l'invention d'un instrument ingénieux, le polariscope. Il s'aperçut que toutes les fois que la lumière passe par la tourmaline, espèce de verre minéral, elle était identique dans le double rayonnement produit par cette même tourmaline; tandis que la lumière, envoyée par un corps gaseux, se réfiéchissait, en traversant ce minéral, sous deux couleurs différentes. En soumettant ainsi à l'action de cette substance minérale les rayons émanés des corps célestes, M. Arago fut conduit à des données fort intéressantes sur la astitution physique du soleil et des comètes. On doit empore à M. Arago l'invention de plusieurs appareils ingénieux pour déterminer, avec toute in précision possible, les diamètres des planètes, a obviant aux causes d'erreur produites par Firradiation, c'est-à-dire par l'écartement des myons que lance le corps lumineux. Entrant dans la voie ouverte par Œrstedt et Ampère, il ajouta de nouveeux faits aux comaissances sur l'électro-magnétisme. Il découvrit ainsi qu'on peut almanter une verge d'acter en la plaçant au centre d'un courant électrique convenablement dirigé; il observa aussi le premier l'action exercée ar un barreau de cuivre mû circulairement sur l'aiguille aimantée, observation qui doit faire rejeter le cuivre dans la construction des boussoles. . Pour cette découverte du magnétisme par rotation, M. Arago reçut en 1829, de la Société royale de Londres, la médaille de Copley; distinction d'autant plus flatteuse qu'elle n'avait jamais été accordée à aucun Français, et qu'il avait con-testé aux Anglais plusieurs inventions dont ils se glorifient, entre autres celle de la machine à vapeur. Nous passons sous silence les travaux de M. Arago sur les réfractions comparatives de l'air sec et de l'air humide, sur la scintillation et la vitesse des rayons des étoiles, sur la météorologie, sur divers points de l'histoire des sciences, etc. La plupart de ces travaux ne furent connus que par suite de comunications verbales faites à l'Académie, ou à des savents qui les out consignés dans leurs ouvrages.

M. Arago succéda, en 1830, à Fourier, comme secrétaire perpétuel (classe des sciences mathémetiques) de l'Académie des sciences, et en cette qualité il a prononcé des Élogas qui pervent être cités comme des modèles de style et de marralisa. Il est à regretter que M. Arago n'ait pas réusi

ses travaux en un corps d'ouvri imines dans divers recueils, se tices, de rapports et de mémoi les principaux : Mémoires sur les affinités corps par la lumière, et particulière sur les forces réfringentes des diffi gas, faits en commun avec M. Biot; Pari 1806, in-4°; — Mémoire sur une medification remarquable qu'éprouvent les rayons l neux dans leur passage à travers certais corps diaphanes, et sur quelques entres nou vegux phénomènes d'optique, dans les Mimoires de l'Académie des Sciences, t. II (année 1811); — Mémoire sur l'action et les rayons de lumière polarisés exercent les uns sur les autres (mém. fait en comme avec M. Fresnel), dans les Mémoires de l'Acsdémie des sciences, année 1819, p. 208; Recueil d'observations géodésiques, astron miques, exécutées par ordre du Bure longitudes en Espagne, en France, en An-gleterre et en Écosse, pour déterminer le variation de la pesanteur et des degrés terrestres sur le prolongement du méridien de Paris (avec M. Biot); Paris, 1821, in-4°. Parmi les nombreuses notices incérées dans l'Annuaire du Bureau des longitudes, en ren que : Sur les chronomètres (am p. 152); — Sur les quantilés de pluie qui tombent à diverses hauteurs au-dessus du sol (ibid., p. 159); — Table des températures extrêmes observées à Paris et dans d'entres lieux (année 1825, p. 164); — Sur le lune rousse (année 1827, p. 162, année 1828, p. 177); — De la Rosée (ibid., p. 165 et année 1828, p. 153); - Sur les explosions des machines à vapeur (année 1830, p. 137); Sur les étoiles multiples (année 1833, p. 261); Notice historique sur le pôle voltaique (ibid., p. 311); - Sur les puils forés, connus sous le nom de puits artésiens (année 1835, p. 181); — Sur la dernière apparition de la comète de Halley (année 1836, p. 189); Notice sur les machines à vapeur (ilid o. 310); — Sur les hiéroglyphes égyptiens (ibid., p. 235); — Sur le tonnerre (ann - Notice sur Herschel; p. 221 ); -

Carnot, d'Ampère, de Condorcet, etc.

M. Arago est membre de toutes les académies savantes de l'Europe, et l'ami particulier de Humboldt, des Faraday, des Brewster, de Melloni, etc., comme di vient de le rappaler himème dans sa lettre (mai 1852) au ministre di l'instruction publique, à l'eccasion du sermei qu'il devait prêter comme directors de l'Obie-

clipse totale de soleil du 8 juillet 1812 (m

née 1845, p. 271. — Parmi nes Eloges histo-

riques, on remarque coux du doctour You

de Fourier, de James Watt, de Gami

vatoire, et dont 8 a été dispensé par une exotion honorable et unique.

L II, p. 1 p. 1, 36, — Diction-ion, 1888. — Querard, rance littéraire (Supp mt).

ARAGO (Emmanuel), fils du précéde avocat, né à Paris le 6 août 1812, débuta d la carrière du barreau en 1836, où il se disti A peine âgé de trente-quatre ans, il fut élu par ses confrères membre du conseil de l'ordre. ce titre honorable lui fut confirmé dans l'élection suivante. Dans le grand nombre de c ses politiques et de procès de presse qu'il plaida c'est à ses convictions de démocrate, et souvest à ses sympathies pour les accusés dont il avait accepté la défense, qu'il dut ses plus belles i pirations. Sans entreprendre la longue énumération des affaires dans lesquelles il justifia la e fiance de son parti, il suffit de rappeler qu'il fut choisi, en 1839, pour défendre, devant la ce des pairs, Barbès et Martin-Bernard. En 16vrier 1848, il prit une part active au mouveme révolutionnaire. Le matin du 24, lorsqu'en a nonçait publiquement l'abdication de Louis-P lippe, c'est lui qui, du haut du balcon de l'hôtel de la rue Lepelletier, occupé par les bureaux du National, et où s'étaient réunis les délée républicains de tous les quartiers, protesta co cette abdication, en proclamant la déchéance de la monarchie et la nécessité d'un gouverneme provisoire. Choisi par cette réunion pour s'op-poser à la proclamation de la régence dans la chambre des députés, il courut au Palais-Bourbon avec MM. Sarrans jeune, Chaix et Du-méril, chargés de la même mission. Après avelr traversé la place de la Concorde, toute couverte de troupes, les délégués arrivèrent à la grille de la chambre, et parvinrent à se la faire ouvrir au moment précis où survenaient de leur côté la duchesse d'Orléans, ses fils, et les ducs de Nemours et de Montpensier. Ils pénétrèrent jusque dans la salle des séances en même temps que la princesse désignée comme régente de France; et tandis que M. Dupin lisait à la tribune l'act d'abdication, M. Emmanuel Arago, se tenant sur les marches mêmes de la tribune, protestait à haute voix, en revendiquant les droits de la mation. Des députés de l'extrême ganche, MM. Le-

visoire fut décrété séance tenante. Quelques jours après, le 27, M. Emmanuel Arago recut mission de se rendre à Lyon, en qualité de commissaire général de la république. On représentait cette grande ville, avec ses cinquante mille ouvriers, comme un foyer certain de désordres sanglants, et l'on dut laisser à l'initiative du commissaire général la plus complète latitude. Dans ces graves circonstance

. V.

. - . . . . .

A Committee of the second

dru-Rollin, Marie, Crémieux, puis M. de Lamar-

protestation venue du debors. Puis le peuple ar-

rivant en foule, les princes et la duchesse dispa-

rurent, non sans périls, et le gouvernement pro-

tine, renouvelèrent, comme représentants, cett

ses actes, toujours en preints de l'esprit dén crutique, out servi de prétexte aux plus tes attaques (1). Elu représentant du peuple par le départ

sées-Orientales, M. Emmanuel A es Pyré siégea sur les bancs de la gauche, et ne prit qu'aux premières discussions; car, le 25 m se rendit à Berlin en qualité de min potentiaire, envoyé extraordinaire près de de Prusse. Resté en fonctions jusqu'an m décembre, il donna sa démission le j que lui parvint la nouvelle de l'éle Louis-Napoléon à la présidence, et v prendre son siège à la constituante, où il de combattre la politique du gouverneme veau, surtout dans les questions de poli

Réclu par le département des Pyrénées-Or tales pour l'assemblée législative, il sit parti la réunion dite Réunion de la Montagne, mêla très-activement, comme membre de position la plus vive, aux travaux de cette : blée. J.-F. Durricay (de Casa

\* Anago (Jean), général au service du Mex né en 1788 à Estagel en France, mort le 9 j 1836. Destitué en 1815, sur une fausse d ciation, de sa place de caissier de la mouna Perpignan, il s'embarqua pour la Nouvelle léans, se joignit à l'expédition de Mina le j léans, se joignit à l'expédition de muna et a et rendit de grands services dans la guerre de dépendance du Mexique. Santa-Anna lui dut grande partie de ses premiers succès. Il mo à la suite de l'expédition du Texas.

\*ARAGO (Jacques-Étienne-Victor), ho de lettres et voyageur, né à Estagel en 1 1790. Le troisième des frères Arago se livra bonne heure au culte des arts. A peine avi achevé ses études et échappé aux premiers trainements d'une jeunesse fongueuse, qu'il mit à courir le monde, et à visiter succe ment la Corse, la Sardaigne, l'Italie, la S une partie de l'Orient, et les rivages de l'Afri Il avait alors vingt ans, et, le sac sur le le crayon à la main, il amessa, dans ces voys une ample moisson de connaissances curies En 1817, il obtint du gouvernement la

(1) Il résulte d'explication et de preuves incom-purnies à la tribuse de l'anemblée nationale rier 1916, et sanctionnées par un vote (vote le .di Il 10 ), que Il. Emmanuel Arago, en donnet l' is 16 ), que M. Em r général du départe nlanément et d'u destiné au compteir mitional de l saire au payement des borderes conducteurs des atéliers mationaus conducteurs des atéliers nationaux, paye être subitement arrêté par suite de l'e souscriptions volontaires et des allocat avait sauvé la seconde ville de France se. Cet ordre de du maire de Lyon, du receveur génére mandant la place, du directeur du cos et d'un inspecteur genéral des finas Lyon, fut approuvé et ratifé par le go soire, on raison de motif impérioux Cas faits établis, pout-ou reprocher et

It reccipi de intérnere, et ferde planeuri delimanti. Su 1880, à obtat, en sociole avec in l. Weller, in direction des intérne de llouch; ille ju delité presque competé dons is fut estate à la velte duis mathèlie, l'oblige de quitter protècul 1887. M. Jusques Arage, tout avec in poste al 1887. M. Jusques Arage, tout avec in l'ivirager, la inclus dans les espares les lettres et l'ottre du l'ivirager, la inclus dans les espares des limites, dont quellimes alies, foitais à Callet du Gascophe, 1836, ent et du liècele, l'acques Arage à publié : Promédiale authour du monde pendant les années in l'este de l'este du l'orde de l'ivirage platéeurs les corontes du ret l'Uranie et la Physicienne, constandées par M. Propédiale l'étatoristes, constandées par M. Propédiale l'étatoristes, philosophiques et pitto-l'infus dans le département de la Gronde; l'ivirage platéeurs les réinpriné; — Promédiale l'étatoristes, philosophiques et pitto-liques dans le département de la Gronde; l'ivirage platéeurs les réinprinés d'un avenigle; — l'oyage autour du llande, carielle de 60 dessins et de notes scientiques par François Arage; Parle, 1836 et années par religions.

Atlaco (Stienne), apient dramatique, nalight à Perpignan le 7 février 1803. Il ses findes au collège de Sorgus, et devint préparature de chimie à l'Écola polytochaique, sous le Sentimente. Il no tarde pur à chandenner lies fonctions pour au jeter tout enfiet dans la abardennerie, avec les libéraux de touspe. Il embrane alors le carrière littéraire; et dès 1822 il débuta su thétire par une comédiisadeville et un mélodrame, dont les succès le confirmèrent dans se vocation nouvelle. Il littés ensuite deux petits journaux de l'opposiion : la Lorgnette et le Figure, ce dernier en molété de Mineries Albey; puis, en 1829, il aclie de M. de Guerchy le privilège du théâte de saile en 1830. Il se jouer, test à en speciale littés en 1830. Il se jouer, test à en speciale de saile en 1830. Il se jouer, test à en speciale cider:

Di fine d'Authorne, des comments de la comment de

tys , vanger, green representation of the control o

pennice 1835. — La Despon de la Misi , canalisparidét, deste muse ( avec favord). Vandellik, hist 1838. — Caustoval de pert Stinte André Médie mister de conflicte, trois actre ( avec moralis et Varits). Vandeville, 20 julies visus, — desimble pense, comedite vandeville, int ande ( avec fables fandeville, 7 septembre 1875. — de Cabalul, Leastures, comédie-vandeville, que acte ( avec fables fundeville, 24 février 1836. — de Mémoire du Misi, comédie-vandeville, trois actes ( avec fried fables les, comédie-vandeville, trois actes ( avec fried fables, les, comédie en citra seise, di vier, reputation de les, conédie en citra seise, di vier, reputation de les, conédie en citra seise, di vier, reputation de les des des pièces de 18- Estantis diagnostis o puns

Mre ( Nonel, ob 2 a public des public des public En 1834, enfin, I fet l duire du journal la Réformé, dont il réc legiempe les articles Apecaeles.

la révolution de février 1848, il se s polos de la direction des postes, et l destat confirmé dess des fonct s gouvernement provincire. Il assura dès l et durant teut le temps de son administr la régularité et l'intégrité d'un service s

deignt confide des intérêts de teut g Missena Arago représents le dég grénées-Orientales à la constit ne part assidue aux traveux de cette asblés, et veta constamment avec la gau

Minia le 12 juin 1869 le vit prendre part à la spiritation qui , partie du Château-d'Ese , înt figurée par les troupes du général Changes-peu le houlevard des Capucines, et abouils. r mite à l'échauffourés du Conservais s stimático (voir Lanau-Restau); s'est co r acte imarrecticanel qu'il exple aujourd

ie l'exil. J.-F. Destigny (de Caen). phia partemeniaire des reprisentants à Dictionnaire de la Conneration ; 2º d internal de la Librairie ; depuis 1829, -- Ji ARAGON (Alphenes n'), jésuite et grammai Aspègnet, né en 1585, mort le 10 juin 1629

siit en mission au Paraguay en 1616, et int dem ans se consecre tout entier à l'inc. fon de le jeunesse. En 1420 il entreprit le siem des seuveges; mais il puise des etta tiche, toute de dévouement, le garme d'une miladie qui l'entraine dans la tombe. Il laient le suvrages suivants : Fooghularium ingens, deux parties; — De lingus Guaranz par-

nlis; — Procepta syntavous; — Sermones populum; — Dialogi de sacramentis el la fidei mysteriis. her, Allgomeines Gelehrten-Lexicon.

ARAGON on MORIA (Alph.), prédicateur de l'andre des Augustins et théologien espagnot, vi-vait dans la première moitié du dix-septième ie. On a de la Vida de la Bienaventura da

tilla de Casia, 1618, 154°. Moter, Aligeneines Geleksten \*ARAGON (Ferdinand n'), archevêque de Saragouse, laborien espagnol, mart le 30 janvier 1575. Il était petit-fils de Perdinand, roi d

ABACON (Johns l'am 1577. Elle sie ce chian Elle conret m

Ler conten Templo alla di gona, fabricale da in futte le lingue

Pri Proto, Blot. de et entides Motorigate \*ARAGON (Plores #), H funds Thomas do Junitia of his tiam Thomas de myst \*ARAGON (Jordison

poésies qui lui fun

natif de Calairava, vive u dix-septione e de la Baçon ; N Reles y privados, auva encore à l'époque de le ; Societ, Allgonulnet Coli ARAGOR (Tullis); 1 Pan 1510, morte en 15

chevêque de Palerine Taglie de Perrare appelés Julie, el Toutté. Tallié fui dictée à l de son père, qui ini donna en ou de sivre indépendente. Elle justi sollicitade paternelle, en cultiva

THE TAX SECTION OF THE PARTY OF

経民の

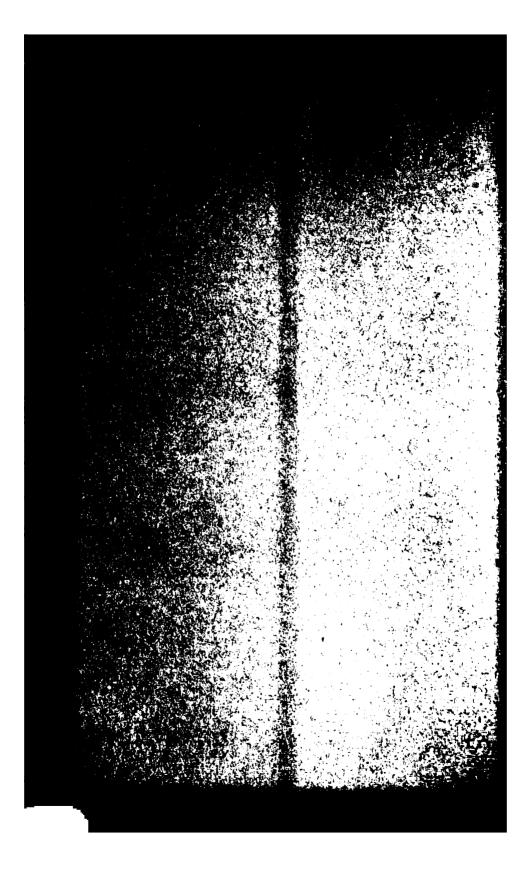

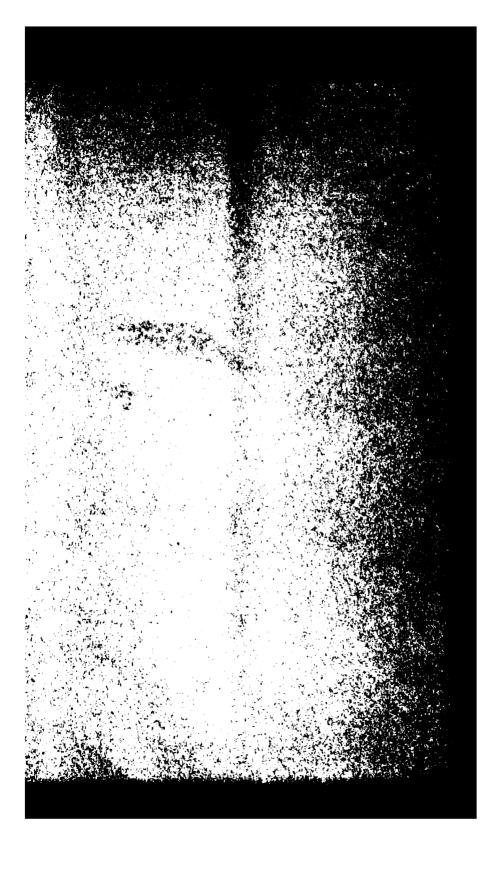





